

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

BF 362.1

3d. Dec., 1889.



· . 

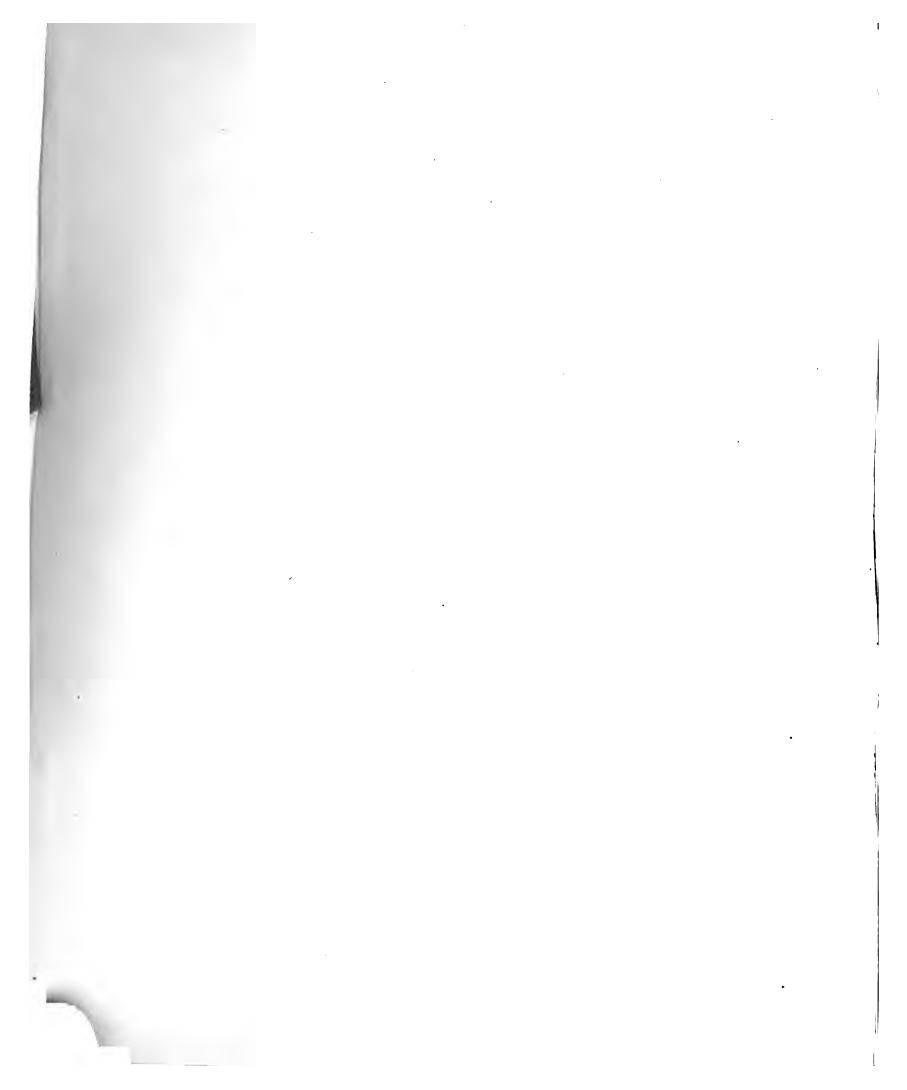

•

## Blätter für literarische Unterhaltung.

Jahrgang 1888.

Zweiter Band.

,

### Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Jahrgang 1888.

Zweiter Band.

Juli bis December.

(Enthaltend: Nr. 27 - 52.)



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1888.

29.179 BP 3,62.1

1888, July 23-1889, Jani15. Tucker Junds

### Register.

Abler, C. 28., Zum Wohle der Jugend. 672.

— E. Goethe und Frau bon Stein. 714.
— B. Ritter von, Coccola. 210.
Aicard, J., Das Lied vom Rinde. In beutscher Bearbeitung von W. von Zobel. 719.

Mberbingt Thijm, B. B. D., Geschichte ber Bohlthätigteitsanftalten in Belgien von Rarl bem Großen bis jum 16. Jahrhundert. 175.

Albert, D., Angelina ober die Türken vor

Schäßburg. 457. Alberti, C., Brot. 830. — Plebs. Novellen aus bem Bolfe. 108. — Ber ist ber Stärkere? 537.

Allmers, &., Romifche Schlenbertage. Sechste

Auflage. 14. Alsberg, M., Anthropologie mit Berudsichtigung ber Urgeschichte bes Menschen.

Rieferung 1—3. 656. Altermann, B., Agnes von Meran. 486. Altona, H. d., In ernsten und heitern Stunben. 799.

Amyntor, G. von (D. von Gerhardt), Eine heilige Familie. Dritte Auflage. 62. An die Lefer. Bon Dr. F. Bienemann. 1. An Herricherhöfen Frantreichs. Am dani-

ichen Königshofe. Im Haag. Am Hofe bes Königs ber Belgier. 542. Anberfen's, H. C., Briefwechsel mit Sr. fönigl. Hoheit bem Großherzog Karl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach und andern Beitgenossen. Herausgegeben von E. Jonas. 166.

Andreae, F., Schwester Barbara. 238. Anrep-Elmpt, Graf, gestorben. 723. Antony, R. L., Der Harrichstein. 555.

Archiv für Geschichte bes beutschen Buchhandels. Herausgegeben von ber Histo-rischen Commission des Börsenvereins der deutschen Buchhändler. XI. Publicationen bes Borsenbereins ber beutschen Buchhändler. Reue Folge. 208.

Archiv für sociale Gesetzebung und Stati-stit. Herausgegeben von H. Braun. Erster Jahrgang. Erstes und zweites Heft. 702.

Arlt, F., Meine Erlebniffe. 783. Arminius, Armes Defterreich! 348.

28., s. Bild. Armstrong, B. L., Im Spätsommer. 651. Arneth, A. Ritter von, Maria Theresia. 339.

Arnold, H., Berzaubert. 312. Arzt, ein. Erzählung von A. L. Ardi, tit.
Asboth, J. von, Bosnien und die Herze-gowina. Erste bis britte Abtheilung. 147. Aufibius, C., Wein Bruder und ich. 587. Aus der Bilhelm-Straße. Erinnerungen eines Officiofen. 28.

Babchen, A., Faxenfriede uffen Dichterferbe.

Baechtolb, 3., Geschichte ber bentichen Literatur in ber Schweiz. Erfte und zweite Lieferung. 27. Bächtolb, J., f. Bibliothel alterer Schrift-

merte.

Bakin. — In Liebesbanden. Rach Bakin's japanischem Koman Kumono Tayema Arna Yo No Tsuki (ber in einer regnerischen Nacht burch einen Wolkenritz scheinende Mond), unter Benutzung der amerikanischen Bearbeitung von E. Green, mit Autorisation ins Deutsche übertragen von S. Werner 37 von H. Werner. 37. Balber, E., Leonie. 572.

Barthélemy, E. de, Histoire des rela-tions de la France et de Danemarck sous le ministère du comte de Bernstorff 1751-1770. Publiée par P. Weld. 514.

Bartsch, Dr. Karl Friedrich, gestorben. 147.
——, s. Dichtungen, deutsche.
Basedow, H. von, Bord Gericht. 730.
Bastian, A., Die West in ihren Spieges lungen unter bem Banbel bes Bolfergebantens. - Ethnologisches Bilberbuch

gedankens. — Ethnologiches Bilderbuch mit erklärendem Text. 350. Bauer, B., Der Einflüß Frankreichs auf die preußische Politik und die Entwidelung des preußischen Staaks. 747. Baumgarten, J., Deutsch-Afrika und seine Nachdarn im schwarzen Erdtheil. 284. Baumgartner, A., Longfellow's Dichtungen. Ein literarisches Zeitbild aus dem Geistellehen Nachamerikas ameite der

steeleben Nordameritas. Zweite ber-mehrte und verbefferte Auslage. 508. Bauval, E., Sanctionirte Lugen und Biber-

prüche in ben Sittengesehen. 279. Bar, A. E. R., Zur Resorm der Orthographie. 813.

Bechftein, R., f. Ulrich von Liechtenftein. Bed, F., Ernfte Beifen. 175. Beder, Johann Melchior Goeze und Leffing.

— Б., Mahabharata. Der große Krieg. Saga I. 555.

Beecher-Stowe, Harriet, Rleine Füchse ober bie kleinen Fehler, welche bas hausliche Glud ftoren. Reue illustrirte Auflage. 48.

Beethoven's Berte. Kritisch burchgesehene Gesammtausgabe für Unterricht und prattifden Gebrauch. Banb 1: Boltelieber.

Beetschen, A., Jugenbeiland. 726. Belling, E., Der Große Kurfürst in ber Dichtung. 338.

Benber, S., Gymnafialreben, nebst Beitragen zur Geschichte bes humanismus und ber Babagogit. 321.

und der Padagogit. 321. Benele, D., Hamburgische Geschichten. I. Sammlung. Vierte Auflage. II. Sammlung. Zweite Auflage. 425. Beniczty-Bajza, Helene von, Sie ist es! Autorisirte Uebersetung von D. von Brücken. Mit einer Charakteristis der Bersasserin von L. Herbert. 718.

Benfard, Ch., Marina. 809. Benfo, J. Freih. von, Reise Gr. M. Schiffes "Frindi" über Malta, Tanger und Teneriffa nach Westindien in den Jahren 1885 und 1886. 620.

Berg, E., Das Buch ber Bucher. Sechste Auflage. 471.

Breugenthum in der modernen Literatur. 674.

– Haben wir überhaupt noch eine Lite=

Tatur? 675.
Berger, A., Die Erlösung. 671.

5., Bor Paris 1870. 443.
Bertow, K., Aus dunkeln Tagen. 698.
Bernau, F., Der Böhmerwald. Erste bis dritte Lieferung. 147.
Beta, D., Peregrine. 313.
Bettelheim, A., Bolkstheater und Localbühne. 450.

Bettingen, F., Das Befen bes Tragischen.

Beuft, K. Freih. von, Ababonna. 133. Beyer, C., Lebens- und Charafterbilb F. Küdert's. 242.

Bentenmiller, Th., Sagen. Eine Samm= lung episch-inrischer Gebichte. 338.

Beggenberger, A. und A. Bielenftein, Bn= beubiche BSalmen und geistliche Lieber ober Gefenge u. f. w., herausgegeben. 417. Bibel, die, ober die gange heilige Schrift bes Alten und Reuen Testaments nach ber beutschen Uebersetzung Dr. Martin Luther's, herausgegeben von E. Frommel und h. Steinhausen; illustrativ ausgeftattet von R. Lindemann-Frommel. 179.
— bie (herausgegeben von G. Seit). 259.
Bibliothet alterer Schriftwerke ber beutschen Schweiz. Herausgegeben von J. Bächtold und F. Better. Ergänzungsband: Das Schachzabelbuch Kunrats von Ammenhaufen, Monche und Leutprieftere gu Stein am Rhein. Herausgegeben von F. Better. Zweite Lieferung. 825. Bidersteth, E. H., Gestern, Heute und in Ewigkeit. Aus dem Englischen übersetzt von Helene von B. 105. Biedermann, G., Philosophie als Begriffs-wissenschaft. Raturphilosophie. Des Syftems ber Philosophie zweiter Theil. 269. 28. Freih. von, f. Goethe. Bielenstein, A., f. Bezzenberger. Biese, A., Die Entwickelung bes Raturgefühls im Mittelaster und in ber Reuzeit. 160. Bilb, bas, ber Benbenkönigin. Sagen-bichtung von Wilhelm Arminius. 778. Digning von wingeim kinning. 100. Bismard. — Fürst B. als Redner. Herausgegeben bon W. Böhm. Fünfter und sechster Band. 642.
— Reden des Fürsten von B. Fünster und sechster Band. Auf Erund amtlicher Quellen herausgegeben von O. de Erahl. Bittmann, W., Gine Studie über Goethe's Iphigenie auf Tauris. 419. Blau, F., Görlit. 688. Bleibtreu, R., Schicfal. 830. Welt und Wille. 108. - Weltgericht. 830. Blennerhassettlik. 2009.
Blennerhassettlik. Laby, geb. Gräfin Leyben, Frau von Staël, ihre Freunde und ihre Bedeutung in Politik und Literatur. Erster und zweiter Band. 661. Block, P., Am Leuchtthurm. 378.
— Anno Sturm. 379. Mino Silten. 369.

— Hir Jebermann. 237.
Blum, K., Staatlos. 669.
Blumenau, S., Lessing-Perlen. 471.
Blumenthal, D., Aufrichtigkeiten. 369.
Blüthgen, B., Der Märchenquell. 14.
Bobe, W., s. Geschichte ber beutschen Kunst.
Boben, R., Der beutsche Patriot Ulrich von Kutten als Mitter und Notkanann als Hutten als Mitter und Bolksmann, als Dichter und Schriftsteler. 291. Böhlau, Helene (Al-Raschid Ben), Herzens-wahn. 202. – Rathsmädel-Geschichten. 202. - Reines Herzens ichulbig. 202. Böhm, B., f. Bismard. Böhme, A., Rabfahrer Bed's Brautfahrt. F. M., Die Geschichte des Oratoriums, g. M., Die Gelgichte des Draidening, für Musikfreunde kurz und faßlich dargestellt. Zweite gänzlich umgearbeitete Austage. 219. Boehn, M. U., Stella Matutina. 289. Borchardt, W., Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Bolksmunde, nach Sinn und Ursprung erläutert. 415. Bormann's, E., Lieberhort in Sang und Klang, in Bilb und Wort. 787. —— Lieberhort. Textausgabe. 787.

Bulthaupt, S., Dumas, Carbou und bie Boy-Ed, Ida, "Ich!" 199. — - Der alte Ranbolph. 313. — Die Unversuchten. 298. jehige Franzosenherrschaft auf der deuts schen Bühne. 226. Bradel, Ferdinande Freiin von, Pringeß Der junge Monch. Ameite Auflage. 363 Der Spinnlehrer bon Carrara. 289. Bier Novellen. 364. Burggraf, I., Die Moral ber Jesuiten. 242. Busolt, G., Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaironeia. Zweiter Theil: Die Perserkriege und das attische Reich. Brabbon, D. E., Bullarb's Berhangnif. Aus bem Englischen von Rlara Steinis. Brandeis, J., Sippurim. Ghettosag jüdische Wythen und Legenden. 498. Ghettofagen, Brantise Zelion, Emma von, Leonie. 461. Braun, H., I. Archiv.

3. W., Luise, Königin von Freußen, in ihren Briefen. 290.
Brauns, C. W. Emma, Christiane von Maethe geh Kulping. Ameite Ausgage. Bußler, B., Aus meinem Kriegsleben. 114. Byr, C., Erzherzog Karl's Liebe und ber Kanuf um ben Rieberwalb. 657. -- R., Edwiesen. 446. -- Wie es weiter noch kam. 647. Goethe, geb. Bulpins. 3meite Auflage. Cabol, E., Hortense Maillot. 620. Calberon be la Barca, Don B., Des Pro-metheus Götterbildniß. Mit Einseitung, Brecher, A., Bunter Kram. 606. Brecht, T., Papft Leo XIII. und ber Protestantismus. 542. Breibenbach, E. von, Das Bärgli Sus Breneli. 695. theilweiser Uebersetzung, Anmerkungen und einem metrifchen Anhange bon R. Schatten und Licht. 335. Paich. 333. Brentano, C., Chronika eines fahrenden Schülers. Fortgeset von A. von der Cloe. Sechste Auflage. 834. Briefwechsel der Königin Katharina und des Königs Jérôme von Westfalen, sowie des Kaisers Napoleon I. mit dem König Capiteine, E., und Bh. von Bertling, Die Rriegemaffen. 476. Caritas, Otto und Ebitha. 138. Carnegie, A., Amerika, ein Triumph der Demokratie, ober die nordamerikanische Republit vor fünfzig Jahren und heute. Autorifirte beutiche Ausgabe. 82. Carriere, M., Frantreichs und Deutschlands Friedrich von Burtemberg. Berausgegeben von A. von Schlogberger. 380. - von Jafob Grimm und hoffmann von Fallereleben mit Benbryt van Wyn. Culturaufgaben. Friebensbrief an Ernft Renan. 259. Rebft andern Briefen gur deutschen Lite-ratur herausgegeben und erlautert von Cassel, B., Wischste Sindbad, Sekundus-Syntipas. 604. R. E. Gaeberg. 616.

— zwischen Wagner und List. 79.
Brill, L., Der Singschwan. Siebente Auf-Der grüne Bapagei. 604. 988. Eine Erinnerung an das neuns hundertjährige Jubilaum der ruffischen lage. 195. Brint, 3. ten, Emile Bola und seine Werte. Rirche. 525. Cecchi, A., Fünf Jahre in Oftafrika. Reisen Autorifirte Ueberfepung von S. G. Rabburch die füblichen Grenglander von Beila stede. 25. Brodborff, Sophie Grafin, Ein Geheimniß bis Raffa. Rach bem italienischen Driginal in abgefürzter Faffung von Dt. bes Königsee. 552. Brodhaus', F. A., Ilustrirter Katalog. Rumbauer. 748. Chalybaus, R., Geschichte Ditmarichens bis ,...,-..., weigigie Ditmarschens bis zur Eroberung des Landes im Jahre 1559. 732. Ratalog ausgewählter Werke ber aus-länbischen Literatur. 787. Charafter ber Lustspielbichtung. Bon Emil Mauerhof. I. 501. II. 517. III. 533. Brudner, A., Die Europäisirung Ruglands. Brunn, S., Gefchichte ber griechifden Runft-Charles, M., Zeitgenöffische Tonbichter. 763. Chiavacci, B., Biener bom Grund. 236. Zweite Auflage. Erfte Lieferung. Chillonius, Rorahanda. 174. Chronik, goragapaa. 174.
Chronik, kurze, der Stadt Chemnig. 48.
Claassen, J., Philosophie der Freiheit. Zweite Ausgade. 481.
Clericus, L., Amtlich todtgeschwiegen. 776.
Combe, T., Wonsieur Bélo. Herfules'
Geheimniß. Doctor Job. Antorisirte
Uedersehung aus dem Französsischen von Bruno, C. G., Königsjohn und Rebell. 636. Büderschat, beutscher. Bb. I u. II: Die Alfinge. Bon Marie Hanstein. 309. Buchhandel, der deutsche, im Jahre 1887. Buchheister, J., Hannibal's Zug über die Alpen. 64. Buchner, H., Ueber die Disposition verschie-E. Bagge. 186. Combes, E., Profils et types de la litbener Menschenraffen gegenüber ben Interature allemande. 165. Conrad, M. G., Bas die Jar rauscht. 830. und L. Willfried, Die Emancipirten. fectionsfrantheiten und über Acclimati= lation. 64. Büchner, L., Ueber religiöse und wissenschaft-liche Weltanschauung. 419. Buchta, R., Der Sudan unter ägyptischer 332. Conradi, S., Lieber eines Gunders. 108. — Phrasen. 108. Cornelius, C. S., Abhandlungen zur Natur-Berrichaft. Rebit Briefen Dr. Emin-Pascha's und Lupton-Bey's an Dr. B. Junter 1883—1885. 677. wissenschaft und Psychologie. 270. Cramer, 28., Die Aufgaben und das Ziek Buchwald, G. und J. von, Culturhiftorische Erzählungen. I. Der Heljäger von Baldber anthropologischen Forschung. 655. Croon-Mayer, Emma, Liederborn. Zweite bad. 790. Budde, L., Gevatter Tod. 463. Bulthaupt, H., Dramaturgie der Oper. 55. Auflage. 309. Cüppers, A. J., Der Gothenfürst. 380.

Dabei, Graf A., Rosen und Dornen. 185. Dahn, F., Attila. 789.

- Bis zum Tobe getreu. Bweite Auf-lage. 170.

Danilewsti, G. B., Gine Braut Chrifti. Ueberjegung aus bem Ruffischen von E. von Glehn. 405. Dante's Göttliche Komödie. Ueberfest von

D. Gilbemeifter. 448.

Darwin, Ch., Gefammelte fleinere Schriften. Berausgegeben und mit einer biographischen Einleitung versehen von E. Krause. Erster Band. 319. Zweiter Aweiter

Braule. Erster Band. 319. Zweiter Band. 319. Degen A. von, "Zufall oder nicht?" 153. Delbrüd, H., Historische und politische Aufstäpe. 746. Delissich, F., Fris. Farbenstudien und Blusmenstücke. 387.

Denkmunze zum Centenarium Schopen-hauer's. Memorandum in Gestalt eines furagefaßten Bermittelungevorichlage. vom Beantrager einer Kolossalbüste Schopenhauer's. 214. Derh, J., Hoch oben. 393. Despoir, M., Bibliographie des modernen

Sypnotismus. 626. Deutsche Worte, f. Worte, beutsche.

Deutschland, bas humoristische. Illustrirte Monatsichrift, herausgegeben von 3. Stet-tenbeim. Dritter Jahrgang. 291. 483.

Bierter Jahrgang. 739. Dichterstimmen aus Deutschlands Trauertagen 9. März 1888 15. Juni. Klage-und Trostlieder deutscher Dichter über den Tod unserer Raifer Wilhelm I. und Friedrich III. 650.

Dichtungen, deutsche, des Mittelalters. Her-ausgegeben von R. Bartich. Sechster und fiebenter Band. 433.

Diefenbach, I., Die lutherische Kanzel. 714. Dierauer, J., Geschichte ber Schweizerischen Eidgenossenschaft. Erster Band. 222. Dilling's, L., neue Novellen. Deutsch von E. Jonas. 709.

Dislocationstarte ber ruffifchen Armee zc. Rach dem officiellen ruffischen Truppenverzeichnisse bearbeitet von E. S. 477.

Dobenecker, R., Fürs Baterland. 636.

Dobeneder, A., Hurs Laterland. 636. Doczi, L., Lette Liebe. 636. Dohme, R., s. Geschichte ber beutschen Kunst. Dörr, J., Blatt Land und Lüd. Erstes Bändchen. 762. Dostojewski, F., Der Spieler. Nach dem russischen Driginal bearbeitet von A. Scholz. 816.

Drote, N., J. Katte.
Drane, Augusta Theodosia, Der Johanniter-Orden. Aus dem Englischen. 748.
Drews, A., Frold. 695.
— Judas Fscharioth. 809.
Drustowis, H., Wie ist Berantwortung und Zurechnung ohne Annahme der Willensfreiheit möglich? 188.

Moderne Berfuche eines Religions= erjages. 189.

Bur neuen Lehre. 65.

Dubois, K., s. Kern.
Duimchen, Th., Jantje Berbrügge. 809.
Dulf, A., Gebichte. Ausgewählt aus seinem Rachlaß. 541.

Dunger, S., Goethe und Rarl Auguft. Bweite neubearbeitete und vollendete Auflage. 773.

Dirdheim, F. Graf Edbrecht, Erinnerungen alter und neuer Zeit. 35.

Ebeling-Filies, Das Raiserfenster. 453. Eberhard, J. A., Synonymisches Hand-wörterbuch ber beutschen Sprache, besorgt von D. Lyon. Bierzehnte Auflage. Erfte Lieferung. 531. Ebers, G., Elifen. 178. — Die Greb. 821.

Ebner-Eschenbach, Marie von, Das Ge-meindefind. 415.

Ebrard, M., Lebensführungen. In jungen Jahren. 459.

Edarot, J., Ferdinand David und die Fa-milie Mendelssohn-Bartholdy. 473. Edart, R., Licht und Schatten. 726. Edftein, E., Jorinde. 86. Ebmund, G., Grüße aus Prag. 367. Eggers, F. und A., Christian Daniel Rauch. Bierter Band. Zweite Hälfte. 239.

Chrenberg, F., In die Bogesen. 688. Ehrlich, H., Aus allen Tonarten. 411. Giden, S. von, Geldichte und Suftem ber mittelalterlichen Weltanichauung. 124.

Eisenhart, 28., Königthum und politische Freiheit. 658.

Elbe, A. von ber, Um ein Grafenichloß. 415.

Elster, D., Die Goldgraber von Angra Bequena. 770.

Emin-Bascha. Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin-Baicha's aus ben ehemals ägnptischen Aequatorial= provinzen und deren Grenzländern. Her-ausgegeben von Dr. G. Schweinfurth und Dr. F. Rapel mit Unterstühung von Dr. R. B. Festin und Dr. G. Hartlaub. 679.

Enberg, Al. von R., Bas gum Biele führt.

Engel, E., Gifenbahnreform. 700. R., Das dreihundertjährige erfte Fauft-Buch bom Rahre 1587. 41.

Engelmann, E., f. Barzival. Erdmann-Chatrian, Aus dem Leben eines Klarinettenspielers. 447.

Erich, D., Studenten-Tagebuch. Zweite veränderte und vermehrte Auflage. Erman, A., Megypten und ägyptisches Leben

im Alterthum. Zweiter Band. 257. Ernefti, Luife (M. von humbracht), Gleiche

Wege — andere Ziele. 298. Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburgs Gotha, Aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Erster Band. 85.

Fernft, R., Aprilfinder. 654. Eichstruth, Natalh von, Wegekraut. 540. Euden, R., Die Einheit des Geistestebens in Bewußtsein und That der Menschheit. 267.

Ewald, h. F., Anna harbenberg. Mus dem Dänischen übersett von Stefanie. 447.

Fah, A., Grundriß ber Gefchichte ber bildenden Kunste. Zweite Lieferung. 242. Fassenhorft, C., In Kamerun. Dritte Auflage. 14. Bierte Auflage. 770.

— Der Zauberer von Kilima-Ndjaro. Zweite Auflage. 14. Dritte Auflage.

Sturmhafen. 770.

Fechenbach = Laudenbach, Reichsfreiß. von, Fürst Bismard und die deutsch-confervative Partei oder eine politische Abrechnung. 542. Fechner, G. T., Das Büchlein vom Leben

nach dem Tobe. 13.

Fechtner, E., Die praftifche Bhilosophie und ihre Bedeutung für die Rechtsftubien.

Fechtweise, die neue, der französischen In-fanterie. Rach dem französischen Infanterie-Ererzierreglement vom 29. Juli 1884 und ber Instruction pour le combat bom Jahre 1887. Bearbeitet von einem beutschen Infanterieoffigier. 114.

Fehrs, J. S., Allerhand Slag Lub. 304. Feiertag, A., Blätter eines Balbfirichbaums.

Fellin, R. B., s. Emin-Bascha. Fellner, R., Geschichte einer beutschen Musterbühne. 469. Fels, E., Der Glüdestern. 686.

Fests, E., Det Gindsstein. Good.
Festschrift zur Begrüßung ber am 28. Sept.
bis 1. Oct. 1887 in Jürich tagenden
39. Bersammlung beutscher Philologen und . Schulmanner bargeboten bon ber Universität Rurich. 398.

- Dieselbe, dargeboten von der Cantons=

schule in Zürich. 398. Fidelscherer, M., Das Kriegswesen ber

Alten. 832. Hirds, A. Freih. von, Generalfeldmarichall Helmuth Karl Bernhard Graf von Woltte und der preußische Generalftab. Zweite vermehrte und verbefferte Auflage. 96.

Fischer, H., Unter ben Armen und Elen-ben Berlins. 288.

R., Die Schicksale ber Universität Heibelberg. Festrebe. Dritte Ausgabe.

- Ueber die menschliche Freiheit. Prorectoratörede. Zweite Auslage. 754.
- Goethe's Sphigenie. Festvortrag.
Zweite Auslage. 755.
- L. H., Die Heze. Fünste Auslage. 440.
Die Rosen von Thourn. 664.

Binternächte. Dritte Auflage. 14. Flach, J., Zeitgemäße Schulfragen. 813.

— Josephine, s. Twain.

Flâneur, Le. Reisestizzen. 687.

Flemmich, H., s. Pol de Mont.

Hügel, E., Thomas Carlyle's religiöse und

fittliche Entwickelung und Beltanichauung.

Fogowit, A. H., Djamar. 552. Fontane, T., Frrungen, Wirrungen. 599. Formen, A., Strandgut des Herzens. 249. Forfgungen zur brandenburgischen und preu-Bifchen Geschichte. Herausgegeben bon R. Kofer. Erster Band. Erste Halfte. 512.

Foy, R., Lieder vom Goldenen Horn. 734. François, C. von, Die Erforschung bes Tichuapa und Lulongo. 618.

f. Wißmann. Frante, R., Grundzüge der Schriftsprache Luther's. 693.

Frantel, A., Die schönsten Lustipiele ber Griechen und Römer. 494.

5. und A., Der Stat verbirbt ben Charafter. 771.

Franz, E., Zwei Braute. 776. Frapan, Ile, Beicheibene Liebesgeschichten.

Fred, h., Die Tochter bes Flüchtlings. 766.

Freeden, 28. von, Reise und Jagdbilder aus

Afrifa. 284. Frenzel, K., Schönheit. 280. Freudental, A., Gedichte. Bweite vermehrte Auflage. 249.

Freund, J., Geschminttes und Ungeschmint-tes. 671. Freyberg-Gifenberg, D. Freih. von, f. Montgelas. Frentag-Loringhoven, A., Zwei Schwestern. Erlebniffe aus bem Deutsch-Frangofischen Kriege. 432. Fride, 28., Aus alter und neuer Zeit. Die Hride, 28., Aus alter und neuer Zeit. Die Hermannsschlacht. Zweite Auslage. 432. Frichöffer, F., Die Grundfrage der Religion. 322.
Friedland, K., Schlichte Gedichte. 720. Friedmann, A., Zwei Ehen. 69. Friedrich, F., In der Hockett. 172. Charaftere. 172. Borurtheile. 620. Friedrichs, S., Liebestämpfe. 122. Frimmel, T., Reue Beethoveniana. 410. Fritsch, E., Keile Beetgoventana. 410. Fritsch, F. von, Eine Heimftätte. 289. Frig, S., Briefe eines Junggesellen. 499. Fromm, A., Donnerlotte und andere Novellen. 734. Frommel, E., Beim Lichtspan. 770. Fuche-Nordhoff, R. von, Die Barafiten. 78. Fulb, L., Die Socialreform im Deutschen Fulba, L., Sinngedichte. 726. Für Jung und Alt. (Zeitschrift.) 531.

Gabelent, G. von der, Confucius und seine Lehre. 691.

Gaebert , R. T., Bur Renntniß ber alt-englischen Buhne, nebst anbern Beitragen gur Chatespeare-Literatur. 616.

Archivalische Nachrichten über bie Theaterguftanbe von Silbesheim, Lubed, Lüneburg im 16. und 17. Jahrhundert. 616.

— f. Briefwechsel. Gals, A., Bom Balbesrand und Meeresftrand. 157.

Gampe, Th., Die Stiefbrüder. 695. Ganghofer, L., Der Herrgottschnitzer von Ammergau. 312.

Der Unfried. 710. Ganfer, A., Das Enbe ber Bewegung. 242.
— Liebestauber. 503.

Garborg, A., Bauernstudenten. Aus dem norwegischen Bolksdialekt übertragen von E. Brausewetter. 791.

Gaspary, A., Geschichte der italienischen Literatur. Zweiter Band: Die italienis iche Literatur ber Renaiffancezeit. 581. Gebenket eurer Rinder! Sanbichriftliche Aussprüche hervorragender Beitgenoffen gur Beförberung einer gefunden Schul-

reform. I. 202. Geffden, F. H., Bolitische Feberzeichnungen. 327.

Gegen ben Strom. Beft 17, 18. 483. Geiger, L., f. Goethe-Jahrbuch. Genée, R., Hans Sachs. Leben und aus-gewählte Dichtungen. 226.

Genfichen, D. F., Immortellen. 348. —— Tamina. 133.

Gerhard, A., Aus stillen Tagen. 726. Gerland, E., Die Dampfmaschine im 18. Jahrhundert in Deutschland. 322.

Fagryandert in Dengigiand. 322.
Gerstenberg, K. von, gestorben. 339.
Geschichte ber beutschen Kunst. I. Die Baukunst von R. Dohme. II. Die Plastik von W. Bobe. III. Die Malerei von H. Janitschef. IV. Der Kupferstich und Holzschnitt von F. Lippmann. V. Das

Kunftgewerbe von J. Lessing. Achtzehnte und neunzehnte Lieferung. 241. Zwan-zigste bis zweiundzwanzigste Lieferung.

144.
Geschichten, neue, aus dem vollen Leben.
Bon \*\*\*. 744.
Geude, K. E., Eralda Loredano. 742.
Giesebrecht, B. von, Geschichte der deutschen Kasserzeit. Fünster Band. Zweite

Abtheilung. 626. Giefede, G., Anospen und Blüten. 726.

Gilbemeister, D., f. Dante.
Girarbelli, E., Jugenbtsänge. 428.
Girnbt, D., Romanhaft. 775.
Gizyeti, P. von, Autoritäten. 643.
Glaß, Luije, Laßt Euch erzählen. 461.

Glümer, Claire von, Auf Hohenmoor. 775. Goede, R., Das Königreich Bestfalen. Bollendet und herausgegeben von Th. Ilgen.

Goedele, R., Grundriß zur Geschichte ber beutschen Dichtung. Aus den Quellen. Zweite ganzlich neu bearbeitete Auflage. Dritter Band. 63. Notig über die weistere Fortsetung des Werts. 291.

Gobt, C., f. Möller. Goeller, A., Die Entstehung ber architek-tonischen Stissormen. 91.

Gopcevic, S., Serbien und die Serben. Erfter Band. 578.

Gosset, S., Heißes Blut. 824.
— Ein Liebeleben. 367.
Goethe, Faust. Mit Einleitung und fortaufenber Erflärung herausgegeben von K. J. Schröer. Zweiter Theil. Zweite burchaus revidirte Auflage. 282. Goethe's Briefwechsel mit Friedrich Rochlis. Perausgeber: W. Freih. von Bieders

mann. 150.

Goethe's Fauft in ursprünglicher Geftalt nach der Bochhaufen'ichen Abichrift berausgegeben bon E. Schmidt. 19.

Goethe's Werte. Berausgegeben im Muftrage ber Großherzogin Sophie von Sachsen. (I. Abth.) Erster Band: Gedicke. Erster Theil. Bierzehnter Band: Faust. Erster Theil. III. Abth. Erster Band: Goethe's Tagebücher. Erster Band. IV. Abth. Erster Band: Goethe's Briefe. Erfter und zweiter Banb. 5.

Goethe-Jahrbuch. Herausgegeben von L. Geiger. Neunter Band.

Gotticall, R. bon, Merlin's Banberun-

f. Blutarch.

-- 1. Hintarg.
Gögendorff-Grabowsky, helene von, Ernst und Scherz, fürs Mädchenherz. 818.
Graebner, H. J., Die geheimen Borschriften und 31 Instructionen der Novigen von und für Jesuiten. 242.
Grabowsky's, R., Bolksbuch über die Kunst

glüdlich zu werden. 608. Grahl, D. de, s. Bismard.

Granichstaedten, E., Galante Könige. 730. Grasberger, A., Allerlei Deutsames. 606. Grasser, G., Der Wald und seine Bebeu-

tung. 14. Graue, R., Der Kampf ums Dasein in ber Bölferwelt. 163. Green, E., S. Batin.

Gregorovius, F., Aleine Schriften zur Geschichte und Gultur. Zweiter Band. 51. Greinz, R. H., Wer steinigt sie? 185. Grifebach, E., Edita und Inedita Schopen-

haueriana. 99. 215.

Groner, A., Geschichten aus bem Traun-viertel. 123.

- Liebesphasen. 647. Groß, F., Blatter im Binbe. Zweite Auf-lage. 647. lage.

Drei Geschichten, zwei ernfte und eine heitere. 138.

Goethe's Werther in Frankreich. 367. G., Birthichaftereformen und Birthichaftsprincipien. 224.

Groffe, J., Episoben und Epiloge. 159.
— Ein Frauenlob. 393.
Groffmann, P., Woskauer Almanach für 1889. Erster Jahrgang. 835.
Grünfeld, L., Anatolische Bolkslieder aus der "Raba Dili". 503.

Grünstein, J., Wegerich. Zweite vermehrte Auflage. 298.

Auflage. 298. Gruß, C., Mutterliebe. Dritte vermehrte Auflage. 720.

Gunther von Freiberg, Dijon-Rosen. 720. Gunthert, J. E. von, Gebichte. 397. Gunthner, E., Calberon und seine Werke.

Gurlitt, C., Geschichte bes Barocftils, bes Rococo und bes Classicismus. Zweiter

Band. 476. Geschichte bes Baroditils und bes

Roccoo in Deutschland. 768. Gutheil, A., Erlebtes und Erdachtes. 639. Gutschmid, A. von, Geschichte Frans und feiner Nachbarlander bon Alexander bem Großen bis jum Untergang ber Arfaciben. 43.

Baag, C., Luftige und ernfte Musikantengeschichten. 432. Haberlandt, M., Der altindische Geist. 507. Häbler, C. G., Lieber ber Hulbigung. 503. hagen, E. von, Deutsche Sprachweisheit.

Haggenmacher, D., Still und bewegt. 293.

Hahn, Dr. L., gestorben. 658. Haet, D., Wiener Kenien. 726. Haller, L., Alles in Allen. Metalogik. Wetaphysik. Metapsychik. 689. Halt und Bebenke! Nach bem Englischen

bes "Stop" von Mentor. 369. Hamerling, R., Homunculus. 120. Hane, E., Träumereien im Studirstübchen.

Banfelmann, 2., Bertftude. 425. Sanftein, A. von, Rain's Beichlecht. Zweite Auflage. 606.

Marie, Die Alfinge. 309.

Hannich. Gine Reisevivijection. Billet-doug eines fahrenden Musikanten an seinen Freund Bartholf. 195.

Hreinio Bartybit. 1953.
Harbmaher, J., Die Brünigbahn. 688.
Harbn, E. J. und Bertha Katscher, Die Kunst, Mensch zu sein. Durchgesehen und herausgegeben von L. Katscher. 471.
Haring, G. H., Mickelet.
Hart, H., Das Lied der Menschheit. Erster

und zweiter Band. 694.

Sartlaub, G., f. Emin-Baicha. Sartmann, E. von, Philosophie bes Schonen. Bweiter fuftematifcher Theil ber Mefthetif.

Moberne Brobleme. Zweite ver-

mehrte Auflage. 371.
— 3., Wandel der Zeiten. 281. Hartwig, G., Fräulein Doctor. 298.
—— Golb und Glück. 491. Safe, D. von, Die Entwidelung bes Buchgewerbes in Leipzig. 163. Saffe, S. G., Geschichte ber fachfifden Rlöfter

in ber Mart Meifen und Oberlaufit.

Haffenstein, G., Ludwig Uhland, seine Dar-ftellung der Bolfsbichtung und das Bollsthumliche in feinen Gebichten. 387.

Hatton, J., Klytie. Ueberfest von von Mills. 777. Hausbuch. Miniatur Monatsschrift Ueberfest von R.

Sausbuch. Miniatur - Monatsichrift für beutiche Dichtung. Herausgegeben von

Hiehne. 778.
Haußleiter, J., s. Bilmar.
Hebeisen, H., Bürgen thut Würgen. 147.
Heer, J., Ferien an der Abria. 776.
R. W., Gottfried. 183.

Behn, Bictor, jum Ehrendoctor ber Universität Dorpat ernannt. 723.

Heiberg, H., Aus den Bapieren der Herzogin bon Seeland. 253.

– Der Janustopf. 253.

"Liebeswerben" und andere Geschichten.

Ein Weib. 314.

Beigel, R. bon, Ernfte und heitere Ergahlungen. 415.

Seine's, S., Buch ber Lieber, nebft einer Rachlefe, nach ben erften Druden unb Sanbichriften. 42.

Heinrich, G., s. Ungarische Revue. Heinrichs, E., Karl ber Fünfte. 74.

— Bierundzwanzig Stunden auf bem Carcer. 275.

Seinzel, M., Dichtungen in ichlefischer Mund-art. 762.

3n Sturm und Wetter. 653. Beizelmann, 2B., Ueber die Erziehung gur Freiheit. 814.

Belferich, S., Neue Runft. 591. Bellen, E. van ber, Goethe's Antheil an Lavater's Physiognomischen Fragmenten. 627.

Heller, D., Paula. 690. Hellwald, F. von, Die menschliche Familie nach ihrer Entstehung und natürlichen Entwidelung. Erste bis fünfte Lieferung. 574.

Schneiber.

Benrich, L., Die Reform ber directen Steuern, insbesondere die Einführung der Selbft-einschäpung in Preugen. 826.

Benfe, 3., Deutsches Lefebuch für die obern Rlaffen höherer Lehranftalten. Erfter Theil. Zweite verbefferte Auflage. 815. epp, C., Praktischer Wegweiser auf ber

Bepp, C., Prattischer Begweiser auf ber Insel Sylt. Fünfte vermehrte und ver-

besserte Austage. 688. Herisson, Graf M. J. von, Die Legende von Met. Autorisirte Uebersetung von D. T. Alexander. 470.

Hermann, E., Sofrates. 234.

G. M. G. von, Das alte und bas neue Rronftadt. Bearbeitet von D. von Melbl.

R., Die Braut von Alfen. 711. Serrmann, M., Maria Therefia als Gefet-

geberin. 748. Hert, M., f. Jacob. Hertifch, R. H., Der erste und sicher einzig wiffenschaftliche Beweis - fein Trug-Grund der Descendenztheorie, daß es einen persönlichen Gott und eine Unsternbenztheorie, daß es einen persönlichen Gott und eine Unsterdlichfeit ber Seele gibt. 819.

Bergog, A., Die neuere Literatur im Bup-

perthale in Biographien und Charafteristilen. 460. Herzog, L., Rovellen. 378.

hesetiel, Ludovica, Agnes Fürstin Reuß j. L., geborene Herzogin zu Burtemberg.

Hettner, A., Reisen in ben columbianischen Anden. 749. Hevesi, L., s. Beniczky-Bajza.

Benfelber, D., Transtaspien und feine Gifen-

bahn. 395. Hense, B., Billa Falconieri und andere Novellen. 19. Sammlung ber Novellen. 3weite Auflage. 90.

und Q. Laiftner, Reuer beutscher Rovellenschatz. Neunzehnter und zwanzig-fter Band. 312. 313. Einundzwanzigfter und zweiundzwanzigfter Band. 432.

Silbebrand, B., Jugendklänge. 160. Hilbebrandt, H., Tannhäuserlieber. 720. Hille, P., Auf dem Wege von Hohenzollern nach Rom. 687. Hill, G., Unser Fritz, Kronprinz des Deutschen.

ichen Reichs und von Breugen. Dritte vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage von S. Müller-Bohn. 96. Sirth, G. und R. Muther, Der Cicerone

in ber foniglichen alteren Binatothet in

München. 688. Höder, D., Närrische Käuze. 671. Höfer, B., Die Barusschlacht, ihr Berlauf und ihr Schauplat. 559. Hoffmann, H., Neue Korfu-Geschichten. 620. Hössinister, H., Bon Capri nach Jerusalem.

Boffs, F. von, Baterlanbifche Rlange. 650. Softer, M., Boltsmedicin und Aberglaube in Oberbaierns Gegenwart und Bergangenheit. 352.

Holft, S. von, Berfaffungegeschichte ber Ber-einigten Staaten von Nordamerita seit ber Abministration Jackson's. Band. Erste Salfte. 796. Bierter

Holhendorff, F. von, f. Sammlung; Beit-und Streitfragen.

Holhinger, H., Handbuch ber alteristlichen Architektur. 768.

Holzmann, M., Lubwig Börne. 389. Horatius. — Des D. Horatius Flaccus Oben. Im Originalversmaße überfett bon Alogs Frigen. 496.

Born, A., Culturbilber aus Altpreußen. 223. - E., Ein wissenschaftlicher Beweis und ein unwissenschaftlicher Gegenbeweis. 65. hoernes, M., Dinarische Banberungen. 751. örschelmann, E. von, Culturgeschichtlicher Cicerone für Italien - Reisende. Zweiter

Band. 802. Huber, A., Geschichte Desterreichs. Dritter

Band. 480. Hübner, A. Freih. von, Ein Spaziergang um die Welt. Juftrirte Ausgabe. Lie-ferung 1—12. 259. 643.

Sunfalby, B., f. Ungarifche Revue. Hattmann, W., Wilde Rosen. 503. Hugler, Sara, Nora. 138.

Ibsen, H., Raiser und Galilaer. Deutsch von B. Herrmann. 680.

Daffelbe. Aus dem Norwegischen überstragen von E. Brausewetter. 680.
— Die Wilbente. Deutsch von M. von

Borch. 261. Figen, Th., s. Goede. Figenen, A., Mishüser Monet-Bletter. 762.

Im Rampf um bie Weltanschauung. tenntnisse eines Theologen. 632. Im Morgensonnenschein. Von Tante Alice.

In Luft und Sonne. Runftler- und Selbftfchriften=Album. Herausgegeben von Schorer's Familienblatt. 786.

Innocenz III., Ueber bas Elend bes menich-lichen Lebens. Ueberfetzung von F. Rubolf.

fregang, G., Die Poefie bes Lebens. 428. Jiemann, B., Der Troubadour. 640.

Jacob, F., Horaz und feine Freunde. Ber-ausgegeben von M. Berg. Zweite Auf-

lage. 833. — R., Die Welt ober Darftellung fammtlicher Naturmiffenschaften mit ben fich ergebenden allgemeinen Schluffolgerungen zum Berftandniß für Gebildete jedes Be-

gun berfinning für Geotidete jedes be-rufs. Zweiter Band: Physit. 737. Jacobi, Marg., Des Lebens Lauf in Lie-bern und Gedichten. 266. Jahmke, H., Humor und Helbenthum. 419. Jahnke, H., Kaijer Wilhelm der Siegreiche.

Jahrbuch ber beutschen Shatespeare-Gefellschaft. Im Auftrage bes Borstandes her-ausgegeben durch F. A. Leo. Dreiund-

ausgegeven durch F. A. Leed. Dreinno-zwanzigster Jahrgang. 555. Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1886— 1887. Unter Mitwirfung von Fach-männern herausgegeben von W. Wilder-mann. 401. 1887—1888. 737. Janitschef, H., Repertorium der Kunstwissen-schaft. 474. — j. Geschichte der deutschen Kunst und

Repertorium.

Marie, 3m Rampf um die Rufunft.

Jenbe, B., Jugenbtypen. 64. Jensen, W., Das Afysrecht. 69. — Aus schwerer Bergangenheit. 357. — Runensteine. 759.

— Bier Beihnachtserzählungen. 818. Jengen, R., Jua von der Rednit. 289.

Jonas, E., f. Anderfen. Jostes, F., Daniel von Soeft. 413. Junder, E., Der Berlobungstag und andere

Novellen. 405. Junggesellen. Schwant in brei Aufzügen.

Junghans, Sophie, Der Bergrath. 824. Jung-Schön-Blond-Fridolin's Sangerfahrt. Spielmannslieder von Brigitta von dem Blütenriede. Herausgegeben, befür= und bevorwortet von B. Bestenberger. 223.

Jüngst, A., Konradin der Staufe. Zweite Mustage. 162. Jürgens, K. von, Russischer Sprachführer.

Juftinus, D., humoriftisches Rleeblatt. 670. Amor auf Reifen. 670.

Ralender, allgemeiner, bis zum Ende bes Jahrhunderts 1889 bis 1900. 595. Kalewala, das Bolfsepos der Finnen. Ueberset von S. Paul. 791. Kalischer, A. C., Musik und Moral. 322. Kambli, C. W., Die socialen Parteien und

unsere Stellung zu benselben. 162. Kanolot, E., s. Wenthologische Landschaften. Rapff-Effenther, F. bon, Am Abgrunde ber

Ehe. 536.

Rapff Effenther, F. von, Blumengeichichten. | Rorichaun, F., Ibeale Liebe. 778.
1869. | Roriting, G., Reuphilologiiche Effans. 202.
1861 und Ende. 1865. | Roritum, R. A., Die Jobitade. Bierzehnte

Raich, Ratharina, Geburtstagsbuch. 471. Raftan, 3., Wefundheitspflege in baus und

Raftan, 39, Auff.
Raftropp, G., Rönig Elf's Lieber. Dritte veranderte Auftage. 778.
Ralfcher, B. und L., f. Hardy.

Raufmann, L., Albrecht Türer. Zweite Muftage. 36). Reinbl, C., Friedrich Theodor Bilder. Er-

innerungeblatter ber Tantbarteit. 354. Reiter, D., Joleph von Eichenborff. 149. F. B. Beber, ber Dichter von "Dreigehnlinden". Zweite vermehrte Auf-

lage. 142. Reller, C., Meifebilber aus Oftafrifa und Madagastar. 125. Reller Jordan, D., Transatlantisches, 289.

Rettler, 3., Frauenberuf. Bweiter Jahr-

gang. 322. Rern, J. C., Bolitische Erinnerungen 1833— 1883. Derausgegeben unter Mitwirfung von M. Dubois. Deutsche revibirte Ausgabe. 28.

Rerg, A., Blaubereien fiber bie Rant-La-

Retg, fe. Planorreien note 144. place die Rebularhnpothefe. 144. Rhull, fe. Die Geschichte bes Stalben Egil Stallagrimsson. Dem Altisländischen nacherzählt. 415. Riehne, D., f. Sausbuch. Rirchbach, W., Was tann bie Dichtung für

bie moberne Welt noch bebeuten? 499.

bie moberne Welt noch bebeuten? 499.
Rirsten, P., All Heill Belocipebgeschichten streiche und jedermann. 589.
Rivst.-Dubensing. 744.
Riv, P., f. Biehoss.
Rlauß, G. K., Das Christenthum. 451.
Rleinpaul, R., Sprache ohne Worte. 817.
Riincowström, A. von, Die Leutringens. 69.
Rlinghardt, H., Das höhere Schulwesen Schwedens und bessen Reform im modernen Sinne. 202

nen Ginne. 202. Riopp, D., Per fall bee Saufes Stuart und bie Succession bee Saufes Sannover in Großbritannien und Irland im Bu-fammenhang ber europäischen Angelegenbeiten von 1666-1714. Biergebnter Band. 222.

Rnapp, G., Ernst und frei. 293, Unichtel, J., Der Streit um die Königin-boser und die Erüneberger Pandschrift. 323.

Roeber, R., Die Phitosophie Arthur Schopenbauer's. 215.

Roch, Marn, Lorelen. Zweite Auftage. 809. Rohl, D., Die Bolitik Aurfachsens mabrend bes Interregnums und ber Raiferwahl, 1619, 177

Röbler, D., Lobe ben Derrn, meine Geele!

Robut, W., Tas Buch von ber Schwieger-mutter. 678.

Das Presbener Postbeater in ber Begenwart. 317.

Beuchtenbe fradeln. 317. Ragenbe Wipfel. 316.

i. Porziett. Monig, G. A., Die Erbin von Salbern. 734. Mephiko. 132

Unter ichwarzem Berbacht. 68%. Gwald August, gestorben. 1986. Korioth. F., f. Bom Beichielstrand.

Rorolento, 28., Gibiriiche Geichichten. Aus

Aorium, R. A., Die Jovenson.
Auflage. 715.
Kofer, A., s. Forschungen.
Rostomarow, A., Aussiche Geschichte in Biographien. Uebersetzt von W. Hendel.
Siebente Lieferung. 770.

Rrafft, C., Erinnerungen an ben Raufmann

Taniel hermann gu Elberfeld. 300. Rraufe, E., Charles Tarwin und fein Berhaltniß zu Deutschland. 319. Kreper, M., Das bunte Buch. 760.

Rregichmar, S., Guhrer burch ben Concertfaal. 370.

Arieg, der Gerbifd-Bulgarifche, von 1885. Eine militärische Studie von einem beut-ichen Offizier. 114.

Rrieg von 1870/71, ber, bargestellt von Mittampfern. Erster und britter Banb

von K. Tanera. Zweiter Band von J. Steinbed. 706. 818. Krogh, C., Albertine. Aus dem Norwegischen übersetzt von E. Wetter. 570.

Arufe, S., Faftnachtspiele. 400. Ruhne, Guftav, geftorben. 339. Runrat von Ammenhaufen, f. Bibliothet alterer Schriftwerte.

Rungemüller, D., Des Reichsfanzlers Fürften von Bismard ftaatsrechtliche und wirthschaftspolitische Anschauungen. 28. Rugner, G., Kritit bes Beffimismus. 717. Ruper, E., Drei hammericiage an bie Thur ber beutsch-protestantischen Rirche am Reformationefeste 1887. 49.

Lacroma, B. Dt., Rleeblätter. 384.

Laiftner, L., f. Deufe. Land und Leute in ber frangösischen Broving. Schilberungen nach eigener Un-

icauung bon \*4\*. 286. Landeberger, D., Wilhelm Meifter. 573. Landwehr, S., Bur Erinnerung an Abolf Schmidt. 273. Schmidt.

Lang, 2. Bolfram von Efchenbach. 3meite Muflage. 493. Lange, M., Deutsche Götter- und Belben-

fagen. 338.

Ulrich von Sutten. 435.

C., Ueber Gemuthsbewegungen. Autorisirte Uebersetung von H. Aurella. 268. Langen, S. R., Des Menschen Herz, 503. Langenschiebt's Encyflopabisches Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache. Derausgegeben von Dr. Muret. 835. Langguth, A., Goethe als Badagog. 385. La Rockesoucauld, j. Bintler.

Laffar, D., Ueber Bollsbaber. 3meite ber-mehrte Auflage. 497.

Laverreng, A., Der Flanfierbaum. Die erfte Instructionsstunde. 483. 3m Bann der Disciplin. 3weite

Auflage. 391. Leur, D. L. G., Gin Dominicaner-Runftler.

Leben des bochwürdigen Bater Beffon aus bem Orden bes beiligen Dominicus. Rach bem Englischen von Ratalie von Boiff. 340).

Leben. Organische Philosophie und Boefie, Weisterebe. 634.

Leifchner, D., Gingen und Sagen. 423. Groald August, gestorben. 198.
prioth. T., f. Lom Beichielfrand.
prolonso. B., Siberiiche Geschichten. Aus
dem Rufnichen überiest von A. Scholz. 816.

Lettichub. F. F., Georg III., Schon von
Lettichub. F., Georg III.,

ein Kunftfenner zu werben. Bierze Anflage. 30.

Leigner, C. von, Anleitung, in 60 Dimmen ein Bigtopf zu werden. 163. — Deutsche Worte. 606. — Im Hohlipiegel. I. 2086 sber des

Beltalter ber Gleichheit. 223.

Lemde, B., Der beutsche Kaisertraum und ber Kyffhäuser. 12. Lemogne, G. B., Die Stampsmühlen und bie letten Stunden des Heidenthums in Rom. Ueberfest von A. Bolf. 334. Lenhard, &. von, Reifter Ruller und fein

Befelle. 744.

Lenstroem, R., Ruffifch-beutsches und bentich-ruffisches Borterbuch. Reue revidirte Reue revidirte und vermehrte Ausgabe. 594.

Leo, F. A., f. Jahrbuch. Leonhard, R., Die Universität Bologna im Mittelalter. 386.

Lerchenfeld, M. Freih. von, Aus ben Ba-pieren bes foniglich bairifchen Staatspieren des foniglich batrichen Staats-ministers M. Fr. v. L., herausgegeben von M. Freih. von Lerchenseld. 542. Leschivo, A., s. Mythologische Landschaften. Lessing, J., s. Geschichte der deutschen Kunst. — R. G., s. Literaturdenkmale.

Lewald, Fanny, 3molf Bilber aus bem Leben. 510.

Liebe, unausgesprochene, und andere Robel-len von Marie Charlotte \*\*\*. 588.

Liebreich, R., Beinrich von Rleift. 730. Lieberfpende zu Gunften Rothleibenber im Gifalthale. Gefammelt und herausgegeben

von 3. Zingerle. 778. Liell, D. F. J., Die Darstellungen ber aller-seligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria auf ben Kunftbenkmalern ber Kata-

fomben. 240. Liliencron, D. Freih. von, Unter flatternben Fahnen. 63.

Den Fagnen. 65. Lindau, B., Arme Mäbchen. 18. — R., Zwei Seelen. 571. Linde, K. A., Faust. Dritter Theil zu Goethe's Faust. 141.

Lindenberg, E., Emanuel Geibel als reli-giöfer Dichter. 460.

ginjet Digitt. 400. Lindner, Albert, gestorben. 130. Lingen, E., Ein verborgenes Leben. 776. Lingg, F., Erdprosil der Zone vom 31° bis 65° nördl. Br. im Maßverhältniß 1:1 Million. 801. Linte, D., Die Bienen. 293.

Antinous, bes Kaijers Liebling. 217. -- - Ergo bibamus. 47.

Das Leben Jeju. 217.

—— Satan. 217. Lipiner, S., J. Mickiewicz.

Lipperheide's, F., Mustersammlung von holz-ichnitten aus englischen, nordamerikani-schen, französischen und bentichen Blät-tern, unter der kinftlerischen Leitung von

F. Sfarbina. 3.4i. Lippmann, F., f. Geichichte ber beutschen

- 3., Paul Lindau's arme **Rädchen**. 18. Literarijche Bollsbefte. Heft 4. 226. Heft 5. 322. Heft 6. 499. Heft 7. 674. Literaturdentmale, demide, des 18. und

19. Jahrhunderts, in Rendruden berand-gegeben von B. Geuffert. Siebennnbzwanzigiter Band: D. Deine's Buch ber Lieber, nebit einer Ruchleie, nach ben erften Druden ober handichreiten. 42. Acht undzwanzigiter Band: Die Marrife. Buft iviel von R. G. Leifung. 142.

Ligmann, B., Schröber und Gotter. 41. Lomnis, H. von, Die Monstranz. 213. Lorm, H., Auf dem einsamen Schlosse. 23. - Das Leben kein Traum. 620. - Leib und Luft. 210.

Die beiden Töchter bes Hauptmanns.

Loti, B., Jslandfischer. Ueberset von Carmen Sylva. Zweite Auslage. 197. Loy, A. von, Graf und Gräfin von Ortenegg.

Lubte, 28., Geschichte ber beutschen Kunft von ben früheften Zeiten bis zur Gegen-wart. Erste bis sechste Lieferung. 769. Lubwig A., Für alle, nicht für jebermann.

To, Erzählungen aus bem Basgau. 462. Lukas, F., Die Methobe ber Eintheilung bei Platon. 715. Lüscher, R. T., Patriot und Rebell. 489.

Luther als bramatifches Thema. Bon 3. E. Runge. 2.

Lyon, D., f. Cberhard.

Macaulay, T. B., Altrömische Helbenlieber. Deutsch von H. von Bilgrim. 606.
Machmer, F., Ueber Graphologie. 802.
Maday, J. H., Fortgang. Gedichte zweite Folge. 720.
— Moderne Stoffe. 720.
Madách, E. von, Die Tragödie des Menschen. Aus dem Ungarischen überseht von A. von Sponer. 334.
Mahrenholh, R., Geschichte der ersten französischen Revolution. Ihre Entwidelung dis zur Auslösung des Convents. (1789—1795.) 796.

— 1795.) 796.
— und A. Bunsche, Deutsche Dichter von Gottscheb bis auf unsere Tage in Urtheilen zeitgenössischer und späterer beutscher Dichter. 713.

Malvers, E., Ein geopfertes Herz. 335. Manhl. M.. Classische Sentenzen. 471. Manbl, M., Classischer Gerg. 300. Manbl, M., Classische Gentenzen. 471. Manessische Lieberhandschrift der National-bibliothel zu Paris, wiedererworben.

Mann, L., Der Feuerstoff. 737. Manffurob, B., Die Kirche bes heiligen Grabes in ihrer altesten Gestalt. Aus bem Ruffifchen überfest bon A. Boehlen-

Mantegazza, B., Das nervöse Jahrhundert. Aus dem Italienischen überseht. 419.
— Die Kunst glücklich zu sein. Aus dem Italienischen. 608. Marby, A., Die Brandows. 690. Mariotti, F., Die politische Weischeit des

Fürsten von Bismarck und bes Grafen Camillo von Cavour. Autorisirte Ueber-setzung von M. Bernardi. 28.

Mark Twain, f. Twain. Marriot, E., Der geistliche Tob. Zweite Austage. 232.

Auflage. 232.
— Die Ungufriebenen. 647. Marjop, B., Die Aussichten ber Bagner's ichen Runft in Frantreich. 242.

Martinsfirche, Die, gu Darmftadt, ihre Ent=

ftehung und Einweihung. 99. Matthias, A., Die Beilung bes Oreft in Goethe's Iphigenie. 30. Mauerhof, E., Bom Bahren in ber Runft. 57.

Maurenbrecher, 28., f. Taschenbuch, histo-

Mauthner, F., Die Fanfare. 686. Ray, K., Die brei Feldmarschalls. 741.

Meer, A., Bleibe fromm und gut. 770. Meier, K., Ueber historische Dramen ber Kömer. 99.

Meinardus, L., Lieberquell für die Schule und für das Leben. 370.

Die deutsche Tonfunst. 411. Melgi, D. von, s. Hermann.

Melzer, E., Die theistische Gottes- und Beltanschauung als Grunblage ber Geschichts.

philosophie. 450. Mennell, A., Die Königsphantasien. Gine Wanderung zu den Schlössern König Ludwig's II. von Bayern. Erster Theil.

Dittags beim Kaiser in seinen letten Lebenstagen. 646.

Merian, S., Bon Elifen bis Zwölifen. 453. Meruell, E., Ein Haar am Handschuhlnopf.

Merr, E., Bon Haus zu haus. 492. Meyer, E. H., Homer und die Ilias. 526. F., Daniel Chodowiedi, der Beintre-

Graveur. 474.
— R. F., Die Berfuchung bes Bescara. 61.

D. 28., Die Lebensgeschichte ber Geftirne in Briefen an eine Freundin. 143. — von Schauensee, Louise, Ein Sturm auf bem Bierwalbstättersee. 639.

Michelet, C. L. und G. S. Haring, Sifto-rifch-lritische Darftellung ber bialettischen

Methode Degel's. 463. Micliewicz, A., Tobtenseier (Dziady). Uebersest und mit erklärender Einleitung verseit und mit erklärender Einleitung verseit und mit erklärender Einleitung berseit und Michigan 100 ehen von S. Lipiner. 190.

Millofich, F., Die Blutrache bei ben Slawen.

Milian. Bon Amalia Crescenzia. 510. Milow, S., Ronig Erich. Zweite Auflage.

Minghetti, M., Rafael. Aus bem Sta-lienischen übersetzt von S. Mung. 239. Moleschott, J., Franciscus Cornelius Don-bers. 707.

Bur Feier ber Biffenicaft. 64 Möller, C. und C. Gobt, Gefchichte Schles-wig-Solfteins von ber alteften Beit bis auf Die Gegenwart. Dritte Abtheilung. 818.

- D. M., Der Reformator von Galiläa. Autorisirte Uebersetung. 216. Monarchie, die österreichisch-ungarische, in

Wonter, W., Literaturgeschichte ber Re-naissance von Dante bis Luther. 785. Wonntgelas, M. Graf von, Denkwürdigkeiten.

(1799—1817.) Im Auszuge aus bem französischen Original übersett von W. Freih. von Frenberg-Eisenberg und her-ausgegeben von L. Grafen von Wonigelas.

Mofer, H., Durch Central-Asien. 394. Morapta, M., Alt-Sappten. Deutsch von A. Schwarz. 255. Worf, H., Aus der Geschichte des fran-zösischen Dramas. 322.

Muff, C., Das Schöne. 271. Mühle, B. von ber, Der Dom zu Köln. Die Roftrappe. Fata-Morgana. 156. Rühlen, die unterirdischen, oder die letten

Stunden bes Beidenthums in Rom. Mus bem Stalienischen übertragen von Berner

und Mehler. 334. Muhlenbeck, E., Etude sur les origines de la Sainte-Alliance. 465.

Muhry, G., Gebantenleje aus Chatipeare's

bramatischen Werten nach ber beutichen

oramatigen Werken nach der deutschen Uebersetzung von A. W. Schlegel und L. Tieck. 471.
Wügge, Th., Afraja. Dritte Austage. 834.
Wülinen, W. F. von, Geschichte der SchweizerSoldner bis zur Errichtung der ersten stehenden Garde 1497. 732.
Wüller, A., Doctor Faust's Ende. 488.

S., f. Bigmann.

— B., Bolitische Geschichte ber Gegen-wart. Einundzwanzigster Band: Das Jahr 1887. 291.

-Bohn, H., Unser Fritz, beutscher Kaiser und Ronig von Breugen. 435.

s. Hilt.

Münchershof, E. von, Zweierlei Tuch. 482. Munder, F., Friedrich Gottlieb Rlopftod. Geschichte seines Lebens und seiner Schrif-

Beigicht feines Levens und feiner Schriften. 614.
Muret, s. Langenscheibt.
Russet, s. Langenscheibt.
Russet, s. Langenscheibt.
Russet, N. de, Dichtungen. Deutsch von M. Hahn. 192.
Muther, R., s. Hirth.
Rhslius, D., Im Pfarrhause. 391.
— Grafentrone und Dornentrone. 392.

Mythologische Landschaften. Lichtbrude nach Gemalben von E. Ranolbt, mit begleitenben Dichtungen von A. Leschivo. 13.

Ragel, L., Herbstblüten. 397. Rägele, E., Aus Schubart's Leben und Wirten. 443.

Najmajer, Marie von, Johannisseuer. 695. Nationalliteratur, beutsche. Historisch-kritische Ausgabe. Herausgegeben von J. Kürsch-ner. Lieferung 395—399. 40. Lieferung 410—409. 283. Lieferung 410— 431. 555. Lieferung 432—461. 825. Nahmer, E. E. von, Unter den Hohen-zollern. Denkwürdigkeiten aus dem Leben

des Generals Oldwig von Natmer. Aus der Zeit Friedrich Wilhelm's III. Erster und zweiter Theil. 327.

— Dasselbe. Aus der Zeit Friedrich Wilhelm's IV. (Dritter Theil.) Erster Theil. 1840—1848. 747.

Nautilus, Schaum. 650.

Reera, Der Regenbogen. Einzige autorisitet Uebersetzung aus dem Italienischen von M. Smets. 554.
Refflen's, J., Berte. Revidirte Ausgabe seiner Bolksbücher. 443.

Neubourg, S., Die Dertlichkeit der Barus-

schlacht. 30. Reuhaus, 3. C., Die Sagen von ben Got-tern und herven ber Griechen und Romer.

8weite verbesserte Auslage. 496.
Neumann, F. I., Boll und Nation. 673.
— R., Der Kinderarzt oder die naturgemäße Pflege des Kindes in gesunden und franken Tagen. 497.
— B., Grundriß einer Geschichte der

bilbenden Kunfte und bes Kunftgewerbes in Liv-, Est- und Kurland vom Ende bes 12. bis zum Ausgang bes 18. Jahr-

Niemann, A., Eulen und Krebse. 809.

3., Die beiben Republiken. 415.

Nieksche, F., Jur Genealogie der Moral. 268.
Rissel, C., Um hohen Preis. 75.

F., Die Zauberin am Stein. 76.

Book, By Bo Galler House Car. Fresh in Sugar on Fring good of the District of the first of the first of the state of th Kines . 14 Bernand in , 2 , 2 a Studerichtering unt be he is they good ing Devertishing, was to wilder, " Specia

Lieberterger, M. William Charles of the Bertmerbidier 36 thertony, to our, Rober our Bestern

Figure, & , Micolo or Mond 545, Figure, M , Acris we direger by a from our dire Mar Grockin gar

Muching be don Burgary 1806 A thirthogy to , then be it the good and a good termen Retungen ben ber Gegen were Des HOW WHELL TOUGHER 173

Lipikene, M., Armarilian area de anju temply lingual Legion car new , Bred, bon ber Kentidjen Poeterey', Dreibne gegeben bon in Vantowett 726

Faitel, 46 , 4 is fiteruradjen Atehmungen ber neneften Beit 64. Berthen, W nun, Gines Bijertere Chronit 47.

Matter Mallyclm, Marter Brieferich 6,459 Bagerato, Wille, Bertman Zeiten Mutore firte Hebertegung won W Getich 6,70, besteln, Mr non, Bur Bruge ber Regent light bet eintretenner derridgatisuntalig fell bes regterenten Monardjen 322,

tin, 3, illied, non souten. 440.

Papparty, W., izn der Enninerung, (339). Parodie, die Ron W. Hetennann, 17. Parginal Ann Bien bom Bargibat und nom Ment Had ber tenelle bes Auftram 

Politifin, VI, Ins hentige Ruffland und ble Bruge ber finibifden Entwidelung. gins Tenifahe übertragen von M. Vien liabt oo

Paul, D., J. Malemala.
R. W., Vehenobilber 138. Pambentom Reverficht uber bas Vincher Inchen Muhlanbe 301

Perfect of State Rechatters. 200, Perfectiones of Wheele, bentledge, Perfect of San Rushans Lacrop unb hane Uninebungen - win.

Peter a ver Baibinamier non Officio 1115. Penichanne, & De. Reantein bon Tremor.

Remdugt (Verfibe) am Notes bes funfahrtabigen Westebens biefer inch appari Abbanblungen und Roi

Hape Scho William Sit. White C. Am Perbite bed Vehend 2283

Proto trans forest performer. Lix Piand N. Las Princip des Gestining Der Burriger 1611 Burriete AV enedabter Juneite vermehrte

Miller Martin

Placer C Const. a Freier Breitige, Leben no por A. Jupp. (2012) A. otra, F. Brund a Letter (1) A. rusper, American Let. Sonellienne

Die Bibere Burage ber mintel Mr. 117, Part Compos business The

Princed for Bour & common horme thingstone Countries and Committees, 2 12 tran und Kane Germannichen vor. B vor Gentickal Granier Zuel T. Francis 1 courses Historian SE SEE BLUE stocker bette fine for Berther first bereicher

Lording bur & Binfreig. 200 Auf is Bom, Bus Rienberr unt Brabent Bus bem Rinnichen, aberfest von g

Rommid, Och Lotte, So fe, Reife Mauen, 200.

Anppe, A., Bie iches Eine une Refer. 2016. Anpper, J., Es biche ichen Gebricherte nach free beifer den und erfturellen Beben-

ting Vil. Possist, & don, Burd im Robe, Refers lest und bent beurbe tet von M. Nobut. 776, \$100, \$ 5, , Yee for i da fer tieptutiers. Ge. Bert, & bu, La Megent ber u ten Geneden. 111.

Au morifi'de Geefenlehre. 271. Briffel, M., Zu Berftreuping Des Bolles Strait Burtes bitt, 542.

Breuden, Lermen von, Regina vitae, 720. Breger, Bi , Bentucherichung und Edule. B3. Brolle, b), heineich heine und ber barg. Bril.

I ie Refnimilde Beilfagung. 747. Proll, N., Bilorebuch eines Bummlers. 385. Charmwogel, 384.

Moberner Tobtentang, 384. Ameite : Cammlung. Bweite Muflage, 671. Bergeffene bentiche Bruber, 80.

Brus, B., Stas und Jas. Teutsch von 28. Spendel. 464.

Curuger, P., Gebichte. 541. Linincis, Ih. be, Betenntniffe eines Opiumeffers. Tentich von L. Ottmann. Zweite Mullage burch ben Lebensabrif bes Berfallers erweitert. 734.

Maab, W., Die Schreibmaterialien und die gesammte Papterindustrie. Mit einem Borwort von P. Sanders, 530.

Manbe, M., Tas Obfeld. Bweite Auflage. HUL

Mabitebe, D. M., Studien au La Rochefoncantb's Leben und Werfen. 770.

Mamann, &., Arang Lifgt als Rünftler und Wenich. Zweiter Band. Erfte Abtheilung. ton.

Mangabe, M. M., Der Notar von Argoftoti. Veila. 121, Mante, V. von, Abhandlungen und Berfuche.

Wene Sammlung. Perausgegeben von U Dobe und Ib. Biedemann. 757. Beltgeichichte. Achter Theil: Kreiz-

juge und papitiche Weltberrichaft (12. und 13. Jahrbundert'. Derausgegeben von M. Dove, M. Binter, I. Biebemann. Giffe bie britte Auflage.

Mapel et i. Omin Paidea. Naven B. Die Mutter ber Maramie. Nach

bem Jungewichen. Sill

Mathade, Schwannent, Gedite Auf-Des Seel

Rein Marc De Treffen. 711 Rein, S. Der Kilonagingen. 20

here G. Lem mit Sierm. B. Kernig I von Frank. I. Kein, E. Sampensam as Britishin der

Tragree (\*) Krighe, E. Leienskilder (1846) Krighenbag W. von Die Kransline (1846) Krimant E. Keneri Grimmie des Kransli iner Stattes von Substinsburge Fire ben ine jum Bienen Congres, Sweiter

Bunt. III. Bermar, & E., Gelbfte Bande. Del

Reinid's, R., Lieber. 200.

Kerk, R., Kemennott. 7122

Kemmer, &., Burfannt und die europäniche Scot. 123

Reperiorium ber Runfimiffeniduft. Redigun ben D. Januidel Gifter Bant. 242 1.77

Rethwild, E., Keine Kinden. 711. — Der lepte Repub.itaner. 69.

Reuling, B., Tiftiden. Bolinides und Unpolitifches. Rene Goige. 508.

Reng, E., Sieb. 635. Reuter, A., Griebrich Rudert in Erlangen und Rojeph Ropp. 42.

--- G., G.nd und Gelb. 234. Rev, A., Reime und Anospen. 726.

Sibeinich Bemialifches Dichterbud, Beransgegeben von B. Baehr. 562.

Ribbed, C., Geichichte ber romifchen Dich-tung. I. Dichtung ber Republit. 44. - 29., L. Annaus Geneca, ber Philofoph, und fein Berhaltniß gu Epifur, Blato und bem Christenthum. 46.

Richter, A., Linder-Gartenlaube. 530. -- F. 28., Gedichte. 249.

-- S., Gottfried von Sobenhoewen. 159. -- R., Die Berbart-Biller'ichen formalen Stufen bes Unterrichts, nach ihrem Befen, ihrer geschichtlichen Grundlage und ihrer Anwendung im Bolfsichulunterrichte. 704.

Riegel, S., Gin Hauptstud von unserer Muttersprache, ber allgemeine beutsche Sprachverein und die Errichtung einer Reichsanstalt für die beutsche Sprache.

Bweite umgearbeitete Auflage. 421. Riehl, B. S., Lebensräthsel. 818. Riemann, S., Wie hören wir Musik. 370. Rieß, O., Rach Portugal und Spanien. 126.

Ring, D., Streber und Rampfer. 710. Rinhart, R. (Ratharina Bittelmann), Reue Rovellen. 202.

Ritichl, A., Theologie und Metaphysif.

3weite Auflage. 632. Ritter, A., Unfere Aufgaben in ber Gegenwart. 49.

Rittershaus, E., Aus den Sommertagen. Zweite Auflage. 14. Dritte Auflage. 770. — - Buch der Leidenschaft. Tritte Auf-

lage. 14. Röber, F., Der Biener Congreß. 730. Roberts, A. Baron von, Gögendienn. 1.: Um den Namen. 339.

Robertion, Friedrich Bilbelm. Gein Lebensbild in Bricien. Mit Borwort von E. Frommel 3(2).

Robert tornow, B., Begleitbud. 369. Rogge, B., Bur Erinnerung an ben jmeibunberriabrigen Tobestag bes Gregen

Auriurien. 2000 Roggenbad, M. Freid, wen. Cineux der declaration from the state of the control of the co £772

Roll, L., Erfurt in Thuringen. 688. Romer, A., Einer aus der Masse. 379.

3., Die Bedeutung des naturwissenschaftlichen Unterrichts. 456. Roon, Generalfelbmarichall Albrecht Graf von. Gin Lebensbild. 435. Ropell, R., 3. 3. Rouffeau's Betrachtungen wopeu, N., J. J. Roupeau's Vetrachungen über die polnische Berfassung. 177.
Rosegger, B. K., Ausgewählte Werke. 83.
— Jakob, der Lette. 761.
Rosenberg, A., Geschichte der modernen Kunst. Elste und zwölste Lieserung. 769.
— Die münchener Malerschule seit dem Jahre 1871. 241.
Rosenthal, J., Borlesungen über die öffentliche und pringte Gesundheitkussen. 497. liche und private Gesundheitspsiege. 497. Rohned, F., Mimi Schlichting. 620. Roth, K. L., L. Bilmar. Rothe, R., Stille Stunden. Mus dem Rachlaß bes Berfassers. Zweite burch eine "neue Folge" permehrte Auflage. 320. "neue Folge" vermehrte Auflage. 320. Rothenburg, Abelheib von, Erlöft. 185. Ruby, F., Das Iglauer Handwert. 784. Rückert, F., Koran- Ueberfehung, mit Ein-Leitungen und Anmertungen verfeben von M. Müller. 242, — Poetisches Tagebuch 1850—1866. (Aus seinem Nachlasse.) 242. 423. Rubolf, F., f. Junocenz. Ruborff, E., Ibeale Lebensbilber in Dichterspruchen. 562. Rubow, 28., f. Rumanifche Boltslieber. Ruffer, F., und G. Zimmermann, Der Tol-patich. 636. Rumanifche Bolfelieber. Ueberfest von 28. Rudow. Zweite Auflage. 11. Rumbauer, R., s. Cecchi. Runge, M., Loewe redivivus. 412. Ruffifche Ausgrabungen in Jerufalem. Zwei Briefe an Herrn Prof. Dr. Guthe in Leipzig. 99. Ruffifche Revue. Siebzehnter Jahrgang. Rugland am Scheibewege. Beitrage gur Renntniß bes Slawophilenthums und gur Beurtheilung feiner Bolitif. 524. Rust, F., Aus neuer Zeit. 428. Rutenberg, E., Jesus von Razareth. 585. Ruthardt, A., Das Klavier. 771. Saar, F. von, Schidfale. (Der Rovellen britte Sammlung.) 822. Sacher-Masoch, Bolnische Geschichten. 620. Seraph. Zwei Koniginnen. Die vier Temperamente. 744.
Sad, E., Schlaglichter zur Bolksbildung. Fünftes heft. 202.
Salinger, E., Bor Tagesanbruch. 620.
Sammlung gemeinverstänblicher wissenschaftlicher Bortrage. Herausgegeben von R. Birchow und F. von Holgendorff. 322.

**483**. 739. Sander, S., Bermann von Gilm in feinen Beziehungen zu Borarlberg. 353. Sanders, D., Das Hohe Lied Salomonis. 635. - s. Zeitschrift. Saure, S., Deutsche Literaturkunde für die weibliche Jugend in Schule und Haus. Schad, M. F. Graf von, Aus zwei Belten.

- Ein halbes Jahrhundert. Zweite Auf-

Balpurga. Der Johanniter. 437.

173.

lage. 802.

Register. Schafer, D., Das eigentliche Arbeitsgebiet ber Geschichte. 834. Schafheitlin, A., Peregrin. 133. Schanz, Friba, Mit Ränzel und Stab. 14. Schappi, 3., Arbeit, Berdienft, Befferftellung ber unverheirathet bleibenden Frauen, 278. Schaum. Gesammelte Lieber von Rautilus. Schamaller, F., Kiana. 133. Scheffer, Bur Erweiterung ber wiffenschaft-lichen Selbstverwaltung. 701. Schell, J. C., Autorität und Solidarität im Dienste des Antisemitismus. 402. Schellwein, R., Optische Haresten, erste Folge und das Geset ber Bolarität. 640. Schend, Luife, Brafilianifche Novellen. 588. Schenk, Luife, Brasilianische Movellen. 588.
Scherenberg, E., Kaiser Wilhelm I. 290.
Scherer, W., Poetik. 341.
Schießl, J., Dramen in Prosa. 330.
Schiller-Stiftung, beutsche, achtundzwanzigster Jahresbericht. 371.
Schleiben, M. J., Das Meer. Dritte Auflage, unter Mitwirkung hervorragenber Fachgelehrten bearbeitet und herausgegeben von E. Boges. 752.
Schlieper, E., Gedichete. 398.
Schloßberger, A. von, [. Briefwechsel.
Schmauß, A. von, Thautropfen. 503.
Schmid, L., Die älteste Geschichte bes erlauchten Gesammthauses der königlichen. und fürstlichen Sohenzollern. Britter Theil: Die Könige von Breußen find Hohenzollern, nicht Nachsommen ber franfischen Grafen bon Abenberg bes 12. Jahrhunderts. 627, Schmidt, A. S., Reue Bismard-Anelboten. - C., Straßburger Gassen- und Häusernamen im Mittelalter. Zweite neu be-arbeitete Auflage. 707. G., Die alteiten Spuren bes Menichen in Nordamerita. 61. f. Goethe. - | . Goetge. - F., Kaifer Wilhelm und seine Zeit. 210. - G., Die Familie von Bismarck. 738. - H., Die letzten Menschen. Ein Sommertagstraum. Der Schatten. 606. Zweite Auflage. 778.

R., Der Fürst von Eisen ober Armin's Tob. 488. - M., Der Bubenrichter von Mitten-wald. 322. Der Berrgottemantel. 172. 's Lieferl. 670. Der Mufifant vom Tegernfee. 670. Der Beitgeist. 620. B., Chriftenthum und Beltverneinung. 632 Schmibt-Cabanis, R., Beffimiftbeet-Blüten. 108. - Bon Einem, ber auszog, nervos zu merben, 672. Schmidt-Beigenfels, Rrupp und fein Bert. Schmig, M., Carmen Sylva und ihre Berte. **787.** Schnapper-Arndt, G., Bur Methobologie socialer Enquêten. 828. Schneider, L., Aus bem Leben Raiser Bils-helm's. 1849-1873. 645. Gefbichte ber nieberlanbijden Literatur. Mit Benutung ber hinterlaffenen Arbeit von F. von hellwalb verfaßt. 601.

R., Sagen ber alten Griechen. 402.

Schnellcomponift, f. Blumpfer.

Schobert, S., Das Rind ber Straße. 201. Schöler, Charlotte von, Der Buchjenspan-ner. 337. Scholze, B., Swenald. 442. Schönbach, A. E., Ueber Lesen und Bilbung. Schone, A., Ueber bie Entwidelung unfers Nationalbewußtseins. Bweite burchgeschopenhauer's, A., sammtliche Berte. Ausgabe in feche Banben. 99. gave in jechs Banden. 99.
Schorer, s. In Luft 2c.
Schorn, K., Eislia sacra ober Geschichte der Alöster und geistlichen Stiftungen u. s. w. der Eifel, zugleich Fortsehung, resp. Schluß der Eislia illustrata von Schannat-Baersch. Erste und zweite Abtheilung. 176. Dritte dis fünste Abtheilung. 748. fung. 748. Schottty, E., Hannibal. 329. Schramm, R., Die Gefahren ber Erneuerung bes Klofterwesens für Deutschland. Schramm-Macbonald, H., s. Smiles. Schrattenthal, K., Der Armenboctor. 744.

— Hyppolite Taine und Julius Schvarcz. Schreger, S., Boris. 730. Schriftsteller, hannoversche, ber Gegenwart in Bort und Bild. Erste Serie. 378. Schröber, 2. von, Die Sochzeitsgebrauche ber Eften und einiger anderer finnischugrischer Böllerschaften. 654.
Schröer, K. J., s. Goethe.
Schtschrin, R. (M. J. Salthsow), Des Lebens Kleinigkeiten. Autorisite Uebersetzung von J. Edardt. 816.
Schubart, A., Rovalis' Leben, Dichten und Denken. 361. 373.
Schubin, D., Es siel ein Reis in der Frühlingsnacht. Zweite Auslage. 405.
Schüding, L., Immortellen. 620.
Schulpe, G. von, Bolke von Bardensleth. 453.
— Frembländische Blumen. 482.
— Rordische Klänge. 778.
— Das Land der Bajuvaren, in Liebern ugrifder Bolterichaften. 654. Das Land ber Bajuvaren, in Liebern verherrlicht. 266. Berlen aus dem Meere bes Lebens, Sprüche zeitgenössicher Dichter. 471. Schultes, C., Gambetteß' und Enzian. 231. Schulte, F., Das neue Deutschland, seine alten Beldenfagen und Richard Bagner. 707.
Schutz, H., Schwanhildis. 329.
Schütz, K., Schwanhildis. 329.
Schütz, K., Theodor Storm. Sein Leben und seine Dichtung. 361. 373.
Schwarz, B., Mimbo und Mimba. 391.

2., Görzer Lieber. 156.

39., Die Uhr des René Cardillac. 313.
Schwarzlopf, G., Lebenstünstler. 245.
Schwebel, D., Geschicktungter. 245.
Schwebel, D., Geschicktung. 733. Schweinfurth, G., f. Emin-Bascha.
Seeber, J., Judas. 233.
Seeger an der Lut, Ulrich von Hutten. 487.
Seemann, D., Die gottesdienstlichen Gebräuche ber Griechen und Römer. Segebarth, J., Snaken und Snurren. 305. Seibt, F., Lyrifcher Nachlaß. Herausgegegeben und eingeleitet von E. R. Seibt. 726. Seibel, H., Bom Musitalisch-Erhabenen. 220.

— F. X., Die Tarquinier. 232.

Sciling, M., Mainländer, ein neuer Messias. Schober, A., Trube und frohe Stunden. 719. | Seuffert, B., f. Literaturdenkmale.

Senfarth, H., Louis de la Forge und seine

Stellung im Occasionalismus. 271. Seydel, R., s. Snell. Shelley, Der entfesselte Prometheus. Deutsch in ben Bersmaßen des Originals von 5. Richter. 194.

H. Michter. 194. Sibby, Mäthsel. 133. Siegfried. Zeitschrift für volksthümliche Dichtung und Wissenschaft. 275. Skarbina, F., s. Lipperheibe. Skene, F. W. F., Berborgene Tiefen. Mit

einer Einleitung von 28. S. Allen. Mus

bem Englischen. 462.
Smiles, S., Der Weg zum Wohlstande. Rach dem Englischen für das deutsche Bolt bearbeitet von H. Schramm-Mac-

donald. 829. Smital, A., Die Familie Kobisan. 698. Snell, K., Borlesungen über die Abstammung bes Menfchen. Aus dem handichriftlichen Nachlaffe herausgegeben von R. Sendel. 623.

Socin, U., Der Kampf bes nieberbeutschen Dialekts gegen die hochdeutsche Schrift-sprache. 322.

Schriftsprache und Dialette im Deutichen nach Beugniffen alter und neuer

Sologhub, B. A., Bitteres Glud. Aus bem Ruffischen übertragen von Balfriede Stein.

Sonnenburg, F., Ellermoor. 447. Sophofles' Tragobien überfest von G. Wendt.

Spemann, 28., Schatfaftlein bes auten

Raths. 14. Spiegel, S., Das Befen bes Spiritismus.

Spielhagen, F., Noblesse oblige. 210. Spitta, H., Ein Blid in unsere Zeit. 594. Spyri, Johanna, Aus den Schweizer Ber-

Stache, F. M. Ritter von, Schapfaftlein ber Runft zur Berherrlichung bes berebein-ben und gemeinnütigen Befens der bil-benben Kunft. 471.

Stadelberg, Natalie Freiin von, Aus Carmen Sylva's Leben. Fünfte vermehrte Auf-

lage. 834. Stade, B., Ueber ben Ginfluß bes Rlimas und der geographischen Berhaltniffe auf die Bauthätigfeit der Menscheit. 322. Stadler, A., Ueber die Aufgabe der Mittel-

schule. 202.

Stämmler, R., Braftische Erwägungen über bie Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung ber Arbeiter. 703.

Starde, C. N., Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Entwidelung. 575. Staufe-Simiginowicz, Q. A., Rleinruffifche

Bolfslieder. 799. Stegmann, R., Julian, ber Abtrunnige.

Stein, A., Bring Eugenius, ber eble Ritter.

Steinbach, J., Eigenes und Frembes. 734. Steinbed, J., f. Krieg von 1870/71. Steinberg, S., Im Beimatshafen. 589. Steined, A., Penalia, humoristische und jatirische Schilderungen aus dem Gym-

nafialleben. 226.

Steinhausen, S., J. Bibel. Stern, U., Die Musit in ber beutschen Dich-tung. 562.

tung. 562.

M. R. von, Stimmen im Sturm. Zweite vermehrte Auflage. 652.

Sternbanner-Serie. Amerifanische humoriften und Novelliften. Bierter und fünf-

ter Band, f. Stockton und Twain. Sterne, C., Die alte und die neue Beltanschauung. Erfte und zweite Lieferung.

Stettenheim, J., f. Deutschland, bas humoristische

Steub, Ludwig, gestorben. 211. Stidel, J. G., Das Hohelied in seiner Ginheit und bramatischen Glieberung, mit

Ueberfetung und Beigaben. 634 Stillfrieb, F., De Wilhelmshäger Köster-lüb. Erster Theil. 305. Stinde, J., Die Perlenschnur und anderes.

Stödle, J., Ich fahr' in die Belt. Zweite Auflage. 770. Stodton, F. R., Curiose Geschichten. Aus-

gewählte Sammlung, überfest von M. jacobi. 538.

Stölzel, A., Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsverfaffung im Birfen feiner Landesfürften und oberften

Justizbeannten. 513.
Stona, W., Buch ber Liebe. 503.
Storm, Th., Der Schimmelreiter. 805.
— Gesammelte Schriften. 818.

— Theodor, geftorben. 451. Stoewer, R., Beter von Argon. 4 Strand, G., Julia Alpinula. 668.

Strant, F. von, Gin Theater-Conflict. 466. Strat, R., Die Revolutionen ber Jahre 1848 und 1849 in Europa. Erster Theil: Die Februarrevolution und ihre nächsten

Folgen. 272. Strauß, B. von, Eine Schuld. Renat Das Glück. 640. Streckfuß, A., Das einsame Haus. 447. Eine Schulb. Renata.

Streibel, R., Julia Alpinula. 743. Streifzuge auf ben Gebieten bes geiftigen

Lebens. Monatsichrift. 275.

Sturm, J., Balme und Krone. 397. Stuter, G., Das Itajahn-Thal un Das Itajahn-Thal und bie Colonie Blumenau in Südbrasilien, Proving Santa-Catharina. 127.

Subhabra Bidichu, Bubbhistischer Katechismus. 691.

Subermann, S., Frau Sorge. Zweite Auflage. 184. — Geschwister. 185.

Suphan, B., Friedrich's des Großen Schrift über die deutsche Literatur. 365.

Suttner, B. von, Schriftsteller-Roman. 185. Berfettungen. 247.

Sybel, L. von, Platon's Symposion, ein Brogramm ber Afademie. 464. Beltgeschichte ber Runft bis gur Er-

bauung ber Sophienfirche. 642.

Taschenbuch, historisches. Begrundet bon F. bon Raumer. Herausgegeben bon B. Maurenbrecher. Sechste Folge. Sie-

benter Jahrgang. 221. Tafel, Eugenie, 3m stillen Balbe. 461. Tanera, R., Ernste und heitere Erinnejug 1870—71. Erste und zweite Reihe.

— f. Krieg von 1870/71. Taubert, E., Langen und Bangen. 709. Tausendundeine Nacht. Arabische Erzählungen, zum ersten male aus bem Ur-terte vollständig und treu überset von G. Beil. Dritte Auflage. 770.

Telmann, R., Duntle Egiftenzen. 153. Sphing und andere Novellen. 172. Tepe, G. F., Ethische Abhandlungen. 716. Testament, bas Reue, übersett von R. Beizfader. Dritte und vierte neu bearbeitete

Auflage. 738. Teuber, D., Geschichte des prager Theaters.

Teutschmann, K., Lehrzeit und Leben. 249. Thaben, L., Eine Leidenschaft. Sein Traum.

Ein Ferientag. 380. Thaeter, Anna, Julius Thaeter. Das Lebensbild eines beutschen Rupferftechers. Bufammengeftellt aus fchriftlichem Rachlag.

Thijm, S. Alberbingt Thijm. Thirotter, I., Halleluja. 354. —— Neue Rheinlieder. 652. Thümmel, I., Shafelpeare-Charattere. 509. Tiberghien, M. G., Der gegenwärtige Agnofticismus in feinen Beziehungen zu Bifjenschaft und Religion. 242

Tiele, C. B., Babylonifch-affprifche Geichichte. Erfter Theil. 43. Ameiter Theil. 721.

erster Lheil. 43. Zweiter Theil. 721. Tille, A., Aus den Ehrentagen der Universität Bologna im Juni 1888. 594. Tip', J. B., Deutsche Gedichte. Gesammelt und herausgegeben von L. H. Fischer. 414. Tolstoi, L. Graf, Die Macht der Finsterniß. Deutsch von A. Scholz. 261.

— Zwei Greise. Aus dem Aussischen überscht von Fda Brendes. 289.

— Rolikulchte Aus dem Aussischen übers

- Bolituschfa. Aus bem Ruffischen über-

sest von Jba Brendel. 809. Traun, J. von der, Oberst Lumpus. 337.

Treumann, J., König Laurin. 695. Triumph, der, der französischen Dramatik

in ben Augen bes "Figaro". 306. Trojan, J., Bon Strand und Heibe und andere Sfizzen. 322.

- Bon Drinnen und Draußen. 158. Troft, R., Socialismus und Socialpolitif. 162.

- L., Aus bem wissenschaftlichen und fünstlerischen Leben Baierns. 353. Türd, H., Hamlet ein Genie. 643. Das Wesen des Genies. 323.

Twain, M., Leben auf bem Mississippi. Deutsch von A. Brachvogel und F. Siller.

— Fürst und Bettler. Frei nach dem amerikanischen Original von Josephine Flach. 138.

Ubbelobbe, Ueber Recht und Billigfeit. 64. Ueber Che, Chescheidung und Colibat. 547. Ulrich's von Liechtenftein Frauendienft. Berausgegeben von Reinhold Bechstein. 483. Ungarische Revue. Herausgegeben von P. Hunsalvy und G. Heinrich. 130. Universal = Administrativkarte der öster-

reichich-ungarischen Armee mit der Gin-

theilung des Reichs 2c. 477. Urbanisty, A. Ritter von, Die Elektricität bes himmels und ber Erde. 641.

Urtheile, ausländische, über neue Erscheinungen ber beutschen Literatur. 30. 49. 115. 130. 211. 227. 243. 306. 354. 402. 435. 466. 514. 562, 609. 659. 755.

Bacano, E. M., Das Brot ber Engel. 313. Bacarescu, T. C., Rumaniens Antheil am Kriege ber Jahre 1877 und 1878. Aus bem Rumänischen von Mite Kremnit.

Balentiner, B., Der gestirnte himmel. 143. Becd, D., Darstellung und Erörterung ber religionephilosophischen Grundanichauungen Trendelenburg's. 675.

Veld, P., f. Barthélemy. Bely, E., Sport. 336. Berena, Sophie, Gebaukenvoll. 471.

Better, F., j. Bibliothef alterer Schriftwerke. Biehoff, H., Drei Bücher erzählender Ge-dichte. Aus dem Nachlasse des verstor-benen Berfasses herausgegeben von

B. Kin. 597. — Die Poetit auf der Grundlage der Erfahrungsseelenlehre. Herausgegeben nebst einer biographischen Stizze: Beinrich Biehoff aus perfonlichem Umgange. Bon B. Kin. 242. 613. Bierordt, H., Manthusblätter. 293. Bieweger, L., Das Einheitsgymnasium als

pfpchologifches Problem behandelt. 703. Bilmar, A. F. C., Ueber ben evangelischen Religionsunterricht in den Gymnasien. Reue, mit Beitragen von R. Q. Roth vermehrte Ausgabe, beforgt von J. Saußleiter. 813.

Billamaria, Berscholl'ne Mär. 309.
Billinger, H., Aus meiner Heimat. 258.
— Sommerfrischen. 23.
Bintler, H. von, Die Maximen des Herzogs von La Nodefoucauld. 194.

Birchow, R., J. Sammlung. Bogel, B., Johannes Brahms. Anton Rubinstein. 370. Sans von Bulow. Sein Leben und

jein Entwidelungsgang. 219.

— O., Rügen. 597.
Boges, E., s. Schleiben.
Bogt, H., Durch Did und Dünn. Allerlei
Sport aus Wald und Helb. 499.

Geschichte ber beutschen Reiterei in Einzelbildern. 499.

Die europäischen Beere ber Wegenwart. Heft 22—25. 274. Heft 26, 27.

Bogue, Bicomte E. M. be, Bintermarchen. Autorisirte Uebersegung aus bem Fran-zösischen von J. Brendel. 554. Bolder, G., Die Reform bes höhern Schul-

wefens auf Grund ber Oftenborf'ichen These: Der fremdsprachliche Unterricht ist mit dem Französischen zu beginnen.

Bolg, B., Die Unfange bes Chriftenthums

im Rahmen ihrer Zeit. 457. Bom Baume ber Erfenntnig. Band. 419.

Bom Beichselftrand. Gin oft- und west-preußisches Dichterbuch. Herausgegeben von D. Korioth. 503.

Borberg, D., Oliver Cromwell und bie Stuarts. 177.

— Heimwärts! Zweite Auflage. 461. Borgange, die, in Berlin bei dem Luther-festspiel im Juni 1888. Bom studen-tischen Comité. Zweite vermehrte Auflage. 594.

Bosmaer, C., Nanno. Aus dem Sollanbifden übertragen von Anna Crons. 695. Bog, C., Bahres Glud. 415.

- R., Dahiel, ber Convertit. 823. – Erlebtes und Geschautes. 823.

Bachenhufen, S., Das Gefpenft ber Chre. 686. **Bagner**, Ch., lage. 398. Sonntagsgange. Zweite AufBagner, J. R., Fauftstudien. I. Goethe's "Jbeal und Leben". — Mephistopheles und Ariel. 367.

R., Jefus von Nagareth. 54. Balbburg, Grafin G., Das Bort. 210. Bald-Zedtwit, E. von, Der Fluch von Braned. 492.

Walloth, W., Am Starnberger See. 289. Wandel der Zeiten, f. Hartmann. Wanderbilder, europäische. Nr. 130—133, 136—142. 638. Warren, L., Der wunde Punkt. 344. Wasseleswött, W. J. von, Ludwig van Beetsteren.

hoven. 766. Basi, R., Der lette Agisolfing. Seraus-gegeben vom "Duringbund". 47.

gegeven vom "Duringound". 41. Baholdt, S., Zwei Goethe-Borträge: Die Jugendsprache Goethe's. — Goethe und die Romantit. 366. Beber, A., Auf dornigem Pfad. 639. --- Abelheid, Cezar Grawinskip. 312.

G., Jugenbeinbrude und Erlebniffe. 35.

Becheler, E., Biener Autoren. 589. Orgien und Andachten. 589. Bebbe, 3., Theodor Storm. 531.

Wehberg, S., Welches ift ber erfte Stanb?

Wehl, F., Das Junge Deutschland. 302.
—— Theodor Storm. Ein Bilb seine feines

Lebens und Schaffens. 706. Beidum, K., Betrus und Cornelius. 442. Beil, G., s. Tausendundeine Nacht. Beinholz, A., Immortellen in Sonetten auf den bonner Friedhof niedergelegt. Dritte

oen vonner Friedhof niedergelegt. Dritte Auflage. 691. Beisengrün, P., Die Entwickelungsgesetz ber Wenscheit. 689. Beismann, A., Ueber ben Rückscritt in ber Natur. 318. Beizsäder, R., s. Testament. Betten, O., Mit schönen Frauen. Zweite Auflage. 238. Auflage. 238.

Bendlandt, F., Hertha Stelzner. 587.

Bendt, G., J. Sophoffes.
Berder, H., Janter Jürgen. 344.
Berner, H., Junter Häften.
— Margot, Durch Mittheilung zum Berftandniß, durch Berstandniß zur Bufrie-benheit. 771.

Beftenberger, B., f. Jung-Schon-Blond-Fridolin-

Bestfirch, Luise, Rauch. 510. Wichmann, B. B., Die eiserne Maste.

— B., Denkwürdigkeiten aus ber Pauls= kirche. 514.

Widenburg, A. Graf, Gebichte. Zweite veränderte Auflage. 428. Widbern, M., Bon Generation zu Generation. 77.6.

Widmann, J. B., Die erfte Nacht ober bie letten Confequengen. 712.

Die Batricierin. 725. Bie Berr von Bismard Minifter murbe. Erinnerungen eines Zeitgenossen. 28. Bicdemann, Th., s. Rante. Wildenbruch, E. von, Sedan. Zweite Auf-

lage. 453.

Bilbenfels, R. von, Aus ruffischen Rreifen.

Bilbermann, M., f. Jahrbuch. Biltens, C. A., Geschichte bes fpanischen Brotestantismus im 16. Jahrhundert. 673.

Willfried, L., s. Conrad. Wilfer, L., Ariovist. 441. Winter, G., s. Kanke.

Bigmann, S., und L. Bolf, C. von François, S. Mueller, Im Junern Afrikas. Die Erforschung bes Rassai während ber Jahre 1883, 1884 und 1885. 617.

Bittowski, G., s. Opits. Witte, T. H., Das Wesen der Seele und die Natur der geistigen Borgänge im Lichte der Philosophie seit Kant und ihrer

grundlegenden Theorien. 269. Bittftein, T., Grundzuge ber mathematifch= physitalischen Theorie der Musit. 531. Bittstod, A., Lessing's Erziehung des Menidengeschlechts als padagogisches System.

Bohl, Janka, Frang Lifst. Deutsche Ori-ginalausgabe. 410. Bohlmuth, Eugenie, Im Freiheitskampfe.

Bolf, F. D., Sitten und Umgebung (Ballis und Chamonix, 6. Seft). 688. Bolf, J., Die gegenwärtige Birthichafts-

frise. 827. Bolf, L., s. Wißmann. Bolff, E., Die jüngste beutsche Literatur-strömung und das Princip der Woderne.

Bolff-Bech, B., Zitherklänge. 47. Bolff-Kassel, L., Graue Lieber. Zweite Austage. 503. Boliny, F., Grundriff der Psychologie. 592.

- Leitfaben der Moral.

Die Philosophie im Berhaltnif gu Religion und Biffenschaft. 481. Sammlung von Actenftuden, als ba Suntitung bok getenftueen, als ba find: Eingaben und Adressen in Sachen ber gemeingefährlichen Einwirkungen durch Magnetisation auf telepathischem Wege, an verschiedene Behörden, Bereine u. s. w.

gerichtet. 625.
— Ueber bie Grenzen bes menfchlichen

Erfennens. 186. — Ueber Telepathie. 624. Wolzogen, E. von, Bafilla. 88.

Worte, beutsche. Herausgegeben von E. Pernerstorfer. 483. Achter Jahrgang. 322. Bundt, B., Bur , Moral der literarischen

Wünfter, P., Guftab Werner's Leben und Wirfen. 443.

Babel, E., Getrennte Bergen. 405. Behren, R., Ueber Rippen. 698. Beife, D., Rieine Bilber aus bem Raturleben. 146. Reitalter, das, der Naturerkenntniß. 65.

Beitfragen des driftlichen Bolfslebens. 64. 483.

Beit- und Streitfragen, beutsche; herausgegeben von F. von Solpendorff. 322.

Beitschrift für Geschichte und Bolitit. Ber-

getichtete pur Gelaichte und Kolttt. Her-ausgegeben von H. von Zwiedineck-Süben-horst. 114. 482. Zeitschrift sur Philosophie und philosophische Kritik. Redigirt von A. Krohn und R. Faldenberg. Reue Folge. Dreiund-neunzigsten Bandes erstes heft. 465.

Beitschrift für beutsche Sprache. Berausgegeben von D. Sandere. 3meiter Jahr-

gang. 815.
Reller, H., Aus'n Leb'n. 353.
Benger, K. W., Die Weteorologie der Sonne und ihres Spstems. 145.

Bendle, J., Aus großen Tagen. Kaiser-jubellieber. 266. Berbst, M., Gedichte. 349. — Die bramatische Technik von Shake-speare's "Macbeth". 195. Bernin, G., Exinnerungen an J. B. von Schessel. Zweite Austage. 65. Biel, E., Literarische Reliefs. Dritte Rethe. 469.

Biemssen, L., Friedrich, beutscher Kaiser und König von Preußen. 290. 435. 617.

Zimmermann, F., Das Archiv ber Stadt hermannstadt und ber fächsischen Ration. 456.

456.

S., S. Müsser.
Zingerle, J., s. Lieberspenbe.
Zmigrobzki, W. von, Die Wutter bei ben Bölfern bes arischen Stammes. 351.
Zobeltig, F. von, Das Ressuszewand. 521.
Zola, E., Renée. Deutsch von J. Savits. 261.

Der Traum. Deutsch von A. Ruhemann.
Einzig autorisirte beutsche Ausgabe. 752.

Boologie, humoristische, ober Bieh-Ibeen. 387. für Beschichte zc.

> 32 23 .... :: Ы

帧,℃ ME **=**k| - Azid STATE OF

in De 100 - X 11 油 . ⊇ **ab**a 五百 E ME 面点 , a it, be 和自 TI II 206, 9

: ha & d in

2 grig

## Blätter

fiin

# literarische Unterhaltung.

Merausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

--- Nr. 27. ---

5. Juli 1888.

Die **Flätter für literarische Unterhaltung** erscheinen in wöchentlichen Lieferungen zu dem Preise von 7 M. 50 Pf. vierteljährlich, 15 M. halbsährlich, 30 M. jährlich. Alle Buchhandlungen und Postämter des In- und Anslandes nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Der Gebrauch unserer Sprache. Bon Friedrich Bienemann. — Schriften zum Rückert-Jubiläum. Bon Kobert Boxberger. — Zur deutschen Cultur- und Städtegeschichte. Bon Wilhelm Brandes. — Poetisches. Bon M. Benfey. — Neue Erzählungsliteratur. Bon Marius Itein. — Zur mittelalterlichen Literatur. Bon Karl Schröder. — Feuilleton. (Aus der Schriftstellerwelt; Ausländische Urtheise über neue Erscheinungen der deutschen Literatur.) — Bibliographie. — Anzeigen.

103- 0

### Der Gebrauch unserer Sprache.

Ein Hauptstud von unserer Muttersprache, der allgemeine deutsche Sprachverein und die Errichtung einer Reichsanstalt für die deutsche Sprache. Wahnruf an alle national gesinnten Deutschen von Hermann Riegel. Zweite umgearbeitete und sehr vermehrte Auslage. Braunschweig, Schwetschse u. Sohn. 1888. 8. 1 M.

Sechs Jahre sind vergangen, seit Hermann Riegel jum ersten male seinen Mahnruf für die Reinhaltung unsierer Sprache hat erschallen lassen. Wie schwer es ihm geworden, denselben überhaupt zum Ausdruck zu bringen, mag im Borworte nachgelesen werden. Der Widerhall, den sein Büchlein gefunden, tönt aus der Erweiterung zurück, welchen der Verfasser seinem Titel jetzt hat geben können. Neben der Nothwendigkeit, den Mahnruf immer wieder aufs neue zu erheben, tritt der Erfolg desselben im Dasein des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins zu Tage und erweckt die Hossprung auf Pflege des nationalen Schabes einer unverstümmelten Sprache von Reichs wegen.

Das wirklich Erlangte ist in der That nichts Geringes. Es will etwas sagen, daß binnen drei Jahren der Borsat, auf den richtigen und reinen Gebrauch der Muttersprache achten zu wollen, an mehr als hundert Orten soweit Burzel gesaßt hat, daß Männer zu seiner Durchführung nach Maßgabe ihrer Kräfte sich zusammengeschlossen, daß sie durch Belehrung und Beispiel wirken auf die Kreise der täglichen Lebens, Anregung hineintragen in Bereine und Genossenschaften, die an sich diesen Bestrebungen fern stehen, aber für den Gedanken gewonnen werden, den sprachlichen Ausdruck ihres gesellschaftlichen Sonderlebens rein und würdig zu gestalten. Und in wie vielen ein-

zelnen der Entschluß gefestigt sein mag, ordentlich und sauber in sprachlicher hinsicht zu verfahren, wie viele Saatforner auf gutes Land gefallen fein mogen, entzieht sich völlig der Beurtheilung. Das ist etwas. Und ein Weiteres ift die Bewegung auf literarischem Gebiete. Der Widerspruch, ben Hermann Riegel's Grundsäte und die Biele bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins erfahren haben durch Manner wie hermann Grimm, Rümelin, Gilbemeifter, die Erörterungen, welche fich an die Ent= gegnungen biefer geknüpft, bie Weiterführung bes Rampfes und die wiederholte Rlarftellung der Gefichtspunkte, um die es fich handelt, burch Dunger, Reller, Hauff, Jansen u. a. weden Nachdenken und Prüfung ber Sachlage auch in folden, die bisher von ihr unberührt, vereinzelt geblieben und laffen fie ju Stuppuntten und Mitftreitern für bie nationale Angelegenheit werden.

Dies sind sehr erfreuliche Erfolge. An andern Stellen freilich lassen sie noch auf sich warten. Das höchst besbeutsame Borgehen des Staatssecretärs von Stephan in der Sprachreinigung auf dem weiten Gebiete der Postsverwaltung hat noch keine entsprechende Nachfolge gefunden. Welch einen tiefgreisenden Einfluß müßte das gleiche Berfahren in der Eisenbahnverwaltung üben! Herr von Mahdach würde sich zu seinen anerkannten Berdiensten um die Berwaltung einen pädagogischen Namen von unsberechendarer Tragweite erwerben, wollte er in diesem Stücke seinem genialen und thatkräftigen Collegen nacheisern. Bei dem immer sich steigernden Berkehr und dem unvermeidlichen mündlichen Austausche zwischen Bahn-beamten und Reisenden und andererseits bei der hoben

The Con 4

Geltung, welche ber Staat, seine Anstalten und sein Beispiel in Deutschland genießt, mußte ber Ginflug bes Reichseisenbahnamts auf bas Sichselbstbefinnen bes Gingelnen auf feine Sprache ein fehr wirkfamer fein. Roch viel mehr ware gewonnen, wenn alle Zweige ftaatlichen und allmählich auch bes Gemeinbedienftes fich einer reinlichen beutschen Ausbruckweise bedienten. Aber selbst wenn Ginficht und Wille an ben aablreichen entscheibenben Stellen vorhanden mare, fo mußte die Durchführung an bem für feine neue Aufgabe nicht vorbereiteten Menschenmaterial icheitern. Durch die Gewöhnung an die Unfitte ber Sprachmengerei, durch Bequemlichkeit, Gedankenlofigkeit und Untenntniß ber Muttersprache wurde die überwiegende Mehr= zahl ber Beamten mahrscheinlich außer Stande fein, ben ibrachlich an fie gestellten Anforderungen zu entsprechen. Befehl und Borichrift und Unterstützung berfelben burch Darbietung geeigneter Nachschlagebücher ober Börterverzeichniffe durfte boch immer nur fehr halbe Arbeit zu Bege bringen.

Es bedarf einer Zeit ber Vorbereitung, um zur Besserung bes Uebels, zur, wie Hermann Riegel so richtig sagt, wenigstens anständigen Behandlung der Sprache zu gelangen. Das sicherste Mittel wird, vorausgesetzt, daß sie nicht auf Schritt und Tritt durch böses Beispiel gestört werde, stets die Arbeit des Einzelnen an sich selbst sein. Am verantwortungsvollsten ist da natürlich das Thun oder Lassen der Aeltern, Lehrer und wol weitaus vor allen der Schriftsteller. Es läßt sich ja nicht annehmen, daß irgendeinem dieser Gruppe von 16000 Riegel's Mahnzuf in den letzten Jahren unbekannt geblieben sei, der einsache, verständliche, maßvolle und vernünstige Grundsatz, dem gegenüber in der That keine Einwendung, kein Misverständniß möglich zu sein scheint, der Grundsatz.

Rein Fremdwort für bas, was beutsch gut ausgebrückt werben kann.

Und wie wenige find es, die ihm folgen! Bu ben vier Ursachen, die oben angeführt wurden, mag bei den Schriftstellern noch eine mitunter hinzutreten: der Eigensfinn, der Dunkel.

Wie es mit ber Behandlung der Sprache steht, weist unser Buch durch viele Beispiele nach, lehrt der Blick in die meisten literarischen Erzeugnisse jeder Art. Ich rede nur von denen der letzten sechs Jahre. Traurig genug ist's ja, daß unsere größten Schriftsteller zu den ärgsten Sprachverderbern in Betreff des grundlosen Gebrauchs der Fremdwörter gezählt haben und zählen. Ihnen war oder ist das Auge eben noch nicht geöffnet. Heute wird den Lebenden dieses aber zum Borwurf. Mein Beruf als Herausgeber bringt mir natürlich die mannichsachsten Ersahrungen im berührten Punkte. Meine volle Zustimmung zum ersten Grundsate des Allgemeinen Deutschen Sprach-

vereins habe ich ausgesprochen. Wenn bie "Blatter" im großen und ganzen nicht fo febr arg gegen ben Beift unferer Sprache fündigen, wiewol fie noch lange tein Mufter reiner Sprache barftellen, fo muß ich boch leiber gefteben, daß sie in ihrer äußern Form taum wiederzuerkennen waren, murben fie in ber Beftalt ber Manuscripte porliegen. Unter ber großen Rahl ber geschätten Berren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen find es boch febr menige, an beren Auffage nicht bie ausmerzende und ersebende Feber zu legen ift, bei manchen aber an jede fünfte ober fechste Beile. Ich würde mein Amt als Schriftwart nicht erfüllen, ftiege ich bie entbehrlichen Frembwörter nicht soweit hinaus, als bas im Augenblide gerade vorhandene Dag geiftiger Frische mich auf fie achten läßt. Die Berren Berfasser wurden also nur ihren eigenen Bortheil mahren, wenn fie für ihren Gebanken felbst bas geeignetste beutsche Wort mablten. trop aller angewandten Borficht fann es immerhin bortommen, daß bei dem Ersegen eines Fremdwortes ober einer ganzen fremben Benbung eine Schattirung bes Bebankens eine ungewollte Abwandlung erleibet. Es läßt fich eben nicht jedes Wort einfach überseten, oft icon barum nicht, weil in biefem Falle leicht diefelben Borter in ju großer Rabe beieinander ftanden und ber Gleich= flang bas Dhr ftorte. Saufig muß ber Sat von vornherein anders angelegt werden, und nicht immer fällt es leicht, bas fremde Wort gang entsprechend wiederzugeben. jumal bie Berantwortlichkeit für bie Wahrung bes Sinnes vor Augen steht. Sie und da, wo der Berausgeber nicht bie Ueberzeugung gewinnt, bas Richtige zu treffen, läßt er wiber seinen Willen lieber bas Fremdwort stehen; bem Berfasser aber fiele es weit leichter, gleich aus feiner Feber ben paffenben Ausbrud fliegen gu laffen. Richtig ist's ja, daß die Arbeit in reinem Deutsch etwas mehr Nachbenken koftet, aber bas Biel ift beffen auch werth: und bann burfte es boch auch Pflicht und Schulbigfeit bes Schriftstellers sein, seine Arbeit brudfertig einzusenben. In eine beutsche Beitschrift gehört beutzutage aber nur ein beutsch geschriebener Auffat.

Man wolle das Gesagte freundlich aufnehmen und befolgen. Denn es läßt sich nichts Stichhaltiges dagegen vorbringen. Handelt sich's doch nur, dieses sei wiedersholt, um die entbehrlichen Fremdwörter, die beutschgut ausgedrückt werden können. Wer vor längerer Zeit einmal, vielleicht etwas slüchtig oder gar nur in den Schristen der Gegner, die Forderungen Riegel's gelesen und sich von ihnen abgewandt hat, wird bei erneuter Prüfung seines Buchs die in ihnen ausgesprochenen Grundsähe hoffentlich für richtig erkennen und in seinem Thun bewähren.

Friedrich Bienemann.

### Schriften zum Rückert-Jubilaum.

Die Jubelfeier bes größten beutschen Lyrikers bes 19. Jahrhunderts ift ziemlich ftill verlaufen. Da fein Standbild für Schweinfurt bis zum 16. Mai 1888 nicht fertig gestellt werben tonnte, so wird es ein Jahr später, also am Jubilaum besjenigen Jahres, welches Rudert selbst lange für fein Beburtsjahr gehalten hat, enthüllt werben. Der stille Berlauf biefes Festes entspricht im ganzen bem Einbrude, ben Rüdert's Dichtungen auf die große Menge bes beutschen Bolts gemacht haben: sie find bisjett nur bas Eigenthum kleiner erlesener Kreise geblieben. Daß barin ein Bandel geschaffen werben muß, ist wol keine Frage, wohl aber, an wem benn eigentlich die Schuld liegt, am Dichter, am Berleger, am Bublitum? Bielleicht an allen zusammen. Auch die Frage ist nicht leicht zu beantworten: wie benn Abhülfe geschaffen werden soll. Man hat barauf hingewiesen, daß eine verständige Auswahl aus seinen Dichtungen bas beste Mittel sei, ihn beim Bolke und bei ber beranreifenden Rugend gewiffer= maßen einzuschmeicheln. Der Borschlag ist sehr zweckmäßig, benn es ift gar nicht zu leugnen, baß gerabe bie Kulle, ja die Ueberfulle bes Bortrefflichen, welches uns seine Werke bieten, der Wirkung, der Aufnahme berselben bei ber Menge schabet; ja man ift fo weit gegangen, ihm diese Ueberfulle, der die Leichtigkeit seines dichterischen Schaffens entsprach, jum Borwurf zu machen. Und boch hätte man sich darüber freuen sollen, daß noch im 19. Jahr= hundert ein Mann lebte, dem unausgesetzes dichterisches Schaffen bas bringenbfte Lebensbedurfnig mar, bem bie Boesie, und gerade in ihren fünstlerischen Formen, die eigentliche Muttersprache mar. Wie ernft es Rüdert schon als Rüngling mit biefer seiner Lebensaufgabe nahm, zeigt folgende Stelle seines Tagebuchs \*):

Ich fahe ein, daß ich nicht so viel von der Welt wollen kann foll, um ihr bie Aufopferung zu bringen. Ich will gleich blos Poefie haben und nichts sonft. In bem, was ich (an Philologie u. bgl.) blos als Stoff ber Boefie übe, glaube ich fo viel zu haben ober noch zu erwarten, um es nebenbei für irbische Beburfniffe mit ber wenigst möglichen Beeintrachtigung meines poetischen Lebens verwenden zu tonnen. Aber bas eigentliche Biel ift, mich gang von irbifcher Sorge los zu machen, burch Entfagung. Awar hoffte ich und hoffe noch, ob nicht ein außeres Geschick mir bie für mein Inneres schickliche gunftige Lage berbeibringen wird, und um in biefer Rudficht bas Glud um Rath gu fragen, hab' ich ein Los an einem herauszuspielenden Rittergute genommen und werbe Aehnliches noch anzuwenden verfuchen. So hoff' ich auch auf außere Gulfe, um reisen gu tonnen. Ift biefes umsonft, so muß freilich ein Theil ber geiftigen Rraft von ber Boefie meg auf bas Irbifche gerichtet werben, aber ber möglichft Meinfte, eben weil ich in ber Welt nichts an fich, fonbern nur fo viel, als ber Menich nicht entbehren fann, erringen will.

hatte boch Rudert selbst einmal an einen "Goethe für bie Jugend" gebacht und ihn Cotta zum Berlage angeboten: warum sollte man nicht an einen "Rüdert für bie

Jugend" benten? Freilich gibt es schon eine "Auswahl bes Dichters", die mit mehrfachen Abweichungen in Aufnahme und Bermerfung einzelner Gedichte ungefähr bis zur zwanzigsten Auflage vorgeschritten ift; aber mit biefer "Auswahl bes Dichters", einem Titel, ben allerbings bie Berlagsbuchhandlung anzuwenden durchaus berechtigt ist, bat es so eine eigene Bewandtnik: Rückert fummerte fich nie um die "Perlen, die er ausstreute", und thatsächlich ift biese "Auswahl bes Dichters" boch nur eine Auswahl bes Berlegers ober vielmehr, wie ich höre, seines Brubers, ber sich ber Zusammenstellung sowol dieser Auswahl als ber "Gesammelten Berte" mit bem redlichften Gifer ge= widmet hat. Aus ber Bahl ber Auflagen fieht man, baß biese "Auswahl" bei der gebilbeten Lesewelt so ziemlich ihre Schuldigkeit thut; foll aber ein "Rückert für die Rugend", also für die kommenden Geschlechter geschaffen mer= ben, so würden vor allem die erzählenden Gedichte, die ja die Jugend und überhaupt bas größere Bublifum am meiften angieben, viel reicher vertreten fein muffen. In "Erbauliches und Beschauliches aus dem Morgenlande", in "Morgenländische Sagen und Geschichten", vor allem in ben "Brahmanischen Erzählungen" find mahre Schäte trefflicher erzählender Dichtungen geradezu vergraben. Mein Borichlag mare ein zweifacher. Bunachst murbe ich anheimgeben, von biefen "Brahmanischen Erzählungen" eine neue, zwedmäßige (vielleicht eine bloße Auswahl mit erläuternden Einleitungen und Anmerkungen), wohlfeile Ausgabe zu machen, und zweitens eine Auswahl, mit besonderer Rücksicht auf die Rugend und damit auf die er= zählenden Gedichte, aus fämmtlichen Werken bes Dichters. nicht blos wie die bisherige Auswahl aus den brei Banben seiner Gebichte zu treffen. Freilich fehlt es nun an ber Autorität, und ich mußte niemand, beffen Rame allein schon ber Sammlung Autorität verliehe; die Gute ber Auswahl mußte ihr ihren Werth verleihen. Indem ich biesen frommen Bunsch ben Göttern auf die Knie lege, wende ich mich nun zu ben Schriften, bie bei Belegenheit bieses Jubilaums erschienen sind. Da ift benn zunächft eine höchft erfreuliche Erscheinung und zugleich bie bebeutenbite:

1. Poetisches Tagebuch von Friedrich Rüdert. 1850—1866. (Aus seinem Nachlasse.) Frankfurt a. M., Sauerländer. 1888. 8. 5 M.

Rüdert's Leben wurde mit dem herannahenden Greisenalter immer beschaulicher. Er wurde wirklich, selbst in seinen religiösen Anschauungen, vor allem aber in seiner Lebensweise, immer mehr zum "Brahmanen", als welchen er sich in seinen "Brahmanischen Erzählungen" und in seiner "Beisheit des Brahmanen", seinem herrlichen "Lehrgedicht in Bruchstüden", selbst darstellt. Wenn ein Brahmane seine Kinder herangezogen hat und sie dem älterlichen Hause entwachsen sind, oder wenn ihm das Schicksal

<sup>\*)</sup> Robert Bogberger, Rudert-Studien (Gotha, F. A. Berthes, 1878, S. 292).

solche versagt hat, so geht er mit seiner Gattin, wenn biese Luft bagu hat, ober als betrübter Bitwer in ben Bald, nicht als Einfiedler, noch weniger als Buker, obgleich er bie religiösen Gebrauche gewiffenhaft befolgt, fondern um im Berein mit vielen Brahmanen, die in gleicher Lage find, ein beschauliches Leben zu führen; er wird aus einem grihasta (einem Hausbewohner) ein vanaprasta (ein Balbbewohner). Da geschieht es bann fehr häufig, daß ihm ein in der Stadt wohnender befreundeter Brahmane seinen Sohn zur Erziehung übergibt, und es bilbet sich bann zwischen Lehrer (bem guru = lat. gravis, bem Ehrwürdigen, bas ift die stehende Bezeichnung bes Lehrers) und Schüler ein ebenso inniges Berhältnif wie zwischen Bater und Sohn, und "Sohn" wird ber Schüler auch meist genannt, wie so oft in ben "Brahmanischen Erzählungen". Borgebildet ift biefes Berhaltnig in ber indischen Dichtung in ber Erziehung bes göttlichen Belbenjünglings Rama (in bem indischen Helbengebicht "Ramajana") bei bem weisen, uralten Brahmanen, frühern Ronia Bismamitra, ber bem beutschen Publitum leiber nur burch Beine's albernen Spott bekannt ift. 3ch hatte also recht, einen bedeutenden Brief Rückert's an Wangenheim über Schopenhauer, ben ich veröffentlichte, ju betiteln: "Ein beutscher Brahmane über einen deutschen Budbhiften", was mir aber ber Berausgeber gestrichen bat. Auch bas vorliegende treffliche Buch ift ein Erzeugniß diefer beschaulichen Brahmanenweisheit aus Rudert's Greisenjahren. Rur in einem übertrifft Rudert bei weitem feine inbiichen Gesinnungsgenossen. Freilich, auch ber Brahmane im Balbe studirt, aber er ftubirt nur die Bebas und beren Erläuterungeichriften, wie ber driftliche Monch im Mittelalter nur bie Scholaftit ftubirte, wie ber jubifche Rabbi am Sabbat nur ben Talmud lieft, und es ift ein Brotest gegen biese einseitige Brahmanenweisheit, wenn Rudert in feiner "Beisheit bes Brahmanen" fich anfündigt als:

Ein indischer Brahman, geboren auf ber Flur, Der nichts gelesen als ben Beba ber Natur.

Aber dieser Protest ist ebenso einseitig wie jene Brahmanenweisheit, benn thatsächlich las Rückert, wie sein "Boetisches Tagebuch" ausweist, freilich tagtäglich im Buche ber Natur, beren Sprache, außer Goethe und den schwädisschen Dichtern, keiner so zu deuten verstanden hat wie er; er ist "vogelsprachetund wie Salomo". Und wie bei Goethe ist es nicht allein die Natur im Feierkleide, wie sie der "Sommerfrischler" aussuch, oder wie dei Hasis der Rausch der Frühlingswonne, der ihn begeistert, nein, es ist die Natur zur Tages und zur Nachtzeit, zur Sommerund zur Winterszeit. Ich schlage auss gerathewohl das mir schon vertraut gewordene Buch auf und sinde solgendes Gedicht:

Früh erwacht' ich und hörte ben Morgengesang, wie die Schwalbe Ihn nicht fröhlich wie sonst, trauerlich also begann: Was soll heute mich nähren, da statt ber tanzenden Mücken Tanzt ber flodende Schnee durch die umfinsterte Luft? Ober, um nicht wieder Distichen zu wählen, eine Strophensorm, die, so meisterhaft Rüdert sie behandelt, mir nie mundgerecht werden will, folgende fünstlichere Reimform, wo sich Rüdert zugleich als Wortkunstler und als echten Brahmanen zeigt, dem alle Erscheinungen der Sinnenwelt nur Trug, Maja, Scheinbild, Sinnenzauber sind:

Mai.

D Maia, mannichfaltig ewig Eine Und immer andre, wandelft du zum Scheine In die Besonderheit das Allgemeine.

In Farben spielen läffest bu und Tonen Die Einzelwesen, häßlichen und schonen, Und weißt mit biesen jene zu verföhnen.

Dein Mai, o Maia, blüht in tausend Blüten, Und wie die Brut im Reste Bögel hüten, Will auch Gewürm und Ungeziefer brüten.

Der Banbrer fühlt um sich ben Zauber spielen, Und muß verstohlen nach ber Lockung schielen, Doch raftet nicht im Gang nach seinen Zielen.

Bu Füßen liegst du wesenlos, o Maia, Dem, ber sich über Uranos und Gaia Schwingt im Geleit der göttlichen Aglaia.

Soviel, was Rückert's Stellung zur Natur betrifft. Aber er war nicht blos der Sprache der Bögel kundig wie Salomo, sondern auch der Menschensprachen wie der Cardinal Mezzosanti, ja mehr als dieser. Denn wenn man von diesem gesagt hat, er habe 72 Sprachen versstanden, so klingt das zwar anscheinend noch weniger, als der Ausdruck eigentlich besagen will. Man meinte früher (nach einer Stelle der Bibel, wo es heißt, der Herr habe außer den 12 Aposteln noch 60 andere ausgesandt), es gäbe 72 Länder (vgl. das "Traugemundslied":

Nun sage uns, lieber Traugemund, Zweiundsiebzig Lande sind bir kund) —

folglich auch 72 Sprachen: ber Ausbruck will also eigentlich besagen: Mezzofanti habe alle Sprachen ber Erbe verstanden. Daß das aber eine Uebertreibung ift und im Grunde weit weniger besagt, fieht man leicht ein. Wir rechnen jest nach ben Berichten ber Missionare ungefähr tausend Sprachen auf bem Erdfreise, und von diesen kannte Rudert gewiß manche, von ber Mezzofanti auch nicht einmal ben Namen gehört hatte. Rückert's täglicher Nachmittagsspaziergang nach dem Goldberg ist so recht eigentlich vorbildlich für diese seine doppelte tägliche Beichäftigung. Unterwegs lauschte er ben tausenbfachen Stimmen der Natur und übertrug sie, dort angekommen, in feine geliebte beutsche Dichtersprache. Dort lagen aber auch icon Bucher in ben mannichfaltigften Sprachen vor ihm aufgeschlagen, und er vergrub sich nach Gefallen ent= weber in seine geliebten Alten ober in seinen Safis. ben er nicht mube murbe, immer aufs nene zu verbeutschen, ober in das Studium bes Roptischen, von dem er uns eine noch bes Drudes harrende Grammatik hinterlaffen hat. Nur noch ein turges Gebicht: "Rach Hafis?", und ich breche, höchst ungern, ab; erschöpfen läßt sich ber Reichthum bes hier Gebotenen ohnehin nicht. Es ift Chrenpflicht des deutschen Bolks, es recht zahlreich zu kaufen, um dem Berleger Muth zu andern Rückert-Untersnehmungen zu machen:

Rach hafis? Die Rosenknospe mit verschlossnem Munde Berbirgt ein Weh in ihres herzens Grunde; Die Rosenknospe mit verschlossnem Mund

Thut meiner Bruft verborgne Sehnsucht kund. D Rosenknospe mit verschlossinem Munde, Barum verschließest du in dir die Bunde? D Rosenknospe, den verschlossnen Mund Thu' auf und werd' am Frühlingshauch gesund.

2. Friedrich Rüdert in Erlangen und Joseph Kopp. Nach Familienpapieren dargestellt zum hundertjährigen Geburtstage des Dichters von F. Reuter. Hamburg, Seippel. 1888. 8. 1 M. 50 Pf.

Mich darauf verlaffend, daß, wie der Verfasser sagt, die folgende literarhistorische Stizze im wesentlichen so wie sie hier erscheint, dem diesjährigen Programm des altonaer Christianeums entnommen ist, habe ich mir das Studium derselben auf eine freiere Zeit aufgehoben und gebe nur mit kurzen Worten den Eindruck wieder, den jenes mir schon früher zugegangene Programm auf mich aemacht hat.

Es war bereits bekannt, daß Joseph Ropp, Rüdert's erlanger College, ihm der liebste Umgang in der dortigen Geisteswüfte war. Es soll ein eigenthümlicher Anblick gewesen sein, beibe Männer, den großen Rückert und den

fleinen Ropp, in eifrigem Gespräche miteinanber spazieren gehen zu sehen, befonders wenn ber kleine Ropp bann im Gifer bes Gefprache fteben blieb und an ber hoben Sunengeftalt Rudert's hinauf einen Rodfnopf beffelben gu erhaschen suchte, um auch ihn jum Stehen ju bringen. Es ift baber unfere berglichen Dantes werth, bag ber Berfaffer fich bemüht hat, unfere Renntnig von diefem Freundicafteverhältniffe, welches auch noch über Rüdert's erlanger Aufenthalt hinaus Stich hielt, zu vertiefen und zu erganzen. Aber Ropp ftarb icon 1842, und nur einmal noch hatte Rüdert Gelegenheit, fich feiner Familie bantbar zu erinnern. Er that bies in gewohnter Beise mit einem Gebichte, welches uns ber Berfaffer zuerst mittheilt und welches auch in bas "Poetische Tagebuch", S. 542, aufgenommen worben ift. Auch für die Mittheilung einiger noch unbefannter Briefe find wir bem Berfaffer zu Dante verpflichtet. In bem einen (S. 3 bes Programms) an ben erlanger Senat mar mir besonbers die Stelle mert-

Bielleicht tann auch bas mir jur Empfehlung bienen, baß herr Professor Erich in Halle mir bei ber bortigen Literaturzeitung bas Fach ber indischen, persischen und arabischen Sprachtunde aus (?auch) ber poetischen und mythologischen Literatur bieser Sprachen zum Recensiren übertragen hat.

Dem wäre also weiter nachzuspüren, um so das "Berzeichniß sämmtlicher Rückert=Drucke" in Beper's "Neuen Mittheilungen" allenfalls zu erganzen.

Robert Borberger.

### Bur deutschen Cultur- und Städtegeschichte.

1. Samburgische Geschichten erzählt von Otto Benefe. I. Sammlung: Samburgische Geschichten und Sagen. Bierte Auflage. II. Sammlung: Samburgische Geschichten und Denkwürdigkeiten. Zwei Banbe. Zweite berichtigte und erganzte Auflage. Berlin, hert. 1886. 8. 12 M.

2. Berfftude. Gesammelte Studien und Borträge zur braunschweigischen Geschichte von Ludwig hanselmann. Zwei Banbe, Bolfenbuttel, Zwifler. 1887. 8. 6 M.

3. Peter von Argon. Eine augsburger Stadtgeschichte aus ber Mitte bes 15. Jahrhunderts. Bon Rubolf Stoewer. Augsburg, Rieger. 1888. 8. 3 M.

Es ist eine erfreuliche Thatsache, baß wie einst in Bundestagszeiten der von oben herab gepflegte Sondergeist es nicht vermocht hat, das Streben der deutschen Nation zum Einen und Ganzen zu erstiden, so in unsern Tagen bei allem freudigen Stolz auf das neuerstandene Reich und aller opferwilligen Unterordnung unter dessen Forderungen und Bedürfnisse die engere Heimat, Stadt und Landschaft, darum an Liebe und Interesse bei den Ihrigen nichts eingebüßt hat. Im Gegentheil, das hohe Nationalbewußtsein, in dem wir uns erst jeht vergangener Größe wie vergangener Schmach, ohne einen quälenden Stachel zu fühlen, erinnern können, hat auch den Localpatriotismus im guten Sinne, der frei von engherzigem Kirchthurmsstolze doch seiner Väter und ihres besondern

Antheils an ben Geschicken und ber Entwickelung ber Ration gern gebenkt und sich seiner Eigenart inmitten ber Mannichfaltigkeit beutschen Lebens froh bewußt ift, viel mehr gefräftigt. In Wahrheit wurzeln ja auch beibe Empfindungen, Anhänglichkeit an die beimische Art und ben heimischen Boben und Liebe jum großen Baterlande, in ein und bemfelben Grunde, und nur unter ben un= natürlichen Verhältniffen jener Gottlob übermundenen Beschichtsperiode konnten sie zeitweilig als geborene und ge= ichworene Gegner ericheinen. Je fester uns andererseits bes Reiches Band heute umichließt, die fernsten Brenggebiete einander geiftig nabe bringt und aufeinander an= weist, um so mehr darf die Local= und Territorialgeschichte. wenn sie es verfteht, nicht blos Namen und Daten zusammenzutragen, sonbern bie Seele ber Lanbichaft und ihrer Bevölkerung zum Berftanbniffe zu bringen, auf Intereffe auch außerhalb ihres nachsten und eigensten Rreises rechnen.

Dies gilt aber in vollem Maße von ben beiben im Folgenden zunächst zu besprechenden Arbeiten. "Hamburgische Geschichten" von Otto Beneke (Nr. 1) sind kein neues Buch. In den funfziger Jahren traten sie zuerst ans Licht und liegen nun heute nach über drei Decennien der erste Band in vierter, der zweite in zweiter

Auflage vor. Jene ersten Auflagen burften mit geringen Ausnahmen in den Sänden von Samburgern, babeim und in ber Frembe, geblieben fein, diefer neuen munichen wir eine Berbreitung über bas gange beutsche Land. Gine Fülle von geschichtlichem und culturgeschichtlichem Stoffe, aus ben Quellen geschöpft, ift in ben beiben Banben ver= arbeitet; bunte Maren, Schmanke, Legenden und Siftorien aus blutiger Benben- und ruhmreicher Sansezeit, aus harter Bedrängniß und fröhlichem Behagen laffen ben, ber einmal begonnen. icon burch ihre stofflichen Reize so leicht nicht wieder los. Dabei wird fie einem lieb, die feste hamburger Art, treuberzig und weltklug, zu gutem Spaß und grimmigem Ernft gleich aufgelegt, ein Sanbels-, boch tein Rramervolt, vorsichtig in Rath und Geschäft, aber helbenhaft beim Dreinschlagen zu Lande wie zur See. Allein nicht nur um feines sachlichen Werthes willen verdient das Buch eine angelegentliche Empfehlung: auch bie Art, wie ber Stoff gestaltet und vorgetragen wirb, ift ichlechthin mufterhaft. Wie in Bebel's Geschichten, gang abgesehen von den mundartlichen Anklangen im einzelnen, bie ganze Darftellungsweise alemannische Sinnesart und Lebensauffaffung widerspiegelt, fo trägt hier die Erzählungsform bas Gepräge bes alteingeseffenen Samburgerthums in feiner liebensmurbigften Geftalt. Die Sprache, in ben Studen aus alter Beit dronitalisch gefarbt und auch sonft hier und ba mit allerliebsten altfrantischen Schnörkeln verziert, halt im gangen einen gemeinverftandlichen, gur Runftform erhöhten Bolkston inne. An rechter Stelle belebt ihn ein behaglicher, ungesuchter humor, ber auch aus bürftigen Stoffen gelegentlich kleine Runftwerke schafft. Wie nett ift beispielsweise das Bild, das der Erzähler von "Lewerenz fin Kind", dem unglücklichen Riesenknaben von 1611, entwirft:

. . . Bielleicht von den unzähligen malen, daß er mit dem Ropfe irgendwo angestoßen, ruhrte es ber, bag er etwas bumm blieb, benn Lewereng fin Rind mar einzig an Rörper fo groß gerathen, wennschon sonft an Gemuth ein febr harmlofer gutmuthiger Wefell. Bie fo oft in fehr hohen Saufern bie oberften Gefchoffe nur Bobenraume find, fo fah's auch in feinem hochften Stod, im Ropfe, reichlich leer und ichlecht meublirt aus. Wenn nun bamals Konig Friedrich Bilhelm I. von Preugen gelebt hatte, fo hatte man ihn gut verforgen tonnen; benn ben ichonften Rubepoften eines Flügelmannes ber potsbamer Riefengarbe hatte ficher tein anderer bekommen als Lewereng fin Rind. Run aber feeltagte der gute lange Rerl fo babin; ungeschidt, unbeholfen, wie er war, brachte er's zu nichts; auf die Ehre, ein lebendiges Spruchwort zu fein, gab er wenig; wenn er fich bliden ließ, ftarrte und ftaunte man ihn an, die Gaffenbuben lachten ihn aus, barüber wurde er immer einhäusiger; und fo verscholl und fo starb er endlich, man weiß nicht wie, wann und wo?

In ernsthaften, selbst tragischen Geschichten, an benen es auch nicht fehlt, ist jedes hochgespannte, der schlichten Sprache älterer Zeiten wie dem Volksmunde gleich fremde Pathos vermieden, sie wirken darum nur um so wahrer und erschütternder: man vergleiche einmal Benete's schmuckslose Erzählung vom Ende des tapfern Kapitans Karpfanger

mit der hochpoetischen Mishandlung, die der alte Seeheld unlängst in der "Gartenlaube" erlitt. Bortrefflich sind auch die zuständlichen Schilderungen, die namentlich im zweiten Bande einen breitern Raum einnehmen. In Summa ein Bollsbuch im besten Sinne, zu dem Hamburg sich Glück wünschen darf.

Lubwig Sanfelmann's "Werfftude" (Rr. 2) unterscheiden sich in der Anlage wesentlich von Beneke's um= faffendem Geschichtenbuche: wir haben es hier mit einer beschränkten Anzahl erlesener und breit ausgeführter Themata zur braunschweigischen Stadt= und Landesgeschichte zu thun, wie fie fich bem Berfaffer im Laufe einer faft breißigjährigen Thätigkeit als Stadtarchivar zur Ginzels behandlung bargeboten haben. So find es in ber That Bruchftude eines Lebenswerts, die fich in diefer Bufammenfaffung würdig ber ftattlichen Reihe früherer Beröffent= lichungen Hänselmann's, bem Urfundenbuche und den Chroniten ber Stadt Braunschweig, dem erneuerten "Schichtbuche" und ber schönen, viel zu wenig befannten Novellen= sammlung "Unterm Löwenstein", anschließen. Bon jener Anlage abgesehen aber haben die beiben Bücher vieles miteinander gemein: vor allem neben der Freude an der Bergangenheit die Freude an der Darstellung und das Bestreben, ben Dingen bas entsprechende Formgewand zu geben. Mit feinem Sprachgefühle hat Banfelmann ben Ton überall bem Gegenstande nach Reit und Inhalt angepaßt. Die niederbeutsch gefärbte Sprache ber Chroniken, ber Rathsbücher und Ordnungen klingt aus benjenigen Auffähen wieder, welche mittelalterliche Buftande behanbeln, bas 17. und bas beginnenbe 18. Jahrhundert bringt all seine fteifleinene Gravität, seine traufe, in Formalien schwelgende Beitschweifigfeit mit, die für uns turg angebundene Menichen von heute ftete einen Stich ins Romische hat, und so geht die Stala fort bis zu ber schlichten sachlichen Sprache bes mobernen historischen Auffates, die bei Sanselmann freilich immer die Reigung behalt, noch ein und das andere ichon verklingende Wort älterer Sprachperioden in Gegenwart und Zukunft hineinzuretten.

Der Inhalt ber beiden Banbe ift innerhalb ber oben angebeuteten Grenzen ein fehr mannichfaltiger. Ich bebe aus bem erften die beiben einleitenden Auffate: "Braunschweig in seinen Beziehungen zu den harz- und Geegebieten" und "Braunschweig im täglichen Kriege bes Mittelalters", besonders bervor: jener gibt in großen Rügen die glanzende Entwickelungsgeschichte der Schöpfung Heinrich's des Löwen, wie sie Haupt des sächsischen Städte= bundes und eine ber vier Quartierstude ber Sansa ward, biefer bas trübe Begenbild ber Unficherheit und Recht= losigkeit, welche seit bem Interregnum überall außerhalb ber schütenden Stadtmauern herrschte und die Städte felber in schwere Mitleibenschaft zog. Der Berfaffer ichil= bert nicht nur die Erscheinungsformen biefes täglichen Rriegs, sondern er geht auch auf ihre tiefer liegenden Urfachen ein und vertheilt gerecht Licht und Schatten auf beide Parteien:

Der Bürger verlangt nichts als Fried und Gemach daheim, auf seinen Wegen durchs Land, auf bem, was draußen unbestreitbar seine eigen geworden ist — allerdings. Aber Fried und Gemach sind ihm die sichere Schanze, von der er den Boden, auf welchen der Landadel gestellt ist, untergräbt und unsehlbar zum Einsturz bringen wird. Gewaltsamer Borstöße bedarf er nicht zu diesem Werke, er gebietet über geheinnißvolle Kräfte und Mittel, nur ungestört brauchen sie ihren natürlichen Lauf zu nehmen und er wird herr sein im Lande. Er ist der Träger eines neuen Rechts- und Wirthschaftsledens; indem selbiges nach allen Richtungen hin die Expansion sucht, zu der es seiner Natur gemäß neigt, muß es altes Recht, Fürsten- und Abelsrecht brechen. Wit einem Worte: das Bürgerthum ist der angreisende Theil, der Abel kämpft um seine Existenz, und zwar um seine wirthschaftliche Existenz noch mehr als um seine politische.

Diese kurze Brobe mag zeigen, wie weit Sanfelmann von dem häufigen Fehler der Localgeschichtschreiber entfernt ift, über ben Ginzelheiten die großen Befichtspunkte aus bem Auge zu verlieren, wie er es vielmehr versteht, überall aus bem örtlich Zufälligen auch bas Typische und Allgemeingültige zu entwickeln. Diefe Eigenschaft ift es, die auch die folgenden Auffate bes Bandes: "Feuerpolizei und Feuerhülfe im alten Braunschweig"; "Die Beinschantgerechtfame in Braunschweig"; "Die vergrabenen und eingemauerten Thongeschirre bes Mittelalters", und im zweiten Banbe die Studie über "Johann Anton Leisewit und bie Armenpflege in der Stadt Braunschweig", über ihre nächste Bestimmung erhebt und zu lehrreichen und fesselnben Culturbildern macht. Immerhin stehen sie an stofflichem Reize hinter ben übrigen Studen bes zweiten Banbes gurud. Denfelben eröffnet ein Cabinetftud fleinfürstlichen Jammerlebens aus dem 17. Jahrhundert, wie es charakte= riftischer nicht hatte erfunden werden fonnen: "Gine fürftliche Kindtaufe" am Hofe Ferdinand Albrecht's bes Wunberlichen zu Bevern, geschilbert von bem Licentiaten Beinrich Bergmann, welcher als Bertreter ber ju Bathen geladenen Berren von Braunschweig ben Festlichkeiten von Anfang bis zu Ende beizuwohnen hatte. Bergmann, "ge= meiner Stadt bestallter Abvocatus", hat den humor ber Sache erfaßt und in seinem officiellen Berichte bei aller ichuldigen Ehrerbietung por Rath und fürstlicher Durchlaucht ichalthaft genug festgehalten. Den Bobepunkt feines Berichts bilbet jedenfalls die Scene, als die Abgesandten ihre "Berehrung", einen "praven Beutel" mit 500 Thalern, ber Frau Berzogin überreicht haben und beim Berlaffen bes Rimmers zurudichauend bie bobe Dame nebst ihrer fürftlichen Mutter bereits mit Rahlen beschäftigt seben. Auch die feuchten Tischsitzungen find mit ebenso viel Wik als Behagen geschilbert. Der Rahmen, ben Sanfelmann bagu gethan, ift bes Bilbes würdig. Bon bemfelben Ferdinand Albrecht und feinem Berfuche um ben Breis feines Familienkleinobs, bes "mantuanischen Gefäßes", in ber wiener hofburg Schut und hulfe gegen die Mebergriffe bes burchlauchtigen Brubers von Bolfenbüttel zu fin ben, handelt ber nächste Auffat, "Bunderliche Begebnuffen" überschrieben; der dritte berichtet über einen Kirchen= ftreit zwischen "Schulmeister und Pfarrer" zu St.-Ratharinen in Braunschweig, sustig und erbaulich zu lesen. Ein ernstes Blatt ist dem Tode Herzog Leopold's gewidmet: es ist Hänselmann's Berdienst, gegenüber der Darstellung Reßler's, wonach der Fürst nicht ein Opfer seiner Menschenliebe, sondern seines freulen Vorwißes geworden wäre, das Bild des geseierten Menschenfreundes wieder in dem reinen Glanze hergestellt zu haben, in dem es dis zu den Reßler'schen "Enthülungen" länger als ein halbes Jahrshundert aller Welt geseuchtet hat. Ein anspruchloses "Kindheitsichell aus der Jopfzeit" nach den Aufzeichnungen bes Kammerraths von Schrader schließt den Reigen. Wir empsehlen das schöne Buch, das auch äußerlich eine würzbige Ausstatung bei mäßigem Preise ersahren hat, jedem Freunde einer gediegenen historischen Lektüre nochmals aus bester lleberzeugung.

Dagegen bedauere ich, Rubolf Stoewer's augs= burger Stadtgeschichte "Peter von Argon" (Nr. 3) zu ben wohlgemeinten, aber schwach gerathenen Durchschnitterzeug= niffen eines ichreibfertigen und beimatsfroben Dilettantismus gahlen zu muffen, benen wir in ber hiftorischen No= vellistit unserer Beit fo häufig begegnen. Es gibt faum eine alte Stadt im Reiche, die nicht ihre glorreiche Reit. ihren "großen" Burgermeifter, ihre Bunftlerunruben, ihre Raufereien mit Fürsten und herren gehabt hatte: alles Stoffe, die sich, mit etwas blonder Minne schmachaft aemacht, leicht nach bewährten Muftern zu hiftorischen Romanen und Novellen verarbeiten laffen. Stoewer's Titelbelb, ber augsburger Burgermeifter Beter Egen, genannt von Argon, zeitweilig ber "König" feiner Baterftabt und in biefer Fulle von Macht und Ansehen einer ber eifrigften Förberer eines Friedensbundes aller ichmäbischen Stände. erlag fpater ber Partei bes anbern Burgermeifters Langen= mantel, marb aus ber Stadt verjagt und geächtet und fiel 1452 auf offener Beerstraße ber Feme gum Opfer. Es hatte sich wol etwas machen lassen aus bem ritter= stolzen Bürger, bem auch ber tragische Bug nicht fehlt: aber einmal hat ber Berfaffer bon bornherein bas Intereffe getheilt und lenkt in ber größern Salfte bes Buchs unfer ganges Augenmerk vielmehr auf ben flotten Runker Sans Langenmantel und feinen etwas dürftigen Liebes= handel mit Barbara Robolt, Argon's Mündel, andererseits fehlt ihm leiber die Fähigkeit zu charakterifiren fast ganglich: höchftens Werner von Dufenhofen, ber aus übrigens fehr ichwach motivirtem Brivathaffe ichlieflich zum Bollftreder bes Femurtheils wirb, hat gelegentlich indis viduelle Auge, die übrigen, Mannlein wie Beiblein, ben Bürgermeifter nicht ausgenommen, find nach beliebter Schablone gemalte Coftumfiguren. Dazu ift bie gange Darftellung bei allem Streben nach Zeit= und Localfarbe so wenig plastisch, so gebacht und formal, daß es oft ichwer balt, bei ihr auszuharren. Um besten und mirklich gut gelungen ift bem Ergähler bie Schluftataftrophe. bie nur leiber, weil wir bis ju ihr hin vollständig fühl ge= blieben find, ihre beabsichtigte und verdiente Wirtung jum größern Theile verfehlt. Wilhelm Brandes.

### Poetisches.

- 1. Jugenbilange. Gebichte von Ettore Girarbelli. Breslau, Schottlander. 1888. 8. 4 M.
- 2. Singen und Sagen. Dichtungen und Betrachtungen von hermann Leifchner. Leipzig, Muse. 1887. 8. 2 M.
- 8. Lieber eines alten Thomaners. Leipzig, hoefler. 1888. 8. 2 D.
- 4. Die Poefie bes Lebens. Gedichte von Georg Jrrgang. Eine poetische Darftellung ber Lebens, und Jahreszeiten. Leipzig, Muge. 1887. 12. 2 M.
- 5. Gebichte von Albrecht Graf Bidenburg. Zweite veranberte Auflage. Wien, Gerold's Sohn. 1888. 12. 2 DR.
- 6. Aus neuer Beit. Poefien von Friedrich Ruft. Breslau, Bimmer. 1887. 12. 1 DR. 50 Pf.

Da lag ein volles halbes Dugend Bändchen vor mir, lauter Gedichte. Mit Ausnahme eines mir schon bekannten lauter neue Namen und ein Anonymus. Mit welchem beginnen? Das Aeußere bestach, ich nahm das stattlichste Bändchen, Ettore Girarbelli's "Jugendklänge" (Nr. 1), zuerst zur Hand. D Porzia! Auf der zweiten Seite schon hätte ich es am liebsten wieder geschlossen:

Und als ber Schöpfer bas vernommen, Schaut' grollend er und rachte bies: -

in einem nicht etwa scherzhaft, sondern ganz ernst gemeinten Schöpsungsliede; das war doch zu arg! Doch das Pflichtgesühl des Berichterstatters überwog: ich habe die 237 Seiten Lyrif zu Ende gelesen, und darf mit gutem Gewissen einen jeden warnen, meinem Beispiele zu folgen. Eine solche Fülle von Gemeinpläten in schlechten Reimen ist wahrlich auch für "Jugendklänge" unerlaubt. Da wimmelt es von unpoetischen Unfreiheiten wie: "Mit klaff'nder Bunde"; "mich umgeb'nde Leben"; "Geschwärmt hab'n wir im Süben"; "des Weges wog'nde Spange" u. s. w. Der Dichter ist nur in einem groß: in der lleberzeugung von der Bedeutung seiner Poesse. Er singt von sich selbst:

Wer foll bir jest noch bantbar laufchen, Wenn bu ber Beicheit Spruche bringft?

Gr meint:

Ich leert' das Glas, so trank ich Des Dimmels Flammenschein — In meine Lieder webte Er sich berauschend ein! —

Möge es ihm gelingen, in spätern Jahren, falls bas Leben ihm Gebanken bringt, für diese eine schönere Form zu sinden. Das Borliegende berechtigt kaum zur Annahme dieser Poffnung. Nur ein Pröbchen sei gestattet, damit das hier ausgesprochene Urtheil nicht als unberechtigt erscheine:

Enttaujdt.

Bon einem weißen Täubchen Traumt eine rothe Roj' Und wiegt ihr bujtig Säubchen Im zarten grünen Woos. Ta naht' ein schweres Better, Bild zaufte sie der Sturm. — Sie lag nun ohne Blatter Bei einem Regenwurm.

Bahricheinlich genügten bie vorhandenen Gedichte Bermann Leifchner's nicht, bas Bandchen "Singen und Sagen" (Rr. 2) zu füllen; so ward poetische Brosa mit profaischer Boefie vereint, um diesen löblichen 3wed gu erreichen. Aus beiben fpricht anerfennenswerthe tüchtige Besinnung. Doch warum das alles im Druck verbreitet werben mußte, habe ich mich beim Durchlesen wiederholt vergeblich gefragt. Ganz beherzigenswerthe gute Dinge, die bei ber paffenden Gelegenheit — Fahnenweihe, Beihnachtsbescherung und Aehnlichem — sicher recht am Plate waren, aber burchaus nichts enthalten, bas ihnen über diese hinaus ben geringften allgemeinen ober bauernben Werth verleihen tonnte. Budem läßt die Form in gebundener wie ungebundener Rede vieles zu munichen: S. 4 reimt Eichen mit Zweigen; S. 5 bietet die Zeile: "Am heut'gen Tage ist's erneut geworden"; S. 6 reimt Streiten mit Leiben; S. 7 weihten mit Leiben; S. 8 ent= hält die gewagte Behauptung: "Das Wort «Baterland» läßt sich nicht befiniren, nur fühlen fannst bu es." Die Fulle von Sprachfehlern, welche bie 99 Seiten aufweisen, burften bem Druder gur Laft gu legen fein.

"Baterland"; "Welt und Seele"; "Lenz, Liebe und Leib" heißen die brei Abtheilungen, in denen der Berfasser in Dichtungen und Betrachtungen ausspricht, was er der Mitwelt ans Herz legen möchte: Patriotismus, Loyalität, Wenschenliebe, Religiosität, Freude am Leben der Natur; lauter Gutes und Bünschenswerthes, dem, wie es hier behandelt ist, einzig Originalität des Stoss und Reiz der Form gebricht. Tropdem ist unter den Gebichten hin und wieder ein anziehendes. Das gelungenste scheint mir:

Frühlingstroft. Bom grunen Saatfeld fteigt bie Lerche wieder Mit hellem Sang jum blauen himmelsbom, Und taufenbfach erwachen all bie Lieber, Die einst erstarben, wie bom Gis ber Strom; Die Blumlein grußen bich und leis und linbe Rußt milber Beit bie blaffe Bange bein -Sorg', bag ber Leng ju bir ben Beg auch finbe, Beit' auf bas Berg und lag ben Frühling ein! Die Bachlein raufchen froh burch neue Lanbe. Die Biene fummt jum blutenreichen Thal, Der Rufut ruft berftedt bom Balbegranbe Und Licht und Leben ringsum allzumal. Und halt ber Binter noch ben Geift umfangen, Bit Roth und Jammer, haft bu Sorge, Bein: Getroft hinaus zur lichten Belt gegangen . Beit' auf bas Herz und laß den Frühling ein! Denn bie Ratur, die bleibt bie em'ge, alte, Und jeder Leng bringt Troft dem Menichenberg. Und wie fich dir die Butunft auch gestalte, Richt immer Racht, auch Licht, nicht immer Schmerg. Lichtgrune Belten, Bachlein, Lerchenlieber Und taufenbfaches Leben, Sonnenichein, Lieb' fie! bu baft, bich bat bie Erbe wieber -Beit' auf bas Berg und lag ben Frubling ein!

Der alte Thomaner (Nr. 3) fingt in froher Sangesluft: Des höchsten Reichthums mir bewußt, Der Quelle bes Liebes in tiefster Brust! —

und bittet in ber Borrebe, die wie eine Entschuldigung bes Drudenlaffens flingt, "bie Berren Recenfenten um eine milbe Rritit feiner bichterischen Producte". Streben wir, diesem Bunsch möglichst gerecht zu werben. Er befingt in drei Abtheilungen "Liebe und Freundschaft": "Bum Lyrifer hat mich gemacht die Liebe", heißt es barin unter andern gleich neuen und originellen Mittheilungen; "Ratur und Menschenleben"; "Beimat und Fremde". Sute brave patriotische Gesinnung spricht aus allem, was er bringt; vorwiegend ist auch die Form correct. Reime wie Boden — Geisterobem, Bforte - Norbe, die beibe noch bagu in Sonetten vorkommen - b. h. Sonette, wenn man Strophen und Zeilen betrachtet, ohne der herrlichen Definition Schlegel's zu gebenten -, find fehr felten. Ebenfo fiel nur einmal eine Beile auf wie "'S zog eben mich ein Sehnen", welche eine große Barte und ein hochst profaisches Flickwort aufweist. Die mannhaften Rlänge, in benen alte und neue Rriegshelben gefeiert werben, find alle fehr gut gemeint, aber man tann fich bei ben meiften ber betreffenden Gedichte ("Tilly's Belben". S. 77 3. B.) bes Gebankens nicht erwehren, wie viel mehr bas Gefagte wirfen murbe, wenn es in guter fraftiger Brofa ftatt in prosaischen Bersen erzählt mare. Wie ber Maler die Studie. bie er ber Natur entnahm, durch die Runft ber Behandlung erft jum Gemälbe gestaltet, fo wird auch ber Stoff, welcher unmittelbar bem Leben entlehnt ift, erst burch bichterisches Erschauen und Gestalten zur Dichtung; "Boesie ift nicht Abbildung der Dinge, sondern Offenbarung ihres Wefens" (Loge). Der bescheibene Dichter fcließt feine turze Borrebe mit dem "Buniche, daß unter ben vorliegenden 55 Bebichten jeder ber verehrten Lefer boch wenigstens eins ober das andere finde, das ihn für die Mühe bes Lefens ber übrigen, ihm weniger zusagenben, vollauf entschädige". Es wird ihn freuen, zu erfahren, daß dies der Kall mar, und unsere Lefer erfreut vielleicht bie Mittheilung biefes "Lengliedes":

> Der Leng ift fommen Wol über Nacht, Am blauen Simmel Die Sonne lacht. Sie schaut fo freundlich Berab gur Belt, Es blüht bie Aue, Es grünt bas Felb. Im ftillen Balbe. Da regt sich's leif', Mit Anospen ichmudet Sich jedes Reis. Und in ben 3meigen, Bie wird es laut, 280 Fint' und Amfel Am Reftchen baut. Die Bellen raufchen

> > Einher mit Saft,

Die Luft zu wandern Sat fie erfaßt. D Frühling, Frühling, 3d halt's nicht aus, Dahinten laff' ich Das dumpfe Saus. Durch Balb und Biefen Folg' ich bir frob, D blieb' es immer, Ja, immer so. Doch ba's gefchieben Bon bir muß fein, So will ich jego Dich bein noch freun. Genießen will ich, So lang' es beut', Bas mir an Freuden Dein Fullhorn beut. Es fommt ein Sommer. Da fie borbei, Des Lebens Frühling, Der Liebe Mai!

Die liebenswürdige Bescheidenheit, mit welcher der warmfühlige junge Dichter der "Poesie des Lebens", Georg Jrrgang (Nr. 4), in Einleitungs- wie Schlußworten über sein Singen spricht, nimmt für ihn ein. In einsachen, natürlich empfundenen Liedern will er die Zeiten des menschlichen Lebens in Parallele mit den wechselnden Zeiten des Jahres poetisch darstellen. Wie in diesem Grundgedanken nichts Neues geboten wird, so geben auch bessen mannichsache Einzelaussührungen weder neue Gebanken noch neue Empfindungen. Das alte Stammkapital aller Dichtung wird neu ausgemünzt, doch das Gepräge ist noch nicht scharf und beutlich genug, um der neugewonnenen Münze vollen Gehalt zu verleihen. Ideales Streben, meist freilich recht unbestimmt gehalten:

O bilbet biese (bie Himmelsgaben) aus, erstrebt in ihnen Das allgemeine Menschheitsibeal, Dies führe euch zu herrlicher Bollenbung, Zur Einigung zum Ganzen ohne Wahl ober auch in ziemlich hausbackene Form gekleibet: Glück der Liebe: Weib und Wiege. —

Ein warmes Gefühl für das Leben der Natur, bessen Streben, sich zum Stimmungsbilde zu gestalten, häusig noch ein Streben bleibt, dem aber doch hin und wieder ("Wintererde", 141) jene dichterische Berschmelzung von Naturempfindung und Menschlichkeit gelingt, verbunden mit Gewandtheit in Behandlung der Form und frischsquellender Leichtigkeit dichterischen Aussprechens, bilden den Grundton dieser Lyrik. Rleine Formverstöße, gleich Reimen wie schweigen — bleichen, fällt — gequält, Werthe — Erde sind bei einiger Achtsamkeit leicht zu vermeiden. Schwerer ins Gewicht fallen Unklarheiten im Ausdruck wie:

Rennst bu ben Traum, so störe nicht ben Frieden, Den bir bie Hand bes Seraphs freundlich gibt, D gludlich, wer bies Paradies hienieden (?), Und sagen kann: ich werbe treu geliebt. Weit schlimmer noch sind Geschmacklosigkeiten wie:

Bum vollen Ganzen streben alle Glieber,
Der schönen Einheit wirken nie sie wider.

Solch ein Bers genügt, jede poetische Stimmung zu ver=
nichten, und ist doppelt schade in dem außerdem wohl=
gelungenen Liede an "Die Nacht". Ein kleines Lied ver=
trete den Dichter:

Auf einem Berge. Möcht' wissen, wo das Häuschen steht, In dem treu Liebchen wohnt und weilt, Ob dort, wo jenes Sternlein geht, Ob dort, wo jene Bolke eilt?
Du zweiselst hier und zweiselst dort, Fragst deinen Schmerz und deine Luft, Des Liebchens Heim, ihr schönster Ort. Ist doch das Herz in deiner Brust.

Bum Schlusse fagt ber Dichter in Bezug auf sich und seine Lieber:

Ich weiß wol Schöneres zu reimen Und werbe Besser's auch noch schreiben, Doch jede Pflanze muß erst keimen, Eh! Blüten sie vermag zu treiben. Drum nehmt die Lieber gern entgegen, In früher Jugend hingeschrieben, Ist mir boch auf ben wirren Begen Der Drang nach Höherem geblieben.

So hoffen wir mit ihm. Wenn im Drange des vollen Lebens felbsteigenes Ringen des Gedankens, tief innerliches Empfinden von Lust und Weh sein wird, dann möge die Freude am Gesange ihm bleiben und selbsterrungenen Geshalt in anmuthende Form gießen.

Für Gebichte ift eine zweite Auflage an und für sich schon eine Empsehlung in unserer Zeit, die so verschwensberisch ist im Produciren in gebundener Rede, so überaus sparsam im Consumiren des Geleisteten. In der That bieten die "Gedichte" von Graf A. Widenburg (Nr. 5) manch Ansprechendes. Warm, wahr, einsach, erfüllt von reinem, treuem, strebendem Sinne; besonders anheimelnd, wo der Dichter Blicke in sein eigen Herz und Heim thun läßt; modern in der lebhaften Naturempsindung. Dies alles verbunden mit sicherer Beherrschung der Form, die in einzelnen Strophen zu großer Anmuth von Klang und Rhythmus sich erhebt:

Spuren rings von Schnee und Gis, Doch, wie holdes Frühlingslächeln, Spielt mir um die Stirne leif' Linbe Luft mit lauem Fächeln.

Dem heimatlichen Bolksleben entnommene Helbenlieber und Sagen bieten Originalität in Stoff und Form. Ein charakteristisch volksmäßiger Ton ist darin angeschlagen. Es wäre billig und erwünscht, eine Probe beider Arten zu geben, einzig die Rücksicht auf den Raum zwingt, sie auf eine zu beschränken:

Haspinger. Das war ein Herrgottsbiener Bon ganz besondrer Art, Der hagre Kapuziner Mit seinem Feuerbart! Ihm war im Kampf und Haber Am wohligsten zu Wuth, Ihm rann burch jebe Aber Tiroler Roblerblut!

Für ihn stand es geschrieben: Bist du ein guter Christ, Sollst du den Rächsten lieben, Benn er kein Franzmann ist! Er predigt der Gemeinde Als oberstes Gebot: hinaus mit unserm Feinde! Schlagt die Franzosen tobt!

Der habit saß bem Reden, Als ob's ein harnisch war', Ein langer, weißer Steden, Das war sein Schilb und Wehr. Er hat ihn mit bem Bilbe Sanct Anton's schön geziert, Den er für seine Gilbe Zum Felbherrn proclamirt.

Treu hat die Schar gehangen Um Heiligen solchen Schlags, Doch wär's bald schief gegangen Um Schönberg eines Tags: Der Marschall, der Lefedre, hat sich zur Wehr gesetzt, Ein angeschossiner Eber, Der seine Hauer west!

Balb tobt, wie Ungewitter, Der Kampf bort hin und her, Sanct Anton fliegt in Splitter — Da wankt bas Bauernheer. "Der Heilige zertrümmert, Das Glück hat sich gewend't!" Manch Einer seufzt bekümmert: "Das nimmt ein schlechtes End'!"

Der Pater hört die Rlagen, Das ängstliche Geraun', Da plöplich sieht er ragen Ein Feldkreuz hinterm Zaun! Flugs ist er auch schon drüben, Daß ihm die Rutte saust, Flugs ist er wieder hüben, Das Kreuzbilb in der Faust!

"Kannst du nicht besser sechten, Fahr' wohl, Antonius! hier haben wir den rechten Generalissimus! Er führt uns nun zum Reigen, Drum vorwärts, Mann für Mann, Der heiland wird euch zeigen, Daß er's ganz anders kann!"

hei, wie die Stupen knallen! hei, wie die Sense mäht Und wie die Schlegel hallen, Run es ans Dreschen geht! Die welschen Regimenter Bersprengt in kurzer Frist — "Bum Teusel die Sakermenter! — Gelobt sei Jesus Christ!" 'S war nicht bas lette Rennen! — Wer mit bem Rothbart rauft, Lernt Jesum Christum kennen Und wird mit Blut getaust! Er blieb ein Herrgottsbiener Bon ganz besondrer Art, Der hagre Rapuziner Wit seinem Feuerbart!"

Den Schluß bes gefälligen Bandchens bilben einige Uebersetungen, von benen die erften leider gang verfehlt find. Batte nicht Benfe durch feine munderbaren Leiftungen auf biesem Gebiete bas Unmögliche möglich gemacht, fo wurde man fich berechtigt fühlen zu dem Ausspruche, daß Dichtungen wie "The Song of the Shirt" und "The Bridge of Sighs" überhaupt nicht übersetbar find. Ein bedeutenber Dichter bat barin mit souveraner Meisterschaft seine Sprace in ihrer innerften Gigenart concentrirt gur icharfften Charafterisirung und individuellsten Ausprägung seines Stoffs durch Rlangfarbe und Rhythmus. Jedenfalls find berartig vollendete und zugleich sprachcharakteriftische Dichtungen ein noli me tangere für jeben, ber ihrem Schöpfer nicht ebenbürtig ift in ber vollen Meisterschaft über bas eigene Ibiom, wozu noch tiefftes Berftandnig bes fremben treten muß. Einige Strophen als Beweiß bes Befagten:

Seht! eine Elenbe, Mübe der Noth, Gab sie das qualende Sein um den Tod. One more unfortunate Weary of breath Rashly importunate, Gone to her death.

Wie matt klingt bas Deutsche im Vergleich mit ber Mangmalerei ber hastig=leibenschaftlichen Bewegung, bie ber englische Text ausdrückt, ganz abgesehen von der aussbrucksvollern Kraft seines Inhalts.

Schwesterlich Hanbeln, Kindlich Empfinden, Mußt' es sich wandeln Richt und verschwinden? Hat nicht ber Armen Liebe gelogen?
Gottes Erbarmen,
Schien's ihr entzogen?

Sisterly, brotherly,
Fatherly, motherly
Feelings had changed:
Love, by harsh evidence,
Thrown from its eminence;
Even God's providence
Seeming estranged.

Hier ift sogar gegen ben Sinn gefehlt: ber Text hat burchaus nichts von "kindlich Empfinden", er rebet einzig von dem, was Geschwister und Aeltern gegen die Unglücksliche, nicht diese gegen sie gefühlt; auch nur beren Liebe gegen sie ist gemeint, während das "Liebe gelogen?" des Deutschen einen ganz andern Gedanken hineinträgt.

Sie sprang in ben Fluß Mit kuhnem Entschluß, Wie kalt er auch rann, Ueber ben Rand hinab, Bis in ben Sand hinab — Denkt nur baran! Hier, wo sie sank, Schöpfe ben Trank, Wer ba noch kann!

In she plunged boldly, No matter how coldly The rough river ran, Over the brink of it, — Picture it, think of it, Dissolute man! Lave in it, drink of it, Then, if you can!

Das Deutsche läßt hier sogar den deutlichsten hinweis auf das treibende Motiv der Handlung, den das Gedicht überhaupt bietet, ganz unbeachtet. Weder hier noch in ber folgenden Uebersetzung ist es Graf Widenburg gelungen, das wiederzugeben, was den meisten Dichtungen Southeh's ihren Hauptreiz gibt: die mystisch-schwermüthige Stimmung, welche durch die eigenartige Behandlung der Sprache in Klang und Tonfall hervorgebracht wird. Die übrigen drei Uebersetzungen lesen sich ganz vorzüglich. Wie sie sich zu den Originalen verhalten, kann ich leider nicht beurtheilen, da diese mir nicht zur Hand sind.

Und mußt ihr benn burchaus als schöner Geist sloriren, Das macht sich auch; fangt an zu recensiren! Das forbert wenig Geist, noch wen'ger Herz, — Rur tüchtig Selbstgefühl und eine Stirn von Erz! —

läßt Friedrich Rust im bramatischen Festspiel den Director sprechen. Recensent dankt für die gute Meinung,
kann aber dem Spottenden nicht Gleiches mit Gleichem
vergelten, schuldet er ihm doch einen so seltenen Genuß:
Driginalität. Frisches freies Leben pulsirt in "Aus neuer
Zeit" (Nr. 6). Mit kedem Sinn und sester Hand greift
der Dichter hinein in das Leben, wie es die Nenzeit gestaltet; da ist nicht das ewig gleiche farblose Klagen und
Jubeln um das ewig Gleiche. Originalität im Stoff wie
in Anschauung und Ausschrung erfrischt und reizt. Die
Prosa des modernen Tages wird kräftig erfaßt, und sogar
der Eisenbahn wird Boesie abgerungen:

Du siehst, was die gelehr'ge Brut gethan, Prometheus, alter Bildner, Grübler, Heide! Sie fürchten nicht — drob freue dich, Titan, — Den alten Zeus, sie tropen seinem Neide.

Doch schon hemmt sich das schnelle Bewegen, Langsamer kommt eine Stadt entgegen Schwimmend wie Ufer des Hafens dem Schiff. Jett tönt noch ein greller Pfiff — Und wie hergezaubert — seht — Kommt der Bahnhof an — und hält — und steht. . . .

Halbverstedt spottet leise Fronie des eigenen Thuns. In leichten Bersen, die tändelnd dahingleiten, wird Besbeutendes gestreift:

Nur glühende Sonne Strahlt Leben und Wonne, Lehrt ewig die Weisen, nicht weise zu sein.

Heiterseite Auffassung bes Lebens, bes Wirkens im Wirklichen, ohne Grübeln nach bem Möglichen, gibt bem Dichter bie Anschauung ber "Hauptstadt", beren mächtig rauschenber Strubel ihm die Empfindung frischer Kraft weckt, die sich ihren Plat erobern muß im Gebränge:

Leben ift Rrieg!

Schreite gerüftet und fröhlich zur That! Wie sich die Welt Feindlich dir stellt, Werbe nur selbst dir bein eigner Soldat!

Im Rleinen fieht er bas Große, wie er aus bem Steigen und Sinken bes Bafferspiels am Springbrunnen:

. . . . . bas Gefet ber Belt, Das Bahnen ber Sterne lenkt, leife fprechen — hört, so vermag er das Alltägliche mit Gedanken zu erstüllen, die es der Harmonie des Alls einfügen, und dem Zufall Ideen zu entnehmen, die darüber hinaustragen in das Stetige. Im bunten Treiben der Eisbahn über dem Abgrund wird das gegebene Zufällige auf Allgemeines zurückgeführt:

Ueber bem Abgrund in glüdlicher Stunde Fliegt das Bergnügen. Richt gezögert, hinabzusteigen! Hier ist ein Spiel nach bekanntester Mode! Immer breht sich bes Lebens Reigen Ueber bem Tobe.

Der glückliche Takt, mit bem ber Dichter Humor mit Ernft eint, hat ihn wol nur einmal im Stiche geslassen. "Geisterfahrt" (S. 50) ift in ber Stimmung versfehlt, enthält auch ben einzigen Formfehler, ber mir in ben fließenden mannichfaltigen Rhythmen auffiel:

. . . . . . Ja, bas ift er, Hermes, ber Seelen Conducteur.

Im bramatischen Festspiele zu Goethe's Geburtstagsfeier, welches das Bändchen schließt und diese vielsach
abgenute Gattung um eine in der That sinnige Gabe
bereichert, siel mir ein ähnliches Bersehlen von Ton und
So singt unser Dichte
Stimmung auf in den Worten der Jphigenie, während

bie Fülle der übrigen Personen sich dem Charafter angemessen einfügt. Manch lieblich gedankenvolles Bilb erfreut:

huichend im Buiche balb hin und balb her Fliegen bie Bogel, bes Frühlings Gebanken.

Bom gestirnten himmel: "Aun strahlt das ganze Weltgedicht." Freilich auch: "Zum tollen Blaustrumpf ward die Muse." Biel Frisches und Anmuthendes bietet das zierlich ausgestattete Bändchen in seinem spielenden Ernst.

> Alles umfaffenbe, göttliche Luft, Alles befreienber, himmlifcher Segen, Sehnt fich boch alles, Mober und Duft, Tobtes und Lebendes bir nur entgegen! Sehnsuchtsvoll zu bir erhoben Schweift ber Blid und fieht bort oben Beige Bolfchen, wie fie giebn, Immer weiter westwärts fliebn. Wanbernd durch die Himmelsaue, Die unendlich tiefe, blaue, Frei burch unbegrengtes Reich, -Ruhig - fel'gen Geiftern gleich. Und wie fie bort oben ichweben, Alfo fei bes Dichters Berg, Sei fein Sinnen, fei fein Streben Sonnenwärts!

So fingt unfer Dichter. Sei biefer Bunfch ein Bilb feines eigenen Schaffens. M. Benfey.

### Neue Erzählungsliteratur.

- 1. Reuer beutscher Novellenschat, Herausgegeben von B. Hense und L. Laistner. Einundzwanzigster und zweiundzwanzigster Band. München, Olbenbourg. 1887. 8. 2 M.
- 2. Mufitantengeschichten. Bon Ernft Basque. Dresben, Bierson. 1888. 8. 3 DR.
- 3. Luftige und ernste Musikantengeschichten. Bon C. Haaß. Paberborn, F. Schöningh. 1888. 8. 1 M. 80 Pf.
- 4. Bon Haus zu haus. Novellencyllus von E. Merg. Gotha, F. A. Berthes. 1888. 8. 5 M.
- 5. Zwei Schwestern. Erzählung in Briefen. Erlebniffe aus bem Deutsch-Französischen Rriege. Kleine Schriften von Alexander Frentag-Loringhoven. Riga, Jond u. Poliewsty. 1887. 8. 2 M.
- 6. Aus alter und neuer Zeit. Die hermannsschlacht. Eine historische Erzählung für Jung und Alt. Bon Wilhelm Fride. Zweite Auflage. Wit einer Abbildung. Bielefeld, Helmich. 1888. 8. 1 M.
- 7. Zweierlei Tuch. Heiteres und Ernstes aus bem Offiziersleben im Frieden. Bon E. von Münchershof. Rostod, Werther. 1888. 8. 3 M.

Die beiden letzten Bände des "Neuen beutschen Novellenschatzes" zeichnen sich wieder durch ihren vornehmen gediegenen Inhalt aus. Da alle hier gedruckten Novellen bereits durch frühere Beröffentlichung bekannt sind, ist eine eingehende Besprechung derselben unnöthig. Es genügt überhaupt für ihre Werthschätzung, daß sie in Heyse's "Novellenschat" erscheinen. Hier begegnen wir fast keiner schriftstellerischen Arbeit, die sich als nur "mittelmäßig" bezeichnen ließe. Den 21. Band eröffnet E. Kulke mit

feiner eigenartigen, dem jubischen Bolkeleben entnommeren Beschichte "Der Runftenmacher". Rofenthal=Bonin schilbert in seinem "Fächermaler von Nagasaki" ein intereffantes Sittenbild aus Ravan. Gin frangofisches Broblem mit beutscher Lösung bringt B. Beuberg's ebel ausflingende Novelle "Emmy Geuze". Voll nerviger Kraft in ber Darftellung ift "Rirchenraub", eine ergreifende Beschichte, von A. Friedmann. Das Meifterftud bes 22. Bandes ift zweifellos "Um ein Gi", von Th. Ber= mann Bantenius. Ein Bug von Grogartigfeit gebt burch biese Rovelle. Haftet er ben Berfonen an, bie uns ber Berfaffer aufführt, ober ruht er in ber überaus fclichten Bandlung? Die Beantwortung biefer Frage er= beischen, hieße bas Beheimnig bes Boeten ergrunden wollen, und bas tann niemand, nicht einmal ber Boet felbst, nach ber Bollenbung seines Berts. Sans Soff= mann ift durch eine Novelle vertreten, die alle jene Eigenschaften befitt, welche ben Berfaffer zu einem ber beliebteften Erzähler in Deutschland machen. Dit Alfe Frapau's Novelle "Die Laft" ichließt ber Band.

Boll fröhlichen humors, anregend, fein und vornehm geschrieben sind Ernst Pasque's "Musikantengeschichten" (Nr. 2). Der beliebte Schriftsteller erzählt in seiner flotten Beise eine Reihe anziehender Begebenheiten aus dem Leben musikalischer Korpphäen. Da begegnen wir Rossini, Rourrit, Weber u. a. m. Um heiterften ist: "Eine Auf-

führung bes «Bostillons» in Lonjumeau", ein Abenteuer aus ben "Sängerlehrjahren" bes Erzählers. Die "Mufifantengeschichten" geboren zu ben liebenswürdigften Büchern des Berfassers, und werden jedem, der sie lieft. Freude machen. Beil wir icon von Mufitantengeschichten fprechen, so sei noch ein Band solcher erwähnt, der uns vorliegt. Er betitelt fich "Luftige und ernfte Musikantengeschichten", und ftammt aus ber Feber ber als Musikschriftftellerin bekannten C. Saag (Dr. 3). Das Buch erzählt "ernfte" und "beitere" Episoben aus bem Leben verschiedener Mu= fiter. Indeß nicht immer greift die Berfafferin in die Wirklichkeit, zuweilen läßt fie auch ihrer Phantasie freien Spielraum, und biefe musikalischen Geschichten find nicht weniger gut als jene, in welchen ein bekannter Name vorkommt. So ift eine prachtige kleine Erzählung "Etwas vom alten Stadtzinkenisten Reisel". Auch "Das Weihnachtsgeigerl". ift voll poetischer Stimmung, die nur bie und da durch das Rauberwelsch gestört wird, das die Berfafferin "öfterreichischen Dialekt" nennt. C. Saaf verfügt über eine anziehende Erzählungsgabe und eine abgerundete knappe Schilberung, zwei Eigenschaften, die ihr Buch fehr lefenswerth machen.

Benn es Aufgabe bes Dichters ift, zu "erheben", wie bas geflügelte Bort fagt, bann hat E. Merg' Rovellenchklus "Bon Haus zu Haus" (Nr. 4) gründlich biese Aufgabe verfehlt. Der Inhalt ift: eine breißigjährige Jungfrau macht eine Inspectionsreise zu ihren Freunden, um aus "eigener Anschauung" zu erkennen, ob es auch der Mühe werth ist, noch länger auf ben "Rechten" zu warten. Der poetisch lautende Inhalt ("Im Sause eines Rreisrichters", "Im Hause eines Gymnafiallehrers", "Im Hause eines Commerzienrathe", "Im Hause eines Gutsbesitzere" u. f. w.) zeigt uns, in welche Familien biefe wißbegierige Dame hineinschaut, um sich Begriffe über ben heiligen Cheftand bilden zu lernen. Diese nach homenäischer Erfahrungswiffenschaft ausziehende Studentin begegnet nun überall Drangsalen, Streitigkeiten, Sorgen und bergleichen Begleiterscheinungen ber Ehe. Natürlich. Sie geht ja barauf aus, bie Schattenseite bes ehelichen Busammenlebens zu suchen. Denn wenn sie an bessen Lichtseite glauben würde, hätte sie vermuthlich nicht ihre Untersuchungsreise angehoben. Ober richtiger, sie hätte nicht das "dreißigste" abgewartet, um ihr Herz zu verschenken. Uebrigens läßt sich dieses Musterbeispiel von Klugheit und Güte von all den "unglückschen" Schemannern recht tüchtig den Hof machen; sie liest merkwürdigerweise nur den Gattinnen die Leviten, nie deren Männern. Schließlich heirathet sie ihre "erste Liebe", einen Witwer mit drei Kindern, "einer hochgewöldten Brust", "schwarzem Kraussdart" und "finsterblickenden Augen". Das Buch erhebt nicht nur nicht, es zieht nieder in die trübe Sphäre des Alltagslebens, auch wenn die Versasseichnet hat.

"Zwei Schwestern" und "Erlebnisse aus bem Deutschs-Französischen Kriege" von Alexander Frehtag-Loringshoven (Rr. 5) sind gut geschriebene Erzählungen, von benen die erstere vielleicht jungen Damen Interesse abs gewinnen wird, die zweite allgemeinere Theilnahme durch ihre frische Schilderung eigener Erlebnisse in großer Zeit zu erringen vermag. Der Ton darin zeugt von sehr jugendlicher Feber.

Wilhelm Fride liefert in seiner "Hermannsschlacht" (Nr. 6) viele interessante Anmerkungen zu dem bekannten Stoffe. Das dunne Bändchen mit seinem klaren Stile, seiner lebhaften Darstellung wird jungen Leuten, die nicht müde sind, sich in das wohlbekannte Thema zu vertiefen, willkommen und lebrreich sein.

"Zweierlei Tuch" von E. von Münchershof (Rr. 7) ist ein unterhaltendes Buch, in dem Humor mit ernster Lebensbetrachtung abwechselt. Die Personen, mit denen wir bekannt werden, sind eigentlich nicht neue Bekannte; benn wir begegnen solchen Gestalten überall im gesellschaftlichen Leben. Aber der Bersasser schildert sie richtig, und gewährt uns insosern dadurch Bergnügen, als er uns Menschen und Handlungen ohne theatralisches Pathos, aber auch ohne moralische Nichtswürdigkeit zeigt, und das ist zuweilen sehr gesund für unsere abgehetzte und erhitzte Phantasie.

### Bur mittelalterlichen Literatur.

Ulrich's von Liechtenstein Frauendienst. Herausgegeben von Reinhold Bechstein. Zwei Theile. (Deutsche Dichtungen des Mittelalters. Mit Wort- und Sachregister. Herausgegeben von Karl Bartsch. Sechster und siebenter Band.) Leipzig, Brodhaus. 1888. 8. 7 M.

Ulrich von Liechtenstein ist nicht ein Stern erster Größe am Himmel der mittelhochbeutschen Dichtung; gegen die glänzenden Schöpfungen Hartmann's von Aue, Wolfram's von Schendach und Gottfried's von Straßburg tritt sein "Frauendienst" in den Schatten. Gleichwol ist kaum ein anderer Dichter zweiten Ranges so häusig wie Ulrich ein besonderer oder bevorzugter Gegenstand der Forschung und ber literarischen Darstellung gewesen, kaum ein anderer ist so wie er eine allbekannte Persönlichkeit geworden. Den Grund davon dürsen wir nicht hauptsächlich in Ulrich's dichterischen Borzügen suchen, obwol es ihm auch nicht an solchen sehlt: er offenbart sich in seinen Liedern als ein Formtalent ersten Ranges und trägt manchen zarten Gebanken mit größtem Bohllaute vor: sein Lied (I, 111 der vorliegenden Ausgabe):

In dem walde süeze doene singent kleiniu vogelîn —

gehört zu ben iconften, die je auf Erben erklungen find. Was ben "Frauendienst" so besonders anziehend und wichtig

macht, ist vielmehr der Umstand, daß er die merkwürdigste und lehrreichste Erzählung unsers Wittelalters ist, eine Hauptquelle für culturhistorische Studien und Darstellungen.

In der Sammlung deutscher Dichtungen des Mittelsalters konnte Ulrich's "Frauendienst" nicht sehlen, wie Bechstein mit Recht sagt. Eine neue Ausgabe war um so wünschenswerther, als seit Lachmann's Edition nahezu ein halbes Jahrhundert verstossen ist. Seitdem haben mehrere Monographien unser Wissen von Ulrich nicht unwesentlich gefördert; auch außerhalb der um ihn sich gruppirenden Literatur sind unser Dichter und sein Wert von verschiedenen Gesichtspunkten aus untersucht und ausgebeutet worden. So war es wol an der Zeit, wieder einmal die Summe dessen zu ziehen, was inzwischen erarbeitet wurde, und auch beshalb begrüßen wir diese neue Ausgabe mit Freuden.

Der .. Frauendienft" ist die erfte beutsche Selbstbiographie. Der Mann, ber fie uns ichrieb, ftand auf ben Soben bes Lebens und ber höfisch-ritterlichen Bilbung. Ulrich, mahr= scheinlich 1198 geboren, ber Ahnherr bes jest noch blühen= ben fürstlichen Saufes Liechtenstein, murbe am Sofe bes Markgrafen Beinrich von Aftrien erzogen und tritt uns in der Geschichte als ein kluger und thatkräftiger Mann entgegen, forgfältig bemüht ebenfo um bie Erhaltuna unb Bermehrung seiner Guter wie um die Wahrung der Abels= berrichaft, von entscheibenbem Ginflug im Rathe seiner Standesgenoffen. Im Jahre 1241 erscheint er als Truchseß ber Steiermark; 1245 vertritt er als Lanbesrichter bie Berson bes Herzogs Friedrich II. bes Streitbaren in ber Steiermark und nimmt 1246 theil an ber unglücklichen Schlacht an ber Leitha, welche biefen hochberzigen Fürften bas Leben toftete. Spater leitet er bie Bewegung ber steirischen Landesherren gegen die ungarische Berrichaft, schließt fich an Ottokar von Böhmen an und ift in beffen Diensten einflußreich und thätig, bis bie Interessen bes Rönigs mit benen ber fteirischen Ebeln zusammenftoßen: ba tritt er auf die Seite ber lettern. Im Jahre 1275 ober 1276 ichließt er fein thatiges und erfolgreiches Leben.

Bon all diesen Thatsachen, durch die er der Geschichte angehört, erfahren wir freilich aus Ulrich's "Frauendienst" wenig ober nichts; ebenso wenig berichtet er uns von seinen Brivatverhältnissen: nur beiläufig erwähnt er seiner Gattin und seiner Rinber, ohne Nennung ihrer Namen. Seine Selbstbiographie ift wie zeitlich — sie reicht nur bis zum Jahre 1255 - fo auch ftofflich beschränkt. Richt eine Schilberung feines politischen und häuslichen Lebens bietet uns ber Dichter; er ergahlt uns nur fein Liebes= leben und feine Ritterthaten, soweit fie mit feinem Frauenbienft zusammenhängen. Diese Erzählung ist wundersam genug. Noch als Anabe weiht fich Ulrich einer fehr vornehmen Dame, beren Namen er freilich verschweigt, gang im Sinne ber höfischen Sitte, die es bem Manne verbot, bie Erforene seines Bergens zu nennen; auch die Forschungen ber indiscreten Nachwelt haben ihre Versönlichkeit nicht mit Sicherheit festgestellt. Der Knabe treibt feine schwärmerische Berehrung fo weit, daß er bas Bafchwasser seiner angebeteten Berrin trintt; zum Manne herangewachsen, beschließt er, ein Spiegel bes Minnelebens zu werben, in Tiosten und Turnieren die tugendhafte Schönheit seiner vrouwe zu verfechten. Go tampft er 1224, als Ronig Mai verkleibet, in Friesach; 1227 macht er im Gewande ber Berzenskönigin Benus eine große Turnierfahrt, die in Mestre im Benetianischen beginnt und in Rlosterneuburg endet; noch 1240 unternimmt er eine ähnliche Reise als Rönig Artus. Aber all sein Minnewerben ift umfonft. Daß er sich seiner Herrin zu Ehren eine Hafenscharte operiren läßt, daß er sich einen Finger abhadt, rührt sie nicht; fort und fort wird er bon ihr schlecht behandelt, einmal fogar in Lebensgefahr gebracht, ohne bag er bon -seinem Werben abläßt: schließlich aber spielt ihm die Geliebte einen fo bofen Streich - welcher Art erfahren wir nicht -, bag er es nun feiner Ehre fculbig zu fein glaubt, aus ihrem Dienste zu scheiben und - eine andere Berrin ju mählen, die fich aber burchaus paffiv verhält und für uns nur baburch von Interesse wird, daß sie es ift, die Ulrich ben Auftrag zur Abfaffung feines "Frauendienftes" ertheilt.

Und alle biefe feltfamen Befchichten werben von Ulrich mit einer fo rührenden Treuberzigkeit erzählt, daß wir im gangen und großen an feiner Wahrheiteliebe nicht zweifeln burfen, um so weniger, als er auch Dinge berichtet, bie für ihn nichts weniger als schmeichelhaft sinb. foll nicht gesagt sein, daß ber Dichter nicht gelegentlich renommistisch übertreibt; manches mal mag er, ber bie Bhantastif der romantischen Ritterdichtung in die Wirklich= feit zu übertragen fuchte, einzelne Ruge und Motive aus ben Erlebniffen ber gefeierten Selben in fein eigenes Leben haben hineinspielen laffen. Daburch wurde zwar ber Berth bes "Frauendienstes" als einer Selbstbiographie etwas geichmalert, aber seine culturbiftorische Bebeutung in feiner Weise gemindert: er bleibt bas treueste Spiegelbilb bes böfischen Lebens allerdings nicht in seiner Blutezeit, sonbern in feiner Entartung, feinem Berfall.

In ihrer äußern Einrichtung schließt sich die vorliegende Ausgabe an die übrigen Bände der hinreichend
bekannten Sammlung an. Eine umfängliche Einleitung
führt in das Gedicht ein, fortlaufende Anmerkungen erläutern den Tert, ein Wörterbuch macht den Schluß.
Dabei wollen wir nicht unterlassen, rühmend hervorzuheben, daß, während Lachmann's Ausgade keine Erklärung
der Realien darbot, Bechstein auf diese Seite der Erklärung ein starkes Gewicht gelegt hat und den in gelehrten
Werken schon vielsach verwertheten culturhistorischen Stoss
des "Frauendienstes" durch die Anmerkungen weitern
Kreisen vermittelt. Auch den Liedern ist, namentlich hinsichtlich ihrer strophischen und rhythmischen Gestaltung,
vom Herausgeber besondere Sorgsalt gewidmet worden.

Karl Schröder.

## feuilleton.

Dem innigen Busammenhange zwischen Bolt und Berricherhaus, ben bie erschutternben Ereignisse biefes Jahres gewiß tiefer gefestigt haben, tragt eine Reibe von Schriften Rechnung, von benen einige bereits von uns besprochen sind, auf andere hiermit bingewiesen werben foll. Lubwig Biemffen's "Friedrich, Deutscher Raifer und König von Breugen" (Berlin, Lipperheibe) ift bei Lebgeiten unfere nun entschlafenen Berrichers bis gur fiebenten Lieferung gelangt und bietet in feiner ansprechenben Darftellung bei guter Auswahl bes Stoffs einen wohl zu empfehlenben Ueberblid über die öffentliche Birtfamteit und bas Familienleben des Rron-

Inzwischen hat die Ausgabe eines neuen Lebensbilbes burch Bermann Muller-Bohn: "Unfer Frit, Deutscher Raifer und Ronig von Breugen" (Rottbus, Rittel) in 10 Lieferungen gu 50 Bf. begonnen. Gin icones Lichtbrudbilb nach ber befannten Aufnahme von Reinhard und Lindner und ein poetisches Borwort bes Berfaffers leiten bas gutgeschriebene handliche Buch ein, beffen Anfang febr gefallen tann.

Im gleichen Berlage ift herausgegeben ein neues Bollsbuch: "Raifer Bilbelm ber Siegreiche. Ein vollftanbiges Bilb feines gottbegnabeten, rubmreichen Lebens und Birtens. Für jung und alt von hermann Jahnte. Dit gablreichen Juftrationen" (2 Dt.). Auch biefes Buch ift gang vortrefflich gehalten.

- Dem Andenken des hochverdienten Mitarbeiters des Raisers ift gewibmet: "Generalfelbmaricall Albrecht Graf von Roon. Gin furges Lebensbild" (Gutersloh, Bertelsmann). Daß Borfalle aus ber Conflictszeit bei ber Darftellung ber Reorganifation nicht übergangen find, wird wol mehrfach unangenehm beruhren; boch gehoren fie ber Geschichte an, und es forbert bie Berechtigfeit, Die Schwierigfeiten hervorzuheben, mit benen ber Baffenschmied bes neuen Preugen bei feiner Arbeit zu tampfen hatte.
- Spat enblich geht uns Abolf Lange's Erinnerungs. fchrift jum 21. April "Ulrich von hutten" (Gutersloh, Bertelsmann) zu, bie neben ber Rarl Boben's bas Gebachtniß bes tapfern Rampfers für beutiche Art beleben moge.

#### Mus ber Schriftstellerwelt.

Am 26. Juni ftarb in Aussee nach langerm Leiben ber penfionirte Director ber Staatsoberrealicule in Sechshaus bei Bien, t. f. Regierungerath Dr. Frang Joseph Bisto, einer ber verbienteften Schulmanner Defterreiche. Diefe Blatter fowol wie "Unfere Beit" werlieren in bem Berftorbenen einen feit Jahren hochgeschätten Mitarbeiter auf bem Gebiete ber naturwiffenschaftlichen Rritit und Berichterftattung.

Muslanbifche Urtheile über neue Ericheinungen ber beutiden Literatur.

Das "Athenaeum" berichtet in ber Nummer vom 26. Mai über zwei Bucher, welche berufen find, in ber miffenschaftlichen Welt Auffehen zu erregen: E. Pfleiberer's "Bur Lösung ber Blatonifden Frage" und J. S. Beder's "Mahabharata, ber große Rrieg", bas ins Englische überfest ift.

– "Truth" vom 10. Mai schreibt über die "Erinnerungen" bes Sofrathe Louis Schneiber, Die ins Englische überfest find: "Sie liefern einen genauen Bericht über die geheime hofgeschichte Breugens in ben letten Regierungsjahren Friedrich Bilhelm's IV. und werfen ein belles Licht auf die unbefannten Begebenheiten von 1863 bis 1870, welche bie großen Ereigniffe vorbereiteten. Sie find jum Theil von bem bochseligen Raifer Bilbelm felbft burchgesehen, tonnen somit als authentisches Geschichtswert betrachtet werben."

- In sehr hervorhebender Beise bespricht die "Rovista Contemporanea" bom 15. Rai die Uebersehung von Mar Rorbau's "Conventionelle Lingen", bie in Spanien ben Titel fuhren: "Mentiras de nuestra civilización". Sie werben als ein "mertwürdiges Wert voll tiefer Arbeit, bes beutiden Denters murbig" bezeichnet.
- Die "Revue des Deux Mondes" vom 15. Mai gebenkt rühmend ber "Geschichte ber Bapfte, seit bem Ende bes Mittelalters" bon Lubwig Baftor, Brofeffor ber Universität Innsbrud, wegen ihrer Genauigfeit und Unparteilichfeit. Das Wert ift von Furch-Rapnaud ins Frangofifche überfest.

#### Bibliographie.

Amontor, G. b., Auf ber Flucht. Luftfpiel. Leipzig, Friedrich. 8. 1 92. Arneth, A. Ritter v., Maria Theresta. Beipzig, Friedrich. 8. 1 MR. 1 MR. 1 MR.

Auch ein Bort zu Raturforschung und Schule. Bon . Ina, Mante. Leg. 8. 50 Bf.

Becker, † H., Deutsche Maler. Von Asmus Jak. Carstens an bis auf die neuere Zeit in einselnen Werken kritisch geschildert. Bearbeitet und herausgegeben von H. Becker dem Jüngern. Leipzig, Reissner. Gr. 8.

Blum, D., Staatios. Eine lustige Beitgeschichte auf ernstem hintergrunde.
3ena, Costenable. 8. 7 M.

Bodenstein, C., Hundert Jahre Kunstgeschichte Wiens 1788—1888.
Eine Festgabe anlässlich der Sacular-Feier dar Pensions-Gesellschaft bildender Künstler Wiens. Mit einem Porträt L. Binder's. Wien, Gerold's Sohn. Lex.-8. 10 M.

Buttner, S., Sie macht Carriere. Ein Berliner Sittenbilb. Bte Mufi. Berlin, Caffirer u. Dangiger. 8. 2 DR.

Bhr, R., Bie es weiter noch tam. Roman. Jena, Coftenoble. 8. 4 DR. Claffen, A., Ueber ben Einfluß Rants auf bie Theorie ber Sinnesmahr-nehmung und bie Sicherheit ihrer Ergebniffe. Leipzig, Grunow. 1886. Gr. 8. 5 PR.

nehmung und die Sicherheit ihrer Ergebniffe. Leibzig, Grunoid. 1886. Er. 8. 5 PR. Dahmen, J., Das Bontifitat Gregors II. Rach den Quellen bearbeitet. Diffelborf, Schwann. Gr. 8. 1 PR. 20 Pf.
Ernft, R., Aprillinder. Gedichte. Berlin, hennig. 8. 2 PR. Frankenkein, R., Die Lage ber Arbeiterinnen in ben beutschen Großfidden. Leipzig, Dunder u. humblot. Er. 8. 1 PR.
Gugl, A., Geweihte Bußerl. hochland-humvereken aus Karntens Barabies. Großenhain, Baumert u. Ronge. 12. 60 Pf.

Sael, D., Wiener Zenien. Leipzig, D. Biganb. 12. 2 9R.

Knaafus, d., Deutsche Kunstgeschichte. 2te Abilg. Bielesth, Belhagen u. Klasing. Leg.-18. 4 M.
Mertbud, Alterthümer aufzugraben und aufzubewahren. Eine Anleitung für das Berfahren bei Aufgrabungen, sowie zum Konserbiren vor- und frühe geschichtlicher Alterthümer. herausgegeben auf Beranlassung des Herrn Winsters der gestlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Berlin, Wittler u. Sohn. 12. 40 Pf.

u. Sohn. 12. 40 Pf.
Rau, L. v., Ein römischer Pfläger. Bortrag über eine unbeachtete antile
römische Marmorgruphe im bertiner königlichen Museum. Mit 1 Abbildung. Frantsurt a. N., Keller. Gr. 4. 1 M. 30 Pf.
Reidenbach, A., Welte und Mensch, Borträge und Anssäge. 2tes Hebeigig, Fest. 8. 30 Pf.
Rotert, K., Bischolizismus, größten Leits aus dem Nachlasse dur inneren Geschichte des Mitatobilgismus, größten Teils aus dem Nachlasse des Altstatho-lischen Boten. Leipzig, Rust. 8. 3 M.

Veeck, O., Darstellung und Erörterung der religionsphilosophischen Grundanschauungen Trendelenburgs. Ein Beitrag zur Würdigung Tren-delenburgs. Gotha, Behrend. Gr. 8. 2 M.

Bic hoff, H., Die Boetit out der Grundlage der Erfahrungsseelenlehre in 2 Bon. derausgegeben nehft einer diographischen Stizze: Deinrich Biehoff, aus dersonlichem Umgange. Bon B. Riy. Beigegeben ift Biehoffs Borträt und ein Haffindie seiner danbschrift. Trier, Ling. 8. 7 M. Baldberg, M. Freih. v., Die deutsche Kenaissance-Lyrik. Berlin, hery. Gr. 8. 4 M. 60 Bf.

Gr. 8. 4 M. 60 Pf.

Balbitein, M., Bühnen-hiftorietten. Heitere Erzählungen aus ber Theaterwelt. Berlin, Freund u. Jedel. 8. 2 M.

Berner, R. M., Aus bem Josephinischen Wien. Geblers und Ricolais Briefwechsel während ber Jahren 1771—1776, herausgegeben und erläutert. Berlin, Herz. Gr. 8. 3 M. 60 Pf.

Wilsing, H., Blehard Wagner, die Meistereinger von Nürnberg. Einführung in Musik und Dichtung. Mit einer Notenbeilage und einer Motiviasel. Leipzig, Schloemp. 8. 1 M. 50 Pf.

Bittmer, G., Die Festipiese in Bayreuth, ihre resigiöse, fünstlerische und nationale Bebeutung. Leipzig, Schloemp. 8. 60 Pf.

## Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Andolf Mosse in Leipzig. Berlin ober sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die einmal gespaltene Betitzeile 25 Bf.

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben ericien:

## Unsere Beit. Dentsche Revne der Gegenwart.

Herausgegeben von Friedrich Bienemann.

Jahrgang 1888. Erster Band. (Heft 1—6.) Geh. 6 M. Geb. 7 M. 50 Pf.

Das Abonnement auf diese Monatsschrift beträgt viertels jährlich 3 M., halbjährlich 6 M., ganzjährlich 12 M.

"Unsere Zeit" bilbet zugleich ein Erganzungswerf zu ber soeben vollenbeten 13. Auflage von Brochaus' Conversations-Legikon.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

## Ulrich's von Liechtenstein Frauendienst.

Herausgegeben von Reinhold Bechstein.

Zwei Theile. 8. Geh. 7 M. Geb. 9 M.

(Deutsche Dichtungen des Mittelalters, 6. und 7. Band.)

Ulrich's von Liechtenstein Frauendienst ist die älteste dichterische Selbstbiographie der deutschen Literatur und gilt als die lehrreichste und merkwürdigste Erzählung unsers Mittelalters, deren Werth für die deutsche Culturgeschichte allseitig bekannt, und deren Inhalt auch bereits für culturhistorische Studien und Darstellungen mannichfach verwerthet worden ist. Der Text des Werks ist mit Commentar und zahlreichen Verweisen auf culturhistorische Werke versehen; ein Wörterbuch sowie ein Namenverzeichniss erleichtern den Gebrauch.

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

## Henry M. Stanleys

Reise durch den dunklen Weltteil.

Nach Stanleys Berichten für weitere Kreise bearbeitet

Dr. Berthold Bolg.

Bierte Auflage.

Mit 54 Abbildungen und einer Karte.

8. Geh. 5 Dr. Geb. 6 DR. 50 Bf.

Diese von Dr. Berthold Bolz, Director bes Bictoria Symnasiums zu Potsdam, versaste Bearbeitung der berühmten afrikanischen Reise Stanleys hat sich als echtes Bolksbuch und vorzügliche Jugendschrift in kurzer Zeit so zahlreiche Freunde
erworben, daß bereits eine vierte Auflage nöthig wurde.

## Redacteur!

Ein jungerer Schriftseller, ber fritische, hiftorische und poetische Arbeiten in ben bornehmften beutiden Zeitschriften veröffentlicht hat, wurde gern in eine entsprechenbe Rebaction eintreten. Offerten unter Chiffre Z. 25 an Rupolf Moffe, Leipzig, erbeten.

Berlag von F. M. Brockhaus in Leipzig.

## Die philosophische Weltanschanntg der Resormationszeit in ihren Beziehungen zur Gegenwart.

Bon Moriz Carriere.

3meite vermehrte Auflage.

3mei Theile. 8. Geh. 12 DR. Geb. 15 DR.

Eine Erneuerung dieses seit langerer Zeit vergriffenen Berts, mit welchem sich vor vierzig Jahren ber Berfasser eine selbständige Stellung in ber philosophischen Literatur errang, ist von vielen Seiten gewünscht worden. Es behandelt den Italienischen humanismus, die Deutsche Mysits, die neuern Raturansichten, die politischen und socialen Theorien und gibt aussührliche Darftellungen hervorragender Philosophen der Reformationszeit, namentlich Giordano Bruno's, Tomaso Campanella's und Jacob Böhme's. In der vorliegenden zweiten Auflage blieb der Ton des Ganzen unverändert, während im Einzelnen vieles berichtigt und erweitert wurde.

## CACAO-VERO,

#### entölter, leicht löslicher Cacao.

Unter diesem Handelsnamen empfehlen wir einen in Wohlgeschmack, hoher Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und der Möglichkeit schnellster Zubersitung (ein Aufguss kochenden Wassers ergiebt zogleich das fertigeGetränk)unübertreffi. Cacao.

ds per  $\frac{3}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$  Pfd.-Dose 850 850 150 75 Pfennige.

HARTWIG & VOGEL

Zu haben in den meisten Conditoreien, Colonial-, Delicatess- und Droguengeschäften.



## Blätter

für



# literarische Unterhaltung.

gerausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

- Nr. 28. -

12. Juli 1888.

Inhalt: Aus der Bühnenliteratur. Bon Marie Ihramm-Macdonald. — Schwäbische Charafterföpfe. Bon Richard Weitbrecht. — Neue Romane und Novellen. Bon Iohannes Emmer. — Zur Dante-Literatur. Bon Cheodor Paux. — Feuilleton. (Aus der Schriftstellerwelt.) — Bibliographie. — Anzeigen.

### Aus der Bühnenliteratur.

1. Balpurga. Der Johanniter. Zwei Trauerspiele von Abolf Friedrich Graf von Schack. Stuttgart, Cotta. 1887. 8. 2 M. 25, Pf.

Bon einem Dichter, ber fich uns bereits fo oft und glanzend nicht allein als Meifter ber objectiven Form, fonbern auch burch bie Beise, in welcher er bie reichen Schäte feiner feingestimmten Seele und feines umfassenben Wiffens vor uns ausbreitet, als ein ganger und voller Menich in bes Wortes ebelftem Sinne gezeigt bat, burfen wir bei einer neuen Darbietung feiner hehren Muse berechtigterweise Bedeutendes erwarten. In seiner "Balpurga" hat benn Graf Schad uns auch wieberum einen glanzenden Beweis feiner pfychologisch-feinen Charatteriftit, feiner bramatischen Gestaltungefraft, die freilich die fandläufige Bühnenwirfung vornehm verschmäht, erbracht. Graf Schad ichreibt die Ratur ab, unbekummert barum, ob er etwa baburch einem aufregenden Erfolge bei ber großen Menge — Lefern wie Theaterbesuchern — einen Riegel vorschiebt. "Balpurga" würde, etwas zudermässeriger ge= halten, der Allgemeinheit beffer munden. Um deren Bunft aber zu buhlen, hat Schack, als echter Sohn Apoll's, auch biesmal verzichtet.

Die Handlung bes fünsactigen Trauerspiels ist ungefähr diese: Meister Herbert, der hochgelehrte, weitbekannte Lehrer an der Hochschule zu Heidelberg, eine anziehende Faustsigur aus dem 16. Jahrhundert, wird gleichermaßen durch seinen maßlosen Ehrgeiz, den der eble Trieb, den geistig und körperlich Armen und Elenden ein Erlöser zu werden, verklärt, wie durch ein von glühender Phantasie erhitztes Herz in Irrsale getrieben, welche ihn selbst und auch sein edles schönes Beib Balpurga dem Berderben, dem Untergange zusühren. Die Art, in welcher der Dichter den ursprünglich so groß und edel angelegten Gesehrten zum Spielball seiner Leidenschaften werden läßt, ist durch=

aus psychologisch berechtigt. Sie wirkt nur zuweilen ba= burch etwas veinlich, daß Schad ihr mitunter nicht ben Raum vergönnt, fich verftanbnigvoll für ben Beobachter "auswuchern" ju fonnen. In Scene 14 bes zweiten Acts 3. B. (Gerbert mit Gräfin Olympia, ber Abelheib von Wallburg bes Schad'schen Trauerspiels) ift bas bligahn= liche hin= und herschwanken bes Gelehrten zwischen Gut und Bofe, die rafche Entscheidung für bas lettere geeignet, die bis dahin trop allem noch immer gewahrte Theil= nahme für die zweite Sauptfigur bes Stude erlahmen zu machen. Rurge Beit, nachdem Gerbert - ber übrigens auch diesmal, mahrend er bas Bofe thut, noch manches Gute will - fich ber italienischen Buhlerin in bie verlodenden Arme geworfen, erfährt er, bag fie fich ihres Siegs über ihn mit ichnöber Unweiblichkeit gerühmt. Dies befreit ihn, wiederum gang plöplich, aus bem Banne ber ariftofratischen Setare. Im Rahmen eines furzen Monologs vollzieht sich seine Wandlung und die geistige Rudfehr zu feinem armen großherzigen Beibe Balpurga. Die Schluftvorte Gerbert's:

Bohl! Zu Olympia Geh' ich, auf baß ich los von ihr mich fage —

lassen benn auch, trot ber scheinbaren Männlichteit, welche in dem Entschlusse Gerbert's uns wol sympathisch berühren soll, das berechtigte Bedenken aufsteigen, ob dieser in seinen Stimmungen so rasch wechselnde Mann nicht auss neue den Berführungskünsten Olympia's erliegen werde, und wollen nicht recht wirken. Zum Glücke wird Gerbert, bevor er seine Meinung wieder ändern kann, im Hause Olympia's verhaftet. Walpurga hat nämlich in wahnsunig auswallender Eisersucht dem Gerichtshof ein Geheimniß ihres Gatten verrathen, das ihn — wie sie glaubt nur sür kurze Zeit — in den Kerker sühren und an der Ausspührung des von ihr in Ersahrung gebrachten Fluchtplans

28

mit Olympia verhindern wird. Unselige Umstände aber, von denen die arme Walpurga keine Ahnung gehabt, bringen es dahin, daß der Gelehrte von dem hochnothpeinlichen Gericht sür einen gemeinen Mörder angesehen und zum Tode verurtheilt wird. Walpurga, das treue hingebende Weib, dem die allzu große Vergötterung für einen schwachen Sterblichen zum Fluche geworden, wird mit ihrem Gatten, den sie in einem verhängnisvollen Augenblicke maßloser Verzweissung verrathen, durch den Tod vereint.

Graf Schad läßt in einem Vorspiel und fünf Acten sein durch reiche Nebenhandlung ausgeschmüdtes Trauersspiel in nie getrübter sprachmusitalischer Harmonie fünfsfüßiger Jamben an uns vorüberfließen. Als Bild hat mich störend nur jene Stelle berührt, in der es heißt:

Und oft, wenn abends er in unferm Rreis, Froh plaubernd faß, hing laufchend mir bas Ohr Un feinem Munb.

Das einactige Trauerspiel "Der Johanniter" spielt in einer Reinen sitbbeutschen Resibeng, im Laufe bes 18. Jahrhunderts. Der jugenblich ritterliche Oberft Sternberg, Generalabintant bes regierenben Berzogs, beffen Berg bes lettern reigenber Tochter, Pringeffin Ratharina, in anbetenber, alle Schranten burchbrechenber Liebe gehört, wird von ber Gürftentochter aufe leibenschaftlichfte wieber geliebt. Dem ebenbürtigen, ihr bom Bater beftimmten Freier Theobald, Erbgrafen von Leiningen, verfagt fie ihre Sand und wiegt ihre nach Vereinigung mit bem Beliebten burftenbe Seele mit ber hoffnung, bag irgenbein erlosendes Ereigniß ihren Bunfchen eines Tages Erfüllung bringen werbe. Anzwischen wiffen bie Beimlichverlobten garte Blitten im Eben ftillverschwiegener teufcher Seligfeit au pfluden. Die Daste bes Bausgespenftes - ein 30hannitergewand — verhilft bem Grafen zu nächtlichen Busammentunften mit Bringesfin Ratharina. Der Rufall, fo oft treuer Liebe ein holber Genius, wird hier gum Damon. Erbgraf Theobald bezieht die nächtliche Bache in ber Salle bes bergoglichen Schloffes, wo feit vielen Nächten bas gefürchtete Gefpenft gefeben worben. bier sich abwidelnben Schlußscenen sind von großer theatralischer Wirkung, bie um so machtiger wirb, je weniger man sich von einer jener Absichten, bie so leicht gemerkt werben, verstimmen laffen muß. 3ch gebe eine Brobe. (Bruf Theobald endet ben Monolog, in dem er leidenschaftlich beflagt, baß bie Pringeffin feiner beißen Liebe jebes Mitgefühl verfage, wahrend beren Tenerstrom selbst in Steinen Empfindung weden murbe, mit ben Borten:

Gab mir mit solcher Mitgift

Richt die Natur auf deine Gegenliebe Ein Necht? Wer drängt sich zwischen mich und dich, Wich um das Anrecht, das die große Mutter Wir in die Wiege legte, zu detrügen?

(Die Thur lints von einer erbobten Gfrabe im hintergrunte, von ber eine Troppe nach unten geht und über ber bas lebensgroße Bilb eines Johanniterritters hangt wird gebinnt und Oberft Gternberg im ihmargen Johannitermantel, mit großem weißen Arenz auf ber Bruft, ben feberbut mit beeiter Arampe ice berabgeichlagen, tritt langiam auf mit gemeifenen Schritten bie Troppe berabsteigent. Obrobe und Troppe und buntel.) Achtzehnte Scene. Erbgraf Theobald. Oberst Sternberg.

Erbgraf Theobald.

Ist das ein Spul der aufgeregten Sinne? Ein Luftgebild? Zersließen wieder dann Muß es in Luft! — Zudt nicht, ihr meine Wimpern, zest, starr richt' ich den Blid auf die Gestalt! Nein, sie verschwindet nicht! Ein Wohner (?) ist's Des dunkeln Reichs da drunten, der die Form Des Lebens äfft. — Steh', unheimlicher Gast, Kehr' in die Hölle, die dich ausgesandt! — Er hört nicht — schreitet weiter — ha, wie Blitz Durchzuckt es mein Gehirn — kein Geist ist das, Aus Tausenden erkenn' ich diesen Tritt! Dort liegen Katharina's Zimmer — ja — Und dorthin richtet er den Gang! — Halt, Bube! Ein Schritt noch weiter, und von dieser Kugel Zu Boden taumelst du!

Dberft Sternberg (ftredt bie Rechte gebieterifc nach ihm aus).

Erbaraf Theobald.

Glaubft bu, ich fei

Ein Feigling, wie die andern? — Nochmals, steh!

Ein Schritt noch und — —

(Spannt ben Sahn feiner Biftole und erhebt fie gegen ihn, foleubert fie bann aber ploplich ju Boben.)

Nein! Nein! — Richt fo! — Kein Mord Beflede mich; im Zweikampf stehen soll Er mir! — Zieh', Schurke, zieh, du ober ich! Nur über meine Leiche geht ber Weg Zu ber Prinzessin!

(Er bringt mit gezudtem Schwert auf ben Oberft Sternberg ein. Diefer zieht gleichfalls. Zweitampf.)

Nimm den Stoß — und den da ver Brust! — Wensch! Bist wie Geister

Der saß tief in der Bruft! — Mensch! Bift wie Geister Du unverwundbar, daß du fort noch kampfit? (Oberft Sternberg fintt zu Boben.)

Tobt finkt er hin! Ein breiter Blutftrom quillt

(Er beugt fich über ben hingefuntenen.)

Rur ein dumpfes Aechzen

Hör' ich, sonst keinen Laut! — Ja — meine Ahnung, Er ist es — Sternberg!

Reunzehnte Scene.

Die Borigen. Prinzessin Katharina stürzt aus ber Thur rechts hervor. Bald darauf herzog Bilhelm, Graf von Hellebed, Frau von Dalfeld und Kammerbiener Kampfer.

Prinzeffin Ratharina.

Schwerterklirren hort' ich.

Bas ging hier vor? Am Boben — mein Geliebter? In seinem Blute schwimmenb —

(Sie wirft fich über bie Leiche.)

Bleich und falt

Sein Angesicht — stumm, schrecklich stumm! Sein Herzichlag, Sein Athem stock! Gebrochen ist das Auge, So blau, so himmeltief —

Erbgraf Theobald (ibr ju gugen finfent).

C Katharina —

Bringeffin Ratharina.

Berruchter Anabe! Auf bein Haupt berab Sieb' ich des Himmels ichwerften Fluch! Rublos Dabin von Ort zu Ort, fo magn du irren! Rein Herz soll sich in Liebe dir erschließen; Und wenn an einer treuen Brust zu ruhn Du meinst — von lautem Hohngelächter bald Emporgescheucht, Betrogener, sollst weiter Du durch die öbe, hoffnungslose Welt Wit schwanken Schritten lieben.

(Sie wirft fich von neuem uber bie Leiche. Erbgraf Theobald rafft fich auf, taumelt zurud und finft auf eine Bant nieber. Herzog Bilhelm und Gefolge treten auf. Diener beleuchten mit Fadeln Oberft Sternberg, bem ber hut entfallen in.)

Herzog Wilhelm erkennt nun seinen treuen Diener Sternberg — erkennt in der über die Leiche wieder dahinsgesunkenen Gestalt seine Tochter. Die Prinzessin nimmt alle Schuld des Geliebten auf sich, bekennt ihre Liebe zu Sternberg und schließt mit den Worten:

Genug, in ihm nur lebt' ich! — Da Er tobt, werf' ich dies Kleid von Staub ihm nach! — Hervor, du bittrer Heiltrank, nun! Du solltest Mir Rettung bieten, wenn die Flucht mislänge; Zu weit'rer Flucht jest hilf mir!

Sie leert eine Phiole mit Gift und bricht über der Leiche zusammen. Der Herzog beklagt in Katharinen seinen letzten Sprößling. Der Johanniter aber hat, obwol kein Geist, den Tribut empfangen, den der Bolksaberglaube das Hausgespenst des herzoglichen Hauses bei seinem jedesmaligen Erscheinen fordern läßt.

2. Julian, ber Abtrunnige. Tragobie in funf Ucten von Rubolf Stegmann. Dresben, Bierfon. Gr. 8. 2 M.

Der emige Rlageruf: wir haben in Deutschland feine Dichter mehr, insbesondere feine bramatischen, verlodt mich angefichts bes vor mir liegenden Buchs mit einem Unklang an ein bekanntes Wagnerwort auszurufen: wenn bu nur willft, vaterländische Ration, so haft du deine Dramenbichter! Ja, wo find fie? Wer vermittelt uns die Bekanntichaft mit ihnen? Dürften wir dies nicht von den Theaterregisseuren ober Dramaturgen, den Pflegern und Leitern ber "Bilbungsstätten für bas Bolt" erwarten? Rft es nicht ihre amtliche Bervflichtung, die Spreu von dem Weizen zu unterscheiden? Warum müssen wir uns in "Premièren" stets mit vorahnendem Schauer zu erwartender Langeweile begeben? Warum tischt man uns meift fünftlich erzeugte Stubenpflangen auf, mahrend bie Bunderblume ber Poefie vielleicht in einem Binkel verfümmert?

Run, nicht allen Theaterregisseuren oder Theaterdramaturgen geht der gebildete ästhetische Sinn und damit die Urtheilskraft ab, ein ihnen vorgelegtes Bühnenmanuscript vom richtigen Standpunkte aus beurtheilen zu können. Aber, wenn ihr Beizen blühen soll, müssen sie "volle Häuser" machen, und da heißt es, auf den Geschmack und die Richtung des heutigen Publikums die möglichste Rücksicht zu nehmen. Das Mittelgut und die Nichtse auf dramatischem Gebiete, die grellfardigen Effecthascher, welche die Theaterleitungen dem Publikum so vielsach zu bieten wagen, hat letzteres sich in gar mancher Beziehung selbst zu verdanken. Sobald es seinerseits zu dem späten, aber ver-

zweiselt nothwendigen Entschlusse gesangt sein wird, vornehme dichterische Darbietungen im Theater — wenn
es nicht anders ist, wenigstens aus Pflichtgefühl — nicht
von vornherein durch eisige Theilnahmlosigkeit zu begraben,
ehe sie noch recht zum Leben erwacht sind, hingegen klapperige Fabrikwaare viel erzeugender Dupenddichter, läppisches, siederlich geleimtes Spielzeug ungezogener und unerzogener sogenannter "Lieblinge Apollo's" erbarmungslos
abzuweisen und auf den Trödel zu wersen, wohin es gehört,
dann wird für uns alle die ersehnte Uera andrechen, in
welcher die deutschen Theater es wagen dürsen, dem Bolke
wahrhaft Gutes und damit Erzieherisches zu bieten, ohne
schmerzliche Einbußen für ihre Kasse befürchten zu müssen.

Rudolf Stegmann ift ein echter bramatischer Dichter, und seine groke Begabung barf es als ein gutes Recht beanspruchen, daß sie beachtet und fraftig unterstütt werde. Seine Gestaltungefraft ift machtig, von einer padenben, volksthümlichen Art, die ebenso an Shakspeare gemahnt, wie die Mannichfaltigkeit seiner reichen, poetischen Bilber; feine Sprache ift durchgängig ebel, formgewandt und munderbar mühelos dahinfließend. Steamann fitt sicherlich nie= mals an seinem Bult und faut an ber Feber. Rein, feine poetische Aber quillt anscheinend fo reichlich, "es fällt ihm immer so viel ein", daß er Mühe hat, es aufs Papier zu bannen. Immer aber baut er seine Dramen auf dem gesunden, dem sichern Boden einer einheitlichen, großen sittlichen Idee auf. Gine Fülle reichen Wiffens, bas Ergebniß ernfter bramaturgifcher Studien, halt als ficherer Mörtel die fleißig behauenen Steine zusammen, aus benen er seine gediegenen und geschmachvollen Bebäude errichtet. Der Aufführung von Stegmann's "Bianca Capello", einem farbenprächtigen Stude voll echter italienischer Glut und Leibenschaft, folgte 1882 im bresbener Softheater mit noch größerm fünstlerischen Erfolge bas antife Trauerspiel "Julian, ber Abtrunnige". Der fich in "Julian" abfpielende originelle Culturkampf zwischen bem aufftrebenben Christenthume und dem abstrebenden Beidenthume, welches lettere noch einmal in ber Thattraft des philosophischen Raifers Julian bas alte Alexanderreich mit dem Glanze und ber Boefie ber griechischen Götterwelt herzustellen sucht, erwedt in der That das Interesse ber Borers ober Lesers in hohem Grade. Julian bleibt zwar äußerlich Sieger, findet aber nach dem Gesetze ber neuen Belt= ordnung, die er als heidnischer Romantiter befampft, fei-Den "Julian" Stegmann's nen tragischen Untergang. durchweht wiederum der große hiftorische Bug, der all seinen Dramen hoben Werth verleibt, die eigenartige Un= schauung, welche, fern aller Mobeströmung, bas Schone nur um des Schönen willen erstrebt und in ber Darftellung großer Leidenschaften, bedeutsamer Menschenschid fale ihr Genüge sucht; es enthält "brillante" Manner- und Frauenrollen. Aber trop allem hat der "Julian" auf weitern großen Bühnen feine Ginfehr gehalten. historische Drama ist ja das besondere enfant terrible unferer Theaterleiter und wenn nicht Buhnen wie Berlin ober Wien mit gutem Beispiele vorangehen, so kann es passiren, baß ein Talent wie Stegmann selbst in einer Kunststadt wie Dresben mit den Kindern seiner Muse ein Leben der Arbeit und des Fleißes als ein der ihm gesbührenden Anerkennung entbehrendes betrauert. Möchten diese Zeilen dazu beitragen, Stegmann's Muse von dem Drucke der Gleichgültigkeit zu befreien, unter welcher sie, wenn nicht endlich erliegen, doch allgemach die regsamen Flügel senken müßte. Und Stegmann verdient wahrlich in vollstem Maße die höchste Ausmunterung seitens der Bühnenverwaltungen und des Publikums.

3. Die Dere. Trauerspiel in funf Aufzügen von A. Fitger. Fünfte Auflage. Olbenburg, Schulze. 1887. 8. 2 DR.

Arthur Fitger's hochbebeutenbes Trauerspiel "Die Here" bat fich über Bernachläffigung ober Richtbeachtung freilich nicht zu beklagen. Es liegt uns bereits in ber fünften Auflage por und wirb voraussichtlich beren noch manche weitere erleben. Die "Meininger", welche mit gludlicher Sand biese Berle unserer beutschen Dramenliteratur in ber ihr angemessenen würdigen Fassung bem Bublitum mit wahrer Runftbegeisterung bargeboten, haben nicht wenig bagu beigetragen, bem intereffanten Stude in gang Deutschland Unbanger und bem Dichter aufrichtige Berehrer zu gewinnen. Die Scene, in welcher Thalea, "ber weibliche Faustus", die Bibel, auf welche sie schworen foll, daß fie feine Bere ist, zerreißt und die Blätter in den Gerbstwind streut, weil sie an einen Gott, "flein genug, daß er ftrafen und lohnen könnte", nicht zu glauben vermag, hat in der öffentlichen Biebergabe babin abgeandert werden muffen, bağ bie Bhilosophin Thalea bie Bibel einfach ju Boben fallen läßt. Die wundervoll aufgebaute Scene bat aber baburch nichts an bramatiidem Schwunge eingebüßt und bleibt neben berjenigen, welche fich in ber Racht por Thalea's hochzeit mit Edzard von Biarda zwiiden ibr und ibrer bolbieligen Schwester Almuth abivielt, eine der bedeutend: ften und ergreifenbiten bes gangen Tramas. Gitger's "hege" ift mabrlich fein "Buchdrama" im landlaufigen Sinne, aber tropbem ift fie für jedermann ale fenelnbe Letture ju empfehlen. Bu man von ber Bubne ber mit bem bedeutenden Stud bereite befannt geworben, io wird man feine Schinbeiten bei animertiamem Leien noch bener ju murbigen lernen. Bem finger's "Legen aber bis bierbin bellig fremd geblieben, ber beeile fich, ibre geiftrolle Referentaria ju meden.

4. Und ven hunen die Steinerbreme Arforde für des dereich Soll im Geneneung er die einfanderrättige Soderfeit des Gefanskappe Unid is die hanen am 21. Arti-1888 von Februaris Dien, Bromen Noon, 1887. Gud. 2 M. B. B.

En undergreiches Trams in dies Allen mit einem Berfehmt, einem Brouge und — neumaddreicht, dies, der zur Sinden redenden und dandelichen Berfehmt. Sie aber derüber erfabelte, wirde mit Unreite erfabelten. Der desemp undereiten Berfehm behanden in deuen Berreicht um einem ausgeherten Ausgeweche, nur das Landwellier

habe keine Berechtigung, und bedeckt sich dadurch gewisser= maßen mit einem Schilbe gegen ben Borwurf, "in seiner breit ausgeführten Dichtung den Forderungen der Drama= turgie von Aristoteles bis auf unsere Zeitgenoffen" etwa nicht gerecht geworben zu fein. Das Selbstgefühl, welches in seiner noch weiter ausgesponnenen mannhaften Schutsrebe liegt, hat felbst etwas Huttenhaftes und erwedt Sompathie, weil ber Mann, der diefes Selbstgefühl begt, zu bemselben mehr Grund hat als mancher fich spreizende Dichterpfau unserer Zeit, welcher in der Sonne der durch billige Mittel erlangten Gemeingunft sein schillerndes, weithin sichtbares Rad schlägt. Johannes Otto (wol ein Pseudonym) ist ein wirklicher Dichter und ein fleißiger Arbeiter zugleich. Roch ebe zu Kreuznach ber Grundstein zu der Hutten-Sicingen-Gruppe, welche den edeln Kämpfern für Licht und Freiheit ein Denkmal werden soll, gelegt ist, hat Rohannes Otto den tavfern Reit- und Gefinnungsgenoffen Luther's ein folches in feiner gehaltvollen bramatischen Dichtung errichtet. In seinem Borwort fagt er:

Berdient einer unsern vollen Herzensdant, so ist es Ullrich von Hutten, der bei allem, was er that und schrieb, die nationale Ehre obenan stellte und der, frei von jedem selbstischen Interesse, Roth und Entbehrungen, Gesahr und jedes Ungemach auf sich nahm, um Deutschland dienen und es befreien zu helsen von geistiger und religivier Knechtschaft und von der Schmach innerer Zerrissendeit. "Er liebte die göttliche Wahrheit, die allgemeine Freiheit."

Rohannes Otto hat das eble Bild Ritter Hutten's aufs lebensvollfte in feinem Berte vor und erfteben laffen. Frang von Sidingen's redenhafte Geftalt, Illrich Awingli, Albrecht von Brandenburg, Kaifer Maximilian I., Johann Tepel und manche andere geichichtliche Berfonlichkeiten beben nich plastisch neben dem Helden des Tramas ab von einem sorgialtig gemalten und, soweit als irgendmöglich war, treubistorischen hintergrunde. Bornehme, echt beutsche Frauengestalten weiß Bobannes Otto mit gartem Griffel ju zeichnen. Die entiagungevolle Liebe Sutten's zu Konnange Peutinger, ber marchenidenen angeburger Batriciers webter, beren Benge ber belb um patriotischer Intereffen willen blutenden Bergens entragt, ift jo warm nach ber Natur gezeichnet, bağ man feine wehmuthige Freude baran baben muß. Bielleicht mare Driefe Drama, ohne feinem erniten bifterischen Charafter zu ichaben, ein weiterer Reig, befondere für eine Bubnenaufführung verlieben worben. wenn Konfianien, die allin rlöglich vom Schanplat veridminder, wemgetens bei humen's Tode ein Bereintsein mu bem Geliebten gegennt marbe. Aber unfer Dichter bat angenicheinlich bie geraben antite Große feines Belben mit wiese und durch ein Suneftindniß an die Gefühlsferieten die Publifume derumbingen wollen. Er verpinen auf bie Birtung in Gunten ber Bahrheit und bafür perfer ibn Azerfennung. Dire's Sprache ift ebel und rememente. id.id: 2004 idmungvoll, je wie es am Burge it. Sie seinemis end das Ottofice Drama generr nerben und in nod befendere aus einigen Citaten mariá.

Ulrich von Hutten hat den Ablaßträmer Tegel vor einem Bade im kühlen Rhein bewahrt, welches das aufgeregte mainzer Bolk ihm bereiten gewollt. Er bereut indessen seine rettendes Eingreifen, als er erfährt, in welch schnöder Weise der Sendbote der Kirche die Bürger zu äffen und zu hintergehen gewagt hat. Einem Gespräche hierüber, das Hutten mit Herzog Albrecht führt, entnehme ich Folgendes:

Mibrecht.

Ihr wollt boch nicht Des Bolfes Bahnwig noch entschuldigen Und billigen?

Hennt Ihr es Wahnwis, Herr, Wenn in gerechtem Zorn das Boll sich gegen Die Lügen Roms zur Wehre setzt und die Betrüger von sich weist, die es bedrängen? D wollte Gott, daß unsre Fürsten auch, Die hochgebornen, wie das Boll empfänden! Den Bettelsack, den jener Wönch umherschleppt, Um unsrer Armuth Pfenn'ge einzusammeln Und Roms gefräßige Gier damit zu stillen, Er ist das niedre Zeichen unsrer Schmach, Die Deutschlands Volk vor allen Bölkern dulbet.

Wer kann sich mäßigen, wenn mit Berachtung Er sich behandelt sieht? Wer ohn' Erröthen Den deutschen Namen ked beschimpsen lassen? Berzeiht, durchlaucht'ger Herr, Ihr gabt mir Freiheit, Bor Euch zu reden, laßt die raschen Worte, Die aus dem Mund mir gehn, Euch nicht befremden. Unwürdig meiner und auch Eucer wär' as, Wollt' weniger ich sagen, als ich sage.

Rein, starke hulfe thut uns noth; und wenn Sie nicht von oben kommt, von Deutschlands Fürsten, So wird das Bolk sich brohend einst erheben, Mit rauher hand den Geisterbann zu brechen. Des Sturmes Zeichen kunden schon sich an.

Der Geist bes Wiberstandes ist erwacht, Und er wird wachsen, weil es Gottes Wille, Daß Deutschland nicht von Rom gertreten werbe.

Am Ende des britten Actes, da Hutten wegen schriftsfellerischer Agitation gegen Rom von dem Dominicaner Cajetan, dem päpstlichen Legaten in Deutschland, als Gesfangener nach Rom geführt werden soll und Herzog Alsbrecht diesem Borgehen wehren will, spricht Hutten:

Ich bant Euch, gnab'ger Herr! Doch weiß ich mich Bor biefen (auf Cajetan's Gefolge beutenb) wol aus eigner Rraft zu schützen.

(Bu Cajetan.)

Ihr meint vielleicht in Schreden mich zu setzen Mit Eurem Drohn? Das war nicht klug bedacht; Denn Roms geheimen Willen habt Ihr mir Dadurch enthüllt. Jetzt weiß ich, daß ich mich Bor Euch zu hüten habe! Wohl, ich nehme Den Kampf, den Ihr mir bietet, auf! Ihr treibt mich Bon hier hinaus — mag's immer sein, ich finde Auch anderwärtig eine Freistatt, noch! Denn nicht allein mehr steh' ich in dem Streite, In allen deutschen Herzen hallt er wieder, 1888.

Und alle Geister hat er schon entzündet, Daß Ihr die Flamme nicht mehr dämpsen werdet, Die wachsend einst die Alpen überschreitet Und Euer Rom verzehrt am hellen Tage! • Geh, Bote Leo's, kund' es beinem Herrn: Das beutsche Bolk erwacht aus seinem Schlummer, Und seine Ketten will es nicht mehr tragen! Mir aber solk Ihr überall begegnen, Bo es den Kamps gilt und den Biderstand — Jacta est alea! Ich hab's gewagt!

Den Zaubernben geh' freudig ich voran, Wer Deutschland liebt, wird mir entschlossen folgen! (Er wenret fich zum Geben — feine Freunde folgen ihm. Der Borhang fällt rafc.)

Der Aufführung von Johannes Otto's Drama bürften sich auch an kleinern Theatern keine großen Schwierigkeiten bezüglich des Personals entgegensehen, da von vielen Nebenrollen je zwei von einem Schauspieler gespielt werden können. Zum Schlusse erübrigt nur noch, dem Berfasser Dank zu sagen dafür, daß er uns durch seine gediegene Arbeit die Gestalt Ulrich von Hutten's in so durchaus zwederfüllender Weise wieder nahe gerückt und sein Andenken bei der Nation wieder ausgefrischt hat, deren geisstigem Wohle das Leben des ausgezeichneten Mannes gewiddent war.

5. Ariovist. Trauerspiel in fünf Aufzügen von Lubwig Bilfer. Karlsruhe, Braun. 1887. 8. 2 M.

Benn ber Berfaffer "nur nach langem Biberftreben, nach reiflicher Ueberlegung, nach jahrelanger Brufung" sich entschlossen hat, fein "Trauerspiel" der Deffentlichkeit ju übergeben, weil es einem ernftern Manne fcmer werbe. fich zu einer Dichtung zu bekennen in einer Beit, wo Scharen von Dichterlingen fich an die Deffentlichkeit brangen mit Erzeugniffen, bie, "ftatt in Bucher gebunben (zu werben?), beffer ben Winben ober am beften bem Feuer überliefert waren -" fo beweift bas nur, bag man felbft nach so langer Brüfung einer Selbsttäuschung noch unter= worfen fein kann. Der redliche Wille ift noch fein Leiter jum Parnag und mit seinem "Ariovist" hat fich Lubwig Wilfer feinen Blat an ber göttlichen Tafelrunde sichern fönnen. Trop aller Germanismen und trop des über fluffigen Bersuchs einer "geschichtlich begrundeten" Rechtschreibung unserer nach Biller's Ansicht ftart verftiimmel ten Muttersprache, verspürt man nirgends den Sauch riefenhaften Germanengeistes, den der Berfaffer hat ver herrlichen wollen. Cafar ift ebenfalls nur ein mobern Man verschwommenes Abbild bes hiftorischen Originals. urtheile felbst aus der Art, wie der Welteroberer burch ben Mund ber Wilfer'ichen Duse gibt:

Ich lieg' boch gern zu Felb, Der Tuba Schmettern, bas Geklirr ber Baffen Klingt lieblich meinem Ohr wie Saitenspil. Auf Roses Rücken, in ber frischen Luft Des nord'schen Frülings fül ich mich gesunden Bon dem Parteigezänk, dem Lotterleben In Rom, und mer denn jemals brennt im Bufen Mir heißer, ungestümer Tatendurst. hir für ich's burch, was einst ich mir gelobt, Bu Gabes war's, vor Alexander's Bilb.

Antonius (eintretenb).

Dem Felbherrn meinen Gruß.

Cafar.

Ich gruß' auch Dich. Wie geht's, Anton, Du hast wol Heimwe oft Nach Rom und nach ben röm'schen Schönen, wie?

Wenn man Ariovist, ben "Suebenkönig", im Schlachts getümmel ausrufen hört:

> Den Sneben Sieg, bem kunen König heil! Sie mögen kommen, um zu hel zu faren — Den Göttern Dank, 's sett wiber Schwertesschwang, Der Donner schlag' die Römer — Wassen, Wassen! —

so hat man Mühe, an die "ernstere Mannheit" des Bersfassers recht zu glauben. Grammatikalische Schnitzer, wie z. B.: "Im Arm dich fassend, schwang' ich mich hinauf", oder: "Genug hab ich das Schwazen hin und her" und:

Den Flieh'nben nach bie gange Reiterei

In Sattel jeber, ber ein Roß kann krigen — läßt uns ein "We" rufen darüber, daß der Berfasser nicht wenigstens in grammatikalischer Beziehung zu einem glückslichern Resultate seiner jahrelangen Ueberlegung gelangt ist.

Die sonderbare Rechtschreibung Wilser's wirft zuweilen geradezu komisch. Wenn der Schenk Erkenbrecht es kaum beklagt hat, seinem König (Ariovist) nichts anderes bieten zu können, als "schlechten Wassers einen Trunk" und Ariovist nach einigen Zwischenreben in die Klage ausbricht: "Verloren ist das Spil, dahin der Rum —", so darf man im ersten Augenblicke wenigstens wahrlich hiervon keine tragische Wirkung auf den Leser erwarten.

6. Swenald. Schauspiel in vier Aufzügen von Bruno Scholze. Leipzig, Muge. 1887. 8. 1 M. 50 Pf.

Der in Dresden lebende talentvolle Verfasser behanbelt in einer Beise, welche durchaus Beachtung und Ermunterung verdient, einen glücklich gewählten historischen Stoff: die durch die wüthendsten Parteis und Religionstämpse wildbewegte und intriguenreiche Zeit der Regierung des Großfürsten Jaroslaw von Rußland (1020 n. Chr.). Das gut angelegte, in gewandter Jambensorm gesügte Stück hat eine edle, poesievolle Sprache, bietet in einzelnen sehr charakteristischen Rollen benkenden Schauspielern dankbare Aufgaben und gibt Gelegenheit zu reicher malerischer Prachtentsaltung — ein Punkt, der unserer modernen Bühne, man möchte sagen leider! als ein höchst wichtiger bei der Wahl einer aufzusührenden Neuheit erscheint. Der Sathau ist bisweilen etwas unklar oder schwülstig, wie z. W. im ersten Act, fünfter Auftritt:

Marofch (Bojmobe).

So foll vom Grab bes Baters ich die Tochter frein? Großfürst.

Er, eine Tochter? Und sie ware bein? — Ober vorher im zweiten Auftritte besselben Actes:

Großfürst (zu Marosch). Nie war ich schneller bei Berluft als heut, Wo deiner Liebe Bollbesit ich muß, Das Beste, was ich je errang, hingeben, Berlieren muß für immer — ba ich weiß Den Freund, beglückend viele, glücklich selber nun.

Hiermit befindet sich indeß ber strebsame Berfasser in ber erlauchten Gesellschaft namhafter Collegen. Brund Scholze gestattet sich gleich diesen mit vollsommener Unbefangenheit grammatifalische Willfürlichkeiten zu Gunsten ber gewählten metrischen Form, wie etwa: "Bedenkt, wie wichtig, was zu sagen wir (haben!)" ober:

Denn die Gesandten, die zum Großfürst kamen . . . Ein edles, menschlich Herz. . . . So Rußlands Christen, den man Lieb' verspricht.

Je zuversichtlicher wir hoffen, dem Verfasser des "Swenald" bald wieder mit einer Arbeit, welche sein redliches Streben nach immer höhern Zielen uns zeigt, zu begegnen, um so freimüthiger dürsen wir dem ernsten Arbeiter die Bitte ans Herz legen, die Wenge derjenigen Schriftsteller nicht vermehren zu helsen, welche unsere Muttersprache und ihre Gesehe nicht so heilig halten, wie sie es fordern darf. Ist sie doch herrlich, wie keine! Wit Recht durste ein vaterländischer Dichter allen andern Idiomen den Fehdehandschuh hinwerfen:

Daß teine, welche lebt, mit Deutschlands Sprache fich In ben gu tuhnen Wettstreit mage!

7. Petrus und Cornelius. Biblisches Drama von Karl Weidum. Mit einem Titelbild und einer Musikbeilage. Festgabe zur Feier des funszigjährigen Priesterthums des Heiligen Baters Leo XIII. Freiburg i. Br., Herber. 1887. 8. 1 M. 20 Pf.

"Dieses ausgesprochene Tendenzbrama reiht sich", nach bes Verfassers Ausspruch in ber Borrebe, "schüchtern all ben glaubensinnigen Begrüßungen an, welche anläglich seines priesterlichen Rubelighres ber fatholische Erbfreis bem hochgeehrten und geliebten Bater ber Chriftenheit, Leo XIII., ju Fugen legt. Es foll in feinem Rreise mithelfen, die Liebe zur beiligen Rirche und die Treue zum Apostolischen Stuhle zu forbern und zu beleben." Den historischen Hintergrund von Beidum's biblischem Drama bilbet in der Hauptsache die Bekehrung des römischen hauptmanns Cornelius in Cafarea, die dem heiligen Petrus gewordene Bision, welche ihm die Erweiterung seiner Sendung auch an die Heibenvölker deutlich macht, seine Einterkerung unter Herodes, seine wunderbare, in dem beigegebenen Titelbilbe (nach dem Wandgemälbe Rafael's in den Stanzen des Baticans) veranschaulichte Befreiung burch einen Engel und seine Flucht aus Jerusalem. Die einheitliche Idee des Dramas will der Verfaffer in folgenden drei Momenten gefunden wissen: 1) in der Ausscheidung des Christenthums aus den engen Schranken des Rubenthums, 2) in der damit angebahnten und erwirkten Universalität besselben und 3) in bessen Concentration in ber Berfon bes einen gemeinsamen Oberhaubtes. Die Berfon bes Apostelfürften Betrus bilbet naturgemäß baber den Mittelpunkt der gesammten Darftellung.

Karl Beidum, bekanntlich ein Convertit, jest Domcapitular in Freiburg i. Br., ift auf bem Gebiete ber bramatisirten biblischen Geschichte bereits als ein fruchtbarer und für seine Aufgaben begeisterter Autor bekannt. Alle diejenigen, welche für Poesieblüten, gewachsen auf dem Boden stark abgegrenzter religiöser Richtung, Interesse haben, werden das Weickum'sche Büchlein freudig begrüßen. Bei des Verfassers gewissenhafter Bearbeitung seines Stoffs, seinem Bemühen, ein Spiegelbild der Zeit zu geben, in welcher seine Figuren wandeln, vermag es jedem Leser, auf welchem Standpunkt er auch stehe, jedenfalls ein kirchengeschichtliches Interesse abzugewinnen.

Die Berse (fünffüßige Jamben, keine Reime), in welschen Karl Weidum seinen "Petrus und Cornelius" uns barbietet, sind durchgehends sließend, melodiös, sie lesen sich wie Musik. Das von Männer zu dem Bibelbrama componirte Andante maestoso und die Cathedra Petri sür Gesang und Drzel oder Harmonium sind seierlich und zwedentsprechend.

8. Bor Paris 1870. Schwank in fünf Acten von Hans Berger. Braunschweig, Patriotischer Berlag, Schlegel. 1887. Gr. 8. 3 M.

Man muß bem bislang unbekannten Berfasser, bessen Name ein Pseudonym zu sein scheint, die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß er sich ehrliche Mühe gegeben hat, in seiner Arbeit etwas Besseres zu liefern, als uns gemeinhin unter der Schutzbevise: Schwank geboten wird. Wenn er den nun leider in Darbietungen der launigen Muse scheindar unvermeidlichen Backsich (hier Fräulein

Bertha, die Tochter bes Raufmanns Heimbolb) in ber höchften Bollenbung, b. h. in impertinentefter Burschifosität zeichnete, so leitete ihn vielleicht ebenfalls die gute Absicht, fich von bem Untergrunde fo vieler vorhandener Seichtigfeit fraftig abzuheben. Indeffen biefe Bertha, Die "ge= hörige Buffe" einem jeden verseten will. der sich unter= steht, ihr die Sand druden zu wollen, die fich mit ber Schere gegen Galanterien vertheibigt, und die einen ältern Herrn und langiährigen Freund ihres Baters (Professor Liebig) auf den Arm schlägt, weil sie glaubt, daß er ihr bie Cour machen will, und von welcher man mit Bestimmtheit annimmt, daß sie jeden, der sich ihr in Liebesabsichten nahe, "mit blutigem Ropfe" heimschiden werbe, ift benn boch eine moderne Salonvestalin, die keinerlei Sympathie zu erweden vermag. Wenn nun auch diefes eigenthum= liche Erzeugnik einer von Gurovens übertunchter Boflichfeit geregelten Erziehung später burch die Neigung zu bem braven Premierlieutenant von Simmern wie Shakespeare's "Widerspänstige" vorderhand gezähmt wird, so kann man boch die Beforgniß nicht unterbrücken, daß bei dem über= lebhaften, zu Sandgreiflichkeiten fo fehr geneigten Raturell biefer .. Dame" bas Rusammenleben mit ihr zum minbesten nicht von Berlegenheiten frei sein wirb. Dag ber Berfasser die Menge ber bereits auf ber Buhne lächerlich ge= machten beutschen Gelehrten noch um seinen Brofessor Liebig vermehrt hat, ift gerade fein Berdienst. Die Offiziersburschen Bussian und Röhr, biebere märkische Jungen, find trefflich gezeichnet. Marie Schramm-Macdonald.

## Schwäbische Charakterköpfe.

1. Aus Schubart's Leben und Wirfen. Bon Eugen Rägele. Mit einem Anhang: Schubart's Erstlingswerte und Schulbictate. Stuttgart, Kohlhammer. 1888. Gr. 8. 5 M.

2. J. Refflen's Berte. Revidirte Ausgabe seiner Bolksbucher: "Der Better aus Schwaben" und "Der Orgelmacher von Freudenthal". Mit dem Bildniß und der Biographie Nefflen's. Anhang: Erklärung schwäbischer Redensarten. Rechtmäßige Ausgabe. Stuttgart, Lup. 1888. 8. 3 M.

3. Gustav Werner's Leben und Wirten. Nach meist ungebruckten Quellen bargestellt von Paul Wurster. Reutlingen, J. Kocher. 1888. 8. 5 M. 20 Af.

Es find drei Schwaben, deren Lebensbilder uns in den angezeigten Büchern vorliegen. Das über Nefflen enthält nur eine sechzehnseitige Biographie, das Uebrige ist eine Auswahl aus seinen Werken; das über Schubart behandelt einen wichtigen Abschnitt aus dessen Leben, seinen Ausenthalt in Geislingen (1763—69), die ganze zweite Hälfte des Buchs, über 200 Seiten, sind Mittheilungen aus Schubart's Erstlingswerken. Das dritte endlich, eine umsfassend Biographie, ist aufs reichlichste durchslochten mit den Vriesen und sonstigen eigenen Ausgerungen Werner's. Um wenigsten über die Grenzen Würtembergs hinaus ist von den dreien der Name des Dialektschriftstellers Nefflen

gebrungen, obwol er ben erften Rang unter ben ichmäbischen Sittenschilderern einnimmt; am weitesten befannt und ber Literaturgeschichte angehörig ift Schubart, wiewol auch er bekannter durch das, was er erduldet — langjährige Rerterhaft auf bem Hohenasperg -, als burch bas, was er gewesen; in unsere Zeit herein endlich ragt Guftav Werner, neben Wichern vielleicht der bekanntefte Name auf dem Gebiete werkthätigen Christenthums, ber von Wichern und fich felbst gesagt hat: "Bir beibe find wol im Bebiete ber helfenden Liebe treue Reprafentanten von Süd und Nord" — alle brei ausgeprägte Charakter= töpfe und zwar schwäbische, obgleich Schubart von Geburt ein Franke war. Sonft freilich haben fie nicht viel miteinander gemeinsam, und wir entgehen der Bersuchung, geistreiche Ba= rallelen zu conftruiren und Gegenfate zu beleuchten, mas freilich durchaus nicht unmöglich wäre; haben fich doch die drei Bücher eben zufällig auf unserm Tische zusammengefunden.

Bon Schubart, bessen Deben oft wie ein Märchen, oft wie ein Roman, und zwar wie ein recht realistischer Roman anmuthet, gibt es noch keine eigentliche Biographie. Die Hauff's (Stuttgart, Kohlhammer, 1885) ift bei allen Borzügen doch eigentlich nur eine Borarbeit zu einer

folden, und mehr will auch nach ben ausbrudlichen Worten ber Borrebe Eugen Ragele's Buch ,,Aus Schubart's Urben und Wirfen" (Dr. 1) nicht fein. Dag es eine un= gemein fleißige, gang grundliche, faft ludenlofe Borarbeit ift, wenigstens für Schubart's geislinger Aufenthalt, fci aber gleich ruhmend ermahnt. Wer fünftig über Schubart fdreiben will, wird an biefem Buche ichlechterbinge nicht vorlibergeben bilrfen; es wird freilich bem Berfaffer beffelben geben, wie fo manchem, ber in felbftgemählter Befcheibung Baufteine herbeigetragen hat: man wird fein Bud ausgiebig benuten zu eigenem Ruhme. Die Literaturgeschichte wird aber von Ragele's Belefenheit und Foridjung, von feinen Rachweisen und Erwägungen jebenfalls Mugen haben. Wir verweisen alle, bie fich für Schubart intereffiren und beren find im Schwabenlande, mo Edubart's Andenken noch nicht erloschen ift, viele, bie fonft ber literarifchen Forschung fernstehen -, auf bas Buch selbst und geben nur ein paar Charafteristiken bes Berfaffere, Die feine gludliche Band auch in biefem Stude beweisen und zeigen, bag Ragele bas Beug jum eigent= lichen Biographen Schubart's wol hatte.

Die Burie für Schubart's ganges Leben mar feine Bunge. Wie und nimmer tonnte er fie jugeln; was er bachte, was er empfand, was ibm einfiel, Gutes und Schlimmes, Dobes und Gemeines, Wip und Bote, Begeisterung und hohn - heraus mußte es, und bas war fein Berberben. Freilich ift biefer Bug nur ein Theil feiner ganglichen Unfabigfeit, fich zu beberrichen. Und wie im Meben, fo lieft er fich and im Schreiben, alfo namentlich in feinen Briefen, ftete von feinen Stimmungen, feinen Grillen beberrichen und oft gu gewagten, übertriebenen, ja unwahren Be-Dauptungen binreiften. . . . Ein richtiges Urtheil über Schubart's Meligiosität ju fallen, biefe Aufgabe ift nicht nur im allgemeinen fower, fonbern in jebem Beitraume feines Lebens wieber eine anbere. Es barf weber von Rechtglaubigfeit und Ueberzeugunge. treue, noch bon Freigeisterei ober Unglauben gesprochen werben. Edubart befant fich. mas bie Perzensstellung gur Religion anbelangt, fast immer, jebenfalls mabrend feines geistinger Aufentbalte, in einem daotifden Juftande. Wie er im gewöhnlichen Leben und Emphinden von einem Extrem jum andern übergeben tonnte, fo and im religioien, und wieder, wie Theorie und Praxis bei ibm in allen Lingen veneiminder verfcbieden und obne innern Bufammenbamy war, fo beiband auch gweichen feiner Religion und Word feine Berbielbegtebung. . . Boblgemutb und voll der beiten Bermartungen war ber junge Schubart im Derbit 1763 in Geidlingen eingeritten; ernit und verfunten in duftere Abnungen vertieft er es feche faber bernach, umgeben von feiner framitie. Die Arbeit bei er im Gabre 1768 entgegenging nämlich gerelinger Beilierweit in nerden', die beilbeidenen Berdelimiffe, die er gefunden. betten ibm feine Gerge vernriede: vor den leichtern Princht in thinkingstung', was der neuen bege entränder er Bengen. Truck and tax billy bit in James and had the reverse of wit der Weit fennen gelernt. Made dener bangt ibm. ab beme the experience are the continue of the first day from genehme mad ibn beneitet is feit bie gefein Bettern fie und the experience and by the court of the second property of the And unique but riging rearraids but the high bet of my

Schicklich in nach au Weit Wolland's über Schübert segenahrt, das Nagal sie fennen eigenen matter

and a substitute for their first reducert (M is in its substitute) as the constitute as density for their desires and their constitutions and their constitutions are the constitutions are their constitutions are their constitutions are their constitutions are the constitution are the constitutions are the constitution are the constitutions are the constitutions are the constitution are

Thorheiten zu geißeln, Misstände zu rugen, Begeisterung für die höchsten Guter zu erweden und zu nähren: das waren die Ziele, welche Schubart sein ganzes Leben hindurch sast unausgesest im Auge behielt.

Gewiß ein schönes Biel, aber schwer zu erreichen für einen Menschen von so merkwürdiger Mischung, die Rägele folgendermaßen trefflich kennzeichnet:

Begabung für Runft und Biffenichaft, aber Untauglichfeit fürs gewöhnliche Leben; Empfänglichkeit für alles Sobe, aber auch für bas Gemeine; größte Leiftungefähigfeit, aber Bufriebenheit mit Mugenbliderfolgen; hochfter Abealismus, aber vertehrte Bragis; Seelenabel und Frommigfeit gepaart mit Sinnlichfeit und Benußfucht, Gelbftlofigfeit mit Eitelfeit, Bahrheitsliebe mit Reigung gur Unehrlichkeit, Energie mit Beichheit; balb voll Feuer, balb plotliches Erfalten, balb fprühender Big und Beiterfeit, balb Rlage und Melancholie; Drang nach Thatigfeit und Weltverbefferung neben Indoleng und unüberwindlicher Amtsicheu; herzliche Liebe gu ben Menfchen neben Trop und Boshaftigfeit; Blid für bas Gange neben Unwiffenheit im Rothigften; ja fogar Gelbfterkenntnig ohne Selbstaucht und Selbstbefferung. Dies auch bas Spiel feines gangen Lebens. Ja, er ift, wie er uns felbst fagt, ein wilber Menich, und es nimmt uns nicht wunder, wenn ein folder Menich Unglud hat.

Ich glaube taum, daß es eine türzere und schlagendere Charafteristik Schubart's gibt als biese.

Der Anhang von Nägele's Buch ist nicht nur für ben Literatursorscher höchst beachtenswerth, sondern enthält auch für den Laien viel Anziehendes, so insbesondere Schubart's höchst originelle Schuldictate, die hier zum ersten male vollständig zusammengestellt und zum größten Theile wiedergegeben sind. Diese Dictate, theilweise recht interessante Culturbilder aus dem alten Geislingen und aus dem Schwaben des vorigen Jahrhunderts, waren sozusagen das erste Flügelregen zu Schubart's künftiger schriftsclerischer, insbesondere journalistischer Thätiakeit.

Getreue Culturbilber aus Schwaben, aber aus ber Mitte biefes Jahrhunderts, find die fammtlichen Schriften von Johannes Refflen (Rr. 2), und rein als folche betrachtet, baben fie beute noch Berth, ja heute icon hiftoriichen Werth. Gie find enthalten theils in hochbeutsch ergablten Anetboten, theils in Gefprachsscenen, in welchen die redenden Berionen überwiegend den ichwähischen Dialeft iprechen. Refflen 1789-1858 mar ichmabischer Dorfidultbeiß, ein Mann aus bem Bolfe und fur bas Bolf. ein ausgezeichneter Renner ichmabiiden Beiens mit außerft idarien Augen vor allem für bie Schmachen feiner lieben Landeleute und ibrer Regierung. Er mar, mas bei feiner Bertunit und Stellung felbiwerftandlich ift, bes Dialefts feiner Deimat bas idmabilde Unterland vollfommen madnig, und bie Bauern feines Buche fprechen feine Gilbe andere, ale fie im gewöhnlichen Leben iprechen. In Refflen ideint nich ber gange Reichtbum bes Gomabiiden, namentlid an bilbliden Rebensarren und idlagenben Ausbruden erneentrirt ju baben; es fiebt ibm in jeber Lage feiner Bauern jebes Wort und immer ber redre Ausbrud, wenn's mit, idmibild gerebet, "langrob" ift, jur Berfügung, und m ber Beberridung bes idmatriden Greadidages femmt ibm aberbauer fein idmabilder Dialefridrifffeller weber vor ihm noch nach ihm gleich. Dabei entnimmt er beniselben aber nicht blos das Derbe, sondern auch das Unflätige und Zweideutige, ja scheut sich sogar vor der Zote nicht. "In diesem Zuge", sagt Hermann Fischer vortrefflich, "wie in der ganzen prächtigen Ausführung des Dialogs bis ins allereinzelnste möchte man ihn mit den niederländischen Kneipenmalern vergleichen, die im selben Augenblicke durch ihre meisterhafte Auffassung und Aussührung entzücken und durch ihren möglichst niedrig gewählten Gegenstand abstoßen."

Diesen Mann nun nennt ber Herausgeber ber vorliegenden ausgewählten Werke, August Holber, fett gebruckt ben ichwäbischen Frit Reuter, und dieser Bergleich macht bereits als Reclame burch die Preffe die Runde. Es gibt schlechterbings keinen unpassenbern Bergleich als biefen, und wer burch benfelben verlodt an die Lekture Refflen's herantrate, wurde fich febr enttäuscht feben und gegen Nefflen leicht ungerecht werben. Bor allem hat Mefflen feine bichterischen Anlagen — bas beweisen seine schmäbischen und noch mehr seine hochdeutschen Werte -, mahrend Reuter ein Dichter war; Nefflen gibt sich nicht einmal die Dube, irgendeine feiner Gesprächsscenen bramatisch zu componiren und einen bichterischen Gindrud hervorzubringen. Es fehlt ihm ferner der herzgewinnende Sumor Frit Reuter's. Refflen hat eine reiche Fulle von Mutterwit und treffender Satire, aber nicht eigentlichen humor; es fehlt ihm die Gabe Reuter's, Gestalten plastisch zu zeichnen, wozu er auch gar feine Gelegenheit hat, benn er hat nicht wie Reuter im Dialett erzählt, sondern überwiegend Gesprächsscenen gemacht. Und was er erzählt, bas erzählt er nicht schwäbisch, sondern schriftbeutsch. Und zu bem allen hier macht fich ber große Unterschied in ber Bilbung zwischen ihm und Reuter überall bemerklich.

Will man Refflen überhaupt mit einem anbern Dialett= ichriftsteller vergleichen, fo tann man ihn eber mit Bebel aufammenstellen, nicht amar mit bem Bebel ber alemanni= ichen Gebichte, benn biefe zeigen eine Bemuthstiefe, bie Refflen nicht besaß, aber mit bem Bebel bes "Schattäftlein". Ich weiß in ber That keinen Schriftsteller neben Bebel, der fo foftlich und volfsthumlich Anetboten zu erzählen verftande wie Refflen - ichabe, baß gerade biefe in ber vorliegenden Auswahl nicht genügend berücksichtigt worden sind. Sonst ist dieselbe im ganzen gelungen. Der Berausgeber hat aus Nefflen's auf bem Titel genannten Sauptwerken bas werthvollste ausgesucht und nach drei Rubrifen untergebracht: "Schwäbische Urwüchsigkeit", "Schwäbische Institutionen", "Das schwäbische Beib". Er hat mit Takt alles Unflätige und Zweibeutige ausgeschieben, bas berechtigte Derbe aber gelaffen und fo ein handliches Bandlein geschaffen, bas feinen Beg in bie schwäbischen Familien und wol auch über die schwarz= rothen Grengpfähle hinaus finden wird. Dort möge man aber nicht vergeffen, bag biefe Sittenschilberungen aus ben vierziger Jahren ftammen, als Würtemberg noch mit Recht bas regnum pharisaeorum et scribarum hieß, und baß fic auf bas heutige Schwaben nur sehr wenig mehr zutreffen. Ein besieres Bild jener Zeit aber hat niemand gegeben und vermag niemand zu geben als Nefflen, und wer ben schwäbischen Sprachschat in seinem ganzen unerschöpflichen Reichthum kennen lernen ober studiren will, für ben gibt es nichts Geeigneteres als Nefslen's Werke, zugleich eine sehr unterhaltende und erheiternde Lektüre.

Much in Paul Burfter's Buch: "Guftav Berner's Leben und Wirken" (Rr. 3), tritt uns ein Mann bes Bolts entgegen (geb. 1809, geft. 1887), ein Mann, ber ein scharfes Auge hatte für bie focialen Disftande und ein Berg voll Liebesdrang für ben Nächsten, ber bereit mar, mit allen Rraften und edelfter Selbsthingabe biefen Disftanden abzuhelfen; ein Menschenfreund, guter Batriot und aufrichtiger Chrift wie kaum ein zweiter: ein Mann, ber bas Wort vom "praktischen Christenthum" lange praktisch gemacht hat, ehe es gesprochen wurde, ber lange, ehe bic socialen Rothstände gen Simmel schrien und ber Staat fich ihrer annehmen mußte, burch feine Unftalten in Reut= lingen und andern Orten die sociale Frage zu lösen versuchte und in seiner Art und seinem Rreise auch gelöst hat. Daß er viel misverstanden und angefochten worben ift, verfteht sich eigentlich von felbft, benn er eilte feiner Beit voraus. Die groffartigen Rundgebungen bei seinem Begräbniffe, die Artikel fast in allen bedeutendern Beitungen, bie freilich theilweise fehr feltsame Auffassungen bes Mannes gaben, und früher ichon die Berhandlungen in der würtem= beraischen Rammer, als seinen Anstalten infolge von allerlei mislichen Umständen der finanzielle Rusammenbruch brohte - dies alles zeigte, daß fein Wirken nunmehr voll= kommen anerkannt ist. Und wo das noch nicht ber Kall ware, ba mußte es Burfter's eingehenbe, popular geschrie= bene Biographie ju Stande bringen. Es ist ein mahrer Benuß, fie zu lesen. Um wenigsten erquidlich ift vielleicht die Darftellung der Conflicte, in welche Werner als würtem= bergischer Theologe mit dem Consistorium tam (1840-51), und die ichließlich zu seiner Entlassung aus bem Berbande ber murtembergischen Theologen (nicht aber zu seiner Ausftogung aus ber Rirche) führten und führen mußten. Und boch war biefe Darftellung nothwendig zur Rechtfertigung Berner's und bes Consistoriums, benn das Andenken an jene Sache lebte bei Berner's Tob neu auf. Es ift nicht gerade ein erfreuliches Bilb, bas Burfter von bem Begen einer engherzigen Bietistenpartei gegen Werner entwirft; wir freuen uns, daß biefe Dinge wenigstens in Burtem= berg ber Bergangenheit angehören, in andern beutschen Ländern hat man Derartiges noch viel näher. Das Biel, bem Werner sein ganges Leben lang und mit allen Kräften nachstrebte, hat er wol am beutlichsten mit ben schönen Worten ausgesprochen:

Rein Dogma, sondern Christus, der Lebendige, der durch seinen Geist an den Herzen sich bezeugt, muß das Banier werden, um wolches sich die treuen, wahren Freunde scharen. Das wird überhaupt immer mehr in unserer Zeit als unabweisliche Bedingung der Einigung anerkannt und ausgesprochen werden: nicht Formen, sondern das Wesen, nicht Sahungen, sondern Christus selbst mussen den Einigungsgrund abgeben.

Und ein anderes mal bezeichnet er feine Lebensaufgabe folgenbermaßen:

Mein unablässiges Streben geht bahin, die herrlichen Gesetze ber Liebe in meinen Areisen zur vollen Geltung zu bringen, um ben Menschen zu beweisen, wie jedes Berhältniß, jede Thätigkeit gut und segendringend wird, wenn sie nach bem Gebote Gottes gewednet ift, und sie dann bewegen, dasselbe in ihren Kreisen zu thun.

Und diese Aufgabe hat Werner mit Aufdietung aller Kraft, ja in einer Beise, welche die Kräfte jedes andern aufgerieben batte, in seinen Kreisen erfüllt und weit über

bieselben hinaus gewirkt auf Hohe und Niebere. Sein Gedächtniß wird unvergessen bleiben nicht blos in Bürtemsberg, sondern in ganz Deutschland, und die rasch nach seinem Tobe erfolgte Biographie, von der bereits eine zweite Auflage bevorsteht, wird gewiß nach dem Bunsche der Borrede dazu beitragen, "bei recht vielen das Bild Berner's fruchtbar zu machen zur Schärfung des Blides für die Aufgaben der Zeit und zur Stärfung der Kraft aus denselben Quellen der Ewigkeit, aus denen Berner geschöpst hat".

#### Neue Romane und Novellen.

1. Arnold der Monch. Rovelle von Eduard Dehmfe. Stutt- ! gart. Trutide Berlags-Anstalt. 1888. 8. 2 M. 50 Pf.

"Der Atbeift im Priestergewande, wie ich einer bin, bas ift das topische Sinnbito unferer Zeit" - und: "Mir fedtt der Muth und die Kraft, was es auch sei, gang gu fein, und bied Bewuftfein ift bie tiefe unbeilbare Bunde, an der ich langiam verblute." Dit biefen beiben Sapen darafterifirt fic felbit der Held der Rovelle "Arnetd der Mond". Aus dem ersten der oben an geführten Gape wird man icon erieben, bag bie iocialen Fragen unferer Beit in ber Erzahlung eine Rolle ivielen und auch ibren Ginftuß anf ben Charafter ber hauptperfen geltend machen. Lepteres geschiebt allerdings nicht in dem Mage, ale es nethwendig mare, um Arneld mirt-110 ale einen Murwrer ber Beit ericbeinen gu laffen, wie est effenter ber Berfasser begefichtigte. Rach biefer Rich rung bin ift bie Ausführung bes Problems nicht verrieft genug. Die Bermerthung vericbiebener focialer Ericbeinungen - fontel Berbaltniffe wie Menichen - für bas Minerk erfelgt digegen in eineid in greller und auf franke Mittugen abreitender Weie, welche der fünftlerrichen Bring Adres inc. De ficht he Annie is in gente. Arnell & Raber das and Berickn femen Ground edigengen nap derest briebe gin pen herrip in melegin. En det liet spicies in straight for his is the day trill rich rich tax Lib rich rich rich de Sidr Mirch neight and Armeld dinners of dan Alien in court in and the latest the emergence and the first period Horas die Eddin omi nicht Koldner – die Ho nders with Mount - triple paint and deed died अर्थ, तथ विकास महान्या मार्थ का सामान का सामान कर है। विकास करामा है। and from the first of the decision and the first than the na non de constitueix noix de contra e anos de contra dat in secret some particular in the forms in the abone Acrost id ichia bone Bidinaanii variifine ali या कार्याय के बाद के बाद कर के वा के के बाद के हैं। beide nichbauf no fan kan wie Beide bie bin nicht n i de Lone de mo de con de Se and con má. का शिक्षण्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्र केत्र केत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र केत्र der dere diabete Andreams wert och und des der herkömmliche "Motive" verwendet wurden; die Häufung der sogenannten "Effecte" erregt — zumal die Erzählung in kurzen abgerissenen Abschnitten wiedergegeben ist — den Eindruck des Undehagens, sodaß man mit "gesmischten Gesühlen" das Buch aus der Hand legt. Am besten könnte man es vergleichen mit einem Carton, auf welchem ein talentvoller Waler die Umrisse wilder Scenen Grau in Grau hingeworsen hat, die, so wie sie sind, wol eine starke Begabung errathen, aber auch bedauern lassen, daß sie nicht in Tarbe ausgeführt wurden. Immerhin ist die Rovelle, trop ihrer erhebtichen Mängel, des Lesens und der Beachtung wertb und bat Ansvruch, als eine literarische Ericheinung, nicht blos als Lesesutter gewürdigt zu werden.

2. Swiefen. Roman von Nobert Bur. Zwei Banbe. Jena, Conenoble. 1888. & S. M.

Die Pandlung bes Romans wielt in ben Kreifen ber fegenannten "Gefellidafr" und gmar jener Biene, welche ber Berfaner gut unbirt bat und trefflich ju ichilbern neift. Emil Partmann, Gebn eines reichen Gewertsbengere und Manenofficier, erfahrt, bag fein Bater bei bem Ermerbe best Gutes Stmiefen nicht gang reblich porgegangen fein foll. Der Borbefiger, ein Graf Rabnich, demale jugieich werlicht mit der Muner Emil's, war gur Seit ale der Kaufrerrag abgefälleffen munde, durch einen Sing inner hidadig merden. Es murd nun bebauptet, Die ber alle Barrmann bie Ummidrift bes Grafen auf Sime of the same o fin applicht baber eine Bedeurmung welche bie Gerichte auchinge nicht anmehmenn Emil, welchem ein Grei endk esan willias wirn w itrofy will wietlik transferencies dans und run - 122den ein Ancie kansi denegagangan -- die dia Edmisia dia Addisfik şanı öficilin. Da er ned u oduncing ifi vendim feb Benedig er Color ander an die Bediefeise siner kölmen Jean die ibn dandarpier en befindigen. die amenteren Gut ampere für auf und mümfen, das beine Indea North der Morde, und Einer derride, dereit bu Bourmaure rine erfemmme. Die Arfanen Gmilf.

Edwiesen gurudzustellen, ift naturlich nicht nach seinem Beschmade; auf Anstiften und mit Bulfe seines Bausarztes bringt er Emil in eine Frrenanstalt, aus welcher ihn Minnie befreit. Emil und Minnie, welche bisher einander ziemlich unfreundlich behandelten — das bekannte Disverständniß zwischen ben zwei, welche sich streiten, weil sie sich eigentlich lieben —, werden schließlich ein Paar. Das Schwergewicht liegt nicht in ber Handlung, die zwar einfach ift, aber durch die Runft des Erzählers doch "span= nend" erhalten wird, sondern in den Schilderungen ber einzelnen Scenen und ber trefflichen Ausgestaltung ber Charaftere. In letterer Sinsicht namentlich befriedigt ber Roman vollkommen. Die einzelnen Personen find keineswegs "Sbealgestalten", aber bafür echte Menschen mit Tugenden und Fehlern, und nach feiner Richtung bin, weber im Guten, noch im Bofen, "ertrem" entwickelt. Wohlthuend berührt ein Bug von Gutmuthigfeit, welcher fich bei ben meisten Charakteren findet. Die behaglich breite Ausführung ber Scenen, wobei jedoch Beitschweifigkeit vermieben ift, macht Berfonen wie Borgange bem Leser auschaulich. Der Stil könnte hier und ba etwas knapper sein.

3. Das einsame Saus. Nach ben Tagebüchern bes herrn Brofessor Bollnig. Roman von Abolf Streckfuß. Stuttgart,
Deutsche Berlags-Anstalt. 1888. 8. 4 M.

Der nationale Streit zwischen Deutschen und Slowenen in Rrain bildet den Hintergrund für die Sandlung des Romans, deren Triebfeber allgemein menschliche Eigenschaften: Sabsucht, Rachsucht und Gifersucht bilben. Der verschuldete genuffüchtige Bezirksrichter von Luttach wirbt vergeblich um die Tochter eines reichen Bucherers, die treu festhält an dem geliebten Manne, der ob seiner Deutsch= freundlichkeit als Berrather von den Slowenen gehaßt wird. Der Begirksrichter ermordet den Bucherer und lenkt den Berbacht auf den Nebenbuhler; die Beweise für bie Schuld bes wirklichen Morbers werben jedoch, jum Theil burch einen Bufall, aufgefunden und bas Liebespaar vereinigt. Die Geschichte ist gut erzählt. Die Schilde= rungen ber Landschaft wie ber Barteiverhältnisse find wir können bies auf Grund eigener Anschauung bestätigen — zutreffend und naturwahr. Die Charaftere der handelnden Bersonen bieten allerdings keine besondern psychologischen Probleme; es find gewöhnliche Menschen, die uns ba begegnen, ihre Zeichnung ift jedoch gleichfalls gelungen.

4. Ellermoor. Roman aus ber heibe von Ferdinand Sonnensburg. Drei Banbe. Berlin, Jante. 1888. 8. 10 DR.

Man möge es entschuldigen, wenn ein oft schon gesbrauchter Ausdruck auch auf diesen Roman angewendet wird: "Bariationen über ein bekanntes Thema" — auf gut deutsch kann man es nicht so höflich ausdrücken. Es ist merkwürdig zu sehen, welche Anziehungskraft gewisse Stoffe auf die Schriftsteller ausüben; sie müssen wahrshaftig letzteren als unabnutzbar erscheinen. Der Freiherr von Ellermoor hat es unternommen, ein großes Moor

burch Entwässerung urbar zu machen; feine eigenen Mittel reichen nicht aus, er muß Gelb aufnehmen - bas ihm fein Berwalter vorftredt -, ber Sag feines Brubers und ber abeligen Nachbarn vereitelt bas Unternehmen, ber überaus hochfinnige, eble u. f. w. Freiherr verunglückt, als er ein Rind aus ben Flammen rettet, bas But muß bertauft werben und feine Tochter ift somit arm. Dag ein bürgerlicher Butenachbar vorhanden ift, der biefe Tochter liebt und wieder geliebt wird (welche fich natürlich auch für den Bater zu opfern und den Sauptgläubiger zu beirathen bereit zeigt), und ichlieflich fein ganges Bermogen opfert, um bie "Chre bes Namens Ellermoor" gu retten, wird jedermann felbstverständlich finden. Rachbem endlich bas Liebespaar feiner Befitthumer ledig geworben ift, barf es heirathen; womit die Beschichte zur allseitigen Befrie bigung ichließt. Für ben Besprechenden berbleibt nur noch die Bflicht, die "Bariationen" anzugeben; fie besteben in bem vorliegenden Roman barin, bag ber Begenfat zwischen Belfenthum und Reichstreue eine gewiffe Rolle fpielt und ein ansprechender Amischenfall - bas Schidial bes von einem Berhängnisse verfolgten Gartners Orfolet eingeflochten ift. Sonft ware nichts weiter ju bemerten, als daß ber Roman wenigstens lesbar geichrieben und ber Stoff gewandt verarbeitet ift. Bur Stillung bes Lefehungers der Leihbibliothetsfunden wird er feine Dienfte thun.

5. Aus dem Leben eines Rlarinettenspielers. Erzählung von Erde mann = Chatrian. Leipzig, Reinboth. 1888. 8. 1 M. 50 Pf.

Die Namen ber Verfasser haben einen guten Klang, und daß ihr Auf nicht ungerechtsertigt ist, dafür kann auch die vorliegende elsässische Dorfgeschichte zeugen. Das jüngste Geschlecht, an gewürzte Kost gewöhnt, wird die Erzählung vielleicht etwas "sentimental" sinden, und in der That spielt der "Klarinettenspieler" eine leidende, d. h. undankbare Kolle, und die von ihm geliebte Dorfschöne Margarethe wird auch nicht jedermanns Sympassischen sinden. Dafür muß man aber zugestehen, daß die Gestalten so lebenswahr und naturgetren geseichnet sind Gestalten so lebenswahr und naturgetren geseichnet sind allem aber ist es die prächtige Figur Onkel

6. Anna Harbenberg. Historischer Roman von Aus bem Dänischen überseht von Stefanic Berthes. 1888. 8. 6 M.

During Die Gert Co. in his beer navigeration mate than a sign in ver Fr. Kentier State of internal the national Superior States of the national properties who were easily for School States of very sign of the Kean vermenties. For States of a contribution was designed to be bordentially now per particular was also Superior and Keans of the contribution was also Superior contributions and Rechnergy was according to the contribution, and his the contribution of the particular states and the contribution of the contribution

neiden ir nordiner Krantinger is ming at inder ik, tem nuch der nach. Di es ein dungemes Kedistuh nach die benichte Lebendu mit deben komme bekant pa mader, moge bandigeitelt neinen. Die Andermarische Giordina ist iermanige im der Minder und das erklich vielleiche und die Lebenfehung debes Kinnans, der werighers der Korang beige, daß mit ihn undeburg und ihrer der Korang beige, daß mit ihn undeburg und ihrer kein Korang in die hant geber kurz, wern man ihner fein Kergnioen beweiter wil.

Imprires Emmer.

### Bur Dante-Literatur.

More thank the challenge merchanism with the grown to the termination of the control of the cont

HIM I MA Williams Her, how e'r g'odlidger Rober eger Muertunnten, ift nun und zu ben guhlteichen bezeite burhundenen eine Ushertekung bon Lantes "Gottlicher Pominne" erichenen, nicht in ber erleichterten, über, was bie Frene hes Auftlinnes betrebt, um fo verantwortlichern Anom reimloter Samben Mertitologing, fonbern in ber Beangen Hadibilbung ber breitad gereimten Terzinenform han beriginuln. Anter neue Werfuch, ber wunderbaren Andflung burde mollstäninge Beiebergabe ihres Wort und Webunteninhalte und jugleich ihres harmonifd geglieberten Metmiflunggemannen ihr unverfurgten Mecht angebeihen gu Inffen, ift eine behentenbe beiftung auf bem Gebiete ber bentiden Ucherfetingeliteratur. Gine möglichft eng an ben fomterigen Legt, ber, fnapp im Wort, alles blofe Schmudwert verfdmablt, aufditiebenbe, zugleich anmuthig fembare, mit bem 'Ereiftange bes nielms wohlthuend ausgefluttete Ueberfehung ift eine Aufgabe, an welcher fich und mande beifuchen mugen; Die vorliegende von Otto Milbemeifter hart bei billigen Vinfpriichen unter die deutbar histen blefer Wet gerechnet werben. Giniges Genauere babon wetterhin; junachtt erft ein Abort barüber, wie ber Merfaffer ben Anhalt feiner Uebertragung einteitend und erflarent begleitet.

& bue Gettarungen mancher Art bleibt bas Gebicht für ben unvorberetteten Vejer, wie wot niemand bestreiten with, nur gang im allgemeinen fahlich und genießbar, in ungabligen Einzelheiten bagegen, Die am Enbe boch bas Manje anomachen, vollkommen unverständlich, und bier bebart er noch mehr als bort ber Putje bes Orffarers. Der Merfaffer bat nach beiben Getten bas Rotbwendige gethan bem legte gebt eine Einteitung voran, die den Velet in das gleitalter des Ondrers, in die weltgeschichtlich bewegenden Gegenfage jener Cpoche. Das politiche und ach Maduliate Veben von Alexens, die ankere und innere Vebenventreidetung bes Lichters, teine Sindien, fein bichte roches Schanen und dem Verbesperhattnig in Beatrice. in beine till ibn be perhangnikvelle Thangleit im Dienfe rus die grunnegend being Andr und Berbannung bie sum or traditional despendence and editional and the traditional

bendiert, einsiber und ifn ihr bas Bertindus und den Geruch bes ichmierigien aller Dicherwerke vorbereinet. Tiefe Corbereitung mird dann burch die jedem Gesange an die Spipe gestellten besondern Ginleitungen, die theils das Ganze desielben, ibeils erflärungsbedürftige Ginzelsheiten betreffen, bis zu Ende forigeiegt. Der Berfasser hat auf diese Weise dem Leier die Unbeanemlichkeit der Berweisung auf Roten unter dem Text ersvart, was mit Müdsicht auf einen allgemeinern Leierkreis gewiß zu billigen ist, indest doch eine Anappheit des Stoss und der Darftellung mit sich bringt, die den weniger oberstächlichen Leser wol öfter in Berlegenheit setzen möchte. Uebrigens sind die Erläuterungen stets klar und unbefangen und sussen zumeist auf gutem Grunde.

Als besonders treffend ift aus den einleitenden Absichnitten zum ersten und zweiten Gesange der "Hölle" die Erörterung des von dem Dichter in seinem Werke festgestellten Berhältnisses von Allegorie und Wirklichkeit hervorzuheben, wenn er da zuerst die beherzigenswerthe allgemeine Wessung ertheilt: man dürfe weder in diesem ersten (Wesange noch überhaupt in der "Göttlichen Komödie" sich ausschließlich an die Allegorie halten:

Die Personen wie die Borgänge haben immer neben ihrer stinnbildlichen Bebeutung ihre volle Existenz als wirkliche Individuen, als wirkliche Individuen, als wirklich Geschendes. Der Birgil der "Hölle" ist nicht blos eine allegorische Figur, sondern zugleich der historische Dichter der "Neneis"; Beatrig ist nicht allein die vermenschlichter Ihrologie oder die gratia persoiens, sondern zugleich die schöne Florentinerin, die in dem Herzen des neunsährigen Dante die unverlöschliche Liebesslamme entzündet hatte. Dies Bersließen des eigentlichen und des sumbolischen oder des allegorischen Sinnes gebt durch das ganze Gedicht und auf ihm beruht zu nicht geringem Theile der poetische Eindruck.

Meierent steht ganz auf demselben Standpunkte der Auffassung der "Commedia", und er hat denselben wiederholt disentlich vertreten: die Schwierigkeit besteht nun freilich in der Abgrenzung des duchstädlichen und des allegorischen Sinnes, und dier wird der Erklärer, auch der vorsichtigste, stets freien Spielraum für sich in Anspruch nehmen. Und insebesondere noch Beatrice und ihre Deutung anlangend, sagt und warm der Berkasser mit Recht:

Die gelebite Auslegung mag genotbigt fein, Die gebeimnigvollen Bottebungen von ber Geftalt, wie ber Dicheer fie bingiellt, abzuschreiben und mit harten Strichen tabellarisch zu ordnen; ber Leser sollte sich hüten, diesen Proces mitzumachen, vielmehr die Gestalt so nehmen, wie Dante sie geschaffen hat, als Einheit und Realität, aus der man wol vieles abstrahiren kann, die aber selbst sich nie einfach in eine Abstraction verwandeln läßt.

Referent geht bier einen Schritt weiter, indem er auch ber gelehrten Auslegung ein folches Ergeben ber Abstraction nur insoweit gestatten will, als sie sich ungezwungen nach bem alleinigen Sinne bes Dichters von selbst bietet, nicht, wie ber Siftoriter Schloffer in seinen "Studien über Dante" bie Geheimniffe ber "Göttlichen Romobie" als ein freies Feld für Auslegungstünfte gelten laffen möchte. Wie viel in folden bas Wefen verleugnenden Abstractionen bie alten Commentatoren ber "Commedia" geleiftet, ift fattfam bekannt; wir Reuern aber wollen ben Unterschieb bes gelehrten und bes populären Erflärers nicht in ber Art bes Stoffs, fonbern nur in bem Dehr ober Beniger bes jum Berftanbniffe Beigebrachten, in ber ichwierigern ober leichtern Darftellung beffelben feben. Berichtigenb jur Ginleitung ift beizufügen, daß S. 12 bas Befecht bei Campalbino aus Bersehen in bas Jahr 1279, anstatt 1289, wie fich zwei Seiten weiter richtig angegeben findet, gestellt ift.

Die Uebersetung felbft, in ber Strophenform gereimter Terzinen, zeichnet fich burch Borzuge aus, die fie bem oben bezeichneten Probleme näher als die meisten ihr vorangegangenen bringen. Sie läßt nichts irgend Bebeutenbes von dem Gedankeninhalt und ber geiftigen Form deffelben ber Berfification und ber Reimung jum Opfer fallen, fowie fie andererseits nur reine und lautere Reimklange und ohne Awang anwendet und damit der gereimten Strophe in dieser Dichtung, für beren Form fie fo mefentlich ift, zu ihrem Rechte verhilft. Des Ueberfeters Borganger gestatteten sich hierin Freiheiten, welche bie Anwendung bes Reims in Miscredit gebracht haben: Gilbemeister zeigt, daß die volltommene Nachbilbung ber ita= lienischen Terzine in einem umfangreichen Dichterwerke feine Unmöglichfeit ift. Raum ber Erwähnung bedarf es, daß ber Uebersetzer, abweichend von bem Original, bas mit wenigen bezeichnenden Ausnahmen nur weibliche Bersausgange hat, ber Natur unserer Sprache gemäßer, sich ben freien Bechsel von weiblichen und mannlichen Bersausgängen gestattet hat. Auch störende Hiaten und unerlaubte Elisionen finden sich nur felten, aber lettere fehlen nicht gang, g. B. Fegefeuer, 1, 9: "Und etwas höher steig', Kalliope!", und Paradies, 5, 123: "Sprich ohne Furcht und glaub' wie Göttern ihnen!" Der Rhythmus bes Berfes erscheint ebenfalls nur an wenigen Stellen aufgehoben; fo z. B. Barabies, 1, 116: "Der ift's, ber bie fterblichen Bergen ichwellt", und 4, 46: "So ftellt die Kirch' euch als menschliche Wesen" (- vor's Geficht). Erträglicher ift ftatt beffen jebenfalls ein Trochaus zu Anfang bes Berfes, wie Parabies, 2, 28: "Satte fich froh und schon zu mir gewandt."

Besteht ein schöner Borzug ber Gilbemeifter'schen Ueber= setzung in der zwanglosen Reimung, so verfällt boch auch er bisweilen der leidigen Reimnoth, um deren Billen ber Ueberseber schreibt, was er, unbeengt, anders gesagt hatte. So entstellt es selbst ein wenig ben Sinn, wenn er Hölle, 2, 75, übersett: "Da schwieg sie, und ich sprach, bevor fie ichieb", ba bier im Texte von bem Scheiben Beatricens noch nicht die Rebe sein foll; ferner 3, 84: "Berruchte Seelen, gittert jest!" wo die Hervorhebung bes gegenwärtigen Augenblicks in ben Textesworten: guai a voi, anime prave! feine Begrundung findet; in 4, 90: "Der britte ift Dvib, Lucan ist ber", macht fich ber burch bie Reimung erzwungene fo handgreifliche Fingerzeig weber beutlich genug noch icon. Ebenso verschulbet lediglich Reimnoth die Anwendung von "bewachte" (ft. beobachtete, fah, non viste mai, Fegefeuer, 1, 24), "fahren" (ließ bie Blide -, gli occhi drizzai, Fegefeuer, 4, 55), "rühren" (ft. grenzen, Fegefeuer, 5, 69), "niebermachte" (ft. töbtete, spense, Paradies, 4, 104), welches lettere ja boch im beffern Stile nicht anwendbar. Bei ber Schwierigkeit einer gereimten Terzinenübersetung ift mit bem Berfaffer über bergleichen Mängel, jumal fie fo felten vorkommen, nicht gu rechten, und fie werben bier nur hervorgehoben, um biefe Schwierigfeit zu bezeichnen.

Referent hat von ben hundert Gefängen ber "Commedia" nur fechgehn, nämlich bie je erften fünf ber brei Abtheilungen und feiner befondern Schonheit wegen ben achtundzwanzigsten bes "Fegefeuer" zur Bergleichung mit bem Texte einer forgfältigen Prufung unterworfen. Die obigen fleinen Ausstellungen find diesem Bereiche entnom= men; bagu mogen fich noch einige andere Bemertungen, mehr ben Sinn als die Form betreffend, gesellen. Im erften Gesange ber "Bolle", B. 105, hat fich ber Ueberseter vollkommen berechtigt über bas Rathsel des boppelten Feltro hinweggefest, indem er, finngetreu und verftanblich, bas unzweifelhafte "langobarbisch Land" an beffen Stelle sette. Die Uebertragung bagegen von per me si vegna, B. 126, in ben Sat: (Jener Raiser) "hat nie burch mich ju feiner Stadt erhoben", läßt die Deutlichkeit und Scharfe bes Originals vermiffen. Die Ueberschrift ber "Böllen= pforte" zu Anfang bes britten Gesanges, bie icon manchem Ueberseter Ropfzerbrechen getoftet, ift auch bem unserigen nicht besonders gelungen. Die Wiedergabe bes breimal wiederholten, unvergleichlich braftischen per me si va durch bas matte und allgemeinere "Ich führe zu" und "Ich führe hin" tann nicht ben schlagenden Gindruck ber Borte in ihrem Lapidarstil hervorrusen. Die Formel vero è che Hölle, 4, 7, und Fegefeuer, 3, 136, mit "wahr ist es" zu übertragen, entspricht nicht ihrer wirklichen Beziehung, die vielmehr eine rein adverbielle ift, wie "ja", "gewiß" "in ber That". Trop bes bescheibenen Gingeständniffes ber Unnachahmlichkeit ber Terzinen bes fünften Gesanges ber "hölle", worin Francesca ihr tragisches Geschic ergahlt, sind diese Berse bem Ueberseber both trefflich gelungen. Woher aber hat der Berfasser die einleitende Bemerkung, daß Boccaccio von einem alten Diener Dante's die Geschichte der Unglücklichen habe erzählen hören? Ist damit Piero Giardino gemeint, den Boccaccio in seinem "Commento" als einen der vertrautesten Freunde und Diener des Dichters in Navenna nennt, so thut dieser es doch nur allgemein und ohne jeden Bezug auf den vorsliegenden Fall.

Ferner im erften Gefange bes "Fegefeuer", B. 52, wo ber Dichter ben Birgil zu Cato fagen läßt: da me non venni, icheint bem beutschen Ausbrud ohne Roth zu viel zugemuthet, wenn überfest ift: "Nicht aus mir bin ich erschienen"; die Praposition "aus" fann unmöglich als gleichbedeutend mit "aus eigener Machtvollkommenheit" verstanden werden. Im zweiten Gesange, B. 76-78, ift fo überfest, als ob die Umarmung zwischen bem lebenbigen Dante und bem Schatten Cafella's wirklich geschehen fei; ber Tegt aber per abbracciarmi, B. 77, brudt nur bas sehnsüchtige Berlangen banach aus. Im britten Gesange, B. 41, ist bas tai che sarebbe allerdings in gleicher Rurge und Bragnang taum wiederzugeben, und es ift bem Ueberseter nicht zu verargen, wenn er sich ben Anoten bequemer löfte und die Andeutung der besondern Burdig= feit, die in tai che liegen foll, fallen ließ. In bemfelben Gesange, B. 106, erscheint die Auslassung eines wieder= holten "einen" bor "genauen" (fiso), auf "Blid" bezogen, unserm Sprachgebrauche nach unstatthaft. Und in ber Uebersetzung ber erften fünf Gefänge bes "Paradiefes", welcher der Berfasser, wie auch den vorangestellten Gin= leitungen zu ben einzelnen Gefängen, besondere Sorgfalt gewidmet, fand Referent nur ben verbefferungebedürftigen Bers (Gefang 2, 85): "Wofern nicht burchftredt biefe bunne Stelle": die Wiedergabe von trapassi (b. i. burch= geht) mit bem gang unverftandlichen "burchstrect" (intranfitiv!), überdies innerhalb bes Berfes, also ohne Reimnöthigung, beruht vielleicht nur auf einem Bersehen.

Schließlich noch einiges über ben herrlichen achtunds amangigften Gefang bes "Fegefeuer", beffen Uebertragung

in deutsche Terzinen dem Ueberseter an treuer und reizvoller Ausdruckweise vortrefflich gelungen ift. Doch seien auch hier einige unbedeutende Ausstellungen gestattet. B. 40: "Ein einsam Beib, die singend tam ju mir", greift dem Texte vor, indem darin noch nicht die Rede bom herankommen ift, sondern erft ein paar Berfe weiter ber Dichter die Aufforderung, sich ihm zu nähern, an sie richtet. Ebenda, in der Reimstelle des Berfes 47, be= rührt es ftorend, wenn bas Unnabern bis zur Möglichkeit bes Gehörtwerdens allzu leibhaftig mit den Worten bezeichnet wird: "Dem Ufer mehr zu nahn und meinen Dhren." In B. 94, 95: "Durch eigne Schulb verlor er's (nämlich bas Afpl) und verfiel burch eig'ne Schuld in Thränen", hat der Uebersetzer den Ausbruck des nur furzen Berweilens im irbischen Paradiese (qui dimord poco) wegfallen laffen, obwol es sich leicht wiedergeben ließ, etwa fo: "Durch eigne Schuld verlor er's balb, ver= fiel" u. f. w. Endlich B. 117 veranlagte nur die Reim= noth den Ueberseter - und man merkt dies fofort -, das vi s'appiglia des Originals, was von Bflanzen soviel beißt wie "Burzel schlagen", altdeutsch "bekleiben", mit "mähren" zu überfeben: "Die feinen Samen zeigen, ben= noch mähren": es handelt sich hier jedoch erft um bas Entkeimen ber Bflanze, noch nicht um ihre Dauer.

Damit genug! Der Verfasser wird ja zu ben meisten ber vorgeführten Einzelheiten sagen können: "Das alles sehe und weiß ich so gut wie der Referent, und tadeln ist leichter als besser machen"; aber es hat doch auch ein berechtigtes Interesse für den Leser, zu ersahren, inwieweit eine vortrefsliche Uebersehung der "Commedia", wie die von Gildemeister, ihr höchstes Ziel wirklich erreicht hat und wie weit sie vielleicht noch hinter demselben zurückgeblieben ist. Und so scheiden wir von dem innerlich und äußerlich stattlichen Werte mit dem Wunsche, daß es neben den schon vorhandenen Uebersehungen noch zahlreiche Leser und Käuser sinden möge.

Theodor Paur.

## feuilleton.

Ueber "Boltstheater und Localbühne" hat Anton Bettel= heim eine Abhandlung (Berlin, hermann) beröffentlicht. Der Berfasser wendet sich gegen hans herrig's Ueberschätzung ber "Boltsbuhne", gegen die Berfuche, unferm Theater burch langft überlebte Formen aufhelfen zu wollen. Bolfsthumliche Buichauer find für Bettelheim alle funftlerifch Empfänglichen, diefe aber begehren ebenjo jehr nach bem claffischen Drama, wie nach Boltsftuden. Gang ausgezeichnet aber ist ber Sat: "In ben Ganben bes besten Rachters wird ein Schauspielhaus jum Geschäft, bas lediglich nach ben Regeln bes taufmannischen Betriebes, nicht aber nach ben fünstlerischen Principien eines ber Mit- und Nachwelt verantwortlichen Dramaturgen vom Schlage ber Schrenvogel, Immermann, Devrient, Laube geleitet werden fann." Sowol die Gefinnung wie die Erfahrung bes Berfaffers ift hochachtungswerth, und eine Beleuchtung ber einschlagenden Theaterverhällniffe in einem größern Busammenhange ware von ihm zu wünschen.

- Ernst Melzer betrachtet "Die theistische Gottes = und Beltanichanung als Grundlage ber Geschichtsphilosophie" (Reiffe, Grabeur, 1888). Die Geschichtschreibung ber Gegenwart ift im allgemeinen nicht getragen von philosophischen Ibeen und hat ihre Starte meift in Specialuntersuchungen. Rante's "Beltgeschichte" fann als ber lette Berfuch eines Siftorifers von Sach angesehen werben, im Beifte Berber's bie Befdichte ber Menscheit in großen Bugen zu charafterifiren. Der protestantische Theolog Rocholl hat 1878, die Altfatholiten, Reintens und von Dollinger, haben ichon bor ihm eine Philosophie ber Geschichte bom positiv glaubigen Standpuntte aus zu conftruiren versucht. Da fommt nun Melger und entwidelt aus der Philosophie Bunther's eine fehr grundlich, lesbar und überzeugend geschriebene Studie, worin er nachweift, daß die Ideen der Schöpfung und ber Menschwerdung die Beschichte beherrschen. Das Bange ift eigentlich nur eine Umichreibung ber driftlichen Grundlehren, wie fie eben ber fatholifche

Philosoph Gunther in feiner speculativen und milben Beife aufgefaßt hat.

— Gustav Friedrich Klauß hat ein sehr umfängliches Buch erscheinen laffen unter bem Titel "Das Chriftenthum" (Lobau i. Beftpr., Strzeczef). Beil er alles Mögliche in biefes fein Buch hineinpackt, so hat er diesen Titel in folgender Beise noch umidrieben: "Babagogifch-politifch und religios-philosophifche Betrachtungen, geeignet zu grundlegendem Gelbstunterrichte auf ben Gebieten ber Babagogit, Bolitit und Religion." Der Berfaffer halt es für angezeigt, seine eigene Biographie bem Lefer bargubringen und in berfelben mit großer Gelbstbespiegelung biefen ober jenen "vierwöchentlichen Aufenthalt in R. ober Q." ju ana-Infiren. Der Wenbepunkt feines Lebens ift ber Charfreitag 1865, an welchem Tage er "als einjähriger Brimaner bas heilige Abendmahl empfangen hat, ohne vorher in ber firchlich angeordneten Beichte Bergebung seiner Gunben empfangen zu haben". Daburch ift er erschuttert worben, wie einft Luther por feinem Gintritt in das Kloster, und — hat nun gelernt, sein großes Wert zu schreiben. Die Ginsichtnahme in baffelbe hat uns bas wehmuthige Gefühl beigebracht, bag wir es hier mit einem perfonlich frommen, ftreb= samen und begabten Manne zu thun haben; leider nur geht alles Beherzigenswerthe, mas er fagt, in bem Strubel eines wirren Durcheinander von Gedanten unter. Der Berfaffer muß ein melancholischer Ginfiedler sein, welchem die Bucht bes praktischen Lebens fehlt; wenn er weniger eifrig bemuht mare, feine Grubeleien als beilige Mumien auf die Rachwelt zu bringen, fo konnte er ber Rettwelt mehr nuten, benn ohne Begabung ift er nicht.

#### Aus ber Schriftftellerwelt.

Mus voller Schaffenstraft heraus ist Theodor Storm, ber jugenbfrifche Dichter jenseit ber Schwelle bes Greifenalters, uns entriffen. Am 4. Juli hat zu habemarichen bas Leben bes Ginundfiebzigjährigen geenbet, ber in aller Stille einen ber allererften Plate unter ben Lieblingen ber Nation errungen. Fand fie boch eigentlich erft zu seinem fiebzigften Geburtstage ben Anlag zum vielseitigen offenen Betenntniffe bes Berthes, ben fie auf feinen Befig, fein Schaffen legt. Storm's Novellen werben fein Andenken erhalten und einst zeugen, baß auch in unserm Reitalter ein reiner reicher Quell echter Poefie gefloffen ift. Für bie wichtigern Angaben aus bem Leben bes Geschiebenen verweisen wir auf ben Auffat, ben b. Bl. erft por vier Bochen (Rr. 24) über ihn brachten.

#### Biblioaraphie.

Avenarius, R., Kritik der reinen Erfahrung. 1eter Bd. Leipzig, Fues. Gr. 8. 6 M.

Balber, Erwin Leonie. Roman. Bien, Ronegen. 8. 4 DR.

Baumann, F. L., Die Berbenfteiner Chronit. Eine Quelle jur Geschichte bes Bauerntriegs im Algau. Rempten, Rofel. 12. 1 DR. Beper, E., Friedrich Rudert. Ein Lebens- und Charatterbild für Daus und Schaufter Brit Frankfurt a. DR., Sauertander. Gr. 8. 1 Dt. 50 Bf. Beyttenmiller, E., Sagenfranz. Eine Sammlung epifch-lyrigher Gebiche, ausgewählt. Der Jugend und ben Bereinen Deutschlands gemidnet. Mrt 12 Original-Juftrationen von B. Eißel. Stuttgart, Subdeutsches Berlags-Infittut. 8. 6 M.

Bilber aus ber Beidichte von Bonn und feiner Umgebung. Die Ueberrumpelung Bonns am 22. December 1587. Rach biftorifden Quellen bargeftellt von F. hauptmann. Bonn, hauptmann. 8. 60 Bf.

- Daffelbe. Die turfurftliche Univerfitat ju Bonn von A . . . . Bonn, Sauptmann. 8. 30 Bf.

Birt, E., Raifer Bilhelm ber beutiche. Gebachtnifrebe. Marburg, Elwert. Gr. 8. 40 Bf.

Bleibtren, R., Echidial. Chaufpiel. Leipzig, Friebrich. Gr. 8. 2 DR. Blod, B., Anno Sturm. Diftorischer Roman. Berlin, Janke. 8, 5 M. Boltz, A., Hellenisch die allgemeine Gelehrtensprache der Zukunft. Leipzig, Friedrich. Gr. 8, 6 M.

Borges, Ueber Schillers Ginfluß auf Gothes Dichtung. Leipzig, Fod. 4.

Brachvogel, W., An Etsch und Eisack. Bilder aus Südtirol. Mit Illustrationen von T. Grubhofer. München, Knorr u. Hirth. 12. 2 M. Brentano, S., Die flaffice Rationalstonomie. Bortrag. Leipzig, Dunder u. humblot. Gr. 8. 1 DR.

Briefwechsel von Jakob Grimm und Hoffmann-Fallersleben mit Hendrik van Wyn. Nebst anderen Briefen sur deutschen Litteratur herausgegeben und erläutert von K. T. Gaederts. Bremen, Müller. Gr. 8.

Frantfurter zeitgemäße Broichuren. Reue Folge, herausgegeben von J. M. Raich. 9ter Bb. 6tes Sft.: Frantreichs Cuturrudichritt burch bie Revolution. Bon A. Schumm. Frantfurt a. M., Foeffer Rachf. Gr. 8. 50 Bf.

Brudner, M., Die Europäifirung Ruflands. Land und Bolt. F. M. Berthes. Gr. 8. 10 M.

Deutscher Buchericas. ifter u. 2ter Bb.: Die Alfinge. Altbeutiches tultur-hiftoriiches Zeitbilb. Bon Marie hanftein. 2 Bbe. Gifenach, Bacmeifter. 8. 4 M. 50 Bf.

Cassel, B., Der grüne Bapagai. Eine Symbolit des Grün und Apologie der "Passen". Berlin, R. Schaester. 12. 1 M. 60 Bf. Charles, M., Zeitgenössische Tondichter. Studie und Stizzen. Leipzig, Roßberg. Gr. 8. 4 M.

Rohberg. Gr. 8. 4 M.
Delissig, F., Iris. Harbenstuden und Blumeustüde. Leipzig, Dörffling u. Franke. Gr. 8. 4 M.
Dilling's, L., Reue Rovellen. Deutsch von E. Jonas. Autorisitet Uebersesung. Berlin, S. Flicher. 8. 1 M.
Districh, M., Uniter König Albert von Sachsen im Felde 1849, 1866, 1870/1871. Baterländische Gebentblätter. Dresben, Albanus. Gr. 8. 1 M.
Engels, F., Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Mit Anhang: Karl Marx über Feuerbach vom Jahro 1845. Stuttgart, Dietx. Gr. 8. 1 M.
Eickstrutb. Katalb v., Haard. Roman. 2 Bde, Jeng, Costenoble.

Eidftruth, Rataly v., hagarb. Roman. 2 Bbe. Jena, Coftenoble.

Reperanto, Internationale Sprache. Vorrede und vollständiges Lehrbuch. (Por Germano.) Warschau, Gebethner u. Wolff. 1887. 8. 40 Pf.

Feliner, R., Beschichte einer beutschen Musterbahne. Rart Immermanns Leitung bes Staditheaters ju Duffelborf. Stuttgart, Cotta. Gr. 8. 8 M. Fint, B., Die Arbeiter-Orben. Ein Borfchag zur raschen und endgültigen Lösung ber socialen Frage auf friedlichen Bege. Allen Rlaffen ber menschlichen Gesellschaft gewidmet. Stuttgart, Fint. Gr. 8. 60 Bf.

wejeujmatt gewidmet. Stuttgart, Fink. Gr. 8. 60 Bf.
Kischer, R., Hundert Tage im Tradpissenkloster auf dem Delenberge. Eine Erinnerung aus dem Ariege 1870/71. Berlin, heinigte. 8. 75 Bf.
Foerster, B., und E. Blend, Bopuläre Mittheilungen zum aftronomischen und cronologischen Theile des königlich preußischen Vormaltalenders für 1889. Berlin, Berlag des königt, katisstichen Bureaus. Gr. 8. 1 M.
Saeders, R. T., Archivalische Rachrichten aber Theaterzustände von hilbesheim, Lübeck, Lünedurg im 16. und 17. Jahrhundert. Beiträge zur deutschen Kulture und Kirchengeschichte, gesammelt und mit Anmerkungen herausgegeben. Bremen, Miller. Gr. 8. 4 M.
Gandanter V. Der Univid.

Ganghofer, 2., Der Unfried. Gin Dorfroman. Stuttgart, Bong u. Comp.

"Gebenke Mein!" Dichtungen von B. v. St. zu ben Zeichnungen aus bem Leben Jeju von D. hofmann. Mit Benutung zweier Brebigten E. Berfier's. Reval. Gr. 8. 60 Bf.

Gleim, Eine vergebliche Brodenreise vor 100 Jahren. In luftigen Bersen. Dem Broden-Stammbuch vom Jahre 1786 entnommen. harzburg, Stolle. 12.

Harweck-Waldstedt, Brockenbuch. Führer und Krinnerungsgabe für Brockenwanderer. 2ter Thl.: Poesie und Prosa aus den Fremdenbüchern des Brockens vom Jahre 1753—1887. Harzburg, Stolle. 12. 80 Pf.

Dausmann, D., Freud' und Leid. Gebichte. Elberfeld, Babeter. 12. 3 M. Serifion, Eraf M. J. v., Die Begende von Meg. Autorifitte Uebersetung von D. Th. Alexander mit einem einleitenden Original-Brief bes Berfaffers. Berfin, Ulrich u. Comp. 8. 3 M.

Der Berliner Hof und jeine Bolitit. Bon Baron St . . . r. 3te Aufi. Berlin, Steinig. 8. 5 M. Raufmann, G., Die Geschichte ber beutschen Universitäten. 1ster Bb.: Borgeschichte. Stuttgart, Cotta. Gr. 8. 8 M. Radrichten über Raifer Bilbelms-Land und den Bismard-Archipel. herausgegeben von der Reu-Guinca-Compagnie zu Berlin. 1888. 2tes hft. Berlin, Alber u. Comp. Gr. 8. 1 M. 73 M.

Rudert, G., Poetifches Tagebuch. 1850—1866. Frantfurt a. D., Cauer-lander. 8. 5 Dt.

Smart, S., Bom Start jum Biel. Ein Sportroman. In bas Deutsche fibertragen von F. 28 obl. Leipzig, Freund. Gr. 8. 12 DR.

Spielberg, D., Die Meniden-Rechte. Ein Begweifer für bieje Belt ber Kombbie. Burich, Berlags-Magazin. Gr. 8. 80 Bf.
Spitta, D., Ein Blid in unfere Zeit. Freiburg i. Br., Mohr. 8. 80 Bf. Stahlin, A., Rant, Loge, Albrecht Ritidl. Gine Tritifche Stubie. Leipzig, Dorffling u. Frante. Gr. 8. 4 DR.

Thieme, K., Glaube und Wissen bei Lotze, Leipzig, Dörffling u. Franke. Gr. 8. 1 M.

Thifotter, 3., Reue Rhein-Bieber. Bremen, Beinfius. 12. 2 DR. 25 Bf.

Badenhufen, f., Das Gelpenft ber Chre. Roman. 3 Bbe. Berlin, Jante. 8. 10 DR.

Weerth, O., Die Grafschaft Lippe und der siebenjährige Krieg. Detmold, Hinrichs. 8. 2 M. Bibmann, J. B., Die erste Racht ober die legten Consequenzen. Ein Rachtpiel zu Galeotto, Drama von José Echegarah. Breslau, Schottlander. 8.

Wilderer- und andere Geschichten aus "Waidmanns Heil". Klagen-furt, Leon sen. 8. 1 M. 50 Pf.

Bur Ginführung in bie Beltiprache Volapuk. Derausgegeben vom Belt-fpracheberein Beimar. Beimar, huichte. 8. 50 Bf.

## Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von **Andolf Mosse** in Leipzig, Berlin oder sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die einmal gespaltene Betitzeile 25 Pf.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

#### HARAR.

Forschungsreise nach den Somal- und Galla-Ländern Ost-Afrikas.

Von

#### Dr. Philipp Paulitschke.

Nebst Beiträgen von Dr. Günther Ritter von Beck, L. Ganglbauer und Dr. Heinrich Wichmann.

Mit 50 Abbildungen, 1 Tafel und 2 Karten.

8. Geh. 15 M. Geb. 17 M.

Die unter der Leitung von Dr. Kammel von Hardegger und Prof. Dr. Paulitschke unternommene österreichische Expedition führte nach Harar, der bedeutendsten Handelsstadt auf dem geheimnissvollen Osthorn Afrikas. Vom Golf von Aden durch eine weite, von den blutgierigen Somal durchzogene Wüste getrennt, sind diese Theile Afrikas, die fruchtbaren Gallaländer, das Ziel der colonialen Bestrebungen Englands, Italiens und Frankreichs. Der Verfasser bringt die reichen Ergebnisse der Reise in diese noch wenig bekannten Gegenden in einer den Fachmann wie den Laien gleich anziehenden Weise zur Darstellung.

Berlag von F. M. Brockhaus in Leipzig.

Gerstäcker. Herrn Mahlhuber's Reiseabentener. 8. Aufl. Mit Hustrationen. 8. 1 M. Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

### Confucius und seine Lehre.

 $\mathbf{Von}$ 

#### Georg von der Gabelentz.

Mit Titelbild. 8. Geh. 1 M. 50 Pf.

Der als hervorragender Kenner der ostasiatischen Sprachen und Literaturen bekannte Verfasser, Professor an der Universität Leipzig, gibt in dieser für weitere Kreise bestimmten Schrift eine Üebersicht über Entwickelung und Bedeutung der Lehre des Confucius und bietet dadurch zugleich interessante Einblicke in chinesische Sitten.

Verlag von f. A. Brockhaus in Ceipzig.

## Hansibar.

Ein oftafrifanisches Culturbild.

Dr. Rarl Bilhelm Schmidt.

8. Mit 15 Abbildungen und 1 Plan. Geh. 4 M. 50 Pf. Geb. 5 M. 50 Pf.

Sansibar hat als Ausgangspunkt ber meisten Expeditionen in bas Innere Afrikas schon seit langem eine besondere Bedeutung gehabt, seit Beginn der deutschen Colonialbestrebungen ist das oftsafrikanische Inselteich aber in commerzieller wie politischer hinsicht noch mehr in den Bordergrund getreten, in neuester Zeit auch durch den Tod des Sultans Said Bargasch. Diese eingehende Schilderung Sansibars empsiehlt sich daher allseitiger Beachtung.

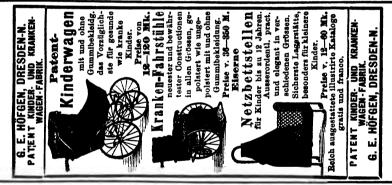







(Mit einer Beilage von F. & B. Lehmann in Berlin.)

## Blätter



für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

---- Nr. 29. ---

19. Juli 1888.

Inhalt: Epische Dichtungen. Bon Ernft Biel. — Transsplotanisches. Bon Joseph W. Filtsch. — Ernste und Unterhaltungsliteratur. Bon Aarl Salkmann. — Philosophie. Bon Bernhard Münz. — Zur Entstehung ber "heiligen Milianz". Bon Leon Wespy. — Fenilleton. . (Ausländische Urtheile über neue Erscheinungen der beutschen Literatur.) — Bibliographie. — Anzeigen.

## Epische Dichtungen.

- 1. Bon Elifen bis 3wölifen. Ein wufter Traum nicht von Georg Ebers, sondern von hans Merian (S. Rebeg). Leipzig, Werther. 1888. 8. 1 M.
- 2. Seban. Ein helbenlied in brei Gefängen von Ernft von Bilbenbruch. Zweite Auflage. Frankfurt a. D., Walbmann. 1887. 8. 2 M.
- 3. Das Raiferfenfter. Bon Cbeling Filhes. Berlin, Balther u. Apolant. 1888. Gr. 8. 30 Bf.
- 4. Polle von Barbenstett. Episch-romantische Dichtung in vier Gefängen aus ber Geschichte ber Stebinger. Bon Georg von Schulpe. Dresben, Bierson. 1888. 12. 75 Bf.

Wenn gegen verkehrte literarische Richtungen und ein= gemurzelte voetische Geschmack- und Mobeverirrungen nicht nur Publitum und Kritit eifern, wenn fich wider folche Abnormitäten die zeitgenöffische Dichtung felbst erhebt, bann barf man immer mit Sicherheit hoffen, baf bie Rrantheit fich anschickt, ins Stadium ber Genesung zu treten. Die antiquarische Epik und Romantik ist eine folde bebenkliche Geschmackerirrung unserer Tage, und es ift ein gar nicht boch genug anzuschlagendes erfreuliches Symptom, bag ber Protest gegen bieselbe aus ber Literatur felbft beraus immer lauter und lauter ertont. In ben Chor biefer literarischen Brotestler mischt sich neuerdings eine fehr vernehmbare und fehr berufene Stimme: Sans Merian mit ber Barobie "Bon Elifen bis Zwölifen" (Nr. 1). Der Merian'sche "wuste Traum" wendet fich mit großem Geschicke gegen die neueste Ebers'= iche Beröffentlichung, gegen "Glifen. Gin Buftentraum". Die Sanblung ber Merian'ichen parobiftischen Dichtung ift turg biefe: Der Berfaffer ift über ber Letture von "Glifen" vom Schlafe überrascht worden und fieht fich im Traume nach Auerbach's Reller in Leipzig verfest. Echt traumhaft vermischt sich ihm Erlebtes mit Gebachtem — Jugenberinnerungen, faustische Reslexionen, kritische Ge= banten über unfere socialen und literarischen Buftanbe,

über gola, den Realismus und bas jüngste literarische Deutschland, über die Emaneipation ber Sinnlichkeit und die Wiedereinsetzung ber Schönheit in ihre alten Rechte all bas flicht sich ihm zwanglos in ben Kranz klangvoller Octaven und alter urbeutscher Knittelverse, und mitten bahinein fällt ber vom vertappten Mephifto gehaltene Vortrag bes berbkomischen "Herrgottschnitzers von Phyle". ber im Schartenmeperftile gehaltenen eigentlichen Barobie ber Ebers'ichen Dichtung. Merian's "Bon Elifen bis Bwölifen" ist eine echte Parobie und boch weit mehr als bies: bas Gebicht hat ethische Bebeutung und afthetischen Berth — bas eine, indem es mit vollem Recht bem hoblen Romanticismus unserer archaologischen Dichtung satirisch ben Garaus macht und bestimmte realistische Forberungen für die Boesie der Aufunft aufstellt: das andere, indem es bie Einheit ber 3bee mahrt, eine ftrenge funftvollendete Technik handhabt und eine feine Stimmungemalerei bewährt. Dies lettere tritt namentlich in ber Art bervor, mit welcher bas Colorit bes Traums und bas feltsame Bidzad ber visionären Dialektik von Bilb zu Bilb, von Gebanke zu Gebanke festgehalten und am Schlusse bas ichein= bare Launenhafte dieses bunten Durcheinander in lichtvolle Rlarheit und Beftimmtheit aufgelöft wird. Merian's "wüfter Traum" ift ein echter Traum mit all feiner Saft. seinen Sprüngen, seiner Tollheit und Narrheit und boch eine mahre und wirkliche Dichtung voll Gehalt und Gestalt, voll Glanz der Darstellung und Bebeutsamkeit bes geistigen Inhalts. Möge "Bon Elifen bis Zwölifen" bas Seinige bagu beitragen, bag bie beutsche Dichtung ber Gegenwart fich mehr und mehr von einer gefundern Muse begeistert fühle als biejenige ift, unter beren Ginfluß ber größte Theil unsers heutigen Schriftthums steht - von jener mobernen Mufe, die unfer Boet gegen ben Schluß feiner Dichtung bin uns erscheinen und bie er fagen läßt:

Ich nabe nicht auf eines Menschen Ruf, 3ch tomme, weil die Reiten fich vollendet, Beil jener eine, ber fo icon mich ichuf, Bum anbern male in bie Welt mich fenbet. 3ch war, ba jener mit bem Bferbehuf Roch nicht geschaffen, und hab' viel gespendet Un Wonn' und Geligkeit in alten Tagen, Bis mich die Menfcheit an bas Rreng geschlagen. Fast zwei Jahrtausenbe bie Gruft mich band. Es ward bie frohe Belt jum Sammerthale. Doch nun ertont ber Wedruf. 3ch erftanb, Das Grab besiegend, frei im Morgenftrahle. In meine munbe Seite leg' die Band Und beine Finger in die Nagelmale, Und glaub' an mich, bag ich mit Gieg bich frone Und bich erlose, ich, bas Bahre, Schone!

Steht die Merian'iche Dichtung burchaus im Dienfte bes modernen Gebankens, so gilt bies auch von Ernst von Wilbenbruch's nunmehr — nach breizehn Jahren in zweiter Auflage erschienenen Belbenliebe "Seban" (Nr. 2). Ift es bort eine vorwiegend sociale und literarische Ibee, bie ben geiftigen Rern bes Bangen bilbet, fo bier eine ausschließlich patriotische. Das große Jahr 1870—71 hat unsern Boeten ungezählte male die Feber in die Sand gegeben, aber fo gludlich, mit fo feurigem Bergen und zugleich so plastisch formender Dichterhand wie Wilbenbruch haben nicht viele unter ihnen sich ihrer Aufgabe entledigt. In brei Gefängen und einer an die Form ber ottave rime anklingenden, zu epischen Zweden schon von andern Sängern häufig benutten Strophe - ich werbe gleich eine Brobe geben - zeichnet uns ber Dichter die blutige Schlacht am Strome ber Maas und ihre großen Kolgen für die Geschicke Europas und ber Welt. Reben bem poetischen Feuer, bas die Dichtung burchglüht, und ber schwungvollen Sprache, welcher fie fich bedient, ift es besonders die geschickte Art, wie ber Dichter Großes mit Rleinem, das Allgemeine mit dem Besondern, das Siftorische mit bem Genrehaften zu verbinden und fo ein zu= gleich Erhebendes und Unterhaltendes zu schaffen verftanden hat. Bir feben die Dertlichkeit ber Schlacht, die Bewegung ber Truppentheile, ben gangen großartigen Bang bes gewaltigen Rriegsschauspiels lebendig vor uns und nehmen zugleich an bem Einzelnen fozusagen perfonlich theil. Wie bramatisch Bilbenbruch — bas Drama ift ja später seine eigentliche Domane geworben — auch im Epos zu schilbern weiß, bafür legt unter anderm die in der Borrede von ihm übrigens noch besonders hervorgehobene Schilbe= rung ber That Otto von Wittelsbach's im britten Gesange beredtes Beugniß ab, mahrend als ein Beifpiel bafur, wie scharf und knapp er eine bestimmte Sachlage aus ber feingewobenen Textur feiner Dichtung hervorzuheben versteht, wol die drei nachfolgenden Strophen betrachtet werben burfen: fie ruden uns ben befiegten Rapoleon vor Augen, wie er, von ber Nemesis ber Beltgeschichte gerschmettert, fich zur Capitulation ber Feftung und Befangengabe seiner Person entschließt. Die brei Strophen Lauten:

Da reckte er sich auf mit krankem Leibe:
"Müdt mir den Tisch, gebt Feber und Papier!"
Lautlos geschah's. Da saß er, daß er schreibe —
Rie grub die Feber Worte, so wie hier.
Kein Laut erscholl; in stummem, dumpsem Harren
So standen seine Generale dort —
Rings alles todt — nur dort mit heistrem Knarren
Die Feber quälte sich von Wort zu Wort.
Die Feber sant — es santen ihm die Hände —
"Ihr wolltet Ende — wohl, hier ist das Ende."

Bon seinen Treuen — ihrer waren wenig — Berief er einen. Der war Reille genannt. "Geh' hin zu dem gewalt'gen Preuhentönig, Und diese Zeichen gib in seine Hand! Getreuer Mann, ich seg' auf deine Seele 'nen Auftrag, tödlich herbe, tödlich schwer — Noch einmal thu' nach deines Herrn Besehle! Ist es vollbracht, din ich dein Herr nicht mehr." Und schluchzend hörte Reille des Kaisers Worte Und nahm den Brief und wandte sich zur Pforte.

Die Schwelle tönte unterm Fuß bes Boten; Berhallend scholl sein Schritt — ber Kaiser sprach: "Nun liegt der Herrscher Frankreichs bei den Todten — So solge Frankreich seinem Kaiser nach! Ist Wimpssen da?" — "Hier bin ich; wollt mir sagen, Was Ihr befehlt!" Des Kaisers Mund erblich: "Mußt du den Tod mir aus der Seele fragen? Du weißt's." — "Ihr seid Gebieter, Herr, nicht ich." Schwer kam's herauf aus seiner Brust gestiegen: "Die Fahne, Wimpssen, laß die Fahne sliegen!"

Der patrivtische Gehalt bes Wilbenbruch'schen Sedanliebes und die künstlerische Form, in welcher er sich ausprägt, leihen diesem Jugendwerke des fruchtbaren Dichters eine Bedeutung, die es vor dem gewöhnlichen Schicksale auch der bessern und besten deutschen Dichtungen der nachclassischen Zeit schüßen sollte, vor einem allzu frühen Berlöschen im Gedächtnisse der Nation.

An dieses Helbenlied von Sedan schließt sich paffend die Erwähnung eines andern vaterländischen Gedichts an, die des soeben erschienenen "Das Kaisersenster" von Ebe-ling-Filhes (Nr. 3). Die Erwähnung! Denn eines noch so kurzen Eingehens verlohnt das ganz knapp gehaltene Lied, das nur zwei Blätter umfaßt, kaum. Wie der Titel schon errathen läßt, ist es eine oft beobachtete und schon so häusig geschilderte Scene, die den Gegenstand dieser zwölf volksthümlich gehaltenen Strophen Ebeling-Filhes bildet: der inzwischen heimgegangene Kaiser Wilhelm begrüßt an dem historischen Echenster seines Palais die Ber-liner. Die Verse sind gewandt, und der Inhalt ist wohlzgemeint. Das ist alles, was sich über das kleine Poem sagen läßt.

Die lette in der Reihe der heute hier zu würdigenden Dichtungen steht, im Gegensatze zu den drei bisher besprochenen, dem modernen Bewußtsein völlig fern; sie besteht in einer Berherrlichung der Stedinger und führt den Titel "Bolke von Bardensleth" von Georg von Schulpe (Nr. 4). Der fleißige Verfasser, der alljährlich mit einem oder mehrern poetischen Producten aus Sage oder Geschichte

vor das Publikum tritt, richtet in diesem seinem neuesten Sange den tapfern Stedingern ein neues Ehrendenkmal auf. Der edle Stedingerführer Bolke von Bardensleth ist der Held der Dichtung: Bolke sieht sich in den schweren Kampfzwischen Gesinnung und Liebe gestellt, in den Kampfzwischen seiner dem Papste und dem Kaiser seindlichen politischen Ueberzeugung und seiner Herzensneigung zu der schwens des in Bremen liegenden kaiserlichen Heres. Tragisch löst der Tod den Widerstreit, indem Bolke in der Schlacht bei Altenesch unter dem Schwerte des Grafen Dietrich von Cleve verblutet.

Golbbammerbuft umwebt bas rauschenb schäumenbe Meer; Der Tag bes Rampfes erstarb, und es starb auch bas Stebinger-

Ein matter Schein umglüht die Dünen am Strande fahl, Und feuerfarben erslammt der letzte Abendstrahl. Die Meereswellen erglühn, umstrahlt von Purpurglut; Aufrauscht noch einmal wild die rollende Meeresstut. Sin letzter Abendglanz die Ferne mild umwallt, Doch er verschimmert leis, und er verzittert bald. — Die Sonne sinkt; ein Schein am himmel noch leuchtend steht; Es starben die Stedinger all mit Bolke von Bardensleth. — Die Dünen im Kreise rings ein ferner Dust umwedt, Doch auch der letzte Schein verdämmert und verschwebt. — Die Sonne versank; tiesdunkel sinkt nieder schon die Racht, Doch hell durch alle Zeiten wird leuchten die Stedingerschlacht. Mit hehrem Strahlengolde umwebt euch dieser Streit, Und euer Ruhm wird glänzen in Ehren hochgeseit.

Bärme der Anschauung und des Empfindens kennzeichnet das kleine Epos, und der Gang der Handlung hat ebenso viel Leben, wie die Darstellung Farbe hat. Hie und da scheint indessen der Poet einigermaßen flüchtig über die logische Gliederung und das sprachliche Gefüge seines Textes hinzugehen, sodaß die Reinheit und Klarbeit seines Vortrags wesentlich darunter leidet. Hier nur ein einziges Beispiel dafür! In den nachfolgenden Versen sind das "sein", das "sie" und das "ihr" (ich hebe die Wörter durch gesperrten Druck hervor) meines Erachtens ganz unklar und unverständlich:

Stedinger, hört mich an! Bir ziehn zum legten Streit. Groß ist der Feinde Macht; gewaltig ist sein heer; Er wälzt sich auf uns heran, wild brandend wie ein Meer. Bir wollen ihm trogen fühn mit friesischem Kampfesmuth; hinsließen fürs Baterland soll unser helbenblut. Denn wir errangen sie schwer; nun halten wir sie fest; Und lassen nicht von ihr; Fluch bem, der sie verläßt!

Es wäre zu wünschen, daß der vielleicht allzu schnell arbeitende talentvolle Verfasser bergleichen Flüchtigkeiten in Zukunft vermiede, wie auch ein Ablassen von diesen blos historischen und leider auch oft antiquarischen Stossen, die er mit Vorliede ergreift, seiner Muse nur förderlich sein könnte. Wolke er sich doch der Gegenwart und den sie bewegenden Ideen kräftig und rückhaltlos zuwenden! Richt im Alt-Vergangenen soll der Dichter leben, sondern im Lebendig-Gegenwärtigen.

## Transsylvanisches.

1. Das alte und neue Kronstadt. Bon G. M. G. von hersmann. Gin Beitrag zur Geschichte Siebenbürgens im 18. Jahrhundert. Bearbeitet von Oskar von Melgl. Zwei Bände. hermannstadt, Michaelis. 1883 u. 1887. Gr. 8. 15 M.

Noch gibt es feine umfassende und zusammenhängende Geschichte ber Stadt Kronftadt in Siebenbürgen; doch mehren fich, namentlich in den lettern Sahren, die Borarbeiten zu einer folchen. Aus früherer Beit find außer einigen Schriften über das Kronftadt gehörige Bad Zajzon und verschiedenen Auffähen in Reitschriften und Ralendern ju erwähnen: J. Dud's "Geschichte bes Kronftabter Ghm= nafiums" (1845): F. Philippi's "Die beutschen Ritter im Burgenlande" (1861) und "Beitrage und Actenftude zur Reformationsgeschichte von Kronftadt" (von J. Trausch, 1865). Reichlicher floffen die geschichtlichen Schriften über Kronstadt in den siebziger Jahren. Wir nennen: F. Phi= lippi: "Aus Kronstadts Bergangenheit und Gegenwart" (1874); E. von Trauschenfels: "Kronftabter Buftanbe gur Beit ber Berrichaft Stefan Bathori's in Siebenburgen" (1874), berfelbe: "Bor 200 Jahren. Bilder aus bem Kronftadter Leben" (1875); berfelbe: "Bur Geichichte ber Errichtung bes Bürgerfrankenhauses in Rronstadt" (1875); G. D. Teutsch: "Honterus und Kronftadt Bu feiner Beit" (1876); F. Philippi: "Der Burgeraufftand 1688 und der große Brand von 1689 in Kronstadt" (1878). Auch die achtziger Jahre brachten bereits einige Beiträge zur Geschichte Kronftadts, fo E. Gasbeth: "Bur Geschichte ber Sanitateverhältniffe in Rronftabt" (1884), "Berzeichniß ber Kronftabter Ruufturkunden" (1886), "Kronftädter Drude 1535-1886" von Julius Groß. Das bedeutenoste geschichtliche Werk über Kronftadt aber ift ohne Zweifel "Das alte und neue Kronftadt von B. M. G. von Bermann, welches, vom Berfaffer ju Ende bes vorigen Jahrhunderts niedergeschrieben, bis vor einigen Jahren nur in wenigen abschriftlichen Eremplaren existirte. bis endlich ber Berein für siebenburgische Landestunde beffen Drudlegung veranlaßte. Allerdings bedurfte bas Werk jum Zwede ber Beröffentlichung im Drud einer wissenschaftlichen Bearbeitung, welche Universitätsprofessor Detar von Meltl in trefflicher Beise burchführte. So konnte benn im Rahre 1883 ber erste Band ericbeinen. welcher die Mitte des 18. Jahrhunderts behandelt. Rärzlich nun ift ber zweite und lette Band erschienen, welcher bie Beit vom Regierungsantritte Raifer Joseph's II. bis zum Ende bes 18. Jahrhunderts (1780-1800) behan= belt. Dieser zweite Band umfaßt 665 Seiten Grofoctav, ein Beweis ber Ausführlichkeit, mit welcher ber Berfaffer bie Geschichte seiner Baterstadt in jener Zeit behandelt

hat. Wie im ersten Banbe, ift auch im zweiten bie allgemeine Geschichte bes Lanbes und ber fächfischen Dation, sowie die besondere Geschichte der Stadt Rronftadt abgesondert bargestellt worden. Durch diese eingebende Darftellung ber allgemeinen Lanbesgeschichte gewinnt die Specialgeschichte ber Stadt Kronftadt erft bas rechte Berftanbniß und bie richtige Beleuchtung. Der Bearbeiter D. von Meltl hat das Werk mit zahlreichen Noten verfeben, welche bas beffere Berftandniß forbern und manche erwünschte Erläuterung geben. Durch bieses Werk ift bie lehrreiche Beschichte einer anziehenden Epoche ber Stadt Kronftadt weitern Preisen zugänglich geworben. Wir wollen nur noch ben Bunfch aussprechen, bag fich nun eine berufene Kraft veranlaßt finden möge, die noch vorhandenen Luden in ber Geschichte Kronftabts burch Forschungen in ben öffentlichen Archiven u. bal. auszufüllen und bann an eine umfassende und zusammenhängende Darftellung ber Geschichte Kronftabts heranzutreten, allerbings eine febr ichwierige, aber auch bantenswerthe Aufgabe, und es ift wol mit Grund anzunehmen, daß die Stadtgemeinbe Kronstadts, welche zu einigen Borarbeiten bereits namhafte Beträge fluffig gemacht hat, zu diefem 3mede bereitwillig eine größere Summe Gelbes bewilligen werbe.

Eine weitere Schrift, welche die siebenburgisch-sachsische Geschichtsforschung wesentlich zu forbern vermag, ift:

2. Das Archiv ber Stadt Hermannstadt und ber sächsischen Nation. Bon Franz Zimmermann. Hermannstadt, Berlag bes Archivs. 1887. Gr. 8. 1 M.

Das gemeinsame Archiv ber Stadt Hermannstadt und ber sächsischen Nation befindet fich feit 1545 in bem jest noch als Rathhaus bienenden Gebäude in hermannstadt. Der gegenwärtige Archivar ift feit etwa zehn Jahren mit ber Ordnung dieses Archivs beschäftigt, welches die werthvollsten Materialien dur Geschichte ber siebenbürger Sachfen enthält. Die neue Anordnung ift, wie wir uns überzeugt haben, eine muftergultige. Die Benutung eines solchen Archivs wird aber erst durch eine genaue und verlägliche Inhaltsüberficht ermöglicht. Gine folche ift nun vom Archivar Franz Zimmermann ausgearbeitet und im Drud herausgegeben worben. Es ift aber nicht eine einfache und trodene Inhaltsübersicht, sondern eine wissen= schaftliche Beleuchtung bes ganzen Archivbestandes, eine mahrhafte Gelehrtenarbeit. Der Inhalt bes Archivs wird nach neun Hauptgruppen besprochen und zwar 1) Urfunden (im weitern Sinne bes Wortes), 2) Acten, 3) Protofoll= bücher. 4) Rechnungsbücher, 5) Handschriften, 6) Repertorien, 7) Gefetbücher, 8) Handbibliothet, 9) Bestimmungen über bie Benutung bes Archivs zu miffenschaftlichen und andern privaten 3meden.

Daß die siebenbürger Sachsen auch auf dem Gebiete ber Naturwissenschaften mit der neuesten Zeit fortschreiten, beweist die Schrift:

3. Die Bebeutung bes naturwissenschaftlichen Unterrichts. Bon Julius Römer. Kronstadt, Gött u. Sohn. 1887. Gr. 8. 50 Pf.

Es ist recht zeitgemäß, die hohe Bebeutung bes natur= wissenschaftlichen Unterrichts, welche in manchen Rreisen noch immer nicht genügend gewürdigt wird, bann und wann, hier und bort ins rechte Licht zu ftellen. Der Berfasser geht babon aus, daß es eine allgemein anerkannte Forderung der Erziehungslehre sei, den Unterricht so zu ertheilen, daß er nicht nur eine gewiffe Summe von Rabigfeiten übermittle ober einen gewiffen Grad von Fähigfeit zeitige, sondern daß er auch den Berftand bilbe, das Bemuth anrege und ben Willen ftarte. Er führt sobann in ebenso schlagender Beise als ansprechender Form den Beweis, daß der naturwissenschaftliche Unterricht diese Forberung vollfommen erfülle. "Des Geistes treue Diener bie Sinne - führen bem Berftande im naturwiffenschaftlichen Unterrichte ein reiches Baumaterial zu, aus welchem Kenntniß ber Natur, weise Borschrift gegen alles Schäbliche und bas Verständniß ber die Natur beseelenden Gefetmäßigkeit aufgebaut wird. Und in bem Mage, als diese mächtigen Gebäube aufgeführt werben, finken in sich zusammen die Furcht vor natürlichen Dingen und Borgangen, die Subjectivität und die Phrase, die Unwahrheit und der Aberglaube." Wenn andererseits "der natur= wissenschaftliche Unterricht durch die Bedeutung des Formen= und Farbenfinns jum rechten Benuffe bes Schonen, wie auch zur Liebe und Schonung für alles Erschaffene und zur Beimathefreude leiten und ber Natur erhabene Großartigfeit, sowie bie eigene Unzulänglichkeit uns jum Bewußtsein bringen tann, so wird er in einer Beise unser Gemüth abeln, daß daffelbe gegen alle Berführungen ber Geschmadlofigfeit, ber Berrohung, bes Lebensüberbruffes und der Selbstüberhebung gewappnet bafteben wirb". Der naturwissenschaftliche Unterricht wird endlich "durch die förperliche Bucht, durch Abhärtung und Selbstbeberrichung ber Schwächlichkeit, Berweichlichung, ber eigenfinnigen Laune entgegenwirken, und die Anregung zu Sammlungen und Versuchen chemischer und physikalischer Art wird ber Unordnung, der Unbeholfenheit und ber Berachtung ber arbeitenden Rlaffe steuern. Hierdurch aber bewirkt er Rlarung und Festigung bes Willens." Bu biefen brei Sägen gelangt ber Berfaffer burch gründliche Untersuchung und Beweisführung. Die kleine, aber inhaltreiche Schrift fei allen, die fich für Erziehungslehre ober Naturwiffenschaft intereffiren, wärmstens empfohlen.

Das laufende Jahr hat im Sachsenlande kein ernsteres Drama gezeitigt, wol aber zwei harmlos heitere Kinder ber bramatischen Muse:

4. Junggefellen. Schwant in brei Aufzügen. Kronftabt, Alexi. 1887. Gr. 8. 1 M.

Dieses anspruchslose Werken will als Schwank natürlich nicht nach ben Regeln bramatischer Kunst beurtheilt werben. Es hat nicht die Absicht, eine tiesere Ibee im Gewande des Luftspiels poetisch zu behandeln; es beschränkt sich auf die Hervorkehrung einiger komischer Seiten des Junggesellenstandes, welche der Handlung zu Grunde gelegt werben. Durch spannende Scenen, komische Berwides lung und humoristisches Gespräch will es unterhalten, und biesen Zweck erreicht es auch in bescheibenem Maße. Einszelne Monologe sind zu lang und würden durch Kürzung gewinnen. Der Bühnenersolg wird zum guten Theil von einer gewandten Darstellung abhängen, welche es versteht, die Komit der Charaktere zur Gestung zu bringen.

Der anonyme Berfasser ist ein fronftabter Gymnasials professor.

5. Angelina ober die Türken vor Schäßburg. Romantisch-komische Operette in brei Acten. Bon Dichael Albert. Schäßburg, Jörbens. 1887. Gr. 8. 1 M.

Hier begegnet uns ein bewährter Dichter auf einem neuen Gebiete. In seinem im vorigen Jahre erschienenen "Hartened" hat er bebeutendes dramatisches Talent, in diesem und mehrern Novellen poetische Gestaltungskraft bewiesen. Beibe Talente treten auch in vorliegendem Libretto zu Tage.

Die Sage vom Bedepfennig, welcher immer wieber jum Befiger jurudtehrt, fo oft er auch ausgegeben ober weggeworfen wird und sich ins Unendliche vermehrt, fo lange ber Besiter seine Gigenschaft nicht verrath, und eine Episobe aus ber sächsischen Geschichte find zu einer Fabel verwebt, auf welcher sich die Handlung geschickt aufbaut. Die wohlbefestigte sächsische Stadt Schäfburg wird um bie Mitte bes 17. Sahrhunderts von einem türkischen Heere unter Hassan=Agha=Bascha belagert. Die Stabt= bürger können das ungeheuere Lösegeld, welches der Bascha für seinen Abzug verlangt, nicht zusammenbringen, find aber vom Rampf und hunger bereits erschöpft. Aus dieser Noth werben bie verzagten Bürger burch ben Schufter Anoll errettet, welcher von der Fee Angelina einen Sedepfennig erhalten hat. Run ift alles Leid vergeffen, alle Noth hat ein Ende. Anoll wird zum Bürgermeister ge= mahlt, ba er bas Gelb mit vollen Sanben ausstreut. Tag und Nacht wird gegessen und getrunken, getanzt und jubilirt. 3m Freuden- und Sinnestaumel hat aber Knoll vergeffen, bem Baicha bas Lofegelb ju ichiden und blotlich brechen die Türken durch die unbewachten Stadtthore ein. Durch ben unerschöpflichen Bedepfennig aber wird die Beuteluft ber Türken balb geftillt, und Türken wie Christen führen nun gemeinsam ein unsägliches Schlemmerleben. Der junge Patricier Lorenz rafft sich endlich auf, um diesem Schlaraffenleben ein Ende zu machen und die durch Wohlleben verweichlichten Türken aus der Stadt zu jagen. Als der zum Türken gewordene Knoll dem widerstrebt, verräth seine Frau Sarah, welcher Knoll's türkische Gewohnheiten nicht gefallen wollen, den Besitz des Hedepfennigs, womit der Zauber ein Ende hat.

> Das Lieb ist aus, die Luft ist aus; Armuth wohnt wieder in sedem Haus. Des Geldes Haufen sind verpraßt, Und Arbeit bleibt nun unser Gast.

So singt ber Chor. An Stelle Knoll's aber wird nun ber Sieger Lorenz Bürgermeister und Knoll kehrt wieder zum Leisten zurück. Dies sind die Grundzüge der Hand-lung. Nebenher läuft eine Liebesgeschichte. Knoll's hübsche Tochter Lieschen liebt Lorenz, von welchem sie aber als Schusterstochter nicht beachtet wird. Erst als er sie in reichem Schmucke wiedersieht, wird er auf ihre Schönheit und Tugend aufmerksam und wirdt um sie. Run aber glaubt sie, er sei nur von ihrem Reichthum geblendet. Als er indessen auch nach dem Verluste des Heckepfennigs ihr treu bleibt, werden die beiden ein glückliches Paar.

Wie wir sehen, liegt ber Handlung zwar keine neue, aber boch eine tiefere Ibee ju Grunde, die Ibee, bag Reichthum und mußiges Bohlleben zu nichts Gutem führen und feine bauernbe Befriedigung gewähren, welche nur in ehrlicher Arbeit zu finden ift. Die Sandlung ift fehr correct aufgebaut und schreitet munter vorwärts. Die Romit liegt nicht fo fehr in ber Berwickelung, als in ben Bwiegesprächen und eingestreuten Scenen, welche mit ber Handlung nur lose zusammenhängen, wie die Brophezeiungen bes Stadtschreibers Simeon, die Betrachtungen bes Nacht= wächters u. bgl. m. Mitunter nähert fich bie Romit indessen allgu fehr ber mobernen Operettenkomit, welche nur im hohern Unfinn Romit zu suchen scheint. So, wenn ber Bascha die hingerichteten Versonen Anoll. Sarah. Simeon "wieder lebendig machen" läßt. Auch bag Anoll bas Lösegeld vergißt, ift etwas gewagt. Immerhin unterscheibet fich im ganzen Handlung wie Sprache vortheil= haft von ben meiften mobernen Operettentegten.

Joseph W. Biltid.

### Ernste und Unterhaltungsliteratur.

1. Die Anfänge bes Christenthums im Rahmen ihrer Zeit. Bon B. Bolz. Leipzig, Spamer. 1888. 8. 1 M. 20 Pf.

Geftüht auf gründliche und umfassende Renntniß ber einschlagenden Fragen, kommt dies Bücklein dem in immer weitern Kreisen sich regenden Interesse entgegen, das über die Zustände und Bedingungen, unter welchen die christliche Kirche entstand und während der ersten drei Jahrhunderte sich entwickelte, näher unterrichtet sein möchte. Es ist nicht für Theologen, sondern für Laien geschrieben,

allerdings für solche, die ein gewisses Maß der Bilbung mitbringen. In der Auffassung im ganzen ohne Boreinsgenommenheit, im Urtheil meist besonnen, behandelt es seinen Stoff mit wohlthuender Bärme, in übersichtlicher Anordnung; die Darstellung ist lebhaft und fesselnd.

Gepflanzt wurde das Chriftenthum als die Erfüllung der Beissangen in die Enge des ihm abgeneigten Judenthums. Aber es hat die judische Hulle, in der es zur Belt kam, gesprengt. Emporgewachsen ist es unter schweren Stürmen des hart wider-

ftreitenben Römerthums. Aber es hat sie siegreich überwunden. Das ist der Inhalt seiner Jugendgeschichte.

Damit find zugleich bie Gefichtspunkte gegeben, nach benen die weitschichtige Materie in den vier Abschnitten, in welche die Schrift zerfällt, gestaltet ist. Es gilt die religiöse und politische Berfassung des Judenthums innerhalb und aukerhalb Balaftings barzustellen, sein Fürsten= haus, feine religiöfen Barteien, feine meffianischen Soffnungen, die römischen Berren — bies der Inhalt bes erften Theils. Der folgende ift ben Samaritern, dem Auftreten bes Täufers, Jefu Berfon und Bert, ber Regierungs= thätigkeit Herobes Agrippa's, Johannes und Baulus, ber Organisation ber Apostelfirche gewidmet. Der britte behandelt ben Berfall ber römischen Staatsreligion, den beginnenben Cafarencultus, das Eindringen frember Reli= gionen, das Auftreten der erften Chriften in Rom und beren Stellung jum Staate, die weitere Ausgestaltung ber Rirche, bie Gnoftit, die Biebererftartung bes Beibenthums und die Berfolgungen. Die Ausführungen bes letten Abschnitts richten sich auf Konstantin ben Großen bas Nicanische Concil, die driftliche Gesellschaft und Runft, bie Anfänge bes Monchswesens, bas Neue Testament nebst Apofryphen, Talmud und Kabbala, den Untergang des Beibenthums.

Besonders anziehend verbreitet sich ber Verfasser über bie religiösen Barteiungen in Afrael. Dabei burfte manchem neu fein, mas er über die confervative, ftreng ortho= bore Auffassung ber Sabducaer vorbringt, die ohne eine Spur von Freigeifterei von bem Gefete Mofis tein Titelden preisgeben wollen, aber, mas barüber hinausgeht, ebenso bestimmt ablehnen und beshalb, gerade als conservativ und orthodor Gerichtete, einen Glauben an Unfterblichkeit ber Seele, an Engel, eine gottliche Borfehung, ein meffianisches Reich ablehnen. Auch die Abschnitte über die beibnischen Suhnen ber Risweihe, ber Taurobolien und bes Mithrasbienstes, über die Brophetien des Daniel, bas Buch Senoch, bie Pfalmen Salomo's, bas Buch ber Sibylle, bas Buch ber Jubilaen, über bie neutestamentlichen Apokryphen, sowie über die spätjudische Literatur bringen viel Anziehendes und weniger Bekanntes.

An einigen Stellen stört die kritische Grundrichtung des Versasser, die ihn den negativen Resultaten eines Theils der modernen Theologie einen viel zu weiten Plat einräumen läßt. Statt von Jesu Auserstehung und Himmelsahrt ist nur von einer freudigen Gewißheit der Jünger über dieselben die Rede, die Pfingstgade mit ihrer Begeisterung soll erst die Folge eines Umschlags in der allgemeinen Bolksstimmung, das Abendmahl ursprünglich nur eine Erinnerung an das letzte Passahmahl Jesu sein, die Tause, in der ersten Zeit blos ein Symbol der Reinigung und Verpflichtung gegen die Kirche, erst allmählich zu einem Sakrament der Wiedergeburt werden. Das Evangelium Johannis wird, als handelte es sich um die sicherste Sache von der Welt, für unecht erklärt und dem 2. Jahrhundert zugewiesen. Auch sonst macht sich öfter

ein bebenklicher Mangel an Borficht geltenb. Gewagte Behauptungen werben mit einer Zuversichtlichfeit vorgetragen, bie taum in einem Romane ju bulben waren. Da bekommen wir unter anderm zu hören, wie Maria und die Brüder von Nazareth nach Kapernaum eilen, um Jesum, ben fie für geiftestrant halten, in bie Beimat aurudauholen: wie vier Brüber Rein, Ratobus, Rofes, Simon und Jonas, mit ihren Frauen nach Jerusalem übersiedeln, um fich der bortigen Chriftengemeinde anguschließen (1 Kor. 9, 5?); wie die ersten Jungertreise die Bergpredigt zur Grundlage ihrer Gemeindeverfaffung machen. Das alles find boch nur Bermuthungen, und bazu recht unfichere, aber keine Thatsachen. In andern Fragen wieder wird die überlieferte herkommliche Meinung zu Unrecht als gesicherte Wahrheit hingenommen. Denn wenn g. B. bie Ohrenbeichte bereits um die Wende bes 2. und 3. Jahr= hunderts als firchliche Sitte begegnen foll, fo ftreitet bas mit bem von Begichwit gelieferten Nachweise, daß dieselbe erft dem Rlofterwesen, vornehmlich auf dem germanischen Mijjionsgebiet, ihren Ursprung verdankt. Dber wenn unter ben Umftanben, welche bem Rlerus ber erften driftlichen Jahrhunderte in ben Augen ber Gemeinden Ansehen und Weihe verliehen, auch bas Defopfer erwähnt wird, fo widerspricht das unzweifelhaften Forschungsergebniffen. Auch wenn Frenäus Berfaffer bes apostolischen Glaubens= bekenntniffes genannt wirb, ift bas unrichtig. A. Harnad hat durch seine Untersuchungen festgestellt, daß zwischen ben Glaubensregeln nach Art ber von Frenäus mitgetheil= ten, als ber Summa freier unformulirter Trabition, und bem festen Bekenntnisse, über welches sich jene als ihre Grundlage aufbauen, wohl zu unterscheiden und bas fogenannte Apostolitum in seiner fürzern römischen Fassung älter ift als Frenäus. Ueber die Erzählung Euseb's von ber ihm burch Konstantin gemachten Mittheilung in Betreff bes Labarum mag man inhaltlich benten, wie man will: daß ihrem Urheber subjectiv voller Glauben beizumessen fei, sollte nach ber ebenso gründlichen wie unbefangenen Abwägung der Frage durch Leopold von Ranke nicht mehr bezweifelt werden. Bei der Angabe der sogenannten Apoftelfite hatten für die altere Beit auch Ephefus und Rorinth genannt werden sollen. In Nicaa verweigerten mit Arius nicht zwei, sondern fünf Bischöfe die Unterschrift, wenig= ftens der Berdammungsformel. Und woher hat der Berfaffer die Angabe, daß bort die Bartei bes Athanafius von vornherein nicht zahlreicher gewesen sei als bie feines Gegners, welche etwa zwanzig Anhänger zählte? Ueber= haupt ist die Darstellung der nicanischen Concileverhandlungen schief und irreleitend. "Mehr und mehr", heißt es bei Bolg, "neigte fich die Menge bem Arius gu." 3m Gegentheil, bas erfte, vorläufig allerdings rein negative Resultat ber Debatten mar die runde Burudweisung bes aufgestellten arianischen Bekenntnisses. "Da beendigte ein Machtgebot bes Raisers die Debatten." Wieder falich. Nicht Ginfluffe ober gar Machtgebote bes Raifers, fonbern die von den Homousianern, vornehmlich von Athanasius

mit überlegener Dialektik vorgebrachten Gründe verhalfen ihrer Auffassung gegen die Ansichten der am zahlreichsten vertretenen Mittelpartei der Homöusier zum Siege.

Um wenigsten genügt, was Bolz über bas Mönchthum berichtet. Bon Rechts wegen hatte biefes in ben Rahmen feiner Schrift gar nicht aufgenommen werben burfen, weil es erft jüngern Ursprungs ist. Nur bas Anachoretenthum war zu besprechen. Aber bas ist aus volksthümlichen, durchaus nicht christlichen Motiven der Astese hervor= gegangen, keineswegs ein Rind ber Berfolgung ober bes Martyriums. Das sittliche Ibeal dieses altesten cynischen Mönchthums läßt jebe Spur eines driftlichen Rugs vermissen. Erst seit Basilius bem Groken seben wir, wie ber Efel vor Selbstsucht, Gewaltthat und Servilismus ber Reit die Klöster zu bevölkern beginnt. Bolz glaubt nun noch an die Geschichtlichkeit ber pseudoathanasischen Vita Antonii ebenso wie ber Vita Hilarionis von hieronymus, während nach den schlagenden Ausführungen Beingarten's und Ifrael's beibe, biefer Antonius und biefer Hilarion, ihren Plat nur noch neben ihrem mythischen Zwillingsbruder Paulus von Theben in der Phantafie tendenziöser Romanidriftsteller finden.

2. Lebensführungen. In jungen Jahren. Bon A. Cbrard. Gütersloh, Bertelsmann. 1888. Gr. 8. 8 M.

Benn ein hervorragender Mann seine Jugendgeschichte schreibt, dürsen sich die Leser freuen. Kommt dieselbe aus der Feder eines so vielseitig und gründlich gebildeten Mannes, wie Ebrard, der als Theolog, Historiker, Aesthetiker, Dichter uns schon mit so mancher werthvollen Gabe beschenkt hat, so darf ein erhöhter Genuß erwartet werden. In der That dieten denn auch diese "Lebensführungen", benen eine ursprünglich nur für den nächsten Familienkreis bestimmte Niederschrift zu Grunde liegt, des Anziehenden und Fesselnden so viel, gewähren so überraschende und weitreichende Ausblicke, gestalten sich unter der Darstellung des Bersassers zu einem so umfassenden Gesammtbilbe früherer Zustände und Universitätskreise, daß sie in vielen Beziehungen über die Bedeutung eines nur der Einzelperson geltenden biographischen Denkmals hinausragen.

Die Familie Ebrard's, die sich bis in die Zeit der Westgothen versolgen läßt, stammt von Vaterseite aus einem alten Sevennengeschlecht in Ardaliers, das unter Ludwig XIV. um des Glaubens willen aus der Heimat slüchten mußte, und fast will es scheinen, als ob die Mitgist des sübfranzösischen Temperaments noch in dem Sohne des 19. Jahrhunderts erkennbar wäre.

Ungewöhnlich früh treten bei dem Anaben schon die Anzeichen einer hohen Begabung hervor. Zahlreiche poetische Bersuche reichen dis in die Jahre der Aindheit zurück. Schon auf dem Progymnasium wagt er sich an eine Trislogie, auf dem Gymnasium entsteht ihm eine ganze Reihe von Tragödien, Lustspielen, epischen und lyrischen Ergüssen. Trägt vieles, besonders von den letztern, einen tief religissen Charakter, so ist doch jetzt wie in der Folgezeit

nichts vietistisch Enges und Rrankhaftes mahrzunehmen. Mufit, Poefie, Theater, Gefelligfeit, alles Schone und Eble gieht ihn an. Die Losung seines Christenthums ift: alles ift euer. Das religiofe Leben ber erlanger Schulzeit ift von Schubert'ichem Beifte beeinflußt, ber in bem reformirten Brediger Rrafft einen würdigen Bertreter fand. Nach frühem Verluft bes madern Baters leitet bie eble, fromme Mutter die Erziehung. Auf ber Schule hat er bas Blud, Manner wie Doberlein und Barleg als Lehrer zu finden. Bei R. von Raumer erhalt er die erfte Unregung zu mineralogischen Studien. Daneben feffelt ihn aber auch ichon die Beschäftigung mit botanischen, physikalischen und aftronomischen Arbeiten. Bas fein inneres Leben bewegt, barüber geben ausführliche Auszuge aus dem Tagebuch jener Jahre Nachricht. Gin Freund gymnastischer Uebungen, gemeinsamer Fußwanderungen und Turnfahrten, bes Schwimmens und Schlittschuhlaufens, ein Birtuos geistig belebter Geselligkeit und geiftlich burch= tränkter Freundschaft, rechnet er Wiefinger, Bertholdt, Pfaff, von ber Golg, A. Schiller, Rlemm zu seinem nähern Umgangefreis, Jünglinge, die zum großen Theil als Männer fich einen geachteten Ramen errungen haben und mit benen bis in späte Jahre das Band ber engsten Freundschaft erhalten blieb. Auch mit Zaremba, Spleiß, F. Rückert werben icon bon ber Schulbank aus Beziehungen angeknüpft. Darüber wird aber die nächste Berufsarbeit so wenig vergessen, daß Ebrard 3. B. in ber Oberklasse bes Gymnasiums den ganzen Herodot und Tacitus privatim lieft, und baneben findet er noch Zeit für die Letture Taffo's, Shatspeare's, Klopftod's, Schiller's, Goethe's, bes Nibelungenliedes und wird durch ernste, angestrengte philofophische Denkarbeit in Anspruch genommen.

Für eine fo reich beanlagte, frische und für alles Große empfängliche Natur muß die Sochschule eine besondere Bebeutung gewinnen. Und fo gehoren benn auch bie Ab= schnitte, welche sich auf bas erlanger und berliner Univerfitäteleben beziehen, ju ben anziehenoften und reichften bes Buchs. Das Bilb, bas ber Verfaffer von bem ftubentisch frischen, frommen, freien, froben, geselligen Treiben bes erlanger Freundesfreises entwirft, ift ein Mufter liebe= voll eingehender Rleinmalerei. Die Mittheilungen über bie Stiftung ber erlanger Uttenruthia, ber erften driftlichen Studentenverbindung, durfte auch für weitere Rreise von Werth sein. S. J. Thiersch und Nägelsbach treten Ebrard bort näher. Zu theologischen Lehrern hat er Krafft, Barleg, hofmann, Dishaufen, Engelhardt, Drecheler. Höfling; bei Staudt hört er ebene und sphärische Tri= gonometrie, bei Raftner Experimentalphyfit, bei Rückert und Döberlein Philologie, bei Roch ein Colleg über Bo= mologie. Bon all biesen Männern und ber Art ihrer akabemischen wie perfönlichen Wirksamkeit gewinnen wir burch bie lebenbige Schilberung bes begeisterten, pietat= vollen Schülers eine gründliche Anschauung, und ba ber Berfaffer seine Darftellung auch mit humor zu wurzen verfteht, ein ganges Füllhorn von Scherzen und foftlichen Unekoten vor uns ausschüttet, so folgen wir ihr mit vermehrter Theilnahme.

Dasselbe gilt von der Zeichnung des berliner Aufentshalts. Hier sind es an der Universität Ritter, Wintersselbt, F. von Raumer, von Savignh, Leopold von Ranke, Steffens, Trendelenburg, die Theologen Twesten, Strauß, Neander, Marheinese, Hengstenberg, die uns Ebrard vorssührt. Aber auch die Großhegelinge Michelet und Werder lernen wir kennen, und aus den Begegnungen mit Chamisso, Mädler, Fouqué, Phil. Wackernagel, Baron Kottwig u. a. wird uns eine Fülle charakteristischer Züge mitgetheilt.

An den zweiten erlanger Aufenthalt schließen sich die Hofmeisterjahre im Pfarrhause von Friedrichsborf, die wieder in anderer Weise des Anziehenden viel bieten, dis mit der Entscheidung für die akademische Wirksamkeit in Erlangen die "Lebensführungen in jungen Jahren" abschließen.

Es ist nur ein slüchtiger Umriß, ber hier gegeben werden kann, dem Reichthum des Gebotenen gegenüber ärmlich und farblos. Doch soll ja auch das Lesen des Buchs selbst nicht ersetzt, sondern nur dazu angeregt wers den. Wer dieser Anregung folgt, der wird, wir sind es überzeugt, dem wackern Beteranen eines langen, tüchtigen, reichgesegneten theologischen Wirkens und Schaffens mit uns dafür Dank wissen, daß er mit seinem Buche einem weitern Leserkreise die Wöglichkeit gegeben hat, sich mit den Boraussetzungen und verheißungsvollen Anfängen besselben bekannt zu machen.

3. Die neuere Literatur im Bupperthale in Biographien und Charafterifiten. Bon Albert Bergog. Barmen, Biemann. 1888. 8. 2 Dt.

"Und ich bleibe, sprach die Poefie fanft, aber feft; ich war immer eine Freundin bes Wupperthales" — zur Erhärtung bieses als Motto auf bas Titelblatt gesetzten Wortes einer wupperthaler Dichterin, Thusnelba Neuhaus, entwirft ber Verfasser ein Bilb ber neuern Literatur im Bupperthale, indem er uns gruppenweise bie Manner und Frauen vorführt, die dem geistigen Leben desselben mährend ber letten Sahrzehnte sein Gepräge gaben. Er knupft also bie Arbeit gerabe ba an, wo bas jungft in Buchform erschienene Werk von F. Roeber: "Literatur und Kunft im Bupperthale, von ber zweiten Salfte bes 17. bis zur erften Balfte bes gegenwärtigen Jahrhunderts", mit seiner Schilberung abschließt. Und entfaltet sich hier vor unsern Bliden ein ungewöhnlich rühriges, erfolgreiches geistiges Schaffen, fo erbringt Bergog's Buch ben Beweis, bag auch in ber Wegenwart und jungften Bergangenheit bas bichterische Leben in jenen Industriecentren nicht gefeiert hat. Die materielle Arbeit, die Unspannung ber Rräfte im Dienste bes Fabrikbetriebs und Handels hat die geistige Thätigkeit nicht nur nicht gestört und gelähmt, sondern diese ist aus jener hervorgeboren und hat sich eng mit ihr verschwistert. Beitaus die meiften Dichter, benen wir begegnen, gehören unmittelbar bem taufmännischen Rreise an.

Es ist eine stattliche Reibe von Schriftstellern, die uns ba auf räumlich engbegrenztem Boben vorgestellt werben, Lyrifer, Epiter, Dramatiter, Satirifer, Sumoristen, polis tische und politisch = sociale Dichter, Rovelliften, Roman= schreiber. Redacteure. Dazu gesellen fich bann noch ein= zelne Bertreter der Theologie und Badagogik, die auf ihrem besondern Berufsfelbe in hervorragender Beise schrift= ftellerisch thätig gewesen find. Giner altern Gruppe, beren Schaffen in den vierziger und funfziger Rahren wurzelt, gehören R. Seel, Baul Lindau, A. Roffhad an, und ihr schließen sich Abolf Schults, Rarl Siebel, Reinhard Reuhaus. R. Roeber, E. Rittersbaus. Rarl Stelter an. Gine jungere Gruppe, beren Ramen hauptfächlich in ben fechziger und siebziger Jahren befannt werben - theils find es Eingeborene, theils Rugewanderte -, bilben &. Stord, D. Sausmann, Rarl Richter, A. Auch, 2B. Bornefeld, Rarl E. Kürer, Maria Döring, Thusnelba Neuhaus, Karl L. Wesenfeld jun., Bictor R. Bredt, A. Möller, benen sich 2. Salomon, Bictor Bluthgen, Abolf Brennede und Ernft Scherenberg zugesellen. In ber Mitte zwischen beiben Gruppen haben die Dichter und Schriftsteller ihren Blat gefunden, die fozusagen als literarische Gafte mahrend ber funfziger und sechziger Jahre vorübergebend in ben Bupperstädten lebten und wirften: E. Steffann, B. E. Bodmühl, 28. Berger, Rarl Coutelle, E. A. König, Emil Frommel. Als wupperthaler Dichter in der Fremde lernen wir endlich Frit Dannemann und S. Schults fennen.

Herzog behandelt seinen Stoff so, daß er in den biographischen Abriß der geschilderten Schriftsteller und Dichter die Angaben über deren Werke verwebt und aus den meisten der letztern kürzere und längere Proben mittheilt. Das gefällte Urtheil ist vorsichtig und nüchtern, das Heimatgefühl macht ihn bei aller Wärme nicht blind und besangen. Und dadurch erhebt er sein Buch zur werthvollen Vorarbeit für eine die provinziellen Schätz zusammenfassende Nationalgalerie. Denn es liegt auf der Hand, wie eine die Leistungen der verschiedenen Ortse und Landesgruppen gegeneinander abwägende Gesammtdarstellung unserer vatersländischen Literatur an solche Pionierarbeit, die sich auf einen bestimmten engern Raum beschränkt, als nothwendige Vorbedingung für die Aufrichtung ihrer höhern und weitern Halen sich gewiesen sieht.

4. Emanuel Geibel als religiofer Dichter. Bortrag von E. Linbenberg, Luibed, Quipow. 1888. 8. 50 Bf.

Ein naher Berwandter Geibel's verfolgt in diesem am 12. Dec. 1887 im Casinosaal zu Lübeck gehaltenen Borstrage den innern Entwickelungsgang des Dichters, um sestsustellen, was derselbe positiv an religiösen Bahrheiten ausgesprochen hat. Das Bild, welches uns in dem Rahmen seines Lebens und Dichtens entworsen wird, ist, was die Hauptfrage betrifft, dem von Jensen, Gaedert und R. Baldmüller seinerzeit gezeichneten wenig ähnlich. Möchten diese Geibel's religiöse und kirchliche Stellung, weil ihnen

unbequem, aus zufälligen und nebenfächlichen Umftanben ableiten, ober geben fie fich gar bie undankbare Muhe, biefelbe fo barzustellen, als hätten bie von Sause aus gehegten driftlichen Grundanschauungen mit zunehmender Reife des Dichters sich mehr und mehr verflüchtigt und waren soweit verblagt, daß beispielsweise die öfter bei ihm wiederkehrende Anrufung "bes herrn" mehr nur ben Berth einer rhetorisch-poetischen Formel hatte, so erbringt Lindenberg den überzeugenden Nachweis, daß seine positiv religiose Ueberzeugung gerade ben tiefften Rern von Beibel's Leben und Schaffen bilbet. Es braucht nicht erft baran erinnert zu werben, daß bamit bem Dichter noch feineswegs ein Blat unter ben Orthodoren und Confessionellen angewiesen wirb. Das nachzuweisen ware allerdings ebenso unmöglich, wie die Behauptung unhaltbar ift, es hatte sich bem Dichter bei beffen Gottesbegriff nur um eine mußige metaphpfische Spielerei gehandelt.

Der Vortrag, bessen Erlös zum Besten ber Luthersstiftung bestimmt ist, spricht durch wohlthuende Wärme an und dürfte mit seiner durch gründliche Belege unterstützten Beweisführung gegenüber ben zahlreichen schiefen Urtheilen, bie nach Geibel's Tode abgegeben worden sind, das Rechte getroffen haben.

5. Laßt Euch erzählen. Märchen von Luise Glaß. Leipzig, Beterson. 1887. 8. 2 M.

Die breizehn Märchen find fehr nett, gart und finnig, gang bagu angethan, ber Jugend Ohr und Berg zu gewinnen. Sie haben uns alle, wie fie ba find, ausnehmend gefallen, gang besonders aber Rr. 1, 5, 6, 11, 12; Rr. 11 jedoch mit Ausnahme ber richterlichen Entscheidung Beter Dumms, die lange nicht so finnig und einleuchtend, wie bie beiben andern ihm abverlangten Klugheitsbeweise. Von Nr. 4 (,,Wie die Sternblume auf Reisen ging") ift ber Schluß nicht glücklich erfunden. So wie er da lautet, klingt er wie eine Herausforderung zum Hochmuth. "Dhne es zu miffen - heifit es von ber auf Reifen gegangenen Sternblume — hatte fie bas Ziel erreicht, fie mar hoch und herrlich und wie sehnsuchtig bewundert von denen, bie in ber Tiefe bleiben mußten." Auch befriedigt bas Ende von Nr. 8 ("Wie fich die Ganfeblume mit der Butter= blume verlobt hat") nicht völlig. Jebes Rind wird hier noch eine Frage auf ben Lippen behalten.

Die Sprache ist leicht und durchsichtig, nur ein paarmal der Ausdruck etwas gesucht, wie "schäftern" statt schaffen, und einmal begegnet es der Erzählerin, daß sie von einem Reh mit einem Kinde auf dem Rücken sagt: "Die beiden ritten vorwärts" (S. 139). Wie machten sie das? Das bekannte rothe Käferchen mit den schwarzen Punkten nennt sie "Gutsgibchen". Ist ihr wohl bekannt, daß dasselbe in manchen deutschen Landschaften "Herrgottsstühchen" heißt? Aus diesem ursprünglichern und poetischern dürste jener erst durch Misverstand gebildet sein. Kaum rechtsertigen wird sich lassen die häßliche Form "stak" statt stedte, so gewöhnlich sie auch ist. Als Druckseler ver-

merken mir: bie Baumwipfeln, Abend ftatt abende, zeigt ftatt zeugt (S. 138, 1), Steinigt, schnabb, Fäßerchen.

6. Im ftillen Balbe. Novelle von Eugenie Tafel. Zürich, Schröter u. Meyer. 1887. Gr. 8. 1 M.

Eine Geschichte, die mit der Heirath schließt, d. h. nicht die hauptpersonen kriegen sich, die sind schon verheirathet, aber eine bose, bitterbose Sieben, ein Fräulein Olga, die sich deren Eheglück entgegenstellte, bewahrt durch ihre heirath das Shepaar eines Pfarrhauses vor einem Berwürsnisse, dessen Anfänge schon alles häusliche Glück zu vernichten drohten. Die Erzählung ist nicht frei von Flüchtigkeiten und erhebt sich durch nichts über das Niveau der Geschichten, die der Leser eines Provinzblattes unter dem Strick abgedruckt sindet. Dazu sind Satzeichnung und Schreibweise über alle Begriffe nachlässig und der Stil ist geradezu haarsträubend. Wollten wir Belege beibringen, müßten wir die Erzählung Seite sür Seite ausschreiben.

7. Leonie. Familienroman mit besonderer Rücklicht auf jugendliche Leserinnen, bon Emma bon Brandis-Zelion. Paderborn, Junsermann. 1887. 8. 2 M.

Die anziehende Erzählung will gewissermaßen eine Brude ichlagen von ber Rinberletture zu bem einfachen Familienroman. Das ift benn auch ber Berfafferin ge= lungen. Rach Art ber Johanna Sphri und Nathusius weiß sie bas Rechte zu treffen und Menschen und Dinge in eine Beleuchtung zu bringen, wie fie bem Alter, für bas fie ichreibt, entspricht. Manchmal nur mertt man ju fehr die erzieherische Absicht, und das verstimmt. Der katholische Glaube ber Berfasserin tritt nirgende ftorend hervor, obgleich religiofe Unfichten und Gebräuche oft begegnen. Nur ber S. 145 nach ber Bulgata angeführte Lobgesang ber Engel befremdet. Dhue ein paar Alüchtiafeiten geht es nicht ab: S. 10 wird bie Einnahme Straß= burge unter Ludwig XIV. in das Jahr 1684 gefett, obgleich S. 165 bei Erwähnung ber Wiebergewinnung burch bie Deutschen gang richtig von einer einhundertneunund= achtzigjährigen frangofischen Berrschaft die Rebe ift. Daß ber sechzehnjährige Kurt "die Kinder der Welt" im Munde führt, paft nicht wohl zu dessen Alter. "Freilich blieb zwar noch viel zu thun übrig", ist auch gerabe keine nach= Und "die größte Hälfte", ahmungswerthe Wendung. Fittig, Saus Gottes (Gotteshaus), unverholen, überwandt, jum musiciren, Freunde (137, 6 ftatt Fremben), Chaiselonge, Garbienen, Marslatours u. a. hätte sich bei forgfältigerer Durchficht leicht vermeiben laffen.

8. Heimwärts! Eine Geschichte aus vergangenen Tagen, von Max Borberg. Zweite Auflage. Gotha, F. N. Perthes. 1887. Gr. 8. 4 M.

Eine Erzählung des Verfassers von "Der Lutherhof in Gastein" darf von vornherein auf Beachtung Anspruch machen. Die hier in zweiter Aussage schichte verleugnet denn auch nicht die Max Vorberg rasch zu einem bevorzugten weiter Rreise erhoben baben. In feiner, sinniger Beise find auch hier bie Faben geschlungen, die Sandlung ift reich an lebenbigen, ansprechenden Bilbern, die geschilberten Bersonen find scharf und bestimmt gezeichnet und fesseln burch eine Fulle psychologisch tiefer und lebensmahrer Büge. Der groß angelegte Canbibat Auer und die echt weibliche Unna Berg, um beren wechselvolle Schickfale es fich handelt, find von einer bichten Gruppe charatteriftisch geformter Beftalten umgeben, bie hemmend ober forbernd auf ben Gang ber Sandlung einwirken. Die Sofrathin Rung, ber Lieutenant Abolar Rung, ber problematische Abalbert Wendel, der Aderstudent Barpe, der junge Rla= viervirtuos Andree, bie ichwergeprüfte Grafin Mannhof, ber bonnerfrohe Berr von Brunner mit ber Stentorstimme, neben ihm feine rührselige Frau und die Tochter Bedwig, biefe totettefte ber Evatochter, ber fartaftische Dr. Forfter, ber herzige Knabe Georg, Auer's Bögling und Liebling alle gewinnen uns die lebhafteste Theilnahme ab und vielen muffen wir von Bergen gut fein. Die Schilberungen bes abeligen Erziehungsinstituts. bes Sonntage= morgens auf bem Lande, bes letten Abschieds, ben ber fleine Georg von Mannhof von Mutter und Lehrer nimmt, ber Bergange bei bem methobistischen Camp=Meeting in ben Brairien Ameritas find fleine Meifterstücke in ber Genremalerei. Die Lebensanschauung, von welcher bas Bange getragen wirb, ift ernft und ibeal gerichtet.

9. Berborgene Tiefen. Eine Geschichte grausamen Unrechts, von F. M. F. Stene. Mit einer Einseitung von W. Shepherb Allen. Mit Genehmigung der Berfasserin aus dem Englischen übersett. Hagen, Risel u. Comp. 1887. 8. 3 M.

Eine auf Thatsachen fußende Beschichte, burchweht von einem tiefreligiöfen Ernft. Die Berfafferin ift, wie uns ein Geleitswort von Shepherd Allen und ein Borwort ber Erzählerin versichert, von einigen ber in bem Buche geschilberten erschütternben Scenen felber Reuge gemefen. An und für sich ist bas ja noch kein Grund gur Em-Bon burch Leichtfinn zu Grunde gerichteten Eriftenzen, gefnidten Soffnungen, graufamem Unrecht, von bodenlosen Abgrunden des Unglanbens und der Fleisches= gier weiß bas Leben einem jeden aufmertfamen Beobachter genug zu erzählen. Mahnung und Warnung aber vor selbstverschuldetem Elend ist zunächst nicht Beruf ber Dich= tung, bes Romans, sondern ber Erzichung und Bredigt. Aber muß auch bas Wert bes Dichters feine Rechtfertigung in etwas anderm finden, was burch bie beste und wohlmeinenbste Absicht nicht erfett werben fann, fo fann es bem socialen Roman allerbings nur zum Bortheil gereichen, wenn bas gezeichnete Bilb ber Birklichkeit ent= nommen ift, und baran kann hier kein Zweifel aufkommen. Es ift auch eine gewiffe Entwidelung ber vorgeführten Charaftere vorhanden, freilich nur berjenigen, welche gum Gegenstande rettender Fürsorge gemacht werben. Die übrigen Kreise, sowol die der feinen Welt, deren höchstes Gesetz bas ber Convenienz ift, wie die der Erweckten, die

fich in ben Berten driftlicher Barmherzigkeit üben, fteben von vornherein fertig ba. Daß es ber Berfafferin gelungen ift, auch ba, wo fie uns in die verpeftete Stickluft ekelhafter Lafter führt - es handelt sich um die Arbeit an gefallenen Frauen —, uns ernsteste Theilnahme abzugewinnen, sei ihr gern bezengt. Aesthetisch reiner freilich wird ba= burch ber Genuß bes Lefens noch nicht. In einer Frage, welche die Berfasserin auswirft - und es ist eine Sauptfrage, unter beren Beleuchtung die ganze Erzählung gerückt ist —, treten wir bem am Schluß ausgesprochenen Urtheile mit voller Ueberzeugung bei. Sie kleibet baffelbe in die Frage: "Will man die icheugliche Schlechtigkeit in ben Berführern ftets ignoriren, beschönigen ober leicht nehmen, mahrend man die Verführten mit Schande brandmartt und zu noch größerm Bofen treibt, durch die ichwärzeste Ungerechtigkeit, die je ein driftliches Land entehrt hat?" Es ist damit ber Finger auf eine Bunde gelegt, an der nicht blos bas moderne englische Bolfsthum frankt.

10. Erzählungen aus bem Wasgau. Bon Hermann Ludwig. Leipzig, Grunow. 1887. 8. 3 M.

Mus bem verlorenen und glüdlich wiedergewonnenen Elfaß, bon bem einer seiner Dichterfohne, Candidus, im Jahre 1871 jubelnd fang: "Nun find wir deutsch und blimen bitich!" bietet uns ber Berfasser fünf in fich abgeschlossene kleine Erzählungen, welche in freier Geftaltung eigenartige Begebenheiten, Sagen und Gebräuche aus Bergangenheit und Gegenwart unserer alten Westmark behanbeln. Sie find dem Erzähler unter wiffenschaftlichen Arbeiten entstanden, die bem Elfaß gewidmet waren, und möchten bagu beitragen, im gemeinsamen Mutterlande gu Besuch und Renntnignahme bes ichonen Landes und feiner Bewohner anzuregen. Wird bas schmud ausgestattete Buch= lein schon durch diesen nationalen Zug sich viele Freunde gewinnen, so verdienen die Erzählungen nicht minder um ihres schriftstellerischen Werthes willen Beachtung. Sie zeugen bei aller Schlichtheit von ungewöhnlichem Geschicke ber Erfindung und reichem Erzählungstalent. Sinniges Naturempfinden, aufmertfame Beobachtung, liebevolles Bersenken in Land und Leute verleihen jeder berfelben einen hohen Reiz. Auch als einen werthvollen Beitrag zur Culturgeschichte beißen wir sie willfommen. Borrebe barüber sagt, finden wir voll bestätigt:

Die Schilberung von Natur und Menschenleben darin ift nicht das Ergebniß slüchtiger Eindrücke. Bielmehr sind es in wiederholter und andauernder Ersahrung und fortgesetzt rein menschlichen Bezügen vertieste Kenntniß und Werthschäung der in Tugenden und Fehlern ihre alte Stammeszugehörigkeit bekundenden Bevölkerung eines der schönsten deutschen Länder, welche innerlich und äußerlich Erlebtes und Beobachtetes mit Ausschluß jeder schönrednerischen oder zwecksüchtigen Färbung dichterisch verarbeitet wiedergeben.

Es ist schwer zu sagen, welcher unter ben Erzählungen ber Borrang gebührt. Sie sind alle in ihrer Art ans sprechend und voll frischen Lebens. Nur der tragische, mit einem schreienden Missaut ausklingende Schluß ber vierten ("Die Augräfin") befriedigt nicht. Daß die Mundart der Gemeinverständlichkeit näher gebracht ist, ohne boch die Eigenart zu verwischen, läßt hoffen, daß auch in Norddeutschland sich viele finden werden, die an diesen sinnigen und kernigen, naturwahren Erzählungen mit uns ihre Freude haben.

11. Gevatter Tob. Eine Beihnachtsgeschichte von L. Bubbe. Leipzig, Grunow. 1887. 8. 2 M. 40 Pf.

Der Gebatter Tod ist ein Bild des Knochenmannes, das, als Erbe von den Aeltern überkommen, in dem Schlafkämmerlein eines jungen Dorsschulmeisters seinen Platz gefunden hat, und Gevatter ist unser Freund Hein geworden bei der Tause des ersten Söhnleins seines nunmehrigen Besitzers, der an demselben Tage bestattet wurde, als jenes seinen Namen empfing. Aber auch in der Folge knüpst sich Leben und Sterben aller Hauptpersonen, die wir kennen lernen, an jenes Bild vom Gevatter Tod. So geht allerdings durch das Ganze ein Zug ernster Wehmuth. Es ist keine lustige Geschichte, die wir da

lesen. Aber traurig dürfen wir sie auch nicht nennen. Es ftrahlt vielmehr von biefem Gevatter Tod ein geheim= nigvoller Schimmer ber Berklärung aus, ber auch aus ben Augen berer, die furchtlos zu ihm aufbliden, in stillem Glanze widerleuchtet und beren Bergen mit eitel Freude und feligem hoffen aufhellt. Die beiben Schulmeifter= frauen, die zur Witme gewordene und die Frau bes ihrem verstorbenen Manne zum Nachfolger gesetzen Collegen, der liebliche Anabe diefer Witme mit feinem Geheimniß, wie man bem Tobe bie Macht über fich nehmen konne, por allem aber die Figur bes alten madern Todtengrabers, ber über ber Erziehung seines Baifenfindes felbft erzogen und wieder zum Rinde wird - fie find toftlich erfunden, und ihrem Thun und Treiben fühlt man ben Bulsichlag eines fo warmen, innigen, seelisch vertieften Bemuthelebens an. daß man sich unversehens in einen Kreis alter lieber Bergensfreunde bineingezogen fühlt, benen man aut fein und bleiben muß, und mit benen man all ihre Erlebniffe, fleine und große, gern theilt, als waren es bie eigenen.

Barl Sallmann.

### Philosophie.

1. Historisch-kritische Darstellung ber bialektischen Methobe Hegel's. Nebst bem gutachtlichen Berichte über bie ber philosophischen Gesellschaft zu Berlin eingereichten Bewerbungsichriften und eine Geschichte ber Preisbewerbung. Bon C. L. Michelet und G. H. Haring. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1888. 8. 3 M.

Die bem gemeinen Bewußtsein in ber ihm verständ= lichen Sprache thunlichst entgegenkommende "Historisch= fritische Darftellung ber biglettischen Methobe Begel's". zu beren Beröffentlichung ber von ber philosophischen Befellschaft zu Berlin auf bas gleiche Thema ausgeschriebene Breis Beranlaffung gab, ift von bem Gebanten getragen, in Begel's Methode bas einzige mahrhafte Beil ber Wissenschaft zu zeigen. Die Schrift bemüht sich in starrer Engherzigkeit und Ginseitigkeit um ben Nachweis, bag Begel ber princeps philosophorum, fein Shitem alleinfeligmachend, das Ergebniß und die zu sich selbst gekom= mene Seele ber Spsteme feiner Borganger sei. welches stolze Selbstbewußtsein aus ihr athmet! Sieg ift, wie in ber Borrebe vorangeschickt ift, wol noch nicht errungen: allein es liegen unzweifelhafte Anzeichen vor, welche ben Sieg in sichere Aussicht stellen. Ift bies nicht eine gewaltige Selbsttäuschung? Das golbene Beit= alter bes Segelianismus ift vorüber, es gehört nur mehr ber Geschichte an; die auf die Spite getriebene Speculation in dem absoluten Idealismus hat ihr Feuer verpufft und er ichidt fich an, in bas unermegliche Grab ber Bergangenheit zu tauchen. Un feine Bieberaufer= ftehung ift aber füglich bei unbefangener Betrachtung nicht zu benten. Freilich ift Europa alt geworden und allerorten macht sich in dem gesellschaftlichen Organismus eine rückläusige Bewegung fühlbar. Doch dies bekümmert die Wissenschaft nicht. Sie geht trot alledem und alledem ihren Weg nach vorwärts; die künstliche Rückentwicklung prallt an ihr ab.

Urfomisch ift die an die wissenschaftliche Begründung ber Hegel'ichen Dialektit fich reihenbe politische Empfehlung berselben. Sie erstrahlt in den Augen der Herren Berfasser .. als ein nicht zu verachtender Bundesgenosse bem mächtigen Friedensbundniffe, welches vom ichneebedecten Saupte der britischen Orkaden bis zur füblichen Stiefelspite Staliens reicht, und am wieder muthvoller bochen= ben Bergen ber bejahrten Jungfrau (sic!) feinen Mittel= punkt in Deutschland gefunden hat. Denn in den Schriften unferer großen Philosophen, welche die Zukunft vorahnend angebeutet haben, ift unter andern auch die Ibee eines ewigen Friedens niedergelegt. Nunmehr erbliden wir biese Idee, wie durch einen werdenden, auf foldem internationalen Grundgesetze beruhenden Areopag der Menfch= heit, ber Wirklichkeit etwas naher gerudt." Bas boch ein autmuthiger beutscher Ratheberphilosoph alles zu Stande bringen fann! Die gange Belt gart, als wollte fie eine neue Welt aus fich gebären, ber mächtige Friedensbund ftarrt in Baffen, eine männermorbenbe Erfindung brangt bie andere, die Berhältniffe find zum Berreißen ftraff gespannt, und die herren Michelet und haring seben einen Borboten ber meffianischen Beit, einen Borboten bes emigen Friedens winken. Der ewige Friede Sand in Sand mit ber Marim-Mitrailleuse! Ift bies nicht eine Rraftleiftung ber Bhantasie, welche wol taum ihresgleichen haben dürfte?

2. Platon's Symposion, ein Programm ber Alabemie. Gratulationsschrift von Ludwig von Sybel. Marburg, Elwert. 1888. S. 3 M.

Es war eine seine und sinnige Idee von Ludwig von Sybel, seinem Vater Heinrich von Sybel, dem berühmten akademischen Lehrer und Akademiker, aus Ansaß seines fünfzigjährigen Doctorjubiläums das Programm der ersten Akademie zu Füßen zu legen. Er sindet dasselbe in der erhabenen philosophischen Dichtung Platon's niedergelegt, welche den Namen "Das Gastmahl" führt und, nach der in ihr vorkommenden Anspielung auf die im Jahre 385 vollzogene Auslösung der Stadt Mantinea durch die Spartaner zu schließen, nach dem ersten Jahresseste der Akademie versaßt worden ist, und sucht in bestechender Weise den Nachweis hiersür durch die Hervorhebung der dieses classische Drama leitenden Gesichtspunkte zu führen.

Die selbständigen, in einem Athemauge fich ergießenden Reben zum Breise bes Eros, welche in bem ersten Acte enthalten find, bilben bie Allustration bes unbewußten, im Finftern tappenden und ber Methode entrathenben Meinens in feiner fortichreitenben Entwidelung. bienen nur zur Folie ber zielbewußten, planvollen Methode ber platonischen Sochschule, welche im zweiten Acte ihren Triumph feiert. Diese schlieft einen thätigen, vortragenben Lehrer und einen empfangenben, lauschenben Schüler aus; fie läßt nur eine gemeinschaftliche Arbeit im forschenben Unterrichte gelten. Es kommt ihr bei weitem nicht barauf an, daß das Wiffen abgerundet und abgeschloffen übertragen, gleich bem burch einen Wollfaben aus bem vollen Becher in ben leeren hinüberfliegenden Baffer von bem Biffenden bem Richtwiffenden mechanisch mitgetheilt werbe: es handelt sich ihr vielmehr barum, ben Nichtwiffenden fpftematifch jum Biffen hinüberzuführen, ihm auf inductivem, jusammenschauendem Wege daffelbe gu entloden, ihn burch forbernde Zwiesprache gur felbständigen Arbeit zu erziehen, in bem Schonen Dauernbes, Unsterbliches hervorzubringen; sie ift kurz gesagt die geistige Bebammentunft, wie sie Blaton von Meister Sofrates überkommen hatte: "Alle habt ihr in Gemeinschaft theilgenommen an ber philosophischen Aufregung und bem Rausche, ber uns ergriffen hatte." Dant ber vom Ginzelnen zum Allgemeinen auffteigenben munblichen Erörterung gelangt ber platonische Sofrates, bas ift ber zu Blaton vollendete und idealifirte Sofrates an ber Sand ber Seberin Diotima ju ber Ertenntnig bes Befens bes Eros, jur Unschauung ber ben Gegenstand ber Liebe ausmachenden Ibee bes Schonen, welche mit ber Ibee bes Guten zusammenfällt und alle andern Ideen als die oberfte im Bereiche berfelben in fich schließt. Die Idee bes Schonen ober bas Schone an sich ift ewig, weber ent= stehend noch vergebend, weder wachsend noch abnehmend, nicht in einer Beziehung zwar schön, in einer anbern aber häßlich, nicht jest schön, zu einer andern Beit aber nicht, fondern durchaus fich felbft gleichbleibend; auch tann es nicht durch die Phantafie vorgestellt werden, wie ein körperliches Ding; es ist auch nicht ein subjectiver Begriff ober ein Wissen; es ist ferner nicht in irgendeinem andern Objecte, in einem lebenden Wesen, auf Erden oder im Himmel, sondern existirt über Zeit und Raum erhaben an und für sich substantiell:

> Frei von jeber Zeitgewalt, Die Gespielin seliger Naturen Banbelt oben in bes Lichtes Fluren Göttlich unter Göttern, die Gestalt,

So wird Platon burch die bialektische Methode in die beitern Regionen, wo die reinen Formen wohnen, emporgehoben. Er verhält fich zu ber Belt wie ein feliger Beift, bem es beliebt, einige Beit auf ihr zu berbergen. Es ift ihm, um mit Goethe ("Geschichte ber Farbenlehre", zweite Abtheilung: "Ueberliefertes") zu fprechen, nicht fowol barum zu thun, fie fennen zu lernen, weil er fie ichon voraussett, als ihr basjenige, was er mitbringt und was ihr so noththut, freundlich mitzutheilen. Er bringt in die Tiefen, mehr, um fie mit seinem Wesen auszufüllen, als um fie zu erforschen. Er bewegt fich nach ber Sobe. mit Sehnsucht, seines Ursprungs theilhaftig zu werben. Alles, mas er äußert, bezieht sich auf ein ewig Ganzes, Gutes. Bahres. Schones, beffen Forberung er alsbann in jedem Bufen aufzuregen beftrebt ift. Gin mahrer Beifer, wie er ist, hält er eben seine Aufgabe nicht mit der Auffahrt zu dem übersinnlichen Sein, mit der weltabgeschiede= nen Anschauung beffelben erschöpft, er kehrt vielmehr von ber schwindelnden Sohe zeitweilig gleichsam am jenseitigen Berghange wieder in die ihm'einst vertraute Stätte. in das Thal, wo Menichen leben, wohnen und fühlen, zurud, um in dieselben den Reim der erschauten Berrlichkeit zu senken, bas sinnliche Sein nach Kräften zu einem würdigen Ebenbilde bes ideellen zu geftalten. Mus bem Abfoluten der Idee leitet er die Ethik ab. Sokrates' Wahlspruch war es gewesen: Tugend und Wissen sind eins. Auch Platon ruft, wiewol er die Daseinsberechtigung ber Dialektik nicht auf die Ethik zurückführt, jene nicht in den Dienst biefer steut, seinen Schulern zu: Durch bie Wiffenschaft zur Pflicht. Das philosophische Wissen hat für Platon nicht etwa nur theoretische Bebeutung; die Unbedinatheit des Wiffens und die fittliche Reinheit des Willens find für Platon etwas untrennbar Berbundenes. Philosophie ift ihm nicht eine von dem Leben getrennte Theorie, sondern die das ganze Leben verklärende und durchgeistigende Kraft. In biesem Sinne entwirft er in bem britten Ucte seiner buftigen, tryftallflaren Dichtung ein wunderbares, hochdramatisches Gemälde von dem behren, tapfern, pflichteifrigen Sofrates, welcher den Hochschülern allezeit, innerhalb wie außerhalb der Afademie, mahrend ber Studien wie im praktischen Leben, als Mufter und Genius voranzuleuchten berufen ist. Um dem Gemälde ber ibealen Berfonlichkeit bes Sofrates die rechte Beihe zu ertheilen, es in das glanzenoste Licht zu stellen, betraut er mit bemfelben ben burch bie glübende Sehnsucht nach politischem Schimmer bem Meister abwendig gemachten und in seiner Art nicht minder dämonischen Alcidiades. In bachischem Costüm stürzt dieser in später Stunde in den Kreis der zum heitern Mahle Bersammelten und preist, da der Bein dem Trunkenen das Herz öffnet und unerhörte Bekenntnisse auf die Zunge legt, unter der lebshaftesten Spannung und Ergriffenheit der Zecher in lebensswahren und lebenswarmen Worten die selbsterlebte Heiligkeit des Zaubergewaltigen, dessen silen vergleichdares hähliches Aeußere eine des Gottes volle Seele in sich birgt.

Es gibt Gelehrte, welche für das Antrittsprogramm ber Lehrthätigkeit Blaton's in ber Akademie den gewöhnlich mit dem "Sympofion" in einem Zuge genannten "Phädrus" erklären. So R. F. Hermann und Friedrich Ueberweg. Diese Ansicht hat manches für sich. Der Dialog "Phäbrus" wird nämlich von bem Gebanken burchzogen, daß bie Philosophie ber Mutterschos einer gebeihlichen öffentlichen Wirksamkeit sei: seine Aufgabe besteht, wie Sermann Bonit in seinen unvergleichlichen, nicht zwischen ben Beilen, son= bern in benselben lesenden "Platonischen Studien" (3. Aufl., Berlin, Bahlen, 1886) anschaulich barthut, darin, der burch die ausschließliche Pflege der formalen Bildung und Gewandtheit der Rede brach darniederliegenden und un= fruchtbaren Rhetorik als Grundbedingungen ihrer Blüte nach vorgängigem Nachweise ihrer Erfüllbarkeit in einem tieffinnigen, schwungvollen Mythus, welcher bie Bergudung ber Liebe als die burch den Anblick der finnlichen Schonbeit in der Seele geweckte Erinnerung an die von ihr vor der Berbindung mit dem Leibe bewunderte Schönheit der jenseit des Himmelsgewölbes thronenden reinen Wesenheiten darstellt, die Dialektik zum Zwecke der wissenschaft= lichen Einsicht in ben jeweiligen Gegenstand und ber organischen Verkettung ber Rebetheile und die Psychologie behufs erfolgreicher Anpassung ber Reden an die Stimmung und ben Charatter ber jedesmaligen Hörer bringend zu empfehlen. Zum Schlusse wird noch die philosophische Schriftftellerei in ein Abhangigfeitsverhaltniß gur mundlichen biglektischen Schulung gesett; jene gilt für Blaton nur als ein schwacher Abglanz biefer, fie ift nur eine icone Tänbelei, bie bem vollen Ernfte eines gemeinsamen, ber Forschung und Erziehung gewidmeten Lebens nachsteht. Der "Bhabrus" ift banach im Grunde eine Rechtfertigung und Begründung ber von Platon geübten Lehrthätigfeit. Gleichwol sehe ich mich burch bie Mängel in ber Composition bes .. Bhabrus". burch bie auffallende Bemerkbar= feit ber Fragen ber Glieberung, burch bie nicht felten anorganisch sich vollziehenden llebergange und nicht zum wenigsten burch bie Mangelhaftigfeit ber Befprachsform, welche in der Inhaltelofigkeit der von "Phadrus" gegebenen Antworten zu Tage tritt, veranlaßt, ber Anficht Sybel's ben Borzug zu geben. Bubem ift über ben "Bhabrus", von ber zweiten Sofratischen Rebe abgesehen, nicht jene Beibe gebreitet, welche wir füglich von einer Beiheschrift zu erwarten berechtigt find und welche uns aus allen Eden und Enben bes "Sympofion" anweht. Der Componist bes lettern Dialoge entzündet in uns ein beiliges Feuer ber Begeisterung, bemienigen ahnlich, welches Sofrates in ber Bruft bes Alcibiades entfacht hat. Um wie viel mehr muffen fich erft die Besucher ber Atabemie in ehrfürchtiger Scheu vor ihm gebeugt, in findlicher Ergebenheit in ihm ben gottbegnabeten und gotterfüllten Engel begrüßt haben, welchen Alcibiades in Sofrates gefunden hatte!

3. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, im Berein mit mehreren Gelehrten gegründet von J. H. Fichte und H. Ulrici, redigirt von A. Krohn und R. Faldenberg. Neue Folge. Dreiundneunzigsten Bandes erstes Heft. Halle, Pfesser. 1888. 8. 3 M.

Bon dem den laufenden Jahrgang eröffnenden ersten Hefte ber altehrwürdigen "Zeitschrift für Philosophie" können wir zu seinem Lobe nur sagen, daß es sich durch die Reichhaltigkeit des Stoffs, die Mannichsaltigkeit der selbständigen Beiträge und die stattliche Zahl von Besprechungen seinen Borgängern würdig anreiht.

## Bur Entstehung der "heiligen Allian;".

Étude sur les orgines de la Sainte-Alliance. Par E. Muhlenbeck. Avec un portrait de Mme de Krüdener d'après Angelike Kauffmann. Straßburg, Beiß. 1887. 8. 6 M.

Richt eine Geschichte ber "heiligen Allianz" ober beren Entstehung will ber Berfasser geben, sonbern lediglich klarstellen, weß Geistes Kinder die abenteuerliche Frau von Krübener und beren Anhang gewesen sind, die sich an Alexander I. von Rußland herangedrängt hatten und bei dem Zustandekommen jenes Bundes mitgewirkt haben, welchen dieser Monarch mit seinen Nachbarfürsten schloß.

Juliane von Bietinghoff, 1764 zu Riga geboren, wuchs in glänzenden Berhältnissen in Livland auf den Gütern ihres Baters, des hochverdienten Geheimraths Baron Bietinghoff, auf. Mit vierzehn Jahren ward sie dem livländischen Freiherrn von Krübener vermählt, dem sie nach Benedig und Kopenhagen solgte, wo derselbe russischer Gesandter war. Sie schenkte ihrem Gatten einen Sohn und eine Tochter, trennte sich aber auf längere Zeit von ihrem Manne, und lebte nun abwechselnd allein in Riga, Paris und andern Orten, dann wieder mit dem Gatten vereint in Berlin, überall durch ihren Geist Aussehnung (1806), ebenso später mit Jung (Stilling). Schon frühzeitig hatte sie neben ihrer Reigung zur Leichtsertigkeit einen Anslug von pietistischer Schwärmerei gezeigt, welche sich in ihren spätern Lebensjahren mächtig steigerte und sie zur Berstünderin des tausendjährigen Reiches Christi werden ließ. Als solche erregte sie allerorten, wohin sie kam, das Bolk

und wurde schließlich (1816—18) überall ausgewiesen, bis sie, in ihre Heimat zurückgekehrt, auf ihrem Gute Kosse unter steter Beaufsichtigung lebte, wol auch Petersburg besuchte und während eines Besuchs in der Krim 1824 starb.

Mühlenbed bedt rudfichtslos an ber Sand von acten= mäßigen Beweismitteln die Frrthumer auf, welche frititloje ober parteiische Biographen ber Krübener begangen und verbreitet haben. In die kleinsten Ginzelheiten der verwidelten Familiengeschichte ber Bietinghoff und Rrubener werben wir eingeweiht, sobag uns bie Bemuthsart ber leichtfertigen Prophetin völlig flar wird. Noch schlimmer tommt die Umgebung ber Krübener weg, welche burchweg als eine von selbstfüchtigen und gemeinen Beweggründen geleitete Schwindlerbande erscheint, fo insbesondere ber eigent= lich revolutionäre La Fontaines, die gemeine Betrügerin Marie Rummer, ber fälschenbe Biograph Empeytag, ber Sundenbod Siller und ber Abenteurer Rellner. Jung-Stilling und andere Mitglieder des Bictiftenbundes ericheinen nach ber Mühlenbed'ichen Darftellung, fo wie fie uns immer erschienen find, als überzeugte Schwarmer. welche ohne boje Abficht, fagen wir in ihrer Gefühlsbufelei, ben betrügerischen Unfug geriebener Gauner forberten und so fich felbst und ihren Ruf in hohem Grade blokstellten, zumal fie es hingehen ließen, daß bie Rrübener fich als Mitglied bes tarleruber Pietistentreises ausgab. Höchst feffelnd ist geschilbert, wenngleich gerade biefes nicht neu ift, mit welcher Recheit sich Frau von Krübener bei Alexander I. Gehör und Ginflug verschaffte und gu er= halten wußte, auch nachbem ihre Berbundeten burchichaut und entlarvt waren. Man möchte beinahe glauben, trop allem Borbergegangenen, daß Frau von Krübener boch mehr eine Berführte und geiftesgeftorte Schwarmerin, als eine berechnende Berführerin gewesen sei. Freilich spricht für biefe Bermuthung mehr ein wohlwollendes Gefühl und die Betrachtung ihrer ichrankenlosen Bohlthätigkeit als ber prüfende Berftand. Daß die Krübener eine Frau von bestrickendem Beifte gewesen ift und fich wenigstens ben Anschein ber Ueberzeugtheit zu geben wußte, bezeugt bas fonft geradezu unverständliche Berfahren Alexander's I., ber feiner "hofprophetin" die wichtigften Geheimniffe preißaab: bann aber auch ber Umftand, daß Manner wie Benjamin Conftant, Chateaubriand, ja felbft eine Frau wie Madame de Sthël sich dem Einfluß der Rrübener bingaben, fie mehr ober weniger ernft nahmen. Recht angiebend ist ber Ausgang ber "Brophetin", ferner berjenige ihrer Bestrebungen bargeftellt, welche balb ber verbienten Bergeffenheit anheimfielen, aus ber fie ber forschenbe Geschichtschreiber im Dienste seiner Biffenschaft wecte. Die Geschichte ber Arübener burfte mit dem Berte Mühlen= bed's ihren historischen Abschluß gefunden haben, es sei benn, daß bermaleinst die Briefe ber Ronigin Quise und bas Tagebuch ber Frau von Rrubener veröffentlicht murben, welche im ruffischen Ministerium bes Auswärtigen liegen follen. \*) Die Hoffnung, daß der achtzigjährige La Fontaines aus feiner Burüchaltung beraustreten werbe, hat Mühlenbed anscheinend felbit aufgegeben.

Leon Wespy.

\*) Daß bie Forichung außer aus diefen Quellen noch mancherlei gur Geschichte ber merlwürdigen und oben boch vielleicht zu icarf beurtheilten Frau mitzuthellen vermag, lehren die anziehenden Berichte über ihre Rudlebr in die beimat und ihr Leben daielbst im eben erschienenn Buche: "Deutsch-protestantische Rämpfe in den Baltischen Frodingen Außtande" (Zeipzig, Dunder u. Dumblot, 1888), S. 40-79.

## Leuilleton.

Der frühere Director ber königlichen hofoper zu Berlin, Ferdinand von Strant, hat eine Broschüre erscheinen lassen unter dem Titel "Ein Theater-Conflict" (Berlin, Zenker). Er erzählt die bekannte Geschichte, wie er nach langjähriger ehrenvoller Thätigkeit wegen einer Kleinigkeit dem bureaukratischen Autoritätsprincip zum Opfer gefallen: er ist als alter Mann wegen eines nur zu begreislichen Insubordinationsfehlers ohne Pension seines Amtes enthoben worden. So traurig das für ihn ist, so gibt es ihm doch die Möglichkeit, der Dessentlichkeit einen solchen Fall wie den seinigen darzulegen. Seine actenmäßige Darstellung beweist, daß Gerechtigkeit und Billigkeit zwei voneinander sehr verschiedene Dinge sein können.

— Als Festgabe zum funfzigjährigen Briesterjubiläum bes Papstes Leo XIII. ist bei H. R. Stein in Arnsberg eine Ueberssehung (von F. Rubolf) ber Schrift Papst Innocenz' III.: "Ueber bas Elend bes menschlichen Lebens", erschienen. Für Katholisten mag diese Art immerhin geistvolle Schrift lesenswerth sein; die Protestanten haben die darin enthaltene Weltanschauung überwunden.

Muslandifche Urtheile über neue Ericheinungen ber beutichen Literatur.

In Nr. 25 b. Bl. berichteten wir über Sigmund Schott's Umschau in ber heutigen beutschen Erzählungsliteratur, welche in ber "Revue internationale" vom 25. Mai veröffentlicht worben.

Wir fügen hinzu, daß diese Studie bereits im vorausgegangenen Hefte vom 10. Mai, welches uns erst später zur Hand gekommen, ihren Ansang genommen und der Bersasser seinen Lesern zunächst die verstorbenen Friz Reuter, Berthold Auerbach und Bictor von Scheffel, dann die Schweizer Gottsried Reller und R. F. Meyer als die Weister des erzählenden Stils der Jeptzeit geschildert hat.

Die "Illustracion iberica" vom 9. Juni bringt eine Biographie ber Ronigin Elifabeth von Rumanien (Carmen Sylva), die manche ichiefe Auffaffung verrath und auch im Thatfächlichen irrt. Es beift zum Schluffe barin: "Ihre Laufbahn als Dichterin ift, soweit man sehen tann, beendet. Ihre Schaffensfraft verfiegte, feitbem fie bie Gewißheit erlangte, baß fie weber "Mutter ber Belben", noch "Mutter bes Thronerben" fein fann. Ihr Bolt hat außerbem eine Stufe ber Bilbung erreicht, die sich nicht höher ftellen läßt (?). Die Ronigin bat nichts mehr au thun, nichts mehr zu hoffen, barum ichwindet auch ber Arbeitstrieb. Ihre Werke find fehr zahlreich, in viele Sprachen übersett. Es find Ergählungen aus bem gewöhnlichen Leben, aber natürlich von einem fürftlichen Bouboir aus betrachtet. Die .Marchen aus ben Karpaten», «Gedanken», «Rumänische Gedichte» und «Jehovah» find wunderschön nach Inhalt und Form, hingegen ift bas Libretto ber Oper «Neaga» weniger gelungen, ebenfo wie eine Sammlung "Gebichte in Brofa". Bas fie mit andern Berfonen gufammen

fcrieb, ift verfehlt. Gie nahm fich eine Sulfe, ale fie bas Enbe bes eigenen Schöpfungebermögens herannaben fühlte. Rur bin und wieder, wie Blige aus bunteln Bolfen, findet man noch bas tiefe Beobachtungsvermögen, die reiche Gedankenfulle, die wild bewegte, ichimmernbe Phantasie und ben großen Gefühlsichat wieber, ben fie fo formgewandt barzustellen vermochte, indem fie alles verperfonlichte und jebe Beile ber foniglichen Stellung ber Schreiberin würdig war. . . . So ift Elisabeth von Rumanien mehr gefannt als Carmen Sylva, ber zu Ehren bie frangofifche Afademie eine besondere Anertennung ichuf, die ebenso ber Schriftftellerin als ber Königin galt, welche bei ber fehr verwidelten politischen Lage ihres Landes bas Ansehen ihres Thrones aufrecht ju erhalten berfteht, gleich angeseben unter ben Schriftstellern, wie unter ben gefronten Sauptern."

– Die altdeutschen "Marienlieder" sind ins Spanische burch Don Joje Gonzaleg bel Balle überfett. "La Illustracion espanola y americana" vom 12. Juni ichreibt barüber: "Man fpricht von einem allerchriftlichften Frantreich; es ift falfch; man follte Dentschland fo nennen. Rirgende ift ber Cultue ber allerfeligsten Jungfrau fo eifrig betrieben wie bort. Die herrlichsten Bluten ber Runft und Literatur find aus ihm hervorgegangen. Das Mittelalter hat bie prachtigften Schape ebler Boefie ihm allein zu banten. Dan muß tief beklagen, bag fie fo in Bergeffenheit gerathen find. Den Deutschen erscheinen fie heute selbst fremd und boch haben sie die Kreuzzüge unternommen mit dem Gefange :

> Freudvolle Rofe, glangenbe Sonne, Stern, ber nimmer untergeht, Erofterin, Spenberin fel'ger Bonne. Die ba war und ewig befteht: Topas und leuchtenbes Ebelgeftein, Bift bu, o Jungfrau, Ronigin mein!

Es gibt feinen hohern Schwung, feine innigere Empfindung, feine heiligere Begeifterung als in biefen Borten. Bir find bem Ueberfeter für die Bermittelung nur herzlich bantbar."

– Die "Literary World" vom 8. Juni tadelt heftig E. Marlitt's "Zweite Frau", Die in einer Ueberfetung von Dig Mary E. Shepherb vorliegt: "Gine Liebesgeschichte unter Cheleuten voll Unwahrscheinlichkeiten und Unfinn, in ber eigenthumliche Philosopheme verstedt find, die burch ihr heimliches Gift um fo schädlicher wirfen."

Daffelbe Blatt ergeht fich in einer längern Besprechung über Goethe's "Reinete Fuche", nach ber Ueberfetung von Alegan= ber Roger. Es heißt unter anberm: "Es ift nicht ein Bert ber Einbildungstraft bes großen Dichters, fondern eine Umschreis bung von Gottiched's wohlbefannter Rabel. . . Thiergeschichten find in jeder Literatur ju finden; die deutsche weist beren nicht gablreiche auf. Diefe ift voll echter Komit und reich an Anfpielungen auf die bamaligen Reitverhaltniffe. . . . Für die englischen Lefer mußten verschiedene Auslaffungen gemacht werben, aber ber Goethe'iche humor ift nicht babei verloren gegangen."

- Die "Public Opinion" fritisirt ein Buch von Dr. Düller, bem Leibarzt weiland Ronig Ludwig's II. von Baiern: "Chloroform ober nicht?" "Der Berfaffer faßt die Sache nicht ernft genug auf. Dit ber Biffenicaft follen nicht Scherze getrieben merben. Der Inhalt ift wohl burchbacht, wenn er auch viele Gegner finden wird, aber bie Form ift verfehlt." Der Kritifer geht barauf gleich gur Befprechung eines andern ärztlichen Berte über: "Die Beilung ber Lungenschwindsucht burch Schwefelfaure-Inhalationen" von Brof. Dr. Rufmaul. "Der gelehrte Autor weift die Borguglichfeit feiner Methode in leicht verftanblicher Form nach. Er hebt felbft die ihm entgegengestellten Biberfpruche auf und widerlegt sie. . . Das Buch ift ein guter Rampfgenoffe im Bettftreite ber beutiden und englischen Debiciner."

- Die "Catholic World" vom 22. Juni bringt eine Befprechung vom "Raub ber Sabinerinnen" von Baul und Frang bon Schonthan: "Es ift febr beliebt in Deutschland, aber blos eine Poffe, die man mit bem Namen «Luftspiel» beehrt. Sie ift voll Unwahrscheinlichkeit und Uebertreibungen, welche wol bei ben Bufchauern Lachen erregen, aber feinen literarifchen Berth befigen." Schonthan nennt fein Stud auch nur einen "Schwant".

- "Truth" bespricht in ber Rummer vom 21. Juni ben "Briefwechsel zwischen Bagner und Lifzt": "Benn man auf einer Seite Bewunderung für ben Meifter gewinnt, fo brangt fich auf ber andern Berachtung für ben Menichen auf. Auf 400 Seiten engbedruckten Tegtes ift Bagner's einziger Gebante, jo viel Gelb wie möglich aus Lifat's Tafchen au loden, mit ber festen Absicht, nie einen Bfennig gurudzugahlen. . . Die Borspiegelungen, in benen er fich ergeht, zeigen, bag er reif mar für bas Urtheil eines Gerichtshofs. . . Die Zwischensate find angefüllt mit handelsuchtigen Rlagen über jede Nation. . . . Er macht England in gang gemeiner Beife ichlecht und entblodet fich aber nicht, öftere borthin gurudzufehren und in London Sammlungen veranstalten zu laffen, um feinen "Lobengrin" aufführen gu fonnen. . . . Frankreich wird noch schlechter behandelt. . . . Das «theure Deutschland» nennt er «bie Beimat ber Quertopfe, in ber ich nichts als fleinliche und erbarmliche Dinge entbeden."

#### Bibliographie.

Bleibtreu, R., Die Enticheidungsichlachten bes europäischen Rrteges 18.
3ter Thl.: Die Schlacht bei Chalons. Mit 2 Rarten. Leipzig, Friedrich.
Gr. 8. 2 M.
Bolze, A., Die Bragis des Reichsgerichts in Civiliachen. Ster Bb. Leipzig, Brochpaus. 8. 6 M.
Leipziger Brofchuren. Rr. 1: Die deutsche Invasion von General Bou-langer. Aus dem Französsischen übertragen und tritisch erläutert von G. Armand. Leipzig. Minde. Gr. 8. 30 Bf.
Custer, G., Wie erhält man die Wohnung gelund? Einige Winke für die höusliche Gelundheitspfiege. Burich, Schröter u. Meber. Gr. 8. 50 Bf.
Dubl. H. Die alten Berner und die römleschen Altertumer. Bern.

Dabi, H., Die alten Berner und die romlschen Altertumer. Bern, Huber u. Comp. Gr. 4. 1 M. 20 Pf.
Eisenhart, W., Königthum und politische Freiheit. Ein offenes Wort, von bevorstehenben Bahlen über die Parteiverhaltnisse Deutschlands. halle, Fride. Gr. 8. 75 Pf.

Gabelentz, G. von der, Confucius und seine Lehre. Mit Titelbild. Leipzig, Brockhaus. 8. 1 M. 50 Pf.

Allgemeine Geschichte in Einzele Darftellungen. Unter Mitwirtung von F. Anberg, F. v. Bezold, A. Brudner 2c. herausgegeben von B. Onden. 145ste Abth.: Geschichte ber beutichen Reformation. Bon F. v. Bezold. Berlin, Grote. Gr. 8. 3 M.

Goegg, A., Ueberfeeifche Reifen. Burich, Berlags . Magazin. Gr. 8. 2 D. 40 Bi.

z w. 40 Pl.
Gutheil, M., Erlebtes und Erdachtes. Robellen und Studien. Pamburg, D. Meißner. 8. 3 M.
Hellen, E. v. der, Goethes Anteil an Lavaters physiognomischen Fragmenten. Mit einigen 30 Abbildungen; darunter 3 bisher nicht beachtete Goethe-Bildnisse. Frankfurt a. M., Literarische Austalt, Rütten u. Loening. Gr. 8. 6 M.

Hettner, A., Reisen in den columbianischen Anden. Leipzig, Duncker n. Humblot. Gr. 8. 8 M.

n. Humblot. Gr. 8. 8 M.

Jahrbuch der Naturwissenichalten 1887—1888. Enthaltend die hervorragendschen Hortichrite auf dem Gebieten: Bhpitt, Chemie und chemische Technologie; Weckaust; Mitronomie und mathematische Geographie; Weteorologie und bhpittalische Geographie; Poologie und Botanit, Forfiz und Laudwirtschaft; Wineralogie und Geologie; Authropologie und Urgeschichte; Gelundheitspliege, Medizin und Bhpisologie; Tändere und Böltertunde; Jandel, Janustrie und Berfehr. Unter Mitwirtung von Hachmann. Betausgegeben von M. Wildermann. Mit 24 in den Legt gedrucken Holzschichten. Freidung i. Br., herder. Er. 8. 6 M.

Rallee, C., Der nordolfranzölliche Kriegsichauplat. Eine militär-geographiche Elizze. Berlin, Mittler u. Sohn. Gr. 8. 1 M. 40 M. Keintzel, G., Ueber die Herkunft der Siebenbürger Sachsen. Bistritz. 1887. Gr. 4. 80 Pf.

Kleinpaul, R., Sprache ohne Worte. Idee einer allgemeinen Wissenschaft der Sprache. Leipzig, Friedrich. Gr. 8. 10 M.
Kohler, J., Das Wesen der Strafe. Eine Studie. Würzburg, Stahel.
Gr. 8. 80 Pf.

Gr. 8. 80 Pf.

Rüller-Bohn, S., Unier Fris, beuticher Kaijer und König von Breußen.
Ein Lebensbild. Mit zahlreichen Allustrationen von der dand der ersten deutsichen Künstler. 1ste Lig. Kottbus, Kittel. Gr. 8. 50 Hf.

Paulitschke, P., Harar. Forschungsreise nach den Somäl- und
Galla-Ländern Ost-Afrikas, ausgeführt von Dr. Kammel von Hardegger
und Prof. Dr. Paulitschke, deschrieben von P. P. Nebst Beiträgen von
G. Ritter von Beck, L. Ganglbauer und H. Wichmann. Mit 50 Abbildungen,
1 Tafel und 2 Karten. Lespzig, Brockhaus. 8. 15 M.

## Anzeigen.

Die für bie "Blatter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen find an bie Annoncen-Bureaux von Andolf Moffe in Leipzig, Berlin ober sonftigen Filialen einzusenben. Insertionspreis für bie einmal gespaltene Betitzeile 25 Bf.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Zu Schopenhauer's 100 jahrigem Geburtstag.

Werlag von S. A. Grockhaus in Leipzig.

## Schopenhaueriana.

Eine Schopenhauer-Bibliographie, sowie Randschriften und Briefe Arthur Schopenhauer's.

Seftfcbrift gu feinem 100 jagrigen Beburtstag

### Eduard GrifeBach.

Mit Schopenhauer's Portrait, Wappen und Sacfimile feiner Bandfchrift. 222 Beiten in Quart, auf deutschem Guttenpapier mit Schwabacher Schrift, Wignetten und Initialen.

Dreis 10 Mark. 4

Durch affe Buchhandfungen zu Bezießen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Verlag von f. A. Brodhaus in Leipzig.

Soeben erichien:

## Die Praxis des Reichsgerichts in Civilsachen.

Bearbeitet von Reichsgerichtsrath A. Bolze.

Füufter Band. 8. Geb. 6 Dt. Geb. 7 Dt.

Der praktische Gebrauchswerth dieses in juristischen Kreisen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Werkes wird durch die jeht jedem Bande beigegebenen Register wesentlich erhöht.

Der Breis jedes Banbes beträgt geh. 6 M., geb. 7 M.

Berlag von F. M. Brockfaus in Leipzig.

Gerftäcker. Serrn Mahlhuber's Reifeabentener. 8. Mufl. Mit Muftrationen. 8. 1 M.

50 Mark Vergütung

erhält vom April 1888 an jeder neue Käufer von Brockhaus' Conversations - Lexikon

13. soeben vollendete illustrirte Aufl., gegen Rückgabe irgendeines älteren Conversations-Lexikon.

IM UMTAUSCH GEBUNDEN 11142 M. STATT 16142 M.

Im Verlage der Hahn'schen Buchhandlung in Hannover ist soeben erschienen:

## Der Erdboden and Verhalten zur

Ein Lehrbuch für alle Freunde des Pflanzenreichs, namentlich aber für Forst- und Landwirthe

Pflanzenweit.

Hofrath Dr. Senft.

Gr. 8. 1888. 3 M. 20 Pf.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

### Confucius und seine Lehre.

Van

Georg von der Gabelentz.

Mit Titelbild. 8. Geh. 1 M. 50 Pf.

Der als hervorragender Kenner der ostasiatischen Sprachen und Literaturen bekannte Verfasser, Professor an der Universität Leipzig, gibt in dieser für weitere Kreise bestimmten Schrift eine Uebersicht über Entwickelung und Bedeutung der Lehre des Confucius und bietet dadurch zugleich interessante Einblicke in chinesische Sitten.





verte and

## Blätter

AUG 11 1883 CD9HAVN

für

# literarische Unterhaltung.

herausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

🕂 Nr. 30. 🛨

26. Juli 1888.

Inhalt: Reue Schriften. Bon Wilhelm Rullmann. — Aphorismenliteratur. Bon Stuard Maria Ichranka. — Kunftgeschichtliche Berke. Bon Cuftar Portig. — Militärliteratur. Bon Hermann Vogt. — Aus Desterreich. Bon Anton Ichland. — Jur Philosophie und Religion. Bon Swald Külpe. — Uebersehungen. Bon Robert Waldmüller. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

### Meue Schriften.

1. Geschichte einer beutschen Musterbühne. Karl Immermann's Leitung bes Stadttheaters ju Duffelborf. Bon Richard Fellner. Stuttgart, Cotta. 1888. Gr. 8. 8 M.

Im Jahre bes Beils 1870 erschien bie von Guftav zu Putlit herausgegebene Biographie Immermann's, die wir der Witme bes Dichters verbanken. Früher bereits im Jahre 1851 — waren ebenfalls von Butlit die "Theaterbriefe Immermann's" veröffentlicht worden. In beiden Bublicationen ift auch über seine Leitung bes duffelborfer Stadttheaters fo manches mitgetheilt, was unfers Intereffes ficher fein barf. Gin vollftändiges Bilb feiner bramaturgifchen Thätigfeit erhalten wir jeboch zum erften male burch die .. Geschichte einer beutschen Musterbuhne" von Richard Rellner, ein Wert, bas bem noch jugendlichen Berfaffer, sowol mas ben Fleiß in ber Beschaffung bes Materials, wie das Geschick in der Bearbeitung beffelben betrifft, bas beste Zeugniß ausstellt. Das Fellner'sche Buch icopft aus bem reichen Rachlaffe bes Dichters und ent= nimmt ber Fulle bes Anziehenben, bas bie Aufzeichnungen und Briefe bieten, die fich hier vorgefunden, junachft alles, mas fich auf die Geschichte des duffelborfer Theaters unter Immermann's Leitung bezieht. Auch auf bie perfonlichen Beziehungen bes Dichters bes "Münchhaufen" zu Schabow, Rarl Schnaafe, Beine, Amalie von Sybel, gur Gräfin Ahlefeldt und andern Reitgenoffen, die mit ihm durch gemeinsame kunftlerische und literarische Interessen ober Banbe vertrauterer Ratur verknüpft waren, fallen hier bedeutungsvolle Streiflichter. Den breitesten Raum beansprucht selbstverständlich die Darstellung der bramatur= gifchen Beftrebungen Immermann's, ber im Jahre 1832 bie Leitung bes buffelborfer Stadttheaters übernahm, um fie bis zum Frühjahre 1838 mit begeifterter Bingabe an bas icone Unternehmen zu führen.

Es fehlt uns ber Raum, um dem Fellner'schen Buche 1888.

auch mur eine flüchtige Stige ber Thatigkeit Immermann's auf bramaturgischem Gebiete zu entnehmen. Bier fei nur bemerkt, daß die Buhne Immermann's in der That, was ben hoben Mug seiner künstlerischen Unternehmungen und bie Schulung ber unter seiner Führung thatigen Rrafte betrifft, ben Namen einer beutschen Mufterbühne verbient. Daß biefe Rrafte fich mit wenigen Ausnahmen nicht über bas Mittelmaß erhoben, erscheint bei ber Anappheit ber Mittel, die bem Dichter zu Gebote ftanden, leicht begreiflich, wie benn überhaupt die Rleinlichkeit ber Berhältniffe, mit benen er zu fampfen hatte, ber Berwirklichung feiner Ibeale vielfach im Wege ftand. Für barftellende Buhnenmitalieder ift insbesondere alles bas in hohem Grabe belehrend, mas in bem Fellner'ichen Buche in ben Rapiteln "Dramaturgische Grundsäte", "Scenische Einrichtungen", "Erziehung ber Schauspieler" mitgetheilt wird. Auch die Beziehungen Immermann's zu Felig Menbelssohn, ben er gur Leitung ber Oper berufen hatte, und zu Grabbe, ber für die "Düffeldorfer Zeitung" die Theaterberichte schrieb, erscheinen hier in einem andern Lichte, als fie uns von weniger gut bewanderten Bersonen überliefert find. Bir können daher diese "Geschichte einer deutschen Mufterbuhne", die zugleich fo anziehende Beitrage zur Literatur= und Runftgeschichte ber breißiger Jahre bringt, getroft als die werthvollste Bereicherung der Immermann=Literatur bezeichnen, die seit Jahrzehnten erschienen ift.

2. Literarische Reliefs. Dichterporträts von Ernst Ziel. Dritte Reihe. Leipzig, Wartig's Berlag. 1888. 8. 3 M. 60 Pf.

Dieselben Borzüge, durch die sich die beiben ersten Reihen der Dichterporträts von Ernst Ziel bemerkbar machten, zeichnen auch die dritte aus, die vier hervorzagenden Talenten der neuern Zeit, Alfred Meißner, Gottfried Keller, Wilhelm Jordan, Heinrich Leuthold und

einem weniger befannten, aber ber allgemeinften Berth-Ichfibung mirhigen Dichter, Beinrich Bierorbt, gewidmet ift. Ter Anhana bringt eine unterhaltende Blauberei über ben berliner "Tunnel", eine literarifche Gefellichaft, beren Mrinber ber bem Blamen nach noch immer wohlbefannte, feinen Werfen nach icon halb vergeffene Caphir mar, ferner Grinnerungeblätter an eine gleichfalls verfloffene Grufe, Frang von Gauby, und einen Refrolog über Bictor Bugo, ber fich nicht fiber bie Bobe eines flüchtig bingeworfenen Beitungenriffele erhebt. Die genauer und liebeboller ausgeführten Wortrats find nicht gerabe von einer fritifden Wieifterhand gezeichnet, Die neben bem Lichte auch bem Schniten feine Sielle anweift und bas erftere burch bie bunteln Linien ber Umgebung um fo leuchtenber berbortreten laft. Biel gebort au jenen enthusiaftifchen Rritifern, bie bem Tabel nur felten bas Wort geben, und in einer gelt, in ber unfer literarifches Leben immer mehr einer troftlofen Werflachung verfällt, laffen wir uns gern lene Anbrer auf bem bentiden Barnaft gefallen, bie mit ihren Sternen fo freigebig find, wie ber gute Babeter, wenn er auf Schonbriten ber Ratur ober Sebenswürdig. teiten ber Runft verweift. Wenn ce bie Beftimmung berartiger Bacher ift, Die Liebe gur Literatur gu weden und bie nabere Befanntschaft mit bervorragenben Talenten au bermitteln, bie ibrer vollen Bebeutung nach noch lange nicht genng gewürdigt find, fo tann man von ben Biel'feben Arbeiten fagen, baft fle biefer Bestimmung burchaus gereidt werben. Bur einige Bemerfungen gleich zu Beuinn bee erften Auffahes über Alfred Meifiner find wohl gerignet, ben Wiberspruch bernuszuforbern. Wir leien ba unter anberm:

Meikure in genorden, innykbin erst das alse Josal feiner preskentisken Gestinnungsgenossen in lange vor ibm zu Grade gespingen. Seit 1868 belden Tentisbland und Cesterreid zwei fepatiete Stadtmeinderen. Die Tentisben in Rödmen aber, säglich berschipt und bedeingt. dieben sich, "der Roth gebordend, nicht dem erzum Tente", zum greßen Tent geschiftet, sa, selbst ibre deutschen Ahmen im Köhmeibe überieht. Wer derben der einem in sämaddlich nannzeichen Stammer Amstehaft mach der Ereien stein. Die istende der Zeiten stein zu der Stante den Zeiten der Tenten der Freiher der Zeiten stein zu der Ereien stein zu der Freiher der Zeiten der Tenten der Tenten der Tenten und Tenten?

IN das richtig. Paden üch die Lentichen in Liebmen werliech "eine gewien Theile egekuntet? Kann man in der Phot von einem "Annahisch untersochten Stamme" weben der "die Idente der Kreibeit und der Ludiung im Since und nieder" großen Lender und Ludiur" längli anfgegeben dat." Die Lentichen in Rohmen kannen und nie dimpoka ihn mit untersteuten Ankonner und mit der obserkeitschiehen Lingsbung an die honer und mit der obserkeitschiehen Lingsbung an die Lentichen Teilerweitsch derren Berkimpier in vom allen Lentichen Teilerweitsch detrachtet werden Weit entirent. Ich ersoliciter au tassen sind gute Deutsche geklieden, is om dochister au tassen sind die das die diebereitsch hab dagu derreit inden nochen der Berkinder die diebereitschen mit denen Merkischen inferieden der Leutsche Merkischen

hier bei uns im Reiche selbst Schmälerung bes Bahlrechts und des Parlamentarismus überhaupt, Agrarierthum und Judenheben, hierarchische Tüden und reactionare Tendenzen aller Art; bort, in Böhmen, Deutschrußland und wo sonst im Auslande Deutsche ihre angestammten Sise haben, Schul- und Religionszwang, administrative und polizeiliche Maßregelungen, Landesverweisungen und alle andern Gewaltthaten eines fanatisirten Russen- und Rationalitätenhasses! Meißner ist aus dem Leben geschieden als ein geistiger Bannerträger Deutschlands, der in dem neuen Deutschland keine rechte Stätte mehr fand.

hierauf nur eins: Meißner selbst hat, wenn er auch seinem großbeutschen Ibeal nie entsagte, boch die neue Ordnung der Dinge in Deutschland am Abend seines Lebens willig anerkannt, und diese Worte, in benen die einseitigste Parteiansicht Ausbruck gefunden, sind sicher nicht in seinem Geiste geschrieben.

3. Die Legende von Met. Bon Graf M. J. von Herisson. Autorisitre Uebersetung von O. T. Alexander. Mit einem einseitenden Originaldrief des Berfassers. Berlin, Ullrich u. Comp. 1888. 8. 3 M.

Ein frangösischer Bonapartist, ber ben Marschall Bagaine in Sout nimmt und bie Legende von Det gerstört, soweit bieselbe auf bie Schuld bes Führers ber Rheinarmee gegründet ift - follte bies wirklich für Deutsche so viel Interesse besitzen, daß eine Uebersetzung als ein Beburfniß erscheinen mußte? In Deutschland weiß man langft, bag Baggine ber Gunbenbod bes frangofischen Nationalstolzes war und daß ber Proces von Trianon nichts anderes gewesen als eine Comobie, die Gambetta inscenirt batte und bei ber ber Herzog von Aumale die Sauptperson spielte. Die Eitelkeit ber Ration, bie ihre Riederlage fur ein Rathiel anjah, für beffen Löfung fie nur in dem Borte Berrath den Schluffel fand, forberte ein Opfer, und mit allem Bomb eines großen gerichtlichen Schauspiels murbe biefes Opier auf bem Altar bes Baterlandes dargebracht. Einer Beweisführung, bag Bagaine unichuldig war, bedarf es für und Dentiche nicht; bie Beweistührung selbit bierer allerbings besonders für milis thriide Leier mannidiaches Antereffe.

In der Borrede fagt der Ueberfeper, daß "das nationale Gefühl eine Milberung vereinzelter Anstrude und provi oder drei kleine Anstanungen in den beiden eriken Ratiteln jur Pflicht machten. Diese Anflanungen und Milderungen migen allerdinge ganz am Plage geweien din, neun man nach dem urrheilen derf, was ürben gedieden ik. Bir degreien ek des es den geren Marmeik sonis gantlag vol ni volelft nolles und intirol chiava, Sugare auf alle die Pakelbanden benabeliken zu ieben. die zu denen Schen neimmeln". Wer wenn wer weine rier: "Lie Leufschen beden im Gles der Tungöffichen Namer mit ischer Strenge medericie. die mar bek willer describert Sendert madert mitzt, um ür zu werården vor är 3. K. Liedendoven and Importale. And militarila eni Kibenarili venade beber", ir inder neri Umgekehrt Herr Martinik. Sie pat ein Diebendusten, ebe ne som etc Thioppelle, und etc Kannotisboeiler ebe mor etc Mibeauvillé baraus gemacht hat. Die ganze Einleitung zeigt zur Genüge, daß ein Franzose, ber unparteiisch über Deutschland schreiben will, immer noch national-engherziger und befangener ist als ein Deutscher, der parteiisch über Frankreich urtheilt.

4. Die Kunst, Mensch zu sein. Herzensworte und Lebensweisheit von E. J. Harby und Bertha Katscher. Durchgesehen und herausgegeben von Leopolb Katscher. Leipzig, Wartig's Berlag. 1887. 8. 2 M. 50 Pf.

"Es ift schwer, Mensch zu sein", lautet ein bekanntes Bort, bas meift in icherzhaftem Sinne angewendet wirb. Aber gewiß ist es nicht leicht, ein Mensch zu sein, ber auf der Sohe der modernen geistigen, fittlichen und gesell= schaftlichen Bilbung fteht. In Diesem Sinne antwortete einst ber verftorbene Brafibent Garfield auf die Frage, mas er werben wolle, mit ben Worten: "Bor allen Dingen muß ich einen Menschen aus mir machen; gelingt mir bies nicht, fo wird mir nichts gelingen." Man hat, um nur einen Buntt ber Runft, ein Menfch unter Menfchen ju fein, hier zu berühren, bem natürlichen Takt bes Berzens jenen gesellschaftlichen Tatt gegenübergestellt, ber bie Blute ber mobernen Bilbung ift. Den erstern mag bie Ratur verleihen, wie fie ein Talent verleiht, ben lettern aber tann man fich erwerben. Das Buchlein, bas ben Titel führt "Die Runft, Menfc zu fein", gibt nicht gerabe eine unfehlbare Unleitung, ein volltommener Menich zu werben in bem Sinne, wie es Führer auf ben Parnag gibt ober nach dem Muster des "liebenswürdigen Gesell= ichafters in ber Beftentasche". Aber es enthält fo manchen beherzigenswerthen Wint, und ba bie Betrachtungen über bie Bflichten bes reinen Menschenthums mit einer Fulle von Anekoten verwebt find, so ift es ebenso unterhaltenb wie belehrend. Der Herausgeber theilt in bem Borworte zugleich ein Recept mit, wie man berartige Bucher lesen soll:

Bunächst eine langsame, mit Nachbenken verbundene Lektüre, während welcher all dasjenige, was man sich besonders gut einzuprägen wünscht, anzustreichen oder — noch weit besser — in kurzen Auszügen einem Notizduch einzuverleiben ist. Die angestrichenen Stellen, beziehungsweise die Auszüge, müssen jede zwei Wonate durchgesehen und durchdacht werden; das ganze Buch aber lese man noch mindestens zweimal nach je sechs Wonaten wieder vollständig und sorgfältig. Es müßte seltsam zugehen, sollte man nach Ablauf eines Jahres nicht für immer alles behalten, was man des Behaltens für werth erachtet hat.

Ganz wohl; aber wenn man nach dieser Borschrift auch nur die Classifer der Beltliteratur studiren wollte, woher sollte man die Zeit nehmen, auch ein Büchlein, wie "Die Kunst. Mensch zu sein", zu lesen?

5. Schapfaftlein ber Kunft zur Berherrlichung bes verebelnben und gemeinnützigen Beseins ber bilbenben Kunft. Eine Anregung für alle Gebilbeten zusammengestellt von Friedrich August Ritter von Stache. Wien, Künaft. 1888. Gr. 8. 3 M.

In bem fehr geschmadvoll ausgestatteten Büchlein hat ber Erbauer bes wiener Rünftlerhauses gediegene Rernsprüche über bas Wesen ber Runft aus bem Munde berühmter Dichter und anderer hervorragender Perfonlich= feiten zusammengestellt, benen er "Aphorismen" zugesellt, bie seinen eigenen Betrachtungen über die Aufgaben und bas Wesen jener Runft entsprangen, ber er bie Arbeit seines Lebens gewibmet. Wir haben es hier mit einer Anthologie von finnigen Aussprüchen und geistvollen Bemertungen zu thun, die nur für diejenigen Intereffe haben burfte, die von jener Begeisterung, welche bei dem Berfasser bes Büchleins eine lobernbe Flamme ist, wenigstens einen Funken in sich tragen; ihnen durfte dies "Schatztästchen der Kunst" mannichsache Anregung bieten. Schließ= lich fei noch bemertt, daß bas "Schatfaftlein" ber Rronprinzessin Stephanie von Desterreich gewibmet ift, mit beren Bilbniß bas erfte Blatt geschmudt ift.

Wilhelm Rullmann.

### Aphorismenliteratur.

- 1. Das Buch ber Bücher. Aphorismen ber Weltliteratur, gesammelt und geordnet von Egon Berg. Zwei Bände. Sechste Auflage. Wien und Teschen, Prochaska. 1885. Gr. 8. 10 M.
- 2. Gebankenvoll. Aussprüche von Dichtern und Denkern gesammelt von Sophie Berena. Mit Junstrationen. Berlin, H. W. Müller. 1887. 8. 3 M.
- 3. Perlen aus bem Meere bes Lebens, Sprüche zeitgenössischer Dichter, gesammelt von Georg von Schulpe. Dresben, Pierson. 1888. 12. 1 M. 20 Pf.
- 4. Leffing-Perlen. Eine spftematifch geordnete Blumenlese aus Leffing's samutlichen Werten von S. Blumenau. Bielefeld, Helmich. 1887. 8. 1 M. 25 Pf.
- 5. Classische Sentenzen. Eine Spruchsammlung aus Goethe und Schiller, herausgegeben von Max Manbl. Leipzig, D. Wigand. 1887. 8. 4 M.
- 6. Gedankenlese aus Shakpeare's dramatischen Werken nach der beutschen Uebersetzung von A. W. von Schlegel und Ludwig

- Tied. Ausgewählt und sustematisch geordnet von G. Mührp. Hameln, Fuendeling. 1887. 8. 3 M.
- 7. Geburtstagsbuch. Ein Geschent- und Gebentbuch. Busammengestellt von Ratharina Rasch. Riel, Lipfius und Tischer. 1887. 8. 6 M.

In Nr. 47 b. Bl. f. 1885 habe ich eine kurze Hiftoriette ber Anthologienliteratur geboten, worin in großen Umrissen nicht nur das System einer solchen niedergelegt erscheint, sondern auch der Versuch gemacht wurde, die anthologischen Erscheinungen in gewisse bestimmte Gruppen zu bringen.

Einen großen Bestandtheil hierzu stellen die zahlreichen beliebten Citaten-, Sentenzen- und Aphorismenwerke, deren einige neue wir heute kritisch beleuchten wollen. Da ich auch eine Geschichte der Aphorismenliteratur plane, so find mir die eben vorliegenden Erscheinungen doppelt willtommen. Unter bie Aphorismen im allgemeinen fallen jene claffifden Stellen, welche ju Citaten und geflügelten Borten geworben. Mag auch Buchmann in dieser Richtung der befannteste Anthologe fein, bas umfaffenbite Bert biefer Art, das deutscher Fleiß bisher geschaffen, ift unftreitig "Das Buch ber Bucher" mit bem weitern Bufase "Aphorismen ber Beltliteratur", gesammelt und geordnet von Egon Berg (L. Aufvis) (Rr. 1). 3wei ftarte Banbe in glanzenber und finniger Ausstattung, ber eine "Geift und Belt", ber andere "Berg und Ratur" betitelt, enthalten nach Brennpuntten geordnet, jener 2359, biefer 3107 Citate aus ber beutschen, sowie aus ben antilen und modernen fremden Literaturen, die lateinischen und griechischen, die frangofischen, italienischen und englischen Stellen auch immer im Original mit trefflicher Berbeutschung, bie übrigen frembsbrachlichen Stellen, barunter auch ber Orient, vertreten nur in beutscher Uebertragung. Doch auch von biefem unter ben ähnlichen Ericheinungen relativ monumentalen Werte, bas in einer neuen, aber bem Umfange nach unveränderten Auflage vor mir liegt, möchte ich fagen, ein Mehr ware wünschenswerth und es follten bie flawischen Literaturen nicht fo ftiefmutterlich behandelt fein. Bei weitern Auflagen follte ber namhafte Berlag boch an eine vermehrende Umarbeis tung benten.

Thatsachlich existirt in bieser Gattung bereits eine Specialbibliothet, welche in unserm anthologischen Jahrhunderte ganz besonders gepflegt wird, besonders seit die Literaturstatistit, ohne noch selbst als Disciplin aufgestellt worden zu sein, unbewußterweise beherrschend geworden.

Die unter ihrem Pseubonym Sophie Verena bestanntere Sophie Alberti hat bereits in ihrer Anthologie "Bon allen Zweigen" ihren guten Geschmad bei ber Auswahl lyrischer Dichtungen erwiesen. In ihrem vorliegenben "Gebankenvoll" (Nr. 2) — ber Titel ist gelungen — bietet bie belesene Anthologin eine stattliche Zahl Dichterund Denkeraussprüche, welche sie unter gewisse Gesichtspunkte gruppirt und wobei sie ältere und moderne Schriftskeller citirend ins Treffen sührt. Doch ist dies eben eine nach eigenem Geschmad zusammengepsückte Blumenlese, beren wir bereits zahlreiche besitzen und boch nie genug besitzen können.

Da haben die "Perlen aus dem Meere des Lebens" (Nr. 3) von Georg von Schulpe den Borzug, daß sie blos aus modernen, zeitgenössischen Dichtern gesammelt sind. Zwar ist Schulpe lange nicht der erste, der dieses Feld anthologisirend durchstreift, doch ist es immerhin eine willsommene Gabe seiner Belesenheit, und er ist auch als einer der Pionniere in dieser Richtung zu betrachten. Die Sammlung selbst ist sehr mager ausgesallen und kann nur als Ergänzung zu ähnlichen Erscheinungen mitgenommen werden. Eine besondere Gruppe dieser Gattung bilden jene Aphorismensammlungen, welche sich mit der spstematischen Ordnung der bezeichnenbsten Stellen eines Dichters befassen.

Dahin gehören die folgenden drei Bücher. Junächt die "Leffing-Berlen" von S. Blumenau (Rr. 4), der bereits früher eine ähnliche Blumenlese aus Schiller unter dem Titel "Schiller-Garten" veranstaltete. Blumenan's "Leffing-Berlen" sind aus Leffing's sämmtlichen Berlen gehoden, während 3. B. hans Ziegler seinerzeit blos aus der "Hamburgischen Dramaturgie" eine Aphorismensammlung zusammengestellt hat.

Rächst Lessing haben besonders Schiller und Goethe eine ganze Reihe solcher aphoristischer Citatensammlungen hervorgerusen, ist doch des letztern "Faust" allein eine Bibel, und eigentlich eine Aneinanderreihung der tresselichsten tiessten Gebanken. Auch Mandl's "Classische Sentenzen" (Nr. 5) befassen sich nur mit den beiden Altmeistern, auch Mandl hat nur aus Schiller und Goethe seine Stellen gesammelt. Ein umfangreicher Band, der da in D. Wigand's bekanntem Verlage das Licht der Welt erblickt, und wäre er dünn ausgesallen, so müßten wir es tadeln.

Bas die Anordnung der Themen anbelangt, so sind die "Classischen Sentenzen" in drei Abtheilungen gegliedert: "Gott", "Natur" und "Mensch", und zwar nehmen die Stellen über Gott bis Seite 24, jene über die Natur von da dis Seite 48, während die Citate über den Menschen, natürlich wieder in reicher Gliederung, die übrigen Seiten bis 360 füllen, also den größten Theil des Werses ansmachen. Wigand's Specialität sind übrigens derlei Werte, haben doch mehrere berühmte Anthologien und andere Citatenwerte in diesem Hause die Presse verlassen.

Eine "Gebankenlese aus Shakspeare's bramatischen Werken" (Nr. 6) liegt von G. Mühry vor. Auch dieser sleißigen Sammelarbeit gebührt ihr wohlverdientes Lob. Die Gliederung unter gewisse Gesichtspunkte ist eine vorstrefsliche, und der Herausgeber hat mit den Gesichtspunkten nicht gegeizt, sich dadurch die Arbeit erschwerend, dafür aber durch sein Systematisiren das Werk um so werthvoller gestaltet.

Solche Werke werben oft nur als sleißige Compilationen verächtlich bezeichnet, boch erforbern sie mehr als nur ungemeinen Fleiß, und wie viele Feuilletonisten schmuden, berlei Werke sleißig nachschlagenb, ihre Arbeiten mit solchen Perlen, bie ein anderer Taucher für sie aus einem Gebankenocean gehoben, ein anderer Bergmann aus dem gebankenreichen Erzschachte geschürft hat.

Die Berfasser solcher Werke verbienen neben der gehässigen Bezeichnung Compilatoren das epitheton ornans ber Pionniere der Literatur, sie sind ja oft die Faulenzer für andere, welche, die eigentlichen Faulenzer, sich mit fremden Federn schmücken und selbst, wenn sie die Quelle citiren, einsach sagen: "Shakspeare sagt dort und bort", aber selbst haben sie es nicht gelesen, es hat es ein anderer für sie gelesen.

Darum sei an bieser Stelle eine Lanze gebrochen für bie Arbeiter auf biesem Gebiete; Anerkennung, Shre und Preis auch biesem Fleiße. Das "Geburtstagsbuch" (Nr. 7) von Katharina Kasch heißt ganz richtig ein Geschenk- und Gedenkbuch; es fällt auch unter die Geschenkliteratur, wozu es durch die elegante Ausstatung im voraus bestimmt ist. Es gliebert sich aber auch in den Rahmen der aphoristischen Literatur, nur erscheinen die zahlreichen, hier nach der Tagesanzahl im Jahre, also mindestens 365 Stellen nach einem andern, weniger psychologischen als sinnigen Princip geordnet.

So beispielsweise erinnert uns die erste, dem 1. Januar gewidmete Seite, daß an diesem Tage 1489 Zwingli geboren wurde, daß der 1. Januar 1618 der Geburtstag Frank's und der erste Tag des Jahres 1766 jener G. P. Smidt's gewesen. Zugleich wird eine passende Stelle G. B. Smidt's angezogen.

Und in dieser Weise ist das ganze Buch mit seinen 365 Tagen geordnet; ein rechtes originelles und sinniges literarhistorisches und literarstatistisches Kalendarium, ein wahres Geburtstagsbuch, zugleich eine eigenartige mnemostechnische Hülfe für Literarhistoriker.

Alle genannten sleißigen und verdienstvollen sieben Arbeiten eignen sich nicht nur für das große Publikum, sie sind auch praktische Werkzeuge und Handhaben für die Febermenschen, und mögen so manchen, der nicht berufen Ureigenes zu schaffen, aber doch Fleiß mit Verständniß paart und mit jenem undefinirbaren Etwas versehen ist, was zu solchen Leistungen unbedingt nöthig, anregen, wenigstens in dieser Weise seine literarischen Kenntnisse, die freilich nicht gering sein dürfen, fruchtbringend anzulegen.

Eduard Maria Schranka.

#### Runftgeschichtliche Werke.

1. Ferdinand David und die Familie Mendelssohn-Bartholdy. Aus hinterlassenen Briefschaften zusammengestellt von Julius Edardt. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1888, 8. 5 M. 60 Pf.

Der mit der Familie David's, des berühmten leipziger Biolinvirtuosen, verwandte Berfaffer, jest taiferlich beutscher Conful in Tunis, hat seinen frühern Beruf bes Schriftstellers auch burch bie Herausgabe biefer Schrift als einen vollgultigen erwiesen. Sein Buch gehört auf bem Gebiete ber Briefwechsel ju ben überaus seltenen Ericeinungen, wo ber Commentar bes Berausgebers werthvoller ift als die meiften ber veröffentlichten Briefe. Mag immerhin die Menbelssohn=Literatur sowie die Geschichte ber neuern Mufik um einige intereffante Buge hier vermehrt worden fein: die Hauptfache bleibt doch die Fassung, welche R. Edarbt bem Ganzen gegeben hat. Der rothe Raben in seinem Buche ift bie Biographie von Ferdinanb David, über beffen Lebenslauf ihm ebenso umfängliche wie zuverläffige Quellen zu Gebote ftanben. In biefe Biographie find eine große Angahl von mehr ober weniger anziehenden Briefen verflochten, welche zwischen Menbelsfohn und David innerhalb mehrerer Jahrzehnte gewechselt wurben. Unfers Grachtens liegt ber Schwerpuntt biefes Briefwechsels weniger in ben Ginzelheiten von bleibenbem Berthe, als vielmehr in ber unwillfürlichen Selbstcharatterifirung ber beiben Berfaffer. Bei beiben Mufikern tritt uns eine mahrhaft ibeale Singebung an ihre Runft, bei Mendelssohn insbesondere eine ftaunenswerthe Unspruchs-Iofigkeit entgegen. Unferm weitern Leferkreise aber hoffen wir einen Dienft zu erweisen, wenn wir bie intereffanteften Stellen aus bem Buche bier anführen:

Als bie Familie Menbelssohn-Bartholby im Jahre 1825 bas bekannte Haus Leipzigerstraße 3 (bas heutige Herrenhaus) bezog, klagten bie Haussreunde, daß Mendelssohns so weit aus der Welt in eine so abgelegene todte Gegend zögen, wo das Gras auf den Straßen wüchse, denn das Potsbamer Thor bildete das Ultima Thule, wo die berliner Geographie aushörte. Die bevorstehende Eröffnung ber stäbtischen Gasbeleuchtung und die Einfügung einer (vom Kaiser von Rußland geschenkten) Spiegelscheibe in das königliche Palais bildeten tagelang das Stadtgespräch. Noch galt die Fähigkeit, für den Druck zu schreiben, für eine Art Geheimkunst. — In der "Leipziger musikalischen Zeitung" vom Jahre 1805 wurden Beethoven's Compositionen sehr getadelt; man behauptete, als Tonseher würde nichts aus ihm, aber als Klavierspieler sei er freilich recht bedeutend. Auch Mozart hat man zur Zeit des "Don Juan" vorgeworsen, er habe viel zu viel Noten angewendet.

Unter bem 15. Mai 1838 schreibt David aus Leipzig an Menbelssohn:

Ich habe in bieser Zeit wirklich wie ein Pferd gearbeitet; an einigen Tagen habe ich zehn Stunden im Orchester gegeigt, sodaß ich einen schlimmen Arm bekommen hatte und mir zehn Blutegel ansehen lassen mußte.

Um 30. Juli 1838 schreibt Mendelssohn an David:

Ich fuhle, daß ich mit jedem Stüd mehr bahinterkomme, gang so zu schreiben, wie es mir ums herz ift, und bas ift am Ende bie einzige Richtschnur, die ich kenne.

David an Mendelssohn vom 4. August 1841:

Gestern war (Robert) Schumann bei mir und hat mir eine Stunde lang was vorgeschwiegen, woraus mir dann endlich klar wurde, daß er seine Symphonie gern noch einmal vor dem Publikum hören möchte. Ich schlug ihm vor, sie mit bei der Hornprobe zu machen, worauf er aber durch Zeichen zu verstehen gab, daß er eine Probe bezahlen wolle, um sie recht gründlich durchzumachen. Hierauf rauchte er zwei Cigarren, suhr sich zweimal über den Mund, da gerade eine Silbe herauswollte, nahm seinen Hut, vergaß seine Handschuh, nickte mit dem Kopse, ging an eine sallsche Thür, dann an die rechte, und weg war er.

Menbelssohn an David unterm 5. Februar 1842:

List gefällt mir hier nicht halb so sehr wie an andern Orten; er hat ein großes Stück meiner Hochachtung durch die albernen Possen eingebüßt, die er nicht nur mit dem Publikum, sondern mit der Musik selbst treibt. Beethoven'sche, Bach'sche, Händel'sche und Weber'sche Sachen hat er hier so erdärmlich mangelhaft, so unrein und so kenntnißlos gespielt, daß ich sie von mittelmäßigen Spielern mit mehr Bergnügen gehört hätte.

Darauf antwortet David (7. Februar 1842):

Geift und Talent und ungeheuere Technik sind ohne eine gewisse Ehrlichkeit und Geradheit und Selbstverleugnung nicht möglich.

2. Daniel Chodowiecki, der Peintre-Graveur. Im Lichte seiner und unserer Zeit dargestellt von Ferdinand Meyer. Wit 18 Austrationen und dem Porträt des Künstlers. Berlin, Müdenberger. 1888. Gr. 8. 6 M.

Bekanntlich war ber große Maler-Radirer Daniel Chodowiecki im vorigen Jahrhundert ber unerreichte Schilberer bes nordbeutschen bürgerlichen Lebens; der Satiriker Lichtenberg nannte ihn den Seelenmaler par excellence. Chodowiecki's Schilberungen seiner Zeit haben ebenso einen culturgeschichtlichen wie einen kunftgeschichtlichen Werth, und darum war es ganz berechtigt, daß ein Historiker uns hier das Lebensbild des berühmten Sittensmalers entwarf. Weyer's Arbeit beruht auf den sorgskältigken Quellenstudien und muß als eine vortrefsliche Unterlage für eine selbständig kunstgeschichtliche Würdigung des Chodowiecki angesehen werden. Aus der dankensewerthen Studie führen wir wiederum einige besonders merkwürdige Züge hier auf.

Chodowiecki war als Jüngling "Materialist", b. h. Lehrling in einer Specerei=(Materialwaaren)handlung, wo er von früh 6 bis abends 10 Uhr thätig sein mußte. Nach Schliekung bes Geschäfts fand regelmäßig eine längere Andachtsübung ftatt; bann erft zeichnete Chodowiecki beim matten Scheine bes Lämpchens Dinge, zu benen als Borbilber bie mahrend bes Gottesbienstes verftohlen auf bem Innenbedel bes Gefangbuches mit bem Bleiftift copirten Rirchengemälbe bienten. Im Reiche der berliner Runft war damals Alleinherrscher ber Franzose Antoine Besne, welchen schon Friedrich I. mit einem Gehalt von 11000 Thalern als feinen Sof- und Cabinetsmaler nach Berlin berufen hatte. Diesem war es neben von Anobelsborff allein vergönnt gewesen, das Bildniß bes großen Friedrich nach ber Natur malen zu burfen. Chobowiecki fertigte anfangs nur Dosenbilder an, weil diefe bamals eine große Liebhaberei bilbeten: seine ersten Bersuche in der Staffelei= malerei konnte er nur in ben Abend= und Nachtftunden wagen; 1756 machte er ben ersten Bersuch mit ber Rabirnadel. 1760-62 widmete er sich ausschließlich der Email- und Miniaturmalerei. Als ber Siebenjährige Krieg beendet war, verherrlichte Chodowiecki den König in einer großen Allegorie, auf welcher Friedrich II. als römischer Imperator einherreitet. Dieser that gegen Chobowiecki die carakteristische Aeußerung: "Ce costume n'est que pour le héros du théâtre." Später hat niemand mehr bazu beigetragen, ben Typus bes "alten Frit" fest= zustellen, als gerade Chodowiecki. Deffen Sauptstärke lag in graphischen Darstellungen kleinern und kleinsten Umfangs, womit er auch bichterische Erzeugnisse schmudte. So rabirte er zwölf Blätter zu Leffing's "Minna von Barnbelm", die Illustrationen zu Lavater's berühmten "Fragmenten"; 1779 stach er bas zum ersten male in bie Deffentlichkeit gelangte Porträt Goethe's, nachdem er icon 1776 die Titelvignette zu bessen "Werther" gesertigt hatte. Hochinteressant sind die zwölf Rupser "Natur und Assectation", zwölf Blätter zu Lessing's Fabeln und Erzählungen, der "Ordis pictus", die Beiträge zum göttinger Taschenstalender u. s. w. Diese und fast alle andern Arbeiten Chodowiecki's hat der Versasser mit Fleiß gesammelt und mit großer Sorgsalt beschrieben. Ganz besonders orientirt erweist er sich in Bezug auf die berliner Kunstverhältnisse im vorigen Jahrhundert.

3. Repertorium ber Kunstwissenschaft. Rebigirt von hubert Janitscheft. Stuttgart, Spemann. 1888. 8. In Banben zu 16 M.

Das britte Heft bes elften Banbes enthält zunächt folgende streng fachwissenschaftliche Abhandlungen: 1) "Der beutsche und niederländische Aupserstich des 15. Jahrhunderts in den kleinern Sammlungen", von Max Lehrs; 2) "Die ersten Renaissancebauten in Deutschland", von Julius Groeschel; 3) "Die griechischen Inschriften im sogenannten Schatz des Attila", von Bruno Reil; 4) "Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen, über staatliche Aunstpslege und Restaurationen, neue Funde". Hieran schließt sich der gewohnte umfängliche Literaturbericht, Notizen, Berzeichniß von Besprechungen, Bibliographie.

4. Geschichte ber beutschen Kunst. I. Die Baukunst von R. Dohme. II. Die Plastit von W. Bobe. III. Die Malerei von W. Janitschek. IV. Der Kupserstich und Holzschitt von F. Lippsmann. V. Das Kunstgewerbe von J. Lessing. Mit zahlereichen Flustrationen im Text, Taseln und Farbendrucke. 20ste bis 22ste Lieferung. Berlin, Grote. 1887. Hoch 4. Jebe Lieferung 2 M.

In der einundzwanzigsten Lieferung sett Jakob von Falke auf Seite 49-96 die Geschichte des deutschen Kunstgewerbes fort. Außer 16 im Text befindlichen Abbildungen gehören zu ihr folgende große Beigaben: Bimmer aus Schloß Böllnit in Franken (1550, Reconstruction im berliner Runftgewerbemuseum). Schrant von Gichenholz mit ein= gelegter Holzarbeit (Röln, Mitte bes 16. Jahrhunderts), Thür mit gothischem Gisenbeschlag (15. Sahrhundert), gothischer Botal im Schape bes Freiherrn von Rothichilb (Frankfurt a. M.). Der Verfasser vollendet zunächst die Darftellung bes rheinischen Grubenschmelzes zur Reit bes romanischen Stils; ihm ift maßgebend die Bermuthung, baß man nur nach ber coloriftischen Haltung balb auf beutschen, balb auf französischen Ursprung solcher Emailarbeiten ichließen könne. In die Rlaffe ber frangofischen Arbeiten gehören mahricheinlich biejenigen, beren Farbenftimmung eine lebhaftere, buntere ift. Un ber Spite ber bamaligen großartigen Leiftungen ber Golbichmiebekunft fteben bie Reliquiarien, welche die Formen einer Rirche im kleinen angenommen hatten. Gine Fülle von Golb und Bergolbung, Silber und Erz, Email und Filigran, besonders aber von Ebelfteinen ift baran verwendet; so 3. B. befinden sich am Schrein der heiligen drei Könige zu Röln fast andert-

halbtausend Ebelsteine. Sodann wird das kleinere kirch= liche Bronzegeräth beschrieben, insbesondere die Kronleuchter. Der berühmte Kronleuchter im Dom zu Aachen hat einen Durchmeffer von mehr als vier Meter. im Grundrif die Form einer achtblätterigen Rose, und war einft ganz vergolbet; ben Boben seiner sechzehn Thurme bilben ebenso viele gravirte Platten, welche ihrer Technik nach gewissermaßen ber Erfindung bes Rupferstichs vorausgeeilt find, benn fie laffen fich abbrucken wie gestochene Metallplatten. — Nachdem noch furz das Gisengeräth jener Epoche besprochen, wird ausführlicher vom Holzmöbel gehandelt. Letteres beginnt seine constructive und fünstlerische Ent= widelung, die Architektur bringt allmählich in das Mobiliar ein. Ferner erhebt sich als eine zunächst kirchliche, aber felbständige Runft die Glasmalerei, beren Sauptstätte Tegernsee ift. Die fünf Glasgemälde im Dom zu Augs= burg find bie altesten, welche überhaupt eriftiren. Den Beschluß dieses Abschnitts macht die Geschichte der Weberei und Stickerei in der romanischen Reit. Die Teppiche haben damals eine ungeheuere Rolle gespielt; die Leiftungsfähigkeit in ber Stiderei war fo groß, daß fogar gelehrte theologische Darftellungen fich über die Flächen der geiftlichen Gewänder ausbreiteten. Auch in Mannerklöftern wurde die Stiderei geubt. So beschreibt auch Falke ein= gebend ben unggrischen Krönungsmantel, ben Raisermantel Heinrich's II. im Domschat zu Bamberg, bas Pluviale zu Sanct-Paul u. f. w. Es folgt bie Schilberung ber gothischen Epoche, und zwar in ben Emailarbeiten auf Silbergrund, Monstranzen, Relchen und Pokalen, Schmudarbeiten, Bronzegegenständen, Gifenarbeiten. Falte fagt fehr richtig:

Die berechnende meffende Art ber gothischen Architektur geht auf alles Geräth über, welches nur aus der Conftruction sich schaffen läßt, und sett die starren Formen der Baukunst an die Stelle freier Bilbungen. Bas im großen, in mächtigen Steinmassen ausgeführt, eine gewaltige Birkung übt, verliert dieselbe im Keinen, und sinkt herab zu steifer, schematischer Rüchternheit.

In der zwanzigsten und zweiundzwanzigsten Lieferung fest Brof. Dr. Subert Janitichet bie Geschichte ber beutschen Malerei fort (S. 193-240, 241-288). Aus ben zahlreichen und werthvollen fünftlerischen Beigaben ber amanzigsten Lieferung heben wir hervor: Raifer Beinrich VII. auf seinem Buge nach Reapel und sein Tob (aus dem Coder Balduini Trevirenfis), Bildnif ber Jane Sepmour, von S. Solbein bem Jüngern, Aniender Apostel pon Albrecht Durer, Jungftes Gericht von St. Lochner, Tod ber Maria vom Meister bes Todes ber Maria in Röln, ber Deichsel'iche Altar (Berlin), Madonna im Rofenhag von Stephan Lochner, Darftellung Chrifti im Tempel vom Meifter von Sanct-Severin. Rachbem Janitichef bie wichtigften Bandmalereien aus ber romanischen Reit eingehend gewürdigt hat, beschreibt er den Aufschwung ber Tafelmalerei. Ausgezeichnet ist seine Charatteristik der folnischen Schule und ber Schule bes Meifters Bilhelm. Den Charafter ber geiftlichen Schauspiele, ben Ginfluß ber Wissenschaft auf die Kunst in Italien, die künstlerische Ausbildung in Deutschland, den genter Altar, den Einsluß der niederländischen Malerei, die Werke Lochner's und seiner Werkstatt charakterisirt er mit jener Meisterschaft, welche nur ihm eigen ist. Wir gestatten uns, der Schilberung des weltberühmten genter Altars solgende Stelle zu entnehmen:

Selbst bem Gottvater, so ernst und seierlich er niederblickt, merkt man an, daß Blut durch seine Abern rolle und Mariens Anmuth ist mehr irdisch als himmlisch.... In den Gestalten der kölner Schule erlosch der Eigenwille in mystischer Hingenommenheit und Berzückung, und damit ward auch das Individuelle zum Thpischen; bei van End aber erscheint der Eigenwille nur geläutert im Feuer religiöser Gesinnung, und so wird denn auch jede Gestalt bei ihm zur Individualität.

Die Eigenart ber kölner Schule entwickelt Janitschek folgenbermaßen:

Köln war ein Hauptherd der mystischen Richtung. Lettere bezeichnet als Riel bes Reinigungsprocesses bes Geiftes und bes Herzens die vollständige Entselbstung, ja mehr als dies: die vollftanbige Entperfonlichung. Der Weg jum Biel ift nicht bie That, sonbern bas Leiben. Im Rampfe gibt es teine "Schaulichteit" sondern nur in der Todesruhe aller Kräfte und Strebungen. Die Malerei hat nicht gezögert, biefer Stimmung fünstlerische Aussprache zu verleihen. Go treten benn bie Beiligen ber tolnischen Maler vom leuchtenben Golbgrunde aus uns entgegen wie himmlifche Bifionen. Ungern nimmt ber Runftler eine bewegte Sandlung jum Gegenstand; am liebsten schilbert er ben Frieben ber Unschuld, ben Ernft finnender Betrachtung, die Bertiefung in bas Geheimniß gottlichen Leibens, bie bemuthig freudige Theilnahme an ber Berberrlichung Chrifti und feiner Mutter. Raum magen biefe Geftalten bie Augen gegen ben lodenben Schimmer ber Belt aufzuschlagen; bie Liber find tief herabgezogen, ben garten Dund umspielt fein Lächeln, bas Saupt mit bem freien, garten Oval ift leife gefentt. Die Geftalten find ichlant bis zur Gebrechlichteit. iculterlos, ichmalbruftig, die Sande mit ben feinen überlangen Fingern fast ohne Glieberung. Man benkt an bie Lehren ber Mustiker, welche in einem gesunden Rorper bas schwerfte Sinberniß auf bem Bege gur Bergottung faben. Der eble weiche Fluß ber Gewandung, bie milben, aber leuchtenben Farben vollenden ben Eindrud, himmlische, von aller irbischen Schwere freie Geftalten bor fich zu haben.

Aus der zweiundzwanzigsten Lieferung heben wir her= vor folgende ausgezeichnete fünftlerische Beigaben: von 5. Holbein bem Jungern bas Bilbnig eines Mannes (Berlin), von Bartel Beham die Auflegung bes Rreuzes (München), von Lukas Cranach dem Aeltern Rube auf ber Flucht (München), von Sans Solbein dem Aeltern ben Entwurf zu bem Gemälbe ber Bauls-Bafilita, ferner Maria mit dem Kind (Rürnberg), die heilige Barbarg, bie heilige Elisabeth (beibe in ber munchener Binafothef), von Martin Schongauer die Grablegung (Colmar), von 5. Schücklin die Grablegung (Tiefenbronn). Im fortlaufenden Texte behandelt Janitschek folgende Themen mit gang besonderer Meisterschaft: die Spuren nieberländischen Einflusses auf oberrheinische Maler, Raspar Fenmann von Colmar, Martin Schongauer, Schüchlin's Altarwerk in Tiefenbronn, Reithlom, ber Efcacher Altar, die Schule von Augsburg, Bans holbein der Meltere. Es murbe gu

weit führen, immer wieder einzelne Stellen als Belege für unfere Kritit anführen zu follen; wir begnügen uns mit dem Beugnisse, daß für den Renner jede Seite bes Janitichet'ichen Buchs werthvoll ift.

6. Geschichte bes Barodstils, bes Mococo und bes Classicismus. Bon Cornelius Gurlitt. Zweiter Band. Mit 125 Junstrationen. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 1888. Gr. 8.

Diefer gweite Band enthalt bie Gefcichte bes Barodftils in Belgien, Bolland, Frantreich und England und ift nach Inhresfrift bem erften gefolgt, welcher ben Barodftil in Italien behandelte. Die Borgilge, welche wir wiederholt bem erften Banbe nachgerühmt haben, tehren gang und voll im zweiten wieber. Der Berfaffer hat bie Gefcichte ber Baufunft um ein Quellenwert bereichert, an welches er viele und schwierige Originalforschungen (an Ort und Stelle aufgenommen) gefett hat; aber nicht blos bies: er bat auch bie gange Summe feiner reichen Begabungen und willenschaftlichen Durchbilbung in biefes Wert hineingenrheitet, fobaf bie Gelbständigfeit und Ueberzeugungsfraft feines Urtheils chenfo imponirt wie bie vollständige Reberrschung ber Form wohlthuend wirft. Gurlitt gibt nicht blus eine Uneinanberreihung von geordneten Stubien, fonbern eine cultur- und funftgeschichtlich tiefbegrunbete, eine aftbetisch wohltbuenbe Schopfung aus einem Guffe. Mirgenbe brangen fich bie gabilofen Gingelheiten bervor und bennoch erbauen fich bie berrlichen Gefammtbilber barmonisch aus ihnen beraus; bie Bebeutung ber fünftlerifden Phantafle tommt überall zu ihrem Recht und bennoch bleibt ihr Zusammenhang mit allen Factoren eines Molfe ober einer Beit gewahrt.

Gs ift bier nicht unfere Aufgabe, auf gelehrte Einzelbeiten einzugeben; wol aber burfen wir solche charafteriftische Stellen berausgreifen, welche auch bem nicht fachmännisch gebildeten Leser verftändlich find:

fur feit ber Wegenresormation, welche ben belgischen Barodbit erzeugte, umsafte ber Rutholicienus die Bergen ber Rieber-

lander mit neuem Feuer, ohne daß er fie wesentlich geandert hatte. Die Religiositat Belgiens war nicht ein Ergebuiß eigenen Billens, sondern dem widerstrebenden Bolte aufgebrängt durch feindselige Mächte. Aber fie war gur Borbedingung ber gefellichaftlichen und ftaatlichen Entwidelung bes Landes geworben. Das fieht man benn auch beutlich in ber Kirchenarchiteftur, die bei bem üppigften Schmud, bei ber vollen Prunthaftigfeit baroder Anlage boch nicht jene fcwille Stimmung erhielt, nicht in jenem absichtlichen Berwirren ber Grundrifformen fich erging, wie es 3. B. Borromini liebte, fondern die heitere Festlichkeit, die lichte Rlarheit und Beiträumigkeit fortführte, welche in ben gothischen Bauten bes Landes geherricht hatten. . . In vielen weltlichen Bauten bes belgischen Barodftils spricht die germanische Freude an bunter Bielgeftaltigfeit fich aus, am Spiel ber ornamentalen Linien; bemerkenswerth ift bie beginnenbe Berweichlichung, man möchte fagen Berfettung bes Ornaments, welches ben Frauengeftalten bes Rubens entspricht, bie minber icharfe Beichnung im Blattwert, in ben Rartuschen, fodaß bie Ranten wie aus Teig gefertigt erscheinen und jenes fragenhafte Befen erhalten, bas um die Mitte bes 17. Jahrhunberts ben beutschen Ornamentisten eigen wurde. . . . In dem Aufbau ber Beguinentirche zu Bruffel spricht fich bas niederlandische Befen im Gegensat jum italienischen vielleicht am flarften aus. Diefes Aufftreben, biefe Reigung gu lothrechten Glieberungen, gur Entfaltung in die Sobe, zu icarfem Trennen in felbständig wirtende Theile, diese unerschöpflich sprudelnde Schaffensluft im eingelnen, die launische, aber boch vollformige Behandlung bes Profile, bas ift bie echtefte Barodarchitektur. . . . Die Belgier und namentlich bie belgischen Jesuiten find die erften, welche altere Rirchen im modernen Sinne "restauriren", indem sie bas vorhandene Alte zu etwas Reuem, Beitgemagem umichufen. . . Druben in Belgien ber Beihrauch, ber Brunt jesuitischen Gottesbienftes, bas sinnliche Feuer schaffensfroher Gestaltungefraft, buben in Solland bie Brebigt, bas Bertrauen auf ben Sieg ber Bahrheit, bie Berftanbigfeit eines taufmannisch berechnenben, falt erwägenben Bolls. Druben Rubens, huben Rembrandt. Malt jener ein firchliches Bild, so sucht er die Figuren nach romanischer Beise zum Typischen umzugestalten, so sucht biefer fein Ibeal in ber ungeschminkten, aber möglichft scharf abgegrenzten Biebergabe ber ihn umgebenben Befen. Bener erftrebt ben machtigen finnlichen Ausbruck ber Größe bes Dulbermuthe, ber Frommigfeit, biefer die überzengenbe Menschlichkeit auch in ben firchlichen Dingen; bort opferbereite Beilige, bier glaubensftarte Burger.

Guftan Portig.

#### Militärliteratur.

1 Tie Arregimatien. Eine fortlaufende, überficklich geordwete Judimmenneilung der gedammen Zchufmaffen. Ariegsfener, Jude und Irahmaffen und fendrumenne, demie Torpedos, Minen. Pangerungen und derglenden, der Einführung von Junerlädern. Bur Emil Capiterun und Ph. von Pettling. Marhenom. Badenzien. 1886 Leg. In Jesten zu 1 M. (4) K.

the cen flaves und deskindsches Bild wen dem Berdelbund ihr erhalten. Deskinden zu erhalten. Deskinden zu erhalten. Deskinden zu erhalten. Deskinden deskinden dem Kondentallen deskinden deskinden zuel deskinden deski

bolte." Diesem llebelstande sind die "Ariegswassen" mit gutem Ersolge abzuhelsen bernsen, denn sie enthalten einen lleberblid über den Entwidelungsgang der Bassentechnik, und sollen ausgerdem in der durch klare Zeichungen erstäuterten, leicht saßlichen textlichen Darstellung sämmtlicher Bassenvonstructionen, soweit sie nicht gedeim gehalten werden, seit Einführung der Hinterlader in das Hernweien ein getreues Spiegelbild bringen der riesigen, gernde auf dem Gebiete der Bassentechnik dinnen weniger Jahrzehnte gemachten Fortichritte. Die lledersichtlichkeit des Ganzen wird durch ein sedem einzelnen Bande beizugebendes Sachund Kamenregister in dankenswertber Beise erhöht. Die jest nach Abschluß des ersten Bandes sertig gestellten drei

THE TANK WITH A COUNTY OF THE PARTY OF THE P

ersten Hefte bes zweiten Bandes legen erneutes Zeugniß von dem gewissenhaften Fleiße ab, mit dem die Berfasser die bedeutendsten Bibliotheken bei ihrer Arbeit zu Rathe gezogen haben und bekunden zugleich die gründliche Sichersheit, mit der sie ihr Thema beherrschen. Die "Kriegsswafsen" dürsen deshalb mit gutem Gewissen als werthvolles Handbuch des Bassenwesens empsohlen werden, um so mehr, da sie nicht nur einen Ueberblick über die ältern Constructionen gewähren, sondern in den spätern Heften den Leser fortlausend in die Kenntniß der neuern Kriegssinstrumente einführen.

- 2. Dissocationstarte ber russischen Armee (im europäischen Reichsteile), nebst tabellarischer Uebersicht ber "Ordre de bataille" und der Armeeverhältnisse im Frieden, in der Mobilissirung und im Kriege. Rach dem officiellen russischen Truppenberzeichnisse "Rosspissanie" bearbeitet von E. S. Maßstad 1:4,500000. Wien, Artaria u. Comp. 1888. 2 Blatt. Imp.-Folio. 4 M. 80 Bf.
- 3. Universal-Abministrativkarte ber österreichisch-ungarischen Armee mit der Sintheilung des Reichs in die Territorial- und Ergänzungsbezirke des k. k. Heeres und der Kriegsmarine, der k. k. und k. ungarischen Landwehr und des Landsturms. Maßstad 1:1,500000. Mit Beilage: Uebersicht der regelmäßigen Ergänzungen an Truppen, welche die bestehenden Stellungsbezirke Oesterreich-Ungarns für das stehende Heer, für die Kriegsmarine, für die Landwehr und für den Landsturm zu leisten haben. Wien, Artaria u. Comp. 1888. Gr. 4. 4 M. 80 Pf. Beilage gesondert 1 M. 50 Pf.

Die langen Titel der beiden Kartenblätter, beziehungs= weise ihrer Beilagen geben zugleich die Summe beffen wieber, mas ber Räufer von ihnen zu erwarten hat. Der gute Ruf, welcher ben gablreichen Rarten biefes Berlags vorausgeht, überhebt den Berichterftatter ber Mühe, etwas Besonderes zur Empfehlung der vorgenannten Blätter binaugufügen. Ich tann mich baber barauf beschränken, ausbrudlich zu betonen, daß die Rarten in ihren Ungaben bis auf die neueste Reit fortgeführt, daß sie klar und in mehrern Farben übersichtlich gebruckt find; bag auch bie Angaben ber Truppenmengen und Stärfen, wie die übrigen auf die innern Beeresverhaltniffe bezüglichen Mittheilungen auf den beften zuganglichen Quellen fußen, und daß beide Blätter bemgemäß, wo nicht das beste, so boch unter allen Umständen ein vorzügliches und dem Soldaten wie bem Bolitifer bei seinen Studien geradezu unentbehrliches Bülfsmittel bilben.

4. Ernste und heitere Erinnerungen eines Orbonnanzofsigiers im Feldzug 1870—71 von Karl Tanera. Erste und zweite Reihe. Nörblingen, Bed. 1887. 8. 3 M. 60 Pf.

Alle Zeitungen sind in ihren Besprechungen voll des Lobes über diese beiden stattlichen Bände, in denen ein früherer bairischer Offizier frisch und anspruchslos seine persönlichen Erlebnisse oder wenigstens einen Theil derselben während des großen Kriegs erzählt, in welchem zum ersten male seit Jahrhunderten deutsche Söhne aller Stämme wieder Schulter an Schulter tämpsten. Man darf dem allgemeinen anerkennenden Urtheile über diese Beröffentlichung rüchaltlos zustimmen. Die Schilberungen verrathen klaren Blick

und icharfe Auffassungsgabe, und athmen die Ursprunglichkeit ber Gefühle, welche fich in bes jugendlichen Offiziers Bruft geregt haben, als es ihm vergönnt war, theilzunehmen an ben großen weltgeschichtlichen Ereigniffen. und an feinem Plate nicht unwesentlich jum Gelingen beizutragen. Der damalige Lieutenant Tanera wurde im Laufe bes Feldzugs aus bem Frontbienste berausgenommen und als Orbonnanzoffizier einer Infanteriebrigabe bes Armeecorps von der Tann jugetheilt. So fand er Ge= legenheit, mehr zu sehen und zu hören als Tausende seiner Rameraben, und man tann es als ein bantenswerthes Unternehmen bezeichnen, daß er aus ben Aufzeichnungen feines Tagebuchs nun vieles bem größern Bublitum zu= ganglich gemacht hat. Die Bucher - fie find felbständig nacheinander entstanden und unter bem gemeinschaftlichen Titel als erfte und zweite Reihe bezeichnet — waren ursprünglich für die frühern Kameraden des Berfassers, für die Mittampfer in manchem blutigen Busammentreffen bestimmt. Ihre Bebeutung reicht aber über einen solchen engen Lesertreis weit binaus. Die mahrheitsgetreue, wenn auch mit poetischem Schimmer übergoffene Biebergabe bes Selbsterlebten ift vor allen Dingen geeignet, bem beranwachsenden Geschlechte ein treues Stimmungsbild aus jener bewegten Zeit nationalen Aufschwungs zu vermitteln und bie Jugend zur Racheiferung anzuspornen.

Der Berfasser hat im besten Sinne bes Bortes einen Treffer mit biesen Erinnerungen gemacht, auch in rein geschäftlicher Beziehung, benn beibe Banbe haben bereits bie zweite Auflage erlebt, und werben in ihrem Siegeslaufe beren wahrscheinlich noch mehrere zu verzeichnen haben.

Wenn ich nach Vorstehendem voll und ganz das durchweg günstige Urtheil über die "Erinnerungen" theile, so
meine ich doch, der Berfasser sollte sich an dem erzielten
Ersolge nicht genügen lassen. Wenn er sich entschließen
könnte, die beiden Bände bei nochmaliger Durchsicht zu
einem geschlossenen Ganzen zusammenzuziehen, die Schilberungen chronologisch zu ordnen, die einzelnen lebensvollen
Darstellungen durch die trockene Aufzählung der einzelnen
Daten aus der zwischen ihnen liegenden Zeit zu verbinden,
die Sprache einer letzten Ueberarbeitung zu unterziehen,
und die Namen der häusig nur durch den Ansangsbuchstaben bezeichneten Persönlichseiten voll auszuschreiben, so
würde er ein Wert von geschichtlichem Werthe schaffen,
wahrscheinlich das beste, was die Memoirenliteratur über
den französsischen Krieg hervorgebracht hat.

5. Militärische und sociale Zukunftsträume eines pensionirten Offiziers. Hannover, Hahn. 1888. Gr. 8. 1 M.

Der Berfasser greift in seinen Ausführungen unter anderm auch auf einen Artikel bes "Duffelborfer Anzeigers" zurud, in dem es wörtlich heißt:

Die beutsche Armee hat burch ihre Leistungen ben äußern Aufbau bes neuen Reichs ermöglicht, während bas beutsche Bolk mit bem innern Ausbau fast nicht von ber Stelle kommt. . . . Im beutschen Bolke sind zur Erfüllung seiner Aufgaben die geistigen und moralischen Kräfte nicht nur nicht angespannt, nein, sie sind auf den

wichtigsten Gebieten bis zum Tobe erschlafft. . . . Fast überall, wo es sich um den innern Ausbau des Reichs in moralischer und vollswirthschaftlicher Hinsicht handelt, stößt der deutsche Baterlandsfreund auf eine ebenso große Untüchtigkeit des deutschen Bolks, wie man im Bunkte des äußern Ausbaus auf eine ungewöhnliche Tüchtigkeit der beutschen Armee stieß. Das muß anders werden. Dieser schwachvolle Contrast muß schwinden!

Es wird ausdrücklich bagegen Berwahrung eingelegt, als ob in der vorliegenden kleinen Schrift "unsere bewährte Heeresinstitution" angetastet werden solle, wenn der Berfasser die Beränderungen aufzählt, die im Heere platzugreisen hätten, um den erwähnten Gegensätzen abzuchelsen:

Bei den Offiziercorps des stehenden Heeres, speciell den Hauptleuten u. s. w. erster Klasse, im allgemeinen eine kürzere Dienstzeit und mithin geringeres Lebensalter, eine Berjüngung dieser Kategorien von Offizieren angestrebt. Dagegen aber die brauchbaren Elemente der Unterossiziere etwas länger bei der Fahne behalten, sowie auch den Etat derselben erhöht. Ferner den jungen Offi-

zieren der activen Armee eine für ihre Civilanstellung passendere wissenschaftliche Bordildung gesichert, andererseits aber den Ossisieren der Reserve eine zwedentsprechendere militärische Ausbildung gegeben, sodaß sie in Berbindung mit den ältern Unterossizieren so weit es möglich bereits in der Garnison in der Lage sind, die in zu geringer Anzahl vorhandenen Compagnieossiziere u. s. w. etwas entlasten zu können. Auch eine stärkere Heranziehung zur Pstichterfüllung derzenigen Elemente, die disher in wissenschung zur Pstichterfüllung derzenigen Elemente, die disher in wissenschung zur Vestenschung nicht den Ansorderungen als Linienoder Reserveossiziere genügt. Endlich sei in der Cavalerie auch eine Berbesserung angestrebt, wo eine Bermehrung wegen der Rosten vorläusig ausgeschlossen.

Man erkennt aus dem Borstehenden leicht, daß der Bersasser manche Punkte von actueller Bedeutung berührt. Wie er die aufgeworsenen Fragen zu lösen gedenkt, das mag jeder auf den 46 Seiten der Broschüre selbst nachslesen. Er wird dieselbe, trot der etwas schweren Schreibsweise, nicht ohne Befriedigung aus der Hand legen.

Germann Voat.

#### Aus Desterreich.

1. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Heft 26 bis 57. Wien, Hölber. 1886—88. 4. Jede Lieferung 60 Pf.

Bor längerer Zeit wurde an dieser Stelle der ersten 25 Hefte des großen Prachtwerks gedacht, welches auf Beranlassung des Kronprinzen Rudolf von Desterreich, dem ja das Ganze Entstehung und Durchführung verbankt, unter Theilnahme der hervorragendsten literarischen und künstlerischen Mitarbeiter in Bien herausgegeben wird. Jetzt, da bereits eine Zahl von Halbbänden dieses schonen Berks in den oben bezeichneten Lieserungen abgeschlossen worliegt und einen vollständigen Ueberblick gesstattet, erscheint auch hier die Besprechung des weiter Erschienenen geboten, zumal keins der disherigen Werke über Desterreich-Ungarn, sowol was den Umfang als auch was die ausstührliche Behandlung der verschiedenen culturellen und ethnographischen Gebiete betrifft, mit diesem auch nur zu vergleichen ist.

Betrachten wir zunächst den sogenannten "Uebersichtsband", den eine Reihe von Heften zum Abschluß bringt.
August von Bojsisovics, ein gewiegter Kenner der Thierwelt, liefert darin eine anziehende Darstellung der Thierwelt, soweit dieselbe auf dem Gebiete Gesammtösterreichs
vorkommt. Obgleich die Ergednisse der neuesten Forschung
darin stets berücksichtigt erscheinen, haben wir es in dem
umfassenden Aussach doch nicht etwa mit einer trockenen
Gelehrtenardeit zu thun, in wohlthuender Abwechselung
schilbert der Bersasser vielmehr die Fauna zunächst des
österreichischen Gebirgslandes, sodann jene des Tiessandes,
des Karstes und der Küste und bietet damit zugleich zum
ersten mal eine Uebersicht der gesammten Thierwelt Desterreich-Ungarns von den Säugethieren an dis zu den nieder-

ften Thiergattungen. Nachdem wir von seiner tunbigen hand gelenkt bie Alpenregion burchftreift, wo bie Gemfe, ber Abler und ber Geier hausen und ben Spuren bes Sochwildes in bem weiten Balblande gefolgt, begleiten wir ihn mit bemfelben Interesse an die Gestade ber Abria, aus beren Tiefen er Fische, Muscheln und andere Seethiere hervorzuholen und bem Lefer beren Leben zu ichilbern weiß, nicht ohne auch durch kurze Umriffe die bemertenswertheften Gigenthumlichkeiten ber Umgebung, bes Landes zu entwerfen, in welchem die eine ober andere Thiergattung vorkommt. Wie eine Reihe von Bilbern ziehen diese Schilberungen an dem geiftigen Auge bes Lesers vorüber: daß auch das leibliche Auge eine klare Vorstellung bes einzelnen gewinnt, bafür haben tüchtige Rünftler, voran ber Thiermaler Franz von Baufinger fowie Beinrich Bank geforgt. Leben und Bewegung herrscht in ben icon ausgeführten und trefflich geschnittenen Reich= nungen ber Genannten, ob fie nun bie Gemfen, bie Bogelschar auf der Reiherinsel ober die Waldscenen mit der Bildfate und dem Baren jum Borwurse gewählt haben. Auch in biesen Bilbern ist überall bie landschaftliche Umgebung mit den dargestellten Thieren in malerische Berbindung gebracht.

Bas die zweite Hälfte des "Uebersichtsbandes" betrifft, so enthalten die Lieferungen derselben die Geschichte der Monarchie von Heinrich von Zeißberg. Dieselbe bildet nebst der ethnographischen Sinleitung Baron Andrians-Berburg's und Hunfalvy's ein in großen Zügen entsworsenes bewegtes Geschichtsbild, welches trozdem nicht der Ausführung in Sinzelheiten entbehrt und uns das Entstehen und Wachsen des Kaiserstaats von den ältesten Zeiten an bis auf den regierenden Herrscher Franz Joseph I.

barlegt. Es ift ein wichtiger Borgug ber Darftellung, baß sie flar und übersichtlich gehalten bie Beziehungen jener einzelnen Nationen Defterreichs in ber historischen Entwidelung auseinandersett, welche fo vielfache Wandlung erfahren haben und aus benen bie Bevölkerung bes Staats heute besteht. Die Berschiedenartigkeit dieser Nationen und ihrer Geschicke bis zu beren Bereinigung zum Ge= sammtstaate erschwert dem Geschichtschreiber Desterreichs häufig in seiner Darlegung die Uebersichtlichkeit. Die Mustrationen paffen fich bem Text an, fie bieten häufig Porträts nach zeitgenössischen Originalen, auch wol Waffen, Münzen, Medaillen und intereffante Facfimiles von Sandschriften berühmter Berfonlichkeiten, unter benen etwa die charakteristischen Schriftzüge Joseph's II. und Maria Therefia's besonders angeführt seien. Borwiegend sind als Zeichner für diefe Abtheilung Fahrenbauer, L'Allemand, H. Charlemont und R. von Sigl zu nennen. Ein großes Facsimileblatt enthält die Belehnungsurfunde Rudolf's von Habsburg vom Jahre 1282.

Reichhaltig und abwechselungsvoll ift ber Inhalt bes ebenfalls zum Abschluffe gelangten Bandes "Bien und Riederösterreich". Da der "Wien" behandelnde Theil hier icon Berückfichtigung erfuhr, fo mare nur jener Abtheilung zu gebenken, welche bas übrige "Rieberöfterreich" behanbelt. Mit großer Frische sind barin besonders die landschaftlichen Schilberungen entworfen, welche ben Wienerwalb. bas Boralpenland, die Donau-Auen und einige andere abgegrenzte Gebiete zum Gegenstande haben. Rronpring Rudolf selbst ift der Berfasser ber Schilberungen bes Wienerwaldes und ber Donau-Auen, seine schon aus ben frühern Partien bes Werks befannte, nicht felten poefiedurchhauchte Sprache wirkt überaus wohlthuend, zumal ber Lefer ben Ginbruck gewinnt, bag ber hohe Berfaffer bas gewählte Gebiet vortrefflich kennt und mit wahrer Liebe fich ber Schilberung beffelben hingibt. Bemerkungen über die Geschichte einzelner Orte, feinfinnige Betrach= tungen über bas Thier= und Pflanzenleben, welche ein= gestreut find, erhöhen bas Unmuthige biefer Schilberungen. Ms Beispiel moge hier eine Stelle Plat finden, welche das Frühlingsbild ber Donau-Auen entwirft:

Frühling ist es, lichtblau der himmel, marm die Sonnenftrahlen, die an ber Sandbant leden, fobag Taufenbe von fleinen Muscheln kryftallhell glanzen, grunlich schimmert bie Donau und niedrig ift ihr Bafferstand. Ueber Schotterbante hinweg, zwischen leichtem Beibenanflug, bem großäugige Triele, fleine Sandläufer und Regenpfeifer mit langgebehntem Rufe entfliegen, gelangen wir an Bafferarmen und Laten vorbei; hoch ift icon bas Schilf und amifchen breitlaubigen Bafferblumen und faftig grunen Blattern huschen Fische umher und unzählige Frösche; unter unsern Tritten tnirscht der heiße Ries und gleich baneben versinkt ber Fuß in tiefen Lehm. Stodenten, alle gepaart, plattern empor, erschreckt ihr Reft verlaffend, und eine überraschte Otter gleitet in bie flare Rlut. Ueber ein fteil überhängendes Ufer flettern wir hinauf und bringen in die Geheimniffe bes Auwaldes ein. Sohe Reitgrafer, bichte Gebuiche, mit Balbreben und wilbem Sopfen umsponnene Erlen hemmen auf Schritt und Tritt die Banberung. Die Bappeln buften fo eigenthumlich ftart, bie letten Beilchen verblaffen und

bie ersten Maiglodden entsenden ihren Boblgeruch, der Barenlauch und andere 3wiebelpflangen öffnen ihre Bluten, alles fproßt und grunt, nur bichtes Laubbach ift über uns ausgespannt, in welchem Grasmuden ihre Lieber ichmettern und goldgelbe Birole pfeifend umberhuschen, berliebte Turtel- und Ringeltauben girren in ben Kronen ber hoben Gilberpappeln und Rebelfraben figen krächzend bei ihren Restern. Run gelangen wir in einen lichten Beftand. Schlanke weiße Stämme ragen boch empor, Raubvögelhorste stehen in ansehnlicher Zahl in den gabelförmigen Aesten; rothe und schwarze Milane, Bussarde, Blaufuß und kleinere Falken führen da ein herrliches Leben. . . . Ein niederer Sau am Rande bes Sochwaldes, bebedt mit bornenbewehrten Gebuichen, hoben Grafern und einzelnem Röhricht muß burchichritten werben: Safane fliegen larmend auf und tangelnden Flugs flattern allenthalben bie am Boben niftenben blauen Biefen-, weißlichen Korn- und roftbraunen Rohrweihen empor, ein Reh blidt ichuchtern nach ben fremben Ginbringlingen und über bem naben breiten Schonauer Arm freist beutesuchend ein weißer Fischadler.

Diese kurze Brobe ber anschaulichen Darstellungsgabe bes fürftlichen Berfaffers möge genügen. 28. A. von Beder, J. Nordmann, A. Bittner und F. Karrer find es, welche, nicht minder genaue Renner ber ihnen zugewiesenen Gebiete, die Landschaft berselben und ihre hervorstechenden Eigenthumlichkeiten beschreiben und dem Lefer damit geographische Bilber liefern, welche ihn in feffelnder Beise mit bem geschilberten Landstriche und seinen Gigenthum= lichkeiten befannt machen, ohne benfelben mit burren geographischen Daten zu überlaben. Selbstverftanblich find gerade in diesem Theile die illustrativen Beigaben mit ein wichtiges Anschauungsmittel. Scheidler, Onten, R. Rug, Ameseder. Maret und andere wohlbekannte Rünftler und Landschaftszeichner wetteifern in ber Borführung malerischer Gebirgs- ober Ortsansichten, iconer Balbpartien ober anmuthiger Gegenden bes Donauthals. Die fürstliche Gattin bes Rronpringen, Erzherzogin Stephanie, hat felbft einige zierliche, fein fünstlerisch ausgeführte Beichnungen ju bem Texte ihres Gemahls beigetragen.

Um die Einrichtung bes ganzen Bandes, welcher bem Lande Niederöfterreich gewidmet ift, turg zu charatterifiren, sei nur bemerkt, daß eine vorgeschichtliche und geschicht= liche Stizze, ein Abschnitt über Bolksmufit und den Dialeft. fowie ein folder über die Runftgeschichte bes Landes und eine Darftellung bes "volkswirthschaftlichen Lebens" noch barin enthalten find. R. von Muth's Untersuchung bes Dialetts führt zu fehr bemertenswerthen Folgerungen und es ift 3. B. gewiß eine merkwürdige Beobachtung, welche ber Berfaffer angeftellt hat, daß gewiffe Wortformen, bie in ber gothischen Bibelübersetzung bes Ulfilas porfommen. nachbem fie jahrhundertelang in ber Sprechweise nicht mehr gebraucht wurden und berschollen waren, fich in Ausbruden ber nieberöfterreichischen Munbart wieberfinden. Ginen iconen culturgeschichtlichen Beitrag liefert Robert Beiffenhofer, der in dem feffelnden Abschnitte "Bur Boltsfunde" bas Leben und Treiben, die Sitte und bie Sagen= welt. die Mythen und Märchen bes Bolts schilbert und bamit werthvolle Beiträge zur Renntnig vom Leben und Treiben ber Bevölkerung bietet. Gemiffermagen eine Ergänzung hierzu liefert ber rühmlichst befannte Musikschritssteller Hanslick, welcher auf die Schönheiten und die musikalische Bedeutung des volksthümlichen Liedes aufmerklam macht. Bon den Junftrationen muffen Greil's zierliche und naturwahre Bilder aus dem Bolksleben, welche uns Bräuche und Sitten daraus anschaulich machen, besonders hervorgehoben werden.

Ein fleinerer Theil ber vorliegenden Sefte ift bem Bebiete Ungarns gewibmet. Das mertwürdige Land, über beffen Leben und Treiben noch immer nur wenig bekannt geworben ift, hat insbesonbere in M. Jotai, bem tuchtigen Renner beffelben, einen Bearbeiter einzelner Abschnitte gefunden, welche besonders burch anziehende Darftellung ausgezeichnet find. Bas biefer ber beutschen Lesewelt längst ebenfalls vortheilhaft bekannte Berfasser über bas "magnarifche Bolt", insbesonbere über die Sprache beffelben, über bas Familienleben, ben Glauben und die Urreligion, über ben humor und bie Bollebichtung biefer Nation mittheilt, ift burchweg neu und zeugt bavon, wie ber phantaflevolle Dichter fich auch auf bem realen Gebiete hiftorischer Untersuchung gewandt bewegt und bie Ergebnisse berfelben, ohne weitschweifig ober langweilig zu werben, barzulegen verfteht. Wie in ein feltsames Bauberlanb bliden wir, wo er uns in bie uralte magyarische Sagenwelt einführt und Marchengestalten von eigenthümlicher frembartiger Gestaltung vor bem Auge bes Lesers ersteben läßt. Alle biefe Belben, Riefen und Zwerge haben manchen Bug mit ben muthischen Gestalten ber beutschen Lanbe gemein und find boch fo gang verschieben von benfelben. Ein orientalifder Bauber ruht auf allen ben Meugerungen bes Bollsgeiftes, benen wir hier begegnen, ob biefelben nun ber Sage, bem Liebe ober bem Sprichworte angehören. Ueber bas lettere hat A. Imoe, über bie fogenannte "Palastmufit" S. Bartalus gehaltvolle Abschnitte geboten. Es tann bier nicht ber Ort fein, aller einzelnen Rapitel zu gebenten; anzuführen mare aber, baß bie letten berfelben über "Landwirthicaft, Biehzucht und Weinbau", die brei wichtigsten Factoren im volkswirth= schaftlichen Leben Ungarns (von Törs und Bebo), gebiegen und fesselnd abgefaßt find. Die Allustrationen ber ungarischen Rünftler ftellen fich ben übrigen Beidnungen würbig zur Seite und insbesondere ist die wirkungsvolle phantastische Composition ber Scenen aus ber Urzeit bes Bolts von Micael Bichy hervorzuheben.

## 2. Geschichte Defterreichs von Alfons huber. Dritter Banb. Gotha, &. A. Berthes. 1888. Gr. 8, 11 D.

Huber's "Geschichte Desterreichs" wurde seinerzeit, als bie ersten zwei Banbe vorlagen, ihrer Bebeutung nach gewürdigt. Eine weitere Uebersicht bieses neuesten Berks über Orsterreichs Gesammtgeschichte gestattet ber vor kurzem erschienene britte Band, welcher das vierte, fünste und sechste Buch und zeitlich die Jahre 1437 bis etwa 1527 umfaßt. Auch in diesem neuen Bande sinden wir dieselbe Genauig-

keit und Gewissenhaftigkeit insbesondere bei der Prüfung der Quellen, welche Huber's Geschichtschreibung überhaupt auszeichnet. Es ist auch hier dem Historiker gelungen, manchen bisher in Daten und Angaben fortgeerbten Jrrthum nachzuweisen und seiner Darstellung sehlt es nicht an sesselsen Reize, welcher dem Buche auch aus den Kreisen der Nichtgelehrten zahlreiche Leser sichern wird.

Der Band eröffnet eine bebeutsame Phase ber Geschichte Defterreichs, Die Beriobe ber erften Berbindung Bohmens und Ungarns mit dem Reiche, welche die Erwerbung ber beiben Königreiche burch Albrecht V. einleitet. Die folgenden Ravitel find insbesondere ber Regierungszeit bes Rönigs Friedrich III. gewibmet, mahrend welcher verichiebene für bie Geschichte Defterreichs wichtige Momente zu verzeichnen sind, so ber Streit über die Vormundschaft Sigmund's von Tirol, bas Emporblühen bes mächtigen Grafengeschlechts ber Cillier, bas Berhältniß Friedrich's zu Ladislaus Bofthumus, nach bem Tobe bes lettern bie Bahl und Anerkennung nationaler Herrscher in Böhmen und Ungarn, die Emporung in Wien, ber Rrieg mit ben Schweizern, die Beziehungen bes Raifers zu Matthias von Ungarn. Gin besonders bemerkenswerther Abschnitt aus Defterreichs Geschichte ift es, welcher fobann gur Darstellung gelangt, nämlich die Regierungszeit Maximilian's I. und damit bie Erhebung bes Reichs zur europäischen Grofmacht. Suber wendet biefer bebeutenben Zeitperiobe auch gang besondere Aufmerksamkeit zu. Er schildert Maximilian's Charafter und Machtverhältniffe, beutet insbefondere auf die wichtige Umgestaltung des Rriegs= wesens unter seiner Regierung bin, bespricht sobann eingehender die politischen Berhältniffe, Maximilian's Reform= plane, seine Rampfe mit ben Schweizern und Benebig, bie Beziehungen Böhmens und Ungarns unter Bladislaw II. ju Maximilian. Dem culturellen Leben speciell gewibmet find bie Rapitel über bes Raisers organisatorische Thatigfeit und seine Bebeutung als Forberer ber Biffenschaften und Runfte. In ben folgenden Rapiteln ift bie Raiserwahl von 1519 behandelt, woran fich die anziehende Darftellung ber Anfange bes Protestantismus in ben öfterreichischen Lanbern und ber Bauernaufttanbe in Tirol, Salzburg, Dberöfterreich und Steiermark schließt. Die Rapitel: "Böhmen und Ungarn unter König Ludwig II." und "Die Bahl Ferbinand's von Defterreich jum Ronige von Böhmen und Ungarn", ichließen ben Band ab, welcher somit einen Zeitraum von taum hundert Jahren behandelt, ber aber für bas Geschid bes Reichs von hoher Bichtig= feit erscheint. Man fann bem Berlaufe biefes bebeutenben Geschichtswerks, bas fich burch Genauigkeit und Rlarbeit besonders auszeichnet, mit Spannung entgegenseben, und ber einzige Umftand ift zu bebauern, bag nach ben bisher erichienenen Banben und ber breiten Anlage bes Gangen zu urtheilen, bis zum Abschlusse biefes Werks noch geraume Beit vergeben burfte. In ber hiftorischen Literatur über Desterreich nimmt es aber jebenfalls einen hervorragenben Rang ein. Anton Schlossar.

### Bur Philosophie und Religion.

1. Philosophie ber Freiheit. Gine Beltanschauung im Lichte ber driftlichen Bahrheit. Durch Johannes Claaffen. Zweite, beinahe unveränderte Ausgabe. Gutersloh, Bertelsmann. 1887. 8. 2 M. 40 Bf.

2. Die Philosophie im Berhältniß zu Religion und Wissenschaft. Rebft einem turzgesaßten philosophischen Katechismus im Anhange. Bon F. Wollny. Leipzig, D. Wigand. 1888. 8. 1 M.

Der alte Rampf zwischen ben Gebanken und Anschauungen der Wissenschaft und den lebendigen Wünschen und Hoffnungen bes religiösen Glaubens wird auch in unfern Tagen mit Gifer und Nachbrud von Berufenen und Unberufenen gefampft. Die beiben obengenannten Beiträge haben, obwol sonst in ihrer Richtung burchaus entgegengesett, zweierlei gemeinsam: ben guten Billen unb die irrthümliche Ansicht vom Wesen der Religion. Bah= rend der eine in phantafievollen Farben eine Beltanficht entwirft, die alles im Lichte religiofer Betrachtung auffaffen lehrt, und das Christenthum dadurch zu empfehlen meint, daß er eine myftisch-theosophische Deutung im Sinne Baader's und Schelling's allen Borgangen der Natur beilegt, sucht ber anbere zu zeigen, daß die Religion aus einer alles umspannenden Beltanschauung gegenwärtig zum Phantom geworden, das die einzelnen Wissenschaften und die wissenschaftliche Philosophie zu ersetzen bestimmt und befähigt sei. Bielleicht kann die Wahrheit nicht beutlicher bervortreten, als in folden Begenfagen.

Das Buch von Johannes Claassen: "Philosophie ber Freiheit" (Rr. 1), enthält fünf Abschnitte: "Die Freiheit an sich", "Die natürliche und die geistige Freiheit", "Die staatliche und die kirchliche Freiheit", "Die sittliche und die religiöse Freiheit", "Die Freiheit und die Geschichte". Wir wollen diese einzelnen Abschnitte durch einige Proben zu charakterisiren versuchen. In dem ersten heistt es:

Die auffahrende, seuerslutende Bewegung (s), durch starren harten Widerstand (r) zu lichtem und leichtem Dasein (ei) gelangend: das heißt frei und Freiheit (S. 15). Jedwedes Wesen ist frei, wenn es dem Gesetz seines Wesens und Daseins, welches zugleich das Gesetz seines wahren Wohlseins ist, entsprechen, seine eigenthümliche Gabe verwerthen, seine besondern und allgemeinen Anfgaben erfüllen kann; und jedwedes beweist diese seine Freiheit, wenn es sie wirklich erfüllt und verwerthet, seiner Ratur wirklich entspricht (S. 17—18).

Im zweiten Abschnitte werden naturwissenschaftliche Behauptungen geäußert, denen vielleicht am Anfange des 19. Jahrhunderts eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen war. Es ist die Schelling'sche Raturphilosophie, welche aus diesen Blättern zu uns redet. Als die drei materiellen Elemente erscheinen Erde, Wasser, Luft, als das vierte nichtmaterielle der Aether. An und in diesen Stoffen bethätigen sich sieben Kräste, die im Grunde nur eine sind. Die Lebenskrast, die organische,

ift ber hobere, lichte Gegenpol zu jener finstern, mechanisch wirfenben Schwere; die Octave in jener Tonleiter ber Rrafte, beren Grundton die Schwere, beren sechs Zwischentone die andern sechs immer höher sich emporstufenden Raturkrafte darstellen, abnisch ben sechs Regenbogenfarben zwischen bem schwarzen Pol der Finsterniß und dem weißen des vollen Lichts (S. 36).

Im britten Abschnitte wird eine constitutionelle erbliche Monarchie als bester Ausbruck staatlicher Freiheit
ein wenig rebselig empsohlen, mit Wärme der Socialismus bekämpft und der gesetliche Schutz der Sittlichkeit
und der Religion durch den Staat gesordert. Da nun
die Kirche die eigentliche Trägerin dieser beiden Culturmächte ist, so wird auch sie der staatlichen Pstege überwiesen. Trotzem verlangt der Versassen unter gegenwärtigen Verhältnissen die Trennung von Staat und Kirche
und sucht in ausführlicherer und im ganzen, wie wir
meinen, zutressender Weise den Antheil beider Institutionen
an gemeinsamen Ausgaben abzugrenzen.

Der vierte Abichnitt beginnt mit einer Behanblung ber Billensfreiheit, die angefichts ber großen Berwirrung und Uneinigkeit in Bezug auf bas genannte Problem, als turg und flar, wenn auch teineswegs als erichöpfend und einwurfsfrei bezeichnet werben barf. Es folgen von ibealem Sinn zeugenbe Museinanberfetungen über Religion und Sittlichkeit. "Die Religion hat jum Inhalt und Biel Gottbilblichfeit und Gottinnigfeit im Sein, Die Sittlichfeit Gottähnlichkeit im Thun" (S. 199). Darauf gibt Clagffen eine Darftellung ber wefentlichen Buge bes Chriftenthums, ber wir eine hinneigung jum Allegorifiren und Symbolifiren vorwerfen muffen. Als ob in einer moftischen Bervorhebung der Bahl etwas religios Berthvolles zu finben ware! Etwas mehr Freiheit jener Art, wie fie uns Luther in feiner Freiheit eines Chriftenmenichen porführt, ware dem Berfaffer zu munichen, aber fein Beffreben bleibt lobeswürdig. Als Anhang ju biefem Abidnitte werben Meußerungen von Frang von Baaber über Die Freiheit mitgetheilt. Das Buch schließt mit einem bie menschliche Butunft und rudblidenber Gefchichte an ber hand ber Beiligen Schriff-Find Gott. Brincipien ober Grundmächte ber Beltgefdien Satan und die Welt. "Durch Kampf junt burch Kreuz zur Krone! Das ist ber Beg." hervorgetreten wäre, wenn er auf theolodbilden natur. seiner Anfichten verzichtet und bie Rerouidung wissenschaftlichen Lehren vermieben bain.

Das letztere namentlich gibt dem Berinden Schrift "Die Philosodie im Beligion und Wissenschaft" Ar. 2 allein der einer Beseitigung der Religion durch du sprechen. Aber welch einerdiere is dermannt Bild von der Religion der der nament der für ihm entituenden der nament der Katurverginger der verstalle Urbeber Bedürsnise, ür mit der Bedürsnise, ür mit der Katurverginger der verstalle Urbeber Bedürsnise, ür mit

sie hat sich badurch weiter entwickelt, daß höher begabte Naturen sich als Sendlinge der höhern Mächte ausgaben, die sie bei ihren Mitmenschen anerkannt fanden und als Priester vermittelnd und gesetzgeberisch auftraten. Auf der höchsten Stufe ist Monotheismus und Pantheismus zum Borschein gekommen, und die Religion bedeutet hier "nichts anderes, als das Streben des Menschen in einer einheitlichen Auffassung von Welt und Leben Halt und Ruhe im Innern zu sinden". Danach wird eine materia-listische Philosophie als die eigentlich wissenschaftliche in kurzen Worten geschildert und der praktisch-sittliche Vorzug derselben vor der religiösen Philosophie oder der Religion behauptet. Wir bedauern hier lebhaft, daß dem Verfasser, welcher es mit seiner Sache ernst zu nehmen scheint, die

echte christliche Frömmigkeit und Sittlichkeit verborgen geblieben ist. Seine Vorwürfe sind beshalb auch keineswegs burchschlagend. Daß nun die Philosophie im Stande wäre, die Religion zu ersehen, kann nur derjenige meinen, welcher das Wesen beider verkennt. Wir können den Verfasser nur dringend auf ein Buch, wie dasjenige von Kastan: "Das Wesen der christlichen Religion", hinweisen, woraus er reiche Velehrung zu schöpfen vermag. Den philosophischen Katechismus halten wir für vollends versehlt. Er enthält als drittes Gebot: Es gibt kein Leben nach dem Tode; als viertes: Der Mensch soll die Ratur heilig halten; als fünstes: Der Mensch soll nach Volksommenheit, d. h. nach körperlicher und geistiger Gesundheit streben.

Oswald Külpe.

#### Uebersekungen.

Frembländische Blumen. Eine Sammlung mustergültiger metrischer Uebersetungen von modernen Autoren. Gesammelt und geordnet von Georg von Schulpe. Leipzig, Friedrich. 1888. Gr. 8. 2 M.

Der Ausbruck mustergültig ist ein gewagter und wäre wol um fo mehr zu vermeiden gewesen, als ber Berfaffer felbst eine Anzahl Uebersethungen beigesteuert hat. Bei ber Unmasse von beutschen Uebersetzungen, welche jährlich erscheinen, hat es überhaupt sein Bebenkliches, wie es in ber Einleitung geschieht, Bollommenes zuzusichern, benn aus ber Ratur ber Schwierigkeiten, nicht bes Berbeutschens, wol aber bes Berbeutschens in ftreng metrischer Form entspringt die Unmöglichkeit, Bollommenes auf diesem Gebiete zu leiften, und felbft nur bafür burgen zu wollen, bag man aus jener Unmaffe von Uebersetzungen bas Befte biete, ist etwas viel zu weit Gehendes: niemand hat die Beit zu folcher Auslese und nur gang wenige hatten bagu bie ausreichenben Sprachkenntniffe und bas genügenbe Maß poetischen Geschmads. Der Berfaffer hat nun, wie er fagt, lediglich lebenben Ueberfegern bas Wort geben wollen (einzig ein Beibel'sches Gebicht bilbet eine Ausnahme), und da lebende Dichter kein Intereffe babei haben fonnen, ben von ihnen herausgegebenen und im Buchhanbel fäuflichen Ueberfetungen burch Sammlungen, wie bie vorliegende, eine Concurrenz bereitet zu sehen, so schließt bies Unleiheverhältniß bie jum Abgeben einer freimuthigen Rritit erforberliche Unbefangenheit felbstver=

ständlich aus, und er hätte sicherlich gut gethan, statt Ueber= seper wie Boß, Schlegel, Tieck u. a., als durch die Ueberfeter "ber zweiten Salfte unfere Jahrhunderts" in "un= fterblichen Werken" überholt, in ben Sintergrund zu verweisen, sich einfach auf wenige sachgemäße literarische Notigen über bie betreffenben Spigonen gu beschränken. Auch mir, als Ueberseter ber Fischeribulle "Enoch Arben", hat ber Berfaffer weit mehr Beihrauch gespenbet, als angesichts ber zahlreichen andern Berbeutschungen biefer Dichtung mir, wie ich vermuthe, zukommen burfte: auf alle Falle halte ich bes Berfaffers Meinung, ber Culminationspunkt sei erreicht und "überschritten könne er faum noch werben", für durchaus anfechtbar. Jeber be= gabte neue Ueberfeger findet durch feine Borganger feinen Weg in so hohem Grade erleichtert, daß er ohne allzu groke Mühe bei sonst ausreichenber Beanlagung auf bas von andern geleiftete Gute bas Beffere folgen laffen tann. Aber über biefes nicht allzu erquickliche Rapitel habe ich erst unlängst in ben October = und Novemberheften 1887 ber Beitschrift "Unsere Beit" mich eingebend ausgesprochen. Die in bem Buche enthaltenen Uebersetungen find Broben aus der alt= und neuhellenischen, der frangofischen, der englischen, ber italienischen, ber spanischen und ber orientalischen Literatur. Da vieles bereits in anderer Form unter ber Buchdruckerpresse gewesen und auch fritisch icon gewürdigt worden ist, läßt sich hier nicht näher barauf eingeben. Robert Waldmüller.

## feuilleton.

Die "Zeitschrift für Geschichte und Politit", herausgegeben von H. von Zwiedined-Sübenhorft (Stuttgart, Cotta), auf beren erweitertes Programm wir zu Anfang bes Jahres (Rr. 7) hingewiesen haben, hat in ihren folgenden heften neben manchem anziehenden historischen Auffatze auch der politischen Betrachtung sich zugewendet. Wir nennen unter jenen besonders den umfäng-

lichen von Karl Jentsch: "Staat und Kirche in Toscana unter bem Großherzoge Leopold I.", die anziehende Mittheilung von Briefen Friedrich's von Gent an den Consistorialrath Böttiger in Beimar über den Regierungsantritt Friedrich Wishelm's III. von Preußen durch M. Spieß, die Studie Karl Theodor Heis gel's über "Das westfälische Friedenswert von 1643 bis 1648" und die Otto Chuard Somidt's über "Die Bisconti und ihre Bibliothet gu Bavia", enblich ben Bericht Rubolf Sannde's über die handschriftliche pommersche Chronit bes Cosmus von Simmern aus bem erften Drittel bes 17. Jahrhunderts, ein abeliges Seitenftud zu ben befannten Aufzeichnungen Bartholomaus Baftrow's. Bon ben politischen Artifeln halten wir für fehr beachtenswerth bie Austaffung bes herausgebers über "Das bohmische Staatsrecht und die deutschnationale Bolitif in Defterreich", eine ernfte Dahnung an seine Landsleute, in Berudfichtigung ber thatsächlichen Lage und in Erwägung ber Ruplosigkeit ihres bisherigen Berhaltens bie Stellung anzustreben, in ber fie wieber ein thatfraftiger Factor bes Staatslebens ber Monarchie und ihrer Kronlander werben konnten. — Auf Die Berhaltniffe bei uns felbst geht R. G. mit einem gehaltvollen Borte über bie "Banblungen ber Parteigegenfage im Deutschen Reiche" ein, bas in bem Borfchlage gipfelt, bem Sonberftanbpuntte ber Linken und Rechten ben Staatsgebanken mit voller Scharfe entgegenzusepen und so ben Blan ber Bilbung einer Mittelpartei mit verschwimmenden Grengen und auf- und niebertauchenben Bielen gegen bie Grundung einer Staatspartei auszutauschen, die ihre Antriebe ben unmittelbaren Bebürfniffen bes ftaatlichen Lebens in feinem gefammten Umfange entnehmen würbe.

- Bir haben icon einmal hingewiesen auf die von Julius Stettenheim berausgegebene illuftrirte Beitschrift "Das humoriftische Deutschlanb" (Breslau, Schottlanber). Bon ihr liegen uns vor heft 8-13 bes britten Jahrgangs, beren jebes fo zahlreiche Erzählungen und Gebichte enthält, bag wir unmöglich einzelne baraus namhaft machen konnen. Es genüge, bie reiche Fulle bes Gebotenen, die ichlagende Charafteriftit in erheiternder Form, Die trefflichen Gebichte und Sinnspruche auch biesmal wieber ruhmenb hervorzuheben. — In einem Heft find zwei humoresten aus bem Solbatenleben vereinigt: "Der Flankierbaum. Die erfte Inftructionsftunde"; Berfaffer ift ber auf biefem Gebiete febr beimische Bictor Laverreng, Beichner G. Brandt. Die (boch wol übermäßig glänzend ausgestatteten) humoresten find von fehr leichtem Raliber, bereiten aber einige angenehme Minuten burch ihre braftische Satire auf gewisse Ruftanbe unsers Solbatenlebens. — Aus ben heften 4-7 ber "Deutschen Borte" von Engelbert Bernerftorfer heben wir ben Auffat hervor: "Der Bucher und bie Bauern in Deutschlanb", von J. Blatter. — Aus ber "Sammlung gemeinverständlicher wiffenschaftlicher Bortrage", berausgegeben bon R. Birchow und F. von Solpenborff, haben wir zu nennen heft 23 und 24 ber zweiten Serie ber Reuen Folge (Hamburg, J. F. Richter), beren Themen lauten: "Entwidelung bes Belthanbels", von Bictor Bfannichmibt; "Der culturgeschichtliche Werth ber romischen Inschriften", von A. Bimmermann. heft 49/50 ber britten Gerie enthalt: "Die erfte Entbedung von Amerita", von Rasmus B. Anderfon, überfest von Dathilbe Mann. heft 51: "Byron im Lichte unferer Beit", von Immanuel Schmibt; Beft 52: "Goethe - und noch immer tein Enbe", von Rarl Friedrich Jordan. Aus ben in bemfelben Berlage erscheinenben "Deutschen Beit- und Streitfragen", herausgegeben von F. von holgenborff, heben wir hervor heft 16, 33 und 34, welche bie Behandlung folgender Themen enthalten: "Ueber ben Werth ber beutschen Sprache für nationales Bewußtsein", von Seg; "Die Aufgabe der Medicin in der Schule", von 28. Loewenthal; "Leffing und die heutigen Schauspieler" von Rarl Dichel. - Beft 4 und 5 bes breigehnten Banbes ber "Beitfragen bes driftlichen Bollslebens" (Beilbronn, Gebr. Henninger) enthalten bie für conservative Rreise sehr lesenswerthen umfänglichen Abhandlungen: "Die Berfaffung der evangelifchen Rirche", von Martin von Rathufius; "Der Beltfprachefdwindel", von Rarl Feperabend. — Aus bem britten

heft ber reichhaltigen Monatsschrift "Frauenberuf", herausgegeben von Frau J. Rettler (Beimar, Beigbach) heben wir hervor bie Artitel: "Erwerbsthatigfeit", "Haushalt", "Aus bem geiftigen Leben unferer Tage". - Endlich fuhren wir aus ben vorzüglichen Beften "Gegen ben Strom" (Bien, Gerolb's Sohn) bas fiebzehnte und achtzehnte an mit ben zeitgemäßen Themen: "Bilante Letture"; "Moberne Bohlthater".

#### Bibliographie.

Bar, A. E. R., Bur Reform ber Orthographie. Blide auf bie Mangel ber gegenwartigen Rechtichreibung und Fingerzeige zur Befeitigung berjelben. Danzig, Agt. Gr. 8. 60 Bf.
Erharbt, F., Kritit ber Kantischen Antinomienlehre. Leipzig, Fues.

Fischhof, A., Der österreichische Sprachenzwist. Ein Wort aus Anlass der diesjährigen historischen Gedenktage, an seine Mitbürger ge-richtet. Wien, Mans. Gr. 8. 1 M. 20 Pf.

Flach, 3., Die Butunft Deutschlands. Leipzig, Reifiner. Gr. 8. 1 DR. Fragmente einer neu entbedten Bielel. Sürich, Berlags-Magasin. 8. 1 M. Gaquoin, K., Die Grundlage der Spencerschen Philosophie, insbesondere als Basis für die Verschnung von Beligion und Wissenschaft, kritisch beleuchtet. Nobst einem Anhang: Zur Kritik des Laasschen Positivismus. Berlin, Haude u. Spener. Gr. 8. 1 M. 20 Pf.

Siefede, G., Anospen und Blüthen. Gebichte. hilbesheim, Lag. 12. 2 M. Höfer, B., Die Barusschlacht, ihr Berlauf und ihr Schauplas. Leipzig, Dunder u. humblot. Gr. 8. 7 M. 20 Pf. Holle, h. b. b., Berfasung und Demotratie der Bereinigten Staaten von Amerika. I. Thi.: Staateniouveranetät und Sklaverei. It Abi.: Kon der Jnauguration Buchanan's dis zur Zerreihung der Union. Iste halfte. M. u. d. T.: Berkasungsgeschichte der Bereinigten Staaten von Amerika seit ber Abministration Jacson's. Ater Bb. Iste halfte. Berlin, Springer. Gr. 8. 6 M.

Jirael, M., M. Balentin Beigels Leben und Schriften. Rach ben Quellen dargestellt. Dit Beigels Kildnis und einer Rachbildung seiner handschrift. Sichopau, Rasche. Er. 8. 3 M.
Jahrduch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben durch F. A. Leo. 23. Jahrgang. Weimar, Haschke. Gr. 8. 13 M.

Land. Gr. 0, 13 m. 20 put; A., Friedrich Wied. Gin Bebens- und Runfterbild. Mit gahlereiden ungebrudten Briefen. Dresben, Bietjon. 8. 5 M. Rrane witter, F., Lyrifche Fresten. Gebichte. Junsbrud, Gafner u. Comp. 12. 1 M.

12. 1 M.
Der Rrieg von 1870—71, bargestellt von Mittampsern. 3ter Bb.: Die Schlachten von Beaumont und Sedan von Hauptmann 3. D. C. Tanera. Mit 1 Aarte. Rörblingen, Bect. 8. 2 M.
Lange, M., Goethe's Quellen und Hilfsmittel bei der Bearbeitung des Beineke Fueha. Colberg, Warnke. Gr. 4. 1 M.

Lippmann, J., Der Tugenbpreis. Rovelle. Großenhain, Baumert u. Ronge. 8. 1 DR.

Masing, E., Die Luft in ihrem Einfluss auf unsere Gesundhelt. Vortrag. St. Petersburg, Ricker. Gr. 8. 1 M.

Vortrag. 88. Petersburg, Bloker. Gr. 8. 1 M.
Meichtigersty, B. Hirt, Die Aurstiftin ober weibliche Studenten. Roman. Mit Autorisation bes Berjaffers aus dem Aufflichen in's Deutsche übertragen von F. Leoni. 2 Thie. Breslau, Schottländer. 8. 9 M.
Mittheilungen von Horichungsreisenben und Gelehrten aus den beutichen Schutzgebieten. Mit Benusung antlicher Luellen berausgegeben von Freiherrn d. Dan delman. 1888. Iftes hit. Berlin, Afher u. Comp. Gr. 8. 1 M.
Möller, F., Gebentouch zum 24. März 1888, dem 40. Geburtstage der Erebeung Schleswig-Solfteins. Rachrichten über die besthehenden Rampfgenoffen-Bertine, Dentmäler z. Festiviele und Lieder. Berzeichnis der Offiziere zc. der Aufrag.

urmee. nitona, weger. Gr. 8. 1 UN. 30 PJ.
Müller, W., Deutsche Geschichte dis zum Jahre 1888. Auftrierte Bollsausgade. Stuitgart, Krabbe. 8. 4 W.
Rahmer, G. E. v., Unter den hohenzollern. Dentwürdigfeiten aus dem Zeben des Generals Oldwig von Rahmer. Allen deutschen Batrioten gewidmet. Kus der Beit Friedrich Wilhelms IV. I. Al.: 1840—1848. Gotha, F. A. Berthes.
Gr. 8. 6 W.

Ronnemann, F., Die Bollerwanderung und bie Rultur ihrer Beit. Leip-gig, Berther. Gr. 8. 9 DR. 50 Bf.

Oborn, M., Garft und Burger. hiftorifches Schaufpiel. Gotha, F. M. Berthes. 8. 1 DR. 20 Bf. Perk, M. A., Der Protestantismus im Grossherzogthum Luxemburg. Aus dem Niederländischen übersetzt. Weimar, Zuckschwerdt. Gr. 8. 60 Pf.

Mas wom Nieusrianussian moersetzt. weimar, Zuckschwerdt. Gr. 8. 60 Pf.

Mfeil, J. Graf, Boridiag pur praftijden Rolonijation in Oft-Afrika.

Berlin, Rojenbaum u. Sart. Gr. 8. 1 M. 20 M.

Placzek, B., Wiesel und Katze. Ein Beitrag zur Geschichte der Hausthiere. Brinn, Epstein. Gr. 8. 1 M. 36 Pf.

Prel, C. du, Die Mystik der alten Griechen. Leipzig, E. Günther. Gr. 8. 3 M.

Rethwijd, G., Raifer Friedrich. Gebicht. Berlin, Schneiber u. Comp. Beg.-8. 25 Bf.

Bilbenbrud, E. v., Unfer Fris. Gebicht. Berlin, R. Ruhn. Gr. 4. 50 Bf. Biel, E. Litterarifche Reliefs. Dichterportraits. 3te Reihe. Leipzig, Bartig's Berlag. 8. 8 Dt. 60 Bf.

## Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Russlf Mose in Leipzig Berlin oder sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die einmal gespaltene Betitzeile 25 Bf.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Vollständig liegt vor:

## **BILDER-ATLAS**

der

Wissenschaften, Künste und Gewerbe.

Yolksausgabe.

444 Bildertafeln in Stahlstich, Holzschnitt und Chromolithographie.

In Octav

(mit einmal gebrochenen Tafeln). 80 Lieferungen à 50 Pf. Complet 40 M. 3 Einbanddecken hierzu 5 M.

In Querquart

(mit ungebrochenen Tafein). Geb. in zwei Bänden 50 M. Erläuternder Text. 2 Bände. 8. Geb. 10 M. Geb. 12 M.

Der "Bilder-Atlas der Wissenschaften, Künste und Gewerbe", das einzige Werk, welches eine alle Wissensfächer umfassende, systematisch geordnete und möglichst vollständige Bilderencyklopädie, ein Conversations-Lexikon in Bildern darbietet, hat beim deutschen Publikum sowol wie im Auslande unbestrittene Anerkennung gefunden. Auf vielseitig geäusserten Wunsch veranstaltete die Verlagshandlung eine Volksausgabe des trefflichen Werks zu wesentlich ermässigtem Preise. Dieselbe liegt vollständig vor und ist in Octav- oder in Querquart-Format, mit oder ohne Erläuternden Text, durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Bei Otto Bigand in Leipzig ift erichienen:

### Sammlung von Actenstücken

in Sachen ber Magnetilation auf telepathischem Bege von Dr. g. Wollny.

Berlag von F. M. Brockhaus in Leipzig.

Brockhaus'

## Kleines Conversations-Lexikon.

Bierte vollständig umgearbeitete Austage. Mit zahlreichen Karten und Abbildungen. Zwei Bände.

Sefieftet 15 M. In Salbfranzband 18 M. (Auch in 60 heften à 25 Bf. zu beziehen.)

Brockaus' Kleines Conversations-Lexikon hat sich bei bem beutschen Publikum als ein alle Wissensgebiete umfassendes, kurze, aber ausreichende und zuverlässige Auskunft gebendes enchklopäbliches Rachichlagebuch für den Handgebrauch sest eingebürgert und jedem, der es einmal benutzte, unentbehrlich gemacht. Dasselbe umfast 120 Bogen Text sowie Karten und Abbildungen auf 90 schwarzen und farbigen Tafeln.



Verlag von F. A. Brockhans in Ceipzig.

Die Iobstade. Ein komisches Heldengedicht in drei Theisen von Dr. C. A. Kortum. 14. Auflage. 8. Seh. 2 M. 40 Pf., geb. 3 M. 50 Pf.







# Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

113--- Nr. 31. →

2. August 1888.

Inhalt: Reue Dramen. Bon feodor Wehl. — Romane. Bon frit Lemmermager. — Bur classischen Alterthumswiffenschaft. Bon I. Mahln. — Bur Gesundheitspflege. — Aus bem Ghetto. Bon Richard Weitbrecht. — feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

#### Neue Dramen.

Bei einer Besprechung neuer Dramen scheint es uns nicht unangebracht, einleitend an eine Schrift zu erinnern, bie 1885 in Göttingen bei Bandenhoed u. Ruprecht erichien: "Die Theorie des Aristoteles und die Tragodie der antifen, driftlichen, naturwiffenschaftlichen Beltanicauung" von A. Dehlen. Dieselbe beschäftigt fich in geiftreich finnvoller Beise mit der Untersuchung der Theorie, welche Aristoteles für die Tragödie aufgesteut, indem sie sich bemubt, folde mit ber Berfaffung und bem Auftande unferer heutigen Biffenschaft in Einklang und Uebereinstimmung ju bringen. Ausgehend von dem Sate Berber's: "So verschieben die Zeiten find, so verschieben muß auch die Sphare bes Gefcmade fein, obgleich immer biefelben Regeln wirken", erörtert fie zunächst die Borschriften bes griechischen Aesthetikers bezüglich bes Trauerspiels, weist an ben Studen bes Aefchylos, Sophofles und Euripides beren Innehalten nach und geht bann auf bas Drama bes Mittelalters über, indem fie verlangt, daß biefes, ähnlich wie sich die griechische Tragodie mit der griechischen Weltanschauung erfüllt hatte, sich, von der Kirche ausgebend, mit ber driftlichen erfülle. "Die großen Baffionsspiele bes 14. und 15. Jahrhunderts find das herrlichste Erzeugniß ber driftlichen Weltanschauung, wie die Tragöbien bes Sophotles ber antiten." Aber fie verkamen und verlüderten mit bem Verfalle des Klerns und fturgten mit dem Ablaffram Tegel's vor der Bahrheit Luther's. Luther feste indeß an ben Blat ber alten driftlichen Beltanichauung feine neue, sondern reinigte und erweiterte fie nur in gewiffem Sinne. "An die Stelle bes Menschenicidfals traten bie Schicfale ber Menschen, bie Erlebniffe, burch welche, wenn auch nicht Mitleib und Furcht, fo boch dem Mitleid Aehnliches, bas Interoffe, bewirkt werben konnte. Die mittelalterliche Tragodie hatte die reinigende Kraft bes Tobes als Schicksalsbesiegers gezeigt

und der Tod als solcher behielt im Bolksbewußtsein diese Kraft, obgleich er doch nur noch der Beschließer der Schicksfale war. Aus diesem Grunde wird in die Definition der Tragödie eine Bestimmung aufgenommen, die mit ihrem Wesen durchaus nichts zu thun hat: der Tod des Helden wird das Charakteristikum der Tragödie. Die Tragödie, ihres Wesens beraubt, wird Trauerspiel."

Wir sind damit an die Zeit Hans Sachs', Jakob Ahrer's, des Herzogs Julius von Braunschweig und der englischen Komödianten gelangt. Schreck und Grausen beherrschen, entsprechend dem Dreißigjährigen Kriege, die Breter. Opit, Gryphius, Lohenstein und Christian Weise bestreben sich dann, der deutschen dramatischen Dichtung mehr künstlerische Form zu geben, Gottsched regelt sie nach französischem Muster und Lessing leitet sie auf Shakspeare und schafft selbst das erste bürgerliche Trauerspiel.

Inzwischen hat "die französische Philosophie des 18. Jahrhunderts, allen voran Rousseau, versucht, das menschliche Leben in seinen Bedingungen zu ergründen, gewissermaßen naturwissenschaftlich zu zergliedern". Daraus entwickelt sich allmählich eine neue Weltanschauung, die naturwissenschaftliche, und nun sorscht der Verfasser: "Ist diese im Stande, der dramatischen Kunst, ebenso wie die antike, wie die christliche, ein Schickal zu geben? Ist auf ihrer Basis eine Tragödie möglich?"

Unser Autor meint: Ja. Davon ausgehend, daß die naturwissenschaftliche Weltanschauung im Leben einen Kampf ums Dasein und in ihm das Mittel zur Vervollkommnung der Lebewesen sieht, erkennt er in den Factoren der Visbung das moderne Schickal und erklärt: der Helb einer modernen Tragödie darf wie in der alten Tragödie weder vollkommen gut oder schlecht, so in der Harmonie seiner Bildung nicht ungefährdet sein. Im Kampse ums Dasein muß sich zeigen, daß die guten Factoren noch keinen

endgültigen Sieg über die schlechten, die schlechten teinen über die guten davongetragen und daß schließlich nur ein versöhnlicher Austrag durch Opferung oder Untergang der eigenen Existenz des Helben erreicht wird.

"Shatspeare und Schiller haben mit bewunderungswürdiger Klarheit das Leben nach naturwissenschaftlicher Intuition geschilbert und die Tragödien «Hamlet» und «Maria Stuart», «Coriolan» und die «Käuber» sind Muster der naturwissenschaftlichen Tragödie von fast idealer Reinheit. Ihnen schließen sich an: Lessing mit seiner «Emilia Galotti», Goethe mit seiner «Iphigenie», Guzkow mit seinem «Uriel Acosta». Spuren dieser Anschauung sinden sich in der «Jungsrau von Orleans», in «Kabale und Liebe», «Tell» und «Don Carlos»."

Dies alles erläutert eingehend die anziehende Schrift, die wir darum im Eingange unserer diesmaligen Beurtheis lung neuer Dramen glaubten strebsamen Dramatikern zum Studium empfehlen zu sollen; denn eben im Studium, d. h. in der Erkenntniß besjenigen, was der dramatischen Schöpfung zeitgemäße Bedeutung und Wirkung gibt, finden wir sie meistentheils gar sehr im argen liegend.

1. Agnes von Meran. Geschichtliches Trauerspiel in fünf Aufzügen von Bictor Altermann. Braunschweig, Schwetschle u. Sohn. 1888. 8. 2 M.

Wir muffen zunächst erstaunt fragen: In welcher Beit leben wir und in welcher ber Berfaffer? Er hat fein Stud jum größern Theil in gereimten ober ungereimten Alexandrinern, jum fleinern in den turgen Reimzeilen der spanischen Tragodie geschrieben, also in Bersmaßen, von benen bas erfte bei uns gang überwunden, bas andere aber so wenig noch gebräuchlich ift, daß Abolf Wilbrandt es felbst für bie Dramen Calberon's durch bie Jamben erfett hat. Und in diefen abgelebten Formen führt uns Bictor Altermann feine "Agnes von Meran" vor, die bann freilich, biefer Gintleibung gemäß, auch bem gangen bramatischen Inhalt und Wesen nach steif und aufgebauscht, ohne frisches, gefundes Leben und jede natürliche und ergreifende Bewegung genannt werben muß. In biefer Art burfte etwa Andreas Gryphius um 1648 eine "Agnes von Meran", aber fein Dramatifer am Ende bes 19. Rahrhunberts schreiben, wenn er fich nicht eines bramatischen Anachronismus und einer Berfündigung gegen den Beit= geschmad ichulbig machen wollte.

Das Stück beginnt im Kloster Beaurepaire, in das Philipp August II., König von Frankreich, seine rechtsmäßige Gemahlin, Ingeburg von Dänemark, gesteckt hat, um Ugnes von Meran, seine Geliebte, heirathen zu können. Die erstere lebt der Meinung, daß es nur geschehen sei, daß sie "Frömmigkeit und Zucht" lernen und dann zu dem Gemahl zurückehren solle. Aber Bierre Lorrain, der ihr aus dem Heimatlande gesolgte Hosnarr, belehrt sie eines Bessern und läßt sie eine Klage an den Papst unterschreiben, in der das Unrecht, welches ihr Gatte gegen sie begangen, eingehend erörtert wird. Die zweite Hässte

bes ersten Acts gehört bann Agnes, die durch ihre Umsgebung von jener Klage und deren Ueberreichung an den heiligen Bater Kenntniß erhält und sich Sorge darüber macht. Der König tröstet sie jedoch, beruft sich darauf, daß der Hoffaplan Benedict seine erste Ehe kirchlich gestrennt und seine zweite ebenso kirchlich eingesegnet. Er ruft zum Schluß bieses ersten Aufzugs:

O Agnes, heißgeliebte, du bist mein startes Weib, Mein ist die Seele dein, mein ist dein süßer Leib — Laß dräun die Klerisei, laß dräun die ganze Welt — Der Gott, der uns vereinigt, uns treu zusammenhält.

Im zweiten Aufzuge macht ein römischer Carbinallegat dem Hoffaplan Vorwürse über sein Verhalten und
fordert um jeden Preis Lösung der zweiten She des Königs und Wiederknüpfung der ersten, und während er
selbst nun geht und Philipp August erst gütlich zu überreden, dann durch Bann und Interdict des römischen
Stuhls vergeblich einzuschüchtern versucht, beschließt Benedict, Agnes durch Gift aus dem Wege zu räumen. Einer
bigotten Dienerin, der ehemaligen Amme der Königin,
bedient er sich dabei als Helserin, indem er ihr vorspiegelt,
ihr ein Gesundheitstränklein für die leidende Herrin anzuvertrauen. Indeß nun der König, auss äußerste getrieben,
zornig ausrust:

Bei Saint-Denys! die Schmach! Das muß ein Ende nehmen, In meinem Land will ich allein der Herrscher sein, Ich müßte wahrlich tief mich meines Thrones schämen, Wenn man von Petri Stuhle ein Wörtchen spräche drein. Ich geh' nicht nach Canossa, wie Kaiser Heinrich that. Und Innocenz der Dritte ist nicht Gregor der Siebte (!), Ich will nicht Roms Gericht, will nicht der Kirche Rath In dem, was mir zu thun auf meinem Thron beliebte —

und daran benkt, sich von Rom loszusagen und unter seinem Protectorate eine eigene Kirche zu gründen, spricht am Ende dieser Handlung der Cardinallegat vor der Kathebrale von Notre-Dame in Paris den großen Bannfluch über den Herrscher und sein Land aus.

Der britte Act zeigt ben Jammer bes Bolls und ben Schmerz ber Agnes barüber, bie ihre Oberhofmeisterin, Marquise von Montferrat, vergebens zu trösten sucht, indem sie sehr aristokratisch äußert:

Doch seib Ihr erregt ohne Grund, benn Ihr schlaget bei weitem zu hoch an

Der Stellung bes Königs entgegen bie Lage ber Unterthanen Bum Herrichen find Fürsten geboren, jum Dienen bie Boller ber Erbe.

Und was fie an Freuden genießen — ben Fürsten follen fie's banten.

Sie mahnt Agnes zur Gewiffensruhe und zum Genuffe ihrer Stellung. Denn, fagt fie:

Denn Minne, wie Ihr sie erfahren, ist wie eine Tanzmelodie, Die ohne Besinnen im Kreise bie wirbelnden Füße Euch führt, Sie ist das himmlische Feuer, das Gott in den Menschen geschürt, Was kann dann der Mensch nun dafür, daß es ihm so brennet und siedet.

Im vierten Aufzuge sieht sich der König von aller Belt verlassen, ohne Macht, ohne Einfluß, vergebens ringend,

sich dem Joche Roms zu entziehen. Agnes, die bereits die Spuren des Gifts zeigt, kommt, ihn anzustehen, sich vor dem Papst zu beugen und um seinen Segen für die neue Ehe anzugehen. Philipp August verspricht es, wenn auch aussichtslos. Er verabredet vorher mit Benedict, wenn der heilige Bater unzugänglich bleibt, die eigene Kirche in Frankreich zu begründen. Der schlaue, vor nichts zurückschredende Benedict, der es mit Papst und König hält, gelobt sich unter allen Umständen, auf seiten des Siegers zu bleiben. Inzwischen wird Ingeburg durch den Hofnarren Lorrain mittels Berkseidung und List aus Schloß Etampes, in das man sie eingesperrt und der Wachsamseit des Schloßhauptmanns Guesquelin, den seine eiserssüchtige Gattin wacker unter dem Pantossel hält, anverstraut hat, befreit.

Im fünften kurzen Acte scheitert Philipp August mit ber Lossagung vom papstlichen Stuhle und entschließt sich, mürbe gemacht, Buße zu thun und Agnes zu entsagen. Der Cardinallegat kehrt zurück, verurtheilt den seine Mordthat beichtenden Benedict zur Bußfahrt nach Rom und segnet die Ehe des Königs mit der wiederkehrenden Ingeburg aufs neue ein, während Agnes, von ihr beleidigt und geschmäht, in bittern Leiden ihren letzten Athemzug verseufzt.

So ber Berlauf bes Dramas. Daß es seinem Stoffe nach wohl geeignet ift, eine Tragobie abzugeben, wird sich nicht leugnen laffen. Er ift bazu auch ichon mehrfach verwendet worden, in Deutschland von Frang Riffel in Wien und in Frankreich von Legouvé. Der Bearbeitung von Bictor Altermann, mit der wir es hier zu thun haben, wird fich, wie fich unfern Lefern aus Inhalts= angabe und Broben ohne Aweifel barthun muß, leiber feinerlei Anerkennung spenben laffen. Bon ber Sprache, in welcher die Handlung erscheint, ist bereits geredet worden. Die Handlung selbst zeigt in ihrer bramatischen Durchführung wenig technische Renntnig. Sie ist in ber Anlage breit und im Aufbau lose, schwach in der Katharsis und ohne eigentliche tragische Bebeutung in ber Beripetie. Hoffentlich ist bas Wert bie Arbeit eines Anfängers, ben Studium noch förbern tann. Studire er bann, ehe er ein neues Drama beginnt, und lerne er die Forderungen ber heutigen Bubne, ihren Stil, ihre Fassung, ihren Geift und die zeitgemäße fünftlerische Ausgestaltung bes gemähl= ten Gegenftanbes.

Etwas Aehnliches bleibt zu munichen bei:

2. Ulrich von hutten. Schaufpiel in fünf Aufzügen von Seeger an ber Lut. Dresben, Bierson. 1888. 8. 2 Dt.

Bwar ist biese Dichtung ihrem Ausbruck und ihrer ganzen Behandlung nach durchaus modern und den Stempel eines seiner durchgebildeten Geistes tragend, allein ein wahrhaft und wirklich ausgetragenes dramatisches Gebilde zu bieten, vermag sie noch keineswegs. Sie zerfällt in lauter einzelne Auftritte und Bilder aus dem bewegten und bunten Leben des Helben, die chronologisch aneinander-

gereiht, eine ungefähre Borftellung von bem Schidfale beffelben geben und von den Ideen, die es beherricht und bestimmt haben. Gin geschlossenes, in sich abgerundetes, ficher angelegtes und ausgeführtes Schauspiel entrollt fich inbeffen nicht. Der Berfaffer hat nach ber befannten Biographie Sutten's von David Strauß gearbeitet, ift in feiner Arbeit aber zu bruchstückartig und lückenhaft ge= blieben, als bak fich ein moblgegliebertes, auffteigenbes und geschickt gegipfeltes Gange hatte berausstellen konnen. Wir finden im Beginn hutten auf einer Jagd in der Nähe Roms, ohne daß wir erfahren, daß er Studirens halber nach Italien gegangen. Er erweist sich als tüchtigen Nimrod und zugleich als luftigen Junker, ber es liebt, mit einem armen Bäuerlein, bem eine seiner Rüben ein Lamm zerriffen, einen ziemlich grausamen Spaß zu treiben. Sehr ausführlich und genau werben die Beidmannsgebräuche vergegenwärtigt. Im zweiten Aufzuge nimmt hutten Abschied von feinem Jugendfreunde, dem Dichter Coban Seffe, ber nach Deutschland gurudfehrt und ben er ein Stud Begs begleitet. Auf ber Rudfehr wird er von Banditen angefallen, überliftet fie jedoch in ihrem Anschlage, sprengt sie auseinander und nimmt den einen fogar gefangen; bann trifft er in einer Berberge mit jungen Franzosen aus bem Gefolge einer Gesandtichaft an ben Papft zusammen und gerath, weil bie eiteln Beden ben Deutschen übermuthig zu neden fich berausnehmen, mit benfelben in Streit, töbtet einen und jagt bie anbern in die Flucht. Im britten Acte treffen wir Sutten auf bem Stammichloft feiner Bater Stedelberg, im literari= ichen Streite mit ben Dunkelmannern in Roln, Sochftraten, Pfefferforn u. f. w. und in herglicher Buneigung ju feiner Base Mathilbe. Seine Freunde Coban, Birkheimer und Crotus tommen ihm melben, bag Raiser Maximilian ihn nach Augsburg fordere, ihn bort als Dichter zu fronen. Diefe Krönung findet auch wirklich, aber in nur fehr tärglicher Darftellung ftatt. Im vierten Aufzuge ift ber gute Raiser Maximilian gestorben und Sutten vor seinen Feinden, bie ihn gern nach Rom ausliefern möchten, auf ber Flucht. Gewarnt und beschütt von Sidingen auf beffen Burg Landstuhl, fieht er ben ebeln Freund von dem Landarafen von Seffen belagert und befturmt, dem Tode erliegen und rettet fich felbst burch einen Ausfall mit einem Säuflein treuer Kriegsknechte aus der Bewalt der mächtigen Gegner. In der letten Abtheilung wird er, als Bilger verkleidet, von Anhängern, die er fich burch feine Schriften im Bolf erworben, über ben Rhein geschifft und in Rurich bei Zwingli in Sicherheit gebracht. Krank auf die Insel Ufnau geführt, ftirbt er hier in Gegenwart Mathilbens, die zu seiner Pflege berbeigeeilt ift.

Dies ist das Stud; wie man sieht: ein Stud in Studen, b. h. in Abtheilungen, die wol untereinander zusammenshängen, aber nicht berart, daß sich aus ihrem Zusammenshange eine innere dramatische Entwidelung ergäbe, wie sie ein lebensfähiges Bühnenwerk erfordert. Das Schaussiel ift eben auch nur ein Lesedrama, lose und zersahren

in der Mache, ohne festen dramatischen Plan und jede Steigerung in der tragischen Handlung. Kann man ihm freilich eine gewisse Beweglichkeit und geistige Frische nicht abstreiten, so mangelt ihm doch noch viel zu einer darftellbaren und wirksamen Schöpfung.

3. Der Fürst von Eisen oder Armin's Tob. Patriotische Tragöbie von Karl Schmibt. Wiesbaden. 1888. Gr. 8. 1 M. 60 Bf.

ist ernsthafter und nachdrücklicher barauf angelegt, ohne indeß barum bedeutend mehr zu erreichen. Der Stoff ift einheitlicher, straffer, schon burch bie Unverändertheit bes Schauplages innerhalb eines Actes für die Darftellung geeigneter abgefaßt, dabei in ber Sprache lebhaft, oft von mächtig ergreifendem Ausbruck und in einzelnen Auftritten von erschütternder Großartigfeit. Jedenfalls befitt ber Dichter bramatische Begabung und einen nicht hinwegzuleugnenben Bug zur Größe, wir möchten fagen, einen Hauch von bem Genius Beinrich von Rleift's. Bas ihm jedoch gebricht, bas ift beffen Anappheit und volle braftische Natur. Mit Kleift's "Hermannsschlacht" vermag sich Karl Schmidt's "Kürft von Gifen" nicht zu meffen, obicon er eine Art Fortsetzung und zweiter Theil berselben ift. Er spielt nach bem Siege über Barus und bie romischen Cohorten, indem er ben Wiberstand und die Rampfe behandelt, welche hermann gegen die germanischen Großen und Fürften zu bestehen bat. Seine Sauptgegner find Segest und bessen Sohn Sigmund, die es heimlich mit ben Römern halten und ihm Schaben thun, wo fie konnen. Hermann hat Segest's jüngere Tochter Gerta, die Schwester Thuenelbens, gefangen genommen, und obichon er ber Gothenfürftin Thora verlobt ift, ein Liebesverhaltniß mit ihr begonnen. Gerta, bie ben Feind und Berfolger ber Ihren icon lange heimlich liebt, fich aber tapfer gegen biefe Liebe wehrt, wird endlich boch von ihrer Empfindung überwältigt und gibt ihr nach, indem fie hofft und voraussett, ber Geliebte werbe als ihr erklärter Bräutigam und Gemahl fich mit Bater und Bruber verföhnen und fie ju Ghren bringen. Aber hermann, ber ju fehr Baterlandsfreund und zielbewußter Berricher ift, ift weit bavon entfernt, fich von feinem Gefühl in feiner Sandlungeweise beftimmen zu laffen und hat gerade, als er sich gegen Gerta erflart. Auftrag gegeben, Segest gefangen zu nehmen und vor bas Tinggericht zu bringen. Bunachft wird auf biefem Rrieg gegen Darbob befchloffen und Armin für biefen wieber zum Berzog erwählt. Raum ift bies jeboch gefcheben, fo flagt er Segest bes Berraths an und forbert feinen Tob, um im Streite feinen Jeind im eigenen Beerlager zu haben. Nach großem Tumult und Widerspruch betommt Bermann und fein Anhang bas Uebergewicht und Segest wirb gefangen.

Hieraus erwächst das Fatum für Hermann, der trot bieser Gewaltthat noch immer sich Rechnung auf Gerta's Hand macht und beswegen einen Better, den Priester Reinhart, schnöbe abweist, der gleichfalls um sie wirbt.

Dieser verbündet sich nun mit Sigmund, Segest's Sohn, und Gerta, die er und der Bruder überzeugen, daß der Mörder ihres Baters nicht leben durfe. Damit Hermann salle, sagt sie sich Reinhart zu, dis zum letten Augenblide doch von Berehrung für ihn entstammt.

So kommt das Ende. Hermann, als Sieger aus dem Kriege heimkehrend, wird auf dem Triumphzuge im Tempel ermordet, Gerta vergiftet sich und stirbt ihm nach, und während der erbärmliche Reinhart die Herrschaft an sich reißt, erhebt Uta, die alte Mutter Hermann's, ihre Stimme, um ihren Fluch über Germanien zu schleudern, das seinen größten Wann meuchlings umgebracht und nun, von dreihundert Reinharts geknechtet, viele hundert Jahre vergeblich nach einem andern Hermann jammern werde. Sie schließt:

Cherusfer, Chatten, Gothen auf die Knie! Fleht, daß sein Geist zu seinen Enkeln komme! — Die Götter haben uns erhört: er kommt In serner Zeit, Armin, jeht ist er Greis, Doch jugendfrisch, der wendet meinen Fluch.

Die Bezugnahme ist leicht herausgefunden. Das Stück ist in der That eine "vatriotische Tragodie" und immerbin von einer Rraft und einem Saft im bramatischen Leben, bag man einige Soffnung von bem Berfaffer begen barf. Sein "Tob Armin's" erhebt fich minbeftens bis zur Stufe ber "Conflictsbramen", die A. Dehlen in ber in unferm Eingang erwähnten Schrift gleichsam als bie Ueberbrückung zum mobernen und zeitgemäßen Drama anfieht. Der Seelenkampf ber Gerta zwischen Liebe und Rache, bes Bermann zwischen seinem Bergen und seiner Pflicht find vielfach nicht ohne fein psychologische und charafteristische Büge; dabei darf man einzelne Auftritte als hochdrama= tisch und von burchgreifendem Erfolge bezeichnen. Mur fehlen wie in der Sprache hie und ba, so auch in der scenischen Ausgestaltung bie volle Durchsichtigkeit und Rlarheit. Die Beweggrunde und Ursachen der geschehenden Thaten und Borgange treten nicht immer bell ins Licht und auch die Charaktere gewinnen nicht stets die volle bramatische Plastit, wie es bei Rleift der Fall ift. Hier bleibt bem Dichter noch wesentlich nachzuhelfen.

4. Doctor Fauft's Ende. Tragobie in fünf Aufzügen von Abolf Müller. Iffelb, Fulba. 1887. Gr. 8. 2 D.

Eine Dichtung ziemlich sonderbarer Art. Man möchte sagen, sie spielt in der geistigen Garderobe von Goethe's "Faust". Sie zeigt nicht nur zum Theil dieselben Perssonen: Faust, Mephistopheles, Wagner, die drei Erzengel, sondern sie dewegt sich auch in denselben Ausdrücken, Versen und Vorstellungen. Daß sie etwas mehr oder ein tieseres Verständniß für die Grundidee der Sache erschließt, als es der zweite Theil von des großen Olympiers unsterdslichem Werke thut, ist nicht wohl zu behaupten. Das Ganze ist eine sinnvolle Ans und Nachdichtung, aber nichts weiter. Faust wird aus einem beschaulichen Stillseben in der Gebirgswelt in das Treiben der Resormation, zu

Tepel's Ablaftram und Luther's Rirchenstreit geführt. Er nimmt Partei für ben Protestantismus und lehrt in biefem Sinne vor seinen Studenten, die der Teufel bann in ber Aleidung und Maske des Doctors ärgerlich untereinander zusammenhetzt und entzweit. Auch Luther versucht er bei feiner Bibelübersetung zu ftoren, und um ben Wirrwarr voll zu machen, veranlaft er Rauft, an den Sof Raiser Karl's V. zu gehen, wo er wie ein philosophischer Marquis Bosa für Gebankenfreiheit spricht und burch Maria, die verwitwete Rönigin von Ungarn und Statthalterin ber Nieberlande, in Gunft genommen, den spanischen Herrscher in der Absicht bestärkt, sich vom Beiligen Stuhle logaufagen und fich jum herrn einer eigenen Rirche ju machen. Aber mitten in dieser Unternehmung wird er von Bewiffensbiffen und Reue ergriffen, fällt in die Gewalt Alba's und Granvella's zurud und überläßt Fauft ber Gefangenschaft und Inquisition. Als Reger zum Holzstoß verdammt, tommt Mephistopheles, ihm Beiftand und Sulfe zu bieten. Fauft bittet um Gift und ber Teufel, gierig auf Rauft's Seele, reicht es ihm, aber während sie noch miteinander verhandeln, hört man braußen in den Gängen und an ben Thuren Lärm und Gevolter und Fauft, der Folter und Feuerpein erwartet, fleht: D rette mich! -Um welchen Preis? forscht ber Satan, und Faust antwortet in Berzweiflung: Um jeden! Triumphirend ent= gegnet barauf Mephisto:

Wohlan, um unsern Pakt und anders nicht. Mit allem Streben In Tod und Leben Hast du dich mir ergeben — Leb' — oder trink!

Da besinnt sich Faust eines Bessern; Gift und Rettung seines Verführers von sich weisend, beschließt er, durch die Krone des Märthrers seine Vergangenheit mit allen ihren Sünden zu sühnen. Nun springt die Kerkerthür auf und statt der Henter eilen seine Studenten herbei, ihn zu bessein, denn Herzog Morit von Sachsen hat inzwischen den Kaiser mit den Seinen übersallen und vertrieben. Faust soll frei sein und sehren. Aber zu spät! Faust's Lebenskräfte sind erschöpft und er sinkt in himmlischer Entzückung dem Tode in die Arme. Bei seinem Verscheiden beugt sich Mephisto über ihn, rusend: Er ist mein! Aber die niederschwebenden Erzengel vertreiben ihn, indem sie singen:

hinweg! hier ift ber Martstein beiner Macht, Entslieh' mit beinem Erbtheil, Geist ber Racht!

So ist das neue Ende des Faust nicht sehr verschieden von seinem alten, wie man einräumen wird. Goethe's Faust erlöst sich durch sein Thun und Wirken, der Abolf Müller's durch seine religiöse Ueberzeugung; aber leider tritt dieselbe nirgends recht ergreis- und faßbar hervor, wie es denn der Dichtung überhaupt an Entschiedenheit mit scharfumrissenem Ausdruck gebricht. Sie ist nicht ohne Feinheit und Geschmack, auch nicht ohne Geist und poetisses Wesen; allein es mangeln große und kede Züge,

Erfindung und mächtige Gestaltungskraft. Das Ganze ist blaß und bürftig in Sinn wie Form, für so anmuthig, gefällig und sauber es sonst immer gelten mag. Luther, Karl V., Alba, Granvella, die Regentin der Niederlande — welche Figuren wären in ihnen hinzustellen gewesen, hätte der Verfasser einen derben Pinsel und kräftige Farben auf seiner Palette zur Verfügung gehabt! Welche Zeit dot sich mit ihnen als geschichtlicher Hintergrund für seine Arbeit! Allein er umriß Epoche und Menschen nur mit dünnen und flüchtigen Strichen und hatte nur ein mattes und verwaschenes Colorit für sie. Nichts in seinem dramatischen Gemälde verletzt, beleidigt oder verstimmt, aber nichts sesselt, erregt und spannt auch besonders. Doch immer wird man anerkennen müssen, daß ein wahrhast vornehmes Denken und Streben spmpathisch daraus spricht.

Aus berberm und knorrigerm Holze geschnitt ift:

5. Patriot und Rebell. Baterländisches Bollsschauspiel in fünf Acten von R. T. Lüscher. St. Gallen, Haffelbrink. 1887. Gr. 8. 1 M. 50 Pf.

Die Ereignisse bieses Stücks entrollen sich in einer bernischen Landschaft ber Schweiz vom Herbst 1797 bis zum Frühjahr 1798 und sind im Grunde wol mehr für eine Erzählung als ein Drama geeignet; wenigstens hat der Verfasser nicht vermocht, dieselben echt und wahrhaft bramatisch auszugestalten, wie eine kurze Inhaltsmittheislung schon einigermaßen darzuthun im Stande sein wird.

Der Landbezirk, in dem die Handlung vor sich geht, fteht unter einem Landvogt von Trachselwald. ber mit Sattin und Sohn, dem Junker Eduard, das Aristokraten= wesen aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts vertritt. Abel. Baris und feine Lebensart sind immer ihr brittes Bort. Das Bolt wird felbstverständlich auf bas gründ= lichste verachtet und nur als zum Dienst und zur Erluftigung ber höhern Stände auf die Welt gefett angesehen. Junker Eduard besonders ist dieser Ansicht. Er hat die Tochter bes Schlogverwalters Bader, Annaliese, berführt und bann berglos verlassen, um fich einer neuen Beliebten, ber Rofi, Tochter bes Dorfwirthe gum Baren, zuzuwenden. Diese liebt aber einen Bauernsohn, Frit Leuenberger, und wird von ihm wieder geliebt, und da er ben Bewerbungen bes Junkers sich wibersett und in einem Tumult beim Tange sich an dem Bachtmeifter ber Schlofimache thätlich vergreift. fo läft Runter Chuard burch seinen Bertrauten, ben Jager Unton, welcher fein Belfer bei allen seinen ichlechten Streichen ift, ihn verhaften und mit Zustimmung seines Baters ihn ein abicheuliches finfteres Gefängniß werfen. Bahrend ber arme Frit, Tannenfrit im Dorfe genannt, hier traurige Wochen elend verschmachtet, nimmt der Junker die Gelegenheit mahr und sucht Rösi zu berücken. Da ihm bies in Bute indeß nicht gelingen will, greift er zu Lift und Gewalt und betäubt Bater und Tochter burch einen Schlaftrunt, nachbem er mit Anton die Entführung ber lettern verabrebet. Allein seine Rechnung bekommt einen Querftrich und zwar durch Annaliese, welche hinter seine Schliche gerathen, zur Stunde ber Unternehmung Frit heimlich aus dem Gefängniß befreit und Anton, der biefe Befreiung vereiteln will, ermorbet. Junter Eduard, allein gelaffen und von Frit überrascht, wird von dem durch frangösische Emissäre aufgewühlten Bolfe aufgehoben und im Sturme gegen bas Schloß feines Baters geführt, bas man ohne Zweifel zertrummern und beffen Infaffen man tödten wurde, wenn nicht Tannenfripens Bater, ber alte würdige Patriot Leuenberger, sich ins Mittel legte. Dieser spricht jum Frieden, tritt gegen bie Emissäre auf, warnt vor dem Anschluß an Frankreich und erreicht, daß sein Sohn, ber zur Befferung fich neigende Junter und felbst Annaliese und Rosi zum Schute gegen die Grenze ziehen. Annaliese findet den Selbentod und im Sterben die Anerkennung bes Junkers als rechtmäßige Gattin; Frit und Rösi werden ein Paar und Landvogt und Landvögtin ent= schließen fich, es mit ben neuen Berhältniffen zu versuchen.

Die Arbeit ift bunt, wirrig, breit in Anlage und Ausführung und in letterer weber kunftgemäß geschürzt, noch regelrecht ausgetragen. Sie ist entschieden wohl gemeint und mit sichtlicher Lust und Liebe verfaßt; allein, um etwas Stichhaltiges und Bühnenwürdiges zu Stande zu bringen, hat es auch hier an tieferm Studium der scenischen Technik gesehlt.

Meisterlich in dieser bewähren sich in ihrer Art bagegen:

6. Fastnachtspiele von Beinrich Rruse. Leipzig, hirzel. 1887. 8. 2 M.

Diese kleinen lustigen Schwänke im Geschmad Hans Sachs' sind aus dem gesunden Humor des Bolks geschöpft und ganz in dem naiven Tone und der drolligen Beise hergestellt, die den Bretern des Mittelalters eigen gewesen sind. Auch hier zeigt sich Heinrich Kruse als echter und dieses mal sogar sehr glücklicher Dramatiker. Die deutschen Theater der Gegenwart sollten nicht verstäumen, in der Faschingszeit diese "Fastnachtsspiele" aufzussühren, denn sie dürften ohne Zweisel, zweckmäßig einzgerichtet und einstudirt, eine äußerst heitere Wirkung hersvorzubringen nicht versehlen.

Das Buch enthält brei Studchen.

"Der Teufel zu Lübed" führt uns einen ehr= und tugendsamen Maler vor, bei dem sich der Böse mit dem Ansinnen einstellt, der Künftler möchte für Geld und gute Worte ihn auch einmal hübsch und gefällig abkonterfeien. Da derselbe aber dazu nicht zu bewegen ist, so fährt der Satan erzürnt von dannen, sest entschlossen, an dem Halsstarrigen Rache zu nehmen. Rasch verwandelt er sich in des Malers Gestalt und geht in dieser zu einem Kaufsmann in den Laden, in dem er, ohne Zahlung zu leisten, ein Stüd Zeug entnimmt, welches er in des Meisters Schlassammer versteckt. Als nun der Kausmann Bezahlung heischt, leugnet natürlich der Maler den Handel und fordert Untersuchung, bei der dann das Tuch gesunden und insolge bessen der vermeintliche Dieb zum Galgen verurtheilt

wird. Aber Gott läßt keinen Unschuldigen leiben und, in ber Luft erscheinend, murrt ber Teufel:

Schwer'noth, wer hätte das gedacht? Der Alte gibt doch immer acht, Und hat 'ne Stimme, wenn er brummt, Als ob die Glod' in Erfurt summt. Er hat den Kledser arg gelobt, Er sei sein Diener und erprobt; Was ich ihm eingebrodt, zu essen, Sie mir als Strase zugemessen, Er solle frei von dannen gehn Und mir der Strid als Halsband stehn.

Stehenden Fußes muß cr sich in den Kerker des unsgerecht Berurtheilten begeben, diesen befreien und in dessen wieder angenommener Gestalt sich hängen lassen, während der Maler nachher den ihm gespielten und vom Bösen gebeichteten Streich öffentlich erzählt und so seinen guten Ruf wieder herstellt.

"Der eifersüchtige Müller" zeigt uns, wie beffen fromme, harmlose Frau in seiner Abwesenheit ben finnlos in fie verliebten Pfarrer mit allerlei Lederbiffen bewirthet, während fie furg zuvor einen fahrenden Schüler, der um targe Beggehrung und Nachtherberge in ber Scheune erfucht hat, ungerührt hat abweisen laffen. Da es inzwischen Racht und Regenwetter geworben, so hat sich ber Banberer brauken unter bem Borraum bes Dachs verkrochen und bie herrichtung bes ledern Abenbeffens wie bas Berhalten bes Pfarrers und der tugendhaften Müllerin belauscht. Als nun ber Müller, von Gifersucht und ber inzwischen ungunftig geworbenen Witterung gurudgetrieben, nach Saufe fommt, gewahrt ber Schüler auch, wo man in ber Gile bie ledern Gerichte und endlich ben Pfarrer verstedt. Bom Sunger gestachelt, stellt er sich barauf bem Duller als Zauberer vor, hert ihm die Speifen ins Saus und ben bosen Feind in Geftalt bes Bicars aus bemselben hinaus, babei bem Müller, ber Frau und bem verliebten Beiftlichen die beften Lehren gebend.

"Standhafte Liebe" ist mehr ernstern Sinns, aber dabei voll Laune und With. Der Inhalt ist folgender:

Tourangeaud, ein reicher und stattlicher Goldschmied von Paris, verliebt sich in Tienette, eine hubsche Ruhhüterin, welche eine Leibeigene ber Abtei von Saint-Germain ift. Er will, nachbem er sich ihrer Neigung versichert, sie freikaufen, um sie zu beirathen, muß aber zu seinem Schreden erfahren, bag ber Abt bes Rlofters, hugo von Sennesterre, nicht gewillt ift, Tienette loszugeben, fondern im Gegentheil auf feinem alten Rechte befteht und verlangt, daß, wenn Tourangeaud die Rubhüterin zum Beibe nehme, er baburch felbst jum Borigen ber Abtei sich erkläre. Lange widersteht der Goldschmied, endlich aber, von seiner unbegrenzten Liebe bestimmt, gibt er nach. nimmt Tienette zur Frau und wird Knecht bes Rlofters. Dadurch gerührt, besinnt sich der Abt, begibt sich in feierlichem Aufzuge nach Paris in bas Saus bes Ehepaars und erklart baffelbe los und ledig aller Borigkeit, indem er es wegen seiner Ausbauer, Standhaftigfeit und gegen=

seitigen Hingebung höchlich preist und in Gottes Namen segnet. Zum Dank bafür verspricht Tourangeaub bem Altar ber Abtei eine Silberstatue bes Heilands, umgeben von seinen Jüngern und vielem Bolk.

So schließt befriedigend und erhebend dies dritte Fast= nachtsviel.

Alle brei aber sind im sogenannten Knittelvers berb und leicht zugleich, in ber Handlung voll Bewegung und straffer Haltung und im Sinn von durchaus gesunder und keder Moral. Man kann diesen bichterischen Schöpfungen unbedingten Beifall zollen, nach unserer Meinung wenigstens.

\*\*Feodor Wehl.\*\*

#### Romane.

1. Golb und Glüd. Roman von Georg Hartwig. Drei Banbe. Berlin, Jante. 1888. 8. 10 Dt.

"Gold und Glud" gehört zu jener zweifelhaften Art beutscher Romane, welche in gefährlicher Masse in ben Tagesblättern erscheinen und feinen andern 3med haben, als bas gemeine Lesebeburfniß zu befriedigen, flüchtige Berftreuung zu gewähren. Ginmal als Buch berausgetommen, nimmt fie ber Leihbibliothetar in Empfang und empfiehlt fie bem geiftigen Bobel als unterhaltenbe Letture. Georg Hartwig hat seine Aufgabe nicht ernst genommen und verbient barum auch nicht ernst genommen zu werden. Reinen böbern Anforderungen, weber in menschlicher noch in bichterischer Hinsicht. vermag er zu genügen. In allen Sauptsachen ift fein Roman ichluberig: die Erfindung, die Composition, der Stil, bie Charakteriftik, alles burftig, alles banal; nicht einmal eine Tenbeng ift vorhanden, welche bas Bange abelte. Rur ein Beweis der Mangelhaftigfeit, 3. B. ber Charafterzeichnung. Rotmar, ber Beld, wird vom Berfaffer jeben Augenblick mit ben gärtlichsten und schmeichelhaftesten Rosenamen beschenkt. Rotmar ist von Abel, schön, unwiderstehlich, geistreich, vielseitig begabt, genial, er hat eine herrliche, jum Bergen fprechenbe Stimme, eine berudende Empfindungsfähigkeit der Seele, turg er ift ein Ausbund an Talent und Tugend, ein Mann, wie geschaffen, um die unverstandene Frau und den Benfionatsbacfifc gu entzuden - fo fagt Georg Hartwig. Leiber läßt er ihn nichts thun, was diese hoben Eigenschaften bewiese. In seinen Sandlungen ift ber gepriesene Berr Guido von Rotmar ein rechter Lump. Er ift Affessor, blutarm und unbesoldet, aber er muß um jeden Breis auf vornehmem Jufe leben, benn er ift ein Berr bon, die Familie ift alt, und er hat Berpflichtungen ber — nun natürlich ber Gefellicaft gegenüber. Bas murbe irgendein Bindbeutel Herr von X. und irgendeine Abenteurerin Frau von D. fagen, wenn Guibo von Rotmar nicht in Comfort und Luxus lebte, nicht all die nobeln Bassionen hatte, welche bie Gefellichaft nun einmal forbert, biefe ichale, verlogene, schwindelhafte Macht, die auch für einen so genialen, bebeutenden Mann, wie der Affessor, bas bochste Forum ift. Alfo Aufbefferung der nothvollen Berhältniffe. Zuerft ein Hazardsviel - bas ift jebenfalls fashionabel. Natürlich verliert man, nun macht man Spielschulben, lumpige Taufende; am andern Tage großer Ragenjammer, Selbft=

morbgebanken, man spielt mit einem Revolver, bas ift ja eine salonfähige Waffe. Aber man bringt fich nicht um, bie liebenswürdige Leserin will am Schluffe eine gludliche Che. Bum Glud eriftirt ein Baron Gemming, ein etwas verlebter Löwe ber Gesellschaft, ein Allerweltsvermittler, ber immer in verzweifelten Lagen als helfender Deus ex machina auftaucht. Bon ihm wird Rotmar zum Leben und feinen gefellichaftlichen Belüften gurudgeschwatt. Gelb nur Gelb, seufzt der eble Affessor. Das Spiel ist misgludt, aber noch leben beirathsfähige Madchen auf ber Belt, die reich find. Baron Gemming übernimmt bie Rupplerrolle. Er führt Rotmar zu einer Gelegenheits= macherin, wo er ein reiches, junges Mäbchen tennen lernt, Ruth Hilbing. Sie wurde zwar in einem Benfionat er= zogen, ift jeboch eine rechte Landpomeranze, im gangen ein frisches, natürliches, unverborbenes Rind. Für Rotmar ift fie shoking, benn fie ift nicht falongebrillt, und bas ift für diesen hochbergigen, bedeutenden Menschen immer die Sauptsache. Er heirathet fie boch, benn fie hat Gelb. Merger hat er genug und Widerwillen flößt fie ihm ein; fie ift sogar nicht chic ober, wie die Pariser jest fagen, pschutt. Er nimmt fie in harte Rucht. Die bunte Rleibung, die Fulle bes Schmuds, wie schmerzt bas alles ben empfindungsvollen Mann. Er fpielt ihr gegenüber ben Cavalier, behandelt fie fehr von oben berab; fie erträgt alles geduldig, läßt fich willig schulmeiftern, benn fie liebt ihn abgöttisch. Bas ihn, wenn er wirklich ber Densch ware, als ben ihn ber Berfaffer mit Borten bezeichnet, und fein eitler Ged, am meiften freuen mußte, Ruth's Chrlichkeit und Aufrichtigkeit, bas Ursprüngliche ihrer Natur, bringt ihn fortwährend in Sarnifch. Er bemüht fich, fie zur gesellschaftlichen Lüge zu erziehen: jebe ftarte Regung muffe fie unterbruden, zu jeder Dummheit muffe fie beifällig niden, bochftens fei eine geiftreiche Medifance erlaubt, ihren Gefühlen, weber frohlichen noch ichmerzlichen, durfe fie keinen herzhaften Ausdruck verleihen unterdruden, herabstimmen, abtonen, fich verftellen: bas ist der gute Ton der vornehmen Gesellschaft, das ist die höhere Bilbung. Rann einer noch bazu auf bem Rlavier rabebrechen und in brei Sprachen einen Unfinn reben, fo ift bas Ibeal vielleicht erreicht — nicht mahr, genialer herr von Rotmar? Widernatürlich fühlt er sich an bas arme Beib gefesselt. Das Schönste ist, daß er sich nicht selbst Vorwürfe macht, fonbern, was allerdings billiger ift: ben Buständen und Ansprüchen der Zeit! D wenn er sie "hätte vor die Schranken fordern können!" Man wendet sich ab von diesem unwahren Jammermann.

Wie die Geschichte fich weiter entwidelt? Run, wir werben von Salon zu Salon, von Gesellichaft zu Gesellschaft gehett. Aber beren Blodheiten in ironischem und satirischem Lichte zu zeigen, fallt bem Berfaffer nicht ein. Er nimmt fie alle ernfthaft, fast pathetisch. Jener abgetatelte Salonheld, ber ebenfalls hochft geiftvolle und bebeutenbe Baron Gemming, verliebt sich in Ruth und macht ihr eine Liebeserklärung. Sie weift ihn gurud. Er racht fich, indem er ihr anzeigt, daß fie von Rotmar burch feine Bermittelung und nur ihres Reichthums wegen geheirathet habe. Nun beginnt erft bas mahre Cheunglud. Ruth wenbet sich von ihrem gemeinen Gatten ab, mahrend bieser sie allmählich zu lieben beginnt — sie ist ja nach und nach Salondame geworben. Ende gut, alles gut. Es fehlt nicht bie Berfohnung. Um feinem intereffant sein sollenben, wirklich aber schalen Leben ein intereffant fein follenbes, wirklich aber ichales Ende zu bereiten, bringt fich Baron Gemming um; die Motivirung bleibt ber Berfaffer schulbig. Mit ihm verschwinden noch ein vaar andere Nichtsnute vom Schauplate ber Sandlung; nur bie Guten und bie Bebefferten bleiben gurud. Go wünscht es ber optimistische Leser. Außer Rotmar und Ruth laufen noch zwei andere Baare nach mannichfaltigen abenteuerlichen, echt romanhaften Berwirrungen und Berwidelungen in ben Safen einer gludlichen Che ein. Drei Eben am Schluffe eines beutschen Romans - mein Berg, was willst bu noch mehr? Befriedigt Kappt die freundliche Leibbibliothet-Romanleferin ben britten und letten Band von "Gold und Glud" ju und blidt traumerisch ins Beite.

All ben Nichtigkeiten gegenüber, was will es besagen, wenn ein paar gelungene Scenen in das Ganze verwoben sind und ein paar gut gezeichnete Charaktere, z. B. Ruth, vorkommen? Der Gerechtigkeit halber sei darauf hinsgewiesen.

2. Der Fluch von Braned. Roman von E. von Balb-Bebtwis. Drei Banbe. Berlin, Jante. 1888. 8. 12 DR.

Etliche Grade höher steht dieser Roman, obwol ihm zum dichterischen Kunstwerk Erhebliches sehlt. Stoffliches Interesse, welches bei der Masse der Lesenden jedes ansdere überwiegt, vermag er zu erregen, allenfalls auch Spannung, und daran ist der Mehrheit wiederum ungeshener viel gelegen; der Roman ist frisch und klott gesschrieben, ein dischen durschistos, ein dischen kasernenmäßig — in diesem Falle freisich kein Unglück, eher ein charakterissirendes Moment, denn er spielt unter Cavalieren und Reiterossissieren. Es ist bemerkenswerth, daß sich Wörter wie "schneidig" und "Schneid" häusig wiederholen. Die Handlung trägt sich abwechselnd auf einem Landschlosse, abwechselnd in einem Stadtpalaste zu; wir werden in den Pserdestall geführt, auf die Rennbahn, ins Offizierscasino; manch Reiters und Wagenlenktunststücken, echte Husarens

abenteuer, erleben wir; ein Manöver machen wir mit, gehen ins Theater, in Gesellschaften und auf Bälle. Soviel über Schauplat und Personen der bunt bewegten, bramatisch hin- und herflackernden Handlung.

Bor grauen Jahren hatte einer aus dem Geschlechte ber Freiherren von Rensee einen reichen Anverwandten aus haß und Neid umbringen laffen. Für diese That erhielt er bon seinem Berzoge bes Ermorbeten Berr= ichaften Renfee und Braned und ben Grafentitel bagu. Im Sterben rief ber Ermorbete bem Morber gu: "Aluch über ihn und seine Sippe! Das Unglud - bie Sunbe und ber Selbstmord hefte fich an ihre verfluchten Fersen! Reiner überschreite bas funfzigste Lebensjahr! Erft mit bem letten Athemauge bes letten feiner mannlichen Rach= tommen fei mein Fluch begraben! Rur ein Beibebilb foll -- " Das ist ber Much von Braned. Der Berfaffer zeigt, wie biefer Fluch an ben letten Stammhaltern fich erfüllt. Es leben brei Grafen von Renfee, reiche Leute, und ein armer Freiherr, Benno von Riensee. Dieser ift ber Beld ber Begebenheiten. Er tommt bei einem Manöber als Quartiermacher auf Schloß Braned, bas rechtmäßige Befithum seiner Borfahren, also auch bas feinige. Der jetige Berr ift Graf Magnus von Jensee. Er lebt auf bem Schlosse mit feinen Rinbern, bem Junter Frit und zweien Töchtern. Benno, welcher erft bei diefer Gelegenheit seine gräfliche Berwandtschaft fennen lernt, verliebt fich in die eine, Marie Quife, und findet Gegenliebe. Run eristirt noch ein Graf Isensee, ber wilbe, zügellose Billibald. Diefer ift ber Berlobte ber andern Tochter, Ramens Eva. Zwischen biefen Berfonen wird hin = und hergeplankelt, viele andere laufen nebenher. Durch langathmige Gespräche wird bas Fortschreiten ber Sandlung unnothigerweise verzögert, am Schluffe bagegen überfturgen fich bie Ereigniffe. Bahrenb es in allen Raviteln zwar lebhaft, aber ganz gemuthlich bergeht, bauft fich im letten Greuel an Greuel. Das ware zwar an fich tein afthetisches Unglud, aber es fehlt bie feine, überzeugende Motivirung und eine ju große Rolle wird bem Spigbuben Zufall eingeräumt, welcher freilich für einen Romanschreiber ber bequemfte Selb ift, benn er kann mit ihm alles machen, alles schlichten und lojen und tann ihn auftreten laffen, wenn er es nicht vermag, aus ber Bruft feiner Menfchen ein Schickfal abzuleiten. Graf Magnus ift ein Spieler. Er fcwort, feine Karte mehr anzurühren. Bon einer Cocotte bazu verführt, thut er es doch, verliert und nimmt sich bas Leben, benn ein Graf Renfee barf einen Schwur nie und nimmer brechen. Borerft wird er ber unfreiwillige Mörber seines Sohnes Frit, welcher ihm in bie Arme fällt, als er die Rugel abdrudt. Roch lebt Graf Billibald. Er holt fich ben Tob auf einer verwegenen Rahrt. Frei= herr Benno heirathet Marie Luife. Aber auch ihre Schwester Eva lebt nach, und eine buntle Prophezeiung fagt: "Rur ein Beib" -. Um bas Schicffal zu erfüllen. greift sie zum Selbstmorb. Der Fluch weicht von bem

Hause Braned. Freiherr Benno ist wieder im Besitse seiner Bäterburgen und lebt zufrieden mit seiner Gemahlin — sie ist das "eine Weib", das versöhnende Element. Was dem Romane Gutes nachgesagt werden kann, ist: daß die Charaktere nicht aus sich herausfallen. Und das ist etwas.

3. Bolfram von Eichenbach. hiftorischer Roman von L. Lang. Zweite Auflage. München, Zipperer. 1888. Gr. 8. 3 M.

Dieser Roman, welcher nun in zweiter Auflage vor= liegt, ift vor fast breißig Jahren zum erften male er= schienen. Das Urtheil, welches bamals A. Benneberger in b. Bl. barüber fällte, kann ich nur wiederholen und bestätigen. Dem genannten Renner der mittelhochdeutschen Literatur erichien es ein "fehr glüdlicher Gebanke, aus bem "Bargival" selbst theilweise bas Leben Bolfram's zu construiren.... Aber auch was der Berfasser hinzuerfunden hat, ift vortrefflich in Ton und Farbe gehalten und dem aus bem Bebichte Entnommenen fo angepaßt, bag bas Ganze aus Einem Guß erscheint. Zur Erhöhung bes Eindrucks tragen biejenigen Stellen bei, welche am passen= ben Orte wörtlich aus Wolfram eingeschaltet ober vielmehr eingewoben sind. . . . Was Wirnt von Gravenberg im «Wigalois» fagt: «her Wolfram ein wise man von Eschenbach, sin herz ist ganzes sinnes tach, ein munt nie baz gesprach», das ift bem Berfasser gelungen, in seiner bichterischen Biographie zu bestimmten Gestalten abzurunden und bem Lefer por bie Seele gu führen: ein ergreifendes Bilb, welches nicht ohne freundlichen Eindrud bleiben fann. . . . Der Berfaffer hat fich fo in feinen Stoff verfentt, daß fein Buch felbst wie bas Gebild ber Sage, wie bas unmittelbare Erzeugniß ber volksmäßigen Tradition, wie ein mittelalterliches Epos erscheint. . . Da uns ber Berfasser die ganze Erzählung hindurch in ber Stimmung zu erhalten weiß, als ob wir einem alten Sanger zu= hörten . . . so versenken wir uns, wie der Berfasser, so tief in jene glorreiche Zeit, daß wir auch in Gesinnung und Glauben auf kurze Reit unsern Standpunkt opfern und Ritterthum und Ratholicismus mit den Augen jener Epoche betrachten."

Der Antheil ber Gegenwart an ber beutschen Literatur des Mittelalters ift lebhaft. Gewedt haben ibn unsere Romantiker zu Anfang bes Jahrhunderts. Sie gaben, wie Altmeister Ludwig Tied, verschiedene Dichtungen ber altehrwürdigen Sänger beraus ober bearbeiteten felbständig. wie der tief finnige Friedrich Novalis, mittelalterige Stoffe und Sagen. Das Berdienft ber Romantifer um die folichte, tiefe, gemutheinnige Boefie bes Mittelaltere ift unendlich, erft auf ihre Unregung bin beschäftigte fich bie Wiffenschaft mit berfelben, die feither unter bem Ramen Germanistit Wichtiges geleistet hat, besonders in früherer Beit und vor allem burch bie Gebrüber Grimm, welche für ben Gegenstand nicht allein ben engen Rreis ber Brofessoren, sondern auch, weil fie ebenso wiffenschaftgewaltig als poetischen Beiftes waren, ben weitern Rreis bes Bolfs zu feffeln wußten. In ben letten Jahrzehnten find verschiebene Dichter wieber zur alten Zeit zurückgekehrt, aus ihrem verjüngenden Borne schöpfend. Das größte Berbienst hat Richard Wagner, der durch die Behandlung alter germanischer Stoffe dieselben wieder im Bolksbewußtsein geweckt und für die Hebung des Nationalgefühls Unsendliches gethan hat. In seinem "Parsifal", seinem letzten und reinsten musikalischen Drama, hat er bekanntlich die Sage vom heiligen Gral bearbeitet, mit den ihr zu Grunde liegenden Ideen moderne Ideen Schopenhauer's verbindend.

Mit berfelben Sage beschäftigt sich auch die vorliegende Romandichtung, richtiger gesagt mit Bolfram von Gichenbach, bem großen Sanger bes "Parzival". In biefer gewaltigen Epopöe, welche bie romantisch=christliche Ritterzeit in ihren finnlichen und geistigen Erscheinungen, ihrer frohen Beltluft und ihrer weltabgewandten Ustefe wiberspiegelt, wird mit einer psychologischen Tiefe, die in Deutschland erft Goethe wieder mit feinem "Fauft" gezeigt hat, ber Lebenslauf eines Menschen veranschaulicht in allen Bhasen, beren eine bedeutende Natur fähig ift. Als naives Rind steht Parzival zuerst vor uns, mit seiner Mutter ein unbefangenes, ftilles, ibhllisches Leben führend, er tritt in die Welt hinaus, an beren bunten Abenteuern er theilnimmt, er ift zwar muthigen und hohen Beiftes, aber auch kindlich und thöricht. Die Geheimniffe ber Welt und bes Lebens beschäftigen ihn, mit schaubernder Ahnung eines höhern, göttlichen Dafeins wird fein Bemuth erfüllt und zugleich mit bem Aweifel an Gott und Gerechtigkeit. Nach mannichfachen Irrfahrten und Irrthumern, nach treuem Suchen und Forschen nach ber Bahrheit gelangt er in die Burg bes heiligen Gral, wo fein Gemuth Berföhnung, fein Berg Befriedigung findet im Glauben. Das Leben und Ringen Parzival's, wie es Wolfram bargeftellt bat, überträgt L. Lang in feinem Romane auf biesen selbst. Aus seiner Dichtung schöpft er sein Daseinsschickfal, von bem wir nur wenig wiffen, und bie Luden ergangt er mit finnigen, im Beifte ber Beit gehaltenen Erfindungen. Der Stil ift poetisch und einheitlich, doch ift ber Borwurf einer gewissen Monotonie bem Berfasser nicht zu ersparen; bei ber Ausmalung entscheibenber Ratastrophen wäre eine fraftigere Farbengebung zu wünschen. Auch finden sich Wiederholungen, welche ermübend wirken: fo erzählt Lang ausführlich die Sage pom heiligen Gral, später gibt er ben Inhalt von Bolf= ram's helbengebicht an, wodurch wir ichon Mitgetheiltes aufs neue vernehmen. Mitunter fällt ber Berfaffer aus ber rein hiftorischen Darftellung heraus, indem er Betrachtungen über unsere Beit einflicht, mas febr ftorend wirft. Gelegentlich ber Schilberung ber Rreugzüge, bie ju ben beften bes Buchs gehört, heißt es:

Es muß weit mit einer Zeit gekommen sein, die wie die unserige kein Berständniß mehr hat für die Ehre der Christenheit und beren höchste Pflichten, und den Beginn des Abfalls vom alten Glauben, von der kernhaften thatkräftigen Frommigkeit darf man von der Zeit an datiren, wo das Schwert des deutschen

A 184 with mater the 40 Democraticing for exemplications States are been to side works on I which without their taking the By trong + and souther and Dantes, and he was Econom go The etc. and ented error Friher postule will regritt, four Blut in infinition security, see some see the Astronomis sector mind, in there are her the Bone granus with inter text Rate fore are were with now also employed and southfin Ball to prom 11 (Agrifonita is in a Roma hair water gar Marris mit handrander if the Pherma, mad an in any wife integ an and trees has thereon his weighted, not so mit handbernag former to Charan Ments, largest thatian Mintes harmale the new Chro and freen a freen, may all in gent now marting in 1% Capeticabort; ed from their im 1% and in heat talgenden immer fictor and fictor, with nie mich as life miches ashahan, nie mich as miches mothen. mus as sent gemeine bus untermable Roll immelten ber Chriften. hait, mann an nicht han bielige blant mieter mit begeifterter Liebe umfift und Will und Mal nichtet, um es une ber bund ber Beiben und Mehre gu teihen und gu bomielen, buk um berfelben Stelle,

na das bertigfte Opfer torgebracht und eingefest worden, die Er deuerung bestelben nur im Beifte des Gerlandes gefchelte.

Diese moderne Kreuzzugsprengt in gut und ichon, gehort iher nicht in einen mittelalterigen Roman. Auch in es nicht kunklerich, eine Tendenz, wäre sie auch, wie in diesem Falle, eine rechtschaffene, nämlich eine christliche, mit nachen Worten auszusprechen. Es genügt und muß genagen, wenn sie aus der Sache selbst spricht. Bon biesen Fehlern abgesehen, ist L. Lang's Roman "Bolfram von Eichenbach" wie gesagt vortresslich. Er verdient gelesen zu werden um seiner selbst willen, als Auregung zur Letture von Wolfram's "Barzival", als Borbereitung zu einer Fahrt nach Bairenth, dem modernen Olympia, um Wagner's herrliches Rusisbrama "Barsifal" zu genießen und zu bewundern.

### Dur elassischen Alterthumswissenschaft.

f die fichenten Unftiplete ber Metechen und Römer. Bur Einfilderung in die antife Nonibile nacherachtt und erfautert von Arthur den Arthur der Antife und einem Allan bes Arthur und einem Allan bes gelechtichen Theaters. Halte, Anchhandlung bes Antifenhandes jum s. is M.

An ber furgen Moverbe bes Muche, mit bem eine Ginfulnung in die Melibidie bes alten Luftspiels beabsichtigt and gione file bas geoffere Bublifum, aber auch fin Sibiller und angebenbe Abitotogen , treffen wir auf einige fenberbare Achauptungen, als ba find: Plantus und bereit; feten aus bem Mumnaftum verbaunt. Das ift, le allgemein burchans nicht bei fall. Werabe bas febonfte Sind ben Atlanting, ban strankel allerbinge weggetaffen bat, becommission well ex weather ein Unfliptel als ein endrendes Schantpfel III bie Mefangenen ; Die einem Beifing bie treitab abertriebene Vehanplung entledten, es fer bas in home the welltemmente soul wied febr daung und mit notion Medit unt Schulen geleben, und nur feben wen have bet Suitables bened winds, normal nicht auch. with treat Remarket Me Operational " See Bruber" was and Willes and the mother and a series which were As We of well till a war on book throughth and go REMEMBERS CON AND HE SHEWITH HAS BUT WASHING IN THE COME The thirt of the triber to be the tribe that there are The sat hardy who is now have the state of the state of The comment of the sound per some with the sound of the s a real experience of the said of more of their states rough the said their will be a speech and and the same of th In the stay of some of the met intermedium Buch an you by and good but the wordstrake have be hely Warrate paran in the Son Do We come to a to take the We got to The the to be seen and the property of the

finden, ift, fürchten wir, eine fehr kleine, und felbst diese wiegen fich in einer fußen Täuschung, indem ihnen unbewußt und unvermertt bas ibrachliche Element beim Urtheil unterläuft und biefes beeinflußt. Un biefem tann allerdings, wer Sprachkenner ift, feine Freude haben. Plun fällt ja aber gerabe biefes, bas einzige Ehrenzeichen, bei einer llebersetung, vollständig meg - und mas bleibt nun noch, möchten wir fragen, für bas lefenbe Bublitum von Tereng übrig? Wie will man biefem Bublifum burch eine leberschung ober gar Analyse ber Tereng'schen Stude, auch ber "fconften", einen Genug verschaffen? Denn, bei Lichte beseben, ift es auch mit ber gerühmten feinen Charakteristik des Dichters nicht so weit ber, daß fie uns für andere Mangel entschäbigen konnte. Damit foll naturlich die große literarische Bedeutung dieser Luftspiele nicht geleugnet werden, das beißt die Thatsache, daß sie unser modernes Luftipiel geichaffen baben und typisch für basielbe geworden sind. An dieser Thatiache wird daburch nichte geandert. daß uniere modernen Korppbaen bas Gebiet nach Umfang und Inbalt erweitert und vertieft haben. Obne Tereng ift fein Molière und fein Goldoni benfbar. Man fann die Zwen und Figuren der Komidie in ihren allmablichen Manblungen burch bie Rabrbunderte binburch werfolgen und ibren Entwicklungigung nachweifen. Merr fennelt in feiner Berrede fage: "Diese alten Em medicielen baden den neuern fegar den Smit zu abern Proper principle is but Shaffreare but Charlings. Mire on his Geradels des Clauses sur Berfertumme a neg malan hagingarag bernender — in verkich en **elle** est interest and courted printed as the cold. the end the Berlin rector des finit und die Ber he kinnels remails mit bin dennes rechnisch in in beiteil שושל, דול לבד "הוגבול, דול מויה the right and freeze of in a first season not भेगा मध्येषामध्य शिवास समास्याच्या terd in and the country of the same same

anleihe, die er meint, noch eine Anzahl Beispiele anführen können, wie sie Rapp in seiner "Geschichte des griechtischen Schauspiels" (Tübingen 1862) nachgewiesen hat. In diesem Buche, das mit freiem, von der stereotypen Bewunderungsschablone uneingenommenem Geiste geschrieben ist, sindet der Leser eine Analyse sämmtlicher griechischer und auch römischer Dramen — römischer, insofern sie eben alle griechischen Bordildern nachgeahmt sind. Allerdings ist die Analyse knapper als bei Fränkel und es sehlen die übersetzen "oder vielmehr nachgedichteten" Stellen, die, beiläusig gesagt, dei Fränkel ziemlich mager ausgesallen und nicht gerade musterhaft sind (vgl. S. 200).

Bas nun Plautus betrifft, von welchem Frankel blos bie Analyse zweier Stude: ber "Awillingebrüber" und bes "Geizigen", mitgetheilt hat, so ift bekanntlich der Aufbau feiner Stude nichts weniger als tabellos und tunft= gerecht; ber Bis, ber im Gange ber handlung liegt, ift unmotivirt, auch plump und für unsern feinern Gaumen burchaus nicht mehr schmadhaft — noch viel, viel weniger als in ben Shaffpeare'ichen Luftspielen -. ber Bis aber. in bem Plautus fich geradezu auszeichnet und unfterblich ift, die vis comica, ber Wortwit, tann auch burch die beste Uebersehung nicht zu seinem Rechte gelangen - ge= schweige durch eine Analyse. Ein "analysirter" Plautus ift ein Meffer ohne Rlinge, bem bas Seft fehlt. Alfo eine den "Geift und Wit bewahrende Anhaltsangabe", wie fie ber Berfaffer in ber Borrebe verfpricht, gibt es für Plautus Schlechterbings nicht. Biel eber für Aristophanes. weil seine Fictionen, so phantastisch sie auch ausgestattet find, einen Inhalt bieten, ber nicht sowol (wie bas regelrechte Lustspiel) aus ber Wahrheit als aus der Wirklichkeit bes Lebens entnommen ift, beffen Werth also gerabe an bem Gegensate gemeffen werden fann, b. h. in dem Sohl= spiegelbilde besteht, worin bas Birkliche, bie Ruftanbe und Berfonlichkeiten ber Gegenwart gurudftrahlen. Gerabe bas Gegenfähliche gibt biefem Inhalte Reig, und ba er wirklich ift, läßt er sich nacherzählen, auch "nachbichten". Um ihn vollständig zu genießen, ift aber eine Renntniß ienes antiken Lebens unumgänglich nothwendig. Dies hat Frankel burch ein einleitenbes Rapitel und eine Reihe von begleitenden Unmerkungen zu erreichen gesucht, auch bem Berftanbniffe bes Scenischen und Literarischen wird burch einige orientirende Rapitel nachgeholfen. Es versteht sich, daß er auch in seiner Nacherzählung "die groben Unflätigkeiten weggelassen" hat, "welche sich bamals zwar bes Beifalls ber Jugend erfreuten" - blos ber Jugend? o utinam! Rein, die Bahrheit ift, daß Jung und Alt ihre Freude baran hatten, "beute aber wenig Liebhaber finden wurden". Freilich viele jener Rubitaten und Naturalien gehen auf Rechnung ber allmächtigen Beit, aber bei weitem nicht alle; mag der Unftands = und Sittlichkeitscober von damals noch so verschieden gewesen sein von dem heute geltenden: es ift im antiken Lustspiele ein Ueberschuß porhanden, ber über ben Rahmen bes auch bort Erlaubten und für ichidlich Geltenben binausquillt, und es ift gerabezu

unbegreiflich, wie man behaupten tann - Frankel thut es - Aristophanes sei nie "plump und gemein" gewesen. Es foll fich bas amar gunachft auf bie Berfpottung feiner Gegner beziehen, aber gerade bier ift er es in unerhörter, nie zu billigender Beise. Das Wort von bem "ungezoge= nen Liebling ber Grazien" ift wahr. Wem thut man benn einen Gefallen, wenn man es leugnen will? Dem Dichter Aristophanes gewiß nicht - benn seine Neigung jur Bote ift menschliche, nicht bichterische Schwäche -, ber Bahrheit noch weniger, benn biefe kennt kein anderes Befet als fich felbft, und was ben Mobernen recht ift. ift den Alten billig. Dan ichabet bem Rredit bes Alterthums, wenn man feine Geftalten nur mit Rofa und Himmelblau malt. Aristophanes ift von seinen eigenen Collegen in Abollo mehr als einmal auf die "Boeten= mage" gestellt worben, wie er auch sie gelegentlich und ben Euripides ex officio barauf gestellt hat. Schabe baß uns feine jener Schilberungen mehr erhalten ift, parteiisch find fie gewiß im höchsten Grade gewesen, fie haben aber ebenso gewiß auch Bahrheiten enthalten, bie man jest überseben will.

2. Die Mystif ber alten Griechen. Bon Karl bu Brel. Leipzig, E. Günther. 1888. Gr. 8. 3 M.

Du Brel's philosophischer ober soll man sagen natur= wiffenschaftlicher Standpunkt ift bekannt und in bem vorliegenden Buche ift feine Berrudung beffelben mahrnehmbar. Das Unfagbare, Geheimnifvolle im Befen und Beben ber Naturfrafte ift fein Gebiet, bas Uebernaturliche fein Glaube, Die Stepfis feine Begnerin, Die Phyfit munbet für ihn in die Geheimniffe ber Metaphysit. Go weiß er benn auch die vier Probleme, welche er unter ber Mustik ber Alten zusammenfaßt: ben Tempelichlaf, bie Drakel, bie Mysterien und bas (sogenannte) Damonium bes Sofrates aus den Gesethen ber Muftit zu erklaren. Aber freilich wird, wer nicht auf benfelben Beleifen wie bu Brel mandelt, von vornherein einen Widerfpruch finden swischen bem Bort "Erflärung" einerseits und ber "Mittit" als Erflärungsprincip andererseits, benn bie DRuftit ver zichtet ja eben auf verftandniß= und vernunft magige Gr flärung. So bewegt sich benn bu Prel mehr Der weniger in einem Cirkel, wenn er das Orakel und Den Tempels auf ben schlaf auf Somnambulismus, die Mysteriett Sofrates "modernen Spiritismus" und ben Damon bes auf die "transscendentale Pfychologie" zurück füthrt. fagen: mehr ober weniger, benn allerdings fucht ber Berfaffer, bem ja jener Cirtel nicht entgehen Eprente, auch jene Ericheinungen bes Ueberfinnlichen ju erticiren, aber eben nach feiner Art, und diese ift für einen Richt:Muftiler feineswegs beweisträftig. Darin hat er gewiß recht, daß nicht alle jene Rathsel mit dem Worte "Betrug" abgefertigt werben konnen. Aber wir wiffen gu wenig bon jenen Brauchen und Gepflogenheiten bes Alterthums, um ficher barüber urtheilen zu tonnen. Bas wiffen wir benn heute gewiß und unumftößlich von dem, was um uns ber

vorgeht aus vielleicht ähnlichen ober gar benfelben Grundurfachen und mit benfelben Wirtungen? Bu wenig, um barüber Bücher zu schreiben, obschon biese jährlich zu Hunderten erscheinen. Dan es ben Forscher reizt, ben genannten Dingen auf die Spur zu tommen, ift natürlich, und ebenso natürlich, daß jeder gewiffenhafte, d. h. aber auch gründliche Berfuch nach diefer Seite bin willfommen ift, wenn er auch einstweilen mehr negative als positive Ergebnisse bringen wird. Auch du Brel bringt manches wenigstens geschichtlich Interessante, wenn auch nichts Reues, und man wurde seiner Darftellung mit noch höherm Intereffe folgen, wenn die Forschung mehr Gründlichkeit verriethe. Auch einem Richtphilologen, ber aus ben Quellen icopfen will und ab und zu fein Griechisch citirt, follte eine manus medicus (sic!) nicht entschlüpfen und ebenso wenig sollte er griechische Autoren, wie Hippotrates und Jamblichus, in lateinischem Gewande vorführen. Bei noch fo großer Empfänglichkeit für bie Offenbarungen bes Spiritismus, wie sie ber Berfaffer befitt, follte boch einem Forider ber Sinn für folde materiellen Rleiniakeiten auch nicht versagt sein.

3. Des D. Horatius Flaccus Oben. Im Originalversmaße übersetzt von Alops Frigen. Duffeldorf, Boß u. Comp. 1888. 8. 3 M.

Jedesmal, wenn dem Referenten eine neue Borag-Uebersetzung ins Besichtsfelb tritt, überfällt ibn eine Urt von Grauen. Warum? braucht bem Lefer, ber von ber Sache etwas versteht und sich für dieselbe interessirt - Leider ift beibes nicht immer beisammen -, nicht gesagt zu werben. Jeber ber Ueberfeper, fei er es nun von Gottes ober von feiner Freunde ober gar von seines eigenen Talents Gnaben, hat eine "bestimmte Rlaffe von Lefern" im Auge, für die er seinen Begasus sattelt: so auch Alons Frigen. Für die Rritik ist die einzig richtige und mögliche Frage die: Ift bie Uebersetung bem Original entsprechend; halt fie in biefer Beziehung Stich, so ift fie auch gut. Nun gibt es wirklich lebersetungen des Horaz, die besagtes Lob verbienen. Warum also eine neue? Friben scheint zu meinen. baß er einen Comparativ, nämlich "beffer", geleistet habe, "ber Berfasser", heißt es S. xvIII, "nimmt . . . nicht bie Absicht in Anspruch, in jeber hinsicht etwas Befferes zu leiften, als mas feine Borganger geleiftet haben" - in bieser Bescheibenheit liegt boch offenbar bas erhebenbe Bewußtsein ausgesprochen, daß diefes "beffer" in mancher, ja in ber meiften Sinficht eingetroffen fei, und ift bies mabr. so ist auch Frigen's Uebersetzung gerechtfertigt. Aber er irrt sich gewaltig. Mit Recht rügt er es, daß es oft das Beftreben ber Ueberfeper fei, bas Driginal verschönern zu wollen - und wir burfen die Lefer verfichern, bag er selber, in seiner Uebersetzerpraxis, biefer Ruge sich niemals ausgesetht hat —, aber verunstalten barf man es auch nicht! Wer nun etwa finden sollte, daß Strophen wie folgende:

Ach bie wilbe Erzeugerin Süßer Lust und der Sohn bacchischer Semele Rebst dem üppigen Uebermuth Zwingt beenbeter Lieb wieder das Herz mir zu. Mich zünd't (sic!) Glycera's holder Glanz . . . —

und gleich nachher:

Benus, welche verließ Chpern und bulbet nicht, Daß ich Scothen und Parther preif', Kühn auf flüchtenbem Roß ober was Soustiges (!) —

ben llebersetzer legitimiren, bem können alle Musen nicht helfen. Uns widerstrebt es, noch "was Sonstiges" anzuführen.

4. Die Sagen von den Göttern und Heroen der Griechen und Römer. Bon J. C. Reuhaus. Gin mythologisches Handbücklein für die Schüler der untern und mittleren Rlassen höherer Lehranstalten. Wit 25 in den Text gedruckten Abbilbungen. Zweite verbesserte Auflage. Düsselborf, Schwann. 1887. Gr. 8. 1 M. 50 Pf.

"Ein mythologisches Handbüchlein für die Schüler ber untern und mittleren Rlaffen höherer Lehranftalten" nennt ber Verfaffer feine Bublication, die ohne weitern Anspruch auftritt und, wollen wir gleich beifügen, ihren 3med voll= tommen erfüllt und zwar bereits in zweiter Auflage. Man follte benten, bei ber Sochflut pabagogischer Schriften, insonderheit der Lehrbücher für die philologischen Dis= ciplinen, welche jährlich ben Buchermartt überschwemmt, ohne weitern Amed ober Nugen, als daß zu den bestehenden hundert Schattirungen biefer ober jener Gattung noch eine (als Nummer 101) hinzukommt — man follte benken, ein foldes Sandbuchlein sei gewiß überfluffig und es fei Aehnliches in Hülle und Fülle, ja im Ueberflusse vorhanden. Doch man wurde fich irren, merkwurdigerweise irren (benn ein Brrthum auf biefem Gebiete, ber pabagogifchen, infonderheit philologischen Bielschreiberei und Publicationswuth ift felten möglich). Wohl gibt es hand = und Lehrbücher für die Rugend in lexikalischer oder anderer Form genug, aber theils find fie für rafche Orientirung zu breit unb weitschichtig angelegt, ober zu theuer, ober sie leiben an fonst einem Gebrechen; ein knappes, nur bas Nothwenbigfte bes mythologischen Sausraths bietenbes "Sanbbuchlein", bas zugleich in der Darstellung correct wäre bas beißt: einfach, frei von Schwulft auf ber einen, von Trodenheit auf ber anbern Seite - ift bem Referenten bisher nicht befannt geworben. Jest tennt er ein foldes. eben bas vorliegenbe, und fann es mit beftem Bewiffen empfehlen. Gin fehr forgfältiges, die Bezeichnung ber richtigen Aussprache enthaltenbes alphabetisches Register vermehrt wesentlich seine Brauchbarkeit. 3. Mähln.

### Bur Gesundheitspflege.

- 1. Borlefungen über die öffentliche und private Gesundheitspflege von J. Rosenthal. Mit 64 Abbildungen. Erlangen, Besold. 1887. Gr. 8. 12 M.
- 2. Gesundheitspflege in Haus und Schule. Gin Lesebuch für Aeltern und Erzieher von J. Kaftan. Berlin, J. J. Heine. 1887. Gr. 8. 3 M. 60 Bf.
- 3. Der Kinderarzt oder die naturgemäße Pflege des Kindes in gesunden und tranten Tagen von Karl Reumann. Berlin, Breitfreuz. 1886. 8. 1 M. 50 Pf.
- 4. Ueber Bollsbäder. Bortrag, gehalten in ber breizehnten Berfammlung bes beutschen Bereins für öffentliche Gesundheitspsiege zu Breslau am 13. Sept. 1886 von Ostar Laffar. Zweite vermehrte Auflage. Wit 4 Abbilbungen. Braunschweig, Bieweg u. Sohn. 1888. Gr. 8. 80 Bf.

Auch die Wiffenschaften andern je nach Bolks- und Zeitcharakter ihre Gestalt und ihren Inhalt. Unter den medicinischen Fächern erweist sich bas vielleicht am besten in ber Disciplin, die man heute als öffentliche Befundheitspflege bezeichnet. Bei den Afraeliten und Aegpotern hatte sie den Charakter religiöser Gebote, bei den Römern gehörte fie zur Staatspolizei. Diesen Charatter behielt fie infolge ber Unnahme bes römischen Rechts bis in bie neueste Beit. Die heutige Gefundheitspflege bagegen hat einen mehr communalen und privaten Charafter, entsprechend der entwickeltern Selbstverwaltung, die nach Englands Vorgang sich auch unter uns mehr berausbilbete. Die Methode ber heutigen Gefundheitswiffenschaft - benn um eine solche handelt es sich, nicht mehr um Bolizei, so= genannte Medicinalpolizei - entstammt ben Raturmiffenschaften, ift eine experimentelle geworben. Man tann beshalb von einer Naturwissenschaft ber Gesundheitspflege sprechen. Diese Art der Bearbeitung ist noch neu und die ganze Disciplin noch in ben Anfängen ihrer Entwidelung begriffen. Daber tommt es benn auch naturgemäß, daß es, wie J. Rosenthal in der Borrede seiner "Borlesungen über die öffentliche und private Gesundheitspflege" (Nr. 1) fagt, noch an brauchbaren Lehrbüchern fehlt. Das vorliegende will diesem Mangel abhelfen und man barf sagen, baß bies fo weit gelungen ift, als es gelingen fonnte, b. h. soweit die Biffenschaft heute die Mittel an die Sand gibt. Was die Form anlangt, so will uns für die unfertige Disciplin die ber Borlefung, welche heute fast zu häufig gewählt wird, besonders paffend erscheinen, weil in ihr "die sustematische Ordnung nicht burchgeführt werben tann", richtiger vielleicht, nicht burchgeführt werben foll. Denn letteres ift in einer so jungen Disciplin an sich nicht erwünscht, weil ben ftrengen Anforderungen einer folden boch nicht genügt werden konnte. Gerade bie Form verleiht dem Buche auch den Borzug, daß es nicht allein für ben Studenten ber Debicin und ben Argt verftanblich ift, fondern auch von Laien mit Nupen gelesen werben fann. 3m guten Sinne ift es ein volksthumliches Buch, obwol ber Berfaffer bas nicht wird gelten laffen wollen, weil in atademischen Rreifen dies als Matel, nicht als Borgug betrachtet wird. Jedes hygienische Buch sollte aber ein volksthümliches sein, damit es auf bas Bolk wirke, ohne bessen verständige Mithülfe die Gesundheitspflege eine todte Disciplin bleibt.

Man kann bas Buch auch bem gebilbeten Laien zum Studium empfehlen, mehr als J. Kaftan's "Gesundheitspflege" (Nr. 2), die von Haus aus volksthümlich geschrieben, aber zu sehr "Lesebuch", wie es der Versasser bezeichnet, ist, aus dem "Aeltern und Erzieher" übrigens mancherlei Nühliches lernen können. Das Buch verbreitet sich über Wochen- und Kinderzimmer, Kleidung, die Wohnung (im allgemeinen), das Badezimmer, die Speisekammer, die Küche, das Speisezimmer, das Wohnzimmer, und gibt im Anhang die Zusammensehung einer Hausapotheke und Anleitung zur Wohnungsdesinsection. Es eignet sich besonders zur Lektüre für Frauen, denen es empsohlen sei.

Rarl Neumann's "Der Rinderarzt" (Nr. 3) schmedt zu sehr nach dem Lehrbuch ber Kinderheilfunde, bem es offenbar entnommen ift; hat es boch felbst beffen lateinische Benennungen, wie catarrhus ventriculi acutus, Hydromyelus, morbus maculosus Werlhofii u. f. w. herüber= genommen! Oder foll bas zeigen, bag wir Deutsche ohne lateinische Broden nicht auskommen? In einem "popularen" Buche nehmen fie fich geradezu komisch aus, be= sonders da "vorliegendes Werk (!), wie auch schon sein Titel beutlich genug hindurchbliden läßt" — wie geschmad= voll ift bas gesagt! — "für Aeltern, fie mögen bemittelt ober unbemittelt, reich ober arm fein, einen Begweiser bilben" foll. Mit ber größten Bescheibenheit behauptet Berfaffer, daß der, welcher "bie in diesem Berkchen angegebenen Binte, Grundfage, Regeln und Behanblungsweisen, unter Beobachtung einer unbeugsamen Ausbauer, anzuwenden verfteht, der wird für seine Rinder in tranten Tagen niemals - es fei benn in gang feltenen Fallen und in Fällen ichwerer forperlicher Berlepungen - einen Arzt, und zwar bann auch nur einen tüchtigen Naturarzt, nöthig haben". Beschränkte Compendienweisheit mit naturärztlicher Drapirung ist bas Rennzeichen biefes "Berts", vor dem wir Aeltern — mögen sie bemittelt ober unbemittelt, reich ober arm sein — behütet sehert möchten.

Der Bortrag "Ueber Bolfebaber" von Deta & Laffar (Rr. 4) beruht auf gründlichen statistischen Grbebungen, baß wir die ben geradezu verbluffenden Rachweis liefer st, in Bezug auf die einfache Reinlichkeit heutzutage weit hinter Bahl der bem Mittelalter gurudftanben, wenn man bie Während Baber als Mafiftat bafür gelten laffen wollte. im Mittelalfer jedes Porf feine Babeftube und Die Stäbte meift viele batten beispieleweise gab es irt 111m im Jahre 1489 nicht weniger als 168, heute 4 , die regelmäßig allmechentlich benutt wurben, fehlen 540 Vil jest felbit greiten Etabten gang! Befonbers feeestur Bater maren uner anderer Die Bochzeitsbaber, Die meemen

versäumte, ber etwas auf Anstand hielt — heute waschen sich Braut und Bräutigam in Bolkskreisen höchstens Hände und Gesicht; für die Armen gab es Freibäder, die gewöhnlich Sonnabends verabreicht wurden. Besonders für Errichtung von billigen "Bolksbädern" soll das Schriftchen Stimmung machen. "Bolksbäder" müssen aber jedenfalls Freibäder sein, wenn sie benutt werden sollen; denn kostet

bas Bab auch nur 3 Pfennige, so ergibt bas für eine Arbeitersamilie von fünf Personen bei nur einmaliger Benutung in der Woche eine jährliche Ausgabe von über 8 Wark, für einen Arbeiter schon eine Ausgabe, zu der sich nur die allerwenigsten entschließen werden! Also nicht "Bolksbäder", sondern "Freibäder" für Arbeiter muß man erstreben, bezw. errichten, wenn sie benutzt werden sollen.

#### Aus dem Chetto.

Sippurim. Ghettofagen, jubifche Mythen und Legenden. Bollsausgabe. Herausgegeben, revidirt und geordnet von J. Brandeis. Prag, Brandeis. 1888. 8. 2 M. 50 Pf.

Diefes von Juden für Juden geschriebene Buch wird bei ber Busammengehörigkeit und bem Stammesbewußtsein ber Juben seinen Erfolg haben, wenn wir ihm auch feine Empfehlung mitgeben tonnen. Belchen Ginbrud es auf indische Lefer macht, wiffen wir nicht; fie werben ichon aus Bietat um bes Stoffs willen bas Buch lieben; fie mag auch anheimeln, was uns unerträglich ift, nämlich bie Bermischung bes Deutschen mit bem Sübischbeutschen, ja fogar die Ginfügung hebraisch geschriebener Sabe. Für einen nichtjubischen Lefer ift es eine Aufgabe, bas Buch zu lesen. Ginmal ist fast nur die Judenschaft Brags berudfichtigt, wodurch icon eine gewiffe Ginformigfeit entsteht. Dann ift ber Inhalt fast aller Erzählungen ber gleiche: bie Belben träufen formlich von Ebelmuth, Redlichkeit, Frommigteit gegenüber ihren Boltsgenoffen und gegenüber ben Chriften; entweder vergelten fie lettern Wohlthaten bis ins taufenoste Glied und empfangen bafür bon ben Chriften Schut, ober aber thun fie aus reiner uneigennütiger felbftlofer Liebe ben Chriften Gutes, und biese sind so anständig, das den Juden zu vergelten. Als Gegenfäße wirken ein paar jubische und ein paar driftliche Scheufaler, und eine Ergablung ift fertig. Wenn nur bie Erzähler (Rohn, Beifel, Rlapp, Ballerftein, Teller u. f. w.) auch bessere Erzähler maren! Aber ihre Runft steht auf ber erften Unfangestufe; von irgendwelcher geschichtlichen Farbe ift keine Rebe, in welchem Jahrhundert auch die Ergahlung fpiele; von einer Defonomie in ber Anlage ebenfalls nicht; überlange Reben und Schilberungen er= muben und gange Seiten icheinen nur geschrieben, um bie Ruben von irgendwelchen Borwürfen weiß zu mafchen. Anteressant war uns die Erklärung ber Anklage bes Bebrauche von Chriftenblut. S. 163 fg. fagt ein ben Juben fehr wohlwollender Arzt, der sich zulett felbst als Rude

Ich benke, die Sage stammt von den Juden selbst her; die Sartnäckigkeit, mit welcher dieses Bolk an kleinlichen Observanzen hängt, mag den Stoff bazu gegeben haben. Ein Rabbi hatte die Caprice, seinen Schülern anzurathen, an den beiden Passahabenden nur rothen Bein zu trinken, damit sie sich an die Berwandlung des Rilssuffes in Blut erinnerten. Ein nachfolgender Frömmler setzt noch hinzu: damit die Grausamkeit des ägyptischen Königs, der sich in jüdischem Kinderblut gebadet, stets in frischem Angedenken bleibe. Diese Absurdität eines von kabbalistischem Wahn

verbrannten Gehirns ward mit ber Zeit ein unlösliches Gefet, man trant an Farbe bem Blut ahnlichen Bein und gab ben Judenfeinden ein Mittel in die Hand, die schreckliche Sage zu verbreiten.

Bir bemerken hierzu, daß die Anklage, Rinder bei religiösen Gelegenheiten zu morben, bekanntlich schon von ben Beiben gegen die ersten Christen erhoben murbe, und zwar ohne Zweifel auf judische Berleumdung bin. Es würde sich also in dieser bekanntlich noch heute spukenben Antlage gegen die Juden ein Stud weltgeschichtlicher Bergeltung vollziehen. Uebrigens hat die Rirche des Mittelalters ben Regern gang bas Gleiche nachgesagt und noch Schlimmeres, und wenn man die jetige Reit an die icheuß= liche Behandlung ber Juden zu mahnen für gut findet, fo vergeffe man nur nicht, daß die Reger um fein Saar beffer behandelt murben als die Juden. Man barf beshalb auch die schlechten Gigenschaften diefes Bolksftammes nicht ohne weiteres von der mittelalterlichen Berfolgung berleiten, sonft mußten die verfolgten Rebersetten und beren Nachkommen, z. B. die Balbenfer, eine ähnliche Entwide= lung ins Schlechte zeigen. Bielmehr wird man ben Raffenunterschieb, ber freilich bei ben Juben eng mit ber Religion verbunden ift, ins Auge faffen muffen.

Der Beift, in bem biefe Erzählungen abgefaßt find, ist ein sehr verschiedener; in den einen treibt orthodores Rubenthum fein Befen und wird ber Talmud gerechtfertigt, in den andern fpricht Reformjudenthum mit Berhöhnung bes Talmuds. Ueberall aber läuft bie Sache auf eine Berherrlichung des Judenthums sowol als einer Nation wie als einer Religion hinaus, und fo wird das Buch nicht zur Ansgleichung ber Gegenfaße zwischen bem Judenthum und Christenthum, zwischen ber semitischen Raffe und ber arischen Raffe beitragen, fonbern ben Gegensat nur vericharfen. Dazu find einzelne diefer Erzählungen nichts anderes als ins Judische übersette fromme Tractatleins= geschichten; andere, wie "Monch und Jubin" von S. Baller= ftein, stehen auf ber Stufe bes allergewöhnlichsten Colportageromans, ber durch den religiösen Aufput nur noch widerwärtiger wirb.

Das Buch ist nach Titel und Borwort zu einem jübischen Bolksbuch und für die jüdische Jugend bestimmt. Alle Achtung vor der Pietät für die Leiden der Borzeit und vor dem Stammesbewußtsein; aber wenigstens die deutschen Juden, welche Deutsche sein wollen, werden gut thun, sich für ihre Jugend nach bessern Jugendschriften umzusehen, als das vorliegende Buch ist. Richard Weitbrecht.

## feuilleton.

Bon herrn Dr. Lubwig Bilfer ift uns unter irrthumlicher Berufung auf bas Prefigefet eine "Berichtigung" ju ber Befprechung feines Trauerspiels "Ariovist" in Dr. 28 b. Bl. Bugegangen. Da bie Ginsenbung jeboch eine Antifritif ift, die Beitschrift aber Antifrititen von jeher ausgeschloffen hat, beschränten wir uns auf die Mittheilung ber einzigen thatsachlichen Berichtigung: "S. 442 b. Bl. gebraucht ber Ronig bie ihm von ber Rritiferin in ben Mund gelegten und in seinem Munbe allerbings sinnlosen Borte: «Den Sueben Sieg, bem tuhnen Ronig Beil" u. f. w. weber im Schlachtgetummel (funfter Aufzug) noch fonft, fonbern es find bies bie burcheinander ichallenden Rufe der Belben in ber Ronigshalle bei ber Rachricht vom bevorftebenden Rampfe mit ben Römern (zweiter Aufaug)."

– Bom Berfasser bes mit bem Ausgange bes verstoffenen Jahres beenbeten Berts: "Die europäischen heere ber Gegenwart", bon Bermann Bogt, Oberftlieutenant a. D. (Rathenow, Babengien), wird bald in bemfelben Berlage die "Geschichte ber beutschen Reiterei in Einzelbilbern" und zwar wie bie "Europaifchen Beere" aunachft in Gingelheften, beren jebes ein in fich abgefchloffenes Ganges bilbet, bann aber auch als Gesammtband gur Ausgabe gelangen. Der Berfaffer beabfichtigt mit biefem Berte feine neuen Forfdungen gu veröffentlichen, fondern verfolgt vielmehr ben 3med, unter Ausnutung ber beften zugänglichen Quellen anichauliche, lebensfrische und dabei militärisch völlig genaue Bilber eingelner Großthaten beutscher Reiter ben gebilbeten Rreifen unfers Baterlandes vorzuführen, bie in ihrer endlichen Busammenftellung eine Uebersicht ermöglichen können über bas, was beutsche Reiterei im Laufe ber Jahrhunderte auf den Schlachtfelbern bes europäischen Festlandes geleistet hat. Das in ber Ausführung begriffene Unternehmen wird fich zweifellos um fo anziehender geftalten, als Richard Anotel, ber genaue Renner beutider Armeeverhaltniffe und auf bem Gebiete bes heerwefens bebeutenbe Maler, auch in biefem Falle bie gewandten und gutreffenden Schilberungen bes Berfaffers burch feine meifterhaften Beichnungen gleichsam handgreiflicher gu gestalten übernommen hat.

Bon bemfelben Berfaffer ift foeben im gleichen Berlage gunachit für Freunde des Beidwerts und bes Roffes, aber auch für Liebhaber leichter angenehmer Lefeftundchen ein hubiches fleines Buch: "Durch Did und Dunn. Allerlei Sport aus Balb und Feld", mit Illustrationen von Richard Anotel, ericienen. Der Mehrzahl nach sind die zwölf kleinen Auffage in verschiedenen Beitschriften veröffentlicht gewesen. In launiger, anregender, lebendiger Art weiß ber unfern Lefern mobibetannte Berfaffer burch Schilberungen und Ergahlungen aus bem Leben bes ebeln Thieres, bem bas Buchlein gewibmet ift, auf ber Jagb, ber Rennbahn und bem ernften Schlachtfelbe gu feffeln.

— "Briefe eines Junggesellen" nennt S. Frit einen Briefwechsel zwischen einem Junggesellen und beffen verheirathetem Freunde (Leipzig, D. Wigand). Die Correspondeng reicht vom neunundzwanzigsten bis zum siebzigsten Geburtstage und ichilbert ben Bechsel ber Scenerie von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Die hier gegebenen Stimmungsbilber athmen eine feinere Romit und find trefflich nach bem Leben gezeichnet. Die Art, wie bas Junggefellendasein sich felbft verspottet, ift ausgezeichnet; wir empfehlen diefe erheiternde Letture barum herzlich gern allen Betheiligten.

- In Rr. 6 ber "Literarischen Bolfehefte" bringt Bolfgang Rirchbach eine fehr eingehenbe Abhandlung über bie Frage: Bas fann die Dichtung für bie moderne Belt noch bebeuten? Er wendet fich nicht ohne eine gewiffe Beftigfeit gegen bie allau große Bflege. ber heutigen Dufit auf Roften ber Boefie.

Rur die Dichtung vermag mit bem unendlichen Reichthum ber fich wandelnden Gefühle der Menscheit Schritt zu halten. Das höchfte Butunftetunftwert tann nur reine Dichtung fein, weil fie allein mit ber Intelligenzsteigerung Schritt zu halten vermag. Run aber ift burch Darwin die Menschheit um ihren anthropocentrifchen Standpuntt ber Lebensauffaffung betrogen, wie einft die topernifanische Beltauffassung ihre geocentrische Lebensansicht nahm. Alles, was Jahrtausenbe lang poetisch galt, muß in gewiffem Ginne unpoetifch werben, wenn auch nur bie Metamorphofe ber Bflangen fich ale eine Bahrbeit bewährt. Die Boefie auf ihrer Bobe fucht die Dinge aus fich felbft heraus, ohne Anlehnung an bereits gegebene poetische Werthe, zu begretfen und unferer Geele nahezubringen.

#### Bibliographie.

Alberti, C., Ber ift ber Startere? Ein focialer Roman aus bem mo-bernen Berlin. 2 Bbe. Leipzig, Friedrich. 8. 9 DR.

vernen werten. 2 over. Reipzig, griedrich. 8. 9 Mr.
Ammann, A., In ernften und beiteren Stunden. Dichtungen. Mit einem Litelbild in heliograbure. heibelberg, C. Binter. 12. 5 Mr.
Arenbt, C., Bilber aus dem hauslichen und Familienleben der Chinescu. Mit 1 Blane. Berlin, Reuther. Gr. 8. 1 Mr. 50 Bf.

Bauer, B., Der Einfluß Frankreichs auf die preußische Bolitt und die Entwicklung bes preußischen Staates. historische Studie. Dannober, Beichelt. Gr. 8. 2 D.

Berger, H., Die Herbart-Ziller'schen Grundsätze in ihrer Anwendung auf den Religionsunterricht. Altenburg, Dietz. Gr. 8. 50 Pf. Dessoir, M., Bibliographie des modernen Hypnotismus. Berlin, C. Duncker. Lex. 8. 1 M. 80 Pf.

Drhander, R., Erinnerungen aus der Kriegszeit (1870—71). Aufzeichnungen, aus dessen Rachfaß herausgegeben. Halle, Riemeyer. 8. 1 M. 60 Bf. Ein hel, F. E., Messezionen bei Betrachtung der Erde. Eine philosisch naturwissenschaftliche Darstellung. Leibzig, Keit u. Comp. Gr. 8. 2 M. hilbebrandt, H., Ohne Feigenblatt. Realistische Erzählungen. Berlin, Jacobsthal. 8. 2 M.

- Bahre Borte und icone Lieber. Gine Anthologie. Stolp i. B., D. hilbebrandt. 12. 2 M.

Doffnaah, Frangista v., Maria Felicia Orfini (herzogin Montmorench). Ein Lebensbild. Donamborth, Auer. 12. 90 Bf.

Sin Bebensbild. Donaumorth, Aner. 12. 90 Bf. Im rechten Licht. Eine Antwort auf die Res Tirolenses. Ein Beitrag zur Rationalitätenfrage in Oesterreich. Bon einem Jentralisten. Meran, Ellmen-reich. Gr. 8. 1 M. 50 Bf. Jenseits ber Bogesen. Reue Bilder aus bem französischen Soldatenleben vom Berfasser der Gallioso res. Leipzig, C. d. Mayer. Gr. 8. 2 M. Judeich, H., Ein Schulmeister-Marchen. Dramatischer Scherz. Dresden, Mordel. 8. 1 M.

Ronig, E. M., Unter fcmargem Berbacht. Roman. Breslau, Schottlander. 8. 5 DR.

Kulturblider aus dem klassischen Altertume. III. Bd.: Die gottes-dienstlichen Gebräuche der Griechen und Bömer von O. Seemann. — IV. Bd.: Das Kriegswesen der Alten von M. Flokelscherer. Leipzig. Verlag des Litterarischen Jahresberichts (A. Seemann). 8. à 3 M.

meinoaische Adhandlung. Prag, Nougedauer. Gr. 8. 1 M.

Lüthi, H., Erinnerungen an eine fünfjährige Dienftzeit in der französischen Fremdenlegion, mit besonderer Berücklichtigung der dasselft bestehenden augemeinen Zustände (Algier und Lonkin 1880—1885). Bern, Jenni. Er. 8. 2 M.

Narihall, B., Spaziergänge eines Naturiorichers. Mit Zeichungen von A. Wagen in Baiel. Leipzig, Beriag des Litterarischen Jahresberichts (A.

Meher, U. T., Die beutigen Rlassier und das Kirchenlieb. Eine Bestrachtung. Emben, Schwalbe. Er. 8. 60 Pf.
Neumann, F. J., Volk und Nation. Kine Studie. Leipzig, Duncker u. Humblot. 8. 3 M. 20 Pf.

Pfaunder, L., Die Entwerthung der Materie. Vortrag. Wien, Tempsky. 8. 50 Pf.

Quellen zur Geschichte der Juden in Deutschland. Hersusgegeben durch die historische Commission für Geschichte der Juden in Deutschland. I. Bd. Berlin, Simion. Gr. 8. 10 M. der Juden in Deutsch-

Tait, P. G., Die Rigenschaften der Materie. Autorisite Übersetzung von G. Siebert. Wien, Pichler's Wwe. u. Sohn. Gr. 8. 7 M. Bollelt, J., Franz Grillparzer als Dichter des Aragichen. Rörblingen

Bed. Gr. 8. 3 M.

Bas bünlet euch um Heine? Ein Bekenntniß von Aanthippus. Leipzig,
Grunov. Gr. 8. 1 M. 60 Bf.

Woodsler, E., Wiener Autoren. Leipzig, Friedrich. 8. 3 M.

Billfomm, O., Dibaktik als Bildungslehre, nach ihren Beziehungen hur Gocialfordung und heichigte der Bildung dargestellt. Ner Bb. Die Bilse bungszwede. Der Bildungsinhalt. Die Bildungsarbeit. Das Bildungsrveien.

1ste Abtig. Braunichweig, Lieweg u. Cohn. Gr. 8. 4 M.

## Unzeigen.

Die für die "Blätter für literarifche Unterhaltung" beftimmten Anzeigen find an die Annoncen-Bureaux von Rubolf Roffe in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenben. Insertionspreis für die einmal gespaltene Betitzeile 25 Bf.

Berlin, NW. 7.

der geehrten Schriftstellerwelt gestatte ich mir die vorbereitende Mittheilung zu machen, daß ich z. Z. mit der Organisation eines neuen literarischen Inflituts beschäftigt bin, welches bemnächst unter ber Firma:

## Greiner & Comp., Literarisches Institut

ins Firmenregifter eingetragen wird.

In meiner bisherigen Thätigkeit habe ich mir hinreichenbe Erfahrungen erworben, um ein Institut wie bas entstehende im vornehmften Sinne fuhren ju tonnen. Der Erfullung biefer ehrenvollen Aufgabe werbe ich mich um fo vollftandiger unterziehen konnen, als bem Institute ungewöhnlich reichliche Mittel zur Berfügung gestellt sind.

Die neue Firma wird belletriftifde Arbeiten taufen und hat für diefelben, ba ich mit den hervorragenoften beutschen Beitungen und Beitschriften in Berbindung stehe, gute Absatgebiete. Ich habe u. A. an die hiesige "Mational-Beitung" allein innerhalb ber letten zwei Jahre acht große Romane geliefert. Bei Angeboten ersuche ich bie geehrten Schriftsteller um Beantwortung folgenber Fragen:

a. Wie ftark ist bas Werk (in Zeilen ausgebruckt, bie Zeile zu 45—50 Buchstaben)? b. Ift es noch unveröffentlicht? ober wenn gedruckt, wo und wann ist es erschienen? (in letterem Falle finden event. nur Romane Berudfichtigung, welche einmal in einer politischen Tageszeitung erschienen find; Feuilletons und fleinere Erzählungen find ausgeschloffen).

c. Belchen Rebactionen ober literarischen Agenturen wurde die Arbeit angeboten ober hat sie bereits vorgelegen? d. Welches Sonorar wird für den Abbrud in Beitungen und Beitschriften, welches für die Uebernahme incl. Buchausgabe verlangt? (Die Zahlung erfolgt unmittelbar nach Annahme des Manuscriptes in Baar.)

Im Berlage von Greiner & Comp. erscheint, redigirt von Gruft Wechsler, die

"Zieuilleton=Beitung

für Redactionen als Manuscript gedruckt unter Mitarbeit von 152 ber ersten beutschen Schriftsteller. Dieselbe bringt nur Original-Artifel und öffnet ihre Spalten Allem, mas fich im Rahmen eines geschmachvollen und funftlerisch abgerundeten Feuilletons gestalten läßt; fie widmet besondere Bflege ben Sauptstädtifchen Briefen, bem furgen popularwiffenschaftlichen, culturhiftorischen, afthetischen Auffat, ber novellistischen Stigze und ber actuelle und intereffante Fragen behandelnden Cauferie.

Ich werbe gern mit Schriftstellern neue Berbindungen anknupfen. Briefe und Sendungen bitte ich bis zum 10. August an mich persönlich zu richten.

Mit vollkommener Sochachtung

Ludwia Greiner. Unter ben Linden 40.



Zu haben in den meisten Conditoreien, Colonial-, Delicatess- und Droguengeschäften.



# Blätter



für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

13 --- Nr. 32. ---

9. August 1888.

Inhalt: Der Charakter der Luftspielbichtung. I. Bon Emil Mauerhof. — Neue Lyrik. Bon Ernft Itel. — Zur außerdeutschen Literatur. Bon Robert Boxberger. — Aus dem Frauenschriftshum. Bon Karl Schrattenthal. — Zur preußischen und deutschen Geschichte. Bon Walther Schulze. — Feuilleton. (Ausländische Urtheile über neue Erscheinungen der deutschen Literatur.) — Bibliographie. — Anzeigen.

### Der Charakter der Luftspieldichtung.

I.

Leibenschaft bebeutet eine jebe menschliche Eigenschaft, sie sei moralisch guter ober böser Art, die als unsgebändigte Naturkraft wirkt; solcher Gestalt kann jene nicht anders als durchgehends wahr sein.

Die Leidenschaft, welcher die Gesellschaft eine ungehinberte Bethätigung versagt, leidet, und um diesen Zustand des Leidens aufzuheben, nimmt dieselbe ihre Zustucht zu einer phantastischen Welt, in der sie sich ganz ihrem Wesen getreu auszuleben vermöchte. Dieses fünstliche Leben wird zur Kunst, denn um jenem Bedürfnisse von Grund aus zu genügen, muß dasselbe unabänderlich sinnvoll sein.

Der Inhalt ber Kunst ist zwischen Leid und Lust getheilt; benn obschon jene von dem Leide anhebt, so ist boch ihr Endzweck Aushebung eben dieses und das ist endliche Lust. Alle menschlichen Laute des Wehs und der Seligseit, so mannichsache Wandlungen dieselben immer zulassen, sind ihrem Ausdrucksvermögen unentbehrlich und gewiß.

Das Kunstgebilbe, welches die dazu befähigte Leidensschaft erzeugt, muß vollinhaltlich wahr sein, da die Erzeugerin selbst unverfälschte Natur ist.

Wie die Kunst nur vermöge der Leidenschaft besteht, so ist sie auch lediglich der letztern halber vorhanden. Die Leidenschaftslose Welt bedarf der erstern nirgends, noch bringt sie ihr je das geringste Verständniß entgegen.

Der Kaltsinn ist die gesellschaftlich dressirte Unnatur und demzusolge inhaltlich durchweg verlogen.

Die behinderte Leidenschaft hat das seelische Bedürsniß nach einem Leben in der Kunst, das durch nichts anderes in der Welt erset werden kann; der Kaltsinn dagegen, dem die Gesellschaft alles zugesteht, verlangt nur nach Zersstreuung und davon wird ihm, soviel er gerade braucht.

Der Kaltsinn mag die von der Leidenschaft kunstvoll geschaffenen Formen nachahmen, aber er kann dieselben nur mit dem erfüllen, was er selbst hat und ist, nämlich mit der bewußten und unbewußten Lüge.

Empfinbelei und Verständigkeit bekunden denselben Kaltsinn, sie offenbaren sich nur verschieden. Die erstere sucht in der Kunft den Naturlaut der Empfindung, die lettere das Maß der Lebensweisheit zu treffen: umsonst!

Dem Kaltsinn ist es nicht gegeben, irgendwie in der Tiefe zu empfinden; er kennt nur Behagen und dessen Gegentheil, besten Falles vielleicht noch Kummer und Freude, aber nie Weh und Seligkeit. Und ebenso bleiben demselben für immer die Pforten der tiefern Lebensersassung verschlossen, weil den Schlüssel dazu sich die Seele erst in ihren Prüfungen erwirdt, und der Grund zu all solchen ist wiederum einzig die Leidenschaft.

Die Regeln der Weltflugheit beruhen allein auf der Schulweisheit eines verständigen Eigennutes und können nur durch die Fälschung eines jeden echten Gefühls ge- wonnen werden.

Der Kaltsinn hat kein Bedürsniß für eine kunstvoll gestaltete Welt, aber er ahmt die einmal vorhandene nach und bewundert allein die mehr ober weniger gelungene Nachässerei. Derselbe vermag nicht das Wahre vom Falschen in der Kunst zu unterscheiden, denn er selbst ist ausschließelich gesellschaftliche Unnatur. Nur die Leidenschaft zieht die Grenzen der Kunst und der Künstelei, weil diese ihrem Wesen nach selbst ganz Natur ist und gleichwol die Unatur kennt, da sie unausgesetzt zu engster Berührung mit der letztern gezwungen wird.

Der ibealste Mensch wäre jener, ber seelisch lauter Leibenschaft ist. Ein solcher ift schwer benkbar. Wollen

1888.

wir einem berartigen Befen in unferer Borftellung naber tommen, fo muffen wir une ju ben Göttern erheben. Der Gott ber Chriften gewährt nicht biefes volle menschliche Ideal, benn er ift wesentlich die vollkommenfte Bute schlechthin göttlich: wollte man ihn vermenschlichen, so mußte sich ihm Satan zur Seite stellen. Der Jehovah bes alten Testaments liefe sich schon eber bem Menschen ver= gleichen, boch fehlt auch biesem noch alle Sinnlichkeit; in bem Sohne bes Rronos bagegen erblicken bie Griechen bas Urbild ihrer Menschlichkeit. Alle Eigenschaften ber Menschennatur waren in biefem Götterbilde gusammen= getragen und wirften bafelbft in ungeschmälerter Naturtraft und in scheinbarer Harmonie. Solches ist keinem Irdischen erreichbar. Möglich auch, daß eine einzige Menschenbruft die volle Summe der Leidenschaften barge, bie Gintracht zum minbeften ware geftort. Der innere Friede ift nur gesichert, solange sämmtliche Triebe von ber gleichen moralischen Beschaffenheit find; erscheinen bieselben verschiedenartig gemischt, so ift ber Rampf gewiß.

So viel der Menschen, so mannichfach deren Naturen; nicht einer gleicht dem andern völlig, aber in der Masse sind sie schwer voneinander zu unterscheiden; erst dort, wo sich die menschlichen Eigenschaften zu Leidenschaften erhöhen, macht sich ein größerer Abstand bemerklich. Man vermag alsdann hier die Borherrschaft guter, dort die Uebergriffe böser Triebe wahrzunehmen, und oft genug deckt eine einzelne That den Widerstreit beider Mächte in ein und demsselben Busen auf.

Wenn die Leidenschaft sich in dem gesellschaftlichen Berbande nicht vollauf bethätigen dars, und wenn sie darum in einem Leben, welches ihr die Kunst gewährt, einen Ersat sucht, so ist es auch klar, daß der leidenschaftlich bewegte Mensch sich mit Vorliebe gerade derzenigen dicheterischen Welt zuwenden wird, die den Wünschen seiner Natur am weitesten Rechnung trägt, und ebenso klar, daß der Schöpfer dieser neuen Ordnung in deren Ausstattung vor allem diezenigen Leidenschaften berücksichtigen wird, denen er sich selbst zumeist verpflichtet fühlt. Doch das ist nicht alles.

Sowol ber genießende Mensch wie der Künstler werden für ihr Kunstwerk eine Ausgestaltung verlangen, die der Stellung beider zur Birklichkeit vollkommen entspreche. Und so wird es zu einem Umstande von höchster Bedeutung, ob der eine wie der andere sich der Welt, in der er lebt, noch zu ersreuen vermag, oder ob er dieselbe flieht oder sie verlacht. Je nachdem das Berhältniß ist, wird der leidenschaftliche Mensch sich in der dramatischen Kunst für das Lustspiel, für die Tragödie oder für die Posse entscheiden. Es würde sich also hierbei nicht mehr wie beim Liede darum handeln, einer einzelnen Leidenschaft Weh und Lust im Worte zu erwecken: dieselbe soll darüber hinaus sortan eine That sein, d. h. die Natur soll nicht länger blos reden, vielmehr vornehmlich handeln, und dies, wie es sich von selbst versteht, inmitten der Gesellschaft.

Es ware möglich, fogar die bedeutenofte Begebenheit

ausschließlich mit einer Leidenschaft zu erfüllen, und hierfür wurde auch der einfache Lieberdichter genügen, der uns fonft ichon biefelbe, fein einzig naturechtes Gefühl, allen zur Freude gesungen bat: aber die Unnatur in dem dichterischen Weltbilde forbert die gleiche charafteristische Wahr= heit. Der Dichter muß vorerft die Gesellschaft in ihrer unberhüllten Sohlheit geschaut haben, ehe er es unternehmen fann, auch diese gang ihrem Befen getreu zu geftalten, benn sowol in ber Zeichnung ber Natur wie ber Unnatur foll daffelbe nie anders als durchweg wahr fein. Je weniger nun ein folder an Leidenschaften besitzt, besto häufiger wird er fich noch mit bem burchaus fünstlichen und verlogenen Befen ber Befellichaft innerlich berühren, und er wird echt mahnen, mas zweifellos gefälscht ift. Die Darftellung des gesellichaftlichen Lebens könnte baber einem so gearteten Rünftler zufolge immer nur eine sehr bedingt richtige fein. Singegen wird es einem Dichter um fo beffer gelingen, auch die Unnatur lebensmahr im Bilde wiederzuspiegeln, je weiter er fich ber überkommenen gesellschaftlichen Lüge entfremdet hat, je reicher er mithin an Leidenschaften - turzum! je mehr er selbst ansichließlich Natur ist.

Die vollkommene Natur trägt ihren Gegensat, b. h. bie Unnatur, als Erkenntnig in sich.

Das Drama bebeutet die Leidenschaft als That. Da eine solche aber in der Kunst nur des Menschen halber zulässig ist, nur darum geschieht, damit dieser von einer seelischen Dual befreit werde, so muß sich auch jene nicht als ein vereinzeltes Ereigniß, vielmehr ausnahmslos inmitten ihrer Ursache und Wirkung darstellen, d. h. sie muß ihren Gründen nach vollkommen verständlich sein und in ihrer Folge der besondern dramatischen Idee gemäß verlausen.

Eine That ber Leibenschaft, ihre vorhergegangene Begründung und besgleichen ihre die Menschenbruft entslaftenbe nachfolgende Wirkung: das alles zusammen macht erft eine Handlung aus.

Nur insofern kann eine That seelische Wirkung ausüben, als sie durchaus verständlich ist: darum ist ihr eine klare Begründung erste Nothwendigkeit, und eben dieselbe That wird nur dann befreiend wirken, wenn sie ihrem wesentlichen Inhalte nach hedonischer (erfreulicher), tragischer oder satirischer Natur ist: eins davon zu sein bebeutet die Idee des Stücks.

Ein Drama als echte Dichtung muß stets zu seinem Inhalte eine That der Leidenschaft haben, die in ihrem Ansgange die wahre Menschlichkeit befriedigt, oder es ist nicht dramatische Poesie. Und in einem Drama als Aunstwerk muß dazu noch eben jene That der Leidenschaft die Mitte der Handlung bilden, an die sich sowol der Ausgang wie Ausgang der letztern in harmonischer Gliederung derartig anreihen, daß ein seder spätere dieser drei Haupttheile in seiner Entwickelung die nothwendige Folge des frühern ist: die Mitte muß in dem Ansange, das Ende in der Mitte der Handlung ihre unbedingt ausreichende Erklärung

erfahren. Es folgt baraus, daß die Architektur des Dramas unabänderlich drei oder fünf Acte erheischt: zwei= und vieractige Dramen sind zweifellose Wisgeburten.

Ein bramatisches Kunstwerk hat folgenden Bedingungen zu genügen: basselbe muß eine Handlung enthalten, deren architektonische Mitte eine That der Leidenschaft ist, und alles, was daraushin und danach geschieht, muß unter dem Charakter der Rothwendigkeit erscheinen. Nur in diesem Falle darf die dichterische Schöpfung ein Drama genannt werden.

Dichtungen, welche zu ihrem Inhalte wol die Leidenschaft haben, die aber den kunftvollen Bau vermissen lassen, sind nicht mehr Dramen, sondern nur noch dramatische

Gedichte; benn obwol keine Kunstwerke, gehören sie boch ihrem Wesen nach zur Poesie und können sogar Meisters werke sein.

Schauspiele, beren Inhalt keine That ber Leidenschaft ift, liegen bereits — sie mögen sonst noch so kunstreich gebildet sein — außerhalb eines jeden Kunstbereichs; solche sind keine Dramen, auch nicht dramatische Dichtungen mehr; man mag sie eben Schauspiele nennen, wie sie das Kunstgewerbe oder gar das Handwerk unermüblich auf den Markt wirft.

Eine dramatische Handlung, welche in uns durch Erregung des Mitgefühls Freude am Leben erwedt, kennzeichnet sich dadurch als ein — Luftspiel. Emtl Manerhof.

#### Neue Lyrik.

- 1. Graue Lieber. Bon Lubwig Bolff-Raffel. Zweite Auflage, vom Berfasser berichtigt. Kaffel, Rlaunig. 1887. 8. 2 M.
- 2. Lieder ber hulbigung von C. G. habler. Leipzig, Liebesfind. 1887. Gr. 8. 1 M.
- 3. Diftichen. Bolitisches und Unpolitisches. Neue Folge. Bon Bilhelm Reuling. Leipzig, Beit u. Comp. 1888. 8. 1 M.
- 4. Des Menichen Berg. Gebichte von Siegfried Martin Langen. Berlin, Zenter. 1888. 12. 3 DR.
- 5. Buch ber Liebe. Bon M. Stona. Wien, Konegen. 1888. 8. 1 M. 20 Af.
- 6. Thautropfen. Gebichte von Alexander von Schmauß. Hamburg, Scharbius. 1888. 8. 5 M.
- 7. Bilbe Rofen. Bortrage und Ihrifche Gedichte. Bon Bilhelm huttmann. Leipzig, Berther. 1888. Gr. 4. 6 DR.
- 8. Liebeszauber. Elegie an einen Freund. Bon Anton Ganfer. Graz, Leuichner u. Lubensty. 1888. Gr. 16. 80 Bf.
- 9. Anatolische Boltslieder aus ber "Kaba Dili" von Leopold Grünfeld. Leipzig, Liebeskind. 1888. 16. 2 M.
- 10. Bom Beichselftrand. Ein oft- und weftpreußisches Dichterbuch. Herausgegeben von D. Korioth. Danzig, Dr. B. Lehmann. 1887. 12. 3 M. 50 Pf.

Bu allen Zeiten fanden die tiefer eindringenden und höher aufftrebenden Raturen unter ben dichterisch Schaffenben nur ein kleines Publikum. Il n'y a que l'esprit qui sente l'esprit. Bare es nicht von jeher so gewesen, heute könnten wir es in Deutschland lernen, wie kaum je zuvor. Die fich täglich wieberholenbe Wahrnehmung wirft naturlich ihren Schatten ins Gemuth unserer Dichter gurud, und ber starke sarkaftische und pessimistische Bug in ber zeitgenössischen Dichtung, zumal in ber Lyrit, ift gang gewiß zu einem guten Theile auf die Berftanbniflofigfeit bes heutigen Bublitums gerabe für bie geiftigften Stromungen in unferer Dichtung gurudzuführen. Ber eine Beit lang beibe icharf aufs Rorn nimmt, die Schaffenben wie die Genießenden auf unserm Buchermartte, ber fann fich ber Ueberzeugung unmöglich verschließen, daß bieser innere Zusammenhang in ber That besteht.

Bielleicht läßt sich aus bem Mangel an entgegengebrachtem Berständnisse auch ber herbe Zug erklären, ber ben Dichter kennzeichnet, mit bem ich meine heutige

Ueberschau eröffne. "Graue Lieber" nennt Ludwig Bolff=Raffel (Nr. 1), der talentvollste unter den bies= mal zu würdigenden Boeten, eine in "zweiter berichtigter" Auflage vorliegende Sammlung von Gebichten verschiede= nen Inhalts. Es ift ein fraft = und faftvolles Talent, welches uns hier entgegentritt. Dem Inhalte nach mehr gedacht als empfunden, fallen die Wolffichen Gebichte nicht felten ziemlich ftart aus bem Iprifchen Stile beraus. Reben einer Reihe schwungvoller Oben und Symnen find es überwiegend satirische und fartaftische Rleinigkeiten, bie ber Dichter uns bietet, bie aber kaum jemals bas sub specie aeterni entbehren laffen. Der Form nach find fie meift gedrungen, fast niemals melodisch, häufig ger= hadt und barod, biese Bervorbringungen eines eigenartigen Dichtergeistes, wobei beffen Borliebe für originellen Strophenbau, Doppelreime und neue Bortbilbungen icharf und oft mit großem Geschicke hervortritt. Das sangbare Lied liegt ihm somit fern. Bolff's Beltanschanung ift eine im wesentlichen pessimistische. Aber wenn er auch begreift, daß die Welt schlecht ist, er wirft fich boch vielleicht gerade beshalb — bem Genusse mit durftigen Sinnen in die Arme. "Beffimiftifch=fibel", biefes burfchi= fose Motto lesen wir auf dem Titelblatte der "Grauen Lieber", und die hierin ausgesprochene Diffonang muß als ber eigentliche Grundton ber nicht unintereffanten Samm= lung bezeichnet werden. Die Bariationen, die Wolff die= fem Grundtone abzugewinnen weiß, find fehr mannichfach: ba find bitter pessimistische Rlange, wie "Wer noch lachen fann" und "Grabhugel", fatirifche Angriffe wie "Die fünften Räber" und "Genieflug", Berherrlichungen bes Genuglebens, wie "Wo Leben noch um Liebe wirbt" und ..Was fangen Christ und Muselmann", hymnenartige Aufschwünge, wie "Strom ber Liebe" und "Dbe an die Gebulb", welche lettere bier einen Blat finden moge:

Heilige Geduld! Du still Tröstende! Barmherzige Schwester, Mus himmelshöhe gefandt Rum Dienfte ber leibenben Menfcheit: Dhne bich mare ber Gelbstmorb Des Menichen gewöhnlichftes Enbe; Ohne bich würd' alle Liebe In haß vertehrt, Dhne bich aller Glaube In ameifelnden Sohn, Und alle Hoffnung In thatlos Bruten Und ftodigen Stumpffinn. Dhne bich war' jebes Streben 3m' Reim pereitelt. Rein Riel erreichlich. Aller Zwed verfehlt, Und unfer Bille -Sich felbft ein Sobn: Des Bufalls Windfang.

Amerifa Saft bu entbedt -Den Ginn erfüllend bem ebeln Columbus -Du ließest erftehn Aus ungeschwächtem Stammesmark, In Bulle ber Rraft und Gefundheit -Das lang erfehnte, Das enblich gewonnene, Das treu zu mahrenbe: Der Deutschen neues, gewaltiges Reich. Du haft Mliaben gebichtet - -: Und beinen Liebling, Donffeus, ben göttlichen Dulber, Durch Stürme bes Rriege und ber See, Durch Bilbnig und wilbere Menschennatur, Durch Drangfal bes Saffes, ber Liebe, An des hades Bforten vorbei und Rymphengrotten -Geführt nach unfäglicher Jerfahrt, gehäufter Fährniß, Geführt an bas Beimatgeftab' Und in die Arme Der wiebergefundenen Gattin, Der treu bemiefenen: -Die, bon beiner Dacht geftartt, So lange geharrt in Demuth und Liebe, In Schmerz und Entfagung -: Bis bu ihr Dulben verflart In Wonnenfülle Und beiber harrend Beharrlichfein herrlich gelohnt burch beseligten Gattentuß -Und burch unvergänglichen Ruhm bei ben fernften Geschlechtern.

Das Zerklüftete und Sprunghafte, das den Hymnenstil charakterisirt, hat Wolff in scinen bezüglichen Dichstungen mit dem Instincte des echten Talents zu treffen gewußt. Hierin ist ihm der Dichter verwandt, zu dem ich mich jetzt wende: C. G. Häbler in seinen "Liedern der Huldigung" (Nr. 2). Es sind drei Gesänge, in welchen der Dichter seine Ehrerbietung dem Grafen Wolkle, dem Fürsten Bismard und dem Kaiser Wilhelm darbringt, die Gesänge "An den Feldherrn des Reichs", "An den Kanzler des Reichs" und "An den Kaiser"; dazu kommen ein Vorgesang "An Pindar" und ein Nachgesang "An das Vaterland". In dem Vorgesange fragt der Dichter bescheiden:

hab' ich mich felber Bu hoch geschätt? hab' ich nur Bwitschernben Laut Der Schwalbe, die unter ländlichem Dach ihr Nestchen sich baut?

Rein! Sein Gesang hat nichts vom "zwitschernben Laut ber Schwalbe" — er bewährt ben ftolzen Flug bes Ablers. Benn Sabler baber an die Spite feiner "hulbigungen" eine Apostrophe an den Sänger von Theben stellt, so ist er bazu vollberechtigt: seine kernhaften und hochpatheti= ichen reimlosen Stropben befunden in ihrem streng schema= tischen Bau wie in ihren schwunghaften Gebankengangen ben echten humnenftil Pindar's in germanischem und mobernem Gewande; sie zeichnen sich fämmtlich burch Tiefe ber hiftorischen Anschanung, burch philosophische Reife und bichterischen Flug aus, und ihre gedrungene, burchaus plastische Sprache leibt ihnen einen besondern Reiz. Das Bedeutende in diefen hymnen aber ift ber fie alle burch= wehende Zug bes Hiftorischen. Mag ber Dichter, indem er ben Schlachtenlenter Moltte preift, feinen Belben einem Sannibal, einem Alexander, einem Cafar, einem Bringen Eugen, einem Marlbourough, einem Napoleon vergleichen, mag er ferner, ben eisernen Kanzler verherrlichenb, die Geschicke ber beiben großen Kriege von 1866 und 1870 vor uns entrollen, mag er fobann, bem Raifer Bilhelm ein Loblied fingend, biefes munderbare Berricherleben von ber Wiege bis an die Schwelle bes Grabes im Gefange begleiten, ober mag er endlich, indem er bas Baterland erhebt, in jene Beit gurudgreifen, ba unsere Altworbern fich ,,barengleich auf bie riefige Schlange Rom" marfen, und von jener fernen Zeit ab bis in diese Gegenwart binein die Großthaten Deutschlands in martigen Bugen zeichnen — immer ift es ber große Stil ber Hiftorie, ben bie Sabler'iche Dufe bemahrt. Es ehrt ben Dichter babei, daß seine Huldigungen sich niemals zu blinden Un= betungen erniedrigen, und neben dem erften und letten Gesange barf namentlich bie Symne auf Graf Moltke bes ungetheilten und allgemeinften Beifalls ficher fein foweit in Deutschland für die Lyrif hohen Stils und vornehmer haltung überhaupt noch Berftandniß vorhanden ift.

Die vornehme Haltung haben mit Häbler's "Liebern ber Hulbigung" Bilhelm Reuling's "Distichen" (Rr. 3) gemein. Das kleine, mit allzu großer Papierverschwendung hergestellte Heft — meist ist einem Distichon eine ganze Seite eingeräumt — bezeichnet sich als "Reue Folge". Angesichts dieser Eintheilung in "Folgen" kann man den Wunsch kaum unterdrücken, es möchte uns statt dieser Wehrheit lieber eine Einheit, statt solcher kleiner Heste vielmehr ein etwas stärkerer Band — nur ein einziger — geboten worden sein. Der Dichter hätte dann zum Borstheile seines Werks strenger sichten und sieden können und vermuthlich noch immer eine stattlichere Reihe zusammengebracht, als dieses spärliche Hetstlichere Reihe zusammensift im ganzen das Lobenswertheste an den Reuling'schen "Distichen", denn diese bekunden, wie gesagt, eine gewisse

vornehme Saltung, hierin, wie zum Theil auch dem Inhalte nach, an ben Meister bes beutschen Diftichons, an Platen, nicht selten erinnernd. Dem Beiste nach erheben fie fich indessen taum über bas Mittelmaß der Begabung: erfüllen sie boch oft nicht einmal bas erfte Gefet fünft= lerischen Schaffens: fie bringen nicht immer zur Rlarheit bes Gebankens burch. Was nütt mir aller Schliff ber Form, wenn ich mit bem, was barin ftedt, nichts angufangen weiß? Man möchte häufig genug biefen fein geichliffenen Berametern und Bentametern gurufen: weniger bewußte Feile, mehr Instinct und Natur! Und bas treffende chinesische Sprichwort: "Allzu klares Wasser hat feine Fische", will einem bei ber Letture biefer politischen und unpolitischen Berse gar nicht aus dem Sinne; die politischen leiden einigermaßen an Farbenblindheit, die unpolitischen an Bhysiognomielosiafeit: beiben gebricht es an Temperament - und biefe brei Dinge find jedem Epigramme boch so fehr nöthig! Ich sete hier statt aller weitern Betrachtungen einige Broben ber Reuling'schen Beilenpaare ber, die ich beliebig aus bem hefte berausgreife:

#### Bohlthaten.

Billst du den Armen begaben, so thu' es mit doppelter Güte, Daß dir der Arme verzeiht, was du ihm Gutes gethan!

#### Chrgeiz.

Rimmer suche ben Ruhm, laff' ihn bich suchen; ben echten Ehrgeiz lohnet ben Schweiß fcon bie gelungene That.

#### Menfchenfchidfal.

Ruhn erklomm er bie steilsten Gehänge und Klippen, bis jah ihn Brachte ein Kiefel zu Fall nabe bem gastlichen Dach.

Physiognomielos wie die Distichen von Wilhelm Reuling find auch die übrigen fünf heute noch zu betrachten= ben Sammlungen zeitgenössischer Lyvik. Da ist junachft ein zierlich ausgestattetes kleines Liederbuch mit bem blaffen Titel "Des Menichen Berg" von Siegfried Martin Langen (Rr. 4). Bum großen Theil Schemen und Schatten, die fluchtig vorüberziehen und durchaus feinen Einbrud hinterlaffen! Man lese zum Beispiel auf Seite 47 bas längere Gebicht "Mondnacht am Meere", und dann gebe man bem Naiven, ber folcher Lyrif gegenüber überhaupt noch fragt: "Was foll bas?" eine Antwort! Gin Narr tann mehr fragen als zehn Beije beantworten können. Bu ben beffern Studen ber Sammlung gehören übrigens "Der Bergeßliche", "Sein Blick", "Dichtererlebniß", "Stell= dichein" und "Gelöbniffe" wie einige fpruchartige Rleinig= feiten.

An Langen's "Des Menschen Herz" reiht sich ebenbürtig M. Stona's "Buch ber Liebe" (Nr. 5), das Blasse an das Bleiche, an. Durchschnittswaare ohne alle Selbständigkeit, in der Form leidlich gewandt, alles liederartig und erotisch. Hie und da läuft freilich ein leiblich hübsches Liedehen mit unter, so "Jolde", "Mein Herz ist eine Welt voll Liebe" und die nachsolgenden recht frischen und keden Strophen: Diefe schöne ftolze Erbe Ist ein liebekrankes Beib; Feuer tobt in ihrem Innern; Beben sliegt durch ihren Leib.

Frühlingszauber ist ihr Lächeln; Wellen sind ihr weiches Haar, Und Bultane ihre Augen, Flammensprühend, wunderbar.

Liebster ift ber blaue himmel, Sieht sie an mit Liebesgluhn, Doch es fehlt ihm die Courage, Sie an feine Bruft ju giehn.

"Thautropfen" ift ein prächtiger Titel. Er klingt so süß; er wird Backsischen gefallen. Den hat Alexander von Schmauß (Nr. 6) seinen Gedichten an die Stirn geschrieben. Und er hatte recht, es zu thun. Es glitzert und schimmert und schwimmt alles ineinander in diesen "Thautropfen", ganz wie die "Thränen des himmels" es in der Natur auch thun. Das Büchlein enthält Liebes» poesie im süßesten Liqueurgeschmack, dann einige Betrachstungen ohne Tiefe und Eigenart, hierauf eine Reihe erzählender Gedichte ohne Phantasie und Rundung und zum Schluß eine Handvoll Sonette, unter denen das folgende vielleicht das beste ist:

#### Leonardo ba Binci.

Ich fteh' vor beinem "Letten Abendmahle" . . . Und mahrend beine Kunft mich macht erheben (!), Entrollt vor meinem Geifte fich bein Leben In seines Glauzes lichtgetranttem Strahle.

Ruhm trankft bu aus Italias Pokale Für beine Weisterschaft, bein hohes Streben Und schlürftest Ruhm, ben Frankreich bir gegeben, Berauschenb aus ber königlichen Schale.

Es ftand auf beinem prächtig schönen Haupte So classifich Margarethens Lorberfranz, Daß man Apelles auferstanden glaubte.

Du warst ber helb in Kunst, bei Spiel und Tanz, Bis unbarmherzig jäher Tob dich raubte Und du verschiedst im Arm von König Franz.

Die Form der Schmauß'schen Gedichte ist oft hölzern und ungelent, zum Theil ganz incorrect und undeutsch, wie z. B. eine Lieblingsmanie des Verfassers in der Weg-lassung des Artifels besteht. So heißt es auf Seite 144: "hoch an Polenkammes Grenze", und weiter unten: "der berusen ward auf stolze Burg". Man glaubt an solchen Stellen Uebersehungen aus artifellosen Sprachen zu lesen. Andere sprachliche Verschrobenheiten sind bei Schmaußzahlreich. Auf Seite 161 — um nur ein Beispiel anzusühren — heißt es: "Seit vielen, vielen hinentssohnen Jahren." ("Hinentslohen!" welch ein sonderbarer Pleonasmus!) Und solche Wendungen sind in den "Thautropsen" gar nicht selten.

Auf einer bedeutend höhern Stufe des Könnens als die brei zulet gewürdigten Gedichtsammlungen stehen die "Wilben Rosen" von Wilhelm Hüttmann (Nr. 7), aber eigenartiges Gepräge fehlt auch ihnen. Die "Wilben

Rosen" bilben einen Strauß aus mehr ober weniger umfangreichen, zum Theil chklisch geglieberten geschichtlichen Dichtungen und vorwiegend persönlich gefärbten türzern Lieberstrophen. Lucretia Mazan, das Helbenweib von Florenz, Napoleon auf St.-Helena, Meinrad von Hohenzollern, König Enzio, Richard Löwenherz und andere geschichtliche Gestalten treten uns aus Hüttmann's Gestichten entgegen, wobei eine gewisse Breite und Umständslichseit der Darstellung sich nicht selten störend fühlbar macht. Daneben aber sindet das Menschenherz in seinen Bezichungen zu Gott, Natur und Welt sein volles Recht, und hier schlägt Hüttmann seine besten und vollsten Töne an. Mit einem großen Maßstabe darf man sie sreilich nicht messen; sie halten sich meistens auf einer bescheidenen Höhe, wie sie etwa das nachsolgende Lied bezeichnet:

Bergib!

Söchster aller Lebenstriebe, Söchstes Glüd im Erbenthal Jit die heil'ge Macht der Liebe, Himmelswonne, Götterstrahl. Schaffend hauchte mit dem Leben Gott, der Schöpfer, Liebe ein; Gottes Odem, frei gegeben, Schmüdet unser Erbensein.

Ohne Rang und Zunft zu messen, Herrscht ber Liebe Allgewalt; Reich und arm, keins ward vergessen, Krüppel nicht, noch Wohlgestalt. Frei aus hohen himmelshöhen Kommt ber Liebe heil'ger Trieb; Ift ein Fehl aus Lieb' geschehen, Zaubre nicht, vergib, vergib!

Die reine und eble Gesinnung, die aus den hüttmann's schen Gedichten spricht, macht sie, wie man auch über ihren Kunstwerth benten mag, unserer Achtung werth.

Dies gilt auch von Anton Ganser's formgewandter Elegie an einen Freund: "Liebeszauber" (Nr. 8), die im übrigen mit ihren breiten Gedankengängen und philosophischen Austassungen die Geduld des Lesers ziemlich stark auf die Probe stellt.

Bum Schluß noch einen Blid auf zwei Unthologien! Leopold Grünfelb beschenkt bie beutsche Literatur mit einer Auswahl mustergültig von ihm übertragener "Anastolischer Bolkslieber" (Nr. 9). In der Borrebe sagt er:

Bei keinem anbern Bolke ist ber Gegensat zwischen Bolkspoesie und Kunstpoesie ein so in die Augen fallender, wie bei den Osmanen... Die zünftige osmanische Poesie ist nie in die breiten Massen des türkischen Bolks eingedrungen... Anders dagegen verhält es sich mit der osmanischen Bolkspoesie, mit den Bolksliedern und Bolksmärchen, welche sich in türkischer Sprache, und zwar in der "Kaba Dili", d. i. der "groben Sprache", von Generation zu Generation forterben.

Die osmanischen Bolkslieder sind bisher niemals niedersgeschrieben worden, selbst nicht in türkischer Sprache; die Quellen, aus benen sie geschöpft werden können, sind ber Bolksmund und die türkischen Liebesromane, in die sie vielsach eingeschaltet worden. Dieser Berschollenheit gegens

über ift es doppelt bankbar anzuerkennen, daß Grünfeld eine Sammlung und Uebertragung ber an sich so interessanten Lieder unternommen hat. Sein Zweck war ba= bei. "ein ansprechendes, buntfarbiges und poetisches Bild von dem Bolfeliede bes anatolisch sosmanischen Bolfs zu geben", und die Rritit tann freudig zugestehen, daß ber Sammler und Rachbichter biefen 3med in seinem gangen Umfange erreicht hat. Er theilt seine Auslese in fünf Abschnitte: in "Rerem-Lieder", "Garib-Lieder", "Maffal-Lieder", "Rojli-Lieder" und "Mani-Lieder", wobei gu bemerten ift, bag bie beiben erftgenannten Abtheilungen ihren Ramen ben barin in erfter Linie gefeierten Belben Kerem und Garib verdanken, während die dritte Rubrik Märchen und Barabeln, die vierte Dorflieder und die fünfte Sinnspruche enthalt. Die Liebe bilbet bas Grundthema aller dieser Boesien, und es kommt in ihnen eine eigenthumlich feine Erotif mit bestridendem erotischen Dufte jum Musbrud. Manches barin erinnert an Bobenstedt's Mirza = Schaffy = Boefie, aber es ift im gangen ein tieferer, mehr ber Welt bes Bergens als ber Sinne ent= stammender Ton barin. Bas an diesen Liebern besonders feffelt, das ift die jedem echten Bolksliede eigenthumliche unverfälschte und quellfrische Naivetät, die aus ihnen fpricht. Originell ift bie Form, die fich mit Borliebe in Untithesen und Barallelismen bewegt. Sier eine Brobe:

> Sie fagte: Das find meine Rahne! 3ch frug: Bas ift benn gebn und brei? Sie fagte: Daß fo alt fie fei. 3ch frug: Bas ift fo roth, mein Rindchen? Sie fagte: Das ift ja mein Mundchen! 3ch frug: Und barf's gefüßt nicht fein? Sie fagte: Nein, nein, nein, nein, nein! -3ch frug: Wer linbert Geelenqualen? Sie fagte: Meiner Augen Strahlen. 3ch frug: Und wo ift Liebesluft? Sie fagte: Bier, in meiner Bruft. 3ch frug: Bann wird gestillt mein Jammer? Sie fagte: Ginft, in meiner Rammer. 3ch frug: Läßt bu mich heut nicht ein? Sie fagte: Dein, nein, nein, nein, nein! -3ch frug: Wen täuschen leicht die Frauen? Sie fagte: Die, fo leicht vertrauen. 3ch frug: Wen hab' ich ftets im Sinn? Sie fagte: Dich, Die Gultanin! 3ch frug: Ber pflegt mich zu belügen? Sie fagte: Das ift mein Bergnugen. 3ch frug: Und wird bas ftets fo fein? Sie fagte: Rein, nein, nein, nein, nein! -

3ch frug: Bem find bie Berlenftrabne?

Freunden volksthumlicher Poefie ift in diesen "Anatolischen Bolksliedern" Grunfelb's ein Jungbrunnen bes Genusses und der Erquidung erschlossen.

Von Anatolien wenden wir uns nach Ermland und Kulm. Der Weg ist weit. Ebenso weit ist auch die Klust, die zwischen jener soeben besprochenen anatolischen und der nun zu beleuchtenden ermländischen Anthologie liegt. Dort die volle gesunde Lebensfülle des Orients,

hier ein gemiffer enger und einseitiger Standpunkt abendländischer Cultur! Die Anthologie also, zu ber wir uns wenden, nennt sich .. Bom Beichselftrand. Gin oft= und westpreußisches Dichterbuch. Berausgegeben von D. Ro= rioth" (Nr. 10). "Ratholischer Briefter" fügt der Herausgeber seinem Ramen hinzu und fennzeichnet bamit sein Buch gleich auf dem Titelblatt als ein ausschließend confeffionelles. Um aber ben Eindruck bes Tendenziösen zu erhöhen, trägt bann bas erfte Bedicht ber Sammlung bie Ueberschrift "Dem beiligen Bater zu seinem Aubeltage am 23. December 1887", und seben wir uns nun gar bas mit biographischen Daten ausgestattete Dichterverzeichniß an, fo befinden wir uns in einer Gesellschaft, die sich gum größten Theil aus tatholischen Geiftlichen und Schulmännern zusammensett. Will man ein Sammelwert von religiösem Inhalte, ein Andachtsbuch oder Aehnliches zu= sammenftellen, gut! so ift bieje Ausschließlichfeit burch bie Sache felbst geboten. Aber ein Buch von allgemein menichlichem Charafter, bas in seinen einzelnen Abschnitten bie alten Themata ber Lyrif behandelt, "Beimat und Fremde", "Natur", "Liebe und Freundschaft", "Betrachten= bes", "Sagen und Legenden", "Balladen und Erzählungen", und nur in einem wenig umfangreichen Abschnitte "Reli= giofes" bringt - ein folches Buch prägt fich burch bie tenbenziöse Wahl seiner Mitarbeiter und somit burch seine

ganze haltung ben Stempel tatholischer Barticularität auf. Warum diese Ausschließlichkeit, die durch die Sache in feiner Beife geboten ift? Benn nicht einmal die Runft mehr neutral bleiben, wenn fie confessionelle Schlagbaume und Grenzsteine aufrichten will - mo in aller Welt wird noch ber Mensch fich bem Menschen gesellen durfen, ohne zuvor fein Glaubenebetenntnig berfagen zu muffen? Solche beschränkte Standpunkte rächen sich übrigens stets durch fich felbft. Dafür ift auch diefes oft- und westpreußische Lieberbuch ein Beleg. Die firchliche Schranke, in die es fich zwängt, wird ihm zu einer beengenden Schlinge, die ihm Luft und Leben wehrt: Die ausschlieklich driftlichfatholische Beltanschauung, die in diesen Gedichten aus Dit- und Westbreußen zum Ausbruck fommt, ichließt jeden gefunden Sauch modernen Beiftes und fortgeschrittener Lebensansicht aus und druckt dem Buche ein ftark anadronistisches Geprage auf. Bas bie Beitrage ihrem Besammtgepräge nach betrifft, so tragen fie im allgemeinen ben Charakter einer farblosen Lyrik, für die fich schwerlich jemand erwärmen wird. Die Dichternamen, welche sich hier ein Stellbichein gegeben, find in weitern Rreisen burchweg unbefannt, und ich mußte aus ihrer Reihe feinen hervorzuheben, ber vermöge feiner uns bargebotenen Boefien verdiente, aus feiner Berborgenheit gezogen und der Beach= tung der Welt empfohlen zu werden.

#### Bur außerdeutschen Literatur.

1. Der altindische Geift. In Auffägen und Stiggen von Dichael Saberlandt. Leipzig, Liebesfind. 1887. 8. 4 M.

Der Titel gibt die beiden verschiedenen Bestandtheile bes Buchs an. Der erfte Theil nämlich enthält Auffate ber wiener "Neuen Freien Presse", der andere Stiggen, die wahrscheinlich auch früher ober später einmal Auffäte werden sollten, nun aber den schon gebruckten Auffägen als noch ungebruckte Beilagen angefügt worben find. Die Auffäte sind zum Theil auf außere Beranlaffung bin geschrieben worden, so gleich ber erfte "Bei ben indischen Böttern" bei Belegenheit einer Ausstellung im Defter= reichischen Museum, andere als Besprechungen neu erichienener Bücher. Diefe Busammenftellung zeigt recht beutlich, wie viele Kaben boch auch uns ferne Bestlander mit dem afiatischen Often verknüpfen; und babei ift ber Busammenhang ber Sprachen, ber bekanntlich vor achtzig Jahren für uns Deutsche zuerft von Friedrich Schlegel in feinem Buche "Ueber die Sprache und Weisheit der Inder" entdect wurde, noch gar nicht einmal berücksichtigt, sondern Die Auffätze bewegen sich vorzugeweise auf culturgeschicht= lichem und bichterischem Gebiete. Daß wir 3. B. bas Schachspiel aus Indien überkommen haben, ift bekannt; ber zweite, höchst anziehend geschriebene Auffat theilt uns barüber Näheres mit. Daß auch unsere sogenannten "arabischen" Ziffern aus Indien stammen, wie gleichfalls feststeht, hatte ebenso gut Wegenstand eines Aufjages werben können. Ob nicht auch der Thierfreis indisch ift? Dies nur zum Beweis, ein wie ergiebiges Thema sich ber Berfaffer ausgesucht hatte. Mehrere unferer befannteften Betränke verrathen ichon durch ihre Namen gleichfalls indischen Ursprung; eins der beliebtesten, den "Bunsch" (aus pantscha, fünf, weil er aus fünf "Elementen" besteht, nämlich außer den vier befannten Schiller'ichen noch dem Thee, also bei den Indiern schon mehr "Bowle" ist übrigens nehmen die Inder wirklich auch fünf Elemente an, nämlich außer ben vier griechischen noch ben Mether), behandelt der Berfaffer in Rr. 7: "Der Splveftertranf". Aber auch Rum (roma, Wasser) und Arak (rakschasura, Dämonenwein) find indische Ramen. Die "Lotosblume" (Rr. 4) ift mit hinblid auf Beine's Dichtungen gefchrieben. Es muß ein entzudendes Schaufpiel fein, einen folden Lotosteich zu feben, umschwärmt von hansas (= Gane, boch ist die indische Bans, die wir Flamingo nennen, ein wunderschöner, mehr reiherähnlicher Bogel), die ben Samen diefer Blume verzehren. Flamingo und Lotus find bei ben indischen Dichtern eine Art Liebespaar, wie Rose und Rachtis gall bei den Persern. So sagt Bhartrihari, nach Rückert:

Bliebe auf Erden gleich Rirgends ein Lotusteich, Doch fratte nicht der Schwan Im Miste wie der Hahn. Arbeite biefer Anslage behandeln weniger den bistorischen i große Ander erräglich geworden in, in die Aelbe der Zusammerhang zwischen indischer und deutscher Silvung, englischen Tichinngssormen einzusähren, scheim mir ein als sie das nachgerade bei uns erwachte Betürsiss, und döckt unglücklichen. Wag Longsellow in Urbeitrafte der um indischen Silvung gu tummern, befriedigen silvun. So mannichischen Hindernisse, die sich in dem singentlichen Archenischen Silvungsber der Poesse entgegenürmmen und die unn bossentich nach dem glücklichen Ausgange des Kriegs Philosophie"; das berühmte Kapitel der indischen Witwens werden, verbrennung behandelt Ar. 20: "Tie indische Arau".

Taf ber Verfasser selbständige Studien aus den Cnellen gemacht hat, zeigt sich zwar nirgends in aufdringlicher Weile, läßt sich aber überall durchfühlen; auch hat er sich schon mit Geschich in dichterischen Uebersetungen indischer Sagen und Epopoen versucht; recht ansprechend ist die Probe einer Uebersetung eines indischen Kunstepos, die er uns bei Gelegenheit eines Auslages über indischen Bergcultus zum besten gibt (S. 189):

Ta lieht er nach den luft'gen Höhen broben, Wo steil des Berges Gipfel auf sich baun, Als hätt' er sich im Riesendrang erhoben, Tes Weltalls fernste Welten noch zu schaun, Als wollt' er fühn des himmels Jeste tragen, Ten Weltenberg aufstrebend überragen.

Wie steht er da, belebt von tausend Wesen, Wie eine zweite Welt so groß und reich: Es treibt der Mensch tief unten still sein Wesen, Und Geister wohnen hoch im lust'gen Reich: Ihn schuf der große Gott, um seine Macht zu zeigen, Tenn diese zweite Welt, sie ist sein eigen.

Mus Felfengipfeln, die den himmel ftreifen Und schneebedat hell schimmern wie Demant, Turchglangt von Erzesadern, goldnen Streifen, Dat aufgebaut den Berg des Gottes hand: Tem herbstgewbife gleich, das leicht sich balt, Bom Betterschein vergoldet und durchstrahlt.

Jebem Freund einer erfrifchenden, geiftreichen Lefture tann bas Buch warm empfohlen werben.

2. Longfellow's Dichtungen. Gin literarifches Beitbild aus bem Geiftesleben Nordamerifas von Alexander Baumgartner, B. J. Bweite vermehrte und verbefferte Auflage. Mit Longfellow's Portrat. Freiburg i. Br., herber. 1887. Gr. 8. 4 M.

Gleich von vornherein muß ich erklären, daß ich vor Longsellow's Dichtergabe bei weitem die Hochachtung nicht habe wie der Perr Verfasser. Das "Lied von Hiawatha", sein berühmtestes Wert, hat mich sehr kühl gelassen und ich gestehe, daß mir in einem einzigen Kapitel Cooper's, wie in Cora's Ausenthalt dei den Telawaren von den Bergen oder in der Klage der "großen Schlange" um Unfas im "Lepten Wohlfaner" trot der prosaischen Form mehr echte Poesse enthalten zu sein scheint als im ganzen "Diawatha". Wilde können nur anziehend in der Dichtung wirken, wenn sie mit Gebildeten in Berührung gebracht werden, und gerade dieser Ausgade scheint Longsellow wie sein Deld gestissentlich aus dem Wege gegangen zu sein. Der Versuch, in "Evangeline" den Perameter, der schon im Teutschen ein misliches Experiment und nur durch

englischen Lichmanfermen einzuführen, ideim um ein bodit unglädlicher. Dag Longfellem in Arbemadn ber manrichfachen hinderniffe, bie fich in bem jugentlichen Rordamerita bisber der Loeffe entgegennemmten und die unn boffentlich nach bem gludlichen Ausgange bes Kriegs mit den Eflavennaaten allmäblich verichwinden werben, immerbin Großes geleiftet baben, uns Denrichen bietet er beshalb noch feine rechte Sandhabe ber Bewunderung, io wenig wie sein Freund, der engliiche poeta laureatus Tennuion, der fich bei Baumgartner mit Longiellow in die Bewunderung theilen muß. Bas mag nun wol bem protestantischen Amerikaner die Bewunderung des Beinitenpaters für das "Lied von Siawatha" und für den gangen Longiellow erworben haben? Man leie, was da gedruckt steht S. 193, nachdem vorher die Berdrängung der Rothhaute durch die Beißen gegeißelt worden ift und die Rothhaute geichildert worden find, wie folgt:

Sie waren ebenso unermübliche als geichickte Jäger und Fischer, wilde Krieger, soweit ihr unstetes Jagdleben und die gegenseitige Eisersucht ber Stämme häusigen Krieg und gransames Kriegsrecht begünstigten, aber auch hinwieder gutmüthige Ratursinder im heimatlichen Wigwamdorf, voll Liebe und Treue zu ihren Sippen, opserwillige Beobachter des Gastrechts und Bekenner einer Religion, welche unter einem kindischen Gewebe von Zauberei und Aberglauben noch manchen Zug der Urossenbarung durchschimmern ließ, der sie weit erhob über den blutlechzenden Fetischismus der afrikanischen Reger.

Nachdem bann ihre Graufamteiten möglichst entschuldigt worden find, heißt es weiter so:

Die tatholische Rirche übernahm beshalb froben Ruthes jenes, wie Albrecht von Saller fagt, "fo ichone, ber Menschheit fo vortheilhafte Project, die in ben Schredniffen bes Urwalbes gerftreuten Boller zu fammeln und fie bem Buftand ber Bilbbeit, ber ein ungludlicher Buftand ift, zu entreißen, ihren graufamen und gerftorenden Kriegen ein Ende ju machen, fie mit bem Lichte ber wahren Religion zu erleuchten und fie zu einer Gefellschaft zu vereinen, welche burch Gleichheit ber Burger und Gemeinschaft ber Guter einigermaßen bas golbene Beitalter barftellt". Bie biefes große civilisatorische Wert burchfreugt und vereitelt marb, ift fattfam befannt. Goldgierige Rramer ericbienen auf bem Schauplat, um an ber Rinbeseinfalt bes Indianers fich betrugerischerweise zu bereichern. Dem Rinde bes Urwalbes wurde seine reiche Jagdbeute gegen bas verheerenbe Feuerwasser umgetauscht. Diefes machte ben Indianer jum graufamen Raubthier, ber bagu tommenbe Betrug und bie Gewaltthat reigten ihn gum verzweifelten Rampfe. Das "Raubthier" glaubte man fchiegen, bas Sinberniß ber Civilifation aus bem Bege ichaffen zu durfen, und fo begann bann die barbarische Hetjagd ber "Civilisation" auf ben ungludlichen Indianer, ben fie felbft burch hinterlift und Barbarei gu ihrem Feinde gemacht hatte. Rur einige Trummer ber alten Ureinwohner, in die Felfengebirge gurudgebrängt, von fatholischen Miffionaren bem Chriftenthum gewonnen, von Methobiftenprebigern, Regierungscommiffaren und Rramern gequalt und ausgesogen, erinnern bie erleuchtete humane Gegenwart noch baran, baß bie gange Raffe für bas Chriftenthum und burch bas Chriftenthum für die Civilisation hatte gerettet werben fonnen.

Da haben wir's! Das hat die Borsehung wirklich nicht gut gemacht, daß sie nicht die Indianer von ganz Amerika in die Hände katholischer Europäer fallen ließ. Wit Stolz kann die katholische Kirche auf die Indianer Südamerikas bliden, ungefähr wie König Philipp dem Marquis Posa gegenüber auf die Kirchhofsruhe Spaniens in Bergleich mit dem blutigen Aufstande der Niederländer. "Und diese Ruhe gönn' ich den Flamändern." Wie beschausich, still in ihrem Christengott vergnügt war nicht das Los der Peruaner in den Bergwerken! Nein, wer in einem Glashause sist, sollte doch nicht mit Steinen wersen. Das also ist das Verdienst Longfellow's, daß er es unternahm (S. 194), "der Homer dieser untergegangenen Stämme zu werden".

Longfellow ift in der Universalität seiner literarischen Bilbung ein echter Nordamerikaner und zeigt auch barin eine gewisse Bermanbtichaft mit bem beutschen Geifte, mit bessen literarischen bedeutendern Erzeugnissen er sich be= fannt gemacht, die er in seinen Dichtungen reproducirt hat. Wenn er seiner "Golbenen Legende" die schöne Dichtung vom "Armen Beinrich" zu Grunde legt, fo erwirbt ihm das begreiflicherweise das Wohlwollen bes Jesuitenpaters; wenn er sich aber babei unterfängt, auch die Verderbtheit der Alöster zu schildern und etwa ein Gaudiolum ber Monche barguftellen, fo wird er nach Gebühr bafür abgekanzelt. Aber die meiste Sympathic hat er sich bei Bater Baumgartner baburch erworben, daß er auch ben europäischen Süben bereifte und ben Amerikanern bie Schönheiten fatholischer, romanischer Dichtungen erschloß: besonders wird seine Uebersetzung bes Dante als eine Ruhmesthat gepriesen. Daß von jeher deutsche Brotestanten sich mit den Ratholiken in die Bewunderung dieses Dichters neiblos getheilt, ja gewissermaßen ihn als ben Ihrigen betrachtet haben, weil er wie jeder Brotestant ein echter Ghibelline war, weil er, wie die Juden auf den Meffias, fo auf ben Romerzug Beinrich's VII. hoffte, verschweigt der Herr Bater. Und doch ist es ein unbestreit= barer Borgug ber protestantischen Gemissensfreiheit, bag wir uns bem Schonen und Großen aller Bolfer und Religionen hingeben, mit ihm sympathisiren können, ohne beshalb Beangftigung in unferm protestantischen Gewiffen ju empfinden, wie fie ber Berr Bater gewiß empfinden wurde, wenn er sich mit Liebe und Bewunderung in die Goethe'ichen Dichtungen versenten follte. Geber protestan= tische Forscher ber ältern beutschen Literatur wird mir jugeben, bag er, wenn er fich in die glaubensinnigen Dichtungen bes beutschen Mittelalters versenkte, katholifirt habe - ohne barum ein schlechterer Protestant zu fein.

3. Thomas Carlyle's religiöse und sittliche Entwickelung und Weltsanschauung. Studie von Ewald Flüges. Leipzig, Grunow. 1887. 8. 5 M.

Auch hier kann ich mich nicht zu dem Standpunkt ber Bewunderung des Helben emporschwingen, auf dem doch der Berfasser eines solchen Buchs nothwendig stehen muß, um die Abfassung desselben für eine Pflicht und sich für berusen zu halten, sich derselben zu unterziehen und die mühevolle Arbeit zu übernehmen. Daß aber der Bers

fasser, seines Gegenstandes voll, teine Mühe gescheut hat, und daß ihm das Buch recht wohl gelungen ist, stehe ich keinen Augenblick an, zu bezeugen. Ich wünschte nur, daß es recht bald ins Englische überseht würde, denn jedenfalls können die Engländer immer noch mehr von Carlyle sernen als wir Deutsche. Carlyle ist groß als Essayist; um dies werden zu können, muß man das Glück und das Geschick gehabt haben, dem Impresario einer englischen Riesenund Weltzeitung näher getreten zu sein — ein Glück, um welches ich niemand beneide. Daß der Essayismus nach englischem Muster immer mehr auch in Deutschland überzhand nimmt und zu der Ueberproduction auf dem deutschen Büchermarkte beiträgt, scheint mir eben kein Segen zu sein. Carlyle's religiöse Weltanschauung formusirt der Verfasser in die Worte (S. 127):

Ein unenbliches, göttliches Bunder ist die Welt, wie sie uns umgibt — ein unenbliches, göttliches Bunder sind wir selbst, wie wir uns dieser Welt und all ihren Erscheinungssormen gegenüber gestellt fühlen. Das einzige, was wir — selbst eine Offenbarung Gottes — der andern unendlichen Offenbarung Gottes, der Welt, gegenüber fühlen und empfinden können: ist Ehrfurcht, Verehrung des Heiligen, Ewigen. Diese Ehrfurcht vor dem Höchsten — wie es sich in unsern Innern und überall in der Welt offenbart — ist Religion; Religion, welche nicht blos als Gefühl, Empfindung unsere Seele erfüllt, sondern sich in unsern Leben, in unsern Werken zeigt, welche untrenndar mit der höchsten sittlichen Schönheit verbunden ist, dieselbe zur Folge hat.

Kommen mir nun auch Carlyle's religiöse Ibeen etwas verschwonnnen vor, so bekenne ich mich um so rückaltsloser zu seinen Ibeen über die Kunst, besonders über die Dicktung, und ich denke, daß sicherlich hierin Carlyle's wahre Bedeutung liegt. Diese Feinfühligkeit, mit der er sich in die deutschen Dichter hineinlas, mit der er Goethe für die Engländer geradezu entdeckte (der Verfasser gibt in den Beilagen ergöpliche Beispiele von Misverständnissen Goethe's dei Carlyle's englischen Zeitgenossen), hat ihn zu einem beliebten Cssaisten gemacht. Ihm ist der Dichter noch der Prophet, der Mund der Gottheit, und mit Recht. Bitter klagt er über das Zeitalter der Maschinen, in dem er geboren sei:

Wir haben nun glüdlich Maschinen zur Erziehung, Lancasterund Hamilton-Waschinen, Monitors u. s. f. Erziehung, ber geheime Berkehr ber Weisheit mit ber Unkenntniß, ist nicht mehr ein unbestimmter seinfühlender Proceß, der genaue Kenntniß des Schülers und genaues Eingehen auf des einzelnen Schülers besondere Fähigkeiten ersordert und beständigen Wechsel der Erziehungsmittel und Methode auf das eine Ziel hin, Erziehung ist jest ein vollständig sicheres, universelles und höchst einkaches Geschäft, das im groben und großen betrieben werden kann, freilich mit der gehörigen Waschine!

4. Chatespeare-Charaftere. Bon Julius Thummel. 3wei Bande. Salle, Niemeyer. 1881-87. 8. 6 M.

Die erste Anregung, ein solches Buch zu schreiben, scheint dem Berfasser aus Borträgen erwachsen zu sein, die er über einzelne Gruppen von Charatteren gehalten hat (er redet einmal seine Leser noch mit "Sie" an), wol auch aus Aufsähen für das Shakespeare-Jahrbuch. Leider ist der, wie es scheint, noch nicht sehr alte Berfasser über

bem Erscheinen bes Werks bahingestorben, hat aber, wie und Luise von François in einem Borwort zum zweiten Bande mittheilt, auch bas Manuscript zu biesem Bande fast brudreif hinterlassen.

Mangel ist nun freilich an bergleichen Büchern nicht. Und wenn auch Shakespeare's Dichtergröße murbig ift, bis ins Einzelnste hinein durchforscht zu werden, so stellt fich boch gerade einem folden Werte ein anderes Bebenten entgegen. Wenn ich die Charattere Leffing'icher, Goethe'= icher, Schiller'icher Dramen, weniger icon ber griechischen, weil diese mehr typisch geschaffen sind, burchforscht habe, fo habe ich ben Charakter bes Dichters felbst, seine mensch= lichen und bichterischen Borzuge und Mängel, seine Reigungen und Abneigungen näher kennen lernen, bin also in ber Renntnig bes Dichters weiter gefommen. Richt fo bei Shatespeare. Deffen Universalität und Objectivität macht es. worüber icon Schiller in feiner Rugend in Berzweiflung gerieth, unmöglich, in ben Charakteren feiner Dramen Buge bes Dichters felbst gewahr zu werden. Ihn zu einem Rechtstundigen, zu einem Ratholiken und wer weiß was noch aus feinen Dramen stempeln wollen, ift ein nutloses Beginnen; er bleibt eben der dramatische Dichter ichlechtweg.

Ein zweites Bebenken mag ich gleichfalls nicht versichweigen. Es treiben fich unter Shakespeare's Dramen immer noch einige herum, die des reisen Dichters durchaus nicht würdig sind; ich meine besonders "Titus Andronicus"

und "Troilus und Cressiba". Rennten wir von ihnen wie von den unvollsommenen Jugendbramen unserer großen deutschen Dramatiker Zeit und Art der Entstehung genau, so würde das Eingehen auf dieselben für das Studium des Dichters sogar sehr lehrreich sein; so aber, da sie gewissermaßen in Reih und Glied mit seinen Meisterwerken stehen, können sie die ästhetische Würdigung des Dichters nur stören und der Verfasser hätte besser gethan, von einer Besprechung ihrer Charaktere ganz abzusehen.

Der Berfasser hat die Charaktere in Gruppen geordnet; er bespricht die Rinder, die Frauen, die Greise, die Narren, bie Bosewichter u. f. w. Aber jeder, ber sich seiner Shatespeare-Letture genauer erinnert, wird fogleich finben, bak Shatespeare in jeder biefer Gruppen wieder universell ift: jebe Gruppe ift eine kleine Belt und über ihr fcmebt ber Beift ihres Dichters ungesehen und unerkannt. Ich will nicht hoffen. bak man beshalb bas Buch für unnüt ansehen werbe. Sabe ich wenig Belehrung baraus geschöpft, so gibt es boch mannichfache Unregung, es füllt mußige Stunden durch die Beschäftigung mit einem großen Dichtergeiste würdig aus. Es ist nicht gerade in schwung= vollem, vielmehr burchaus in schlichtem, aber in einem fo flaren, maß- und gehaltvollen Stile geschrieben, bag ich freilich bavon absehen muß, hier eine Brobe beffelben zu geben, ba fie boch nichts Auffallendes zeigen wurbe, aber bas ganze Buch um fo wärmer empfehlen fann.

Nobert Borberger.

#### Aus dem Frauenschriftthum.

- 1. Zwölf Bilber aus dem Leben. Erinnerungen von Fannh Lewald. Berlin, Janke. 1888. 8. 6 M.
- 2. Rauch. Sechs Novellen aus bem Alltagsleben von Luise Bestfirch. Berlin, A. Dunder. 1888. 8. 3 M. 50 Pf.
- 3. Romeo's Debut. Erzählung von A. Plothow. Berlin, Jante. 1888. 8. 4 M.
- 4. Milian. Bon Amalia Crescenzia. Wien, Konegen. 1888. 8. 4 M.
- 5. Im Freiheitstampfe. Gebicht aus dem serbischen Bolls- und Kriegsleben von Eugenie Wohlmuth. Wien, Konegen. 1888. 8. 1 M. 60 Pf.

Unter den vorliegenden fünf Büchern sind die beiben ersten literarische Gaben, die wir mit Freude und Dank entgegennehmen und in die Gattung jener Frauenwerke reihen, bei deren Lesen wir mit Ueberzeugung ausrufen: Ein Mann hätte das auch nicht besser gemacht! Dieser gebräuchliche Ausdruck will eigentlich nichts anderes sagen als: die Frau erreicht als Dichterin oder Schriftstellerin den Reisegrad erst dann, wenn es ihr gelingt, so zu schreiben, wie gottbegnadete Herren der Schöpfung zu thun pslegen. Man ist dann auch gewillt, ihr in Gnaden zu verzeihen, daß sie in ihren Mußestunden überhaupt nach dem Gänsestiele greift. Dieser Gradmesser ist ungerechtsertigt und man wird sich mit der Zeit daran gewöhnen müssen, bei

ber Beurtheilung von Frauenschriftwerken — zumal belle= triftischer Natur - eben auf jene Merkmale bingumeifen. bie als Rennzeichen bes Ewig-Weiblichen ben betreffenben bichterischen Erzeugnissen zu eigen find und zugleich auch bie Begründung ber Eigenartigkeit und ber individuellen Färbung enthalten. Die beiben vorliegenden Berte haben biesen Bug. Frau Fanny Lewald hat icon oft genug gezeigt, baß fie im Bollbefite einer feinen Beobachtungs= gabe, mahrhaft humaner Gefinnung und eines zur Biebergabe empfangener Einbrude gang besonders reichen Talents ift. Ihre Werke ("Italienisches Bilberbuch", 1847, "England und Schottland", 1851-52 und "Reisebriefe aus Deutschland, Italien und Frankreich", 1880) find ebenso viele Belege für bas Befagte und gehören zu bem beften, was auf diesem Gebiete in der deutschen Literatur entstanden. Ich möchte ber Berfasserin "Zwölf Bilber nach bem Leben" (Nr. 1) in diese Kategorie einreihen. Sie zeichnet uns biese Bilber aus bem Schape ihrer Erinne= rungen und öffnet zu beren Bervollftändigung ober Abrundung auch ihre gewiß reiche Briefmappe. Alle find mit festem Griffel und boch frauenhafter Unmuth gezeichnet. Wenn das eine ober andere erhöhtes Interesse in uns erregt, so trägt wol die Perfonlichkeit, die als Modell

biente, ben Grund zu biefem Umftande in fich. Lebenswahrheit ift bas charafteristische Merkmal all dieser Bilber: was fie bietet, und fei es noch fo klein, ift in fich fertig, abgeschlossen; nicht, wie ce sonst in ähnlichen Werken vorfommt, ein Sammelfurium anekbotenhafter Ruge, wobei bie einzelnen mehr ober minber anziehenden Beschichten ober Beschichtchen als ebenso viele verschiebenfarbige Steine ein Mofait bilben, bas burch ben schwachen Ritt ber Darstellung nur lose zusammengehalten wird. Die hier gesammelten Erinnerungen werben feinerzeit für größere, eingebendere Biographien äußerst nothwendige und wichtige Behelfe abgeben, benn noch ein zweites charafteristisches Merkmal ift ihnen eigen; die Berfasserin hat mit bem den Frauen eigenthümlichen Scharfblide den hier verewigten Berfonlichkeiten Büge abgelauscht, die manchem andern Beobachter entgangen wären. Da ist es zuerst Johanna Rinkel, die wir so recht als treues deutsches Weib kennen lernen, Beinrich Beine, ber ewig im Sturm und Drang festgebannte, ber Fürst Budler-Dlustau, beffen an die Berfasserin gerichtete Briefe manch prophetisches Wort enthalten, dann die bedeutende Wilhelmine Schröder-Devrient, Frang Lifzt, hier mehr als edler, opferfähiger Mensch, benn als Rünftler geschilbert, ber liebenswürdige Maler Guftav Richter, ber um die Entwidelung bes Farbenbruds und ber Runftgewerbe fo hochverdiente Brofeffor Wilhelm Zahn, die Sängerin Karoline Ungher-Sabatier, der Arzt Wilms, der einst so ausgezeichnete Lear=Darsteller Theodor Döring, ber frangösische Schriftsteller von Lamennais und endlich die Jugendfreundin Napoleon's III., Hortense Cornu. All diese Stude tragen in ihrer Durchführung ben Stempel fünstlerischer Ruhe und geben Zeugniß von der Objectivität und Unparteilichkeit der Berfasserin. Bas die Charakteriftit anbelangt, ift biefelbe oft nur in einem knappen Sate mit haarscharfer feelischer Analyse enthalten, aber er wiegt die bestgedrechselten Berioden auf. Da ift Rern und Rraft und bas Bilb wird und ftete in mit Mag aufgetragenen Farbentonen vor die Seele gezaubert. Wie oft gereicht es ähnlichen Schilberungen jum Rachtheil, baß ber Berfaffer ober bie Berfafferin (befonders bei letteren ist dies häufig ber Fall - vgl. Fraulein L. Ramann's Schriften über Lifat) fich gang unverschens in ben Begenftand verliebt zu haben scheinen, deffen lebensmahres Conterfei fie une geben wollen; in biefen Fehler verfällt Fanny Lewald nicht: bas weiß übrigens jeber, ber ihre geiftige Gigenart, die in ben Borbergrund tretende Berstanbestraft, tennt. Für bas Wert, bas fie uns geschentt, fagen wir ihr herzlichen Dant und munichen nur, bag ähnliche schriftstellerische Erzeugniffe - bei ben Frangojen und Englandern ift bies ichon feit lange ber gang und gabe - immer mehr und mehr auch aus bem Boben bes beutiden Schriftthums emporblüben mögen.

Die andere dankenswerthe Gabe ift die Novellensfammlung "Rauch" (Nr. 2). Die Berfasserin, Fräulein Luise Westkirch in Hannover, tritt mit diesem Buche in die Reihe der besten Erzählerinnen. Die kurze, knappe,

markige, psychologisch fein burchgeführte Erzählung ist nicht nur mit Recht beliebt, sondern scheint auch mehr benn je von unfern weiblichen Schriftftellern mit Glud gepflegt zu werben. Erft fürzlich wurde bas reizende Buch .. Aus meiner Beimat" ber schwäbischen Dichterin S. Billinger in biefen Blättern mit besonderer Anerkennung besprochen und manch eine beutsche Frau ergeht sich mit Geschick auf Diesem schwierigen Gebiete. Westfirch und Billinger konnen fich die Sand reichen; beibe greifen ihre Stoffe aus bem Bolts- und Alltageleben. Fraulein Beftfirch ist in solchen Kreisen zu Sause und bietet uns in ibren feche Novellen ebenso viele Cabinetstücken im edeln fünft= lerischen Sinne burchgeführter realistischer Erzählung. Bersonen, Ereignisse, Schickfale und Sandlungen find bem wirklichen Leben entnommen, bemfelben nachgeschilbert und burch die Kunft ber Darstellung verklärt. Alle sind ausnahmlos icon, padend, fpannend, oft zu Thränen rührend: besonders aber mögen hervorgehoben werden: "Rauch", "Gin Lied" und "Der Ruß eines Rindes". Das Buch wird seinen Weg machen und Fräulein Westfirch sich auf biefer Bahn noch eines ichonen Namens erfreuen, benn fie wird auch nach höherer Bollendung in der fünstlerischen Abrundung ringen, d. h. einzelne Rebler vermeiben, wie 3. B. - es tommt allerbinge in bem ftarten Banbe nur zweimal vor - bas Bervortreten ber Erzählerin mit ihrem 3ch, inmitten ber Abwidelung von Begebenheiten, bie mit ber Berfon bes Schilbernben nichts zu thun haben.

Ueber bie brei nun folgenden Bucher tann ich in Rurze berichten. "Romeo's Debut" von A. Plothow (Nr. 3) icheint ein literarischer Erftling. Der Borwurf zu biefer Erzählung ift nicht ohne Interesse: die Licht-, mehr aber noch bie Schattenseiten bes Schauspielerstandes. Der Belb, ein junger gebilbeter Photograph, erglüht für bie edle Runft und wird Mime. Mit ber gangen Singabe fampft er gegen alle Hinderniffe, um aber boch zu erliegen, wieder in ben Safen ftiller Arbeit einzulaufen und die Segnungen berfelben an ber Seite eines treuen Beibes zu genießen, nachdem er in der Liebe zu dem Mädchen, das die eigentliche Triebfeber seines Strebens gewesen, ebenfalls Schiffbruch gelitten. Wenn auch einzelne Figuren brav geschildert find und bas Beiwert, im guten Sinne verwendet, bas Interesse am Selben zu nahren vermag, fehlt boch die fünftlerische Durchführung; es ift viel zu viel Schablone, felten ein Erheben aus ben Gifenklammern berfelben; es fehlt mit einem Worte die Rraft tüchtiger Darftellung beffen, mas Berg und Ropf ber Berfafferin fich gang hubich ausgebacht und zurecht gelegt.

Noch schwächer ift "Milian" von Amalia Erescenzia (Rr. 4). Der Stoff ift karg, in seinen Einzelheiten mit allzu behaglicher Breite und nichts weniger als formgerecht burchgeführt; manches ganz ungerechtfertigt, die Sprache ost genug widerborstig — das Ganze ein schwächliches Erzeugniß, bei dem nur der hie und da durchleuchtende gute Wille anzuerkennen ist. Das beste an der Erzählung scheinen mir einzelne der eingestreuten Tagebuchblätter der

Belbin Balentine, ba fie in ihrer Märchenform ben Stempel ber Originalität tragen.

Bas nun "Im Freiheitskampfe" (Nr. 5) anbelangt, fällt es mir in der That schwer, durchaus nichts Erfreusliches sagen zu können. Fräusein Eugenie Bohlmuth in Wien hat durch ihre mundartlichen Erzählungen ("Bas Moidl erzählt", 1882 und "La Christana", 1884) die Anerkennung der Kritik eingeheimst und sich um die Pflege der südlichen deutschen Dialekte ein Berdienst erworden. Im vorliegenden Gedichte verläßt sie das Gebiet der Prosa und dietet uns im Kleide der Reime eine ungenießbare literarische Kost. In dem stofflich nicht uninteressanten Gedichte, das nur dort eine höhere poetische Temperatur erreicht, wo des Helden Frau durch ihr muthiges Austreten den versorenen Sieg zurückgewinnt, wimmelt es von

Fehlern gegen die Form. Gine Menge von ungerechtsfertigten Apostrophirungen, von an Verrenkung gemahnenden Inversionen vergällen den Genuß der Schöpfung; auch die Trochäen sind lahm. Gine kleine Lese möge meine harte Beurtheilung rechtfertigen:

Und sie gog mit ben Gespiel'n . . . . Sie bie Schonfte auch von all'n . . .

Mein unmaßgeblicher Rath wäre: die Versasserin möge nach diesem misglückten Versuche wieder das Gebiet der Prosaerzählung betreten. Aarl Schrattenthal.

#### Bur preußischen und deutschen Geschichte.

1. Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte. Neue Folge der "Märkischen Forschungen" des Bereins für Geschichte der Mark Brandenburg. In Berbindung mit F. Holbe, G. Schmoller, A. Stölzel, A. von Tahsen und H. von Treitschle herausgegeben von Reinhold Koser. Erster Band. Erste Hälfte. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1888. Gr. 8. 6 M.

Die ftarfere Betonung bes nationalen Standpunktes, bie wir in ben letten Jahren im Deutschen Reiche mehr und mehr um sich greifen saben, macht sich auch in der historischen Bissenschaft beutlich fühlbar: weit eindringenber und umfangreicher als noch vor furzer Zeit wendet fich die historische Forschung der deutschen und innerhalb berfelben vor allem ber preußischen Geschichte zu. Bahrend wir uns noch fehr gut ber Periode erinnern, in ber bie außere preußische Geschichte nur die Aufmerksamkeit einer geringen Anzahl Siftorifer auf fich jog, unter benen fich freilich Beifter erften Ranges befanden, mahrend noch vor einem Jahrzehnt für die Durchforschung der innern preußischen Geschichte nur wenige Anfänge vorlagen, bringt jest jedes Jahr eine reiche Fulle von Beröffentlichungen gur innern und außern Befchichte bes vornehmften ber beutschen Staaten. Rein Wunder, daß sich ba bas Beburfniß geltend machte, biefen Studien in einer fpeciell ber preußischen Geschichte gewibmeten Zeitschrift einen Mittelpunkt zu geben. Bon bieser Zeitschrift liegt jett ber erfte Halbband vor, und fein Inhalt zusammen mit den Namen des Herausgebers und der diesen unter= ftütenden Rrafte gewährt uns die fichere Burgichaft, daß die preußische Geschichtsforschung hier eine durch= aus würdige Bertretung erhalt. Benben fich auch bie "Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Ge= schichte" in erster Linie an die Fachgenossen, ist es vor= nehmlich ihr Zwed, neue Aufschluffe über die Bergangenbeit zu bieten - fei es, bag biefelben burch Benutung von noch in dem Schose ber Archive ruhendem Material,

fei es, daß fie durch beffere Berwerthung icon bekannter Quellen gewonnen werden -, so findet fich doch unter bem reichen Inhalte bes vorliegenden Salbbandes eine gange Reihe von Auffagen, Die auch für einen weitern Rreis Interesse haben, alle biejenigen fesseln werben, benen die Renntniß der Bergangenheit bes Staats, dem Deutschland feine Einheit verdankt, als ein unabweisliches Erforderniß moderner Bilbung erscheint. Nur von den Abhandlungen, die in diesen Kreis gehören, sei hier turg bie Rebe, mahrend bie von rein fachwissenschaftlichem Interesse nicht erwähnt werden können. Eröffnet wird bie Beitschrift in würdigster Weise durch eine Arbeit bes Berausgebers, die in furgen großen Bugen einen Ueberblid über die Entwidelung ber brandenburgisch-preußischen Beschichtsforschung gibt, und babei so recht zeigt, wie bier feit den grundlegenden Werten Rante's und Dropfen's bie Thatigkeit fich immer reicher entwidelt und jest fast alle Epochen und Seiten ber brandenburgisch preußischen Beschichte gründlich in Angriff genommen hat. Ja augen= blidlich icheint die innere Geschichte Breugens noch größere Anziehungetraft zu besiten als bie außere. So gelten auch iener in unferer Beitschrift zwei werthvolle Auffabe. Der auf biefem Gebiete berufenfte Renner, Schmoller, schilbert bas brandenburgisch-preußische Junungswesen von 1640 bis 1806; vorerst zeigt er, wie gründlich verrottet die Zustände um 1700 hier waren, und wendet sich dann zu ben Reformversuchen ber Staatsregierung, die erft unter Friedrich Wilhelm I. lebhafter werden; indeffen führt Schmoller die Darstellung diefer Reformbestrebungen biesmal nur bis 1730, sobaß er die einschneibenden Mende= rungen bes Jahres 1731 nicht mehr mit behandelt. Land= wehr schilbert auf Grund bes archivalischen Materials bie Rirchenpolitit bes Großen Rurfürften in Bezug auf bic Mark Brandenburg, wobei vielfach die Sachen in anderm Lichte erscheinen, als man fie bisber gesehen; befonders

jucht ber Verfaffer nachzuweisen, baf bie Reformirten von Friedrich Wilhelm auf Rosten der Lutheraner begünstigt sind, daß nicht die Lutheraner allein die Friedensstörer gewesen, ohne daß man jedoch behaupten könnte, biese Ausführungen bes Berfassers machten immer einen überzeugenden Eindruck. Rurz erwähnt sei noch ein Auffat von Mamroth über die Luxussteuer in Breugen von 1810 bis 1814 und eine Studie von Raude über Bruchftude von Memoiren ber Brüber Friedrich's bes Großen, wo die weitgebende Parteilichkeit diefer Memoiren nachgewiesen wird. Etwas befrembend ift es, wie in eine Beitschrift für preußisch-brandenburgische Geschichte ein - an fich recht anziehender - Auffat B. von Treitschte's über ben Berzog von Cumberland und bas hannoversche Staatsgrundgeset von 1833 fommt: es wird hier gezeigt, wie Ernst August bie hannoversche Berfassung, die er später umftieß, als Thronfolger, wenn auch in zweideutigen Ausbruden, anerfannt hat. Gine fehr bantenswerthe Beigabe ber Reitschrift bilbet bie Bibliographie ber neuen Beröffentlichungen gur preußischen Geschichte, größtentheils mit turger objectiver Inhaltsangabe.

2. Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsverfaffung, dargestellt im Wirfen seiner Landesfürsten und obersten Justizbeamten. Bon Abolf Stölzel. Zwei Bande. Berlin, Bahlen. 1888. Gr. 8. 22 M.

Jener eindringenden Beschäftigung mit ber innern preußischen Geschichte, die wir oben hervorhoben, ift auch bas Werk Stolzel's entsprungen, welches uns die Entwidelung eines ber wichtigsten, wenn nicht bes wichtigften Bweiges der Staatsverwaltung durch fünf Jahrhunderte, von den Ascaniern bis zu der Verfassung von 1850 vorführt. Auf Grund umfaffender Durchforschung sowol bes reichen archivalischen wie bes umfänglichen gebruckten Materials wird uns hier eine eingehende Geschichte ber oberften preußischen Justizbehörden gegeben. Da im Unfang naturlich die Juftigverwaltung von der sonstigen Staatsverwaltung nicht ftreng geschieben ift, erweitert fich Stolzel's Darftellung für die frühern Jahrhunderte ber Monarchie fehr oft zu einer Geschichte ber preußischen Berwaltung überhaupt. Ebenso ift eine ftrenge Sonderung zwischen Berwaltung und materiellem Recht nicht möglich, und bas Buch gewährt baber in allen wesentlichen Bunkten zugleich eine Beschichte bes preußischen Rechts. Ift es boch, wie gerabe Stölzel hier nachweift, für bie preußischen Monarchen und ihre Rathe stets die erste Sorge, für die Rechtsverwaltung in doppelter Beife bie Grundlagen gu ichaffen, burch Feststellung einmal bes processualischen Berfahrens, sobann bes materiellen Rechts. Als Grundzug ber gangen Entwidelung ericheint in bem Buche Stolzel's bie allmähliche Losmachung ber Gerichte von ber Autorität bes Monarchen: mahrend burch bie Reception bes römi= ichen Rechts der Landesherr die oberftrichterliche Gewalt bekommt, macht fich ichon im 16. Rahrhundert eine Gegen-

ftrömung geltend, bie allmählich immer mehr an Rraft gewinnt und immer größere Siege bavontragt. feit 1534 verlangen die Stände, daß der Juftig ihr ftrader Lauf gelaffen werde; im 18. Jahrhundert erklärt sich die allgemeine Stimme immer mehr gegen bie Machtsprüche bes Monarchen, die über die Spruche ber Gerichte wea in die Rechtspflege eingreifen, und gegen die Supplifen, welche mit Uebergehung ber Berichte fich an den Berricher felbst wenden. Nachdem zuerft nur die auf Grund falscher Ungaben erichlichenen Machtsprüche für ungültig erklärt werden, verspricht endlich 1804 Friedrich Wilhelm III., daß Cabinetsordres, die in die Rechtspflege eingreifen, überhaupt wegfallen follen. Gang in berfelben Richtung liegt es, bag auf criminellem Gebiete bas Bestätigungerecht bes Monarchen, bas ursprünglich auch bie Strafverschärfung umfaßte, icon im 18. Sahrhunderte nur auf Strafmilberung beschränkt wirb, sodaß später bie wenigen Fälle, wo ber Ronig bie Strafe verschärft, als Ungerechtigkeit von ber öffentlichen Meinung empfunden werden. Im 19. Sahr= hunderte verwandelt fich bann bas landesherrliche Bestätigungsrecht auch bei ber Tobesstrafe, wo es sich am längften erhalt, in ein Begnabigungsrecht. Die Richter felbst, die ursprünglich als Diener bes Regenten von diefem nach Belieben entlaffen werben konnen, werben bereits burch bas allgemeine Landrecht als nur burch Urtheil und Recht entlagbar erflart. Den Abichluß ber gangen Entwickelung bilbet in gewissem Sinne die Berfassung von 1850, welche bie vollkommene Unabhängigkeit ber Gerichte ausspricht, und beshalb hat Stölzel mit ihr fein Bert geichloffen: die Richter find nach der Berfaffung unabsetbar und unversetbar. Cabinetsbefehle haben für fie feine Antorität; Ausnahmegerichte follen nicht ftattfinden.

Das groß angelegte Buch gewährt natürlich eine Fülle von neuen Aufschluffen; so fei nur erwähnt die vollkommen neue Auffassung Stölzel's von dem durch Joachim Friedrich gestifteten geheimen Rathe, die in ihm nicht etwa eine Behörde für die oberfte Leitung aller Landesangelegen= heiten erblickt, sonbern lediglich eine Specialbehörde für die geheimen Sachen, b. h. für die schwebenden Fragen ber außern Bolitit. Geschrieben ift bas Wert in flarem und berftanblichem Stile; mit besonderer Barme ift bie Birffamteit Cocceji's und Savigny's behandelt, mahrend bie amischen beiben liegende Reit etwas fura fortgefommen ift. Dag es in einem fo monumentalen Werte an fleinen Frrthumern nicht fehlt, ift felbstverftandlich; fie aufzumuten mare Splitterrichterei. Awei größere Bedenken bagegen will ich nicht unterbruden; einmal ift ber End= punkt doch etwas willfürlich gewählt, da die Berfaffung wol die Ergebnisse ber bisherigen Entwidelung ausammenfaßt, teineswegs aber mit ihr die Fortbauer ber Ent= widelung burchbrochen wird. Sodann beschränkt sich Stölzel's Darftellung im wefentlichen auf die Central= instang; die Organisation und die Beränderung der Justig= verwaltung in ben Unterinftangen wird taum geftreift. Beides freilich, mas eben gerügt murbe, find Mängel ber vom Verfasser gewählten Stoffabtheilung, und über biese kann man bekanntlich mit einem Schriftsteller nicht gut rechten.

3. Denkwürdigkeiten aus ber Paulskirche. Bon B. Bichmann. Hannover, Helwing. 1888. 8. 9 M.

Noch immer harrt jene Periode unsers Jahrhunderts, in ber man bem nationalen Staate, beffen wir uns erfreuen, icheinbar bereits fo nabe ftand, die Zeit von 1848 bis 1850, einer eingehenden Darftellung. Bom allgemein beutschen Standpunkte ift aus diefer Beit wol am bedeutsamsten das Frankfurter Barlament, das jest so gang unverdientermaßen oft mit kaltem Spott und Sohn über= goffen wirb. Wol befigen wir eine Reihe von Schriften über die Versammlung der Paulstirche, aber alle sind mehr ober weniger tenbenziös, bestimmt entweber ben Barteiftandpunkt ober bie eigene Berfon zu vertheibigen. Es ift beshalb jede Veröffentlichung, welche zur Vermehrung unferer Renntniffe über jene Berfammlung beiträgt, freubig ju begrüßen. Dem vorliegenden Werke tann bis zu einem gewiffen Grabe uneingeschränkte Unerkennung gezollt werben. Der Berfaffer war Mitglied bes Barlaments, hat nur in gehn Sipungen beffelben gefehlt, hat die gleich= zeitigen Broschüren gesammelt und aufbewahrt. Er war also wohl befähigt, aus seiner Erinnerung die frankfurter Berfammlung zu schilbern. Söhern Werth noch erhalten seine Aufzeichnungen burch bas magvolle Urtheil über andere, bas eng mit bem gemäßigten Standpuntte gufammenhängt, ben er felber einnimmt. Er gehorte ber großbeutschen Bartei an, war anfangs Mitalied bes Casino. in bem die Brofessoren die entscheibenbe Stimme hatten, trat aus biesem aus, weniger von sachlichen als von perfonlichen Motiven bestimmt, um ben Landsberger Club mit zu bilben. Das Brogramm von Kremsier ftimmte ihn wie andere Großbeutsche um und er gehörte seitbem zu bem Anhange Gagern's. Wenn auch Wichmann's Erinnerungen feine überraschenben neuen Aufschlüsse geben, so gewähren fie boch für bas einzelne manchen neuen Rug und hierin liegt ihr Sauptwerth - bieten ein im gangen richtiges und ein wenn auch keineswegs objectives, boch im ganzen mahrheitsgetreues unparteiisches Bilb bes Frantfurter Barlaments. Soweit fie fich barauf beschränken, bas zu fein, mas ber Titel fagt, "Denkmurbigkeiten", find fie allen Lobes werth. Aber bie Borrebe erhebt höhere Ansprüche, bas Werk soll sein "eine unparteiische, vom Standpunkte bes Richters, welcher, ehe er fein Urtheil

spricht, den Thatbestand erst vollständig und wahrheitsgetreu barlegt, geschriebene Geschichte bes erften beutschen Barlamente". Das ift bas Buch nicht. Hierzu hat ber Berfaffer icon zu wenig die bisherige Literatur verwerthet; wichtige Memoirenwerke find nicht benutt, unter anderm mertwürdigerweise bie Dentwürdigkeiten bes Mannes nicht, bem bas Buch gewibmet ift, bes Bergogs Ernft. Gine Reihe von Fehlern und Flüchtigkeiten, die in Denkwürdigfeiten niemand tabeln wird, find bei einem abschließenben Werke nicht entschulbbar. Die Darftellung ist von bem Parteiftandpuntte des Berfaffers ftarter beeinflußt, als es bie Borrebe zugibt; abgesehen von Einzelheiten zeigt sich bies namentlich bei ber Kritit bes Berhaltens ber Erb= faiserpartei, über bas, tropbem ber Berfaffer jener Bartei zulett selbst angehörte, oft recht absprechend geurtheilt wird. Mit einem Worte, bas Buch ist nicht eine Geschichte bes Frankfurter Barlaments, wol aber ein recht schätzbarer Beitrag zu einer solchen.

4. Histoire des relations de la France et de Danemarck sous le ministère du comte de Bernstorff, 1751—1770. Par le Comte Edouard de Barthélemy. Complément de la "Correspondance ministerielle du comte J. H. E. Bernstorff", publiée par P. Veld. Copenhague, Gyldendal. 1887. 8. 6 M.

Den brei besprochenen Buchern sei noch ein Bert angereiht, bas allerdings mit ber beutschen Geschichte nur in lofem Busammenhange fteht. Es ift bie Schilberung der bänischen Bolitif in ben amangig Jahren von 1751 bis 1770, entworfen vom Grafen Barthelemy, auf Grund ber Papiere bes Ministers Bernstorff und ber parifer Archivalien. Die Haltung Danemarks erscheint in dieser Beit als eine durchaus besonnene; bem ihm von den verschiebenften Seiten zugemutheten thätigen Gintreten in ben Beltkrieg weiß es stets auszuweichen und beschränkt sich auf eine ben Verhältniffen bes Landes allein angemeffene Neutralität. Im allgemeinen neigen fich die Sympathien Danemarke entschieden Frankreich zu: der leitende Minister Bernftorff sucht ftete mit Frankreich ein möglichst enges Einvernehmen zu bewahren, bis ihm dies durch die un= kluge Haltung Frankreichs selbst unmöglich gemacht und er zu einer Unnäherung an England und Preußen beranlaßt wirb. Die Darftellung biefer Berhältniffe burch Barthelemy ift im ganzen klar und unparteiisch; die Schwächen ber frangösischen Politik werben nicht verschwiegen; nur bie preußische Politik erscheint in einem zu dunkeln Lichte. Walther Schulke.

#### feuilleton.

Ausländische Urtheile über neue Erscheinungen der beutschen Literatur.

Die "Saturday Roview" vom 30. Juni bringt eine Besprechung eines ebenso originellen wie interessanten Werks: "Die Sprache ber Zigeuner" von Erzherzog Joseph von Desterreich. "Erzherzog Joseph ist zwar kein regierender Fürst, aber doch der

Obercommanbirende von Ungarn, wenn ber öfterreichische Kaiser nicht in Budapest wohnt. Er ist nicht nur das milbthätigste, sondern auch das gelehrteste Mitglied des Hauses Habes in Ernut die achtzehn verschiedenen Sprachen seines Landes so gut, daß er sie sämmtlich vollendet spricht. Die Magyaren sind auch stolz auf ihren Erzherzog und zeigen es bei jeder Gelegenheit.

Unter ben vielen "Bunbern", die man Gr. faiserlichen Sobeit zuschreibt, ift bas größte, baß er monatelang wie ein Zigeuner unter ben Zigeunern an ber rumanischen Grenze gelebt hat. Daß er bas halbe Dutenb verschiedener Rigeunerbialette vortrefflich beherricht, ift aus bem por und liegenden Buche erwiesen, bas ein vollständiges Borterbuch, eine Grammatit und Bergleichstabelle mit ben indischen Sprachen bes Sanstrit, Brafrit, Sindustani, Bengali, Sindhi, Maharatti, Kaschmiri, Malabar und Tamil enthalt. Diefes Wert ift mit feltener Energie burchgeführt und mohlgelungen; es ist viel bebeutenber als Bott's «Die Rigeuner in Europa und Afien». Der Berfaffer bat einen flarern Stil und eine beutlichere Ausbrudemeife, fowie eine größere Bertrautheit mit bem behandelten Gegenstande. Bott in seiner eingebilbeten Buchergelehrfamkeit ruhmt fich, daß er nie mit Zigeunern verkehrt hat, mahrend Erzherzog Joseph, obgleich er beffen nicht erwähnt, bei einem Sage horen fann, ob ber Sprecher ein Musikant ber Stabte, ein Stragenwanderer ift, ober einer Uebergangetlaffe zwiichen beiben angebort. Wenn bas Wert nicht gang bollftanbig ericeinen mag, mas bie Anklange an bie indischen Ibiome betrifft, fo liegt bies barin, bag noch niemand bas geheimnisvolle Bhat entziffert hat, bas von Zigeunern gesprochen wird, die burch Sprien, Perfien und Arabien, von Indien tommend, mandern, und bas aus ben verschiebenen Disgeftaltungen ber bort gesprochenen Dialette besteht. . . . Den zweiten Theil bes Bert's bilbet eine genaue Angabe ber Bucher und Artitel, welche über bie Rigeuner geschrieben find. Da baffelbe nicht nur Marchen, Rovellen und geschichtliche Studien enthält, sondern auch Opern wie «Preciosa», «Troubabour», «Das Zigeunermädchen» und «Carmen», fo fann man fagen, bag nichts unterlaffen ift, um die Arbeit vollftandig gu machen. Der gelehrte Berfaffer hat gewiß nur aus Berfeben bie Ramen von Crabbe, Sople, George Smith, Bilfon und Grellmann übergangen, sowie bas 1863 erschienene almerifanische Buch ber Zigeuner». Derartige Bergeflichkeiten find bei ber erften Ausgabe eines folden Buchs verzeihlich, aus bem auch ber erfahrenfte Tsiganologe noch viel Neues lernen fann. . . . Die Unfpruche fonnen nicht hoher geftellt werben, als fie biefes Bert, bon bem icon Uebersehungen in alle Sprachen vorbereitet mer-

Diefelbe englische Bochenschrift fritifirt in ber Nummer vom 14. Juli eine Uebertragung bon Beinrich Beine's "Buch ber Lieber" durch Rennell Robb, welche berfelbe ber "unbefannten Madonna" gewidmet hat. "Wer tann die Boefie lieben, ohne Beine gu verehren, und wer fich an Beine begeiftert hat, fann feinen andern Dichter mehr vertragen, so gut auch seine Absichten fein mogen. (Da hat ber englische Rritifer wol halb unbewußt eine fehr richtige Bemertung gemacht. D. Red.) Ueberfetungen aber, mögen fie noch so fehr bem Driginal fich anlehnen, konnen ben Bauber bes lettern nicht erreichen. Man vergleiche g. B.:

> The world is dull, the world is blind, More tasteless every day: It gives you no good name, my child, And has a deal to say. The world is dull, the world is blind And must judge you amiss; The world has never known the fire, The sweetness of your kiss.

Das ift ahübich genug, febr niedliche, wie unfere Großmutter fagen murben, aber es ift nicht Luft und Feuer Beine's:

> Die Belt ift bumm, Die Belt ift blinb, Birb täglich abgeschmadter! Sie fpricht von bir, mein ichones Rinb: Du haft feinen guten Charafter. Die Belt ift bumm, bie Belt ift blinb, Und bich wirb fle immer vertennen Sie weiß nicht wie fuß beine Ruffe find, Und wie fie beseligend brennen.

Fünftaufend Pfund Sterling in Gold - teine geringe Summe bei biefen fcblechten Beiten - bieten wir bem, ber biefe lette Beile wirklich sinngemäß und wortgetreu zugleich übersepen fann, und nicht mehr Berefüße als Beine bagu braucht!"

#### Bibliographie.

Anders, N. J., Kornblume und Beilchen ober "unfer Bilhelm" und "unfer Frig". Patriotische Ergählung. 1stes bis Stes hft. Beiln, B. Groffe. Gr. 8. & 10 Bf.

Armftrong, B. L., Im Spatfommer. Gebichte. Bien, Ronegen. 8. 1 D. 20 Bf.

Autier, I., Der Erfolg. Ein Gemalbe von Greuze. Burich, Schröter u. Dener. Gr. 8. 60 Bf. Beetichen, A., Jugenbeiland. Gebichte. Dresben, Bierfon. 12. 1 DR. 50 Bf. Bertow, R., Aus bunteln Tagen. Siftorifder Roman. 3 Bbe. Berlin, Jante. 8. 10 D.

Armenische Bibliothek. Herausgegeben von A. Joannissiany. VII. Die ruinirte Familie. Lustspiel von G. Sundukians. Aus dem Armenischen von L. Rubenli. Leipzig, Friedrich. 8. 1 M. 50 Pf.

nisonen von L. Rubenll. Leipzig, Friedrich. 8. 1 M. 50 Pf.
Das Bild im Balbe. Eine Erzählung aus bem münfterlänbischen Lanbleben von Rusticus Guetiglus. Minitex, Theistings. 8. 2 M.
Döllinger, J. v. Neber die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen. Sieben Borträge. Wördlingen, Bec. 8. 2 M.
Falch, E. Schanken über eine Reform unteres Mittelschulweiens. Wärzsburg, Stuber. Gr. 8. 1 M.
Flach, J., Zeitgenäße Schulfragen. Braunschweig, Bruhns. Gr. 8. 80 Pf.

riam, J., gettgemaße Schulftagen. Braunichweig, Bruhns. Gr. 8. 80 Pf. Frohnan, G. J., Einheits-Mittelschule und Gymnasial-Reform. Wien, Piohler's Wee, u. Sohn. Gr. 8. 3 M.
Garbovicianu, P., Die Didaktik Basedows im Vergleiche zur Didaktik des Comenius. Bucarest. 1887. Gr. 8. 1 M. 50 Pf.
Gemoll, A., Das Gymnafium uh jeine Stellung zu der Betition ber alabemischen Bereinigung für beutsche Schulreform. Eine Studie. Breslau, Bohlfahrt. 8. 50 Pf.
Kemnariana. Allerhand gareimte und namening.

Kempneriana. Allerhand gereimte und ungereimte Gedanken von \*, \*
Dresden, Engelhaupt u. Beyer. 8. 75 Pf.
Kindt, M., Madame amülitt fich. Soles und Treulojes. Leipzig, Steffens.
8. 2 M.

— Hus ber Schule geplaubert. Moberne Gefellichaftsbilber. Berlin, Freund u. Jedel. 8. 2 M.

Koch, J., Deutschlands Milde. Eine Dichtung. Gesprochen als Prolog auf der Abendunterhaltung sum Besten der Ueberschwemmten am 8. Mai 1888. Bremen, Kühtmann. Gr. 8. 50 Pf.

Meyer, G., Die staatsrechtliche Stellung der deutschen Schutzgebiete. Leipzig, Duncker u. Humblot. Gr. 8. 5 M.

Moleichott, I., Franciscus Cornelius Donbers. Festgruß jum 27. Mai 1888. Giegen, Roth. 8. 1 M.

Ronnier, M., Litteraturgeschichte ber Renaissance von Dante bis Luther. Deutsche autorisirte Ausgabe. Rörblingen, Bed. Gr. 8. 7 M. Woser, H., Grundriß einer Geschichte ber Weltsprache. Rach ber natürlichen Entwicklung bes menschlichen Geistes. Reuwied, heuser. Gr. 8. 1 M. 20 Bf.

20 Pf.
Natorp, P., Einleitung in die Psychologie nach kritischer Methode.
Freiburg i. Br., Mohr. Gr. 8. 2 M. 50 Pf.
Reubert, R. H., Im Banne Moskaus. Die evangelisch-lutherische Kirche in ben russtigigen Officeprovinzen. Barmen, Alcin. 12. 1 M.
Reich, K., Schopenfauer als Philosoph ber Tragsbie. Eine kritische Studie.
Wien, Konegen. Gr. 8. 2 M.
Rey, M., Reime und Knospen. Gebichte. Dreeben, Pierjon. 12. 1 M. 50 Pf.

wiey, M., Reime und Knospen. Gedichte. Dresden, Piterson. 12. 1 M. 50 Pf., Rist's, J. E., Lebenderinnerungen. Herausgegeben von G. Poel. Iter Ll. Rebst einem Anhang: I Kinige Rachrichten von dem Leben des verstorbenen Etatsrat Amimaan Campe; II. Andeutungen und Erinnerungen zur Fregers Leben; III. Echönborn und seine Zeiten einen und 12 Hafsmites. Gotha, K. A. Berthes. Gr. 8. 7 M. Rosegger, R., Licht und Dunkel. Dichterliche Bersuche, veröffentlicht von bessen dans der Freunden und Pfartangehörigen. Wit Borträt und Facsimise in Lichtboud. Gras, Moser. 16. 1 M.

St. Jean, Lebensbeschreibung des Gregor Alexandrowitsch Potemkin des Tauriers, des heiligen römischen Beiches Fürsten etc. Als Beitrag zu der Lebensgeschichte der Kaiserin Catharina II. von Russland. Nach dem ungedruckten Manuscripte des Verfassers, frei aus dem Französischen übersetzt von einem seiner Zeitgenossen. Herausgegeben von F. Bothermel. Karlsruhe, Verlagsverein für Wissenschaften. 8. 5 M.

ermel. Karlsruhe, Verlagsverein für Wissenschaften. 8. 5 M.
Steen, N., Der Erde von Dummore ober Arst und Missonar. Dem Englischen nacherzählt. Bedorwortet von C. Krummacher. Mit 15 Justrationen. Siberfeld, Buchhandlung des Erziehungs-Bereins. 8. 1 M. 50 Bf.
Die erkten Tage in Feindesfand. Der Zufunftstraum eines Chasseur à oheval. Leipzig, Reißner. 8. 1 M.
Trotha, T. v., Zur Geschichte der russisch-österreichischen Kooperation im Feldunge von 1759. Nach der russischen Dokumenten-Sammlung des Masslowski bearbeitet. Hannover, Helwing. Gr. 8. 4 M.

Unverricht, H., Zur Reform unseres Schulwesens. Berlin, Fischer's medicinische Buchhandlung. Gr. 8. 50 Pf.

Barichauer, A., Die Chronif ber Stabtschreiber von Bosen. Derausgegeben von A. B. Bosen, Joinvica. 8. 50 R.

Zenker, W., Die Verthellung der Wärme auf der Erdoberstäche. Nach seiner von der Académie des Sciences zu Paris gekrönten Preisschrift neu bearbeitet. Mit 1 lith. Tasel. Berlin, Springer. Gr. 8. 3 M.

### Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" beftimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Rudalf Woffe in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die einmal gespaltene Betitzeile 23 Pf.

Busenbung guter spannenber Romane, Novellen, Erzählungen, Humoresten (in Original und Uebersehung), wenn auch bereits gebruckt, ist stets erwünscht. Bei bereits gebruckten Sachen ist genau anzugeben, wo und in welchen Blättern ber Abbruck ersfolgte. Entscheidung erfolgt in kurzer Zeit.

Paul Köhler's Verlag. Berlin N., Beißenburger-Str. 8.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

### Werke von Henry M. Stanley.

#### DRR KONGO

und die Gründung des Kongostaates. Arbeit und Forschung. Aus dem Englischen von H. von Wobeser. Mit über 100 Abbildungen, 2 grossen und mehrern kleinern Karten. Zweite (wohlfeile) Auflage. 2 Bände. 8. Geh. 16 M. Geb. 20 M.

Darstellung des Verlaufs und der Ergebnisse der 1879
—1884 so erfolgreich ausgeführten Expedition Stanley's von der Mündung des Kongostroms aufwärts bis tief ins Innere des Landes und der daraus hervorgegangenen Gründung des Kongostaates.

#### WIE ICH LIVINGSTONE FAND.

Reisen, Abenteuer und Entdeckungen in Central-Afrika. Mit 54 Abbildungen in Holzschnitt und einer Karte. Zweite Auflage, mit einem Lebensabriss Livingstone's vermehrt. 2 Bände. 8. Geh. 20 M. Geb. in 1 Bande 22 M. 50 Pf.

Schilderung der ersten abenteuerlichen Afrikareise Stanley's (1871—72) zur Aufsuchung Livingstone's.

#### DURCH DEN DUNKELN WELTTHEIL

oder die Quellen des Nils, Reisen um die grossen Seen des äquatorialen Afrika und den Livingstone-Fluss abwärts nach dem Atlantischen Ocean. Aus dem Englischen von C. Böttger. Mit Karten und Abbildungen. Zweite Auflage. 2 Bände. 8. Geh. 32 M. 50 Pf. Geb. 37 M. (Auch in 33 Lieferungen zu 1 M. zu beziehen.)

Das Hauptwerk Stanley's: Beschreibung seiner Reise quer durch Afrika (1874-77) und der Entdeckung des Kongo.

#### REISE DURCH DEN DUNKLEN WELTTEIL.

Nach Stanleys Berichten für weitere Kreise bearbeitet von Dr. Berthold Volz. Vierte Auflage. Mit 54 Abbildungen und einer Karte. 8. Geh. 5 M. Geb. 6 M. 50 Pf.

Eine populäre Bearbeitung des Hauptwerkes Stanley's über seine zweite grosse Entdeckungsreise in Afrika.





Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

#### Emin-Pascha.

Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin-Pascha's aus den ehemals ägyptischen Aequatorialprovinzen und beren Grenzländern.

Berausgegeben von

Dr. Georg Schweinfurth und Dr. Friedrich Ragel mit Unterftugung von Dr. R. W. Felkin und Dr. G. Hartlaub.

Mit Bortrat, Lebenssfligge und erklarenbem Namenverzeichniß.

8. Geh. 12 M. Geb. 13 M. 50 Pf.

Der Name Emin= Pascha's, unsers seit mehrern Jahren burch ben Aufstand bes Mahbi in bem nörblichen Centralafrika in Babelai abgesperrten beutschen Landsmanns Dr. Schniger, ist besonders seit der von Stanley zu seiner Befreiung unternommenen Expedition in aller Munde. Die zahlreichen werthvollen Arbeiten Emin-Pascha's waren bisher nur theilweise in verschiedenen Zeitschriften abgedruckt. Die auf dem Titel genannten vier Geslehrten vereinigten sich deshalb zu einer sorgfältigen Sammlung und Sichtung aller Arbeiten Emin-Pascha's und namentlich der in seinen ausführlichen Reisebriesen enthaltenen Berichte.

#### Der Sudan unter ägyptischer Herrschaft.

Rüdblide auf bie letten fechzig Jahre.

Rebst einem Anhange: Friese Dr. Emin-Bascha's und Lupton-Ben's an Dr. Wilhelm Junker, 1883—1885.

Bearbeitet und herausgegeben von Richard Buchta.

Mit einem Titelbilb und zwei Rarten.

8. Geh. 6 Dt. Geb. 7 Dt.

Dr. Bilhelm Junker hat auf seinen vielsachen Banderungen in Afrika auch längere Zeit den Kämpsen im Sudan in Gemeinschaft mit Emin-Pasch anahegestanden. Auf Grund seiner Tagebücher und der sonstigen zumeist an Ort und Stelle gemachten Forschungen gibt Richard Buchta hier zum ersten mal eine zusammenhängende historische Schilderung der Ereignisse, welche zu dem Wahdi-Aufstand in dem Sudankändern führten und so deventenden Sinsus auf die Wachtsellung Legyptens und auch Englands ausübten. Das Berk bildet zugleich eine Ergänzung zu der gleichzeitig in demselben Berlage erschienenen Sammlung der Briefe und Berichte Emin-Pascha's.

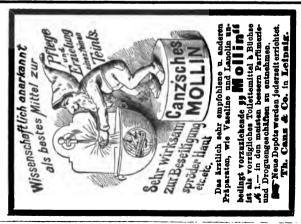

## Blätter

füi

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

Marmal.

₩3 — + Nr. 33. +-

16. August 1888.

Inhalt: Der Charafter ber Luftspielbichtung. II. Bon Emil Mauerhof. — Erzählungen. Bon Frida Brasch. — Schriften über Rußland. Bon Friedrich Bienemann. — Alltgriechische Spen- und Dramenbichter. Bon Karl Ziegen. — Aus ber Technologie. Bon 6. van Munden. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

#### Der Charakter der Lustspieldichtung.

TT

Will ein Drama fich als echtes Luftspiel behaupten, fo muffen die guten Leibenschaften barin borberrichen und ben endlichen Sieg bavontragen. Db babei auch noch etwas Spaß mitunterläuft, ift im äußersten Mage belanglos. Das Lachen gehört ebenfo in das Leben hinein wie das Beinen: beibes ftogt in ber wirklichen Belt unausgeset hart aufeinander. Oft genug ichon hat ein Sanswurft bem tragischen Leib ins Ungeficht seine Bige geriffen; Derartiges finnvoll gemischt und bas bichterische Weltbild wird um so vollkommener erscheinen. Aber die Tragodie fowol wie das Luftspiel konnen bes Gelächters entrathen; bas lettere hat fich seinen Namen nicht aus ber Luftigkeit, fondern aus der Luft zum Leben geholt, für welche baffelbe bie Seele bes Menichen ju gewinnen trachtet. In ber "Iphigenie" Goethe's fällt auch nicht ein einziger Scherz, und dabei ift gerade biefe Dichtung ber Ibee nach eines ber vollfommenften Luftspiele, von benen wir Renntniß haben. Die edelste Bahrhaftigkeit fiegt hier in vollem Umfange, triumphirt über die Schwäche in der eigenen Bruft und bezwingt zulett Feinbseligkeit und Barbarei. Rie fiel ein größeres Wort benn jenes ber Tochter Aga= memnon's, als fie bem Konige ber Taurier ben Plan zu ihrer Flucht entbedt:

Uns beide hab' ich nun, die Ueberblieb'nen Bon Tantal's haus, in beine hand gegeben: Berdirb uns — wenn bu barfit!

Und ber König zeigt sich ber stolzen Forberung vollauf gewachfen: "Lebt wohl!" Dafür wird ihm auch ein Wort bes Abschieds zuteil, wie es gleich herrlich noch in keines Sterblichen Ohr geklungen:

Bringt ber Geringste beines Boltes je Den Con ber Stimme mir ins Ohr gurud, 1888. Den ich an euch gewohnt zu hören bin, Und seh' ich an dem Aermsten eure Tracht: Empfangen will ich ihn wie einen Gott, Ich will ihm selbst ein Lager zubereiten, Auf einen Stuhl ihn an das Feuer laden Und nur nach bir und beinem Schickal fragen —

Schöne Welt, wo bist bu? Aber so wundervoll auch diese "Iphigenie" als Dichtung ist, als dramatisches Kunstewerk hält sie die Prüsung nicht aus. Die Handlung ist zu dürftig gerathen. Der dramatische Höhepunkt derselben — hier die Enthüllung des Geheimnisses an Thoas — der stets die Witte des Stücks ausfüllen muß, fällt ohne jeglichen Uebergang mit dem Ende zusammen; die zweite Hälfte des Dramas ist ohne jede Entwickelung geblieben.

Bon entscheidender Bedeutung für den luftspielartigen Charafter eines Studs ift es, wenn ber Sieg einer ebeln Leidenschaft nicht durch Mittel herbeigeführt wird, welche geeignet maren, ben Charafter bes Selben zu erniebrigen oder gar zu entehren. Der Rampf gegen bie Bosheit in ber Welt ift oftmals ein so schwieriger, daß die Vertreter einer großen Sache dieser häufig genug nur jum Triumphe verhelfen konnen, indem fie zu Auskunften greifen, welche nicht mehr auf bem Gebiete einer ichonen Sittlichkeit liegen. hierbei bas rechte Mag einzuhalten und die Bahl jo zu treffen, daß der allgemein seelische Werth des Sanbelnden nicht finkt - diese Aufgabe gehört zu ben schwierigsten Problemen ber bichterischen Runft, verlangt zu ihrer befriedigenden Erledigung den feinften, fittlichen Berftand und ift barum nur von bem Benie zu lofen. Solche Rampfesmittel burfen nur der außerften Roth ge= horchen, verlangen des Beitern völliges Aufgehen der Berfönlichkeit in eine ewige Ibee und muffen zu alledem noch in ihrer Berwendung ftets menschlich zu begreifen fein.

Wie solches erreicht wird und wo solches verfehlt wurde, läßt sich höchst lehrreich aus den Werken zweier Dichter ersehen, die beide den deutschen Landen angehören und von denen der eine zum wenigsten des scheindar gesicherten Rufs genießt, der erste Dramatiker der Nation zu sein.

In der "Bermansschlacht", die Beinrich von Rleift gebichtet, ift Baterlandeliebe bie thatige Leibenschaft. Die Legionen bes Augustus überschwemmen Deutschland. Die Lage ist eine verzweifelte. Lift, Treubruch, Berrath find bie Baffen, mit benen ber Romer am wirksamften bie uneinigen Stämme befehbet. Ift Rettung überhaupt noch möglich, so wird fie es nur, indem man dem Eroberer mit berfelben Munge heimzahlt, bie er verausgabt. ift nun jum Entzuden, wie Beinrich von Rleift feinen großen Borwurf begreift. Alles Berfonliche wird in diesem furchtbaren Streite aus bem Wege geräumt und nur die Ibeen werben aufgerufen. Dem Führer in biefer Bewegung entzieht er jeben selbstischen Grund. Der Cherusterfürst herman ist nicht mehr herrscher, nicht mehr Gatte, nicht mehr Bater - er ift einzig Deutscher; berfelbe unterwirft fich bem Fürften ber Sueven, bulbigt biefem als König, sendet ihm seine Sohne als Geisel. Und während er so burch bie Marten ben Bertilgungstampf gegen die Unterbruder predigt, befindet er fich felbst mit seiner Gemablin im Lager ber Feinde; er sichert fich nicht. Die römischen Solbaten schänden, plündern, morden; mit bufterer Frende empfängt er solche Runde, und indem er fie gur Berbreitung weitergibt, vergrößert er abfictlich ben Sachverhalt; bie trage Masse bes stumpfern Bolts foll in Fluß gerathen. Sollte es wider alles Erwarten geschehen, daß der Feind felbit jede trantende Ausschreitung vermeibet, so wird er, ber Fürft, in die eigene Teutoburg ben Brand schleubern, wird er die eigene Mannschaft, römisch verkleibet, zu allerlei Schandthaten anleiten, um an fold brennender Schmach bas Rachegefühl ber Unterjochten zu entzünden. Als der verhaftete Anführer Septimius ihn an bas Bollerrecht mahnt, erwidert er:

Du weißt, was Recht ist, du versluchter Babe, Und kamst nach Deutschland, unbeleidigt, Um uns zu unterdrücken? Rehmt eine Reule doppelten Gewichts Und schlagt ihn tobt —

Bravo! ein jedes Herz, in dem noch ein Fünkthen Liebe für Freiheit und Vaterland und — Recht glüht, wird zu allem, was ein solcher Mann thut, Ja und Amen sagen: und vermag das ohne jeglichen Zwang, weil jedes kleine und gemeinere Interesse in dieser Gestalt wie ausgelöscht erscheint, weil hier der ganze Mensch mit all seinem Fühlen und Streben in die reine Idee aufgegangen ist, diese so gleichsam verkörpert und nur als solche noch handelt. Bon Ansang dis zu Ende ist er groß, hervisch, bewundernswerth und — makellos: das letztere darum, weil er selbst überall nur der willenlose Diener eines hehren Glaubens ist.

Die Löfung einer ahnlichen Aufgabe ift Schiller in !

seinem "Wilhelm Tell" weniger gelungen. Auch in biesem Stude wird bes Deftern und fogar mit Emphase von ber Freiheit gerebet; aber ber Belb bes Studs geht gang im Berfonlichen auf. Die Sache ift überaus fläglich. Rur weil Tell sich und seine Familie gefährbet fieht, sucht er schleunigst einen Sohlweg auf, verbirgt fich hinter einem Hollunderstrauch und flieht in die Berge, nachbem er aus feinem fichern Berftede ben Thrannen meuchlerifch ermorbet hat. Der Landvogt fällt nicht als Opfer ber Freiheits= liebe, sondern weil der lebenslustige Tell außer dieser Lebensluft noch ein paar Rinder hat und überdies ein febr vorfichtiger Mann ift. Diefer Bogenichute ift eine etwas confuse Ratur, boch barüber hat er mit feinem Schöpfer abzurechnen. Eigentlich lebt er nur für fich, fein Beib und feine Rinber: baneben aber ift er im Stanbe, auch einen Berfolgten unter augenscheinlicher Lebensgefahr gu retten. Wie ift bas zu verfteben? Ift er vielleicht unbebacht und furz an Gebanken? Das würde allerbings viel erklären. Wenn er Augenzeuge eines allgemeinen Elende ift, fo fagt er am liebften: "Bier ift nicht gut fein. Lagt uns weiter gehn." Als man ihm bavon fpricht, burch eine große That die Roth zu enden, antwortet er:

Die einz'ge That ift jest Gebuld und Schweigen — Ein jeder lebe ftill bei fich babeim; Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden.

Stauffacher.

Bir fonnten viel, wenn wir gufammenftunden.

Tell.

Beim Schiffbruch hilft ber Ginzelne fich leichter.

Unbedacht und vorbehacht! je nachdem es sich gerade trifft. Er ist ein wenig Prahlhans: "Der Tell holt ein versorenes Lamm vom Abgrund" — aber am liebsten duckt er sich, benn er ist ganz ohne wirklichen Mannesmuth. Dem Hute bes Landvogts geht er, ohne die gebotene Reverenz zu machen, stolz vorüber: "Was kümmert uns ber Hut!" um sogleich darauf zu betheuern:

Berzeiht mir, lieber Herr! Aus Unbebacht, Nicht aus Berachtung Eurer ist's geschehn — Ich bitt' um Gnad', es soll nicht mehr begegnen.

Darauf verlangt ber Reichsvogt zur Guhne bes Unrechts einen Schuß und ber Bater schießt auf achtzig Schritt Entfernung von dem Haupte seines Sohnes einen Apfel berunter. Goethe hatte fich diefe Sage vom Schuten Tell mit aus ber Schweiz nach Hause gebracht; er vermeinte zuerst, ein gutes Epos baraus machen zu können; zulett überließ er ben Stoff bem Freunde zu beliebigem Gebrauch; er felbst wußte bamit nichts anzufangen. Es liegt offen vor aller Augen, warum. Der Borgang war bem menschlichen Empfinden einfach nicht nahe zu bringen. Es ist burchaus unmöglich, daß unter den gegebenen Bebingungen je ein liebender Menfch nach dem Saupte bes Beliebten ziele - wenn die Umftande berartig find, baß berfelbe in der entfetlichen Aufregung feines Bergens nicht ben Apfel, vielmehr mit Sicherheit den Ropf barunter treffen wird: ber Schuß ift unbenkbar; fein menschliches

Geschöpf wagt solches. Der Landvogt ist ein Tyrann und er verlangt Unmenschliches; als es jedoch heißt: Der Apfel ift getroffen! ruft er erstaunt: "Er hat geschoffen? wie? ber Rasenbe!" Wie man sieht: ber Schuf bes Tell übertrifft als Bagnig noch die kannibalische Folterschraube, bie ber finftere Gebieter mehr zur Aurzweil als im Ernfte jenem anlegte; felbft einem Gefler tam bas Schauspiel unerwartet. Die Lage bes Tell mar gewiß eine unerhörte; fehlte er, fo verlor er fein Leben; fchog er überhaupt nicht, fo follte fein Sohn mit ihm fterben. Der lieblofe Bater hätte fraglos geschossen, der liebreiche bagegen hatte zwischen zwei Entschluffen zu mahlen. Der lettere fonnte in dem Bewußtsein, die bittere Zwangelage felbft verschulbet zu haben - benn Tell wußte, daß auf ber unterlaffenen Reverenz Tobesftrafe ftanb -, fich einfach bem Gebote unterwerfen und absichtlich falsch zielen: das Leben war durch eigene Schuld verwirkt, ob so ober so, gleich= viel! Ober er burfte, ba ber Landvogt über bas Recht hinaus auch bas Leben bes Kinbes bebrohte und insofern mit seiner Forderung ein ruchloses Unrecht anstrebte, sich gegen ein folches Schidfal emporen und in biefer außersten Noth ben Pfeil in die Bruft bes Ungeheuers felbst schießen; er burfte bies bier, und wie bie Umftande lagen, nur hier. Das erftere hatte ihm ben Charatter ber Erhabenbeit aufgebrückt; bas lettere lag eigentlich näher, ba es einfach menschlich gewesen ware. Sich felbst hatte zwar Tell allem Anscheine nach geopfert, aber er hatte auch zugleich in gerechter Emporung feine Mitmenschen von ihrer Geifiel, ja die Menschheit überhaupt von einem Auswurfe befreit; benn an biefer Stelle und in biefem Augenblide war die Menschlichkeit an sich bedroht und die Nothwehr fogar eine geheiligte Sache. Freilich, mas mare bann aus bem Schuffe nach bem Apfel geworben? Die Handlungsweise Tell's im Stude heißt nicht so fehr Gott versuchen, als vielmehr den Teufel herausfordern, und biefer nimmt benn auch ben Sanbichuh auf. In bem Hohlwege zu Rugnacht ist unser Bogenschütze eine kleine Beile barauf nichts mehr und nichts weniger als ein gewöhnlicher Meuchelmörber; jest ift er felbst sicher, jest brudt er los. Diefelbe außerliche That zu verschiebenen Reiten hat nie ein zweites mal die gleiche innere Berechtigung für fich: Stunde, Ort, Umftande andern fich und mit diefen wechselt auch bas Recht. Der Tob bes Reichs= vogts mare vordem ein Act ber Nothwehr gewesen; jest, in dem Hohlwege, flagt er auf Mord. Tell ift frei, ebenso seine Familie; möglich, daß der Bogt ihn verfolgen; fehr fraglich, daß er die Kinder bedroben wird; gang bahingeftellt bleibt, mas ber himmel beschließt, ber foeben erft ben unbedachten Mann auf ber tobenben See aus aller Gefahr errettete. Wofern aber Tell bie Rache Gefiler's auch wirklich zu fürchten hatte, fo blieb ihm nach Stand ber Dinge nichts anderes übrig, als Beib und Rind, fei es durch Flucht oder wie immer, in Sicherheit zu bringen, um fodann, nachbem er an fich felbst erfahren, mas es beißt, unter Tyrannei ju ftehen, die früher befundete eigennütige Gleichgültigkeit gegen fremde Noth abzuschütteln und in dem Sturze dieser unerträglichen Zwingherrschaft die Sache aller zu der seinigen zu machen. Das wäre der nächste Schritt und wäre der eines guten und tüchtigen Mannes gewesen. Aber von solchen Betrachtungen sindet sich in unserm Apfelschützen keine Spur. Er denkt niemals über sich hinaus. Sein Verhältniß zu Geßler ist rein persönlicher Natur; nicht den Menschenseind will er vertilgen, sondern lediglich seinen Feind. Die That — Berebrechen, wie sie ist — würde sich gleichwol um ein Wesent-liches gehoben haben, wäre sie auch noch andern als rein selbstsüchtigen Beweggründen zugänglich gewesen, hätte Tell sie mehr als freiheit= oder rechtliebender Mensch, denn als Vater anzusehen vermocht; aber:

— An euch nur bentt er, liebe Kinder, Auch jest — euch zu vertheib'gen, eure hotbe Unschuld Bu schützen vor ber Rache bes Thrannen, Will er zum Worde jest ben Bogen spannen.

So weitsichtig und fo turglichtig zugleich! Er sieht fich und bie Seinen ichon verloren, wenn er nicht fofort losbrückt, und bebenkt nicht, daß bie Ermorbung bes Gegners erst recht seinen Untergang zur Folge haben muß: benn Gegler ift boch nur ein vorgeschobener Poften, die Sauptmacht steht in ber Berson bes Raisers hinter ihm; dieser ist ber eigentliche Bebruder ber Lande: auf ben ermorbeten Mann muß menschlicher Borausficht nach ein weit schlimmerer folgen, der bazu noch die Aufgabe haben wird, vor allem ben Mord zu rachen. Die That ift einfältig, fie ift gang felbiffüchtig, und weil fo, barum noch feige. Die Schmach ber hinterlift wird nur durch die volltommenfte Selbftlofigfeit im Dienfte eines hoben Ibeals aufgehoben, andernfalls befundet sie unwidersprechlich einen niedrigen Sinn. Rein Mann von Chre wurde fo handeln tonnen wie Tell, und das um so weniger, wenn er wie der lettere burch eigene Schuld ben Groll bes Gewalthabers auf fich gezogen hat. Die Berfügungen in Betreff bes hutes mögen noch alberner sein, als fie schon sind: sobald diefelben aber Bebote ber Obrigfeit geworben, hat ein jedes halbwegs verständige Geschöpf seine Stellung banach zu bemeffen. Auf bem Ungehorfam fland Todesftrafe; Tell selbst war auf bem Blate, als dies verfündet wurde. Er konnte bem Orte ausweichen: er that es nicht; er mochte bas Bebotene verweigern: aber bann hatte er auch ohne Wiberrebe mit feiner Berfon für alle Folgen einzusteben. Bu tropen, und da bies übel abläuft, nichts Befferes zu wiffen, ale fich in einen Bufch auf den hinterhalt zu legen, verrath ein bidthuerisches und unüberlegtes Befen. Es fteht in genauem Busammenhange mit biefem eigennütigen und sittlich niedrigen Berftande, wenn er späterhin sein Beib aus ber Rabe bes Herzogs von Schwaben weift:

Fort! fort! die Kinder dürfen es nicht hören, Geh' aus dem Hause — weit hinweg — du darfst Richt unter einem Dach mit diesem wohnen. (Zu Iohannes Parricida.)

— Ihr habt ben Raiser Erichlagen, Guern Ohm und herrn.

Rohannes Barriciba.

Er war

Der Räuber meines Erbes.

Tell.

Euern Ohm Erschlagen; Euern Kaiser! Und Such trägt Die Erbe noch! Guch leuchtet noch die Sonne!

Es ist zum Lachen! wie sich bieser Pharisaer an die Bruft zu schlagen versteht.

Barriciba.

Auch Ihr nahmt Rach' an Gurem Beinb.

8011

Unglüdlicher!

Darfft bu ber Chriucht blut'ge Schulb vermengen Dit ber gerechten Rothwehr eines Baters?

Tell vergißt unter bem Reichthum all folder Phrasen nur eins: vor bem Apfelichuffe mare es Nothwehr ge= wesen. Denn war es auch Gefler nicht völlig Ernft mit feinem Berlangen, so war boch auf eine so unmenschliche Brufung der Tod nur die gebührende Antwort; aber im Hohlwege gibt es nichts zu vertheidigen, ba beugt ber Schüte lediglich etwaigen Ereignissen vor. Rinber und Befit find irbifche Buter. Menfchlich betrachtet fteben Rinder hober im Werth, weltlich genommen gar zu häufig niedriger: die meiften Bater geben lieber die Rinder als ihr Gigenthum baran. Es fpricht für Tell, bag in feiner Schähung Menichen mehr als Belb bebeuten. 3m übrigen ist der eine Mord um nichts leichter als der andere. Man barf ein jebes nennenswerthe Gut, wenn nöthig, selbst bis aufs Blut vertheidigen, aber es ift nicht erlaubt. fich daffelbe schon im voraus durch ein Berbrechen zu

fichern: bas Ginzelwefen mit feinen fleinen felbftifchen Interessen wiegt zu gering, um für sich allein die Aufhebung sittlicher Gesehe beanspruchen zu bürfen. Um solches thun zu konnen, muß bas Wohl und Bebe einer großen Augemeinheit in Frage tommen. Der Cherusterfürst mebelt an einem Tage gange Legionen nieder, aber bas Leben bleibt gleichwol begehrenswerth: benn diese That war die einzige, um ein freies Boll bom ganglichen Berberben gu retten, und ber Befreier beffelben, ber, aller Selbftliebe bar, ausschlieflich in den Dienst bes Baterlandes und ber Freiheit aufgeht, bietet bie Gewähr, bag aus bem Untergange ber alten Ordnung ein neues und ichoneres Leben erblühen wird. Tell - bem Gewalthaber im Rüden: ted; in beffen Gegenwart: bemüthig; vor eine harte Bahl gestellt: unnatürlich: in seiner Rachsucht: niedrig; in seinem ganzen Treiben: vorherrichend felbstfüchtig und gleichwol im äußersten Maße stets mit sich zufrieden: wurde als vielbewundertes Riel aller Augen und Bergen eine Gefell= schaft bebeuten, die beffer nicht ware. Bebauernswerth ein jedes Bolt, in bem eine folche Erscheinung je zu einem allgemeinen Borbilbe murbe. Daß bem Dichter bes "Bilhelm Tell" bie moralische Stellung seines Helben felbst nicht gang unbedenklich schien: ber befte Beweis bafür ist das Gespräch mit Johannes Parricida am Schlusse bes Studs, bas fich völlig unvermittelt ploblich ber Scene bemächtigt. Aber hochtonende Worte allein schaffen kein fittliches Gebrechen aus ber Belt; baffelbe lebt nach wie vor und fordert Sühne.

An folden Beispielen läßt sich lernen, wie man als Dramatiter Schlachten gewinnen und verlieren kann.

Emil Mauerhof.

#### Erzählungen.

1. Die Perlenschnur und anderes. Bon Julius Stinde. Berlin, Freund u. Jedel. 1887. 8. 2 D.

Mit ber ganzen Fülle eines glücklichen humors ausgestattet, bietet uns Stinde in diesen vier Erzählungen
ein reizvolles Versteckspiel. Das Thierepos, hier mit den Arabesten märchenhaften Zierraths umrankt, tritt mit köstlicher Satire leicht und anmuthig uns entgegen, nimmt
uns gefangen und erst, wenn wir bedauernd zu Ende sind,
gewahren wir, daß der Versasser uns ernste, die Zeit bewegende Fragen in diesem harmlosen Gewande vorgeführt.
So begegnen wir in der "Bienenkönigin" dem socialdemokratischen Staate mit all seinen Stichworten, und
mancher Agitator dürste im "Stupslügel" sein Ebenbild in
überraschender Aehnlichkeit wiedersinden. Ob zu seinem
Behagen, lassen wir dahingestellt.

Biel harmloser ist das Märchen von den vier Eidechsen. Wer kennt nicht solch einen selbstgefälligen Onkel Frosch, weiland im Besitz des hohen C, der im Nachgefühle längst vergangener Triumphe heute noch die Umgebung thrannisirt,

fiegesgewiß bem lauschenben Publitum seine Beisheit zum besten gibt und bieses Aubitorium, die Gidechsensamilie, in der er Sit und Stimme hat, wahrscheinlich zu einer er-lauchten Zuhörerschaft mit Hulfe seiner Bhantasie umwandelt.

In der "Perlenschnur" und der "Seerose" hat Stinde dieses Gebiet verlassen und den bestrickenden Reiz seiner Sprache und Darstellung mehr sein psychischen Fragen zugewandt; in kleinem Rahmen ohne große Zuthat wirkt er sessend und ergreisend, weil er uns durch die schlichte Größe der Wahrheit rührt. So zeigt er uns in der "Perlenschnur", wie ein verwöhntes Menschenkind, das die Schätze, die ihm durch ein glückliches Lebenslos geworden, nutzlos vergeudet, zur Würdigung des Lebens und seiner hohen Ausgaben aber gelangt in dem Augenblicke, wo das Leben, das ihm bisher freudlos erschien, ihm angesichts der Insel des Todes zu verschwinden droht. Die erste opsermuthige Wallung des Herzens besiegt die brohenden Schatten des Todes.

Beitaus die schönfte der Erzählungen bietet uns ber

Berfasser in der "Seerose". Diese Mischung von Märchen und Birklichkeit vereinigt sich hier zu so reiner Harmonie, daß wir selbst das Schreckliche in verklartem Lichte erblicken.

Aber auf bem Verbecke steht ber blühende Jüngling, Grüße werfend den weinenden Aeltern, den Schwestern, ber Braut. Ruhelos treibt es ihn fort, "das Glück will er suchen". Und die Wellen flüstern es zu, eine der andern: "das Glück will er suchen". Das Flüstern dringt bis in die Tiefe, dis zur Seerose, die da unten am Schneckengehäuse dis nun mit dem Gefährten Kreds ein bescheidenes Dasein führte. Auch sie beschließt, das Glück zu suchen. Die Fahrt geht nun schon jahrelang, sie führte durch Untiesen und Klippen, durch unwirthliche Gestade, noch immer sinden sie nicht das Glück.

,Bollen wir das Glück noch ferner suchen?" fragte der Krebs. "Ich fürchte, je mehr wir ihm nachstreben, in um so weitere Rerne rudt es, je naber wir ihm zu fein glauben, befto fährlicher werben bie hinberniffe. Und so viel und so oft wir fragten: feiner hat bas Glud gefunden, niemand vermochte ju fagen, mas es fei und wo es wohne." - "Giner weiß ce, ber fahrende Denich auf bem Schiffe." Furchtbar zog ber Sturm baber, heulend hette er bie Bogen, bag fie im wilben Aufruhr baberfturzten. Blige gudten und ber Donner frachte und fie antworteten mit hohlem Rollen. Dagwijchen hallten Rothrufe von bem Schiffe, bas bie Bellen umwirbelten. Schon hatte ber Wind ben Maft gerfnidt, gerichellt war bas Steuer. "Trügerisches Glud", rief eine Stimme in bem braufenden Sturm, "bu führteft mich in die grre." Da tam eine Boge, die gewaltigfte von allen. Sie malgte fich über bas Schiff, bas fich auf bie Seite legte und fant. Gin Strubel folog fich über ihm. Der Schein der Blige beleuchtete einen Mann, ber an eine Plante getlammert mit ben Bellen rang, allein als ber Morgen grau über bem Meere hing, mar auch er nicht mehr zu erbliden. Drunten rufte er auf bem weißen Sande bes Grundes, grunliches Seegras zu häupten. Als der erfte Sonnenftrahl hinabbrang, machten zwei Banderer Salt bei bem Rubenben. Es maren ber Rrebs und bie Seerofe. - "Gin Menfch liegt hier", fprach bie Seerose. "Db ihm die Bellen die flagenden Berfe fingen?" -"Bas fingen bie Bellen?" fragte bie Geerofe. "Gie fingen bon bem Menschen, ber hinauszog, bas Glud zu suchen, und bon bem Sehnen, bas nun geftillt ift." - "Fand er bie Beimat?" - "Reige bich mit mir. Unaussprechliches burchzittert unsere Bergen. Er bat bas Glud gefunden." Die bunfle Bolbung bes Abendhimmels gertheilte fich. Golbener Glang brach hervor und lichtumfaumt waren bie Bolfen. Selige Engel ichwebten empor, fie trugen ben Entschlafenen. Und in bem Glang bes geöffneten himmels ftanb eine Geftalt, ju icauen wie die eines Menschensohnes. Die breitete Die Arme aus in milber Barmbergiafeit und füßte feinen bleichen Mund, daß er zu ewigem Leben erwache. Gin beiliger Schauer burchbebte die gange Ratur bis in die Tiefen bes Meeres.

2. Das Ressusgewand. Roman von Febor von Zobeltig. Zwei Banbe. Stuttgart, Deutsche Berlags-Anstalt. 1888. 8. 9 M.

Eine internationale Gesellschaft im Hötel Métropole in Genf, Amerikaner, Russen, Deutsche, Pfarrer und Weltkind kommen hier zusammen. Es ist also ganz natürlich, daß die Erlednisse und Enthüllungen über die gewohnte Heersstraße hinausgehen. Der Versasser gehört aber entschieden zu den Optimisten und weben auch Schatten und Wolken in manchem kritischen Augenblick düster gesahrdrohend, wir sind sicher, daß wir alle in den geschützten Hasen gelangen. Das Schlußkapitel zeigt uns auch wirklich glückliche Paare, die sich nach Irrsahrten durch den Jahrmarkt des Lebens wiederfanden. Der Roman ist slott anregend geschrieben und dürste schon durch seine Ausbehnung sich auf der Oberstäche erhalten.

#### Schriften über Rufland.

1. Die Europäifirung Ruglands. Land und Boft. Bon A. Brudner. Gotha, F. A. Perthes. 1888. Gr. 8. 10 M.

In diesem umfangreichen Buche hat sich der Berfasser Aufgabe gesetzt, die Geschichte des Einflusses von Westeuropa auf Rußland in einer noch nicht dagewesenen Weise darzustellen. Ueber das Neue seines Planes und den aus der Aussührung erwachsenden Gewinn spricht er sich im Borworte aus:

Unzwedmäßig, wenn es sich um ben wissenschaftlichen Hinweis auf die Ergebnisse großer historischer Metamorphosen handelt, ist das Zerlegen einzelner Bölker und Staaten in Regierungsepochen.... Bei der Darstellung der allermeisten historischen Entwickelungsprocesse können sie keinen Eintheilungsgrund abgeben. Selbst bei der politischen Geschicke erweist sich die Gruppirung des Stosses nach zufälligen Thronwechseln als ein hinderniß für die wissenschaftliche, d. h. zusammensassend Betrachtungsweise. . . . Will der historiker nicht blos durch Erzählung von Geschichten unterhalten, sondern Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit vorlegen, so muß er durch Berfolgung längerer Thatsachenreihen, durch Massendschung zur Berallgemeinerung vorschreiten. So gelangt er, durch Bergleichung zwischen früher und später, sonst und jest zu einer höhern Auf-

fassung von mehr ober weniger, schlechter ober besser; eine bersartige Anordnung berechtigt und nöthigt den Forscher Schlusse zu ziehen, den Fortschritt in der Geschichte nachzuweisen.

Bei dem Umfange seiner Aufgabe beschränkt sich ber Verfasser auf die Darstellung der Europäisirung Außlands "in Betreff der Territorialverhältnisse und des Habitus eines Theils der Bevölkerung". "Ich glaube", sagt er, "zu ganz bestimmten Ergebnissen gelangt zu sein." Er faßt biese am Schlusse des 600 Seiten starken Bandes in die Worte zusammen:

Bir erkennen unschwer, wie das Wert der Annäherung Rußlands an Westeuropa ein Ergebniß des Zusammenwirkens sehr verschiedener und sehr zahlreicher Bedingungen gewesen ist. Die räumliche Annäherung an die höher cultivirten Staaten Europas hing in allererster Linie mit der politischen Nothwendigkeit einer Ausdehnung des russischen Areals nach Westen zusammen; die Entsernung zwischen Rußland und den Culturcentren wurde durch eine Steigerung der Reisemöglichseit und durch die Herkellung von Verkehrsanstalten reducirt; der Habitus der russischen Städte änderte sich allmählich insolge der Berührung mit dem Westert, insolge der Entwickelung von Handel und Industrie, sür welche die wirthschaftliche Thatigfeit anderer Boller zum Dufter diente: mabrend ein Rurudtreten ber nichteuropailden, fremben Elemente in ber Bevolkerung im Often bes Reiches mahrgenommen wird, getangen westeurvpaifche Boller bagu, auf bie Dostowiter einen umgeftaltenben Ginfluß zu üben. Reben ben Rleinruffen, welche als Lehrmeifter ihrer großruffifchen Stammverwandten auftreten, neben ben Deutschen ber Oftseeprovingen, welche bie Rolle von Mitarbeitern an ber politischen und socialen Entwickelung Rußlands übernehmen, ift bie Einwanderung von Ausländern in bas Reich von fehr ichwerwiegenber Bedeutung; aller religiösen Oppofition, aller nationalen Boreingenommenheit zum Trot behaupten fich biefe wefteuropaischen Elemente: ihr Ginfluß fteigert fich; als Sachverftandige und Lehrmeister erscheinen sie unentbehrlich; inzwischen treten bie Ruffen ihrerfeits ihre Reise ins Ausland an: biefe Banderjahre find von ben tiefgreifenbften Folgen begleitet. Das Ergebniß ift, daß wenigstens ein Theil bes ruffischen Bolles, bie höhern Rlaffen beffelben, dazu gelangt, die Bobe mefteuropaifcher Bitbung und Gefittung (!) zu erklimmen: fie fteben auf gemeinsamem Boben (!) mit ben Borgeschrittenern im Beften; fie boren auf, Ruffen in bem frubern Sinne gu fein. Die Brincipien ber Intolerang werben von benjenigen ber Dulbsamkeit (!) abgelöft; an bie Stelle ftarren Chinesenthums tritt ber Grundfat ber Internationalität, bes Beltburgerthums. Diefe burchaus europaifirte (!) Minderheit bes ruffischen Bolls hat die Mission, ben Broceg ber Europäifirung Ruglands weiterzuführen, zwischen ben Errungenschaften ber allgemein - menschheitlichen Entwidelung und ben Bollsmaffen in Rugland zu vermitteln. Dag ein folder Fortschritt bereits angebahnt ift, ware an vielen Thatsachenreihen im einzelnen barzulegen.

Nehmen wir zunächst einen Werth biefer Ergebniffe an, so brangt sich unwillfürlich die Frage auf: wem bat ber Berfaffer fie mittheilen wollen? Er gibt uns in feinen ersten Zeilen die Antwort: sowol einem weitern Leserfreise, als auch den Kachgenossen. Aber biese Antwort weckt nur die weitere Frage: warum er bas beabsichtigt? Denn wen irgend bie Geschichte Ruflands anzieht, ber wirb unausweichbar schon auf ein Buch, einen Auffat bes fleißigen und fehr belefenen Schriftftellers geftoßen fein, in welchem ber eine ober ber andere, im ganzen ber weitaus größte Theil der hier mitgetheilten Thatsachen= reihen bereits ausführlicher und wiederholt erzählt ist. Im großen und ganzen möchte ich nur bie aus Jahrinzem's Werk über "Sibirien als Colonie" geschöpften Mittheilungen und die Austaffungen über Johann Jakob von Sievers, die aber fonft bekannt find, hiervon ausnehmen. Die sechs Rapitel über die Ausländer in Aufland und bie Ruffen im Auslande 3. B. liegen in ber "Baltischen Monatsschrift" und als besonderes Buch, in den "Bei= tragen zur Culturgeschichte Ruglands" und als ergiebiger Auszug in ben vorbern Partien "Beter bes Großen" unb auch in "Ratharina II.", vor; anderes wieber in ber "Russischen Revue", im "Zarewitsch Alexei". Reu sind biefe "Thatfachenreihen" nur bem, ber zu Beginn feiner historischen Studien über Außland gerade nach diesem Buche zuerft greift. Wer aus bem weitern Lefertreise ben Berfaffer tennt und nun gar bie Sachgenoffen vermöchten fich bes Buchs einzig um ber Zusammenfassung willen zu erfreuen, welche bie Thatfache ber Europäisirung Ruglands erhärten foll.

Bei ben fehr genügsamen Borftellungen, bie ber Berfaffer mit biefem Begriffe verbinbet, wird es gang verftanblich, wie er bes guten Glaubens ift, seine Aufgabe wirklich gelöft zu haben. Und wenn ihm nur hinreichenbe Lebenszeit beschieben sein sollte, ift nicht zu zweifeln, baß er es fertig brachte, auch in Sof und Staat, in Birthichaft, Runft und Biffenschaft, in Literatur, Schule und Religion bie Europäifirung Ruglands nach feiner Auffassung berselben nachzuweisen. Die ihm eigene mechanisch äußerliche Bergleichsmethobe und bie verberbliche Unpaffung bes statistischen Grundsages, burch Maffenbeobachtung zur Berallgemeinerung fortzuschreiten, auf die geschichtliche Foridung, noch unterftutt burch bes Berfaffers Borliebe für ben Gegenstand seiner Studien laffen ihn leicht finden, bag "amischen früher und später, sonft und jest" Bandlungen sich vollzogen haben, daß in der That auf allen Gebieten, auf die er fein Auge richtet, ein Dehr von europäischen Einflüffen mahrzunehmen ift: ja fogar bas lette Bort feines Buchs tonnen wir ihm zugefteben, "baß es für biefes Land und für biefes Bolf tein Burud gebe". Um so mehr bestreiten wir freilich bie unmittelbar vorausgebende Behauptung, "daß ber Gewinn Ruglands burch ben Anschluß an die Culturwelt bes Beftens ein unverlierbarer fei", und zwar beshalb, weil biefer angebliche Gewinn gar nicht borhanden ift, vielmehr die gahlreichen Berührungen mit ber wefteuropäischen Culturwelt jene Bersetung bes ruffischen Bollsthums zu Bege gebracht haben, die um fo verhängnifvoller ift, je breiter bie Maffe fich erstreckt, in welcher ber Auflösungsproces zur Bollziehung gelangt.

Dem Verfasser ist es nun einmal nicht gegeben, in bas Wefen ber Dinge zu bringen, es scheint ihm fogar bas Organ zum Berftanbniffe biefer Forberung zu mangeln, er haftet nur am Aeußerlichen. Der weitere Leferfreis vermag biefes aus feinen hauptwerten "Beter ber Große" und "Katharina II." zu erseben. Schwerlich werben fich einem ungeachtet ber Fülle aller Ginzelmittheilungen aus bem erftern Buche bie Grundzuge petrinischer Politit nach außen, ober die Birfung seiner Reformen auf Rugland ergeben haben. Die Raiferin aber beurtheilt er, wie man bas Charafterbilb eines Schriftftellers zu zeichnen pflegt, ausschließlich nach ihren literarischen und mundlichen Neußerungen und nicht, wie es einer Herrscherin gegenüber sich gebührt, nach ihren Regierungshandlungen, welche hinfichtlich der Berwaltungssphäre nur aufs flüchtigfte erwähnt und in ihrer Tragweite und ihren Folgen gar nicht bargeftellt werben.

Die im vorliegenden Werke angeführten zahllosen Einzelthatsachen sind, hie und da vielleicht mit einer Ausenahme, richtig. Auch die mitgetheilte Zusammenfassung der Ergebnisse ist unter Vorbehalt richtig. Wo der Berkasser in seinen Folgerungen uns zu weit gegangen scheint, haben wir uns ein Ausrufungszeichen erlaubt. Aber der Zustand, der geschaffen worden, ist keine Europäisirung. Daß einige wenige Einzelne, ich nenne nur Tatischtschew,

Karamsin, in der That sich zu ihr durchgerungen, beweist blos die Nothwendigkeit, die Annahme einer Unmöglichkeit ber Europäisirung bes Einzelnen auszuschließen, aber nichts Beiteres. Und felbft bei biefen Benigen - wer zählte zu biefen aus unfern Tagen nicht ben ebeln Iman Turgenjem - bleibt mitunter ein Bobenfat nach, ben ber Westeuropäer benn boch nicht zu verwinden vermag. Wie eigen und abstokend berührt es biefen, wenn er ben feinbesaiteten Dichter im vertraulichen Briefwechsel mit feinem Landsmann Rolbaffin icherzenden Tons reben bort: "D Du Schwein! Du Hunbesohn! Ich wollte Dir alle Anochen gerbrechen!" Das ift beileibe nicht boje gemeint, ist eben russische Roseweise, in die auch ein Turgenjem verfällt; aber fie zeigt immerhin eine Rluft zwischen bem Empfinden huben und brüben, über welche fur uns feine Brude führt, während bort bie Trennung gar nicht mahrgenommen wirb.

Unter Europäistrung wirb — wollen wir den Werth unserer Cultur nicht in den äußern Erscheinungsformen derselben sehen — das Durchdrungenwerden von den sitt-lichen und religiösen Anschauungen zu verstehen sein, welche in Westeuropa sich gebildet und es befähigt haben, die Höhe der Culturmittel und Culturäußerungen zu erreichen, die als nachahmenswerth gelten. Solange es sich nur um die Annahme letzterer handelt, bleibt der Unterschied zwischen der Großmacht, die sich darauf beschränkt, und dem Negers oder Papuastamm, der auch nicht weiter geht, lediglich ein gradueller. Für die Einbürgerung dieser sittlichen Anschauungen in Außland zu irgendeiner Beit hat aber der Verfasser auf keiner seiner 600 Seiten dem Beweis geliesert.

Wie bei ber Behandlung des Hauptthemas der Berfasser die Klarstellung der zu lösenden Frage versäumt hat, wie er den Nachweis schuldig geblieben ist, daß alle westeuropäische Arbeit einen Wandel der sittlichen Ansschauungen der höhern Klassen in Aukland zu Wege gesdracht, daß alle die Westeuropa entlehnten Kenntnisse und Einrichtungen die Denks und Empfindungsweise auch nur jenes Theils der Nation der occidentalen genähert, so begegnen auch in untergeordnetern Fragen und Behaupstungen in rascher Folge Widersprüche, die da zeigen, daß der Versassen Teine Aufgabe nicht beherrscht. Auf S. 158 z. B. in der Besprechung der "Inorodzy", Fremdvölser, heißt es:

Die Bermischung der Slawen mit den Finnen ergab das Großrussenthum. Richt unwesentliche, im ganzen sympathische Züge unterscheiden den Großrussen von dem Kleinrussen oder dem Sübslawen. Die Beimischung des sinnischen Elements hat nicht schäblich gewirkt. Es ist dadurch ein besonderer nationaler Typus entstanden.

Dreißig Seiten später, im Rapitel über Polen und Rleinruffen, S. 188, erklärt ber Berfasser:

Die Frage von bem Grabe ber ethnographischen Berfciebenheit ber Rlein- und Großruffen, welche wol aufgeworfen, aber nicht ausreichend beantwortet worben ift, tann auch an biefer Stelle offen bleiben. Auch über bie Eigenart und Selbständigkeit bes kleinrussischen Ibioms bebarf es für unsere Zwede keines ab-fcliegenben Urtheils.

Belchen Berth hat ber Leser nun bem ersten Aus- spruche beizumessen?

Ober, zu Anfang beffelben Kapitels, S. 175, wirb erklärt:

Beber bie Polen, noch bie Balten, noch bie Finlander haben als Lehrer Auflands eine so große Bebeutung gehabt wie bie Kleinrussen.

Im nächsten Abschnitt, über bie Balten, S. 222, aber lautet es:

Livland und Brandenburg, die Rieberlande und Großbritannien sind eine Schule für den Osten Europas gewesen. Der Lehreursus hat länger gedauert und nachhaltiger gewirkt als der Unterricht, welchen die Männer aus der Ukraine ertheilt hatten. Auch kam mit den zahlreichen Einwanderern aus Westeuropa ein frischeres, die russische Belt besser ergänzendes Element in das moskowitische Reich, als es die Schiler der geistlichen Akademie zu Kijew sein konnten.

Die unerquickliche, aber nothwendige Erörterung sei nicht geschloffen, ohne hervorzuheben, daß im Begenfage zu frühern Meußerungen bes Berfaffers in vorliegenbem Buche fich eine unparteiischere Anerkennung bes finnischtatarifchen Mifchcharafters bes ruffifchen Boltes und fo mancher seiner Schaben, wie ber Corruption bes Beamtenthums, findet, die nachgerabe ihm zur Gigenart geworben find. Doch wird hierdurch bas Geprage bes blinbesten Optimismus, bas ber Berfaffer feinem Buche aufgebrudt, nicht im minbesten verwischt. Unwillfürlich erinnert icon beffen Titel an bas 1885 erschienene Bert Ernft von ber Brüggen's "Wie Rugland europäisch warb", und manchmal steigt beim Lesen bie Bermuthung auf, ob es nicht ge= fcrieben fei, um ben Ginbrud, welchen biefes hervorgebracht haben konnte, auszugleichen. Wenn nur ein Mehr von Ginzeltenntniffen biefe Birtung auszuüben vermöchte, so wäre der Erfolg wol gesichert; der urtheilsfähige Leser beiber Bücher wird nicht im Zweifel bleiben, auf welcher Seite ber klarere Blid, die geistige Durchdringung bes Stoffs und bas gereiftere Urtheil zu finden fei.

2. Rugland und die europäische Lage. Bon hermann Remmer. Leipzig, Friedrich. 1888. Gr. 8. 3 M.

Diese Aufsätze sind recht lesenswerth. Ungeachtet einiger Frrthümer in den geschichtlichen Kapiteln "Aussische Anssänge" und "Aussischer Fortschritt" zeigt sich der Berkasser als kundiger und geistvoller Mann. Bon den ethnographischen Grundlagen des Zarenreichs ausgehend, des spricht er den Einsluß des standinavisch-russischen, des slawischen und des sinno-tatarischen Bölkerelements. Beisläusig irrt er, die normannische Eroberung ihren Beg von der kurisch-estnischen Küste über den Peipus nehmen zu lassen. Sie ging von der Newamündung aus über den Ladoga den Bolchow aufwärts zum Ilmensee. Bon der Brüggen im ebengenannten Buche start überdietend, greift der Berkasser in seiner Anschauung über die lange Geltung germanischer Art unter den russischen Fürsten

weit über bas Maß, wie er benn auch die Site ber Slawen gegenüber ben Finnen zu tnapp bezeichnet - eine Auffassung, die in ben Worten gipfelt: "die Rleinruffen, b. h. die flawischen und bis vor 200 Rahren die einzigen Ruffen". Alle andern Ruffen, die Großruffen, seien fla= wifirte Finnotataren. In nothwendiger Schluffolgerung wären auch die Slawen von Aftow und Nowgorod Rleinruffen gewesen. Dem widerstreitet nun boch die Geschichte. Brofeffor Brudner wird mit feinem obenermahnten Musspruche recht haben, daß die Bermischung ber Slawen mit den Finnen bas Großruffenthum ergeben hat. Rur barf biefer Bermischungsproces, biefe Entwidelung eines besondern Stammes der Ruffen nicht erft von der aus bem Großfürstenthum Riem hervorgegangenen Colonisation abgeleitet werden; er hat vielmehr in viel frühern, für uns nicht mehr erkennbaren Reiten, lange icon bor ber Berufung ber Baragerfürsten begonnen, unter jenen Slawen, die an ben Marten ber finnischen Bolter fagen und fich immer mehr in beren Gebiet hineinschoben. Das eine russische Urvolt wird sich in seiner nordwestlichen und fühmestlichen Ausbehnung gerade so verschiedenartig ent= widelt haben, wie bie finnischen Stämme ber Tavafter und ber Rarelier auseinander gingen. Das Colonisations= gebiet, welches fich ber nordweftlichen Gruppe ber Grogruffen darbot, war nur ein so viel umfangreicheres, daß ihrer Bermischung mit fremben, finnischen, später auch tatarischen Stämmen bis auf den heutigen Tag fich viel mehr Spiel= raum bot als ber subweftlichen tleinruffischen Bruppe, die zumal in ihren öftlichen Siten sich fast nur mit tatarischen Bolfern zu vermengen Gelegenheit hatte. Das Berfahren, in einem bestimmten Bolfstheile alle Bolfsthumlichkeit abge= ichlossen zu seben und alle Abweichungen vom selbstgemählten Mufterschema als Frembes zu bezeichnen, durfte nicht vor der Biffenschaft besteben.

Die Gegenfage zwischen ben beiben Stammen find übrigens gut gekennzeichnet.

Auch im Berfolge ber geschichtlichen Uebersicht fehlt es nicht an einzelnen Unrichtigkeitert: Jürgen Farensbach, bem die Einnahme Kasans zugeschrieben wird, war kein Schwabe, sondern Livländer u. s. w. Die Charakteristik ber Zustände und ihrer Entwickelung ist aber treffend. In seinem Urtheil über die Wirkungen der Reform Beter's I. schließt Remmer sich völlig Brüggen an, so sehr, daß es vielleicht geboten gewesen wäre, ihn an dieser Stelle als Gewährsmann zu nennen.

Mit dem dritten Kapitel "Innere und äußere Wechselsbeziehungen. Katkow" gelangt der Berfasser zur Zeitgesschichte, dieselbe in den Abschnitten, welche "die Bilbung der diplomatischen Lage" darlegen, wie billig dis zum Ausbruch des Krimkriegs zurückatirend. Ihre Darstelslung und Würdigung sesselt durchaus das Interesse, aber diese Gebundenheit des Lesers ist freie Unterordnung unter Sachlichkeit und Klarheit. Auch hier sehlt es nicht an einigen Verstößen gegen immer wünschenswerthe Genauigkeit der Redeweise. Wenn S. 69 es heißt:

"Alexander I. bestieg den Thron (nämlich 1801) . . . und erließ «bald danach» heftige Besehle gegen die geheimen militärischen Gesellschaften, welche die aus dem deutschranzösischen Feldzuge mitgebrachten freisinnigen Ideen in Rußland verwirklichen wollten" — so hätte die Angabe des Jahres 1818 vor der zu kurzen Fristbestimmung schützen können. Bei der Betrachtung "Centralasien und die europäische Frage" könnte der ironische Ton, in welchem S. 126 fg. die durch die Grenzverhältnisse gebotene Ausedehnung Rußlands nach Turkstan hin geschildert wird, zu einer Abschwächung der Wirksamkeit — nicht sagen wir der nebendei einflußübenden Motive, sondern — der vorshandenen Thatsachen verleiten.

Nachdem wir das ganze Büchlein durchgelesen, hätten wir nun alles andere eher erwartet als den Schluß: "Die Nation, die eines so mannichfaltigen, wenn auch zunächst vielsach zerfließenden Strebens fähig ist, hat das Recht, eine bessere Butunft zu erwarten." Den Beweis ist der Berfasser schuldig geblieben, oder man müßte auch Trauben lesen können von den Disteln.

3. Rußland am Scheidewege. Beitrage zur Kenntniß des Slawophilenthums und zur Beurtheilung seiner Politik. Berlin, Wilhelmi. 1888. 8. 5 M.

Die überschwenglichen Trompetenftoge, welche bei ber Ausgabe dieses Buchs in einigen großen Tagesblättern erschollen, hatten gegen feinen Werth einiges Mistrauen erregen konnen. Doch mare biefes nicht gerechtfertigt. Das Buch ift in der That nicht nur sehr anziehend, sondern mit guter Renntnig und sachgemäßer Beurtheilung bes Wegenstandes geschrieben, burchaus geeignet, richtige Anschauungen über jene bie heutige ruffische Politik bewegenden Mächte zu verbreiten, welche im Dienste bes Absolutismus mit ihm um die Borherrschaft ringen ober nach bes Berfaffers Ansicht sie bereits errungen haben. Für die auswärtigen Beziehungen geben wir bas, auch abgesehen von ben aussichtsvollern Tagen bes Raiserbesuchs in Beterhof, in benen biese Beilen geschrieben werben, boch noch nicht ju. Aber im gangen großen Geschäftsbereiche ber innern Berwaltung, in einem beträchtlichen Theile bes laufenben biplomatischen Rleinbetriebs burfte im beliebigen Augenblide und an beliebiger Stelle die Stichprobe barauf angeftellt werben, ob die felbstherrschende Gewalt im Falle eines Auseinandergebens ihres Willens von bem ber flamophilen und der nihilistischen Bartei noch die Bertzeuge fande und die Mittel befage, ihre Entichluffe gur Ausführung zu bringen. Wie es zu biefer Sachlage gekommen, lehrt in gedrängter Ueberficht bas leiber nur zu begründete erste Rapitel: "Rugland seit Alerander III." In äußerlich lose verbundenen Abschnitten, beren Busammenhang und logische Folge dem Fernerstehenden wol etwas mehr hatte verbeutlicht werden können, wird bann die flamophile Lehre bargelegt und die Thätigkeit und Person ihres letten alten Führers Iwan Atsatow geschilbert. Daran schließt fich an der hand des Staatsrechtslehrers Grabowsti die nüchterne Rennzeichnung Stobelem's, "bes weißen Generals", bes Sturmrebners ber Slawophilen und ihres ausersehenen Sturmbods in dem ersehnten Rampfe gegen ben Westen. Den beutschen Leser wird diese Enthüllung der einft vielgenannten Berfonlichkeit vermuthlich überraschen. Der Schilberung jenes Krieges, ber bei währendem Frieden mit bem Auslande inzwischen innerhalb bes Reichs gegen die baltischen Lande von ben berrichenden Mächten einmuthig geführt wird, ift bas folgende Rapitel gewidmet. Bei richtiger Darftellung ber Gefammtlage in Ruglands bem Berberben geweihten beutschen Provinzen fallen die zahlreichen Alüchtigkeiten unangenehm auf, während fie so leicht fich hätten vermeiden laffen. S. 160 ift ber pflichtmäßige Wiberftand, ben bas rigasche Stadthaupt 1885 ben ungesetzlichen Forberungen bes Gouverneurs entgegensette, bem revalichen Stadt= haupte zugeschrieben, und die Angelegenheit bes rigaschen Stadthaupts als eine angeblich gleiche baran gereiht. Die Berschiedenartigkeit beiber Fälle ift aber in der Presse wiederholt zur Darftellung gelangt. S. 177 foll ber eftländische Ritterschaftshauptmann 1885 auf allerhöchsten Befehl seines Amtes entsett sein. Das ift nie geschehen. S. 185 ift ber livländische Gouverneur Sfinowjew unbegründet gunftig beurtheilt. Nach S. 216 ist Brofessor Schirren's "Livländische Antwort" "vor mehr als zwanzig" Jahren erschienen. Es sind in diesem Frühsommer erst 19 Jahre feitbem verfloffen. S. 219 wird ein Ausspruch bem Fürsten Meschtschersti zugeschrieben, ben er wol auch gethan haben mag, dann aber ber ruffischen "St.-Betersburger Zeitung" nachgesprochen hat. Ebenso mirb auf ber folgenden Seite bas Wort Raifer Alexander's II. aus bem Jahre 1861, "nirgend im Reiche fande er mehr Sicherheit für sein Haupt als in den Oftseeprovinzen", dem Raiser Nitolai in ben Mund gelegt. Underes bergleichen übergehen wir.

Das Bemühen bes Berfassers auf S. 213 fg., die Erklärung für die fast vollständige Theilnahmlosigkeit zu sinden, mit der das deutsche Bolk den Bersuchen zur Ausrottung seiner ältesten, kräftigsten und erfolgreichsten Colonie gegenübersteht, wollen wir hier nur anzeichnen, unter dem Borbehalt an anderer Stelle auf dasselbe zurüczukommen und es zu ergänzen.

Der nächste Abschnitt: "Die Legende von der Zarenstreue", fällt durch die zu ausstührliche Wiedergabe der Ergednisse einer verdienstvollen Studie Erwin Bauer's in der "Historischen Zeitschrift" sast aus dem Rahmen des Buchs. Die der Geschichte hohnsprechende Taktik der Slawophilen wäre durch kürzere Behandlung der Frage über Iwan Ssussann, den angeblichen Retter des ersten Zaren aus dem Hause Romanow, anschaulich genug ersläutert worden. Dagegen ist die unsers Wissens erste beutsche Wiedergabe der Rede Dostojewski's über Puschkin aus dem Jahre 1880, in welcher dieser zum Propheten

ber flawophilen Miffion Ruklands gestempelt werben sollte, und die barangeknupfte Burbigung biefer Auffaffung febr belehrend und anziehend. Gine Charafteristif Rattow's, "bes Knechts bes Baren", wie er sich nannte, bedt bie sittliche Beschaffenheit bes weiland allmächtigen Führers bes jüngften Rußland auf. Das Buch schließt mit einem Auszuge aus dem bekannten, mit kaiferlicher Bollmacht geschriebenen Briefe Bobjedonoffgem's an ben Brafibenten ber ichweizer Abtheilung ber "Evangelischen Allianz", ber fo aus erfter Sand beurfundet, dag die Endziele ber ruffischen Bolitit ber Gegenwart fest gestedt find, wenn fie auch zeitweilig zurudgehalten werben fonnen. Bie febr biese Biele auf Sand gebaut find, wird aufs ichlagenbste burch bas eben erschienene Buch Bictor Frant's: "Rugland, feine Silfe- und Machtmittel" (Baberborn, Schöningh), erwiesen, bas uns leiber zu spät zugegangen ift, um hier noch Befprechung zu finden.

4. 988: Eine Erinnerung an das neunhundertjährige Jubilaum ber ruffischen Kirche. Mit einer Bublication und Erklarung des Briefes von Johannes Smera an den Großfürsten Blabimir. Ein kirchengeschichtliches Blatt von Paulus Caffel. Zum 19. Juli 1888. Berlin, Schaeffer. 1888. 8. 1 M. 80 Pf.

Auch diese kleine, lebensvolle und gedankenreiche, an sehr gebildete Leser gerichtete Schrift ist hier zu nennen, die einzige, welche der im Titel erwähnten Feier das Augenmerk des Abendlandes zuwendet. Sie gehört in den Zusammenhang der hier besprochenen Bücher durch ihren letzen Abschnitt, welcher der russischen Kirche gewidmet ist. Die Erörterungen der ersten Kapitel wieder aufnehmend, sagt der Verfasser:

Die neunhundertjährige Jubilaumsfeier des Christenthums in Rußland durch die Taufe Bladimir's erinnert allerdings an die Gründung von Konstantinopel. Denn diese war mit Konstantin genau verbunden. Sie erinnert auch an den Sturz des christlicherömischen Reichs im Jahre 1453. Denn es war auch der Berfall der Kirche — ihre verknöcherte Form —, ihr Zwiespalt mit der römischen Kirche, welche am Untergange des schönen Reichs nicht wenig betheiligt war.

Damit ift ber Ton angeschlagen, ber, zu biefer Jubelfeier einzig paffend, nach einem burchaus originellen Bergleiche ber Geschichte Rußlands und Frankreichs ausklingt in die Mahnung an die unbefugt feiernde Rirche, ihr Bfund, bas fie vor neun Jahrhunderten empfangen und alsbald vergraben hat, wieder hervorzuthun. Das vermöchte fie freilich nicht ohne die vorangegangene Ginficht in ihr schweres Siechthum und, statt ber Selbstgerechtigkeit und Selbstgenügsamteit, wie fie aus jenem Schreiben Bobjedonoffzew's hervorgleißt, ohne sich die Frage porzulegen, was ihr fehle. Mit finnigem hinweis auf Die Bebeutung ber Bargivalfage Schließt ber Berfaffer feit Wort an die ruffische Rirche. Auf ben anziehenden, boch rein wiffenschaftlichen Unbang haben wir an biefer Stelle nicht einzugeben. Friedrich Bienemann.

#### Altgriechische Epen- und Dramendichter.

1. Homer und die Ifias. Bon Clard hugo Meyer. Berlin, Oppenheim. 1887. Gr. 8. 4 DR. 50 Pf.

Ueber bie Frage, ob es einen homer gegeben habe, ber dem Griechenvolke und bamit ber ganzen gebilbeten Belt bie beiben großen Epen "Ilias" und "Obuffee" geschenkt, waren bie glücklichen Alten eigentlich, von verschwindend wenigen Ausnahmen abgesehen, miteinander einig, indem fie bavon ausgingen, daß bie Frage fo gut wie unbedingt zu bejahen sei. Dagegen haben bie Belehrten ber neuern Beit, seit Friedrich Angust Bolf, ber übrigens bereits in bem Staliener Giambattifta Bico einen Borganger gefunden, nie recht einig über biese Frage werben können, obwol bie Mehrzahl ber Stimmen - und zwar ber gewichtigften Stimmen - bafür finb, bag, wenn es auch einen Somer gegeben, boch biefer unmöglich beibe Epen gebichtet haben, ja bag er nicht einmal eins ber beiben Eben gang als sein geiftiges Gigenthum in Unspruch nehmen tann, daß vielmehr namentlich bie "Ilias" aus einer Reihe nur lose miteinander verbundener und au ben verschiedensten Reiten gebichteter Bestandtheile sich zusammensett. Den Kern ber "Ilias" bilbet bie Achilleusfage, mit ber bann eine Reihe weiterer Sagenftoffe nothbürftig vereinigt worben sind. Dies ift ichon bes Deftern bargethan worben. Unter Benutung bes bisher barüber porliegenden Materials hat nun Elard Sugo Meyer, übrigens auch auf eigene fleißige Forschungen fußend, unter Beglaffung bes gelehrten Ballaftes einer Untersuchung Aber die "Achilleis", die ben zweiten Band seiner "Indogermanischen Dhthen" bilbet, es unternommen, in allgemeinverständlicher Beise einem weitern Leferfreis einen Einblid in diese Frage zu verschaffen und in anschaulicher Weise darzulegen, was zu der "Alias" in ihrer ursprünglichen Geftalt gehört haben muß, beziehungsweise was später bieser ursprunglichen "Ilias", b. i. ber "Achilleis", gewaltsam angeschweißt worben ift. Meyer steht, wie er im Borwort glaubt besonders hervorheben zu follen, auf ber Seite berer, welche fich nicht "bei ber alten bequemen Anficht beruhigen, daß die entgegengesette Meinung von einer Bielheit ber Ilias = und Obnffeedichter eine bloge Grille ber Gelehrten und biefen füglich zu alleinigem Benuffe zu überlaffen sei". Doch Meyer tröftet seine Leser bamit, fie brauchten nicht zu befürchten, daß seine Rritik ihnen ben naiven Genuß ber Schönheit verleiben werbe; echte Pritik zerstöre nicht nur, sondern richte auch wieder auf, und in diesem Falle laffe fie, wie er meine, "schonere Bohnungen auf bem in Trümmer gelegten alten Bauwert sichtbar werben". Im ersten Rapitel zeigt er uns, was übrigens teinem Renner ber antiten Sagenwelt fremb gewesen sein wird, aber immerhin sich gang hubsch lieft, baß es schon vor Homer eine "Achilleis" gab und baß, ebenfo wie die weit spätere Siegfribsage, auch die Achilleusfage aus einer Difchung von geschichtlichen und mythologischen Elementen hervorgegangen ift. Rach Meyer's Unnahme hat homer weiter nichts gethan, als bag er in allerbings "muftergultiger" Beife, "ein großer Genius" (alfo boch?!), eine Reihe balb einfacherer, balb ichon funft= vollerer epischen Lieber "gu einem wirklichen Epos umgoß und zusammenfaßte und ein Runftwert von ewiger Dauer fouf". Bon ben 24 Befangen ber "Mias" aber find nach Meger's Unficht nur brei echt und von Somer felber gebichtet, beziehungsweise zu einem organischen Bangen bereint. Im zweiten Rapitel nun führt uns Meper anschaulich ben eigentlichen Blan ber ursprunglich homerischen, alfo nach Meyer's Meinung allein echten Achilleis vor Augen. Danach mahlte Somer aus bem trojanischen Rriege bie in ber That wichtigste Action beffelben, die ber Eroberung von Troja vorausgehende Beripetie, ben Umidmung ber Dinge aus, ber burch Achilleus und beffen Born allein herbeigeführt warb. Es ift nicht zu leugnen, bag Meger bier vollständig recht hat, obwol biefe feine Anficht für uns eigentlich nicht mehr ben Reig ber Reuheit hatte. Da nun zwischen ben Reitpuntten bes Entitebens und Bergebens alle Leibenichaft in einem britten Buntte gipfelt, fo fchien bem Dichter bas Gefet ber Dreitheiligfeit mit Recht als bas maßgebenbe. Go gerlegte er fich feinen Stoff in brei Befange. Der erfte Gefang ber "Achilleis", ber auch mit Ausnahme bon etwa 100 fpater eingeschmuggelten Berfen ber erfte Befang ber "Blias" ift, gilt ber Menis, bem Born bes Belben Achilleus. Diefer erfte Gefang gerfällt gleich ben beiben andern echten wiederum in brei Theile, beren 3nhalt hier, bem Ertlarer folgenb, eingehend ju gergliebern wir uns verfagen muffen. Bir begnugen uns, biefe brei Theile turg bahin ju charafterifiren: ber erfte Theil, "Im Griechenlager", gipfelt in ber Drohung Achill's, bem Rampfe fern gu bleiben; ber zweite Theil, "Um Meerftranb", in Achill's wirklichem Befchlug, burch bies Fernbleiben bie Erniedrigung Agamemnon's berbeiguführen, mabrend im britten Theil, "Bei ben Dlympiern", biefem Beschluffe bes Achill burch ben Billen bes Bens Erfüllung verheißen wirb. Der zweite Befang ber "Achilleis" trägt nach Meyer ben Titel "Die Agamemnoneichlacht". Diefes Gefanges einzelne Theile haben fich nach Meger lediglich im elften, funfzehnten und achtzehnten Befange ber "Ilias" erhalten, alles Dazwijchenliegenbe foll fväteres nachhomerifches Ginichiebsel fein. In ber Ginleitung gu biefem zweiten echten Achilleis-Gefange läßt Beus ben Agamemnon burch trügerische Siegeshoffnung zum Rampfe gegen die Trojaner antreiben. Im erften Theile biefes Befanges bringt Mgamemnon unaufhaltsam bis jum ftaischen Thore Trojas vor. Im zweiten Theile weicht Agamemnon verwundet vor ben vorstürmenben Trojanern gurud, auch ber tapfere Donffeus muß bem Unfturme ber Feinbe endlich weichen und nur Mias behauptet bas Felb. Aber auch biefer muß im britten Theil vor Bettor jurudgeben, ber nun fogar bie Griechenschiffe bedroht. Erft ba wird Achilleus felber durch die Jris, die Botin des Zeus, zum Kampfe aufgereizt und scheucht unbewaffnet die Troer zurück, nach= dem die ihm von Agamemnon angethane Unbill durch beffen Berwendung und Nieberlage vom Göttervater glänzend gerächt ift. Der britte und Schlufigesang ber "Achilleis" nun breht sich um den Achilleuskampf und setzt fich nach Meyer aus dem neunzehnten, zwanzigften, einundzwanzigften und zweiundzwanzigsten Gesange ber "Alias" ober boch aus ben Saupttheilen diefer vier Gefänge gusammen, obwol Meyer felbst zugeben muß, daß es "recht mubsam ift und nicht immer gelingt, die zerriffenen Theile aus vier Gefängen (ber « Ilias ») zusammenzulesen". Die Gin= leitung zu diesem Schlußgesange bilbet die Berföhnung Achill's mit Agamemnon und bie Burudgabe ber vom erften Gefange an bem Achill vorenthaltenen Briseis. Im erften Theile weiterhin bringt Achill fiegreich vor, entgeht im zweiten Theile noch einmal der ihm drohenden Gefahr, um, bem Kanthos entronnen, im britten Theile bes Schluggefanges ben gefährlichften ber Wegner, ben Bettor töblich zu treffen, ber ihm fterbend vergeblich um Schonung seiner Leiche fleht, indem er an Achill's eigenes nabes Enbe erinnert. Das also ift, wie Meger annimmt, ber Kern der homerischen "Achilleis", wie er sich aus den vierundzwanzig Gefängen ber "Slias" herausschält, ausklingend in den Baan ber Griechen: "Den großen Sektor folugen wir!"

Wir muffen gestehen, daß Meyer, ber in seiner Beweisführung und in ber Ausscheibung ber nicht ursprunglichen Elemente ber ebenfo großartig wie folgerichtig angelegten Originalbichtung viel weiter geht als alle feine Borganger, und baß er tropbem uns, die wir anfange seiner Beweisführung mit so manchen wohlbegrundeten Breifeln entgegentraten, boch voll und gang überzeugt bat. In der That hat Meyer, falls wir uns nicht gleich ibm geirrt haben, was indeg nach Meyer's klarer und jedenfalls felbft bem Begner feiner Anfichten imponirente Begründung wenigstens in ber Hauptsache nicht = möglich ist, sich um die Homer-Erklärung hoch besteht gemacht, und seine Arbeit burfte viel bazu beitragen Unfichten über bas Entstehen ber einzelnen Deil. "Ilias" zu flaren. Um den Lefer b. Bl. wenigenannähernbes Bild von bem, was Meher will. = mußten wir ausführlicher, als es fonft im und in unserer eigenen Absicht gelegen bötte. 🗪 💆 bes zweiten Rapitels von Mener's Arbeit 🖛 🚅 da dies uns der bebeutsamfte Theil ber fcbien. Wir können uns bafür in 🔙 folgenden Rapitel, welche gleichsam 🗷 Exempel abgeben, um fo fürzer in freundlichen Lefer überlaffen, fic bem embfehlenswerthen Buche De

Im britten Kapitel weist **A** sprüngliche "Achilleis" die **Sie** vierten Kapitel die opunti**lle** 

fcmuggelten, mabrend ein Domeitenter .... Mias als bie eigentliche Greie bei Mitmet breigehnten, viergehnten Gefang und der .... funfzehnten Gefanges ber "iftiat in ich."" ' zweite biefer brei fpatern Puber &" Befang, bie erfte Balfer bes frente ber leitung bes breizehnten Gefanam al. A. war ein wirklich originelles enge ..... mit Recht als eine Art episte & .... Ginen hochbegabten jungern 1..... lehrt uns Meyer bann im ichter in fennen und icaben in den 2000 biefes freilich mehr trund and unmürbigen Gegenftude 21. 3 3 umfaßt nach Merre der der erste Drittel bes werter, imm und verschiebene Dent. 30 "" nupfmankidhen nut, sur. ....... und ist noch nach ib. au ber sie eigentist wie. gerechte und in wit 18 lette bemerkreimerift maken entirentund beiber Dudinner rein änderlichen 🌂 weigh your act

Ur-Flias ein umfassenberes Kunstepos, eine "Achilleis", annahmen, welche burch einzelne Gesänge später zur "Flias" erweitert worden sei. Auf bieser Bahn bewegt sich auch bie Darstellung Meyer's. Er sagt barüber:

Sie unterscheibet sich aber von ihren Borgängerinnen baburch, daß sie jenem homerischen Urgedicht den nur geringen äußern Umfang von drei Gesängen, damit aber einen um so höhern innern Kunstwerth zuweist und insbesondere die "Batroklis" nicht als einen ursprünglichen Bestandtheil der "Achilleis" anerkennen kann, daß die zwei Epen, ein kleineres und ein größeres, die "Diomedis" und die "Hektoreis", als ursprünglich von ihrem Bersasser selbständig gedachte Dichtungen ansieht und außerdem noch eine ganze Reihe eigenartiger Gesänge sehr verschiedener Homeriden annimmt, deren jüngster durch mehr als zwei Jahrhunderte von Homer getrennt war. Sie sucht ferner die Individualität und Reihensosse der einzelnen Dichter und daraus das Entwicklungsgeset des epischen Stils genauer zu bestimmen und endlich ein Bild von der Borgeschichte des Ganzen, von der volksthümlichen Sage zu geben, die den Hintergrund dieses Kunstepos bildet.

Ja der Berfasser steigt zulett noch weiter in die Urzeit auf, "um die Quelle auch jener volksthumlichen Achilleusfage aufzusuchen, beren älteste Beimat, beren ältesten Sinn". Die Sage von Peleus und Achilleus ift banach uralt, ift indogermanischen Ursprungs und stammt aus jener Reit. ba die Griechen vielleicht noch neben so vielen andern indogermanischen Bölfern im Innern Ruglands zusammensagen. In dem Beros Achilleus aber foll fich nach Mener's Un= ficht, die auf alle Falle viel Beftechenbes, ja nahezu Ueberzeugendes für fich hat, die fieghafte Erscheinung des Blipes verkörpern, und fo mare ber eigentliche Belb ber "Mias", beziehungsweise "Achilleis", ber Bligheros Achilleus, gang wie der Held ber "Obuffee" ein die Welt durchwandernber Windheros ware. Erwähnen wir noch, daß Mener. um gang fritisch zu verfahren und bem Lefer ben Ueberblid über feine Berglieberung ber "Mias" zu erleichtern, in den Anmerkungen noch kurz die Bersgruppen binter= einanber aufgählt, aus benen bie einzelnen fleinern Epen fich zusammenseben, welche ihrerseits zu bem unorganischen großen Ganzen ber "Ilias" vereinigt worben find, fo er= übrigt nur, daß wir das auf alle Fälle hochintereffante Meger'sche Buch auch weitern literarischen Rreisen warm empfehlen.

2. Sophofles' Tragobien überfest von G. Benbt. Zwei Banbe. Stuttgart, Cotta. 1885. Gr. 8. 7 M.

Der unserm ganzen Denken und Fühlen von allen griechischen Dramatikern am nächsten stehende Sophokles hat aus diesem Grunde, wie begreiflich, auch insbesondere die deutschen Uebersetzer wieder und wieder angereizt, ihre Thätigkeit gerade diesem Tragiker zuzuwenden. Neuersdings hat auch Oberschulrath Gustav Wendt in Karlsruhe die sieden Tragödien des Sophokles ins Deutsche überstragen und zwar gleich seinem berühmten Vorgänger J. C. Donner und so viclen andern im Versmaße des Originals und von letzterm auch in den Chorpartien nur insofern des Oestern nothgedrungen abweichend, als er mit Recht den vergeblichen Versuch nicht unternimmt, das

Hauptgewicht, bas wir Neuern auf die Tonhöhe der Silben legen, auf bie Quantität ber Silben legen zu wollen, wie bies bie alten Griechen thaten. Bas bie Reihenfolge ber einzelnen übersetten Dramen betrifft, fo find wir allerbings nicht ber Ansicht Wendt's, bag es bas Befte ift, bie Dramen nach der nicht einmal bei allen genau bekannten Beit ihres Entstehens aufeinander folgen zu laffen; vielmehr halten wir es boch für gerathen, bag wenigstens "König Dedibus". "Dedibus auf Kolonos" und "Antigone" in ber hier von uns angegebenen Reihenfolge erscheinen und nicht bie "Untigone" ben beiben Debipus = Dramen porangestellt wird. Daß wir es bei biesen brei Dramen nicht mit einer förmlichen Trilogie zu thun haben, geben wir bem Ueberfeber gern ju; biefer aber muß bafür uns feinerseits wiederum zugeben, daß ein gewisser Rusammenhang zwischen biefen brei Dramen benn boch besteht, unb bag biefe Dramen, wenn auch in ber von Wendt angenommenen Reihenfolge entstanden, ihrem Inhalt nach nichtsbestoweniger bie von uns angenommene Reihenfolge einhalten muffen; und es verschlägt hierbei ficher nicht allzu viel, wenn ber Charafter bes Kreon in dem einen Drama schroffer als in bem anbern gehalten ift. Jebem ber fieben Dramen hat Wendt eine turz über die betreffenbe Dichtung belehrenbe Ginleitung vorangeschickt, bie ihrem Zweck vollständig entspricht und auch weitern Leferfreisen gute Dienste ju thun geeignet ift. Bas nun die Uebersetung der Dramen selbst anlangt, so versichert Wendt, daß seine Sophokles-Uebersetung seit einundzwanzig Jahren erft nach und nach entstanden sei, und er im Laufe dieser Reit gelernt habe, mit immer strengern An= forberungen an seine Aufgabe heranzutreten. Diefe Berficherung ist im Grunde überflüssig, weil der Name des Uebersegers an sich schon die Gewähr bot, daß hier das Bestmögliche bem beutschen Bublikum vorgelegt werbe. Der Ueberseter zeigt benn auch auf jeber Seite, baß er sich seiner schwierigen Aufgabe mit voller Hingabe bewußt gewesen ift und biefe Aufgabe mit ebenfo großem Geschick wie anerkennenswerthem Geschmad und mit einem tiefen Berständnisse für den Geift dieses Dramatikers bewältigt hat, und daß infolge beffen feine Ueberfetung fich nabezu wie eine Driginalbichtung lieft, ohne bag ber Ueberfeger genöthigt war, bas beffere Berftandniß zumal ber lyrischen Bartien durch erhebliches Abweichen vom Driginal zu ermöglichen; im Gegentheil schmiegt fich bem Original feine Uebersetung bei aller unerläglichen Freiheit, mit ber jeber Ueberseter um ber größern Deutlichkeit willen an feine Uebersetung herangehen muß, liebevoll an, wo und soweit es immer thunlich ift. Wir wählen als Probe zunächst bie erfte Strophe aus bem erften großen Chorgefang bes "Debipus auf Rolonos", die in Donner's durch bie Mendelssohn'iche Musik überall eingebürgerter Berbeutschung also lautet:

Bur rofprangenden Flur, o Freund, Kommft bu, bier zu bes Landes bestem Bohnsis, Des glangvollen Kolonos hain,

Wo hinstatternd die Nachtigall
In helltönenden Lauten klagt
Aus den grünenden Schluchten,
Wo weinfarbiger Epheu rankt,
Tief im heiligen Laube des
Esttes, dem schattigen, früchtebeladenen,
Dem stillen, das kein Sturmwind
Bewegt, wo der begeisterte
Freudengott Dionysos stets hereinzieht,
Im Chor göttlicher Ammen schwärmend.

Diefelbe Stelle überfest bagegen Wendt folgenbermaßen:

Roßreich, Frember, ist bieses Land, Dessen herrlichsten Stätten bu genaht bist. Schimmernd glänzt der Kolonos hier, Flötend klaget die Rachtigall, Zahlreich nistet sie unter dem Laubesdache der Waldschucht. Denn das Dunkel des Epheulaubs Und des Gottes heisigen Hain Liebt sie, den früchtebeladenen, schattigen; Hierhin dringt der Stürme Wehen Riemals; aber den Reigen führt Gott Dionys in schwärmendem Tanze, Untreist von den göttlichen Ammen!

Beibe Uebersepungen geben in verftanblicher und gugleich poetischer Weise ben Inhalt bes Originals getreu wieder; jede von beiben llebersetzungen hat ihren besondern Reiz, ihre eigenen Borzüge. Birklich fragwürdig erscheinen uns bei beiben gleichermaßen nur "bie göttlichen Ammen" bes Dionysos; es ift ja richtig, bag bas hier verbeutschte Bort ... ridn'en" Amme beikt, ebenso aber auch Wärterin. .Pflegerin, Erzieherin, mas fich boch entschieben beffer als bas von Donner und von Wendt gebrauchte Wort "Ammen" ausnimmt. Den richtigften Weg hat aber vor gerabe hundert Jahren (1787) doch wol ber gute alte Christian Graf zu Stolberg eingeschlagen, ber bier ben Batchos einfach gleich "im Reigen ber Nymphen tangen" läßt, ober Stäger, ber bie Stelle beutet: "Die Schar göttlicher Rymphen um ihn". Zwar geben zu dem Wort "Ammen" fowol Wendt als Donner gleichfalls in einer Anmerkung die richtige Deutung: "Rymphen". Da ein Drama aber weniger jum Lefen, als jum Borlefen ober Bortragen ba ift, so ift es boch am besten, wenn man, wo immer thunlich, fich zur Berbeutlichung bes Textes nicht erft auf die Unmertungen verlaffen muß. Auch die Berbeutichung gleich bes ersten Worts bieser Strophe, bes "euinkov" von feiten Donner's burch "roßprangenb", ziehe ich vor, ftatt ber Wendt'ichen Uebersetzung "roßreich", was das griechische Wort eigentlich gar nicht bedeuten soll; vielmehr soll letteres besagen: "schone Rosse habenb", was ungefähr bem poefievollen und wuchtigen ,,ropprangenb" entfpräche. Im übrigen gibt die Uebersetzung Wendt's berjenigen Donner's nichts nach, übertrifft ihre Rivalin im Gegen-

theil in gar vielen Fällen, indem Wendt ben Gebanken gewöhnlich noch klarer, anschaulicher wiedergibt, als bies Donner gethan.

Als eine weitere Probe für die Trefflichkeit der Bendt's ichen Uebersehung endlich mögen aus der "Antigone" die Schlußverse der ersten Scene zwischen Antigone und Ismene dienen, wo Ismene die Schwester warnt, nicht dem Befehl Preon's zum Trotz den toten Bruder zu beerdigen. Die Stelle lautet bei Bendt also:

38mene.

Wir gilt es nicht verächtlich. Doch mir fehlt die Kraft, Den Bürgern tropend, eine solche That zu thun.

Untigone.

So brauche das als Borwand! Aber ich will gehn, Das Grab zu schütten für des theuern Bruders Leib.

Ramene.

Beh, weh, bu Arme! Bie ergreift mich Furcht um bich!

Antigone.

Nicht forge meinetwegen: fichre bein Gefcid!

Ismene.

So gib nur niemand vorher Runde von ber That, Berbirg fie als Geheimniß, ich will Gleiches thun.

Antigone.

D rebe immer! Biel verhafter wirft bu mir Durch Schweigen, als wenn bu es laut ber Belt verrathft.

Ismene.

Beiß wallt bein Blut, wo andere taltes Graufen faßt.

Antigone.

Ich weiß, fie freu'n fich, welche ich erfreuen muß.

33mene.

Wenn du's vermagft! Unmöglich ift, was bu beginnft.

Antigone.

Rann ich's zum Biel nicht führen, nun fo fteh' ich ab.

Ismene.

Auch nicht beginnen muß man, was unmöglich ift.

Antigone.

Wenn du so rebest, wirst du nicht nur mir verhaßt, Berhaßt auch machst du dem entschlafnen Bruder dich. Mich aber laß in meiner Unbesonnenheit Erleiden, was mich jest bedroht. Kein Leiden wird So groß sein, das mir wehrte einen edeln Tob.

Jømene.

Geh' hin, wie bu's beschlossen. Doch du bleibst mit Recht, Bist du gleich unverständig, deinen Lieben lieb.

Wir find überzeugt, daß auch diese Wendt'sche Sophokles-Uebersehung zahlreiche Freunde und Verehrer findet, und wir wünschen dem geistvollen Ueberseher dazu von ganzem Herzen Glück.

Karl Siegen.

#### Aus der Technologie.

Die Schreibmaterialien und die gesammte Papierindustrie. Eine Studie von B. Raab. Mit einem Borwort von Daniel Sanders. Hamburg, Berlags-Anstalt und Druderei A.-G. 1888. 8. 3 M. 60 Bf.

Vorliegendes Werk soll nicht etwa mit den für Fachleute berechneten Arbeiten über die Beschreibstoffe und die Materialien zum Beschreiben derselben in Wettbewerb treten. Es ist vielmehr für das große Publikum bestimmt, bei welchem, wie überhaupt über viele Dinge des täglichen Lebens, selten eine genauere Kenntniß der Gegenstände anzutreffen ist, die zur Vermittelung des Gedankenaustausches dienen. Demnach vermeidet das Buch allzu gelehrtes Beiwerk und begnügt sich der Verfasser mit den für das Verständniß durchaus nothwendigen technischen Einzelheiten. Daß es hier schwierig ist, die richtige Mitte einzuhalten, weiß ich aus langjähriger Ersahrung.

Der Verfasser bespricht ber Reihe nach die Gegenstände, welche beschrieben, beziehungsweise bedruckt werden, wobei er in das Alterthum zurückgreift und unter anderm dem Paphrus eine eingehende Besprechung widmet. Den Hauptsinhalt dieses Abschnitts bildet selbstverständlich das Papier, b. h. die Stoffe, welche zu bessen herstellung dienen, sowie die verschiedenen Papierarten. Sodann geht der Versasser zu den Gegenständen über, welche zum Beschreiben, beziehungsweise Bedrucken des Papiers und der andern Besiehungsweise Vedrucken des Papiers und der andern Beschreibstoffe dienen. Den Beschluß bilden unter anderm Betrachtungen über den Bucheinband und die viel besstrittenen Papiernormalien.

Ich will bei zwei Abschnitten bes Raab'schen Buchs einen Augenblick verweilen, welche vom Publikum noch nicht hinlanglich gewürdigte Schreibmittel betreffen: bas hartglas und die Schreibmaschine.

Ob es andern Leuten so ergeht wie mir, weiß ich nicht, vermuthe es aber. Beim bloßen Befühlen, ja beim bloßen Anblid einer Schiefertafel geht es mir durch Mark und Bein und ich empfinde namentlich ein höchst unangenehmes Gefühl in den Zähnen. Kein Bunder daher, wenn ich die Schiefertasel endlich in die Rumpelkammer verwiesen zu sehen wünsche, und hoffe, die Schieferbrüche werden sortan ihr Augenmerk ausschließlich auf die Bedachung unserer Häuser wersen. Ich hoffe es um so zuversichtlicher, als es dem genialen Friedrich Siemens in Dresden gelungen ist, einen Ersah für die Schiefertasel herzustellen,

ber biese so weit hinter sich läßt, wie etwa bie Lokomotive bas Pferb, und vor allem die Eigenschaft befitt, bag er auf die Rahnnerven nicht wirkt. Ich meine die ungerbrechlichen, mildweißen, boppelfeitig beschreibbaren Tafeln aus Brefihartalas. Dieses Glas barf beileibe nicht mit bem nicht aut beleumundeten Bartglas von La Baftie verwechselt werben. Bahrend biefer sich mit bem Gintauchen des erhitten Glafes in ein erhittes Bab begnügt, schreckt Siemens halb erstarrtes Glas in einem fühlen Babe ab und, was die Sauptsache, preft er es zwischen Metallformen. Dadurch erlangt bas Glas eine folche Barte, baß es felbst Stabl in biefer Sinfict übertrifft. Siemens liefert kleine Glastafeln für ben Sandgebrauch, wie auch größere für Schulen berechnete, welche bie üblichen Schieferund Holzwandtafeln fast in jeder Sinsicht übertreffen. Auf die Tafeln schreibt man am besten mit einem mittelbarten Bleiftift, wobei fich fein Berausch boren läßt. Die Schrift läßt sich bann mit einem Tuche und allenfalls mit etwas Seife bequem entfernen.

Die Schreibmaichine anlangend, welche bereits einen fehr hohen Grad der Bolltommenheit erlangt hat, fo habe ich bereits an andern Stellen mein Bedauern barüber ausgebrückt, daß ber Apparat in Deutschland erft so spärlich Eingang gefunden, hierbei aber betont, daß die Schreibmaschine, welche sich für Kaufleute. Kanzleien 2c. so vorzüglich eignet, schwerlich jemals bei benjenigen in Aufnahme kommen werbe, welche am schlechtesten schreiben, b. h. bei ben Männern von ber Feber, weil bas Geranich, welches fie verursacht, einen nervos macht und weil bas Ueberlesen bes Geschriebenen nicht aut möglich ist. Auch ist ber Preis einer leiftungsfähigen Schreibmaschine (4-500 DR.) noch immer viel zu hoch. Tropbem hat fie in ben Bereinigten Staaten eine Berbreitung gefunden, von ber wir uns in Europa feinen Begriff machen. Intereffant ift es namentlich, daß viele Zeitungs- und Buchverleger es vortheilhaft finden, die für die Druderei bestimmten Manuscripte ber für sie arbeitenben Schriftsteller erft mittels Schreibmaschine abschreiben zu laffen. Die Roften hierfür werben baburch reichlich aufgewogen, bag bie Seter rascher und fehlerfreier arbeiten.

Hoffentlich findet das Raab'iche Werk namentlich bei ben Schriftstellern die günftige Aufnahme, welche es in reichem Maße verdient. G. van Muyden.

#### feuilleton.

Außerordentlich beliebt in der Kinderwelt und auch dieser Berbreitung vollommen würdig ist die "Kinder-Gartenlaube", welche bereits vier Jahrgänge hinter sich hat. Sie wird in Leipzig redigirt von dem dortigen rühmlichst bekannten Schuldirector Albert Richter, hat aber ihren Berlag in Rürnberg. Bei monatlich zwei heften koftet sie vierteljährlich nur 60 Pfennige, was für diese farbig illustrirte Zeitschrift mit ihrem reichen Inhalt beispiel-

los billig ift. Sie bietet eine Fülle von Stoff zur Unterhaltung und Belehrung der Jugend im Alter von sieben bis funfzehn Jahren und ist ein in seiner Art einzig dastehendes Unternehmen. Referent kann aus jahrelanger Ersahrung bezeugen, wie die Ankunft bieses wirklich gediegenen Blattes für seine Kinder stets ein Fest ist, und wünscht, diese Lektüre in immer weitern Kreisen verbreitet zu sehen.

- "Für Jung und Alt" nennt fich eine neue Reitschrift, welche im Subdeutschen Berlage Institut zu erscheinen begonnen hat (bas heft 50 Bf.). Der Jahrgang 1888 foll achtzehn hefte umfaffen (in Großoctavformat), beren jebes zwei bis brei Bollbilber, barunter ein Farbenbruchild, und vier Bogen Text mit jahlreichen Illustrationen enthält. Die Ausstattung ift eine reiche, Die Mitarbeiter haben Namen von gutem Rlang, bas Gebotene fesselt durch trefflichen Inhalt. Die neue Zeitschrift soll hauptsachlich ber reifern Jugend Stoff und Anregung bieten. Es ist ba boch zu bemerten, baß sie barin an ber gleichfalls in Stuttgart feit gebn Jahren erscheinenden "Jugendfreude", herausgegeben von Laugmann, eine hervorragende Rebenbuhlerin befitt.

- "Krupp und sein Wert" ift ber Titel eines Lebensbilbes, welches Schmibt-Beigenfels in ziemlicher umfänglicher Beife nach ben Quellen entworfen hat (Berlin, Rosenbaum u. Sart). Das Buchlein ift außerordentlich geeignet für feinen Amed, ben Entwidelungsgang eines Mannes und bas Werben eines Unternehmens zu veranschaulichen, auf welche beiben alle Deutschen ftola find. Bir munichen lebhaft, diefes völlig objectiv gehaltene Bertchen in ben Sanden von möglichft vielen: Arbeitern zu feben, bamit fie lernen, nicht nur an andern, sonbern vor allem an sich felbft die höchften Forderungen zu ftellen.

- "Fagenfriede uffen Dichterferde", von Auguft Babchen (Leipzig, Reinboth). Für Sachsen geschrieben von einem Sachsen, ben bie Lorbern von Friedrich Bliemchen nicht ruben ließen, ber fie aber beffer hatte ruben laffen follen. Diefe Dialektbichtung ift benn boch nicht fo leicht, wenn fie auf ben Gingeweihten ben Ginbrud bes Naturwüchsigen machen foll. Gben biefer Ginbrud ift hier nicht erreicht; bie Manier, bas Erfünftelte übermuchert bas Befunde. Immerbin merben die Biebermeier unter ben Sachsen ihr eigenes Conterfei in biefem Buchlein wohlgefällig anlächeln.

- Es liegt uns die erfte Lieferung vor ber vierzehnten Auflage von J. A. Cberhard's "Synonymischem handwörterbuch ber beutschen Sprache", beforgt von Otto Lyon (Leipzig, Th. Grieben). Das Buch ift als ausgezeichnet in feiner Art fo binreichend befannt, bag wir nur auf bie zeitgemäße Umarbeitung und Bermehrung beffelben als eine bochft gelungene binguweisen brauchen. Es wird fich jedenfalls auch in biefer Geftalt allgemeine Berbreitung zu erwerben wiffen.

- Eine vorzügliche streng fachwissenschaftliche Abhandlung hat Theodor Bittstein veröffentlicht unter bem Titel "Grundguge ber mathematifch-phyfitalifchen Theorie ber Mufit" (Sannover, Hahn). Auf mathematischer Grundlage entwickelt er die Tonleiter, handelt über die gleichschwebenbe Temperatur, die Tonarten in Moll, die Ober- und Untertone. Es ift nicht möglich, Ginzelheiten aus biefer Brofcure hier anzuführen; nach wiederholtem Studium berselben muffen wir aber Mufitern wie Mathematitern bringend empfehlen, die Befanntichaft bes trefflichen Schriftchens ju fuchen.

- Einige Züge zu dem Bilde von "Theodor Storm" hat Johannes Bebbe zusammengetragen (Samburg, Grüning). Der Berfasser beherricht seinen Stoff als ein feinsinniger Kritiker und verfteht es vorzüglich, alle Freunde bes Dichters in ein tieferes Studium beffelben einzuführen.

#### Bibliographie.

Abler, G., Die Frage des internationalen Arbeiterschutzes. Rebst einer Kritif der Ansicht Gustau Cosns. Wähnden, hirth. Leg. 28. 1 M. 50 Pf.
Bastian, A., Allerlei aus Volks- und Meuscheukunde. 2 Bde. Mit 21 photolithographirten Tasseln. Berlin, Mittler u. Sohn. Gr. 8. 18 M. Boehne, W., Die pädagogischen Bestrebungen Ernst des Frommen von Gotha. Nach den archivalischen Quellen dargestellt. Gotha, Thienemann, Gr. 8. 4 M. 40 Pf.

Brandes, G., Herbinand Lassalle. Ein literarisches Charakterbilb. 2te, mit bisher unberöffentlichten Briefen und dem Porträt Lassalles vermehrte Aussage.
Aus dem Danischen. Leipzig, Barsborf. 8. 2 M. 50 Bf.

Buchhold, C. Aus der Weier in den hubion. Plaudereien eines Bielgereisten. Betlin, Mittler u. Sohn. 8. 1 M. 25 Bi.

Bugenhagen's, J., Briefwechsel. Im Auftrage der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde gesammelt und herausgegeden von O. Vogt. Stettin, Saunier. Gr. 8. 10 M.

Cramer, W., Die Aufgaben und das Ziel der anthropologischen Forschung. Metz, Scriba. Gr. 8. 1 M.

Endris A., Die Erziehung zur Arbeit, eine Horberung der Zeit. Betrachtet vom Standpunkte der Schulerziehung und des praftischen Bedens. Leipzig, Stegismund u. Bostening. Gr. 8. 1 M. 50 Bf.

Finsch, O., Ethnologische Arfahrungen und Belegstücke aus der Südsee. Beschreibender Katalog einer Sammlung im k. k. naturhistorischen Hosmuseum in Wien. Mit einem Vorwort von F. Heger. 1ste Abth.: Bismarck-Archipel. Mit 5 Tafeln, davon 2 in Farbendruck. Wieu, Hölder. Lex.-8. 10 M.

Glossy, C., Zur Biographie des Wiener Bürgermeisters Johann An-

Glossy, C., Zur Biographie des Wiener Bürgermeisters Johann Audreas von Liebenberg. Wien, Gerold's Sohn. Gr. 8. 40 Pf.

Hallada, W., Schillers Ansichten über die Ersiehung des Einzelnen und des Volkes. Znaim, Fournier u. Haberler. Gr. 8. 40 Pf.

Hoffmann, F., Nachklänge altgermanischen Götterglaubens im Leben und im Diehten des deutschen Volkes. Hannover, Hahu. Gr. 8.

1 M. 80 Pf.

Solpoate, G. J., Selbsthilfe bes Boltes. Geschichte ber reblichen Bioniere von Rochbale, ins Deutsche iberiest, mit einem Anhang und statistischen Mitetheilungen versehen von B. Santicke. Mit einem Borworte von F. Schend. Leipzig, Linthardt. Gr. 8. 2 D. 30 Bf.

Der Hypnotismus in der Pädagogik. Von einem Schulmanne und mit einem Vorwort von J. G. Sallis. Neuwied, Heuser. Gr. 8. 60 Pf.

Sanfen, E., Der Rampf gegen die Frembworter ein Rampf gegen bie Belfchjucht. Rief, Bipfius u. Tifcher. 8. 1 DR. 20 Bf.

Deutich - protestantifche Rampfe in ben Baltifchen Provingen Ruflands. Leipzig, Dunder u. humblot. Gr. 8. 8 D.

Krafft-Ebingn, B. v., Kine experimentelle Studie auf dem Gebiete des Hypnotismus. Stuttgart, Euke. Gr. 8. 1 M. 60 Pf. Rnothe, B., Erfte geographische Darftellung der Schupländer und Colonieen des Deutschen Reiches. Schweidnig, Brieger u. Gilbers. Er. 8. 1 M. 20 Pf. Rugner, G., Rritt bes Beffimismus. Berfuch einer Theobigee. Salle, Bfeffer. Gr. 8. 1 9R. 20 Bf.

Levinstein, W. T., Ueber die Nothwendigkeit der Findelhäuser. Jena, Fischer. Lex.-8. 1 M. Logander, 2., Ein Bort für unfere Fremdwörter. Riel, Lipflus u. Tifcher. 8. 80 Bf.

8. 80 Pf.

Rallende, E., Alte und neue Jrrthamer über die Oderquelle. Eine historich-geographische Studie. Freiwaldau, Blazet. Gr. 8. 20 Pf.

Romer-Berlin, Bolapüt und deutsche Prosessionen. Bolemische Arabesten. Reuwied, heuter. Gr. 8. 1 M. 20 Pf.

Salburg, Edith, Gedichte. Gewidmet der grünen Steiermark. Graz, Styria. 8. 3 M.

Sallûm, Redichid, Trauer-Ode auf den Tod des deutschen Kaisers Wilbelm I., im transscribierten Urtert berausgegeben, aus dem Arabischen ins Deutsche übertragen und mit einem Borwort begleitet von C. Lang. Berlin, d. Decker. 8. 73 Pf.

b. Deder. 8. 73 Pt.

Sammlung gemeinnüßiger Borträge. Herausgegeben vom Deutschen Bereine zur Berbreitung gemeinnüßiger Kenntnisse in Brag. Rr. 129: Der Aurnbater Jahn. Bon F. Straube. — Rr. 130: Die Weltsprache. Rach ihrer Geschichte bargesellt von H. Rojer. Brag. Deutscher Berein. Gr. 8. AU Pf.

Sarrazin, J., Das moderne Drama der Franzosen in seinen Hauptvortretern. Mit zahlreichen Textproben aus hervorrsgenden Werken von Augler, Dumas, Sardou und Pailleron. Stuttgart, F. Frommann. Gr. 8.

4 M. 50 Pf.

Schumacher, H. A., J. G. Kohl's amerikanische Studien. Mit Bildnis J. G. Kohl's. Bremen, v. Halem. Gr. 8. 2 M.
Schwab, G., Tistiphone. Eine Geschichte aus bem Detumatenlande. Stuttsgart, Bonz u. Comp. 8. 3 M. 60 Bf.

gart, Bonz u. Comp. 8. 3 M. 60 Pf.

Strand, G., Julia Alpinula. Eine Tragsdie. Lübed. 8. 2 M.

Suphan, B., Friedrich Rückett. Bortrag. Weimar, Hhliss. Gr. 8. 60 Pf.

Tanger, G., Ruh der Sprachunterricht umkehren? Ein Beitrag aur neusprachlichen Resordwegung im Zusammenhange mit der Ueberdürdungsfrage.

Berlin, Langenicheidt. Gr. 8. 75 Bf.

Tolger, C., Die Memolren des Marschalls von Grandschen. Deutlich von N. Scholz. Berlin, Steiniß. 8. 1 M. 50 Bf.

Troeger, C., Die Memolren des Marschalls von Grandschert. Ein Beitrag zur Quellenkritik der französischen Geschichte im XVII.

Tark, H., Hamlet ein Genie. Zwei Vorträge, in Berlin. Durthamdert. Halls, Niemsyer. Gr. 8. 2 M. 40 Pf.

Tark, H., Hamlet ein Genie. Zwei Vorträge, in Berlin. Sourchang. Universal. Bibliotheft. Rr. 2430: Der Todesting. Der Zeitschild. Burchang. B.

Reclam jun. Gr. 16. 20 Ff.

Bischten-Rowellen sür Ungelehrte von N. Friedmann.

Bischten. A., Die Geschichte des 3. August 1833. Rit urfur Die Westen.

Biterarische Bollsheste. Gemeinverständbliche Aussiche über sitter won Bergenwart. Derausgegeben unter Mitwirtung von G. Wolffen. Bust.

Biterarische Bollsheste. Gemeinverständbliche Aussiche über sitteratur.

Bischtin, Ecktein Rach. Gr. 8. 50 Bf.

Wittich, W., Ueder Euripides. Iphlgenie unter den Wittich, W., Ueder Euripides. Iphlgenie unter den Zerdet, M. Karl Bleibtreu's pathologischer Roman ...

Zerdet, M., Karl Bleibtreu's Pathologischer Roman ...

Zerdet, M., Karl Bleibtreu's Pathologischer Roman ...

Zielinski, G., Der Kirgise. Eine Erzählung, abersetze.

Zieliński, G., Der Kirgise. 8. 75 Pf.
domir. Holies. 16. 50 Pf.
Boller, E. v., Der fönigliche und ausgezeichnete Orden.
Mit I Ordenstafel. Frankfurt a. M., Rommel. Leg. 8. 3 Pk.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipbig.



Des Dritten.

### Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarifche Unterhaltung" beftimmten Anzeigen find an die Annoncen-Bureaux von Andolf Moffe in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die einmal gespaltene Betitzeile 25 Bf.

Bei Otto Bigand in Leipzig ift erichienen:

#### Sammlung von Actenstücken

in Sachen der **Magnetisation** auf telepathischem Wege von Dr. g. Wollny.

Verlag von f. A. Brockhaus in Ceipzig.

#### Die Sprichwörtlichen Redensarten

im deutschen Volksmund

nach Sinn und Ursprung erläutert.

Ein Bettrag gur Kenntnis deutscher Sprache und Sitte

#### Bilhelm Borchardt.

8. Geheftet 5 D. Gebunden 6 D.

Das vorliegende Wert wird jedem Freunde beutscher Sprache willfommen fein. Als Seitenftud zu Buchnann's "Ge-flügelten Borten" bringt es ben reichen Schap an fprichwört-lichen Rebensarten zur Geltung, ber, von diesem Berk ausgeschlossen, gerade jene Gemente enthält, welche unterer Sprache ihren eigen-artigen Charafter geben und oft unverstanden von Rund zu Mund gehen. Mit ber Erklärung ber Rebensarten find überraschenbe Einblide in die Geschichte beutscher Sprache und Sitte verbunben.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

#### Die primitive Familie

in ihrer Entstehung und Entwickelung dargestellt von

Dr. C. N. Starcke,

Privatdocent der Philosophie an der Universität zu Kopenhagen. 8. Geh. 5 M. Geb. 6 M.

(Internationale wissenschaftliche Bibliothek, 66. Bund.)

Der Verfasser weiss in den Untersuchungen über Ursprung und allmähliche Gestaltung des Familienwesens einen reichhaltigen Stoff mit einer Fülle neuer und belehrender Details, welche übersichtlich geordnet und mit kritischer Schärfe dargestellt sind, zu vereinigen. Das Werk verdient nach anthropologischer wie socialwissenschaftlicher Richtung besondere Beachtung.



Berlag von F. M. Brockfaus in Leipzig.

#### Arthur Schovenhauer's Sämmtliche Werte.

Beransgegeben von Julius Frauenftabt.

Bweite Auflage. Rene wohlfeile Ausgabe.

Sechs Banbe. 8. Jeber Band geh. 6 M., geb. 7 M. 50 Pf. Einzelne Banbe werben nicht abgegeben, boch find folgenbe

Einzelne Bände werden nicht abgegeben, doch und solgenoe Werke in Einzelausgaben zu beziehen:
Die Welt als Wille und Vorftellung. Sechste Auflage.
2 Bände. 8. Geh. 12 M. Geb. 15 M. (Auch in 12 Liefezungen zu je 1 M. zu beziehen.)
Varerga und Varalipomena. Kleine philosophische Schriften. Fünfte Auflage. 2 Bde. 8. Geh. 12 M. Geb. 15 M. (Auch in 12 Liefezungen zu je 1 M. zu beziehen.)
Die beiden Grundprobleme der Ethik, behandelt in zwei akabemischen Preisschriften. Dritte Auflage. 8. Geh. 4 M. 50 Pf. 11eher die vierkache Wurzel des Saves vom zureichenden

Ueber die vierfache Wurzel des Saves vom gureichenden Grunde. Wit einer lithographirten Figurentafel. Auflage. 8. Geh. 3 W.

Ueber ben Willen in ber Ratur. Bierte Auflage. 8. Geh. 3 DL. Ueber das Sehn und die Farben. Gine Abhandlung. Dritte Auflage. 8. Weh. 2 Dr.

Aphorismen zur Lebensweisheit. Separatausgabe aus "Parerga und Paralipomena". 2 Banden. 8. Jedes Banden geh. 2 M., geb. 3 M.

**Neber ben Tob** und sein Berhältniß zur Unzerstörbarkeit unsers Welens an sich. — Leben ber Gattung. — Erblichkeit ber Eigenschaften. — Separatausgabe aus: "Die Welt als Wille und Borstellung". 8. Geh. 2 M. Geb. 3 M.

Gwinner, W. Schopenhauer's Leben. Zweite umgearbeitete und vielfach vermehrte Auflage der Schrift: Arthur Schopenhauer aus persönlichem Umgange dargestellt. Mit zwei Stahlstichen: Schopenhauer im 21. und im 70. Lebens-jahre. 8. Geh. 12 M. Geb. 13 M. 50 Pf. Die beiden Porträts auch einzelu zu je 1 M.

bei Chemnitz, in reizender Lage am Fusse des Erzgebirges. Anwendung der physikalisch-dilktetischen Heilmethode. Ausserordentliche Erfolge bei Magen-, Lungen-. Herz-, Nerven-, Unterleibe-, Frauen-krankh., Fettsucht, Gioht, Zuckerkrankh u. s. w. Sommer- und Winterkuren. Leitender Arzt: Dr. med. 85hm. Prospecte mit Beschreibung der Methode gratis durch die Direction, sowie durch die Filialen der Firma Rudolf Mosse. Aerzte, welche das epochemachende Naturheilverfahren kennen lernen wollen, können als Volontairs Aufnahme finden.





(Mit einem Brofpect über A. Sinrichfen's "Deutsche Denker".)

fiir

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

13 -- # Nr. 34. -

23. August 1888.

Inhalt: Der Charafter der Luftspielbichtung. III. Bon Emil Mauerhof. — Romane und Novellen. Bon Ernst Wechsler. — Neue Blüten der Lyrif. Bon Hans Minckwiß. — Historisch=politische Schriften. Bon Wilhelm Müller. — Leuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

#### Der Charakter der Luftspieldichtung.

III.

Dem Befen des Luftspiels ift damit keineswegs genug gethan, daß die Berwirklichung einer hoben Idee verfolgt und, gleichviel wie, ungefähr erreicht wird. Der erhabene Bwed heiligt zwar alle Mittel, aber nur, wenn biefen auch nicht einmal ein Gebanke vom Erbenftaube anhaftet: biefelben muiffen die einzig möglichen fein und muffen einzig dem Ideale dienftbar erscheinen. Dabei ift es nur natürlich, daß dazwischen und daneben überhaupt nichts geschehe, was dem menschlichen Empfinden unfahlich bliebe: benn foldes murbe die Freude am Belingen und fclieflich auch die unerläßliche Schönheit des Ziels nothwendig beeinträchtigen. Auch zu diesem Anspruche hat uns Heinrich von Kleist in seiner "Hermansschlacht" eine Probe seines großen Rönnens geliefert. Die Barenscene wird bei einer Aufführung für gewöhnlich ausgelassen. Unser Empfinden hat fich bermaßen verfeinert, daß wir Derartiges nicht mehr zu ertragen wiffen - fo fagt man wenigstens. Die Sachlage aber ift folgende. Un bem Sofe bes Cherusterfürsten befindet sich auch der römische Besandte Bentidius Carbo. Derfelbe verfolgt die icone Fürstin mit feinen Aufmerkfamkeiten, er schwärmt für fie, er scheint fie augubeten. Thusnelba bulbet bies, weil ber Bemahl es wünscht. Bentidius bittet die Fürstin gelegentlich um eine Haarlocke: fie wird verweigert; der junge Mann weiß sie gleichwol heimlich abzuschneiben und brudt biefelbe verzudt an feine Lippen. Obichon voller Unwillen über die Recheit, vermag Die Frau, wie leicht begreiflich, bem anmuthig ichwarmenben Narren nicht gang gram zu werben. Da erfährt fie, baß ber Untergang aller Römer ohne Ausnahme beschlossene Sache ift. Echt weiblich und schon menschlich bittet fie für biejenigen jum wenigsten, die ihr lieb geworben find. "Auch die Guten, die Menschenfreundlichen, die Opferfreudigen?" fragt fie weinend. Die zu allererft, antwortet

Hermann, denn sie beirren zumeist das Rachegefühl des Bolks. So sleht die Fürstin endlich nur noch um das Leben des Bentidius: laß ihn entsliehen! Der Fürst sagt es zu; aber indem er's thut, überreicht er ihr zugleich einen Brief des Römers, der die abgeschnittene Locke enthält. Derselbe wurde dem Boten mit mehrern andern nach Rom gesandten Schreiben abgejagt und in ihm schreibt Bentidius an die Kaiserin Livia:

Barus, o Herrscherin, steht mit den Legionen Nun in Cherusta siegreich da! Cherusta, saß mich wohl, der Heimat jener Locken Bie Gold so hell und weich wie Seide, Die dir der heitre Markt von Rom verkauft. Nun bin ich jenes Bortes eingedent, Das deinem schönen Mund, du weißt, Als ich zulett dich sah, im Scherz entsiel. Hier schick ich von dem Haar, das ich dir zugesagt, Und das sogleich, wenn Hermann sinkt, Die Schere für dich ernten wird, Dir eine Probe zu, mir klug verschafft — Es ist vom Haupt der ersten Frau des Reichs, Bom Haupt der Fürstin selber —

Das Spiel bes Römers kann nicht erbärmlicher, ber zugedachte Schimpf nicht niedriger erbacht werben. Die Entbedung schlägt um fo vernichtenber ein, als bie Frau soeben noch um biesen selben elenben, trügerischen Menschen gesteht und geweint hatte.

D Hertha! Run mag ich diese Sonne nicht mehr sehn,

Und zu gleicher Zeit erhält sie von dem Nichtswürdigen ein billet doux um ein Stellbichein in der Nacht. Das war der Gipfel in der Fülle all der Schamlosigsteinen. Sie faßt sich. Um die erbetene Stunde schleichn in in den Part und führt den lüsternen Galan einer Kinnt in RA, when the Rolling Believed, America, with Face, Research, for the confidence of t

waren fielt fin alfennidität geframmen. Rein a fe Brene normalisation for somes language and thenies bemoelt, ift has Unifiant, hat fich his chor Edemas uns Gentugthung millimmen haden an it has niegende his miel, niegende An monig Air Bieften racht fich, ja! Aber bie Rache, his his nimmt, sulfveicht in allen Theilen vollig ber ichmach: unllen kunterleft und mirt to bie fehllofen Gerechtigleit. Hun mahr undi' Die gran fellift geigt fich mahrend ber Argebenhett nicht als gleichgillige Buichauerin: fie ift im thegenthett unfer fich, in milbee Efftafe. Ihre Burufe fint uicht felns eifiger Koofm; fie felbft leibet babei. Ter Vingung Iff unit gegen thre Ratur und es graut ihr tomar, aber fle that fich (Bewalt an, weil ihr eine innere zilmme guruft es muß fein! bas (Bericht will es. Und In the emitting the angleich thre feelifche Caual, baf fie gum Edduffe beweittlos gufammenbricht. Wir fühlen mit ihr bon Vinfung file gu Enbe, und nicht einen Alugenblic verliert bie duttin und bie dran untere menichtiche Theilnabme. in ter Virt, wie fich biefelbe racht, ift fie gang Queib, nub bue llithett, bue fie fpricht, ift nur eine gerechte Strafe. Min bas (Bente bermag berartige Dinge fo einbellig an Himmen.

Emgegen blide man auf die "Jungfran von Orleans!" Witten im Schlachtgetammel, nachdem die siden links und rechts ungegablie Wenschenköpfe gemadt dat, stöft diese "nerte" Jungfran auf den jungen Wallizer Wontgomery, treitelbe dat Schwert und Schild weggeworfen:

the between station that' ab mobiles, Noberd bin. Vall mit bas l'abl bes lichens Licht

to ber ber Meibe beinen Turfieben (gehbiechte

anna 495,

Жарг шен (вениеф) рефирего неше наф нарг Жев! Жон грошего

dratiem gekanen hah' up eine beibe Reunt. Die harres weinend bed Wellebren Roederbart Mein'

L' no cobarna manaes rammerpollen Neilern Sing. Die de ja Perio perioden (D. genen sind Sia Kreensken Neilern Sie Sie Sorge spielt um Sin) — Were

in consonir negrode comest, set in in a some 14-

2008, treated of norther demonstrate and large demonstrate which are not norther deal and decomposite and large demonstrate and the control of the control o

And the Benjaline Su that Millioning in that the white Su contraperties Million in Antition West and Vine the court Superfield Su Be Million Comment Su good and Su (Suite Su) Million Comment Su good and Su (Suite Su) Ten blagennen den des Gegners ju verlegen. Sann nan des Eiera Manter Sanerve ichandert mir,

Tods wend es norhehut, alsbann ife die Kraft wir da — Allo hier that es noth! Ein Edwachling weniger, wo die Tapfern entfommen, bas thut auch noth. Ran vergleiche hier die Chumade der Cherusterfürftin mit der taltblutigen Boie biefer "jarten" Jungfran! Ber ift benn nun bie eigentliche Beftie von beiden? Und gerabe diefe lette Scene behanpten unfere fonft jo empfindlichen Enlturmenichen auf ber Bubne nicht entbehren an tonnen. Gleichwol barf man nicht gogern, ju bekennen, daß ber Tichter an diefer Stelle fittliches Zeingefühl in bedauer= lichem Make vermiffen läßt. Es fei! die "zarte" Jungfrau morbe in ber Site bes Rampfes, joviel es angeht; aber sie lasse sich vorber nicht in längere Unterhaltungen mit ihren Opfern ein. Rachdem fie fich eine gute halbe Stunde ju Montgomery vertraulich ausgesprochen, macht fie ihm ben Garaus. Das ift unmöglich für ein weibliches Wefen von "eblem" Gemuth. Nachdem fie all fein Bewinsel geduldig an sich genommen, tonnte fie ihm schlimmften Falls mit ber flachen Klinge über ben Ruden fahren und ihn laufen heißen. Schon ber Etel vor ber Binfelei hatte fie abhalten müffen, anders zu verfahren. Ihn aber nach allebem zu töbten, ift nicht blos unweiblich - fie will ja auch tein Beib fein -, fondern mehr noch unmenschlich. Selbst ber roheste Ruraffier thate bas nach all ben Borgangen nicht, wofern er fein Unthier ift. Freilich, die "garte" Jungfrau beruft fich auf die Mutter Gottes, auf bas bulb- und erbarmenreichfte Beschöpf ber gangen Christenbeit:

Wenn dich das Unglud in des Arofodils Gewalt Gegeben oder des gestedten Tigers Klau'n, Wenn du der Löwenmutter junge Brut geraubt welch gräßlicher Bombast! —

Tu könntest Mitleid sinden und Barmherzigkeit, Toch tödlich ists, der Jungfrau zu begegnen. Tenn dem Geisterreich, dem strengen, unverletzlichen, Berbindet mich der surchtbar bindende Bertrag, Mit dem Schwert zu tödten alles Lebende, das mir Ter Schlachten Gott verdängnißvoll entgegenschickt.

Das find Glaufen! Rein Gott und am allerwenigften der Christengott fann gebieten, daß überfluffig Blut bergoffen werbe, und dies bier mar überfluffig. Benn es noththut - alle! Ja, aber bier banbelte es fich unr um Diefenigen, welche in bes Madchens Banbe fielen, und felde Ausnahmen feben in feinem göttlichen Gefete. Das ift der Punkt, wo diese Abgesandtin der gütigen Mutter Gettes anfangt, überhaupt bedenklich zu werben. Es ift idude, daß nich Schiller in Ort und Person so sehr verfieb, 21.9 39 ibm einnet, auch einmal einen Geift ericheinen at laver. Wer es doch zu ergründen vermöchte, welches Keichaft den "Schwarzen Riner" in die Tragödie Sider! Ber in Monichenfeele bat Bezug auf ibn; ungerufen frmmt m umgebeißen gebt er, berfelbe batte weinmes am beffen weitelieben kennen. Wenn wir fant femer lieber die Miller Genes ladduftig und an eichtiger Stelle geseben

hätten, uns und bem Mädchen von Orleans wäre viel klarer banach zu Sinn geworben; wir und vornehmlich auch diese hätte genau gewußt, was sie eigentlich soll. Zwar, als sie von ihren Bergen und geliebten Tristen Abschied nimmt, berichtet sie zugleich, was für Offenbarungen sie gehabt hat:

Geh' hin! Du soust auf Erben für mich zeugen — Denn wenn im Kampf die Muthigsten verzagen, Wenn Frankreichs letztes Schickal nun sich naht, Dann wirst du meine Oristamme tragen Und, wie die rasche Schnitterin die Saat, Den stolzen Ueberwinder niederschlagen. Umwälzen wirst du seines Glückes Rad, Errettung bringen Frankreichs Helbensöhnen, Und Rheims befrein und deinen König krönen!

Darin steht boch nichts, daß sie alle, die ihr in die Banbe fallen, unterschiedelos binschlachten muffe? fie später weitergebende Anweisungen erhalten haben? fie überhaupt welche erhalten? Ach, wer bas mußte! Sie nennt sich zwar eine Befandtin bes bemuthigften Bergens, wenn man aber fieht, wie fie fich in ihrem Berufe fühlt und ben Ton bort, mit bem fie zwischen gefronten und ungefrönten Bauptern zu unterscheiben weiß, so glaubt man das dreifte Benehmen einer Gauflerin vor fich zu haben. Es ift nur gut, daß fie felbft immer von fich als von einer "zarten" Jungfrau spricht, man wäre sonft schwerlich in ihrer Gegenwart auf die entsprechenden Gebanken gerathen. Dies ist ber Grund, warum fie auch auf unfern Schaubühnen unabweichlich als Dragoner aufmarschiren muß. Sie will scheinen, was fie nicht ift. Die Unnatur ihres Wesens tritt vollends zutage, als fie bem Engländer Lionel ben Helm vom Ropfe reißt und bemertt, daß er ein - hubscher Rerl ift. Borber wollte fie nicht menschlich sein, bafür ift fie jest - nur zu menschlich. Und bas trifft gut zusammen. Sie mochte nicht Mensch, nicht Beib sein, so verblieb ihr naturgemäß nur bas Beibchen. Das arme Mädchen von Orleans! Der Ausflug in bie Dichtfunft ift ihr ichlecht bekommen; fie war im wirklichen Leben ein gutes, liebes, weiches, schwärmerisches Rind; in ihrem Stude beißt fie nur "zart", aber fie ift es nicht; und wenn wir uns eine wirkliche "zarte" Jungfrau anschauen wollen, so muffen wir diefelbe gang wo anders suchen.

Wer es doch verstünde, den ganzen bestrickenden Liebreiz bes guten Käthchens von Heilbronn zu schilbern, ohne bei biesem Versuche in dem blos verzückten Stammeln des verliebten Friedrich Wetter vom Strahl zu scheitern!

D bu — wie nenn' ich bich? Käthchen! Warum kann ich bich nicht mein nennen? Warum kann ich bich nicht aufheben und in das duftende himmelbett tragen, das mir die Mutter daheim im Brunkgemach aufgerichtet hat? Käthchen! Käthchen! Käthchen! Käthchen! Du, deren junge Seele, als sie heut' nackt vor mir stand, von wollüftiger Schönheit gänzlich triefte, wie die mit Delen gesalbte Braut eines Perserkönigs, wenn sie, auf alle Teppiche niederregnend, in sein Gemach geführt wird. Käthchen! Mädchen! Käthchen! Warum kann ich es nicht? Du Schönere, als ich singen kann, ich will eine andere Kunst ersinden und dich weinen. Alle Phiolen der Empfindung, himmlische und irbische, will ich eröffnen

und eine solche Mischung von Thränen, einen Erguß so eigenthümlicher Art, so heilig zugleich und üppig, zusammenschütten, daß jeder Mensch gleich, an bessen hals ich sie weine, sagen soll: sie fließen dem Käthchen von Heilbronn.

Wir find nicht verliebt und auch sonst nicht ganz in ber Gemuthsverfassung bes Grafen vom Strahl, aber wir burfen genau fo schließen wie er: "Wenn ich jemals ein Beib finde, Rathchen, bir gleich: fo will ich bie Lanber burchreisen und die Sprachen der Belt lernen und Gott preisen in jeder Bunge, die gerebet wird" - und ber Ueberzeugung leben, daß der sugen Unschuld biefer Erscheinung nur ein gerechter Boll entrichtet wurde. Unmuthigeres als dieses Mädchen hat kein Dichter, nicht Goethe, auch nicht Shakespeare ersonnen. "Die alte Romange von ber wunderbaren Treue und Ergebenheit eines liebenden Beibes bat ber Dichter auf feine Beife verwandelt und ein Gemälbe gebildet, fo gang vom reinften Sauche ber Liebe befeelt und erfüllt, fo beweglich und bezaubernd, die Bunder bes Märchens und doch zugleich ber höchsten Wahrheit so verschwistert, bag es gewiß als Bolksstück immer unter uns leben wird. Der Charafter biefes Rathchens von Seilbronn und ihres Geliebten, der fein Gefühl für fie taum gestehen will, ift fo gart und fraftig, so rührend und erschütternd, daß sich wol nur wenige Gemüther biefen Ginbruden verschließen konnen."

Bas hier Tieck sagt, ist viel, aber noch immer nicht alles; benn bieses Käthchen ist zugleich die duftigste Berstörperung einer noch ganz unberührten Jungfräulichkeit. So völlig mädchenhaft ist sie gebilbet, ganz naive Schamshaftigkeit und ohne sedes Gelüste, daß sie zu einem Gebilbe wird, wie es die Literatur aller Bölker nicht wieder kennt. Schon diese eine Gestalt, die sein volles Eigenthum ist, stellt Heinrich von Kleist in die vorderste Reihe der ersten Dichter.

Berrlicher, ungludlicher Beinrich von Rleift! Das Schicffal hat es mit ben Deutschen auch einmal gut gemeint und fandte ihnen dich als einzigen und ebenbürtigen Nachfolger bes großen Briten. Sie haben bemfelben biefe höchfte Gunftbezeigung berartig zu banten verftanben, baß bu felbst einen stillen Binkel an einem träumerischen, martischen See auffuchteft, um bas bankbare Bolt von ber gewürdigten Göttergabe zu befreien. Und noch jest! wenn bein hehrer Schatten in die Sonne ber winzigen Beifter fällt, schnappen fie in ihrem unnachgiebigen Saffe wie boswillige hunde banach. Das kommt bavon, wenn ber Gefellichaft Ratur aufgebrungen wird! Unausgeglichen währt der alte Streit. Die Unnatur will alleinige Erbin ber Belt fein und will dies mit ber gleichen Sartnäcigfeit wie Shylod Antonio's Fleisch: und feine Porzia stand bem jugenblichen Dichter gur Seite, um ben verwickelten Rechtsfall in höherm Sinne und zu feinen Bunften zu enticheiben: fo fam er um.

Bare biefe Erbe ber Sit einer iconen Menschlichfeit, erftunde in ihr wie in bem "Raufmann von Benedig" Shatespeare's aller heimtude, allem Reide und aller Niedertracht entgegen immer von neuem ein weiser Daniel, im Stande, dem Adel menschlicher Natur zum Siege über jede Bosheit zu verhelfen, so würde eine solche Welt eitel Lust sein und der gute Mensch könnte kein Berlangen nach einer andern haben. Aber es ist völlig anders! Und gäbe es auch eine Porzia, so würde dieser doch wieder die Wirklichkeit zumeist jede That versagen. Die Kräfte zu solcher Wirklamkeit fügen sich in unserer Welt nicht leicht und wie von selbst zusammen, sie sind zerstreut in der Gesellschaft, von dieser zersplittert, getrennt und müssen

sich erst mühsam zurechtsinden und verdinden. Wo sich die Verwirrung gar nicht klären will, greift schließlich der Dichter ein und ihm huldigt bei dem Werke die vornehmlich reine Natur. Diese letztere ist so recht das Wesen der idealisch-schönen Welt; aber in dem irdischen Getriebe ganz vereinsamt, wendet sie trauervoll den sehn-süchtigen Blick dem Leben in der Kunst entgegen, um sich in dieser das Zusammenwirken mit gleichwerthigen sittlichen Kräften und das Ausgehen in deren Streben zu erstehen. So ersteht das Lustspiel. Emil Mauerhof.

#### Romane und Novellen.

1. Am Abgrunde ber She. Novelletten von F. von Kapffs Effenther. Mit einem Borwort von F. Groß. Zwei Theile in einem Bande. Leipzig, E. Wartig. 1888. 8. 4 M.

Frau von Rapff-Effenther gehört zu ben fruchtbarften und talentvollften Bertretern ber wiener Belletriftit. Sie tritt mit einer männlichen Energie an die beitelften Brobleme beran und gestaltet fie mit einer bittern Scharfe, einer schneidigen Folgerichtigkeit, wie wir fie felten bei ihren Brüdern in Apoll gefunden haben. Im vorliegenden Buche befaßt fie fich mit ben Borfallen, an benen bas eheliche Leben so reich ift und welche trot ihrer Alltäglichkeit bas häusliche Glud untergraben. Im "Anöpfchen" weigert fich die junge Frau, ihrem Mann eine kleine Reparatur zu beforgen, und ber Mann zweifelt icon an bem ehelichen Ernft seiner Gemahlin. Sie weilt gern im "Luftzug", ibm verursacht das Schnubfen und Rheumatismus, feiner will bem andern nachgeben und im Ru stehen sie sich feindlich gegenüber. ("Eine ungludliche Che.") Er nennt fie in einer zornigen Aufwallung und wie mir scheint nicht ohne Grund eine bumme Gans; in ihrem tiefften Innern verlett eilt fie ichluchzend zur Mutter. ("Auch ein Scheibungsgrund.") Dann handelt es sich um mehr oder minder harmlose Beheimnisse: kleine Erlebnisse ber beiben vor ihrer Berheirathung bringen Mistrauen, Bant und Sturm in die Che. ("Reine Geheimniffe.") Der fie besprechen miteinander, mas sie thaten, wenn er einen Saupttreffer machte, sie will in bem Fall einen Brillantschmud, er tabelt fie berb ob bes thörichten Bunfches - und ein ehelicher Sturm bricht wieder herein. ("11,214.") Allerdings streift die Berfafferin fehr oft in ihrem Streben nach bem Typischen bie Caricatur. Im ersten Banbe finden sich außer ben genannten noch zwei Stiggen von besonderer Schönheit: "Der Abgrund", welcher ber Berfafferin ben ersten Preis bei bem letten Preisausschreiben ber "Wiener Allgemeinen Zeitung" einbrachte, und "Ihr Schatten", zwei Stizzen voll tiefer Stimmung und marfiger Rraft.

Der zweite Theil enthält neben recht Mittelmäßigem viel Werthvolles. "Eine Theaterheirath" ift eine ber gelungensten Arbeiten ber Versasserin. Hier stellt sie bas Leben, so wie

es ift, dar und hebt es doch in die Region der Runft empor. Ebenso befreundete ich mich mit bem prächtigen Feuilleton: "Der kleine Felix". Harmlos und unbedeutend erscheint mir die Stizze: "Bas in der Feder steden blieb". In der Novelle "Der Berhaßte" finden sich vielleicht die schönsten Partien bes ganzen Buchs. Gine junge Schauspielerin haßt einen Journalisten, ben fie für ben Berfaffer der fie verurtheilenden Theaterfritiken halt. Der Journalist verliebt sich in bas bilbhübsche Madchen, welches seine Werbung annimmt, benn vom haß zur Liebe ist bekanntlich nur ein Schritt Wegs. Die beiben sind schon eine Beile verheirathet, als die junge Frau erfährt, daß ber haß, bem fie ihrem Gatten entgegenbrachte, ein unbegründeter sei, denn die bewußten Kritiken entstammten gar nicht ber Feber ihres Gemahls, sonbern ber einer feiner Collegen. Die Geschichte ift theilweise glanzenb durchgeführt, theilweise schablonenhaft behandelt. Reinste Schablone ist die längste Erzählung des Buchs: "Starre Liebe". Auf diese Geschichte näher einzugehen, muß ich mir aus räumlichen Gründen unterfagen. Sier wandelt F. von Kapff-Essenther auf den Spuren der seligen Marlitt. Aber ich muß gestehen, wenn ich schon die sentimentalen Geschichten von bem herrlichen helbenmuthigen Mann und ber herrlichen unverstandenen Frau lesen will, so greife ich lieber zur Marlitt als zur Kapff-Gsenther. Gine Schriftstellerin, die so emancipationsfeurig das Althergebrachte verachtet und felbständig ihre eigenen Bahnen wandelt, sollte es boch verschmähen, schmachtlappiges Zeng zu schreiben und damit ihre Berehrer zu enttäuschen, indem fie dieselben langweilt. Abgesehen von dieser Geschichte ist das neueste Buch der Kapff-Effenther eine werthvolle Leistung auf dem Gebiete moderner Belletriftit; sie ist eine Frau, die scharf und gerecht über die Beichlechter urtheilt, die Schwächen bes Beibes icharf geifielt, die Schwächen bes Mannes lächerlich macht. Sie blickt tief ins Leben, sie schreibt ihre Beobachtungen rücksichtslos, mit tapferer Unerschrockenheit nieber, mit einem Wort, fie ift eine Schriftftellerin, welche nicht allein von gescheiten Frauen, sondern auch von ernsten Männern gelesen und beachtet zu werden verdient.

2. Wer ift ber Stärfere? Ein socialer Roman aus bem mobernen Berlin von Konrab Alberti. Zwei Banbe. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 9 M.

Das neueste Werk Alberti's habe ich mit einem gewissen Bangen aufgeschlagen, benn er beginnt feine Bucher gewöhnlich mit einem fürchterlichen Spettatel, bem er ben Titel "Borrede" gibt. Da wird bie ganze Literatur vor und neben ihm zu Schanden gehauen, bombaftisch verfündet er die neue "Beilslehre" der Literatur und sucht gewisser= maßen mit Banben und Sagen für fein Buch Stimmung zu machen. Obwol nicht geleugnet werden kann, bak in Alberti's Borreben Beift zu finben ift, fo tann nicht genug betont werben, daß die "biebermännisch-trutige", vorlaute Art derselben dem vornehmen Charafter eines echten Runst= werts, und ein solches will ja schließlich auch ber rabicalfte Realist schaffen, sehr Abbruch thut. Diesmal aber - ich traute meinen Augen faum — hat der Roman feine Borrebe und fie ist auch nicht etwa aus Berseben an ben Schluß bes Buchs geheftet worden; die freudige Thatfache steht eben fest, daß "Ber ift ber Stärkere" ohne Borwort er= schienen ift. Bas ben Roman selbst anbelangt, so tann man bor allem einen bebeutfamen Fortschritt anerkennen. Alberti hat in diesem Buch einen Riesenanlauf genommen, und daß ihm ber nicht vollständig gelang, liegt weniger in feinem hochernften Wollen als in feinem fleinern tuch= tigen Rönnen. Alberti erweift fich in ben meiften feiner Feuilletons und Effaps - feine Ueberfturztheiten und Boreiligkeiten abgerechnet - als einer ber geistreichsten, icharfften und felbständigften Ropfe unter ben jungern Schriftstellern. 3ch bin überzeugt, daß er fich als Effavist und Feuilletonift binnen wenigen Jahren eine leitenbe Stellung erobert haben wird. Etwas anders fteht bie Sache mit seinen Bersuchen auf belletriftischem Bebiete. Sier icheint mir Alberti mehr Schriftsteller als Dichter, mehr benkender Journalist als Rünftler. Wie viel ihm zu einem wirklichen Dichter - und ein folcher muß auch ber eingefleischteste Realift sein - abgeht, werben wir bei ber Analpfe bes vorliegenden Romans feben. Gewiß, es ift ein fühner, großartiger Gebanke, ben Alberti poetisch verförvern will: er schleubert in tropig=jugenblichem Ueber= muthe der Welt einen Fehdehandschuh hin, wirft ihr alle ibre Kehler vor, ohne die eben im Grunde genommen die Welt in Trümmer fallen wurde, und scheut sich sogar nicht, jum Beweise für feine Anfichten Leute, auf die er es besonders abgesehen hat, gang beutlich in seinen Roman Bu bringen. Alberti wollte mit juvenalischer Furchtbarfeit, mit aristophanisch-vernichtendem hohn ein Spiegelbild ber mobernen Gesellschaft zu Stande bringen; wenn man aber tiefer in biefes Bilb blidt, bann treten einem bie begehr= lichen Ruge bes Autore felbst entgegen, ber die Welt ungefähr fo haßt, wie ein icones Beib einen fproden, verführerisch schönen Mann haßt. In breifacher Geftalt hat fich Alberti in diesem Roman incarnirt, in dreifacher Geftalt führt er ben Rampf gegen die Welt, in breifacher Beise fucht er feinen Beweis ju führen. Gin poetisch angefäuselter

ehrenhafter Offizier, ein königlicher Baumeifter, ein junger Arzt find die Haupthelben bes Buchs, das allerdings die Welt in einem großen socialen Querschnitte zeigt. Der Offizier liebt eine Dame aus der Gesellschaft, aber von zweifelhafter Bergangenheit: er geht in ber leibenschaftlich tollen Liebe zur Frau beinahe unter und kann sich nur burch Betheiligung an einer Expedition nach Afrita retten. Der königliche Bauführer, ein charaftervoller Mann, halt treu zu seinen Arbeitern, die ihn in schmählicher Beise fallen laffen; er wird in Deutschland unmöglich und wandert mit seiner wackern Braut nach Amerika. Der Arst, ein feurig barauf losschlagenber Geselle, ber nur zufällig nicht Schriftsteller ift und nur zufällig nicht Konrad Alberti heißt, hat eine neue Bacillentheorie erfunden, die von epochemachenber Bebeutung ift. Er fommt aber mit feiner Entbedung fehr ichon bei feinen Collegen an, die in cliquen= hafter Berblendung ihn zu einer komischen Gestalt machen wollen. Und warum leiden eigentlich die drei edeln. wadern Manner fo entfetlich? 1) Beil die berliner Gesellschaft start mit gemeinen unflätigen Elementen verset ift, weil sie einem Sumpfe gleicht, in ben anftändige Leute versinken muffen; 2) weil bas Bolk nur seinen roben Trieben gehorcht und in robustem Gigennute felbit feine ibealften Berfechter bem fich barbietenben augenblicklichen Bortheile preisgibt; 3) weil in ber geiftigen Belt eine schauberhafte Cliquenherrschaft besteht, die alles, selbst bas Größte und Schönste, abweift, wenn es in unbequemer ober bas Bestehende gefährbender Beise auftritt. Nun, Offiziere und Baumcifter geben ben Rampf auf und suchen das Weite. Der Argt aber, nachbem er alles Mögliche versucht hat, mit seiner Theorie burchzudringen, überall aber verschlossene Thuren findet - was mich gar nicht wundert, benn bas Auftreten bes ganglich unbefannten Berrn Doctor gegenüber anerkannten und bemährten Männern war mitunter höchst anmaßend -, bringt infolge eines lächerlich kleinen Zufalls bennoch durch und wird über Racht zum berühmten und umworbenen Gelehrten. Er. beffen Leben in seiner Biffenschaft aufging, follte nun, wie man annehmen muß, mit Feuereifer baran geben, feine Entbedung zu vervollfommnen, überhaupt weiter zu ftreben, nachbem er ben Wiberftand ber Welt besiegt hatte. Bas aber läßt ihn Alberti thun? Man lese folgende Stelle:

Ja, er hatte ben Kampf glücklich zu Ende geführt — aber in den langen, harten, entbehrungsvollen Wonaten desselben hatte er eines verloren, was ihm bis dahin ein treuer Besit gewesen war sein Leben lang: den Glauben an das Ideale, an die Wahrbeit um ihrer selbst willen, an eine Bernunft, die über den Wirren der Gegenwart thronte und dem Echten, Guten, Schönen zum Siege verhalf. Nein, es gab keine solche Wacht! es gab nur eine thörichte, niederträchtige menschliche Gesellschaft, welche grundsäplich alles Neue, Reine, Heilige, das in ihre Witte trat, begeiserte, besehdete, zu vernichten bemüht war, um nicht austommen zu lassen, was ihr den Spiegel ihrer eigenen Riedrigkeit vorhalten konnte — und nur der war in derselben der Stärkere, nur der vermochte alle Riedrigkeiten, allen Witbewerd zu besiegen und sich auf der Höhe berselben zu erhalten, der mit dieser Gemeinheit, dieser Selbstsucht

und Bornirtheit zu rechnen und sie für seine eigenen Zwecke zu benugen verstand. Zum Teusel mit aller Begeisterung, aller Forschung — Titel wollte er haben, Orden, hohe Einnahmen. . . . . Bosür plagte man sich denn auch? Zulett, wenn er sich's offen gestehen sollte, nur für sich selbst! Und was nützte das stille Bewußtsein des eigenen Berthes, wenn man bei demselben durch Jahre verlannt, verspottet, vereinsamt bleiben konnte. Gesellschaftsliche Stellung und — Beiber: wahrhaftig, das war das Einzige, was wägdaren Berth besaß auf dieser Welt! Aber seht war er am Ziel, jest wollte er genießen und den tollen Rausch dieses Lebens zu Ende koften.

Diese in bombaftischer Unreife fich blabenden Worte "werfen" bas ganze Buch und machen ben vermeintlichen 3med berfelben ju Schanden. Die Weltanichauung, Die Alberti in obiger Stelle den Doctor aussprechen läßt, ift die eines vollenbeten Strebers; nun zeichnet aber Alberti gerabe biesen Doctor als einen Mann, ber nur beshalb nicht burchbringt, weil er tein Streber ift. Bogu hat fich bann ber Berfaffer zwei Banbe hindurch geplagt, um zu zeigen, bak die Belt bas ernste Streben verhöhnt? bat benn bie Gefellichaft nicht vollfommen recht, einen Mann gurudzustoßen, der nach einem wenige Monate währenden Kampfe bie Begeisterung, die Forschung zum Teufel wünscht? Blidt nicht aus allen Eden biefes Buchs bie Begehrlichkeit bes Berfaffers hervor? Statt die Welt zu verachten und den offen vor ihm liegenden Weg benutend gang feiner angebeteten Biffenschaft zu leben, wird ber Urzt ein raffinirter Genugmenich, eine jener Cliquennaturen, die er am Anfange seiner Laufbahn bekampft hatte. Dies alles zeigt. baß Alberti wol ben Anlauf zu einem eine große Ibee tragenden Werte nahm, daß er aber vorläufig weber bie philosophische Reife noch die Dauerfraft eines echten Runftlers zu befiten scheint, um ein großes Beginnen thatsachlich zu Ende zu führen. Bas die Composition anbelangt, fo erweift fich allerdings Alberti als geschickter Fabulist, der aber noch über eine etwas ursprüngliche Technik verfügt, ber noch nicht vollkommen im Stanbe ift, die gablreichen Zwischenfälle und Nebenhandlungen in eine logisch nothwendige und fünftlerisch wirkende Beziehung zur Sauptfache zu feten. Sein Stil ift noch fein entwickelter, er flingt energisch, ist aber bei näherer Brufung verwilbert und ungepflegt. Die Charakteristik ist ebenfalls keine abgerun= bete, fie ift eber gerhadt, aber fie weift febr oft ungemein scharfe, fogar padende Momente auf. Alberti gehört ber Richtung Bleibtreu's und Kreper's an; ihm fehlt aber bie elementare Kraft Kreter's und die tieffinnig bamonische Anappheit und Bielbeutigkeit Bleibtreu's. Gerabe ber Realismus, dem Alberti so bedingungslos hulbigt. wird für ihn gefährlich und zeigt den Mangel seiner bich= terischen Befähigung. Bleibtreu's bentwürdiger Ausspruch, welcher vortrefflich bas Ziel bes Realismus charafterisirt. erweist sich für Alberti verhängnifvoll: "Gerade durch ben Begensat bochfter Sentimentalität zu ber völlig un= geschminkt bargestellten Robeit bes realen Lebens fann jener unheimliche Eindrud fünstlerisch erzeugt werben, ben bas Befen bes Menichen bei jedem bentenben Beobachter

wachruft." Die ungeschminkte Robeit bes Lebens trifft Alberti allerdings, aber bie Sentimentalität, die zugleich uns in metaphyfische Abgrundtiefen der menschlichen Natur bliden läßt, fehlt ihm ganglich; je mehr man bas Leben in seiner Nactheit barftellt, um fo scharfer muß auch jenes sentimentale metaphysische Glement entwickelt sein. Alberti zeigt uns ben Sumpf ber menschlichen Gesellschaft, am hellichten Tage, unter ber brennenden Sonne. Debe, troftlos ift alles und die Dufte des Moraftes beläftigen bie Naje. Ein echter realistischer Dichter, wie Bola, Doftojewski, hatte uns auch die bamonischen Irrlichter gezeigt, die uns anloden, hatte geheimnigvoll = beutliches Dunkel über die Gegend gebreitet und in unser Berg ahnungevolle Schauer bes Symbolischen, Ueberirbisch-Großartigen gesenkt. Alberti ift eben mehr Kritiker, Schilberer, Effanist als Boet. Sein Bathos ift meistentheils Schreien, feine Empfindung Schwulft und feine Liebesscenen find oft geradezu tomijch, weil innerlich unwahr. Daß er Leute aus der Gesellschaft, wie sie geben und fteben, in bas Buch verpflanzt und höchstens nur ihren Stand verändert, ist ein Unfug: Alberti will doch Romane, aber feine Pamphlete schreiben. Gewiß muß ber Romanschreiber feine Geftalten bem Leben entlehnen, aber beswegen braucht er noch keine literarischen Steckbriefe auszustellen. Trot ber zahlreichen Untugenden und bedenklichen Mängel, an benen Alberti und sein Roman frantt, ift er ein Schriftfteller von großer literarischer Butunft und fein Wert eine Leistung, die sich thurmhoch über die blaffen und schmächtigen belletriftischen Arbeiten gablreicher unbekannter und felbst berühmter Autoren erhebt. Er hat sich in großem Streben bie Bahne an einem tiefen Probleme ausgebiffen, bas er allerdings nicht mit vollster Chrlichkeit seines Bergens behandelte und an welches auch sein Talent nicht hinan= reichte. Bare fein Buch nicht fo anspruchevoll, mußten wir fogar noch ein viel befferes Urtheil über baffelbe fällen. Sein oft lärmendes Auftreten, seine unvassenden, jugendlich=vorlauten Angriffe fordern zu ungünftigen Borurtheilen über ihn heraus, bermagen, bag man febr oft vergißt, wie viel Neues, Geiftvolles, Scharfgesehenes fich in seinen Schriften vorfindet, daß er wirklich eine ernft zu nehmende literarische Richtung verfolgt und daß er schließlich zu jenen Schriftstellern gablt, die bem großen Dichter ber Bufunft, bem modernen Shatespeare, die Wege bahnen.

3. Sternbanner-Serie. Amerikanische Humoristen und Novellisten. Bierter Band: Curiose Geschichten von Frank R. Stockton. Ausgewählte Sammlung, übersetzt von Marg. Jacobi. Stuttgart, Lut. 1887. 8. 2 M. 50 Pf.

Den brei ersten Bänden (Stockton: "Ruderheim", Swain: "Unterwegs und Daheim", "Novelletten und Stizzen amerikanischer Meister der Short-Story") dieses ebenso trefslichen als interessanten Unternehmens habe ich bereits in d. Bl. ein freundliches Geleitswort gegeben. Nament-lich der dritte Band ("Short-Story") hat mir große Hoch-achtung vor der modernen eigenartigen amerikanischen Belletristit eingestößt. Der Verfasser des vorliegenden Bandes

ist ben Lesern ber "Sternbanner-Serie" kein Frember mehr: bas in allen Farben eines gefunden bichterischen Realis= mus funkelnde "Ruberheim", b. h. die häuslichen Erlebniffe eines jungen Chepaares, bas auf einem Schiffe feine Wohnung aufschlug, rührt von Stockton ber und wir lernten in ihm einen ebenso humor= als gemüthvollen Boeten tennen. Die "Curiosen Geschichten" fteben im allgemeinen nicht gang auf ber Sobe bes "Ruberheim", einige feiner Erzählungen beweisen allerdings bes Berfaffers Meifterschaft ber "Short-Story", aber die Mehrzahl ber in diesem Bande vereinigten Novellen und Stiggen ift Mittelaut und ware beffer unüberfest geblieben. Batte der Ueberseber das Buch auf die Balfte beidrankt. fo wurde ber Werth beffelben ums Dreifache fich erhöht haben. Die erste Geschichte: "Die verstorbene Schwester seiner Frau", ist in ihrer Art ein Meisterstück, welches weitaus Stizzen wie "Ein Studchen rother Calicot", "Unter ber Gisenbahn", "Gine Bredigt von Onkel Bete", "Mein Bullenkalb", "Die Rutsche von Cloverfielb" überragt. Gine braftische, echt amerikanische Ibee enthält die "Doppellanbichaft". "Unser Raminschirm" bilbet eine vortreffliche Beigelung ber auch in Amerika herrschenden Unfitte, die Wohnungen durchweg altbeutsch zu möbliren und sich so um jebe Bequemlichkeit zu bringen. Die beiben Stude "Bie ich meinem Schickfale nachhalf", "Schickfalsherrichaft" find höchft schwache Leiftungen. Dem Beranftalter biefer Sammlung icheint es entschieben an fritischem Beifte gefehlt zu haben. Derlei Stiggen britten Ranges werben auch in Deutschland übergenug geschrieben und folche noch aus dem Auslande einzuführen, ift ein gang überfluffiges und werthloses Beginnen. Gin anmuthiges, poefiereiches Genrebild tritt uns in "Berr Polman" entgegen: ein reicher blafirter Raufmann zieht fich für einige Beit in einen kleinen Ort gurud, tauft bafelbft einen Bapier= laden und erlebt die nettesten Dinge, die erfrischend auf ihn einwirken. "Das Beib - ober ber Tiger? II." ent= ftand offenbar unter ber Birtung bes Erfolgs, ben bie erste gleichnamige Begierergablung bavontrug. Das zweite Berierstüd ift gerade albern zu nennen. Die beiben letten Erzählungen: "Eine Zwangsanleihe" und "Regative Anziehungstraft", find eigenartige und anziehende Gestaltungen einer scharfen, glanzenben Phantafie; fie ftreifen balb bas Gebiet bes icharffinnigen Boe, balb bes raffinirten 3. Berne. In der ersten wird das Broblem von der Uebertragung einer Krankheit durch ben Willen auf eine meilenweit entfernte Berfon zu einem prachtigen Intriguenftud benutt, während in der zweiten ein speculativer Ropf eine Maschine erfindet, welche bie Schwerkraft eines Rorpers aufhebt und vermittels welcher man die schwersten Lasten mühelos heben und fortbringen fann. Man fann allerbings fagen, berlei Dinge find munige hirngespinste, und boch wird fich niemand bes merkwürdigen Ginbruds erwehren können, ben fo geschickt gemachte Stiggen, wie bie beiben genannten, ausüben.

4. Sternbanner-Serie. Amerikanische Humoristen und Novellisten. Fünfter Band: Leben auf bem Wississpie von Wark Twain. Deutsch von A. Brachvogel und Frank Siller. Stuttgart, Lut. 1888. 8. 2 M. 50 Pf.

In der sehr lesenswerthen Einseitung wird uns Mark Twain's Lebenslauf und Lebensweise geschildert und gewissermaßen so Stimmung für das Werk des Schriftstellers gemacht. Wenn auch in diesem "Leben auf dem Mississpri" ein großer Theil unserm Verständnisse sich entzieht und insolge der specifisch amerikanischen Färbung unser Empfinden fremdartig berührt, so findet dennoch jedermann so viel Interessants, Derdwitziges, daß keiner die Lektüre des Buchs bereuen wird. Namentlich die den Schluß des Bandes bilbende Novelle "Königthum auf dem Mississpri" ist ein Prachtstück amerikanischen Humors. Twain schlichert da zwei Spizduben so drastisch, daß wir Deutschen herzslich froh sein müssen, daß solche abgeseimte Lumpe bei uns doch nicht existiren können. Ernst Wechsler.

#### Neue Blüten der Lyrik.

1. In ber Dammerung. Gebichte von Georg Papperig. Munchen, Baffermann. 1887. 8. 2 D.

Papperiz widmet die "Dämmerung" (zwar nicht die "Götterdämmerung") "seinen Freunden". In schöner Auß-stattung umfaßt sie, 6½ Bogen stark, 41 vermischte Gebichte, 26 Liebeslieder und 29 Nummern Nachlese. Fangen wir dei der "Liebe" an, so sinden wir zwar reichlich durch Hiatus verunzierte und hie und da durch unreine Reime (schimmern — verkümmern; blühet — siehet; wissen — Küssen; Maid — Seligkeit; selig — fröhlich; früh — Marie u. s. w.) verunglimpste Dichtungen, jedoch darunter auch mancherlei Beachtenswerthes und Schwungvolles, ja Phantasievolles. Wir führen an das im hinblid auf den gegenwärtig herrschenden, mit Anbetung des goldenen

Kalbes verknüpften allgemeinen Materialismus als recht ibeal, ja gerabezu leichtfinnig zu bezeichnenbe:

Für einen Auß von ihrem Mund Geb' ich ben Flitterkram bes Lebens Mit Freuden hin zu jeder Stund' Als schönften Lohn jedweden Strebens.

Und botet ihr mir Ehr' und Gelb, Genuffe, lederfte Gerichte, Das herrlichfte, was auf ber Belt Die Sanger feiern im Gebichte,

Was ihr erachtet auch als Glück — Ich geb' es hin zu jeder Stunde, Kehrt es auch nimmermehr zurück, Für einen Kuß von ihrem Wunde.

In "Rubelofes Blud" wird ber unabweisbare unvergleichliche Trieb der Liebe geschilbert, in "Liebessehnen" bie unerfüllte Sehnsucht nach bem "Ewig-Beiblichen". In "Ich liebe bich", sonst schwungreich und vortrefflich, tabeln wir das "mit gier'gem": wir wurben "mit heißem" vorsiehen. Wir ermahnen noch "Mein himmel", "Beine nicht!", "Benedig I. und II." (namentlich I.), "An L. von G." (welches wir gern noch jum Abdruck gebracht hätten), "Die ew'gen Sterne ichienen", "D lag bas bange Bagen", "Tanhäuser", "Das war die schönste", "Ich schlich zu ihr" (schwach barin: "An ihrem Herzen liege ich"). "Nun wiederkehrt", "Treibt's mich". Schwach hingegen: "Begegnung" (mit bem föftlichen Reim "voll Eleganz"), "Lieb" und mehrere andere nur mittelgut. Die "Bermischten Gedichte" find burchgebends frisch und mannichfaltig. In ber Widmung tabeln wir die Schlufzeile megen bes nachgesetten Zeitworts: "Run bes Lebens Berbft beginnt!" In dem fonst recht "molligen" "Im Atelier" haben wir an brei Stellen ben häßlichen Siatus zu beklagen: "Sterne in", "Dente ich" und "Tone aus". Es find bas Dis-Klänge wie faliche Geigenstriche.

Die freundliche Mahnung ("D lieb so lang' du lieben kannst!") "Greif zu!" bringt wieder Reimsehler wie klingt — winkt, Leid — Zeit, dergleichen auch in später solgenden nicht ausbleiben: Glüh'n — Kamin, blühen — ziehen, Mär — mehr, Bliden — entzüden u. s. w. Wir begreisen nicht recht, wie ein Dichter nach falschen Reimen greisen kann; es ist genau dasselbe, als wenn ein Maler nicht die richtige Farbe trifft, es stört Auge und Ohr zugleich! Wir sagen hier "Auge und" — zur Erklärung diene, daß in der Prosa der Hiatus zwar erlaubt, aber ebenfalls thunlichst zu vermeiden ist; deshalb verbessern wir unsern eigenen Sat solgendermaßen: es stört Ohr und Auge zugleich. Wir geben die niedliche Reimspielerei "Abenbseier" wieder:

Bie ftreicht ber Bind so lind Durch hohe Bipfel, Bericheibend glühn im Grün Der Berge Gipfel. Es blinft ein Stern Um himmel broben, Es trinft bas Reh im See Bon Duft umwoben, Fern tonen leis zum Preis Der Gloden Rlange Wie Engelchor Und Lobgefänge.

Zum Nachtisch folgt die "Nachlese", die uns auch fünf Sonette bringt, deren Form im ganzen wohlgelungen ist. I. beginnt recht fräftig:

Es bebt ber Grund, ber Berge Basser toben, Bilb zudt ber Blitz ums haupt ben graben, schlanken, Gewalt'gen Fichten, bie im Sturme wanken. Nacht rings umher, es glanzt kein Stern von oben.

So tobt in meiner Bruft und hat erhoben Gar oft mein Herz ber Kampf. . . .

In II. lautet bie fechste Berszeile nur neunfilbig: Mein Los, baß ich bich nur ergone —

In IV. misbehagt uns:

Du ftolzer Sanger, hange auf . .

Ferner:

Die harfe an die harten Schabel ichmettern, Benn Die Rritit bich bulbete, die icharfe.

Die Distichen in "Sorrento" sind metrisch höchst mangelshaft. "Antites Chorlied" zeigt den Versuch anschmiegenzber Daktylen. "Das Bild in Krähwinkel", "Dualismus", "Begasus", "Stoßseufzer", "An die Grazien", "Frommer Wunsch" verrathen epigrammatischen Humor. Die Pappezrizischen Dichtungen athmen gesunden Geist, Lebensfrische und Feinheit der Empsindung; wenn sie in Form, Reim und Metrik noch manches zu wünschen übriglassen, so ist dieses ein Uebel, an dem die Erzeugnisse weitaus der Mehrzahl unserer heutigen Sonntagsreiter auf dem Dichterpferde leiden.

2. Wegekraut. Gebichte von Nataly von Efchftruth. Dresben, Bierfon. 1887. 12. 2 M.

Das neun Dructbogen starte Bändchen bietet 141 Boessien bieser ziemlich fleißigen und nicht unbeliebten Dichterin und Schriftstellerin. Darunter sind Herbstlieber, deren Melodien recht wehmuthig berühren, beispielsweise das zum Componiren geeignete VI.:

Die Schwäne ziehn zum Süden In hoher Wanderluft, Da schleicht auch mir ein Sehnen Sich in die tranke Bruft;

D hatt' ich weiße Schwingen, Die trügen schnell mich fort, Ich weiß im fernen Suben So manchen lieben Ort;

Da wollt' ich balb vergessen In raschem Geisterslug All jene tausend Wunden, Die mir die Heimat schlug.

Ferner: "Es fallen die Blätter", "Das Schilf ist braun geworden" und das kleine:

Es keimte das Grün aus den Knospen herauf — Da blühte im Herzen die Liebe mir auf — Run sinket das Laub so gelb und so roth, Und die Liebe im Herzen ist lange schon tobt.

Die brei Sonette find — keine Sonette, die Dichterin scheint es mit der Bezeichnung etwas leicht zu nehmen: wir möchten ihr, welcher im Gedankenausdrucke keineswegs natürliche Frische mangelt, empsehlen, doch ja gelegentlich einmal ein geeignetes Werkchen über Prosodie und Wetrik durchzunehmen. Dies würde auch zur Abrundung mitzunter holperichter Stellen dienlich sein, z. B. der anapästischen Strophen:

Es füßte ber Reif in ber Herbstnacht sie tobt . . . . . . . . bie Beit schneit sie ein —

ja auch zur Berfeinerung etwas schwerfälliger Trochäen: Rennst bu, Dichter, bas Berhängniß,

Das an beinem Herzblut zehrt?

Schwer schon beugt bie Laft . . .

In bemselben, sonft vortrefflichen Gebichte ("Lorber") steht "rastlos", "And sein", in unrichtiger Messung. Das Gebicht schließt recht schon:

Schnell verrauscht bes Dichters Leben, Und was bleibt von Glück und Glanz?
— Auf vergesinem Grab bein Schickal, Welk und tobt — ein Lorberkranz!

Bas aber, so fragen wir die Dichterin, was bleibt von dem Glück und Glanz, von dem Leben der übrigen Mitmenschen? "Wer antwortet?"

Die ziemlich reichhaltige, niebliche kleine Sammlung enthält vielerlei hübsche Sächelchen. Die Verse entquellen frisch und natürlich, wie ein kleiner Walbbach hüpsend, springend und rauschend ber Kehle der Sängerin, obwol mitunter einige schrille oder unreine Töne unterlausen. Auf Formvollendung können sie eben keinen Anspruch machen, doch würde der Kritiker ungemein erfreut sein, wenn die augenscheinlich recht begabte Dichterin hinssichtlich der Auswahl aus ihrer Mappe wählerischer zu Werke ginge und das Ausgewählte künftig vor der Bersöffentlichung sorglich säuberte und feilte, damit aus dem "Wegekraut" nicht gewöhnliches "Unkraut" emporwuchere.

3. Gebichte von Albert Dulf. Ausgewählt aus feinem Rachlag. Stuttgart, Dieg. 1887. 12. 1 M. 50 Bf.

Bor uns liegt ein wohlausgestattetes, sechs Bogen startes Bändchen, welches ohne sonstige weitere Einleitung Poesien eines Berstorbenen enthält, die in drei Abtheilungen gessondert sind. "Lieben und Lassen" enthält 25 Dichtungen in edler Sprache und tiesempfundenen Gedanken, die uns einen ziemlich hohen Begriff von des Dichters geläuterter, freier, ja freigeistiger Weltanschauung beibringen und gleichzeitig des Dichters verzehrende Liebesglut widerspiegeln. Wir verweisen auf "Liebeskampf I.":

Als wie ein Traum aus klaren Höhn Bist du in mich herabgestiegen: So himmelsmilb, so engelsschön Seh' ich bein Bilb in meiner Brust sich wiegen.

Hell wie von überird'schem Licht Erglänzt die Stirne dir, die reine, Und doch erglüht dein Angesicht In erbentstammtem, minniglichem Scheine.

Durch bich hat sich bas füße Wort Der Jungfrau-Muthe mir entschleiert, Das in der Mutter fort und fort Die Weiblichkeit, die fleckenlose, feiert.

Sie ift nicht Weib und Jungfrau nicht, Marie, die Rafael gemalet: Sie ist ein Mutterangesicht, Das ihres Kindes Lächeln widerstrahlet. Und du, so hold erblüht und hehr, Du meine menschliche Madonne (!) — Auch dich verklärt ein Strahlenmeer Jungfräulich-mutterlicher Liebeswonne. . . .

Ferner II., IV. (mit folgenden Strophen):
Soll ich in meiner Glut vergehn
An deinem bedächtigen Sinne? —
Du seist nicht jung, du seist nicht schön
Und fremd sei dir die Winne?

Ja, nenn' bu nur so zart und lind Mich "Kind" und "Bruder" vor allen — Du bist doch bebend dem großen Kind Ans klopfende Herz gefallen! Und willst du, daß ich dir Bruder bleib', So werd' ich dich dennoch minnen — Aus Abam's Kindern ward Wann und Weib, Beus durste Here gewinnen!

Sobann bas besonders schöne VI., welches wir gern ebenfalls anführten, das originelle "Auf dem Baikise in Lappland", "Anakreontikon" I.—V., "Jugendbild" ("Und Schickal wird der Wille!") und andere. Die zweite Abstheilung: "Leben und Leiden", enthält elf Gedichte, von denen wir "Auhen" und "Gebet" erwähnen. Die dritte Abtheilung: "Bermischte Gedichte", umschließt vorzugsweise Gelegenheitsgedichte aus des Dichters pädagogischem Wirkungskreise, sodann Sprüche, von denen:

Unverhofft Kommt oft, Und was man zu lang bebentt, Ob verhofft, wird abgelenkt —

eine Umschreibung bes alten Sprichworts: "Der Mensch benkt, Gott lenkt" ist. Das ganze Werkchen burchzieht ein burchaus ebler, obwol etwas freigeistiger Hauch. Der Dichter offenbart sich als eine strebsame innige Natur, nicht heiß-blütig, jedoch von der Liebe verzehrendem Feuer erfaßt. Seine Ausdruckweise ist ziemlich glatt und sprachvollendet, und nur hie und da sind kleine Härten und unreine Reime vorhanden, beispielsweise in dem recht mangelhaften Verse:

Du haft in beinem weichen Arm Mein heißes Blut entzündet, Doch meiner Glut, daß Gott erbarm! Kein Hauch in dir sich findet.

4. Gebichte von Philipp Quenger. Seibelberg, C. Winter. 1887. 12. 3 DR.

Bon bemselben Bersasser, welcher beutscher Pfarrer in Manchester ist, erschien bereits 1884 eine Dichtung in sieben Gesängen: "Silber und Myrte". Der vorliegende 233 Seiten starke Band umfaßt sieben Abtheilungen, nămslich: "Lenz und Liebe" mit 16, "Atademisches" mit 7, "Kissinger Distichen" mit 36, "Beschauliches — Erbausliches" mit 14, "Sprüche und Einfälle" mit 44, "Zeitzund Gelegenheitsgedichte" mit 12 und "Bermischte Gesbichte" mit 24 Dichtungen und Sprüchen. Wir haben eshier mit einem naturfrischen, geistzund humorvollen Dichter zu thun, welcher die Poesie nicht im Ziergarten zieht,

fondern im Balb und auf der Beide fucht. Gleichwol können wir ihm nur in bedingtem Grade beistimmen. menn er faat:

> Richt Bahlfunft und fabe Reimerei, Nicht leere Linfenspalterei -Die Boefie ift himmelsalut, Die auf ber Stirne ftrahlend ruht Und lobert aus tiefftem Geelengrund Und mit geweihtem Flammengrund Offenbarung fundet ber traumenben Belt. Daß wie Schuppen es ihr von ben Augen fällt. Richts ift ihr zu groß und nichts zu flein, Es fann bes Beiftes Ermeder fein.

Die Belt belächelt die Boefie Als heiligen Bahnfinns Energie Und fanonisirt bas Streberthum.

Bugegeben, daß "bie Poefie nicht Bahlkunft und fabe Reimerei" u. f. w. fei und "von der Welt belächelt werde", muffen wir boch entgegenhalten, bag weder bie Bh. Quenger's fche "Metrif" noch feine "Reimerei" uns völlig zufriebenftellt, obgleich wir teineswegs unter Metrit "Zählfunft" verftanden miffen wollen. Denn bes geschulten Dichters feinfühliges Ohr ober vielmehr bas feine Gefühl bes Dentvermögens meiftert bie Metrit gang unwillfürlich von innen heraus, ohne "Bählfunft". Nur in feltenen Fällen — beim Sonett, bei trochäischen Tetrametern, ober bei hinkiamben nun schon gar nicht! — wird ein Dichter von Beruf die Berefüße ju gablen nothig haben, vielleicht um sich von der Richtigkeit des Hervorgebrachten zu vergewiffern. Anders freilich verhalt es fich mit schwierigern Obenversmaßen, doch wird auch hier nicht gezählt, son= bern — gemeißelt und gestochen! "Fade Reimerei" so= bann konnen boch nur immerbin hubiche Reimfpielereien fein, ober was verfteht Quenzer barunter? Reimt er boch felber in "Bum Geburtstage von J. B." (Geleife, Rreife, leife, weise; geben, fleben, feben, breben; Lebens, Strebens, Bebens, Bebens; und — horribile dictu! — Gezelte, Balbe, fehlte, qualte . . . nun mache fich baraus einer einen Bers!) fabe genug! Wenn Quenger fobann

ferner behauptet: "Die Belt belächelt" u. f. w., fo geben wir ihm hierin zwar recht, erheben jedoch gegen ben Rach= fat "Und kanonisirt das Streberthum" Einwand. Bas versteht er unter "Streberthum"? Jeder Dichter selbst, jeber "ftrebfame" Mensch ift boch "Streber", ift einer, ber es vorwärts bringen, der in die Sobe kommen will, gelangen will ju Ehre und Gut, ju Bebeutung und Stellung in ber Gesellschaft. Diese Belt von Streberthum, ohne bessen Borbandensein der Mensch ja im AUtagsleben versumpfen wurde, wird aber nichts weniger als kanonisirt, obgleich es mit Recht kanonisirt zu werben verdient. Bielmehr wird es von der Welt verdammt und angefeindet und, soweit thunlich, niedergehalten: "Es liebt bie Welt bas Strahlende ju fcmarzen" - ba haben wir es ja!

Am schlimmsten hat Quenzer die Sprache geradebrecht in ben "Riffinger Diftichen". Diefe Begameter und Bentameter kommen einem bor wie unebener, durchschnittener Boden, wo man über Wurzelft stolvert, in Sümpfen stecken bleibt, auf den Rücken fällt und die Nase bricht. Daß er erst unserm Bismard "Afrikas Geographie" verbankt, ift jedenfalls nicht bes ehernen Reichstanzlers ("Bor Bismard's Standbilb") geringstes Berdienst! Bon "Sprüchen und Einfällen" erwähnen wir:

> Ein Riefe ohne Rube Ift ein Ronig ohne Schube.

Bictor Sugo's Begrabniß. Tobt ift Frankreichs Dichter — Bictor Sugo, Geftern begrub's ibn in dulci jubilo; Dag boch öfters fturbe biefer Dichter: Solch ein Fest macht frobe Gesichter.

Abgesehen von ben ermähnten Schwächen und irrigen Unsichten, sowie hinweggesehen über mancherlei Nebenfach= liches, welches zu erläutern hier nicht mehr Raum ift, fonnen wir ber Quenzer'ichen Gebichtsammlung Beifall zollen namentlich wegen ihres berzerfreuenden und humor= vollen frischen Befens. hans Minchwit.

### historisch-politische Schriften.

- 1. Papft Leo XIII. und ber Protestantismus. Bon Theobor | 5. Die Zerstreuung bes Bolles Frael. Bon Bilhelm Preffel. Brecht. Barmen, Klein. 1887. 12. 2 M.
- 2. An herricherhöfen Frankreichs. Um banischen Ronigshofe. 3m haag. Am hofe bes Konigs ber Belgier. Berlin, Balther u. Apolant. 1888. 8. 6 M.
- 3. Aus ben Bapieren bes foniglich bairischen Staatsministers Maximilian Freiherrn von Lerchenfelb, herausgegeben von Mag Freiherrn von Lerchenfelb. Rörblingen, Bed. 1887. Gr. 8. 9 M.
- 4. Fürst Bismard und die beutschoonservative Partei ober eine politifche Abrechnung. Bom Reichsfreiherrn von Fechenbach= Laubenbach. Frantfurt a. M., Foeffer Nachfolger. 1887. Gr. 8. 3 90. 50 95f.
- Ameites Beft. Die Stufen diefer Berftreuung. Beilbronn, Gebr. Henninger. 1887. Gr. 8. 2 M.

Bevor ber Cardinal Becci zum Nachfolger bes Bapftes Bius IX. gewählt wurde und als Leo XIII. den papft= lichen Stuhl bestieg, wurde er von dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Rattaggi, welcher fich auf feine Gefbrache mit Ronig Leopold I. von Belgien berief, in einem Privatschreiben mit folgenden Worten charafterifirt: "Diefer Becci ift ein Mann von unbeftreitbarem Gehalte, ber mir oft zu benten gegeben und mich besorgt gemacht hat. Er verbindet große Energie und die äußerste Strenge in der Verwaltung mit den angenehmsten Umgangsformen der Welt. König Leopold, welcher denselben als Nuntius in Belgien genau studirt und ihm sogar zum Purpur versholsen hatte, verhehlte sich nicht, daß Pecci höchstens scheinsdare Zugeständnisse machen wird, in Formsachen, entsprechend seinem Charafter als Weltmann; er würde vielleicht, wenn der Fall einträse, daß er Papst würde, sich williger in die Anordnungen der Vorsehung fügen, aber seine Hingebung für den heiligen Stuhl ist grenzenlos, seine Grundsätze unabändersich, und seine unbezähmbare, saft wilde Energie macht ihn für Schwäche unzugänglich. Man muß wol zugeben, Pecci gehört zu den Geistlichen, die man ehren und bewundern muß; er ist ein großes politisches Talent, aber die Doctrin beherrscht ihn noch."

In ähnlicher Beise, wie Rattazzi, beurtheilt ihn Theobor Brecht in feinem Buche "Bapft Leo XIII. und ber Brotestantismus" (Dr. 1). Er ift ihm ein Mann, der von feinem erften Auftreten als Bapft nur Friedens= worte gebrauchte, ber mit aller Welt, selbst mit ben ichwierigsten Gegnern bes Papftthums, Frieden zu ichließen suchte und Unterhandlungen eröffnete, immer aber bem Geaner es überließ. Rugeständnisse zu machen, und selbst nur folche bewilligte, welche ihm nicht bas geringfte Aufgeben von Dacht tofteten und in ben wichtigften Dingen ben Gegner auf die Butunft verwiesen. Er hat ber preußischen Regierung in bem langjährigen Streit um die Anzeigepflicht nur soviel zugegeben, daß er für bie Besetung der ständigen Pfarreien die Anzeigepflicht bes Bifchofe und bas Ginfprucherecht ber ftaatlichen Beborbe zugeftand. Wie es aber gehalten werden folle, wenn lettere und ber Bischof sich über bie Berson bes angustellenden Bfarrers nicht verftändigen können, barüber außerte er sich nicht und wollte bie Entscheidung ben weitern Berhandlungen überlaffen. Das ift aber bei ber Anzeigepflicht gerade die Sauptfache; benn mas hilft bas Ginfprucherecht, wenn bas ftaatliche Beto feine unbebingte Gültigfeit hat? Leo XIII. macht ben Ginbrud eines Unterhandlers, ber mit ben liebenswürdigften Manieren und mit den verbindlichsten Borten die Unterhandlungen eröffnet, sein Biel fest im Auge behalt, was er heute nicht erreichen tann, auf morgen verschiebt, wenn bas Ganze nicht zu erlangen ift, vorberhand fich auch mit einem Theile begnügt, in bem fichern Glauben, daß ber Begner fein lettes Wort noch nicht gesprochen habe und infolge innerer Berlegenheiten zu weitern Bugeftanbniffen genöthigt fein werbe. Der Berfaffer bezeichnet baber Leo XIII. als Realpolitiker, in ähnlichem Sinne wie Fürst Bismard, und findet in feiner Politit confequentes Festhalten an ben Principien und Zielen, fluge Compromiffe mit bem Begebenen und Möglichen, größte Leibenschaft gezügelt burch berechnenden Verstand, raftlos energisches Weiterarbeiten bem Ziele entgegen. Die Urfachen seiner Erfolge fiebt er großentheils in ber Schwäche und Berfplitterung feiner Gegner.

Wie alle Bapfte, so hat auch Leo XIII. fich zum Riel geftedt bie Ausrottung bes Protestantismus, ben er für einen "peftilenzialischen Irrthum", für den Bater bes "Socialismus, Communismus und Nibilismus" erflart. Wenn er von Frieden spricht, so versteht er barunter bie "bedingungslose Unterwerfung" ber Brotestanten, biefer "Abgefallenen", "unter bas Papstscepter". Er verlangt, daß die katholische Religion zur Staatsreligion erklärt werbe und ber weltliche Arm ihr gur Berfügung ftebe. und verwirft Religionsfreiheit, Denkfreiheit, Breffreiheit. Barität und Tolerang. Die Spannung ber politischen Lage, wie sie feit fünfzehn Jahren besteht, bat es bem Papste ermöglicht, jede Macht gegen bie andere auszus spielen und vor allem, von einer nach ber andern Auge= ftandniffe zu erlangen und feinem Biele, ber "Retatholi= firung Deutschlands und ber Papftherrschaft über bie Belt" immer naher zu fommen. Unter folden Umftanden bezeichnet der Berfaffer es als unsere Aufgabe, ben Brotestantismus jufammenjufchließen ju fester, gebrängter Gin= beit, zu gemeinsamer Erfüllung feiner boben fittlich= religiösen Aufgaben, ohne bie Preisgebung ber eigenen Ueberzeugung bes Ginzelnen zu verlangen. Er halt bie Gründung bes evangelischen Bundes, welcher bie Broteftanten zu gemeinsamer Abwehr gegen Rom sammeln will, für eine Rothwendigkeit und ftellt auf politischem Gebiete ben beutschen Protestanten die Aufgabe, die Wieberfebr einer ultramontanen Barlamentsherrschaft zu verhüten, wenn wir nicht wollen, daß wir alle beutschen Reichsgefete mit firchenpolitischen Bugeständniffen an Bapft und Centrum auch fernerhin bezahlen muffen. Denn Leo XIII. ift mit bem Friedensschlusse von 1887 noch nicht gufrieden und zweifelt nicht baran, "bag wir noch beffere Dinge erreichen werben".

Der ungenannte Verfaffer bes Buchs "An Herrscher= höfen Frankreichs" (Nr. 2) will nicht eine Geschichte der Regentenhäuser ichreiben, sondern ben in benselben berrichenben Beift "möglichst lebenbig vergegenwärtigen, bas Leben und Treiben baselbst durch Borführung typischer Ereignisse veranschaulichen". Er greift baber mitten ins Bolle hinein, mahlt die ihm für seine Darstellung geeignet erscheinenden Bersonen und Thatsachen aus und beschreibt fie in ber anziehenbsten Beife, seine Schilberungen burch eine Menge von intereffanten Unetboten belebend und schmudend. Er beschäftigt fich in biefem Buche haupt= fächlich mit Frankreich, zuerst mit dem königlichen Frankreich am Sofe ber Bourbonen und ber Orleans, bann mit bem kaiserlichen Frankreich am Sofe bes ersten Napoleon und Napoleon's III., schließlich mit Frankreich unter ber britten Republik. Aus bem erften Abschnitte beben mir bie Schilberung bes Lebens ber Rönigin Darie Antoinette, welche in ben ersten Jahren ihrer Che "an nichts bachte, als die Herrschaft über die Mode königlich auszuüben". bie Beschreibung ber Flucht bes Königs Karl X. von Rambouillet nach England und die Charafterisirung des Grafen Chambord hervor. Im zweiten Abschnitt ift es ber Bürgerkönig Ludwig Philipp, Herzog von Orleans, bem ber Berfaffer feine besondere Aufmerksamkeit ichenkt. Rener felbst hatte mährend ber Restauration den unabanderlichen Entichluß gefaßt, fein und feiner Rinder Schidfal von bem seines Landes nicht zu trennen: er war, wie Guigot fagt, gleichmäßig entschlossen, weber Verschwörer noch Opfer zu fein, und entschied fich erft bann für bie Unnahme ber Krone, als er fah, bag Frankreich nur bie Wahl habe zwischen einer neuen Monarchie und der Anarchie. Bon bem Grafen von Paris und feiner Gemahlin, von bem Herzog von Aumale, von der Prinzessin Walbemar und ber Berzogin von Alencon werden bemerkenswerthe Er= lebniffe, bekannte und unbekannte, mitgetheilt. Bon Na= poleon I. rühmt der Berfaffer seinen "ausgeprägten, mahrhaft rührenden Familienfinn, bas Sauptmotiv vieler feiner Handlungen", und fucht feine Behauptung burch Dit= theilung von Briefen zu begründen, welche diefer an feinen Bater, an seinen Obeim, ben nachberigen Carbinal Reich. und an seine Mutter geschrieben hat. Auch bespricht ber Berfasser bas Leben der Raiserin Marie Luise, ihr Berhältniß zu den Grafen von Reipperg und von Bombelles und bas Schidfal bes unglücklichen Rönigs von Rom, ber sich im Rummer über seine Lage und über die Unthätia= feit feiner ebelften Rrafte verzehrte. Napoleon III., fagt ber Berfasser, nahm man, als er noch Bring mar, ju wenig ernft. Er führt die Aussprüche bes Grafen Bigthum und bes Bringen Albert von England über ben= selben an und gibt eine treffliche Schilberung ber Kaiferin Eugenie, welche in ber ungludlichen Marie Antoinette ihren "type" fah. Ginen ftarfen Gegenfat ju ben Ruftänden an den bourbonischen, den orleanistischen und napoleonischen Sofen bilden bie Buftanbe ber britten Republit, wo die "Gesellschaft" die legitimistische, die napoleonische und die orleanistische Aristofratie in sich ichließt, zu welcher als vierte noch die Gelbaristofratie hinzukommt, die besonders seit dem Kriege von 1870/71 fich eine hohe Stellung verichafft hat, fodaß Berichwägerungen ber älteften Abelsfamilien Frankreichs mit ber Gelbaristofratie nicht mehr zu den Seltenheiten gehören. Der Berfaffer be= spricht die Stellung bes Prafibenten Greby, beffen Charafter vom Fürsten Bismard so günstig beurtheilt murbe. bie Reise bes Grafen Leffeps nach Berlin und außert fich fehr bebenklich über ben Mangel an Mannszucht unter ben Offizieren ber Armee.

Die Königin Luise von Dänemark, eine Tochter best Landgrasen Wilhelm von Hessen-Kassel, bezeichnet der Bersasser als eine umsichtige Mutter, deren seiner weiblicher Berstand sich hauptsächlich darauf richtet, das Glückihrer Kinder zu schaffen und ihnen Throne in sernen Reichen zu gewinnen. Prinzessin Alexandra ist die Gemahlin des Prinzen von Wales, Prinzessin Dagmar ist Kaiserin von Rußland; Prinz Friedrich ist Thronsolger von Dänemark, Prinz Georg König von Griechenland, Prinz Waldemar, der den Bulgarenthron ausgeschlagen hat, hat die Prinzessin Marie von Chartres geheirathet; nur mit

ber Prinzessin Tyra, ber Gemahlin bes Herzogs von Cumberland, hat die Königin kein Glück gehabt. Die Ankunft des Kaisers Alexander III. von Rußland in dem stillen Fredensborg verursacht in der dänischen Königsfamilie, welche sonst in bürgerlicher Gemüthlichkeit zu leben pslegt, beständige Spannung und Unruhe wegen der Berantwortung für das Leben des Zaren. Am holländischen Hannsstammes, am belgischen des Verson des liebenswürdigen und deutschsendlichen Königs Leopold II. und seiner Schwester, der irrsinnigen Kaiserin Charlotte von Mexico, welche von dem Berfasser besonders hervorgehoben werden.

Es soll dem ebenso unterhaltenden als belehrenden Buche keinen Eintrag thun, wenn schließlich noch ein paar Irrthümer angeführt werden! S. 75 wird der Prinzergent Philipp von Orléans als der Gemahl einer pfälzissen Prinzessin bezeichnet, während er eine illegitime Tochter Ludwig's XIV., sein Bater, der Bruder Ludwig's, jene Pfälzerin, Elisabeth Charlotte, zur Gemahlin hatte. S. 121 wird Napoleon's Bruder Lucian König von Holland genannt, obgleich dieser der einzige unter dessen Brüdern war, der nie einen Thron von ihm annahm; König von Holland war Ludwig Bonaparte. S. 186 gilt General Lesso als Urheber des geslügelten Wortes "archiprèt", während dasselbe vom Kriegsminister General Lebocuf herrührte.

Die über ben Staatsminifter Maximilian Freiherrn von Lerchenfeld (Nr. 3) herausgegebene Schrift ent= hält eine von seinem Entelsohn verfaßte Biographie beffelben und als Beilagen feinen Briefwechsel mit bem Rronpringen Ludwig von Baiern und andere Actenftude. Dem Entelsohne, Mag Freiherrn von Lerchenfelb, war es, als ihm aus den Acten und Schriftstuden der Mann immer lebenbiger entgegentrat, Bedürfniß geworben, ihn zu schilbern mitten in feiner Beit und als ein Rind berfelben, bes philosophischen Sahrhunderts, als Rämpfer für eine freibeitliche Verfassung gegen ben Fenbalismus und Aristofratismus, gegen bie llebergriffe bes romifchen Stuhle, zugleich aber als eifrigen und überzeugten Berfechter ber Barticularsouveränetät und Bekämpfer ber revolutionären Demagogie, als eine burch unerschütterliches Pflichtgefühl, burch inneres Gottvertrauen und durch eine feltene Rein= heit ber Gefinnung geabelte Perfonlichfeit. bairische Geschichte ber erften Jahrzehnte biefes Jahrhunderts studiren will, dem bietet dieses Buch ein außerft ichätbares Material, bas nicht übersehen werben barf.

Aus der Biographie erfahren wir, daß der am 18. Rosvember 1778 in Ingolstadt geborene Maximilian von Lerchenfeld an der dortigen Universität die juristischen und kameralistischen Studien betrieb und in die neugegrünsdete diplomatische Pflanzschule in München eintrat. Da er in der Diplomatie keine Anstellung sand, so ging er zur Berwaltung über, war als Rath bei der Besitznahme der 1803 neuerwordenen Gebiete thätig und wurde 1805 zum Director der staatsrechtlichen Abtheilung bei der

Landesbirection in Ulm ernannt. Dort verheirathete er sich mit der Tochter bes Batriciers Friedrich von Sailbronner. Bei ben Berhandlungen bes österreichischen Generals Mad über die Capitulation von Ulm war Lerchenfeld betheiligt; boch fehlen nähere Aufschlusse hierüber. Die Regelung ber Grengverhaltniffe mit Burtem= berg führten ihn nach Stuttgart und nach Reutlingen, wo er den damaligen Gerichtspräsidenten Karl August von Wangenheim kennen lernte, mit dem ihn bald bie innigste Freundschaft verband. Bon 1808 bis 1814 war er Generalcommiffar in Ansbach, in Nürnberg und in Innsbrud. An lettern Ort tam er im October 1810; feine Berwaltungsthätigkeit erstreckte sich über ben Innkreis, wozu, nach Ausscheidung der füdlichen Gebiete, das Bufterthal, Brixen, Klausen und Meran noch gehörten. Er trat hier in fehr schwierige Verhältnisse. Nach Bewäls tigung ber Bolfserbebung in Tirol mar die äußere poli= tische Lage fehr unsicher, die Unzufriedenheit war allgemein, bie materielle Roth groß. Seine Berichte an bas Ministerium zeugten von seiner Rechtlichkeit und von seinem Scharffinn in Auffassung der mahren Ursachen ber Landescalamität. Mit großer Umficht führte er sein Umt bis zum Januar 1814, nachbem er einen neuen Aufstand ber Tiroler, benen nach Abichluß bes Bertrags von Ried bie Rückehr zu Defterreich zu langfam von ftatten ging, gludlich beschwichtigt hatte. Bei seiner Unfunft in München wurde er von König Maximilian, vom Kronprinzen Ludwig und vom Ministerprafibenten Montgelas mit großer Muszeichnung empfangen und volle Anerkennung ihm gezollt. Bei den Berhandlungen über den Besitz von Tirol, das bie öfterreichische Regierung vollständig zuruderhalten wollte, verlangte Lerchenfelb in einer Denkichrift "Ueber Die militärischen Grenzen bes Rönigreichs" ben nörblichen Theil von Tirol bis jum Brenner, da bies bie Borbebingung ber Selbständigkeit Baierns fei, bas ohne biefen Besit, von Defterreich von zwei Seiten umklammert, von dieser Macht abhängig werben muffe. Aber solche Un= ibruche konnten von bem bei ben Grogmächten bamals fehr unbeliebten Baiern nicht durchgesett werden. Daffelbe mußte gang Tirol an Defterreich abtreten und erhielt dafür das Großherzogthum Würzburg, das Feldmarschall Kürst Wrede in Besit nahm, während Lerchenfeld als Hofcommiffar bie Leitung ber Geschäfte übernahm. Seine bortige Thätigkeit wurde durch seine Theilnahme an den Arbeiten ber Verfassungscommission unterbrochen, in welcher er in den Fragen des Auswanderungsrechts, der Breggefetgebung, ber Busammenfetjung und Befugnig ber beiden Rammern, der Verfassungsbürgschaft in liberalem Sinne weiter ging, als es bem Konig angenehm war. Es folgte ein misbilligenbes fonigliches Schreiben, eine raiche Beendigung bes Verfassungswerts und Lerchenfeld's Rückfehr nach Würzburg, nachdem er furz vorher eine Dentichrift an den Fürsten Wrede nach Wien abgeschickt hatte, in welcher er die Mängel der vorgeschlagenen Berfaffung ausführlich barlegte und barauf hinwies, bag bie Bölfer nach ben großen Opfern ber letten Kriege, nach ben feierlichen Versprechungen, die man ihnen gemacht, wohl ein Recht hatten, eine Befferung ihrer innern Bustände zu erwarten; man solle dem König nur die Augen barüber öffnen, daß eine mangelhafte Berfaffung bas Bertrauen ber Nation nicht erlangen werbe, baß aber ber Ronig durch eine zwedmäßige Berfassung seine Dacht nach außen wesentlich erhöhen und auch im Innern nur bie Macht ber Minister, nicht die seinige schmälern werbe. Die Leitung ber Berhandlungen über bie Scheibung ber bairischen Bringeffin Charlotte, welche in Burgburg wohnte, vom Kronpringen Wilhelm von Burtemberg wurde 1815 Lerchenfeld übertragen, ber balb bas gewünschte Ziel herbeiführte. Nach bem Sturze bes allmächtigen Ministers Grafen Montgelas, der am 2. Februar 1817 erfolgte und burch ben Einfluß bes Kronpringen und bes Fürsten Brede herbeigeführt murbe, übertrug ber Ronig bem bewährten Lerchenfelb bie Leitung bes Finanzministeriums. Letterer behielt dasselbe von 1817 bis 1825.

In diese Reit fielen die wichtigen Berathungen über bas Concordat, über bas Religionsedict, über bas Berhältniß beider zueinander, über die Verfassung, die Rarls= baber Beschlüffe und die Ministerconferenzen in Bien. Lerchenfeld behielt seinen liberalen Standpunkt bei, verfaßte einen trefflichen Bericht über die Bahrung ber Rechte bes Staats in bem abzuschließenben Concordat, sprach sich voll Entruftung über die Karlsbader Beschluffe aus und feste es in ber bairifchen Ministerconfereng burch, bag bie Beschlüsse über die Universitäten, über die Bresse und die Einsetzung einer Untersuchungscommission in Mainz zwar veröffentlicht wurden, aber mit der Rlausel, sofern fie der in ber Bunbesacte und ben Staatsvertragen anerkannten Souveranetat, ber Berfaffung und ben bestehenben Besetzen nicht entgegenständen. Nach der Thronbesteigung Ludwig's wurde Lerchenfeld, der sich des Wohlwollens und der Unterstützung des Kronprinzen bisher immer so fehr erfreut hatte, ohne irgendeine ihm bewußte Beranlaffung der Leitung bes Finanzministeriums enthoben und zum Bundestagsgefandten in Frankfurt ernannt, welche Stelle er von 1826 bis 1833 inne hatte. Im Mai 1833 berief ihn König Ludwig wieder ins Finanzministerium. Er nahm daffelbe ungern an, konnte aber bem ausdrücklichen Willen bes Rönigs nicht widerstreben. Die Schwieriafeit feiner Stellung lag weniger in ben Berhaltniffen feines Departements, als in dem Berhältniffe der Minifter zum König, der eigentlich selbst sein einziger verantwortlicher Minister war, der von den Ministern raftlose Thätigkeit, unbedingte Fügsamkeit, Eingehen in jede Einzelheit seiner Blane forderte, die er denn aber selbst öfters wieder aufgab, nur in einem beständig, in der Durchführung feiner großartigen und meift schönen und zwedmäßigen Bauten. Als die schon 1830 von Baiern und Bürtemberg mit Defterreich eröffneten Unterhandlungen, welche ben Abschluß eines Sandelsvertrags bezweckten, dringend murdett, ernannte König Ludwig Lerchenfelb zum Befandten itt Wien, ba er ber einzige Mann fei, bem er unter ben ! obwaltenten Berhaltniffen biefen Boften anvertranen tonne. Lielen Boften behielt Lerchenfelb von 1835 bis 1442. Er hatte bort Gelegenheit, mit Metternich und anhern Staatsmannern 1837 über ben hannoverichen Berfallungoftreit und über ben Streit ber prengifchen Regierung mit bem Erzbischof von Roln bezüglich ber gemildten Ehen ju verhandeln. Lerchenfeld hielt ein vermittelnbes Ginichreiten bes Bunbes in ben hannoverichen Conflict für nothwendig, ba Rube und Ordnung nur erhalten werden tonnten, wenn man die Bewifiheit habe, daß ber Mechteguftand in Teutschland erhalten werbe. Die Tragmeite bes tolner Streits ertannte er vom Augenblide feiner Entftehung. Er außerte: "Breufen hat uns einen übeln Dienft erwiefen; benn ich beforge, baf nun bie Weiftlichkeit auch bei uns ichwieriger als bisher werben wird." Im Mars 1842 verließ er Wien und übernahm wieber ben Boften eines Bunbestagegefanbten. Wefundheit lieft bereits viel zu munichen übrig. folgenden Jahre fuchte er Erholung in Seinersreuth, ftarb aber bort am 17. October. Einer ber anwesenben Mergte fdrieb fiber feinen Tob an Berber: "Ich habe fcon viele, viele fterben feben, aber nie noch hat mich ein Sterbender religibe erhoben und wahrhaft erbaut wie Verdenfeld. Den Tob eines Mannes, ber fo gu fterben weißt, follte ein ganges Wolf feben tonnen. Go enbete ein Leben, rein und fledenlos wie felten eins."

Die Schrift "Fürft Bismard und bie beutscheonservative Partei ober eine politifche Abrechnung" bes Reichsfreiheren von Rechenbach-Laubenbach (Dr. 4) ift ein politifcher Erguf von Mislaune ber unerquidlichften Urt. Der Berfaffer will fich gegen Anschuldigungen ber "Confervativen Correspondeng", ale hatte er fich feit Enbe bes Jahres 1881 in irgenbeiner Beife geanbert, rechtfertigen und ben Rachweis führen, baß er gerabe beswegen, weil er auf bem focial-confervativen Standpuntte verharre und an ber faiferlichen Botichaft von 1881 festhalte, bie Angriffe ber "Rordbeutschen Allgemeinen Zeitung" und ber gesammten gonvernemental-conservativen Presse erfahren babe. Er batt fic baber für berausgeforbert, eine grunbliche .. Abrechnung" mit Leuten zu balten, welche "mit affenartiger (arfdwindigfeit" ibre Standpuntte wechseln, wenn bas vom Reichsfangler gewänscht wird, und bie noch obenbrein fo ... naiv ober unverfroren" find, biefe periobilden Pantungen auch von andern zu verlangen. Die dentideonierwative Partei bat, nach ber Anficht bes Bertallers, eine vollständige, politische Umwandlung erfahren, indem fie eine gouvernementale, eine Partei Bismard saus phrase geworden ift. Er nennt diese Partei die Mameinten best Deren fauften wur Biemard und bringt einen Artiki der "Augseburger Polizeitung" vom 31. Januar 1887 jum Abdruck neurin die große preußische confervanie Barter eine politiiche Libje genannt wird. Da nur ein gang fleiner Bundteteit win ibr nicht aus Genvernemenfolen beibebe und an bie Mabler bie Aufforderung ergebt.

Männer zu wählen und keine Leute, welche "Töpfe" des Aursten Bismard find, da man nicht wiffe, was alles ber herr Kanzler aus ihnen gießen werde; fie jollen an das Tabads- und Branutweinmonopol, an die Gefahr für das allgemeine und geheime Bahlrecht denken. Der Abichluß bes Bahlcartells zwischen ben zwei conservativen Barteien und der nationalliberalen Partei ift nicht nach des Ber= faffere Beichmad, da als Sauptfactor für Mefelben boch nur ber Bille bes herrn Ranglers in Betracht tomme und biefem gegenüber bie Buniche, Soffnungen und bie speciellen Barteimuniche und Rudfichten mehr ober weniger gang in ben hintergrund treten. Bir fagen "Gottlob!" zu diesem Resultat; benn wie weit hat es die Dehrheit des vorigen Reichstags, die fich nur von ihren Barteiwünschen und Barteirudfichten leiten ließ und ben "Billen" bes Ranzlers und bes Feldmarschalls von Moltke, welche ibentisch maren mit bem Billen bes Raifers Bilbelm. gar nicht beachtete, gebracht? So weit, daß man fich biefes Reichstags schämte und erft bann wieder froh aufathmete, als Bismard am 14. Jan. 1887 bie Auflösungsverorbnung vorlas. Wenn bann ber Berfasser fagt, Fürst Bismard fei tein schaffenber Beift, bem zugleich bas Benie gur Seite ftebe, bem Beschaffenen auch ben nöthigen innern halt zu verleihen, und wenn er bie "Germania" fagen läßt, daß seit Unfang ber siebziger Rahre die staatszer= störenben und autoritätslosen Elemente in Deutschland sich mindeftens bereits verfünffacht hatten, fo fteht ber Berfaffer angesichts bessen, daß die ganze Welt uns um unsern Reichstangler beneibet, mit seinem Urtheil ziemlich einsam ba, und wenn irgendwo ber innere Halt fehlt, so ist weit weniger Fürst Bismard schuld, als jene "staatszerstörenben und autoritätslosen Elemente", welche im Reichstage ein Spftem baraus gemacht haben, alle ftaatliche Autoritat zu untergraben, die Minister zu verdächtigen und zu verleumben, bas Bolt gegen die Obrigkeit aufzuheten, die Berlängerung bes Socialistengesetes zu hintertreiben, das Militärwesen nach Bahl und Wesen zu verschlechtern. Auch diese Barteien haben ihre "Mameluken" und ihre "Töpfe".

"Die Berftrenung bes Bolfes Ffrael" hat Bilbelm Bressel (Kr. 5) zum Gegenstand einer besondern Schrift ausgewählt, die in einzelnen Seften ericheint. Rachbem das erste Heft den Charafter dieser Zerstreuung behandelt hat, beschäftigt sich das vorliegende zweite Heft mit den verichiebenen Stufen berfelben. Der Berfaffer untericheibet neun Stufen: die affprische, die babylonische, die perfische, die macedonische, die beidnisch römische, die driftlich romische, die mohammedanische, die germanische des Mittel= altere und die ber neuen Beit. Bon biefen bilbet ben Mittelpunkt die beidnisch romische Stufe mit ben wei Bendepunften, ber Ericheinung Chrifti und ber Berftorung bes Tempels und ber Stadt Jerufalem unter Titus. Der Schauplay der vier erften Stufen ift ber Crient, mit ber runiren beginnt die Bendung vom Drient nach bem Decibent. Die erfte Stwie entbalt bie Eroberung bes Reiches

Afrael und die Abführung der Bevölkerung in die affyrische Gefangenschaft; bie zweite bie Eroberung bes Reiches Juda und die Abführung der Bewohner nach Babylon; die britte die Unterwerfung der gefangenen Juden unter die Berfer, deren Könige sie begünstigten und ihnen die Erlaubniß zur Rudfehr gaben, von ber jedoch nur wenige Gebrauch machten: die vierte die Unterwerfung unter die Macedonier, von denen Alexander der Große und die Ptolemäer das judische Bolk freundlich, die sprischen Könige feindselig behandelten, daher ein Aufftand ber Mattabäer erfolgte, welcher ber fprifchen Berrichaft ein Enbe machte und einen jubifchen Staat grundete unter bem hohenpriefterlichen und fürstlichen Geschlechte ber Mattabaer; die fünfte die Eroberung Balaftinas burch die Römer, zunächst unter Pompejus, bann unter Titus, zulett unter Raifer Habrian durch Severus und die Ausbreitung bes Aubenthums nach Rom und bem übrigen Italien, nach Gallien, Spanien und Deutschland. Ueberall in ber Berftreuung hatten bie Juden eine rechtlofe Stellung, im Römischen Reich eine würdigere, zumal als unter Caracalla ber Unterschied zwischen Peregrinus und Civis aufgehoben wurde und sämmtliche Juden in die burgerliche Stellung eintraten, womit die erste Emancipations= erklärung fich vollzog. Auf der fechsten Stufe erfolate mit bem Gintritte bes Chriftenthums in die romische Belt ein großer Rüchchlag, bem zwar beffere Beiten wieber folgten, aber ber Anschluß ber Juden an die Arianer und bie Beschneidung ihrer heibnischen und driftlichen Sklaven riefen die orthodoge Kirche immer wieder gegen sie auf.

Sie saben sich unter ben Merovingern in Gallien und im westgothischen Reich in Spanien heftigen Berfolgungen ausgesett, baber fie sich beim Ginbruche ber Araber an biese anschlossen und eine gunstigere Stellung für sich gewannen. Der Mohammedanismus unter Omar, welcher in Arabien keine zwei Religionen dulden wollte, trat vernichtend gegen das Judenthum in Arabien auf, bulbete fie aber später im türkischen Reiche. 3m Mittelalter wurden die Juden in mehrern Ländern aufs graufamfte verfolgt, am meiften in Spanien im 15. Jahrhunderte, zumal nach Einführung ber Inquisition, während in Deutschland bis zur Zeit der Rreuzzüge großentheils Rube herrschte, von ba an aber bie schändlichsten Berfolgungen eintraten, benen felbst die Reformation nicht sofort ein Ende machte, obgleich Luther fich aufs humanfte über fie aussprach. Erft das Toleranzedict bes Raisers Joseph II., bie Emancipation der Ruden in Nordamerifa, das preukische Edict von 1812 und die Beschlüsse bes beutschen Barlaments von 1848 führten allmählich die Emancivation der Juben in ganz Europa durch, außer in Portugal, Griechenland und Rugland. Die judische Diaspora in den fünf Belttheilen ichatt ber Berfasser auf wenigstens 12 Millionen, wovon über 5 Millionen auf Europa tommen. Wir steben ichlieklich nicht an, biefe Schrift als eine fehr lehrreiche und interessante zu bezeichnen, in welcher ber Verfasser ein ungeheueres Material verarbeitet und in kurzen klaren Bugen ein treffliches Bilb von ber Berftreuung bes Bolfes Ffrael entworfen hat.

## feuilleton.

Ebmund von Sagen, ber befannte Bagner = Apostel, hat die literarische Welt um eine neue Geburt seines tieffinnigen Denfens bereichert. Er nennt fie "Deutsche Sprachweisheit" (Bannover, Schußler). Wir führen daraus einige ber von ihm entbedten "etymologischen Aphorismen" an: "Das Bort "Berdienft" fommt bom Dienen ber. Weil nun in ber Welt bas Gemeine bas Mächtige ift, fo find die meiften Berbienfte fehr zweifelhafter Art: es find verfehrte Dienfte ». Gbenfo ift Bergnugen foviel wie vertehrtes Genügen." — "Im Geschlechte liegt das Schlechte, in dem Beibe das W und das Ei, im Licht das Ich, in der Racht bas Ach, im Abendtheuer bas Theuer (bie meiften Abendtheuer find theure Abende)." - "Die gemeinschaftliche höhere Quelle vom Guten und Bofen ift die Urschulb. Die Quelle der Bunder ift bie Bunde; indem man sich über bie Beltwunde wundert, tommt es jum Bewundern und baburch jum Geifte und jum Guten."

- "Ueber Che, Chescheibung und Colibat" handelt in wohlmeinender, aber flach popularer Beife eine Schrift, welche anonnm (Leipzig, Friedrich) ericbienen ift. Gie umfaßt taum 38 Octavseiten und mag für bollig unorientirte Lefer nicht ohne Werth sein.

Bibliographie.

Mbami, Eva, Liebesberrichaft ber Frauen. Intimes aus bem Frauen-leben. Berlin, Edftein Rachf. 8. 1 M. 50 Bf. Baht, δ., La marquesa d'Amaëgui. Eine Plauderei. Zürich, Verlags-gazin. 8. 80 Pf. Magazin.

Carmen, F., Gruß Gott in Munchen! Gin humoristifder Begweiser für Frembe und Einheimische. Ansbach, Gidinger. 8. 60 Bf.

Ehrenberg, &., Deutiche Borte für beutiche Runft! Gin Mahnruf an bie Buhne. Strafburg, Schmibt. 8. 30 Bf. Gigneti, B. v., Autoritäten. Berlin, F. u. B. Lehmann. 8. 1 M.

Julius Glafer. Bibliographifches Berzeichniß feiner Berte, Abhandlungen, Gefebentwurfe und Reben. Bien, Mang. Gr. 8. 2 DR.

Pobut, A., Heinrich heine und die Frauen. Mit einem Gedicht an die Kaiserin und Königin Elisabeth von Cesterreich von F. v. Hohenhausen und mit 6 Borträts. Berlin, Fried. 8. 4 M. Lessen, F. v., Bierzig Jahre Crinnerungen. 2 Bde. Berlin, Augemeiner Berein sur beutsche Litteratur. Gr. 8. 12 M.

meiner Berein für beutsche Litteratur. Gr. 8. 12 M.

Bressel, B., Die Zerstreuung des Boltes Jirael. 3tes oft.: Der Talmub. Berlin, Reuther. Gr. 8. 1 M. 80 Bf.

Schulte vom Brühl, Deutsche Schlöffer und Burgen. 1stes u. 2tes oft. Leipzig, Bos. 8. à 50 Bf.

Solms-Robelheim, D. Graf du, Friedrich, Graf du Solms-Laubeck.

erfter regierender Graf zu Abelheim (1574—1635). Ein Zeite und Ledensbelld aus der Beriode der deutsche Messelneren.

Struder, G., La Plata-Klänge. Humoristischen.

Struder, G., La Plata-Klänge. Humoristisches und Satrisches aus Süd-Amerika. Antwerpen, Bölting u. Ackermann. 8. 1 M. 31 M. Der unglückseelige Todes-Fall Caroli XII. Ein Drama des XVIII. Jahr hunderts. Herausgegeben von C. Heine. Halle, Niemerer. & 2 M. W.

Tolftoi, Graf L., Dermat und andere Geschichten. Deutid ben & #11& Berlin, Steinig. 8. 1 Dt. 50 Bf. Turgenjew, 3., Die Rameraben. Ergablung. Truck wu # De mann. Berlin, Jante. 8. 1 DR.

mann. Bertin, Jame. 8. 1 us.

Deutsche Bolfslieber aus Böhmen. herausgenden vom Amerine Werine zur Berbreitung gemeinnütziger Kenntniffe in Prag. Mobigier von A. Frui ala und B. Toischer. lite Afg. Brag, Deutscher Bervin.

Balb-Bebtwig, E. v., Sein Motder. Bertin. Inder. 1 M.

Beffarp, A. Graf v., Die Königsschlößer Zwowe. Lt. Indexed. ich wantein. — herrenwört.) Berlin, F. Landerer. Lt. Indexed. Wolffiln, H., Romissance und Brook. Line (Indexedual Wesen und Entsehung des Barockalls in kendem. München, Th. Ackermann. Gr. & 18 THE ANDING THE PARTY

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzis

# Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Rudolf Wosse in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die einmal gespaltene Betitzeile 25 Pf.

Verlag von S. A. Brockhaus in Ceipzig.

### Lehrbuch der Finanzwissenschaft.

Mit specieller Bergleichung Englands, Frankreichs, Deutschlands, Desterreichs, Staliens, Ruglands und anderer Länder.

Dr. Lorenz von Stein.

Fünfte Auflage. 3mei Theile. 8. Geb. 34 Dt. Geb. 40 Dt. Erfter Theil: Die Finanzverfaffung Enropas. Zweiter Theil (in brei Abtheilungen): Die Finanzverwaltung Europas.

In dieser neubearbeiteten sunsten Auflage wurde das Wert sehr wesentlich erweitert, sodaß der zweite Theil nun drei Abtheilungen umsaßt. Durch Behandlung der gesammten Finanzwiffenschaft von internationalen Gesichtspunkten aus und burch fteten vergleichenben Sinweis auf die allgemein gultigen Grundlagen hat das berühmte Stein'iche Wert wieder neue bedeutende Borzüge erhalten.

Verlag von S. A. Brockhaus in Ceipzig.

Herrn Mahlhuber's Reiseabenteuer. 8. Aufl. Mit Gluftrationen. 8. 1 M. Gerstäcker.

### von Zimmermann'sche Raturheilansta

bei Chemnitz, in reizender Lage am Fusse des Erzgebirges. An-wendung der physikalisch-diätetischen Heilmethode. Ausserordentliche Erfolge bei Magen-, Lungen-. Herz-, Nerven-, Unterleibs-, Frauen-krankh., Fettsucht, Gicht, Zuckerkrankh u. s. w. Sommer- und Winterkuren. Leitender Arzt: Dr. med. Böhm. Prospecte mit Be-schreibung der Methode gratis durch die Direction, sowie durch die Flitalen der Firms Rudolf Mosse. Aerzte, welche das epoche-machende Naturheilverfahren kennen lernen wollen, können als Volonteirs Aufnahme finden. Volontairs Aufnahme finden.

Die 114te Königlich Sächsische Landes-Lotterie

enthält unter 100,000 Nummern 50,000 Gewinne im Betrage von 18,185,000 M., babei daupttreffer von

500,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mark n. f. w.

Diese Gewinne sind auf 5 Liebungen verteilt, welche in Leipzig statssinden wie folgt: die 1. mit 3,500 Gew. im Betr. v. 1,350,000 M. am 6. n. 7. Aug., die 3. mit 3,500 Gew. im Betr. v. 1,622,990 M. am 3. n. 4. Sept., die 4. mit 3,500 Gew. im Betr. v. 1,320,920 M. am 1. n. 2. October und die 5. mit 36,000 Gew. im Betr. v. 1,4370,340 M. v. 3. -24. November 1888. Original-Lose dazu sind von dem unterzeichneten sonsessioner sonsessioner







# Blätter

füi

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

из — + Ur. 35. +-

30. August 1888.

Inhalt: Der Charafter ber Lustspieldichtung. IV. Bon Emil Mauerhof. — Novellen und Märchen. Bon Friedrich Rueffer. — Aus ber Beltstiteratur. Bon Robert Von Boxberger. — Zur römischen Geschichte auf beutschem Boben. Bon I Mähln. — Drei neue Anthologien. Bon Eduard Maria Ichranka. — Feuilleton. (Ausländische Urtheise über neue Erscheinungen der beutschen Literatur.) — Anzeigen.

### Der Charakter der Luftspieldichtung.

τv

Die "Minna von Barnhelm" Leffing's hat von jeher mit Recht für unfer beiterftes und liebenswürdigftes Luft= spiel gegolten. Bon den ersten beiden Acten besselben kann man in der That nie genug Rühmens machen; gleich vorzüglich möchten die letten erscheinen: die Schwäche bes Studs liegt in ber Mitte. Bahrenb bes gangen britten Aufzugs stockt die Handlung vollständig. Derselbe wird mit allerlei Gesprächen ausgefüllt, die entweder nicht mehr zur Sache gehören ober ichon Befanntes wieberholen. Der Gipfel bes ganzen Dramas ift endlich ber Inhalt eines Briefs, ber als ungelesen zurückgegeben wird und überhaupt gar nicht zur Berlefung fommt. Der Major von Tellheim ift ber Bestechlichkeit verbächtigt worben: bas ift fein oberfter Grund, warum er glaubt dem Fraulein von Barnhelm seinen Ramen nicht geben zu können. "Wenn meiner Ehre nicht die vollkommenfte Genugthuung gefchieht, fo kann ich, mein Fräulein, der Ihrige nicht sein. Das Fräulein von Barnhelm verdient einen unbescholtenen Mann. Es ift eine nichtswürdige Liebe, die fein Bebenten trägt, ihren Gegenstand der Berachtung auszuseten." Das un= gefähr mag in dem Briefe gestanden haben; wir betommen es wenigstens im vierten Aufzuge, also um einen vollen Act zu fpat, zu hören. Es ift dies ein erheblicher Mangel in ber fünftlerischen Anlage bes Studs. Und nicht genug damit! Auch der Charafter des Belben zeigt fich an eben= berfelben Stelle in einem zweifelhaften Lichte. Wenn. ein Tellheim unter ben obwaltenden Umftanden einen Brief wie ben erwähnten schreibt, so wurde alles andere eher verftanblich fein, und am verftanblichsten, bag er mit feinem Bachtmeister strads nach Perfien abginge: nur bas eine nicht, baß er eine halbe Stunde barauf wieder im Borsimmer bes Frauleins ift. Diefes lettere ift ber Sach= lage nach einfach unmöglich. Sie kann ihm über die

ganze Welt hin nachlaufen und foll nicht eber ruben, als bis fie ihn findet; er muß ihr nach jenem Schreiben ba= gegen aus bem Wege geben, wofern er ernsthaft genommen werden foll, und dies foll er. Diefer Berftoß gegen die Wahrheit bes Charakters schmälert in nicht geringem Dage die Bollfommenheit des Werks: im übrigen erscheint es von den schönen Leidenschaften der treuen Liebe und Redlichkeit gang burchglüht. Un einer fo handlungsarmen und widerspruchevollen Mitte batte ein geringerer Beift. als ber Leffing's war, nothwendig scheitern muffen: bas seelische Interesse, mit bem ber Buschauer so lange bas Geschick der beiden Liebenden verfolgte, wird auf einmal jählings unterbrochen; ber Sauptichlag, ben man fofort erwartet, bleibt fürs erfte aus: und es ift nur ber An= muth und Beweglichkeit bes Leffing'ichen Biges zu banten, daß die Enttäuschung darüber nicht hörbar wird.

Das Drama verlangt eine spannende Sandlung. Der Dichter ichafft zwar aus eigenem Drange, aber sobald es sich um ein Kunstwerk handelt, hat er im letten Grunde für die Belt gearbeitet. Jenem möchte fehr balb etwas genügen; diefer barf in ihrer vornehmften Geftalt nur bas Bolltommene gefallen. Der Rünftler tann bie Menschen nur an sich fesseln, indem er sie innerlich erregt. Er darf nicht ihren Berftand beschäftigen wollen, benn biefer wurde, wenn auch nicht immer versagen, so boch häufig gar zu schnell ermüden, sondern er muß das fee= lische Interesse jener durch eine bedeutende That und beren planmäßige und flare Borbereitung machzurufen und zu erobern verfteben. Bedeutend ift aber eine folche That nur bann, wenn die Leibenschaft fie gebiert. Je feiner das Spiel bes Wites ift und je höber sich baffelbe erhebt, besto weiter entfernt es sich auch bem allgemeinen Berftandniffe und ift zulett nur ben erlesenen Beiftern

35

zugänglich. Die Leibenschaft bagegen trifft nicht blos ein jedes Ohr, sie rüttelt auch an jedem Herzen. Wie groß auch immer der Abfall der Gesellschaft von der idealen Menschlichkeit sein mag, eine dunkle Uhnung von der letzern bewahrt sogar die völlig entartete Seele: selbst eine solche berührt der Strahl, den die Leidenschaft sendet, wäre es auch nur für den Augenblick. Der Endzweck aber aller wirklichen Kunst ist, den Menschen innerlich zu befreien: es kommt dabei also einzig dessen seele in Betracht. Darum muß auch das ganze Streben des Dichters vor allem darauf ausgehen, diese letztere vorbehaltlos für sich zu gewinnen, und solches vermag er nur, indem er erst die Gemüther stimmt, um sie alsbann mit der Macht der Leidenschaft völlig zu sassen.

Den Söhepunkt ber bramatischen Rustanbe auf die Mitte bes Stude zu verlegen, ift feine Runftelei und nicht entbehrlich, sondern in dem Wefen der daran betheiligten Dinge begründet und barum nothwendig. Die Seele bes Menschen foll in ihrem Innersten bewegt werben, und bas fann einzig burch bie Leibenschaft geschehen, und biese wiederum muß allmählich eingeleitet und verständlich ge= macht werben, wenn fie wirklich Befit ergreifen und nicht blos verwirren foll. Der Dichter ift als Rünftler nicht um seinetwillen ba, sondern um derentwillen, die seiner bebürfen: er barf also nicht, wie es ihm gerabe paßt und bequem ift, sondern soll burchaus so, wie es die andern brauchen: und in diesem Falle kann er nicht anders als jenen angebeuteten Beg beschreiten. Das ift ein ewiges Runftgefet. Das Gewerbe tennt bergleichen nicht, ba fich baffelbe nur um bie Berftreuung ber Menge bemüht und diese in ihrer Laune unberechenbar ift; die Runft bagegen befaßt fich ausschließlich mit ber Seele bes Menschen, beren einziges Bedürfniß teine Reit und fein Ort zu anbern vermag. Es tann gar keinem Zweifel unterliegen, daß der geborene Dramatiker bei feinen kunftlerischen Bebilben vor allem immer zuerft die Mitte und beren gefetmäßige Endfolge bichterisch schauen wird, weil diese beiben eben ben eigentlichen Inhalt bes Studs ausmachen: alles übrige wird für ihn erft in zweiter Reihe in Betracht kommen. Denn hat er einmal die Hauptsache, nämlich eine wirkliche That ber Leibenschaft, so bedarf er nur noch bes Berftanbes und ber Phantafie, um jene vollauf zu begrunden und dieselbe barauf in folgerichtiger Entwide= lung zum Schluffe weiterzuleiten. Berfährt er berart mit biefen Mitteln, fo muß fein Wert vollkommen fein.

Die That der Leidenschaft kann als solche nie anders als im höchsten Sinne bedeutend sein und wirken, weil sich in ihr nicht blos ein besonderer menschlicher Charakter, sondern vornehmlich weil sich in ihr und nur in einer solchen die ideale Natur überhaupt enthülkt. Wo dersgleichen ausdleibt, stumpft sich das seelische Mitgefühl bestensfalls zu einer lauwarmen Theilnahme ab. Grillparzer hat in seinem Lustspiel "Weh dem, der lügt" ein sehr ansmuthiges Beispiel hierfür geliesert. Wenn sich Leon, der Küchenjunge des Bischofs Gregor von Châlons, nach dem

Rheine aufmacht, um ben Neffen des lettern aus ber Befangenschaft zu befreien, und bei biesem Bersuche immer nur beftrebt ift, blos mit Worten nicht zu lugen, bagegen burch ein verstelltes Wefen unausgesett täuscht, so muß bas Bange, wie natürlich, vorwiegend auf ein zierliches Spiel des Wipes hinauslaufen. Es ist eine bramatisch geführte Intrique, die wefentlich nicht von bem Charafter ber handelnden Menschen, sondern von allerlei Bufälligkeiten abhängig ist, die barum auch niemals eine bedeutende Wirkung zu erzielen, wol geiftig anzuregen, aber nicht im Innersten zu bewegen vermag. So ift benn auch hier zulett ber Angelpunkt ber Sandlung nicht eine seelische Eigenschaft bes Selben, sonbern ber gang zufällige Umstand, daß sich das Töchterlein des Grafen Rattwald, Edrita, ein klein wenig in den Rüchenjungen verliebt. Nicht weil er burchaus mahr geblieben mare, löft er seine Aufgabe, sondern die gutmuthige Berliebtheit des Madchens bringt bies zum wenigsten außerlich zu Bege.

Bu dem Inhalte eines Luftspiels ist, leicht begreiflich, nur bie gute Leibenschaft tauglich; benn einzig ber Sieg biefer kann mit bem Leben verfohnen. Run follte man allerdings glauben, daß in Anbetracht ber Mischung von gut und bose in bieser Welt auch bie Borherrschaft bes lettern von Bebeutung für die seelische Befriedigung bes Menschen sein müßte: ber Lügner, ber Sabsüchtige beisviels= weise wurden sicherlich eher den Thaten verwandter Na= turen Beifall spenden, als solchen ber Bahrhaftigkeit und bes Wohlthuns. Dem ist auch wirklich so! und die Runft würde ben Winken selbst ber Bosheit ohne Zögern gehorchen und ihr zur Lust dichterische Welten schaffen muffen, wenn solches schließlich nichts als eitel Freude und Behagen gewährte. Aber gerade bies ist nicht der Fall. Die guten und die bösen Leidenschaften trennen sich in bem entscheibenden Bunkte, daß jene selbstlos, diese selbst= füchtig find; jene wollen das Wohl anderer, diese nur ihr eigenes. Wenn ber gute Mensch innerhalb einer schlimmen Welt eine andere, seinem Trachten mehr gemäße, phan= taftische erstehen sieht, so vermag berselbe, ba er eben nichts für sich will, in dem Wirken jener ganglich und sich felbst zum Trofte aufzugeben: ber bose bagegen, ber zuerft mit vollem Behagen das ihm ichmeichlerisch erfonnene Dasein genießt, würde zum Schlusse seine Qual lediglich vermehren, da derfelbe bei allem immer nur sich sucht und auch an fremdem, eingebilbetem Wohlleben nicht anders tann, als bas Feuer bes eigenen Belüftes noch mehr zu schuren. Dort minbert sich, hier mehrt sich bas Leid. Das lettere ift ber Grund, warum fich bas Luftspiel ben Erscheinungen der schlimmen Leibenschaft in ber Sauptsache verfagen muß: nicht weil ber Sieg ber Bosheit unmoralisch mare, sondern weil berselbe sowol ben Guten wie ben Bofen - beiben, wenn auch aus verschiedenen Grunden jur Bein gereichen wurde. Nur auf einem Schauplate siegen bie bosen Leibenschaften: siegen, um unterzugeben; und biefer einzige Schauplat ift bie Belt bes - tragifchen Leibes. Emil Mauerhof.

### Novellen und Märchen.

1. Prinzeß Aba. Novelle von Ferbinande Freiin von Bradel. Zweite Auflage. Köln, Bachem. 1887. 8. 3 M.

Unter den schriftstellernden Frauen der Gegenwart bezegennen wir wenigen, die über eine solch seingeistige Darstellungsart verfügen, wie die Verfasserin der vorliegenden Novelle. Ferdinande Freiin von Brackel gehört nicht zu der Masse der nach der Schablone arbeitenden Komansfabrikantinnen, sie geht ihre eigenen Bege, die sie sich selbst gebahnt und geebuet hat, und ist nie verlegen, neue Pfade zu entdecken, die sie mit ihrem unleugdar starken Talent lichtet und verschönt. Die Handlung der vorliegensben Rovelle ist solgende.

Bringeß Aba Ransdorf ist mit ihrer Tante und ihrer Freundin, der Gräfin Lori Hochberg, in dem kleinen fubbeutschen Babeort Auffee eingetroffen, ber überhaupt in biefem Sommer zum Sammelvunkte bes Hochabels geworben zu sein scheint. Hier lernt die Bringeffin den Baron Rothfirch, einen Landsmann ber Gräfin Sochberg, tennen, für ben sich die lettere schon seit Jahren in schwärme= rischer Beise interessirt hat. Das ungezwungene Babeleben, bas fich unter ber Megibe ber Gräfin Behr bier entwidelt, führt auch ben Baron Rothfirch ber Prinzeffin und ihrer Freundin näher. Aber mahrend lettere glaubt, bağ bie Aufmerksamkeit Baron Berbert von Rothfirch's ihr felbst gelte, hat sich dieser bereits in die stablblauen Augen der stolzen Prinzeß vergudt, von der er, als er sie das erste mal erschaut, behauptet: "Jeder Zoll eine Königin!" Prinzeß Aba fühlt sich gleichfalls zu dem männlichen Baron Rothfirch hingezogen, und obwol es ihren Beobachtungen nicht entgangen ist, daß ihre Freundin bem Baron eine schwärmerische Neigung entgegenträgt, so gibt fie sich boch gang bem Buge ihres Bergens hin. Auf Anregung der Damen foll in dem Kleinen Auffee ein Bidnick in Masten stattfinden. Prinzeg Aba wird mit bem alten Grafen Sparenberg und dem Baron Rothfirch beauftragt, eine hierzu geeignete Dertlichkeit auszukundschaften. Auf diesen Spaziergängen treten fich Baron und Bringeffin immer naher jum größten Leidwesen ber Grafin Lori, die vom Fenster aus die kleine Expedition, soweit fie Diese verfolgen tann, beobachtet. Das Fest felbst follte auf ben Borichlag Aba's, ber allgemeine Beistimmung erfuhr, einen Bigeunerzug barftellen und Grafin Sochberg wird mit der Rolle der Breciosa, Baron Rothfirch mit ber des Zigeunerhauptmanns betraut. Aba felbst gibt sich bie nur erbenklichste Mühe, ihren Liebling Lori so schön wie möglich herauszupupen. Ihr leitender Gebanke ift es, bag fie alle andern Damen überftrahlen foll; an ihr eigenes Coftum bentt fie gar nicht. Das Fest selbst führt bie Pringeffin und ben Baron noch inniger zusammen. Rothfirch's Herz zieht ihn stets in ihre Nähe, und als er beobachtet, daß fie ein ftilleres Platchen aufjucht, folgt er ihr dahin.

"Sie haben recht behalten, die Freude des Menichen ift ber Mensch", fagte er leife. . . . "Freude und Glud find nicht identisch", fuhr er nach einer kleinern Baufe fort, da fie ihm nicht antwortete; "aber es gibt Tage, wo fie fich einen." - "Bie bie Schonheit von himmel und Erbe", gab fie gurud, und ber Ton ihrer Stimme vibrirte, indeg ihr Blid auf ber Landichaft ruben blieb. Die Sonnenicheibe, die eben purpurn glübend im See gu verfinten ichien, war eine hubsche Muftration ihrer Borte. "Glud aber flieht vielleicht vor der Freude, und Freude erlischt im Glud", fuhr sie träumerisch fort. "Ich beneide Lori", sette sie mit rascher Gedankenwendung hinzu, "daß fie fo ganz von der Freude kann hingenommen sein. Bo fie ift, verbreitet fie Freude. Der Dichter hat recht, Repanse de joie ben Gral tragen ju laffen: «Irbifchen Segens vollster Strahl", wie er fagt." - "Répanse de joie", wiederholte Rothfirch. "Die Freude gehört vielen; aber ber Menja sehnt sich nach Ausschließlicherm. Source de bonheur fagt mehr. Biffen Sie, wie jene Stelle von der Freude des Menichen weiter beift?" fuhr er erregt fort. "Bas bem Menichen mahrend biefes turgen Lebens wichtig ift, ift, bag er liebe und geliebt werbe, bag er einem Menfchen über alles theuer fei. Glauben Sie nicht, bag man fein Leben baranfegen möchte, Diefe Quelle bes Bluds ju erringen, bag fie bas Bochfte in fich ichließt, was ber Menich erfehnen tann?" Rothfirch erichrat faft felbft por bem leibenschaftlichen Borte, bas fich ihm auf bie Lippen brangte. Satte er für ihr rafches Berftandniß ichon zu viel gefagt, die Grenze überschritten, die er bisher noch ftreng gewahrt? Burben bie ftolgen Augen talt und abweisend ihn fühlen laffen, baß er zu viel gewagt? Aber fie regte fich nicht; bie Augen blieben gesenkt. "Source de bonheur", fagte fie leife. "Rein, ber Menich barf bem Menichen nicht bie Sauptquelle bes Glude werben. . . . Lori wurde Ihnen fagen, bag bie Quelle unfers Glude einzig von oben stammen barf. . . . Lori ift unenblich viel weiser und beffer als ich", sette fie bingu, und bie stablblauen Augen blidten jest zu Rothfirch auf; fie hatten etwas von ber alten Schalthaftigfeit, als wollte fie feine Meinung berausforbern. Aber Thranen bebten an den langen Bimpern, und um ben Dund gudte es weich. Rein, es war fein Spiel ber Bhantafie, daß ihm ber Blid immer inniger ju werben buntte. Aber im felben Augenblide wandte fie fich haftig um, ba ein leifes Gerausch bas Berantreten eines Dritten anzeigte. Es war Lori, Die ichuchtern nahte und Aba einen Shawl reichte.

Durch bas Dazwischentreten Lori's wird eine weitere Aussprache ber Liebenben verhindert. Gräfin Behr ersucht Rothfirch, sie in bringenden Geschäftsangelegenheiten auf ein paar Tage nach ber Refibeng gu begleiten. Sie war hierbei zumeist von der Absicht geleitet, ihren Reffen, von bem fie annahm, bag er Lori liebe, gur Erklarung gu brängen. Herbert fagt zu, ba er glaubt, daß bie folgen= ben Tage zu einem entscheibenben Schritte bei Aba nicht geeignet sein würden und verläßt am andern Tage mit seiner Tante auf turge Beit Auffee. Da erhalt Aba einen Brief ber Fürstin Belfenheim, in welchem fie ihr mittheilt, daß ber Bergog Anton von D., der Bruber bes regierenden finderlosen Bergogs und Thronerbe beffelben, vor einiger Zeit Aba's Bilb bei ber Fürstin gesehen habe und den sehnlichsten Bunfch bege, Aba's Bekanntschaft zu machen, boch habe er fie gebeten, fie von seiner beabsichtigten Bewerbung vorher in Renntniß zu seben, ba fein Alter und sein Verhältniß als Witwer und Bater bei Prinzeß Aba's Jugend vielleicht als Hinderniß erscheinen könne. Die Fürstin, die gerade im Begriff steht, mit ihren beiden Töchtern eine Reise nach dem Süden anzutreten, fordert Aba auf, entweder nach der Residenz zu kommen, oder, da die Zeit dränge, an der Station vor Ausse sich ihr anzuschließen und ihr dieses durch ein Telegramm mitzustheilen.

Dieser Brief ber Fürstin Welsenheim bringt eine förmliche Revolution in Aba's Sinnen und Denken zu Stande. Die sich ihr bietende Herzogskrone und ber Thron eines ber schönsten Ländchen Deutschlands erfüllen ihr herz mit freudigem Stolze, aber ihre Liebe gehört Herbert und noch schwankt sie, einen entscheidenden Schritt zu thun.

Lori Hochberg befindet sich umterdessen in trübster Stimmung. Ihr ist die Annäherung Rothstirch's an die Prinzessin nicht verborgen geblieben und sie befürchtet, daß er sich Aba erklären werde. In dieser Berstimmung begibt sie sich mit ihrem Stizzenhest nach einem der nächstliegenden Aussichtspunkte und wird hier von dem Prinzen Sipolsky, der sich schon längst mit dem Gedanken trägt, um ihre Hand zu werden, überrascht. Sipolsky benutzt die sich ihm bietende günstige Gelegenheit und macht ihr hier einen sörmlichen Antrag, der aber von Lori in ziemslich schonungsloser Weise zurückgewiesen wird.

Inzwischen hat fich Aba entschieben, die Stimme bes Bergens unbeachtet zu laffen und fie telegraphirt ber Fürftin, daß sie sich ihr anschließen werbe. Ohne felbst ihre nähere Umgebung völlig aufzuklaren, tritt fie bie Reise an. Baron Rothfirch fommt gurud nach Auffee, und ba er Aba nicht wiederfindet und erfährt, daß fie die Fürstin Belfenheim nach Benedig begleitet habe, beschließt er, ihr nachzureisen. Er fteigt in Benedig in bemfelben Sotel ab und erfährt hier, daß Aba mit der Fürftin die Oper besucht habe. Auch er nimmt ein Billet und trifft im Theater mit bem Bringen Sipolety, ber feinen Liebesschmerz um Lori zu vergessen sucht, zusammen. Um andern Tage sucht Rothfirch ben Rammerherrn ber Fürstin auf, um sich burch biefen bei ihr einführen zu laffen und erfährt bier zu feinem Entfeten, daß Aba die Braut bes Bergogs Anton ift. Aba hat unterdeffen mit ber Fürstin Belsenheim und bem Bergog von D. einen Ausflug in die Umgebung gemacht und kehrt erft gegen neun Uhr in ihr Hotel zurud. Im Portal ftellt fich ihr Rothfirch entgegen und wirft ihr einen Blid eisigster Berachtung zu. Der Bergog führt fie bie Stufen bes Hotels hinan und Rothfirch folgt ihnen.

Das Steigen schien Aba schwer zu fallen. Der Herzog machte dem Fremden hösslich Play, ihn vorüberzulassen, ba Aba nur langsam von Stufe zu Stufe kam. Er schritt vorüber. Aba's Rleid streifte ihn. An der Wendung der Treppe blied er stehen, als erwarte er jemand. Aber Aba schien im selben Augenblick zu straucheln; ihr Fächer entglitt ihr, und sie würde gefallen sein, hätte der Herzog sie nicht umfaßt. Der Fremde bückte sich, hob den Fächer auf und gab ihn Aba zurück — noch einmal jener Blick kalter, unsäglicher Berachtung. Herbert Rothkirch grüßte abermals; vielleicht galt es dem Herzoge, der ihm Dank für seine

fleine Dube aussprach. Dann ftieg er langsam, als fei nichts geschehen, die Stufen zu bem höhern Stod hinauf.

Die Folge biefer Begegnung ift eine heftige Ertrantung Aba's. Baron Rothfirch verläßt Benedig und schließt sich einer wiffenschaftlichen Ervedition an. Aba überfteht gludlich die Diphtheritis, verfällt aber bann in eine Lungenfrankheit, die sie allmählich aufreibt. Sie sett sich mit bem Bergog Anton auseinander und gibt ihm sein Bort zurud, das diefer nicht annehmen will. Rothkirch trifft auf ber Rückreise wieber in Benedig ein und wird von ihr an ihr Krankenlager gebeten. Trot ber Berachtung, bie er ihr entgegenbringt, bricht hier noch einmal fein früheres Gefühl für die stolze Prinzeß hervor. Aba, unendlich beglückt barüber, entsagt tropbem, weil sie ihre frühere Schuld sühnen will und ruft bem Baron bas Bilb Lori's ins Gebachtniß. Berbert icheibet von ihr, um fich ber Rrankenpflege auf bem Rriegeschauplate zu widmen und erhalt bald barauf die Nachricht, bag die Bringeffin Aba Ransborf zu Benedig ihren langen Leiden erlegen fei. Nach Berlauf einiger Jahre heirathet Baron Rothfirch die Gräfin Lori Hochberg und findet in diesem Bunbe bas erfehnte Glud.

Die Berfasserin hat in bieser Novelle ein sorgfältigst ausgeführtes Seelengemälbe entworsen, bas in allen einzelnen Theilen ben Leser ungemein sesselt. Der eigenzartige Charafter ber Prinzeß Aba, die ihre innigste Liebe bem Fürstenstolz ausopfert, wird in seinsinnigster Beise entwickelt. Ueberhaupt bekundet die Bersasserin selbst in den Episoden ihrer Novelle ein durchaus ursprüngliches Charafterisirungstalent. Der Ausbau der Handlung vollzieht sich in ungezwungenster Beise und wird durch eine ebenmäßige Sprache unterstützt, die nirgends einen Anlauf zum Banalen nimmt. Jedensalls verdient diese Novelle einen Merkstein in unserer zeitgenösssischen Literatur.

2. Bachem's Novellensammlung. Eine belletriftische Haus- und Familienbibliothek. Dreißigster Band: Ein Geheimniß bes Königsee. Novelle von Sophie Gräfin Brockborff. Djamar. Friesische Novelle von Anbrä H. Fogowiß. Köln, Bachem. 1888. 8. 1 M.

Einen tiefern Ginbrud beim Lefer hinterläßt auch bie Novelle "Ein Geheimniß bes Rönigsee" von Sophie Grafin Brodborff.

Else, die Tochter bes Malers Benter, verliert als kleines Mädchen ihren Bater und wird von dessen Freunde Herzeberg in sein Haus genommen. Zwar die Gattin Herzeberg's, die in dem Banne der Majorin Reinhard steht und sich zumeist von deren bösen Einslüsterungen bestimmen läßt, sieht das Samariterwerk ihres Gatten nicht gern, aber sie läßt es doch geschehen. Else entwickelt sich ganz unter der Leitung Herzberg's. Als sie sunfzehn Jahre zählt, wird sie nach München gesandt, um in einem dorztigen Institut ihre weitere Ausbildung zu erhalten, da ihr großes Zeichentalent dem Onkel Herzberg nicht verborgen geblieden war. Nach drei Jahren kehrt Else, zur anmuthizgen Jungfrau herangewachsen, zum Onkel zurück, der nun

wieder seine täglichen Spaziergange mit ihr aufnimmt. Bon einem solchen Spaziergange zurückehrend, begegnen sie einst einer Angahl Offiziere, unter benen ein Mann in bürgerlichem Anzuge babinschritt. Er grußt Else artig und die Offiziere folgen feinem Beispiele. Berzberg fragt Else verwundert, wem biefer Gruß gegolten habe, und diese erzählt nun, daß jener sie schon in Munchen mit seinen aufdringlichen Bliden beläftigt habe. Gin Baron Rottwit ift ber Bruber ber Majorin Reinhard, ber sich nun auch hier in aufdringlichster Beise um Else bewirbt. Obwol ihn diese eber zurudschreckt als ermuthigt, wagt er es boch, fich mit einer bestimmten Erklarung an fie gu richten. Elfe weift feinen Untrag gurud, und erwedt infolge einer unklaren Andeutung in Baron Rottwit ben Eindrud. als wenn fie ibm biefen Korb nur barum ertheilt habe, weil sie Berzberg liebe. Die Majorin Rein= hard übermittelt den Verbacht wieder der Gattin Bergbera's und diese eilt an das Krankenbett ihres Gatten. um ihm bort eine orbentliche Scene zu machen.

Herzberg meinte anfangs, sein Fassungsvermögen musse gelitten haben, es sei schwach geworben, wie er selber; benn er begriff burchaus nicht ben wunderlichen Sinn dieser Worte. Dann plötslich war es, als erzitterten alle seine Glieder; ein Schatten flog über seine milben Züge und krampshaft griff die Rechte zum herzen. Das war zu viel. "Halt ein, Marie!" sieht er matt. "Ich kann nicht mehr. Lass" mich allein."

Frau von Herzberg verläßt hierauf das Zimmer und als Elfe fich zu ihrem lieben Ontel Berzberg begibt, kommt fie gerade noch recht, um Abschied von ihm zu nehmen; ein Herzschlag töbtet ihn. Die lieblosen Anklagen. die nun Frau von Herzberg gegen Else erhebt, bestimmen diese, plöplich das Haus zu verlassen. Sie nimmt balb barauf eine Stelle als Gouvernante bei einer ungarischen Grafin an. hier trifft sie wieder mit Baron von Rottwit zusammen, der sie der Gräfin gegenüber verleumbet und fie verläßt ihren taum errungenen Bufluchtsort. Anzwischen halt Frau von Bergberg Ginkehr in fich felbft und erkennt, daß fie Elfe, ben Liebling ihres verftorbenen Gatten, in die Welt hinausgetrieben, wie eine Berbrecherin fortgejagt habe. Im Traume fieht fie Elfe als Leiche und fie beschließt, Nachforschungen nach ihr anzustellen. Diese bleiben vergeblich. Mittlerweile trifft die Nachricht ein, am Ronigsee sei eine weibliche Leiche gefunden worben. Als Frau von Herzberg Runde bavon erhalt und ihr nahegelegt wird, daß es vielleicht Elfe fein tonne, beschließt fie bingufahren und glaubt bort biefelbe zu erkennen. Unterbeffen weift ein Brief, von Elfe aus Ungarn, in hülflosester Lage geschrieben, barauf hin, bag man fich getäuscht habe und bag Elfe noch am Leben sei und auch Frau von Berzberg wird für diese Anficht gewonnen. Sie reift nach Munchen, um bie Benfionsvorsteherin Frau Silger, bei ber Else früher ge= wohnt, nach ihr zu befragen, aber muß beren Rudfunft von einer Reise abwarten. Dann spricht Frau von Berg= bera abermals bei ihr vor und trifft hier mit Else zu= fammere. Lettere war in Pregburg nahe baran gewesen, in ber Donau ein Grab zu suchen. Frau Hilger hatte fie bort getroffen und sofort in ihre Obhut genommen. Der Schleier bes Geheimnisses aber, ber bie Unglückliche vom Königsee beschattete, ist nicht gelöst worden.

Die anziehende Handlung dieser Novelle, die ohne eigentliche Liebesgeschichte verläuft, wird uns in höchst selssen Beise erzählt und bekundet nach jeder Richtung hin das stark ausgeprägte Talent der Bersasserin.

Die friefifche Novelle "Djamar" von Undra Beinrich Fogowit, welche die lette Salfte diefes Bandchens ausfüllt, ist gleichfalls empfehlenswerth. Die Novelle führt uns in bie Borgeit ber an ber Rufte Schleswigs gelegenen Infel Föhr zurud, beren Bewohner bamals zumeift vom Fischfange und Strandlaufen lebten. Diamar, eine Berwandte bes Fischers Bening Swyn, die biesem und beffen Sohn Sinrit ben Saushalt führt, rettet einst den Brofeffor Berthold Rallenbach und beffen Töchterchen, die als Schiffbruchige von den Bermandten Diamar's. Die gleichfalls vom Strandraube leben, verfolgt werden und verbirgt sie in ihrer Rammer. Als Hening und Hinrif von ihren vergeblichen Nachstellungen gurudtehren und von Djamar erfahren, daß fie in beren Rammer verborgen, wollen fie eindringen, um die Geftranbeten zu tobten. Djamar widersett fich ihnen. Als am andern Tage die Ebbezeit eintritt, führt Djamar ben Professor nach Amrum, von wo aus ihn ber Schiffer Schepeler Lübken nach Samburg übersett, mabrend Mennchen, das frante Töchterchen bes Professors, bei Djamar so lange gurudbleiben soll, bis ber Bater fie holen tann. Die furze Begegnung bes Brofessors mit Diamar bat in diesem eine beftige Reigung für bas ebelmuthige Friesenmabchen geweckt und auch Djamar fühlt, daß sich ihr Berg für den Fremdling zu regen beginnt. Unnken, wie Diamar bas Töchterchen bes Professors nennt, richtet in ben Anschauungen Sinrit's eine förmliche Umwandlung an. Er gibt ben Strandlauf auf und benimmt sich auch gegen Diamar, ber er vorher mit aufdringlichen Antragen läftig wurde, rudfichtsvoller. Bald barauf erhalt Djamar einen Brief von Mennchen's Bater, worin ihr biefer melbet, bag er fein Rind jest nicht holen könne, daß er aber sehnlichst muniche, Djamar möchte es nach Samburg geleiten. Sinrit befürchtet, daß sie nicht wiederkommen werde und nimmt feinen Abschied bon ihr. Djamar trifft mit Aennchen in Samburg ein, aber so fehr sich auch Professor Rallenbach bemüht, ihr ben Aufenthalt aufs angenehmfte zu gestalten, sie fühlt fich von dem unbefannten Treiben der Großstadt und ihrer verfeinerten Cultur abgeftoßen und sehnt sich nach ihrer friesischen Insel zurud. Rallenbach wirbt um die Sand Djamar's, aber fie, obwol fie feine Reigung erwidert, schlägt ihn aus, und als ber Professor bringenber wird, sagt fie:

"Herr, so muß ich Euch bas Lette sagen! Ich bin nicht hinrit's Braut, aber seine vor Gott Berlobte. Hinrik war ein böser Mensch; aber er hat sich zum Guten gewandt, und Eure Tochter war ber Engel, welcher ihn sich selbst zurückgab. Als ich

ihn einftens vor bem Bett bes ichlafenben Rinbes auf ben Anien fand, Reuethranen weinend, ba bin ich in bie Ginfamteit gegangen, und ba ich mufite, baf er leicht rudfällig werben tonnte, und auch wußte, welche Macht ich über ben wilben Mann hatte, und was ich ihm war, fo gelobte ich's bem allwiffenben Gott im himmel, ihm ein treues Cheweib ju werben und mit ihm vereint für ben himmel zu leben. Run frage ich Guch, tann ich, darf ich die Eure fein? Wenn auch hinrit meine Gebanten nicht tennt unb fein Beriprechen bon mir hat, muß ich benn nicht Gott mein Bersprechen halten?" - "Djamar, wie groß, wie ebel feib Ihr!" rief Bertholb bewundernd aus. "Ach, hatte ich Euch nie geseben, mir ware beffer." — "Ich will fort", fagte bas Madden erfcopft. "Es thut mir und Guch nicht gut, fo zu reben." — "Ich fann Euch nicht fo geben feben!" flehte Bertholb. "Roch einmal laßt mich aus Eurem Munde hören, daß Ihr mich geliebt." — "Ich hab' es gefagt, herr, und meinem Bort burft Ihr glauben", antwortete fie traurig. "Ich begehe bamit fein Unrecht gegen Sinrif; benn ich werbe ihm alles betennen. Meine Liebe für Guch ift rein und unentweiht. Lagt uns jest scheiben - morgen fahre ich."

Und Djamar kehrt zurück in ihre Heimat. Sie erzählt Hinrik, was sich in Hamburg zugetragen, die Liebeszwerbung des Professors, daß sie diese ausgeschlagen und mit einem tiesen Seufzer wünscht ihr Hinrik gute Nacht und schleicht fort. Er meidet nun das Haus, so sehr auch sein Herz ihn dahinzieht und betheiligt sich an den waghalsigsten Rettungswerken. Sines Abends kehrt er heim, krank und müde; er sucht sein Lager auf und erzhebt sich am andern Morgen nicht wieder. Sine schwere Krankheit hat ihn ergriffen, die um so heftiger auftritt, als die Natur des jungen Mannes eine kräftige ist. Djamar pstegt ihn mit der rührendsten Sorgsalt und als das Frühjahr kommt, gesundet Hinrik und kann seine Arbeit wieder ausnehmen. Bald darauf erhält er das rüchaltzlose Jawort Djamar's.

Ein burchaus eigenartiges Erzählungstalent tritt uns in dieser Novelle entgegen, die uns die Liebesprüfung der schönen Djamar schilbert. Die Charaftere sind lebens-wahr gezeichnet und fesseln besonders durch das nationale Colorit, das der Verfasser ihnen zu verleihen wußte. Zu diesen Vorzügen gesellt sich eine einfache, beinache knappe Sprache, die den Leser unbedingt anheimeln muß.

3. Der Regenbogen. Sieben ausgewählte Rovellen und Erzählungen von Neera. Einzige autorisirte Uebersetzung aus bem Italienischen von Woriz Smets. Großenhain, Baumert u. Ronge. 1888. 8. 1 W. 50 Pf.

Die Verfasserin der vorliegenden Novellen und Erzählungen erfreut sich in Italien einer weitgehenden Beliebtheit. Der nicht gerade umfangreiche Band weist solgenden Inhalt auf: "Nora", "Die erste Eur eines Doctors", "Auf dem Dache", "Meine Frau", "Pauline", "Ein Glas Wasser" und "Die Tabackspfeise des Ontels Bernhard". Aber wir sehen nicht ein, warum hierfür der Gesammttitel "Der Regendogen" gewählt wurde. Sollte vielleicht jede Erzählung eine Farbe des Regendogens des deuten? Einzelne der Erzählungen sind von derselben Grundstimmung, die uns sogar in den meisten Fällen

nicht immer sympathisch berührt. In "Nora" schilbert uns die Verfasserin die erwachende sinnliche Liebe eines swölfjährigen Mäbchens zu bem Bräutigam ihrer Schwester, bas sich, als lettere von ber Hochzeitsreise zurudkommen, ins Baffer fturgt. "Die erfte Cur eines Doctors" behandelt die Schicfale eines beutschen Arztes in Italien, ber Göttingen verläft, weil ja nach bem Ausspruch Beinrich Beine's bie Göttingerinnen Elefantenfuße haben, und ber fich nun in Stalien eine Gattin "mit kleinen, garten Endgliedmaßen" sucht. "Auf bem Dache" schilbert uns ben kleinen Liebeskrieg zweier sich anfangs abstoßenben Charaftere, die im Ueberschwemmungsgebiete bes Po eine Bootreise machen und infolge der Unbilden der Strömung gezwungen werben, auf bem Dache eines "überschwemmten Saufes, wo fich ihre Bergen finden, ju übernachten. "Meine Frau" ist eine im Superlativ geschriebene Anklage= fdrift gegen bie gefallsuchtigen Mobedamen, bie, eben weil fie in zu gefättigten Farben aufgetragen wird, geradezu widerlich berührt. "Bauline" schilbert uns die Empfinbungen eines jungen Mäbchens, bas frühzeitig ihre Mutter verloren, beren Bater sich nun zum zweiten male verheirathet und über bem neuen Cheglude bas Rind ber ersten Frau nicht mehr mit der frühern Aufmerksamkeit behandelt. Die beiden Erzählungen "Ein Glas Baffer" und "Die Tabackspfeife bes Onkels Bernhard" follen bas humoristische Element bes Bandchens vertreten, boch ift in der erstern der Humor etwas grobkörnig, während die zweite sich in gefälligerer Weise barbietet.

Es läßt sich nicht leugnen, daß Neera, die Berfasserin bes "Regenbogens", über eine individuelle Schreibart versfügt, aber es will uns nicht gefallen, daß ihre Darftellungs-weise zu sehr an das Frivole streift.

Auch die uns vorliegende Uebersetzung können wir nicht in allen Theilen gutheißen; sie ist zu sehr mit öfterreichischen Dialektwendungen burchsetzt.

4. Blätter eines Balbfirichbaumes. Erzählungen von A. Feiertag. Bien, Konegen. 1888. Gr. 8. 2 M.

Auch hier ist es uns ziemlich unersindlich, warum der Verfasser den Gesammttitel "Blätter eines Waldkirschsbaumes" gewählt hat. Das Bändchen enthält die Erzähslungen: "Aus dem Leben", "Bergauf! bergab!" und "Das Rloster Schwanhorst". Es sind anspruchslose Schilberungen des österreichischen Bolks und Klosterlebens, die, ohne einen tiesern Eindruck zu hinterlassen, doch den Zweck der Unterhaltung ganz leidlich erfüllen.

5. Bintermarchen von Bicomte Eugene Melchior be Bogué. Autorisirte Uebersetzung aus bem Französischen von J. Brenbel. Neubrandenburg, Brünslow. 1888, 8. 3 M.

Die Erzählungen bieses Bändchens tragen burchweg eine culturhistorische Gewandung; es sind: "Onkel Fedja", "Petruschka", "Barbara Ufanassjewna" und "Ein Jahr später", die uns einen tiesen Einblick in das russische Bolksleben gestatten. Besonders zeichnet sich "Onkel Fedja"

burch die lebenswahre Wiebergabe eines christlichen, allsemein misachteten Hausirers aus, der sich für eine Frau, die unter der falschen Anklage der Brandktiftung steht, ausopfert und sich selbst als Thäter fälschlich angibt. Er wird nach Sibirien verschieft und als sechs Jahre später der wahre Schuldige auf dem Sterbebette das Verbrechen eingesteht, ist Onkel Fedja trot aller Nachsorschungen nicht mehr zu ermitteln. "Petruschka" soll das Hohelied vom russischen Soldaten sein, aber es macht sich oft solcher Uebertreibungen schuldig, daß wir dabei unwilltürlich an den miles gloriosus erinnert werden. "Barbara Asanassischen seine Schilderung der mit dem Nihilissmus verwachsenen russischen Frauenemancipation. Die Darstellungsweise des Versassers ist in jeder Beziehung anziehend.

6. Der harrichstein. Ein Marchen aus Schlesien von Rarl Lubwig Antony. Freiwalbau, Blaget. 1887. 8. 80 Pf.

Der Verfasser knüpft an die Sage vom Harrichstein an, "daß es sich dort allährlich am Charfreitag aufthue, gleich einem Thore, das in das Innere führe. Hier ist eine Halle, in der sich Gold in Wenge aufgespeichert sindet. Glücklich der, der zu guter Stunde gekommen. Er mag vom Golde nehmen, wie viel er nur tragen kann. Um 1 Uhr aber schließt sich wiederum das Thor und wehe dem, der in der Halle die Stunde des Thorschlusses über-hört." Antony's Märchen, das in ziemlich glatten Trochäen geschrieben ist, behandelt die Liebe der Rize Wellfriede, die gegen den Willen des mächtigen Waldur sich einem Menschen zu eigen gibt. Es ist eine kleine, anspruchslose Dichtung.

### Aus der Weltliteratur.

1. Mahabharata. Der große Krieg. Gebichtet von J. H. Beder. Saga I. Berlin. 1888. Gr. 8. 2 M. 40 Pf.

2. Jahrbuch ber beutschen Shatelpeare-Gesellschaft. Ju Auftrage bes Borstandes herausgegeben burch F. A. Leo. Dreiundsmanzigster Jahrgang. Beimar, Husche. 1888. Gr. 8. 12 M.

3. Deutsche Nationalliteratur. Historisch-fritische Ausgabe. Herausgegeben von Joseph Kürschner. Lieferung 410—481. Stuttgart, Spemann. 1888. 8. Jebe Lieferung 50 Pf.

"Anklagen ist mein Amt und meine Sendung, es ist mein Herz, das gern beim Lob verweilt." So hat sich wol schon mancher Recensent mit Questenberg im stillen gesagt, wenn er auch nicht gerade dabei an Questenberg's Worte gedacht hat. Jedenfalls ist es die Stellung, die ich zu J. H. Beder's "Mahabharata" (Nr. 1) einnehme. Ich will daher die "Anklage" vorneweg möglichst rasch abthun, um mein Herz deste länger beim Lobe verweilen zu lassen. "Erst das Geschäft, dann das Vergnügen", der Versassen hat seinem Titel auch ein Motto zugefügt, das ich ansühren muß:

Heil'ge Schrift ber Inber spiegelt in schon altersgrauem Lieb, Wite sich gegen Amelungen seinblich Gunther's Sippe schied, Mit dem Ohm, dem Tronjer Hagen; wie in deutscher Sage Born Zeigt sich schwant ber alte König, unvergleichlich der im Horn. Diesen trifft der Tod von hinten; Jring's Blut vergiest der Krieg Zweisach; Hagen fällt und Gunther; Amelungen bleibt der Sieg.

Es ist also auf eine Vergleichung ber indischen Helbensage des "Mahabharata" mit dem beutschen Nibelungenliede abgesehen, und zwar nicht auf eine solche, die schließlich
auf eine durch die Identität des Menschengeistes bedingte Nehnlichkeit hinausläuft, sondern auf eine solche, die aus Vererbung des Sagenstoffs von dem indogermanischen Urvolk einerseits auf die Inder, andererseits auf die Deutschen zu erklären wäre. Das wäre ja nun an sich nicht unmöglich, ja es ist schon durch Görres, am gründlichsten und methodischsten aber durch Uhland darauf hingewiesen worden, daß die persische und die gothische Heldensage gemeinsame Züge haben (Afrasiab, Wolfbietrich; Rustem, Hilbebrand), die sich nicht aus der allgemeinen Aehnlichkeit des dichtenden Volksgeistes erklären lassen, sondern auf historischer Vererbung beruhen, also aus einer gemeinsamen Urzeit stammen, wo Perser und Deutsche noch Ein Volk waren. Damals aber waren Perser und Inder erst recht noch Ein Volk und an sich also wäre ein gemeinsamer Ursprung indischer und deutscher Sagen nicht unwahrscheinlich. Aber dergleichen zu erweisen, dazu gehört mehr methodische Besonnenheit, als sie der Verfasser bissetzt bewährt hat, und noch viel mehr, als er, wie es scheint, in der Folge zu bewähren gedenkt. Er verräth uns nämlich auf dem Umschlag auch schon etwas aus "Saga II":

Ham-Helgi's Sohn wurde jener Hrolf Araki, der mit Bauer Hrani die oben erwähnten Berührungen hatte. Araki führte zum Arokodil Sebek und zum Cipak nach Amerika, wo im Popol Buh, dem Buche der heiligen Bolksüberlieferungen der Quiches, eines tolkekischen, zur Zeit der spanischen Entdeckung in Guatemala herrsichenden Stammes, sich folgende Sage sindet.

Nachdem dieselbe erzählt ist, fährt der Berfasser fort:

Zwillinge spielen bekanntlich in ber Gründungsfage der Stadt Rom, in der die Sabiner mit ihrem Picus-Specht auftreten, eine Rolle; ihre Wolffäugungsgeschichte erinnert auffallend an das deutsche Wolfbietrichslied, in der Saben als Gegner des Helden auftritt. Auch an die Geburts- und Rettungsgeschichte des Kyros durch die Sbaki; diese erinnert wiederum an die Geburtsgeschichte der Brüder Bala-Rawa und Krischna (des Schwarzen) indischer Sage. Des Jordanes Sar und Avenius, der Edda Sörli und hamdir gehören zur Gruppe der "Sibich- und Zwillingsfage". Mit ihr vergleiche man solgende Erzählung Sago's...

und nun folgt eine Erzählung von "Schwerting bem Sachsenherzog", die mit der "Sibichs- und Zwillingssage" nicht die geringste Aehnlichkeit hat, so wenig wie die amerikanische mit der dänischen von Hrolf Kraki. Das ist der Dilettantismus in ausgeprägtester Form auf einem seiner gefährlichsten Gebiete. Der Dilettantismus geht

immer in die Breite, statt in die Tiefe. Er abnt nicht, daß, je mehr er umspannt (eine Fulle, die nur aus der vollständigen Machtlofigfeit dem auf ihn eindringenden Stoffe gegenüber entsteht: ber Stoff beherricht ihn, statt baß er ben Stoff beherrichen follte), befto ichmacher feine Beweiskraft wirb. Nun ließe sich bas allenfalls auch noch boren und ich tenne wenigstens einen fehr belefenen Belehrten, ber mit abnlichen Rusammenstellungen unter einem gemeinsamen Gefichtspunkt und banach gewähltem Titel, wie "Symbolit bes Bluts" ober "Ebbische Studien", sogar Glück gemacht hat; aber, wenn mir recht ift, hat biefer Gelehrte bamit nicht hiftorische Berwandtschaft ber Sagen begründen wollen, sondern er weist eben nur auf die Aehn= lichkeit bes bichtenben Menschengeistes bin. Der Dilettant aber steht erstaunt vor dem vermeintlichen Wunder; er lieft ohne Bahl barauf los, erweitert ben gemeinsamen Befichtspunkt immer mehr und fo pagt schließlich alles barunter. Dber um ein Bilb zu brauchen: er fteigt einen Berg hinan, sagen wir ben Himalaja, die Urheimat ber Indogermanen, und freut sich ber schönen Aussicht: er fteigt höher, die Aussicht wird weiter; er ruht nicht, bis er den höchsten Bunkt erreicht hat; von da hat er nun freilich die weiteste Aussicht, aber bas Land zu seinen Füßen, von dem aus er emporgestiegen ift, fieht er nicht mehr, auch bas Uebrige ift in Nebel gehüllt. Aber besto beffer! Bas er nicht wirklich fieht, glaubt er zu feben, und im Beifte fieht er bie gange Belt zu feinen Fugen. Der Rebel verdichtet sich immer mehr (man wird gleich seben, warum ich dieses Wort gebrauche) und um so mehr bichtet ihm seine Phantafie vor die Augen. So auch hier. Der Berfaffer ift in "Saga II" schon auf bem Urfit ber Menschheit angelangt und hat beren Geschichte an Ort und Stelle ftubirt. Er ichließt feinen Brofpect:

Auf Grund ber in "Saga II" bargelegten Anschauung vom urgeschichtlichen Charafter und Werthe ber Ueberlieserung wird in solgenden Sagahesten eine Dichtung (stoffliche Zusammendrängung) der deutschen Helbensage in der durch internationale Sagenvergleichung sich ergebenden Anordnung als die auf wirklichen uralt heiligen Ueberlieserungen beruhende "Urgeschichte des Menschengeschlechts" versucht werden.

"Saga II" soll den Titel führen: "Zur Deutung urseitlicher Ueberlieferung" und das Wotto:

Aus dem Buch ber Sage bichte Beigen Siegvolfs Urgeschichte.

Er gesteht also selbst, daß seine "Urgeschichte" eine Dichtung sein wird. — Ich kenne nur noch ein Gebiet, daß für den Dilettantismus noch gefährlicher und infolge dessen noch lodender ist als das der Sagenforschung, nämlich das der Wortschung; einen dilettantischen Wortssorscher habe ich in Nr. 23 dieses Jahrgangs für unheilbar erklärt. Und auch zu dieser Art des Dilettantismus verräth der Versassen, dan in diesem Heigung. Es mag noch hingehen, daß er die Mutter der Kuruß, "Gandhari" etymologisch mit "Gunther" (Gontharis) des Nibelungensliedes, deren Bruder Sakuni mit Hagen (Haguno), Ambalika mit Amelung identificiert, obgleich ihm diese vermeintliche

Entbedung wahrscheinlich ben ersten Anstoß zu seiner "Dichtung" gegeben hat. Wenn aber Fring auf bem Motto nur beshalb erwähnt wird, weil er im Bruderstriege eines der ersten Opfer ist wie Frawat in der Schlacht der Kurus und Pandus, also Fring hier mit Frawat, S. zv aber mit Arjuna (ob auch etymologisch) identificiert wird, worauf wol auch im Motto das räthselshaste "Fring's Blut vergießt der Krieg zweisach", so hört für mich schon alle Methode auf, so läßt sich schon aus allem alles beweisen.

Doch damit genug des Tadels. Der wesentliche Inhalt bieses erften Befts ist eine gebrängte Darstellung in poetischer Form von der Sage bes großen indischen Heldengedichts "Mahabharata", wobei man leider wieder burch das .. Gebichtet von" auf bem Titel mistrauisch wird, ob ber Berfaffer nicht, seiner madeligen Sppothese zu Liebe, natürlich im. besten Glauben, boch ben Sauptinhalt bes indischen Gebichts gefälscht hat. Denn mir wenigstens fehlen bie Mittel zur Controle. Auch hatte ber Verfasser gut gethan, uns bas Werk zu nennen, aus welchem er feine Renntnig von dem Inhalte des "Mahabharata" geschöpft hat. Daß es nicht die vier diden Quartbande des calcuttaer Drucks find, möchte ich wol behaupten, ja nach feiner Behandlung ber indischen Eigennamen ift es mir überhaupt fraglich, ob er Sanstrit versteht. Den indischen Gott des Reich= thums, den wir alle, ba er im Indischen bekanntlich immer lang ift, Ruvera nennen, nennt er im Texte nie anders als Ruvra; der arme Name "Pubhischthira" muß sich seine Silben und Buchstaben gerfeten laffen, wie fein Trager auf bem Schlachtfeld im Ruru-Gau. "Ghatotfaticha" wirb zu "Ghat't'" ober "Ghatt". Das, follte ich meinen, hatte ein Renner bes Sanskrit nicht fertig gebracht. Aber ich bin schon wieder beim Tabel. Ich wollte vielmehr fagen, baß ber Berfasser ein entschiebenes Geschick zeigt, uns in poetischer Form und Beise eine gebrungene Darstellung von dem Hauptinhalt eines so umfangreichen und so locker zusammengefügten Sagenchklus, wie der des "Mahabha= rata" ift, zu geben, in welcher die Sauptzuge erhalten bleiben und auch noch bichterisch belebt sind. Anfangs freilich erscheint die Sprache berb, ber Inhalt troden; aber bas kommt von des Berfassers Neben- ober in seinem Beifte wohl Hauptabsicht her. Holymann fängt gleich mit bem Spiele ber verwandten Königsgeschlechter in Saftinapura ("Sastingsburg", wie es unser Berfasser wieder mit etymologischer Nebenabsicht nennt) an, und er thut wohl baran, benn von nun an belebt fich auch bei unserm Berfasser die Darstellung, die Sprache wird fließender, der Inhalt anziehender. Er hat den Alexandriner mit burchgebend weiblicher Cafur gewählt, aber biefem an fich matten Bersmaße burch Rurze und Gebrungenheit eine gemiffe Mannlichkeit verliehen, die wohlthuend berührt. Doch ich muß eine Probe geben. Ich mahle bagu ben Inhalt einer ber berühmteften Episoben bes "Mahabharata", ber Bhagawadgita (nicht Bhagavatdwipa, wie der Verfaffer fagt), ben ber Berfaffer, allerbings mit Beiseitelaffung

bes ganzen theosophischen Inhalts, in die Berse zusammensgebrängt hat (S. 108):

In gall'gem Born ging Krischna zum Panberheer zurück, Traf Arjun bort vorm Heere, der bang mit irrem Blick Sich zeigt und seufzend anhob: "Frostschauer überzieht Die Haut mir und am Leibe erzittert jedes Glied! — Dort stehen meine Lehrer! Soll ich sie töbten? Wär' Es besser nicht, zu betteln? Nein! Nein! ich lämpf' nicht mehr!"

Losbrach da Krischna: "Pfui, bist du ein feiger Wicht? Willst du in Schande leben? Lockt dich das Swarga nicht? Was jest du sprachst, geziemt nur dem niedern, dunkeln Blut! Die Pflicht der hellen Farbe ist heil'ger Heldenmuth! —

Was soll die Furcht des Todes? Sat 's Leben für dich Werth, Das den, der seig, als Diener in Dürstigseit nur nährt? Rein! Für den Tapsern gibt es nichts Bess'res als den Krieg! Er führt zum Glück im Tode, er führt zum Glück im Sieg! Du sündigst; du wirsst Ehre von dir; den Füßen hängst Du an der Schande Fessel, wenn furchtsam Flucht du denkst!

Die Beisen schau! Sie kummert kein Schickal, weber Noth Des Lebens, weber Kalte, noch hitze, noch ber Tob!
'S ist alles Wetterlaune! Das kommt und bas vergeht!
Der, ber die Welt geschaffen, ber Geist allein besteht!

Die Seele ist unsterblich, sie wechselt nur den Leib! Birft ab die alten Glieber, wie sein Gewand ein Beib! Es folgt Geburt dem Tode; der Tod folgt der Geburt Fortwährend: und ein Narr nur ist der, der drüber murrt.

Bas ift, muß sein! Bas nicht ist, das kann nicht sein! Es weint Der Beise nicht, weil slüchtig ihm aller Schmerz erscheint! Bie leer sind beine Sorgen! — Hier Siegesherr zu sein, Bestrebe dich, sonst gehe zum Himmel Indra's ein!" — Mit frischem Muth erhebt sich Arjuna . . .

Wer fich einen Ueberblid über bie Sage bes "Mahabharata" zugleich mit poetischem Genuffe verschaffen will, bem wüßte ich nichts Befferes zu empfehlen als biefes Buch, benn Holkmann's Uebersehung ift gar zu geschmacklos. Dem Berfaffer aber wüßte ich nichts Befferes zu empfehlen, als feine Sagenforschungen fahren zu laffen und auf ber bier fo gludlich betretenen Babn einer gebrangten poetischen Darftellung ber helbendichtungen bes Morgenlandes fortaufahren. Und was für ein weites Feld hat er ba noch vor sich! Da wäre zunächst bas Seitenstüd zum "Mahabharata", das "Ramayana", die indische Obyssee ober Rudrun, wenn wir das "Mahabharata" die indische Ilias ober Nibelungenlied nennen wollen. Rach meiner burchaus feststehenben Unficht ift bas "Ramayana" bem Blane nach bas großartigste Helbengebicht ber ganzen Welt; bie Ausführung leidet, wenn auch weniger als beim "Mahabharata". aber boch immer noch genug an Ueberfüllung mit loder eingefügten Episoben von zum Theil speciell indischem, nicht rein menschlichem Interesse. Welch bankbare Aufgabe, biefe Episoben herauszuschneiben und ben Rern poetisch rein barguftellen! Dies war ichon ber Bebante Rudert's ber uns einen nur zu gebrängten Inhalt bes "Ramayana" in feinen "Brahmanischen Erzählungen" gibt (Berfe III. **6.** 268):

Bon einem Sagenmeer vernehmt ben Inbegriff, Das nie gu Enbe fuhr ber Dichtung Götterichiff,

Bir selber, wenn wir einst die Furcht vor Felsenriffen Bezwungen, wollen es ausstührlicher beschiffen. Das ift ber beil'ge Stoff bes Buchs Ramaiana . . .

Es war früher ein Lieblingsgebanke von mir, biesen "heil'gen Stoff" in einen Cyklus von Balladen nach Art von Tegnér's "Frithjoffage" aufzulösen und so dem deutschen Publikum aufzutischen. Ich trete dem Verfasser den Gebanken mit Vergnügen ab, wenn er mir dafür versprechen will, "Saga II" und folgende ins Feuer zu werfen.

Wir kommen zu einem neuen Jahrgange, bem breiunds zwanzigsten, bes "Shakespeare-Jahrbuchs" (Nr. 2), bessen Besprechung ich nicht übernommen haben würde, hätte ich nicht geglaubt, es sei auch für Shakespeare-Renner ersprießlich, einmal die Stimme eines literarisch gebilbeten und wohlgesinnten Laien zu hören.

Ich glaube einmal gelesen zu haben, bas "Shakespeare-Jahrbuch" habe an Reichhaltigkeit und Mannichfaltigkeit in seinen letten Jahrgangen verloren. Das fann ich nun ichon als Laie bei bem vorliegenden Jahrgang nicht finden; ob aber bavon mein subjectives Urtheil ober ber Bechsel ber Redaction, von bem ich auch nicht weiß, wann er ein= getreten ift, die Urfache ift, vermag ich nicht zu fagen, ba ich die vorigen Sahrgange nicht tenne. Und um nun gleich mit einem rechten Laienurtheil anzufangen, greife ich aus bem reichen Inhalt bes biesjährigen Jahrgangs ben zugleich angiehenden und gründlichen Auffat von Dr. Wilhelm Benblandt über "Shakespeare's Timon von Athen" heraus. Ich muß nämlich zu meiner Schande gestehen. baß ich "Timon von Athen" bisher immer für eins ber vorzüglichsten Stude von Shakespeare gehalten habe, ja noch mehr, daß ich auch fortfahren werbe, ihn bafür zu halten trop ber Zweifel, bie man, wie ich erft aus biefem Auffat erfahre, gegen bie Echtheit bes Stude erhoben hat. Freilich tenne ich es blos aus ber Schlegel-Tied'schen Uebersetung, und in dieser mag manches geglättet worden sein, was sich im Driginal wol recht holperig ausnimmt. Aber gleichwol follten fich bie gelehrten Berren Shatesveare-Forscher durch den Unmuth über die schlechte Tertüber= lieferung nicht zu Zweifeln an ber Echtheit hinreißen laffen. Schiller - was mich einigermaßen tröftet, ba biefer bie Schlegel-Tied'iche lleberfetung boch noch nicht fennen fonnte — war gleicher Unsicht. Er gebachte ben "Timon" für die mannheimer Bühne zu bearbeiten und nannte ihn eine mahre Goldgrube, die noch auszubeuten mare. Die Berechtigung zu ihren Ameifeln will ich ben Gelehrten burchaus nicht bestreiten, aber ich meine, gerabe barum ift es gut, auch einmal eine Stimme aus bem Bublifum zu hören, die sie anfleht: Nehmt uns unsern "Timon" nicht! Nehmt lieber "Titus Andronicus", nehmt "Troilus und Creffiba" bafür! Wie wurde ich mich gefreut haben, wenn gegen biefe beiben Stude ein Zweifel an ihrer Echtheit laut geworden mare; aber nichts bergleichen! Es ift alfo fehr nach meinem Sinne, daß Dr. Wendlandt die Echtheit bes "Timon" zu retten sucht, indem er annimmt, es sei bas lette Stud bes Dichters gewesen und bie Berausgeber

hätten es nach einer "Klabbe" abgebruckt. Ebenso begreislich wird man es aber sinden, daß ich seinem Ausspruche (S. 118) nicht zustimmen kann: "Daß «Timon of
Athens» nicht populär gewesen sein kann, liegt in der Natur des Vorwurst: die Menschheit ist kein Freund des Wenschenhassers. Noch heute wird «Timon» auch von
hochgebildeten Lesern nicht recht goutirt und die Bühne
macht kein Glück mit ihm."

Nächst diesem Aufsate zog mich am meisten an die Fortschung von "Das parömiologische Sprachgut bei Shatespeare" von meinem verstorbenen Landsmann M. C. Wahl zu Ersurt, mit dem als Schriftsteller ich hier zuerst Bekanntschaft mache. Der Aufsatz scheint mir werthvoll, auch über die Kreise der Shakespeare-Forschung hinaus. Besonders sinnreich scheinen mir die von ihm aufgestellten Kriterien, woran man die Sprichwörtlichkeit eines Ausbrucks erkennen könne.

Die übrigen wissenschaftlichen Abhandlungen sind: "Ucber bie Fabel in Shakespeare's Beiben Beronesern", Die man mit wenig Berechtigung, wie mir nach biefem Auffat fcint, auch zu einem Borbilbe von Schiller's "Räubern" hat machen wollen, von Aupita; "Englische Romöbianten in Danemart und Schweben", eine verbienftliche Bufammenftellung von Joh. Bolte; "Gine Buhnenanorbnung bes Raufmanns von Benedig", von Gisbert Freiherrn Binde; eine Charatterschilberung ber Bolumnia im "Coriolan", mit beren Ueberschung man, wie es scheint, ber englischen Shatespeare-Befellichaft und ihrer Berfafferin Grace Latham ein Compliment bat machen wollen: "Der bestrafte Brubermord ober Pring Samlet aus Danemart und sein Berhältniß zu Shatespeare's Samlet", von Guftav Tanger; ferner ein recht angiebender Auffat von Th. Batte: "Gaftmähler und Mablzeiten in Shakeipearc's England"; "König Lear 1692 und Titus Andronicus 1699 in Breslau aufgeführt", von M. Cobn; "Emendationen und allerlei Bibliographisches" vom Herausgeber, Refrologe und Statistisches. Den Uebergang gu bem folgenden Berke will ich mir mit ber allgemeinen Bemertung Benblandt's über Shakespeare-Forschung bahnen (S. 137):

Die Literaturgeschichte ist bei dem größten aller Poeten leider salft ausschließlich auf ihren gesunden Menschenderstand und ein inductives Berfahren angewiesen, da wir über Leben und Entwidelungsgang Shakespeare's außer durch seine Werke nirgends genügende Ausschliche erhalten. Die mit so großem Fleiß ausgearbeitete Goethe Forschung rückt uns deshalb des Dichters Werke immer näher, weil die Berbindung von Goethe's Dichtung mit seinem Leben Jug um Jug herzustellen bemüht ist, sodaß durch Analyse der persönlichen Ersahrungen und Gewohnheiten des Dichters sogar der zweite Theil des "Faust" auch in seinen Einzelheiten nicht mehr als ein dunkles Gebeimniß beiseite gelegt zu werden braucht. Auf diese — nennen wir es Genesis des Poeten müssen wir der Spakespeare sast ganz verzichten, so groß auch die Berlegenheit der Artitit sein mag.

Dicies Lob ber Goethe Forichung aus bem Munde ber Shakeipeare Forichung ift febr anerkennenswerth. Aber

wenn die beutschen Goethe Bhilologen in ber gludlichen Lage find, über ausgiebige Mittel zur Forschung zu gebieten, fo find bie Shatespeare-Philologen bafür in ber gludlichen Lage, es mit feinem großen beutichen Dichter zu thun zu haben: benn schwerlich würden sonst heutzutage solche statistische Rusammenstellungen wie die "Parallelgahlung ber Globe Ebition und ber Erften Folio" bem Spott unferer feuilletoniftischen Allerweltsschreiber entgeben. Ja, daß den Mitarbeitern biefes Jahrbuchs Shakespeare für ben "größten aller Poeten" gilt, geht ihnen nur beshalb hin, weil ce kein Deutscher ift, ben sie verherrlichen. Wie wurde man höhnen, wenn fich jemand bei= tommen ließe, Schiller ben größten Dramatiter zu nennen! Gleichwol bin ich von dieser Reperei gar nicht mehr weit entfernt, nur bag ich mich eben vor bem Spott meiner beutschen Landsleute noch fürchte, daß ich es magen fann, einen Deutschen so hoch zu ftellen. Bu biefen Betrach= tungen veranlagt mich ein Artitel, ben Rürschner auf bem Umschlage seiner "Nationalliteratur" (Nr. 3), Lieferung 430 (es ist zufällig ein Heft meiner Ausgabe Leffing's), hat wieder abdrucken lassen unter dem Titel "Goethe-Sport", wo mit wohlfeilem Spotte Schröer's Bemühung um eine burchgebende Rablung ber Berfe im "Fauft" beimgeleuchtet wird. Glücklich ber Labendiener, der dies lieft und nun talt lächelnd auf biefe Bedanten herabsieht! Da weiß er freilich seinen Goethe besser zu würdigen; hat er boch neulich erft in einem Liebhaberconcert zum Rlavier gefungen: "Rennft bu das Land, wo die Citronen bluhn?"

Doch barüber ließe sich wol einmal in einem besonbern Auffate handeln; für jett war es mir auch barum zu thun, einmal wieber auf die Kleine Literaturzeitung hin= zuweisen, die Rurichner ben Lieferungstäufern feiner "Rationalliteratur" umfonst (gratis, nicht frustra) mitgibt, während sie freilich ber entbehren muß, ber fie bandweise entnimmt. Im übrigen ift ber Inhalt ber bier au besprechenden Lieferungen ein recht mannichfaltiger. Sie ichließen zunächst ben von Dunger herausgegebenen zweiundzwanzigsten Band von Goethe's Berten mit ber "Campagne in Frankreich" und ber "Belagerung von Mainz" ab und bringen ben von mir berausgegebenen fechsten Band von Leffing's Berten, der Recenfionen, die "Briefe" aus ben "Schriften" und die berühmten "Rettungen" enthält (Lieferung 410-415). Es folgen Bobertag's "Bierhundert Schwänke aus dem 16. Jahrhundert" (Lieferung 416-418), Better's "Lehrhafte Literatur bes 14. und 15. Jahrhunderts" (419-422), mit Lieferung 423 und 425 beginnt ber siebente Band von Leffing, ber mit Licferung 430 beenbigt wirb; bie übrigen Lieferungen bis 430 enthalten eine ber forgfältigften Arbeiten von einem ber berufensten Mitarbeiter, den zweiten Band von Biper's "Dentscher Spielmannsbichtung", wo der Begriff freilich recht weit genommen zu sein scheint, benn auch bie Dich= tungen von Geiftlichen, wie das Rolandes und bas Alexander-Lied fallen darunter. Endlich mit Lieferung 431 beginnt ein neuer Band, ber einundzwanzigste von Goethe's Werken, in der Ausgabe von Dünger. Auch dieser immer noch rüstig fortarbeitende hochverdiente Gelehrte hat disher die Anerkennung noch nicht gefunden, die ihm gewiß zutheil geworden wäre, hätte er fortgesahren, seine Bemühungen den griechischen und römischen "Classifern" zu widmen;

bann würbe man ihn vielleicht ben "beutschen Bentleh" genannt haben. Bielleicht findet er die ihm gebührende Anerkennung nach seinem Tode, benn auch das ist ja eine "berechtigte Eigenthümlichkeit" ber Deutschen.

Robert Borberger.

### Bur römischen Geschichte auf deutschem Boden.

1. Die Barusschlacht, ihr Berlauf und ihr Schauplas. Bon Paul Söfer. Leipzig, Dunder u. humblot. 1888. Gr. 8. 7 Dt. 20 Pf.

Sieht man fich bas burch seinen Umfang imponirenbe (voriges Jahr erschienene) Buch von Anote ("Die Kriegsjuge bes Germanicus in Deutschlanb") näher an, beffen Berfasser aus eigener Anschauung die in Frage kommenden Dertlichkeiten studirt und die massenhaft barüber erschienene Literatur zur endlichen Entscheidung ber Frage aufs gewiffenhaftefte benutt hatte, fo burfte man fich ber hoffnung hingeben, daß nun einmal das erlösende Wort gesprochen sei. Aber die Leiche bes armen Barus scheint noch immer keine Rube finden zu follen, und wie gegen Erwarten sofort nach Mommsen's und gegen Mommsen's "Die Dertlichkeit ber Barusschlacht" (1885) ein neuer Rämpe aufgetreten war - Anote -, ber bie aus ben Müngfunden bei Barenau gezogenen Schlüffe, soweit fie für das Schlachtfelb felber verwerthet wurden, beftritt und für biefes eine neue Localität ausfindig machte, so muß es sich nun auch Anote gefallen laffen, bag ihm ein Gegner an Baul Bofer erfteht, bemfelben Sofer, ber sich icon früher über bie gleiche Frage hatte vernehmen lassen. Zunächst ist allerdings fein Widerspruch gegen Mommsen's Darftellung und -Autorität gerichtet, letteres insofern mit Recht, als ber blendende Name des großen Forschers in engern und sogar weitern Kreisen für ibentisch mit ber Unfehlbarkeit gehalten ju werben pflegt. Auch gegen andere Bumuthungen, welche besonders in dieser Frage von Anhängern Mommsen's an Geschichtsforscher gestellt werden, barf und foll man proteftiren, fo gegen bie, bag nur ein gewiegter Rumismatiter sich ein Urtheil über die Dertlichkeit ber Barusschlacht bilben burfe, weil nämlich jene barenauer Mungen gerabezu, und zwar fie allein, entscheibend feien. Es ift ia wahr, bag ber Münzstempel bie meiften ber gefundenen Stude jener Beit, b. b. jenem Regenten zuweift, unter welchem die Schlacht geschlagen wurde; andere Umftande aber, welche ebenso fehr, ja noch mehr ins Gewicht fallen, hat nicht ber Rumismatiter, sondern schlechterbings ber "gefunde Menichenverftand" ju entscheiben, auf ben ja auch Mommsen gerade in feiner Schrift über die Barusichlacht ein so großes Gewicht legt. Run hat aber Höfer, und auch er mit vollem Rechte, den Umstand betont, daß ber "gefunde Menschenverftand" für ein wirkliches Schlacht= felb andere, und zwar sprechendere, ja nothwendigere Beugen erwarte, als Münzen, nämlich — Waffen und Rnochen! Diese aber sind bisher merkwürdigerweise auf bem Barenauerfelbe nicht zum Borichein gekommen. Mertwürdigerweise, sagen wir, und man kann boch wol nicht anders fagen, ja, die Sache ift fo überaus mertwürdia. daß sie Ropfichütteln und Zweifel an einer bort geschehen sein sollenden Schlacht bewirken muß. Freilich brangt fich bierbei gleich die andere Frage auf: Wie und auf welche Beranlaffung find benn jene Mungen borthin getommen? Die einzig richtige und erlaubte Antwort hierauf ift: "Ignorabimus." Zwischen bem, was nicht fein tann, und bem, was fein muß, liegen fo viele Möglichkeiten in ber Mitte, daß man in zahllosen Fällen auf eine Untwort lieber verzichtet. So auch bier. Man hat an eine Begrabnifftatte gebacht - gang unwahrscheinlich, benn in diesem Falle müßten sich boch auch menschliche Ueberreste gefunden haben. Sofer sucht die Beranlassung in einem plöplichen Ueberfalle — etwa der Angrivarier durch Stertinius -; möglich, benn bei einem folchen ift ja ein rafches Beiseiteschaffen (Berbergen) von Geld benkbar, sogar von römischem Gelbe; benn nichts hindert anzunehmen, baß biefes feinen Weg auch über bie Grenzen binaus ge= funden habe. Die Sauptaufftellungen Sofer's find, turg gefaßt, folgenbe: er folgt anbern ichriftlichen Quellen, als bie meisten seiner Borganger, b. h. er verwirft bie Autorität bes Dio Cassius und schließt fich an Bellejus Baterculus und Florus an.

Er verlegt ben Schauplat ber Schlacht wieder in die Gegend, wohin er von alters her unbeanstandet (bis auf bie neuere Reit) verlegt wurde, nämlich in die Gegend von Lippe=Detmold, bezw. ber Stadt Detmold. Er gibt ber Schlacht einen gang andern Charafter als die bisberigen Forscher: nicht ein Angriff auf ein marschirendes Beer, auf einem für letteres ungunftigen Boben, im Bereine mit entfesselten Naturfraften - Sturm, Regen - war cs. sondern ein plötlicher Lagerüberfall, ausgeführt von ben schon im römischen Lager befindlichen Germanen. Mehr nebenfächlich ift es, daß die Belagerung ber Feste Aliso (Elsen?), in nächsten und zwar ursächlichen Rusammenhang mit ber Barusschlacht geset, als eine unmittelbare Folge ber Rataftrophe angesehen wird. Bas nun zunächst die Quellen betrifft, so weichen diese allerdings in erheblichem Grade voneinander ab und höfer tann fich für feine Bevorzugung bes Bellejus und Florus neben bem wichtigen Umftanbe, daß benn boch Bellejus das Ereigniß als Zeitgenoffe beschreibt, mahrend die bisher befolgte Quelle, Dio Caffius, burch einen Zeitraum von zwei Sahrhunderten bavon getrennt ist, auf eine Autorität wie 2. Rante berufen, ber gleichfalls bem Beitgenoffen bie erfte und entscheibenbe Stimme zuerkennt, im übrigen bie Quellen als unverträglich und unvereinbar miteinander erklärt. Mommsen bagegen und mit ihm die meisten Forscher wollen fich von bem rhetorischen Brunt eines Declamators wie Florus nicht imponiren laffen und sehen von beffen Darstellung vollständig ab. Wer die Art bes Florus kennt, kann ihnen bas in ber That nicht verargen. Anders aber wurde fich bie Sache ftellen, wenn feine Angaben mit benen bes Bellejus übereinstimmen und lettere hinwiederum benen bes Dio geradezu widersprechen murben. Beides ift aber nicht in bem Grade ber Fall, wie Sofer annimmt. Die Frage hängt natürlich aufs engste mit bem zusammen, mas mir oben als ben Charafter ber Schlacht bezeichnet haben, und es ift hier nicht gestattet, auf Concordang ober Discordang ber Quellen näher ein= zutreten und aus biefer Bergleichung bas wirklich Borgefallene zu erschließen und zu combiniren. Nur auf fol= genbe Buntte möchten wir aufmertfam machen: 1) Wenn Bellejus von den Unbilden ber Witterung schweigt, von ber Dio so viel zu erzählen weiß, so liegt barin tein Auseinandergeben und fein argumentum ex silentio. Dio erzählt ausführlich, Bellejus turz, und zwar barum, weil er beabsichtigt, ben Berlauf ber unheilvollen Begebenheiten in cinem besondern Berte barguftellen. 2) Bellejus fpricht von einer "acies" und biefer Ausbruck weift auf etwas anderes als auf Ueberrumpelung und Niedermetelung im Lager. 3) Er läßt bas römische Beer von Balbern, Sumpfen und hinterhalt eingeschlossen sein — auch dies paßt ichlechterbinge nicht zu einem gewöhnlichen römischen Standlager (Sommerlager), in welches Sofer die Rata= ftrophe verlegt - benn welcher romische Felbherr, mag man sich benselben auch noch so untücktig vorstellen, ist jemals so thöricht, so wahnverblendet gewesen, für einen längern Aufenthalt gerade eine folche Dertlichkeit, die in jeder Beziehung ungunftigste, zu wählen, benn Barus hatte wirklich die Wahl, jedes Terrain stand ihm zur Berfügung; daß er aber verrückt gewesen sei, wird nirgends gemelbet. Ferner: wenn die gange Begebenheit fich innerhalb bes Lagers abgewickelt hätte, sei es nun bes ersten ober bes zweiten Lagers - benn Sofer nimmt allerdings eine blutige Fortsetzung, gleichsam ein Nachspiel, in einem zweiten Lager an -, wie hatte bann bie gesammte Reiterei fich aus bem Staube machen können?

Bon biesem zweiten Lager, bas also Höfer annimmt, spricht nun aber gerade bie Quelle, welcher Höser nicht folgt, während biejenigen, benen er folgt, es nicht erwähnen. Er wird sagen: es läßt sich zwischen den Zeilen lesen, und er hat recht, aber gerade so gut läßt sich zwischen den Zeilen bei Bellejus lesen, daß sich das Heer, als die Katastrophe einbrach, auf dem Marsche befand; nur ein solches kann "von Wäldern, Sümpsen und Hinterhalt" eingeschlossen sein. Wie weit nun freilich das erste und ursprüngliche Standlager von dem zweiten, rasch und in

ber höchsten Noth hergerichteten entsernt war — ob eine Tagereise, wie Dio anzunehmen scheint, ob in unbebeutender Entsernung, wie Höser meint —, läßt sich nicht bestimmen; aber schon die Annahme eines solchen widerspricht völlig der Höser'schen Darstellung der ersten und Hauptbegebenheit. Entweder die drinnen im und draußen um das Lager ausgestellten Germanen wurden des Lagers Meister — dann aber tam kein Römer, geschweige denn die ganze Reiterei mit dem Leben oder der Freiheit davon; oder sie wurden nicht Meister — dann aber waren die Germanen drinnen versoren, und es ist nicht abzusehen, wie sür die Kömer hätte eine Katastrophe eintreten und diese ein zweites Lager hätten beziehen können.

lleberhaupt aber, wie ftellt sich, b. h. wie völlig unrichtig und absurd ftellt fich Sofer ein regelrechtes, verschanztes römisches Lager und die Disciplin in einem folden vor? Glaubt er benn wirklich, man habe in ein folches, nur damit Barus feiner Lieblingsbeschäftigung, bem Rechtsprechen, obliegen tonne, gange Scharen bewaffneter Germanen hineingelaffen, und zwar fo ziemlich ins Centrum, um bas Pratorium herum? Wenn auch Barus fo forglos und hirnlos war - feine Offiziere und Unteroffiziere hatten im Lager ficherlich bafur geforgt, bag biefe bofen Eigenschaften ihres Chefs nicht verhängnisvoll werben konnten. Gefett aber auch, die beutschen Scharen im Lager feien wirkliche, teine blos gebachten Brogen, und gesett ferner, fie hatten auf gegebene Beichen breingeschlagen, und zwar gerade in dem entscheidenden und gut gewählten Augenblide, als der Feldherr feiner Liebhaberei, bes Rechtsprechens, pflog - fo ftellt fich nämlich Bofer, auf Florus gestütt, den Berlauf vor -, und fie wären birect bem Felbherrn auf ben Leib gegangen: fo schlecht wird doch fein Unparteiischer von der Mannszucht und Tapferkeit ber Römer benken, daß er fie nicht sofort über die Tumultuanten und Eindringlinge Meifter werden und biefe übel heimschicken ließe! Wie viele Beifpiele fennt benn bie Geschichte, baf ein orbentliches romisches Lager von einem regelrecht in geordneten Linien angreifenben Feinde erstürmt worden ware? - und nun vollends von ungeordneten Scharen? Rein, diefe Darftellung tragt ihre Widerlegung in sich felber. Man wird nicht einwenden wollen, daß diese Unwahrscheinlichkeit benn boch beim zweiten Lager sich in die Wirklichkeit verwandelt habe? Denn erstlich: mas mag bas für ein Lager gewesen fein, das man rafch und in hochster Bedrangnig herstellt, um für die Racht Rube zu haben! Und zweitens ift es nicht einmal mahrscheinlich, daß felbst diefes improvisirte Lager von den Germanen erfturmt worben fei, sondern die Römer haben es wol freiwillig verlaffen, weil fie einer Aushungerung ausweichen mußten. Das Bleiben im Lager bot feine Hoffnung, ber Berfuch jum Durchbruch hatte boch wenigstens bie Möglichkeit bes Gelingens in Aussicht. Und bei diesem Bersuch brach die eigentliche vernichtende Endfataftrophe über das Beer herein - biefe Annahme widerspricht auch dem Berichte des Bellejus nicht.

Dag ein zweites Lager errichtet werben mußte, berichtet auch Tacitus und er spricht, beutlich genug, von bem "hart mitgenommenen Reft" bes Beers, bas bort campirte, es war, nach seiner Darftellung, nicht weit vom erften Lager entfernt, und die vollständige Bernichtung dieses "Restes" muß ebenfalls, nach Tacitus, nicht mehr im Balbe, sonbern auf einem freien Plate - bis wohin, wie es scheint, bie Ausbrechenden fich durchgeschlagen hatten - ftattgefunden haben. Und barf man ben geographischen Angaben bes berühmten römischen Geschichtschreibers trauen — beffen Ruhm nun allerdings nicht gerade in seiner geographischen Genauigkeit besteht -, so kann ber Rampf, ber als Schlacht im "Teutoburger Balb" bezeichnet wird, nicht in ber Gegend stattgefunden haben, wohin sie Mommsen verlegt (etwa zwei Meilen nörblich von Denabrud), fonbern fie muß "nicht weit" von ber Gegend "zwischen Ems und Lippe" ftattgefunden haben, und so vag auch biese Bezeichnung ift, so hat Bofer nachgewiesen, daß der Zwischen= raum von dem obern Laufe ber beiben Fluffe zu verstehen ist: von bort aber bis zum Teutoburger Balbe, wenn bieser nämlich wirklich nördlich von Denabrud gelegen war, kann es ein gewissenhafter Schriftsteller für ein schwer bewaffnetes. mitten im Keindeslande marichirendes Beer unmöglich "nicht weit" sein lassen, für ein solches ist ein Marsch von gehn bis zwölf beutschen Meilen teine Rleinigkeit. Die Gegend von Lippe liegt bem Quellgebiete jener Fluffe viel naher, und wenn bort, nach Sofer's Berficherung, Baffenrefte und Gebeine gefunden werden, fo hat diese Dertlichkeit, Tacitus' Glaubwürdigkeit, bezw. Genauigkeit angenommen, als Schlachtfeld viel mehr Wahrscheinlichkeit für sich als die Gegend von Barenau. Freilich hängt der Name "Teutoburger Balb" zusammen mit Düte (einem kleinen Fluffe, der in der Rabe von Iburg entspringt), so ift es wieder um Detmold (Lippe) geschehen. Nun aber hat Sofer (nach früherm Borgange) nachgewiesen, daß an einigen Stellen bes Lippeschen Balbes fich Diftricte finden mit bem Ramen Teut, ferner Sofe mit Ramen Totehof ober Teutehof ("in bem Topte" liegend), ja, auch ein Berg, Teuteberg, findet fich zwischen ben Städten Detmold und Horn — Momente, auf die er nicht mit Unrecht Gewicht legt.

Aber auch in der deutschen Heldensage will Höfer einen Rester der in jener Gegend geschlagenen Entscheisdungsschlacht und im weitern der Schickale des Helden Arminius widergespiegelt finden, und zwar örtlich sigirt, was der Mythus sonst nicht thut, außer wenn eben historische Erinnerungen hineinspielen, nämlich im Rampse Siegsried's mit dem Drachen auf der Gnitaheide (= Anetterheide), deren Name also sogar vom deutschen Boden aus in die nordische Edda übergegangen sei u. s. w. Auf diesem Streifzuge vermögen wir dem Versasser nicht zu solgen, er führt in ein anderes Gebiet, wo Stepsis die Mutter der Weisheit ist und die Pfade durch Wald und Sumpf noch verschlungener und schlüpfriger sind als im Teutosburger Walde.

2. Birunum. Bon Frit Bichler. Gras, Leufchner u. Lubeneth. 1888. Gr. 8. 12 M.

Wer weiß heutzutage etwas von Birunum? Die Gelehrten, speciell bie öfterreichischen Archaologen. Die Dertlichkeit ber ehemals römischen, in späterer Zeit bedeutendsten handelsftadt im innern Noricum entspricht ungefähr ber bes heutigen Rlagenfurt. Und nun hat sich ber patriotische Berfaffer, dem auch andere Schriften über Birunum perbankt werden, die zuvörderft von seinen Landsleuten gewiß nach Verdienst gewürdigte Mühe gegeben, ein alles, felbst die veinlichsten und unwesentlichsten Ginzelbeiten umfassenbes Gefammtbild ber frühern Stadt zu geben. Die Mühe war eine gang maklose, vielleicht nicht immer fruchtbare. und Fernerstehende muffen, wenn sie feben, mas ba alles zusammengelesen, ausgerechnet, combinirt, gemessen u. f. w. wurde, um Geftalt, Lage, Wefen und Bedeutung jedes, auch bes unbedeutenbsten Grundstücks zu beftimmen. ben Eindruck erhalten, daß bem Aufwande unermüblichen Forscherfleißes die Ergebniffe nicht gerade entsprechen. Es ift bes Guten zu viel gethan im Rleinen, zu wenig in ber Methode ber Darftellung, es fehlt das ftoffbeherrschende, vergeistigende Element, und die Bildbeilagen mit der Masse von Brofilen. Grund- und Aufrissen. Linien und Rablen bienen nicht bazu, die mangelnbe Blaftif und Uebersicht= lichkeit ber Darftellung zu erganzen. Architekten von Rach mag es gelingen, sich in diese Schematik hinein- und in ihr sich zurechtzufinden, uns hat es nicht gelingen wollen, so gern wir auch einen andern Gindruck kundthun möchten. Dabei fei aber unverhohlen ausgesprochen, bag bie Schuld vielleicht mehr am Referenten als am Berfaffer liegt. Einen allgemein gultigen Berthmeffer für archaologische Funde gibt es nicht und wird es kaum je geben. weil die Subjectivität sich gerade hier so gern und so anspruchsvoll eindrängt und die wissenschaftlichen Rreise verwirrt. Aber ift es auch, hiervon abgesehen, je benkbar. baß bie Wissenschaft eine mit logischer Schärfe, mit unwiderleglichen, aus ihrem innerften Befen entnommenen Gründen und Beweisen eine Linie gieben werbe und gieben fonne, welche bas Werthvolle vom Werthlofen icheidet? Einstweilen — und wol noch lange und schon lange fteht es fo: was Schutt und Grund und Erbenschos wieder von sich geben, gilt bem grchäologischen Forscher und Schatgraber für "beilig", und er barf fich getroft auf feinen geiftigen Bruder, ben Buch- und Sanbichriftenjäger, berufen, ber auch jeden neu entdeckten, verstäubten und vermoberten Quart, ben er zum ersten male aus einem vergeffenen und entlegenen Binkel ber Bibliothek hervor= zieht, mit Halleluja begrüßt. Selbst wenn solche Funde burchaus nichts Neues, noch Schones, noch Wiffenswerthes bieten, im Begentheil nur die Masse bes Schlechten vermehren - fie werben unerbittlich veröffentlicht, benn (fo lautet ber landläufige Spruch) "fie bieten werthvolles Material für die Culturgeschichte". Man barf es biefen Byzan= tinern gegenüber - fie find gar zahlreich - faum benken, geschweige denn sagen: "Wohlthätig ift bes Feuers Macht"; ja, wohlthätig ware sie auch für manches, was jett lebt im rosigen Licht, von Forschern und Sammlern heraufgehebelt. Der Liebhaberei hat die Archäologie ungemeine Errungenschaften zu verbanken (man benke an Schliemann!),

aber entschieden auch manchen Auswuchs. Es ware nun gegen Recht und Gewissen, wollten wir lettern Ausdruck auf das Bichler'sche Buch anwenden, doch erscheint es unserm subjectiven Ermessen als ein "zu viel".

### Drei neue Anthologien.

- 1. Ibeale Lebensbilder in Dichtersprüchen. Gine Gabe für bas Frauenherz von E. Ruborff. Gotha, F. A. Berthes. 1888. 8. 4 M.
- 2. Die Musit in der beutschen Dichtung herausgegeben von A. Stern. Leipzig, Rahnt Rachfolger. 1888. 8. 7 M.
- 3. Rheinisch-Bestfälisches Dichterbuch. Herausgegeben von Baul Baehr. Paberborn, F. Schöningh. 1888. 8. 4 M.

Weine seinerzeit als Leitartikel in d. Bl. erschienene allgemeine Studie über Anthologien im Auge, sind wir im Stande, jede neue anthologische Erscheinung auf Grund dieses Werthmessers sofort zu bestimmen und zu beurtheilen.

"Ibeale Lebensbilder" (Nr. 1) bezeichnet E. Audorff selbst als Zusammenstellung, und es ist auch nichts mehr, als eben die einsachste Art berselben, eine Dupend-Anthoslogie, wie solche heute den Büchermarkt überschwemmen. Es finden sich darin schwache, besser und gute Gedichte, bekannte und dazwischen eingestreute unbekannte Namen. Der Titel "Ideale Lebensbilder in Dichtersprüchen" ist übrigens auch nicht richtig, es ist ja keine Spruch-, son- bern eine einsache Gedichtsammlung.

Anders stellt sich schon Rr. 2 dar: "Die Musit in der beutschen Dichtung", freilich auch von dem Literarhistoriker A. Stern mit kundiger Feder literarstatistisch redigirt. Das Thema wendet sich an eine stattliche Anzahl theil=nahmvoller Leser, ist systematisch gegliedert, aber nur noch lange nicht genügend erschöpft. Das wäre der einzige Borwurf, den ich machen könnte, welchen indeß der Heraußzgeber leicht von sich abwälzen kann, indem er sich darauf beruft, daß sein Buch ja eben eine Anthologie, eine Außzlese sei. Dem Thema nach ist das Werk Otto Ginschner's "Musikalischen Aphorismen" an die Seite zu stellen.

Paul Baehr's "Rheinisch-Westfälisches Dichterbuch" (Rr. 3) ist bas Beste bieser Terne; hier wird uns ein

Stüd specieller Literaturgeschichte geboten, welche sich mit einem bestimmt abgegrenzten Gebiete befaßt. Wir haben es hier mit einem Ausschnitt, ich möchte sagen geographischer Literatur zu thun. Das macht solche Arbeiten werthvoll und gibt ihnen zugleich ein heimatliches Gepräge. Diese Art geographisch begrenzter Literatur zu treiben ist nicht immer anwendbar, man denke z. B. an den Bersuch einer österreichischen Literaturgeschichte. Eine solche ist schon vom nationalen Standpunkte nicht gut möglich. Ein rheinisch-westfälisches Dichterbuch hingegen ist ein ganz geeignetes Thema. Hier ist das locale Moment ganz leicht ersahdr, ja fordert geradezu heraus, als leitender Faden benutzt zu werden. Es war demzusolge ein guter Griff, den Baehr gethan, als er sein Werk entstehen ließ, und eine berartige Anthologie hat auch literarhistorischen Werth.

Die erste Hälfte bes Werks behandelt die rheinischen, die zweite die westfälischen Dichter in alphabetischer Folge. Ueber jeden werden kurze biographische und bibliographische Angaben und dann einige charakterisirende, gleichsam illustrirende Proben geboten.

Machen wir eine Stichprobe. Seite 538 fg. ist Friedrich Wilhelm Weber, ber Dichter bes Epos "Dreizehnlinden", behandelt. Wir erfahren das Wissenswertheste über diesen beliebten modernen Poeten, worauf ihm selbst das Wort ertheilt wird und in einigen gut gewählten Proben der Dichter für sich selbst spricht.

Baehr's stattliches Buch darf durchaus nicht mit anbern Anthologien in eine Reihe gestellt werden; mag die größere Menge von Anthologien mit Recht ablehnend behandelt werden, eine solche wie die vorliegende und Stern's "Musik in der deutschen Dichtung" erbringen den Beweis für die Berechtigung und Nothwendigkeit anthologischer Literatur. Ednard Maria Schranka.

### feuilleton.

Auslandische Urtheile über neue Erscheinungen ber beutschen Literatur.

"Zwei turze Studien über Dante" ift der Titel einer Schrift von Franz Delissich, die in der "Academy" vom 21. Juli ihre Burdigung sindet: "Der Beteran unter den Hebraisten hat zum zweiten male in seinem Leben genaue Forschungen über Dante angestellt und das Ergebniß der bedeutenden Arbeit liegt nun vor uns. Demselben unermüdlichen Fleiße, den wir in allen Werken Delissich's begegnen — wir brauchen nur auf seine «fortgesten Studien» hinzuweisen —, begegnen wir auch hier. . . . Den Italienern, die gewohnt sind Dante's «Göttliche Komödie» als eine zweite Bibel anzusehen, kann Delissich's Werk warm em-

pfohlen werden, besonders was die Erklärungen im ersten Gesange des «Inferno» anbelangt. . . . Die Bielseitigkeit des großen Gelehrten wird neuerdings durch seine Beröffentlichung "Iris. Farbenstuden und Blumenstücke» bewiesen. Diezenigen, welche die Bereinigung schulgerechter Genauigkeit und poetischen Gesühlsreichthums billigen, werden diesem kleinen Werke ein herzliches Willsommen zutheil werden lassen. Es sind reizende Borträge und Studien über Gegenstände, die mehr oder minder mit Blumen zusammenhängen. Der Stil läßt sich oft als «Plauderei» bezeichnen. Die Mannichsaltigkeit literarischer und historischer Kotizen kann mehrsach als ein «zu viel» angesehen werden. . . Die Ideen erscheinen auch den praktischen Leuten unsers Jahrhunderts zu entsernt vom

wirklichen Leben und tragen bagu bei, ben Borwurf zu bestätigen, ber bem Berfaffer wegen feiner überftromenben Empfinbfamteit gemacht wirb. Aber alles in allem ift bas Buch ein burch und durch aufrichtiger Ausbruck bes Charakters, und es ift gut, baß einige Gelehrte biefe Mifchung von mannlicher und weiblicher Anichanungsweise fich zu veröffentlichen getrauen. . . Biel Bergnugen und Rupen tann biefes Buch liefern, wenn es in ber rechten Stimmung gelefen wird. Zwei Effans: "Die Bibel unb ber Bein- und die Beziehungen bes Tanges zu ben Borfchriften bes Bentateuch» find bereits ins Englische übertragen." (Bgl. un= fere Anzeige in Dr. 24 d. Bl.)

Dieselbe Nummer ber "Academy" äußert sich über "Theodor Althaus, ein Lebensbilb" von Friedrich Althaus babin, bag in biefem Werte "ein edles brüberliches Dentmal einem Manne errichtet ift, ber 1848-49 großen Antheil an ben politischen Rampfen Deutschlands nahm, eines jener Belben, die für Freiheit und Ginheit ftarben. . . . Als einen hiftorifchen Beitrag gur Renntnif biefer Sturm- und Drangperiobe, in welcher Luftschlöffer mit ber größten Leibenschaftlichfeit verfolgt murben, und mahrend berfelben ungablige Marthrer litten und bluteten, ift biefes Buch von unantaftbarem Werthe und fteht bemfelben eine große Butunft bevor."

F. 28. Marfill fpricht fich in bemfelben Blatte über zwei Berte aus, die fich die Literatur und Sprache in Georgien gum Borwurf genommen haben: R. von Erdert's "Der Rautafus und feine Boller" und Leift's "Georgische Dichter". "Es gibt wenige Länder in der Welt, welche bem großen Bublitum fo unbefannt find, wie ber Raufasus, tropbem berfelbe noch zu Europa gehört (?). Bir wiffen taum ben Unterschied amifchen Mingrelifc, Suanetisch und Lazisch anzugeben, obgleich über. 1,100000 Meniden jebe biefer verichiebenen Sprachen reben. Es ift baber ein außerorbentliches Berbienft biefer beutsch-ruffischen Offiziere, folche Biffenichaft aus bem Dunkel hervorgezogen zu haben. Es ift boppelt anguerkennen, ba Mingrelien feine geschriebene Literatur befitt ober irgendwelche andere Werke, die als Studium bienen tonnten. Es beruht alles auf munblicher Ueberlieferung. Man weiß noch nicht einmal, zu welcher Sprachfamilie bie tautafischen Soiome gegahlt werben follen. R. von Erdert ichreibt fie ben eiberischen» Dialetten zu, weil ihre Bort- und Satbilbung, sowie einige Bocale mit bem Bastischen übereinstimmen. . . . Die georgifche ober kartwelische Literatur ift febr reich. Ihre hauptfige liegen in ben Rlöftern um Tiflis, doch lernen wir auch Laienbichter tennen. . . . Durch beibe Bucher ift ber Philologie ein fehr bedeutenber Dienft geleiftet."

Frederid Bedmore fritifirt in berfelben Rummer "Die altchristliche Fresten= und Mosaitmalerei" von Otto Bohl und bie Abhandlung von Dag Lehrs: "Der beutsche und ber nieberlandische Kupferstich des 15. Jahrhunderts in den kleinern Samm-Inngen" aus dem jungften Seft bes "Repertorium für Runftwiffenichaft". Bon ersterm heißt es: "Der größte Werth dieses kleinen Buchs liegt in dem zweiten Kapitel: "Die Monumente der altdriftlichen Malerei», in ben anbern tommen verschiebene parabore Anfichten vor. . . . Es tann als interessante Studie gelesen werben. Mag Lehrs sucht seinerseits den Spuren der altbeutschen und niederlanbifden Rupferftecherei nachzugeben. Die Baltung bes Berfaffers 3u feinem Gegenstande ift freundlich und anerkennenswerth, verfinkt aber leicht in das schmelzende Gis bes Nordpolmeers." (?)

- Die "Illustracione iberica y americana" vom 19. Juli bespricht Dr. Edftein's "Besuch im Carcer", ber im Spanischen ben Titel führt: "Aventuros de los Amigo de colegio". "Benn man ber Arbeit auch nicht gesunden humor absprechen tann, so fehlt ihr jedoch jedes literarische Berbienst, und muffen wir und ftreng gegen die Bieberholung folder "Blobheiten" ber-

mahren. Bei ben jugendlichen Lefern, für die fie nur berechnet find, weden sie Nachahmungstrieb und Abenteuerluft, revolutionären Sinn, Unehrerbietigfeit und Faulheit. . . . Gie lodern bie Bucht und bringen Zweifel in die Autorität bes Lehrers. Die verehrten Patres ber Gefellichaft Jefu, benen die Erziehung unserer mannlichen Jugend anvertraut ift, haben icon Dube genug mit unfern Sohnen. Ihr ichweres Los braucht ihnen nicht von einem beutschen undriftlichen Schriftsteller erichwert zu werben."

#### Bibliographie.

Antal, G. v., Die holländische Philosophie im 19. Jahrhundert. Eine Studie. Utrecht. Gr. 8. 2  $M_{\star}$ 

Baumgarten, D., Bum Gebächtnif Raifer Friedrichs. Rebe. Strafburg, B. Gr. 8. 40 Bf.

Baumgarren, 4., Dum von ber beit, Gr. 8. 40 Bf.
Das Bild ber Wenbengöttin. Sagen-Dichtung von B. Arminius. Dresben, Pierfon. 12. 1 M. 50 Bf.
Binder-Krieglitein, C., Bilágos. Historisches Trauerspiel. Dresben, Bierson. 8. 2 M. 50 Bf. Bleibtreu, R., Friedrich ber Große bei Collin. (18. Juni 1757.) Eine Studie. Berlin, F. Luchjardt. 8. 3 M. Böhme, A., Eine Radfafter-Brautfahrt. In vollstümlicher Naivität verfahtes Radfahrer-Luftheit. Leipzig, Knaur. 8. 50 Bf.

Boulanger, Deutschands Keldaug gegen Frankreich 1870—71. 1fte Lfg. Wien, D. Frank's Rachf. Leg.-8. 40 Pf.
Braun, J., Bier Tage. Der himmelstag. Der Erbentag. Der Gerichtstag. Der ewige Tag. Lieder und Weisen. Paderborn, F. Schöningh. 12. 4 R. 50 Pf.

Claus, C., Ueber bie Werthichagung ber natürlichen Buchtwahl als Er-flärungsprincip. Bortrag. Wien, holber. Gr. 8. 1 M. Danilewsty, G. B., Feniticka. Erzählung. Aus bem Rufflichen von L. A. hauff. Bertin, Steinig. 8. 1 M. 50 Bf.

Debenroth, G. S. v., Für Sie! Ergablung. Berlin, M. Golbidmibt.

12. 50 Pf.
Ehrlich, H., Wagner'iche Kunst und wahres Christenthum. Offener Brief an den Hofbreiber und Garnssonberdiger Emil Frommel. Berlin, Brachvogel u. Ranst. 8. 60 Pf.
Felt-Schrift zur Centenar-Feier Ludwigs I., Königs von Bapern. Bon deperichen Schriftellern und Künstlern. München, Franz. Gr. 4. 1 M.
Fischer, A., Goethe-Schriften. I. Goethes Iphigente. Festvortrag. Deibelberg, C. Binter. 8. 1 M. 20 Pf.
Güdemann, M., Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der abendländischen Juden während des Mittelalters und der neueren Zeit. Iter Bd. — A. u. d. T.: Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der Juden in Deutschland während des Mittelalters und Av. Jahrhunderts. Nebst disher ungedruckten Beilagen. Wien, Hölder. Gr. 8. 7 M. 20 Pf. Deer, 3., Ferien an ber Abria. Bilber aus Gub=Defterreich. Frauenfelb, Suber. 8. 2 R. 40 Bf.

Kral, F., Die Alkoholfrage in Oesterreich und der Gesetzentwurf zur Hintanhaltung der Trunkenheit. Eine socialstatistische Studie. Leipzig, Duncker u. Humblot. Gr. 8. 2 M. 40 Pf.

Augustin Lerchheimer (Prof. H. Witekind in Heidelberg), und seine Schrift wider den Hexenwahn. Lebensgeschichtliches und Abdruck der letzten vom Verfasser besorgten Ausgabe von 1597. Sprachlich bearbeitet durch A. Birlinger, herausgegeben von C. Bins. Strassburg, Heitz. Gr. 8, 3 M. 50 Pf.

auren A. Britinger, nerausgegeben von C. Bink. Strassburg, Heitz.

Bruz, H., Gebächtnißrebe auf weil. Se. Maj. Friedrich, deutschen Kaiser und König von Breußen, Roctor magniscentissimus der Albertus-Universität zu Königsderg i. Br. Königsderg, Kod. Cr. 8. 50 Bf.

Bublicationen aus den f. preußischen Staatsarchiven. Beranlaßt und unterfützt durch die f. Archiv-Berwaltung. Isier Bd.: Die Berhandlungen Schwens und ieiner Berbündeten mit Wallensfeit und dem Kaiser von 1631 bis 1634.

Bon G. Irmer. Ister Ahl.: 1631 und 1632. Leidzig, hitzel. Gr. 8. 9 M.

Reidelbach, H., Ludwig I., König von Bayern. Mit besondere Berücksichtigung seiner Kunstischengen geschildert. Bolls- und Schulausgabe des größeren Brachtwertes: König Ludwig I. von Bayern und seine Kunstischöpfungen. Mit 167 Abbildungen. München, Hranz. 8. 3 M. 60 Bf.

Schellwien, R., Optische Häresien, 1ste Folge, und das Gesetz der Polarität. Halle, Pfesser. Gr. 8. 2 M. 50 Pf.

Schneider, F. J., Die zwölf Kämpfe des Herakles in der älteren griechischen Kunst. Leipzig, Fook. Gr. 8. 1 M. 50 Pf.

Stokes, G. G., Das Licht. 12 Vorlesungen nebst 2 Vorlesungen über Absorption und Flaorescenz des Lichtes. Autorisirte deutsche Uedersetzung von O. Dziobek. Leipzig, Barth. Gr. 8. 5 M.

Tewes, H., Unsere Borzeit. Ein Beitrag zur Urgeschiebe und Altertung.

Tewes, G., Unfere Borgeit. Ein Beitrag jur Urgeschichte und Altertums-tunbe Riebersachfens. Wit 140 Abbilbungen, hannover, Schmorl u. b. Geefelb.

Berne, J., Befannte und unbefannte Welten. Abenteuerliche Reisen. Sterne, 3., Befannte und unbefannte Welten. Abenteuerliche Reisen. die Eerie. 39ste bis 62ste Lig.: Der Archivel in Flammen. — Nathias Sanborf. — Robur der Seiger. Bien, Hartleden. Reg.-28. à 50 Af.
Weiss, K., Richard Brinsley Sheridan als Lustspieldichter. Leipzig, Fock, Gr. 8. 2 M. 50 Pt.

Wolf, G., Das Erdbeben an der Biviera am 23. Februar 1887, beschrieben nach seinem Verlauf, seinen Folgen und beleuchtet nach seinen Ursachen. Siegen. Gr. 8. 2 M.

Bolff, DR., Unfere Erbe feine Rugel!! Gine Beit= und Streitichrift. Berlin, Bagner. Gr. 8. 50 Bf. Behren, C., Ueber Rlippen. Ergablung. Dresben, Minben. 8. 3 Dt.

## Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Rudolf Moffe in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die einmal gespaltene Petitzeile 25 Pf.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

### HARAR.

Forschungsreise nach den Somal- und Galla-Ländern Ost-Afrikas.

Von

#### Dr. Philipp Paulitschke.

Nebst Beiträgen von Dr. Günther Ritter von Beck, L. Ganglbauer und Dr. Heinrich Wichmann.

> Mit 50 Abbildungen, 1 Tafel und 2 Karten. 8. Geh. 15 M. Geb. 17 M.

Die unter der Leitung von Dr. Kammel von Hardegger und Prof. Dr. Paulitschke unternommene österreichische Expedition führte nach Harar, der bedeutendsten Handelsstadt auf dem geheimnissvollen Osthorn Afrikas. Vom Golf von Aden durch eine weite, von den blutgierigen Somal durchzogene Wüste getrennt, sind diese Theile Afrikas, die fruchtbaren Gallaländer, das Ziel der colonialen Bestrebungen Englands, Italiens und Frankreichs. Der Verfessen beinet die neighen Frankriged der Poice in diese roch fasser bringt die reichen Ergebnisse der Reise in diese noch wenig bekannten Gegenden in einer den Fachmann wie den Laien gleich anziehenden Weise zur Darstellung.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

### Confucius und seine Lehre.

Von

Georg von der Gabelentz.

Mit Titelbild. 8. Geh. 1 M. 50 Pf.

Der als hervorragender Kenner der ostasiatischen Sprachen und Literaturen bekannte Verfasser, Professor an der Universität Leipzig, gibt in dieser für weitere Kreise bestimmten Schrift eine Uebersicht über Entwickelung und Bedeutung der Lehre des Confucius und bietet dadurch zugleich interessante Einblicke in chinesische Sitten.

### von Limmermann'sche Naturheilanstalt

bei Chemnitz, in reizender Lage. Anwendung der physikalisch-diätetischen Heilmethode. Ausserordent-liche Erfolge bei Magen-, Lungen-, Herz-, Nerven-, Unterleibs-, Frauenkrankh., Fettsucht, Gicht, Zucker-krankh. u. s. w., Sommer- und Winterkuren. Prospekte mit Beschreibung der Methode gratis durch die Direktion, sowie durch die Filialen der Firma Rudolf Mosse.

#### Berder'iche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu

Günthner, E., Calderon und seine Werte. 3wei Banbe. 8. (XLVIII u. 774 S.) M. 8; geb. in einem Banb (Leinwand mit Lederrücken und Rothschmit) M. 10.50.

I. Band: Calberon - Literatur. Leben bes Dichters. Religiöfe, symbolische, mythologische und Nitter-ichauspiele. Mit Calberons Bildniß. (XL u. 336 S.)

II. Band: Luftspiele. Heroische und geschichtliche Dra-men. Geiftliche Festspiele. (VIII u. 438 G.) M. 4. Die Ueberzeugung, daß trop der vielen, gerade in Deutschland über Calberon erschienenen literar-historischen Schriften, Ausgaben und Uebersetungen, gleichwohl die Bekanntschaft mit ben Berten bes großen Dichters in weiteren Rreifen noch vieles zu wünschen übrig läßt, bestimmten ben Berfasser zur Ber-öffentlichung seiner Calberonstudien. Als Hauptzweck schwebte offentlichung feiner Calderonftinden. Als Haupzweit samedie ihm vor, die vorzüglichsten Werke des Dichters durch ausführen liche, den Gedankengang und die Schönheiten des spanischen Driginals getreu wiedergebende Analysen des Inhaltes samut den nothwendigsten Erläuterungen, namentlich in ästhetischer hinsicht und in Bezug auf die Entstehung oder geschichtliche Grundlage des betreffenden Stückes, weiteren Kreisen zugängsticht und machen lich zu machen.

Verlag von J. A. Brockhaus in Leipzig.

Herrn Mahlhuber's Reiseabentener. 8. Aufl. Mit Ilustrationen. 8. 1 M. Gerstäcker.



Die 114te Königlich Sächsische Landes-Lotterie

enthält unter 100,000 Aummern 50,000 Sewinne im Betrage von 18,185,000 M., dabei daupttreffer von 500,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mark u. f. w.

Diese Gewinne sind auf 5 siehungen verteilt, welde in Leivzig statssinden wie folgt: die 1. mit 3,500 Gew. im Betrage v. 567,750 M. am 9. u. 10. Juli, die 2. mit 3,500 Gew. im Betr. v. 13,000 M. am 6. u. 7. Aug., die 3. mit 3,500 Gew. im Betr. v. 1,062,999 M. am 3. u. 4. Sept., die 4. mit 3,500 Gew. im Betr. v. 1,320,920 M. am 1. u. 2. October und die 5. mit 36,000 Gew. im Betr. v. 1,470,340 M. v. 3. -24. November 1888. Original Logie bazu sind von dem unterzeichneten tonzessionitren Kgl. Säch. Lotterie-Rolletteur zum Blandreise zu haben, welder beträgt für Boul-Spie: (extl. 15 M., f. Norto die mit 5. Klasse und Listen)

210 M. — P. fitt 1/1. 105 M. — B. fitt 1/2. 42 M. — P. fitt 1/3. 12 M. — P. fitt 1/3. 8 M. 40 P. fitt 1/3.

Boul-Spie haben sitt alle 5 Klassen Guittigsteit und erfordern dadurch sitt die gange Lotterie nur einer einmaligen eingeschriebenen Jusendung. — Kürbung des Gewinnbetrags gleichzeitig mit zutüd vergültet. — Rassen gewähren nur Anhrund auf Gewinne in der Klasse, auf welche lotde lauten und sind zu geder solgenden Klassen nachzung zu erneuern. — Bei Kaufen-Losen, welche erst nach Ziehung der Ereingwiegenheite. — Rassen und Klassen nachzung der Gewinne, selbst einen und Kleiden Leipzig, Plassendorfer-Strasse No. 5.

# Blätter

füi

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

1727 12.66 J

113 - 1 Nr. 36. -

6. September 1888.

Inhalt: Des "Goethe-Jahrbuchs" neunter Band. Bon Wilhelm Buchner. — Romane. Bon Bernhard Münz. — Bur Ethnologie. Bon Ch. Achelis. — Gin Künftlerleben. Bon L. Pezold. — Bur ferbifchen Landeskunde. — Feutlleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

### Des "Goethe-Iahrbuchs" neunter Band.

Soethe-Jahrbuch. Herausgegeben von Ludwig Seiger. Reunter Band. Mit dem dritten Bericht der Goethe-Gesellschaft. Frankfurt a. M., Literarische Anstalt, Kütten u. Loening. 1888. Gr. 8, 10 M.

Das Erscheinen eines neuen Banbes bes "Goethe-Jahrbuchs" ift immer ein wichtiges Ereigniß für die Goethe-Gemeinde, wenn auch nicht ein Band so Reichhaltiges und Reues bringt wie der andere. Der vorliegende neunte Band wird eingeleitet durch eine schwungvolle Dichtung von Baul Hense: "Das Goethe-Haus in Weimar":

Thut sie sich endlich auf mit Feierklang, Gehorsam einem edeln Fürstenworte, Die eigensinnig streng verschlossen Pforte? Die Schwelle, die ein halb Jahrhundert lang, Trop ungeduld'gen Pochens, frommer Bitten, Kein andachtsvoller Fremdling mehr beschritten, Bon Staub und Moder ist sie rein gekehrt, Kein hüter lauert, der den Zutritt wehrt, Und wie des abgeschiednen Hausberrn Gruß Erglänzt das Salve! unter beinem Fuß.

Wir treten mit dem Dichter ein in das Goethe-Haus, fteigen die Stufen hinan:

Barum so zaubernd mußt du aufwärts streben? Sieht dich nicht alles traulich heiter an? Doch du, mit icheuen Herzensschlägen, Wie unter mächt'gem Geisterbann, Als gingst du Offenbarungen entgegen Aus sener Welt, draus keiner wiederkehrt, Bermagst den Juß nur stodend zu bewegen Und stehst und träumst? Siehst du Gesichte Aus des Jahrhunderts goldnem Worgenlichte, Wo Er noch dieser Stusen sanst hochtragend, schritt hinan, Als wandle nur sein Schatten dir zur Seite, Dem schückternen Besucher zum Geseite, Das Herz dir tressend mit dem Feuerblick? D kehrt' er von den Schatten heut zurück,

Er spräche Muth dir ein: "Sei nicht verzagt, Du, dem noch hell des Wirkens Sonne tagt. In diesen Mauern, die ihr heilig sprecht, Durchsebten unsern Tag wir schlecht und recht, Thut nun das Eure, thut's und wartet still, Ob Zeit auch eure Saaten reisen will. Doch wenn ihr hoher Borwelt Geister ehrt, Zu wandeln, wo sie wohnten, seid ihr werth."

Der Dichter führt uns nun an Goethe's gesammelten Kunstwerken vorüber, an ben Bilbern Christianens, ber Bielgelästerten, des Sohnes, der Schwiegertochter, der Enkel, der Freunde und Freundinnen. Wir durchwandern die Sammlung der Majoliken, Bronzen, Gipse, Handszeichnungen:

So ward zum Kantheon dies enge Haus Und schmückte sich mit Götterbilbern aus. Gemächer, Säle, Winkelchen und Gänge — Sie fassen kaum der Kostbarkeiten Menge. D Tage, Wochen, Monde hier verweisen, Nicht nur mit Reugierhast vorübereisen, In diesen Mappen jedes Blatt betrachten, Im Glasgehäuse jedes Ziergeräth, An Wand und Sims das Kleinste selbst beachten, Geweiht durch seines Blickes Majestät, Und in den Zügen dieser Büsten spähn, Was geistverwandt sein Auge drin gesehn!

Und nun die Gebilbe ber Ratur, Gesteine, Erze, Pflanzen, die Zeugen seiner Studien. Wir treten in den einfachen Empfangssaal, welchen Goethe edelster Geselligkeit geweiht. Mit kurzen geistvollen Schlagworten schildert uns der Dichter die Gäste dieses Hauses: Schiller, Herber, Wieland, die Brüder Humboldt, Boß, die Stack, den Knaben Mendelssohn-Bartholdy und seinen Lehrer Zelter, Grillparzer u. a.:

Doch wir — von Schatten nur find wir umringt, Die unser Herzblut nicht zum Sprechen bringt.

Bir febn fein leuchtend Bilbnif an ber Banb. Den ernften Blid grok bon uns abgewandt. Und nur mit Bogern naht fich unfer Suß Dem Allerheiligften bes Genius, Der ftillen Bertftatt, wo bem garm entrudt Der Immerthatige geforicht, gefonnen Und fich und uns bas Röftlichfte gewonnen. Bie aber wird bas Berg uns bier bebrudt! Bie unfroh biefer Raum, wie eng umschränkt! Bie tief herab bie Dede hangt! Rein Bilb, fein Teppich, feine Bier An Geffeln, Tifchen, Bulten bier, Rur mas bem nadteften Beburfnig biene, Dag einem Bfarrer, Lehrer, Richter, Und lebt' er auf bem Dorf in ichlichter Benügsamfeit, zu arm ber hausrath ichiene. 3hm aber gnugt' er. Rur gefehrt nach innen, Richts Sinnliches barf ftoren ihn im Sinnen. Wie taufendmal burchichritt er bies Gemach, Inbeß gebudt am Tifc ber Schreiber laufchte, Aufzeichnend, mas beseelt die Lippe sprach, Wenn von bem innern Ohr ber Quell ber Dichtung rauschte. Sein Blid hing an bem Sonnenftrahl, Der burch bes Labens Spalt fich in bas Dunkel ftabl, Und farbenreich burch ben Arnftall gebrochen Bebeim Gefet ihm ausgesprochen. -Und wenn von ftrengem Bert ermattet Er innehaltenb bin gum Genfter trat, Sah sproffen er bes Gartchens junge Saat Und hörte, wie in Spiel und muntrem Lauf Der Entel Stimme flang herauf, Daß auf ber Menschheit Sohn, wo sich fein Geift erging, Ein warmer Lebenshauch jein Berg umfing. -Ach, wird in diefen engen Banben Die Geele trauervoll beflemmt,

Als ob wir in bem leeren Rafig ftanben, Der eines Ablers Flügelfraft gehemmt! Richt tann ber Frühlingsjonnenftrahl, Der fanft ben Barten überglangt, uns tröften. Bie batten jenem Ebelften und Größten Ein Leben wir gegonnt fern jeber bumpfen Qual! Statt bag er bier im niebern Raum Bu Enbe traumte feines Lebens Traum Und, wenn er fpate Mitternacht Einfam am Bult berangewacht, Im ichmalen Rammerlein gur Geiten Sich ließ fein burftig Bett bereiten, Bo ihm bas Saupt ein leichter Schlaf umwob, Bis ihn ein letter allen Erbenmuben Mit fanfter Freundeshand enthob. Doch taum, daß biefer Flammenblide Glüben, Erloschen war, fo ging ein tief Erschüttern Rings durch die Belt, als fei fie felbft bedroht Bon Tobesnacht, und burch bie Lufte gittern Bort man den Rlageruf: ber große Pan ift tobt! -

An seiner Gruft vorüber gehn die Zeiten, Und wechselnd regt sich der Parteien Toben Im Kamps, den nimmer wir zu Ende streiten. Er aber steht in seiner Ruhe droben, Und wie der Nordstern, jest von Nebeldunst umwoben, Jest klar heradglänzt in der Wogen Spiel, Ein unverrückar leuchtend Ziel Dem Schisser weisend, so aus Sternenklarheit Hernieder sendet er den Strahl der Wahrheit Und leitet durch ben Sturm den schwanken Kiel.
So wird die Spur von seinen Erdetagen
Nicht in Aeonen untergehn,
Und die in dunklen Lebensfragen
Berirrt und bang nach einem Führer spähn, Hierher, zu dieses Hauses ernstem Frieden Hinsückten mögen sich die Zweiselsmüben, Zu lernen, wie entsagungsvoll begnügt
Des Glückes Liebling selbst sich dem Geschick gefügt.
Und scheiden sie von diesem heil gen Ort,
Wird als Geseitspruch sie umschweben
Das tapfere und siegessreud ge Wort
Deh, der ein Kämpser war: Gebent zu leben!

Es ist eine unliebe Aufgabe, aus einem schönen Werke ber Dichtung einen bürftigen Auszug herzustellen, und da boch diese Blätter der literarischen Unterhaltung gewidmet sind, glaubte der Berichterstatter einige Glanzstellen des Gedichts vorführen zu dürsen, zugleich um zu erweisen, wie geschickt und seinssinnig der Dichter an einer ganzen Reihe von Stellen Worte des Meisters in seine Dichtung verwoben hat. So treten wir durch Paul Hehse's schönes Werk wie durch eine glänzende, die weihevollste Stimmung hervorrusende Vorhalle in das Goethe-Haus ein.

Der neuen Mittheilungen von Goethe'ichen Dichtungen und Briefen ober gleichzeitigen Aufzeichnungen über ihn finden wir im neunten Bande verhältnigmäßig nicht viel. Bunachst einige icone Bruchftude aus bem "Befreiten Brometheus", welche ben Dichter Mitte ber neunziger Sahre beschäftigte, ohne bag er über die erften Anfange weitergeführt warb. Sobann ein poetischer Epilog zum "Faust", in Form und Gebankeninhalt der "Aueignung" entsprechend, wol Ende ber neunziger Rahre entstanden. Sehr hubich ift einer von den Tieffurter Spagen, ein Gedicht "Goethe und die jungste Riobetochter", von Papa Wieland, welcher banach fich in die Ausbruckweise Goethe's, den er nach seinen eigenen Worten wie seinen eingeborenen Sohn liebte, recht gut eingelebt hatte; über Zeit und Beranlassung der Entstehung des Gedichts ift leider nichts mitgetheilt. Ein Auszug aus einem Briefe von Rlinger an Leng zeigt uns, in welcher großartigen Beise ber junge Goethe feinen frankfurter Landsmann unterftütte.

Sehr anziehend ist die fünste Mittheilung, Aufzeichnungen des Oberberghauptmanns von Trebra über sein wiederholtes Zusammentressen mit Goethe. Die Blätter wurden 1813, wol als erbetener Stoff zu "Dichtung und Bahrheit", Goethe zugestellt. Trebra schildert zunächst eine fröhliche Festzeit Sommer 1776 zu Imenau bei der Biedereröffnung des ilmenauer Bergwerks. Es muß toll genug dabei hergegangen sein:

Frohheit war die Losung und es schien wohl, als ob man nur darum mit Gefahr des Kopfes und Kragens mühselig genug in die Tiefe der mit Stölln durchschnittenen Felsen mehrmals hinabsteige, damit an der Mittagstafel nachher desto schmackhafter das muntere Glüdauf in vollen Bechern die Runde laufen tönnte. Bald stimmte sich der Ton völlig studentisos, denn es war nur ein einziger dabei, welchen eine Mandel schon verstossener Jahre vom Studenten trennte, der sich aber auch bald wieder zurüdjubeln ließ in jene harmlose Studentenssielität. Ich war nur seit

wenigen Tagen erft in biefen lebenvollen Cirtel eingetreten, angeschwommen aus einer Region her, wo naber und ferner Dienstverhältniffe wegen bas Benehmen geräuschlos, febr flüglich ftill und forschend aus andern eingerichtet sein mußte, alle frohe Berzensergießung gurudpreffend - hier mar alles erlaubt. Unbewacht ausgelassen zu sein, mar hier, wo nicht geforbert, boch nicht ungern gesehen, wohl gar gewünscht. Go hatte auch ich, nach vorleuchtendem hoben Beispiel, balb bie Ueberzeugung erlangt, obwohl auch bis hierher Behutfamteit gebietenbe Dienftverhaltniffe mich begleitet hatten; benn daß alle übrige, hoher Abel und nicberer, und Burger es glaubten, bewiefen allesammt mit Sanden und Beinen, im Gebrauch gegen fich untereinander und gegen bie hohern. Nicht bas - flufterte ber Ernftere von ihnen mir gu, ben ich icon vom erften Moment der Befanntichaft an im Auge behielt - nur von ihren Leibern haltet euch fern und bulbet lieber, was fie torperlich euch zufügen, wenn fie fich zur handfälligen Luftigfeit herablaffen.

Diefer Ernstere aber ist Goethe. Das Mittagsmahl in bem nahen Stügerbach wird eingenommen in dem Hause eines wohlhabenden Raufmanns:

In ber febr reinlich burgerlich verzierten Stube, worinnen bie Tafel vorgerichtet war, bing biefer gegenüber ein Delgemalbe bes wohlberühmten Raufmanns, Lebensgröße im Bruftftud, bie eine Sand mit langer Manschette im Bufen, bas taufmannifc breite, gahme Geficht, burch fchr weißgepuberte buichige Berude fehr herrlich verziert. Manche Gefundheit murbe biefem, nur im Delgemalbe anwesenben Besiter ber handlung mahrend ber Mittagstafel zugetrunten. Run fie aufgehoben mar, fuchte man bas Driginal im untern Theile feines Saufes, in feinen Baarengewölben auf, und ba, um es auch an handgreiflicher Berfpottung nicht fehlen zu laffen, wurden ihm von ber Gefellichaft manche leere und volle Tonnen, Riften und Raften, Baaren, die mit Bfeffer und Ingwer, Buder und Raffee und Tabad überschrieben und mannichfachen taufmannischen Bezeichnungen von Antern und Triangeln geziert maren, bors haus getragen und manches gar ben Berg hinuntergefollert. In biefe etwas weit getriebenen gubringlichen Spage ber frohreichen Gefellschaft hatte fich ber ernftere Gefelle nicht eingelaffen. Diefer hatte mahrend bes Unfugs im handelsmagazin ber untern Region bes hauses ein Gemalbe in bem obern Rimmer vorbereitet, bas febr eigen in feiner Art, gang barauf abgemeffen war, die hochfte Lächerlichkeit barzuftellen. Bon jenem bürgerlich eleganten Raufherrns-Portrat hatte er bas breite, blonde, fabe Geficht ausgeschnitten; burch bie hiermit erlangte Deffnung ichob er fein eigenes mannlich braunes, geiftiges Geficht, mit den flammenden fcmarzen Augen, zwischen ber weißen, biden Berrute burch, feste fich auf einen Lehnstuhl, ftellte bas Gemalbe im goldnen Rahmen vor sich auf die Knie und verhing die Beine mit einem weißen Tuche. Go wie die luftige Gesellschaft endlich wieber heraufgetobt mar, um in bem Speifezimmer Raffee gu trinten, öffnete fich die Thur ber baranftogenben Rammer und bas Contraftportrat zog überrafchenb bin, beibes zum Gelächter und gum Denten gugleich.

Das war freilich ein toller Uebermuth, welchen ber wackere Handelsherr der stüherbacher Glashütten recht sehr übelnehmen konnte. Wir ersehen aber aus Trebra's Aufzeichnungen, daß derselbe Tollkopf in jenen bewegten Tagen ein Bild der Gegend von Ilmenau zeichnet, mit Fichten bewalbete Bergköpfe, von brauendem Nebel verhüllt:

und es waren noch manche andere Zeichen reinsten Ebelsinns, entschiedener Klugheit zwischen allen, oft auch argen Lustigkeiten des freundschaftlich leitenden Genius, in dem kurzen und oft wildrigen Busammensein mit ihm zu bemerken gewesen.

Rur daß ihm Goethe fagte, er habe mitten im Binter um Weihnachten bei großem Schnee und heftiger Ralte ben Broden bestiegen, wollte Trebra nicht einleuchten. Wir miffen, daß Goethe allerdings im December 1777 biefes Bageftud ausgeführt hat; aber er konnte im Sommer 1776 noch nicht bavon erzählen, folgeweise liegt bier ein Arrthum Trebra's vor. Goethe tann ihm von jener Binterbrodenfahrt erft Berbft 1783 bei bem zweiten Besuch bes Harzes erzählt haben, was auch ber Führer, welcher ihn 1777 über ben gefrorenen tiefen Schnee auf ben Broden gebracht, bestätigte. Um Fuße ber Rebberger Rlippe finden bie beiben Freunde Trummer eines Gesteins, welches in engster Berbinbung Granit mit feuerverwandeltem Thonichiefer zeigt. Dabin muffen wir, fpricht Goethe. "Behutfam, vorsichtig! Wir können die Beine babei brechen!" mahnt Trebra, denn die moosbededten schlüpfrigen Felsstüde liegen gefahrvoll burcheinander. "Rur fort, nur fort!" ift Goethe's Antwort; "wir muffen noch zu großen Ehren tommen, ehe wir die Balfe brechen!" Und fo hinauf gur Felswand; aber fie ift zu hoch, als bag man die beibe Besteinsformen verbindende Stelle auch nur mit den Banden erreichen fonnte. Trebra ftellt fich an den Fels, Goethe schwingt fich auf seinen Ruden, die seltsame Vereinigung plutonischen und neptunischen Gesteins zu beschauen, zu betaften. Dreißig Jahre banach, Eingang 1813, schreibt Trebra Diefe Erinnerungen für "Dichtung und Wahrheit" nieber, aber noch immer gebentt er ber "Beichen reinften Gbelfinns, entschiedener Rlugheit zwischen allen, oft auch araen Luftig" feitert".

Rasch vorübergehen dürfen wir an einer Anzahl und Briefen der Gebrüder Grimm an Goethe; es handelt barin um serbische, schwebische, banische, islandische Bolieber, um bas hilbebrandslieh lieber, um das Hilbebrandslied, die Hausmärchen, beutschen Sagen und andere im zweiten Jahrzehnt öffentlichte Werke der Gebrüder Grimm, um die Erricht einer beutschen Gesellschaft für Geschichte und Sprache anderes; Goethe ist hierbei nur burch ein Schreiben Karl August vertreten. Zwei Briefe Abam Müller's ein Schreiben Heinrich an Kleist's, 1807 und 1808, werb an Alegerahenen ür den von jenen beiden h ausgegebenen "Phoous"; neue Briefe A. Schopenhauer 1815—18, beschäftigen sich mit Goethe's Farbenleh Alles Bisherige aus bem Goethe-Archiv, begleitet mit et gehenden Bemertungen von F. Barnde, E. Schmid B. Suphan, L. Geiger.

Gs werden weiterhin mitgetheilt einige Schreiber Goethe's aus verschiedenen Sammlungen, sowie zwei Brief Corneliens an Karoline Herder und eine unbekannte Friederike. Bedeutsamer ist ein Aufsat von C. A. H. Burk hardt: "Zu Goethe's Briefen vom 1. April bis 18. October 1775." Der Versasser fand im Goethe-Archiv ein Ausgabenverzeichniß von der Hand Philipp Seidel's, des Dieners unsers Dichters, über die in jenen 6½ Monaten abgegangenen Briefe und Packete, wobei in Betracht gezogert werden muß, daß Goethe von Mitte Mai bis gegen Ende

Juli seine bekannte erste Schweizerreise machte. Aus dieser Beit sind uns gegenwärtig nur 50 Briefe Goethe's bestannt, während Seidel's Berzeichniß 194 Briefe und Badete aufzählt;

Wir kennen bemnach für die kurze Zeit 144 Briefnummern nicht, wenn wir annehmen, bag ben 29 Padetfendungen ebenfo viel Briefe beilagen. Ebenfo ichwer fällt ins Gewicht, bag unfer Berzeichniß 82 Abreffen aufweift, mabrend wir nach Strehlfe und ber weimarer Ausgabe nur 14 Beziehungen Goethe's fennen. Bruft man bie Bollftanbigfeit ber einzelnen Correspondenzen, fo wird man finden, bag g. B. von Briefen Goethe's an Lavater nur 7 befannt find, mahrend thatfachlich 17 in ber bezeichneten Beit gefchrieben wurden. Bon Briefen Goethe's an Merd finb 10, an Beich 7 geschrieben, mabrend nur 2, bezüglich 4 befannt find. Derartige Aufstellungen ließe sich eine große Anzahl bewerkstelligen. — 3ch halte es für überfluffig, naber auf andere Beziehungen Goethe's einzugeben; fie ergeben fich jebem, ber folche fucht, leicht von felbft. Ich munichte nur ben Beweis zu führen, wie mangelhaft unfere Renntnig von Goethe's Briefen noch ift und was bezüglich ber Bollftanbigfeit unserer neuen Briefausgabe zu leiften ift. 3ch glaube gwar, bag bie Fingerzeige für bie Rachforschungen nach unbefannten Goethe - Briefen gwar nicht immer bon Erfolgen begleitet fein werben, aber für die Rritit wird mein Berzeichniß, bas fich über bie ganze Lebensthätigkeit Goethe's erftredt, bon großer Bebeutung fein, benn es wird fich mancher Brief burch baffelbe jest naber bestimmen laffen, ber jest noch mit mangelhaftem Datum in Druden ober im Manuscript vorliegt.

Es ift saft schwindelerregend, diese  $4^{1}/_{2}$  Seiten engen Drucks zu übersehen und daraus der unglaublich vielseitigen Berbindungen Goethe's inne zu werden, darunter 68 Namen von Personen, deren briefliche Berbindung mit Goethe bisher unbekannt. Fast für jeden Tag sind 2-4 Briefe verzeichnet, für den 27. April 4 Packete und 7 Briefe, für den 8. August gar 12 Briefe. Es ist ein betrübender Gedanke, daß der allergrößte Theil dieser Briefe versoren ist, wol für alle Zeit versoren bleiben wird.

Anziehend ift ber nächfte nur brei Blätter umfaffende Auffan: .. Goethe und David Hartmann". Diefer lettere gehörte zu jenen frühreifen felbstbewußten jungen Boeten. bie, ohne Rennenswerthes zu leiften, fich an Berühmt= heiten berandrangen und fich als Genies aufspielen. Wit zwanzig Jahren Bögling bes tübinger Stifts, ftanb Davib Hartmann in lebhaftem Briefwechsel mit ben Rürichern Bobmer und Lavater, mit bem Gießener Schmidt, mit Denis in Wien u. a. Obgleich selber noch blutjung und feiner Meinung nach felbft ein Genie, schilt er im Briefwechsel mit Bodmer auf die "Frankfurter gelehrten Anzeigen", auf Berber's Büchlein von deutscher Art und Runft, auf ben "Got von Berlichingen", schilt im Briefwechsel mit Lavater auf beffen Berbindung mit Goethe und ftellt sich fo an, als ob er Berber und Goethe vernichtet habe ober bemnächft vernichten werbe. Frühling 1774 reift ber junge Beißsporn, als Professor ber Philosophie nach Mitau berufen, über Frankfurt und besucht hier Goethe. Bon ba ab hören die absprechenden Urtheile über benselben mit einem mal ganglich auf, ja, im Juli schreibt er an Bodmer: "Bon Goethe in Frankfurt kann ich Ihnen fagen, daß er ein sehr guter Mann ift, mit bem ich in manchen Dingen mehr Interessantes gesprochen habe, als mit allen, die ich auf meiner Reise besucht habe."

Dann erscheint der "Werther". Hartmann liest ihn mit der jugendlichen Elise von der Recke und phantasirt sich völlig in die Werther-Stimmung hinein. "Nun lasse ich mich für Goethe tödten! Ich höre, daß nun Goethe bei dir ist und das freut mich für dich und ihn. Bitte Goethe, daß er mir schreibe — einen langen Brief, und das so oft, als er will. Nicht eine Stunde des Tags ist, in welcher ich mich nicht deiner und seiner erinnere", so schreibt der Bekehrte im Februar 1775 an Lavater. Er schwelgt in Werther'scher Todessehnsucht; am 5. November 1775 raffte den Dreiundzwanzigjährigen ein hisiges Fieber hinweg.

Was er in Prosa und Bersen hinterlassen hat, ist vergessen; seine Barbengesänge, seine Jahresseiern und sein "Sophron". Auf die Frage, was er noch hätte leisten können, gibt es keine Antwort. Immerhin beweist die Wandlung seines Urtheils über Goethe und noch mehr seines Urtheils über Herber, von dem er mit steigender Wärme und Zustimmung redet, daß der Jüngling, so anmaßend sein Auftreten gewesen, noch fähig war, zu sernen. Er selbst nannte sich starr und trozig; um so ernsthafter war seine Verwandlung. In Schwaben ist sein frühzeitiger Tod tief betrauert worden.

Etwas abseits von dem Pfade der eigentlichen Goethe-Wissenschaft liegt ber Auffat von Lionello Senigaglia mit bem Doppeltitel: "Goethe's Beziehungen zu Manzoni und andern Stalienern. Briefwechsel zwischen Manzoni und Kangler Friedrich von Müller." Es ist bekannt, daß Goethe etwa um 1820 sich für bas aufgebende Gestirn Manzoni's lebhaft intereffirte und auch öffentlich als Kunftrichter über Manzoni's Arbeiten sich anerkennend äußerte. Manzoni bankte Gingang 1821 in einem Briefe. welchen ber achte Band bes "Goethe-Jahrbuchs" mitgetheilt hat. Wie es scheint, hat Goethe Manzoni's Brief unbeantwortet gelaffen, aber er verfolgte auch weiterhin die Fortschritte bes Dichters, sprach vielfach über ihn in ben Unterhaltungen mit ben Freunden, las und pries Manzoni's "Berlobte", veranlagte fogar in ber Naivetät jener Reit 1827 bei Frommann einen beutschen Rachdruck von Manzoni's Dichtungen, "Opere poetiche di Alessandro Manzoni con prefazione di Goethe", und schickte bem Berfaffer bas Buch mit schmeichelhafter Widmung in beutscher Sprache. Im Jahre 1829 reifte Rangler von Müller nach Italien, besuchte Manzoni und wußte über beffen Dankbarkeit für den beutschen Dichterfürsten Erfreuliches zu berichten; Cattaneo, ein Freund Manzoni's, welcher bisher mehrfach ben zwischen ben Sauptversonen stodenben Berkehr vermittelt hatte, spricht 1830 seine und Manzoni's Theilnahme bei dem Tode von Goethe's Sohn August aus. Frühling 1832 starb Goethe und im Sommer schreibt Kangler von Müller an Mangoni, des großen Tobten mit aller Berehrung gedenkend und warmen Untheil an Manzoni's Leben und Dichten aussprechend, wie um bas aut zu machen, mas Goethe verabfaumt. Manzoni, ber Feind bes Briefichreibens, antwortet im Spätjahr 1832 in freundlicher Beise. All bas ist im Grunde kein schwerwiegender Beitrag zu unserm Verständnisse Goethe's, aber es ist doch ein schähenswerther Beitrag zu unserer Kenntniß bes Allumfassenden, welcher von Beimar aus zu dem Engländer Carlyle und dem Italiener Manzoni die Fäden einer bereinstigen Weltliteratur zieht.

"Aus dem Briefwechsel von Frit von Stein und Ludwig Reerleder, mitgetheilt von Alfred Stern", fo ift ber nächste Auffat überschrieben, wieber ein Beitrag aus ben Nebenräumen der eigentlichen Goethe-Forschung. Ludwig Beerleber, 1772-1840, fväter Bantier und Staatsmann gu Bern, lernte Frit von Stein, den Ziehsohn Goethe's, wol 1793 bei einer Reise in Weimar fennen; bann trafen sich die beiden wieder auf der Handelsakademie zu Hamburg, banach in England. Mit ber Trennung begann ein brieflicher Berkehr, welcher von 1794 bis 1815 mährte. Fris von Stein kehrte Frühling 1795 nach Weimar zurück und die Vermuthung liegt nahe, daß der Briefwechsel mit dem vertrauten Freunde viele Mittheilungen über die Größen bes weimarischen Musenhofs brächte. Dem ist nicht also. Es war bie Beit ber Entfremdung zwischen Goethe und Frau Charlotte von Stein, und Fritz, welcher beiden nahe stand, spricht sich nicht über Goethe aus. Wohl aber ist ein Wort über Herber, August 1795, sehr bezeichnend:

Bor einiger Zeit hat Herber eine Sammlung Gebichte herausgegeben unter bem Namen "Terpsichore", worin viel vorzügliche sind. Ich gehe lieber mit seinen Gedichten als mit seiner Person um, denn das letzte ist sehr schwer. Seit ich zurückgekommen bin, stehe ich schon zweimal gut und dreimal schlecht mit ihm und weiß, was das schlimmste ist, weder wie ich zu dem einen, noch wie ich zu dem andern gekommen bin. Es ist miserabel, mit benen Menschen umgehen, die bis zur Krankheit reizbar und empfänglich sind, und man kann sich auf ihre Liebe ebenso wenig zugute thun, als über ihre Kälte betrüben, denn ein halb verstandenes Wort kann sie ganz umschaffen.

Stein geht mit Urlaub nach Breslau, bann nach bem bamals preußischen Warschau, um in ben größern preußischen Berhältnissen sich für die zukünftige Stellung in weimarischen Diensten vorzubereiten. Aber nachdem dies gesichen, hatte Frit von Stein gar keine Lust, in die engen Berhältnisse seines Baterlandes zurüczukehren, und Goethe, bem es vormals ähnlich ergangen, bestärkte seinen Bögling in dieser Ansicht; Karl August dagegen, welcher Frit von Stein als Erzieher und Reisebegleiter des Erdprinzen Karl Friedrich sessen wünschen wünschte, nahm dieses Bemühen Stein's, sich einen weitern Wirkungskreis zu gewinnen, übel und gab Stein den Abschied. Ueber diese Vorgänge geben die Briese an Zeerleder eingehenden Aufschluß.

Die nächsten Jahre, biejenigen der Besetzung der Schweiz durch die Streitmacht der französischen Republik, der gründlichen Berstörung alles Bestehenden, während Beerleder daran dachte, auszuwandern und in Deutschland eine neue Heimat zu suchen, geben keinen Anlaß zu einer genauern Betrachtung des Brieswechsels. Aber es folgten schlimmere Beiten, wenigstens für Fritz von Stein. Es solgt Jena und die Besetzung Schlesiens durch die Frans

zosen. Der Brieswechsel bauert fort, aber er berührt nur staatsmännische Fragen. Und so auch weiterhin. Die Freunde sahen sich nicht wieder, obwol Zeerleder als Gesandter der Schweiz beim Wiener Congreß nach Schlesien nicht weit zu reisen hatte. Mit dem Jahre 1815 erlöscht der Brieswechsel. Der schweizerische Freund starb 1840, Fritz von Stein vier Jahre später.

Was er in gemeinnüßiger Thätigkeit bis zu seinem Ende in Schlesien geleistet hat, ist in dem Werkchen, das Goethe's an ihn gerichtete Briefe enthält, vollauf gewürdigt. Es sei dem daselhst Bemerkten noch hinzugefügt, daß F. von Stein im Jahre 1817, als die Bereisung der Provinzen durch die drei Minister Altenstein, Beyme und Klewiß stattsand, sich entschieden für eine "allgemeine selbständige Repräsentation", "Berantwortlickeit der Minister", "Anzeige von Misbräuchen", "Borlegung des Bedarfs bei neuen Abgaben" und gegen "blos berathende Concurrenz" aussprach. In seinem ganzen Wirten-offenbarte sich ein Geist dessen nicht unwürdig, der einst der Führer und Berather seiner Jugend gewesen war.

Ueber die zweite Sauptabtheilung bes Buchs, die Abhandlungen, ist nicht leicht zu berichten, weil die Stoffe berfelben ber großen Bahl unferer Lefer zu fern liegen. auch die Darftellung zu fehr ins einzelne gebend erscheint, um eine bequeme Entwidelung ju gestatten. Bir muffen uns baber mit turgen Bemerfungen begnügen. Ratob Minor fpricht über die Unfange bes "Bilbelm Deifter". Daß Goethe bas Werk im Sahre 1777 begann, biefes Nachweises bedarf es nicht; ber Berfasser will die Frage beantworten: Seit mann ift biefer ober jener Lebenstreis Goethe in ber Beleuchtung ober unter bem Gefichtspunkte erschienen, aus welchem er ibn im .. Wilhelm Reister" betrachtet? Als solche Lebensfreise hebt ber Verfasser bervor ben Raufmannsstand, ben Stand bes Schauspielers, bie vornehme Belt. Er icheint jum Ergebniffe ju gelangen, baß die Grundanschauungen, welche Goethe im .. Wilhelm Meister" offenbart, hervorgegangen find zumeist aus seinem Berhältniffe gu Frau bon Stein und zu ber bornehmen Welt in ben achtziger Jahren, sodann gang besonders aus ben reifern Lebenserfahrungen ber italienischen Reife. Noch fürzer können wir uns abfinden mit bem Auffate von Georg Ellinger über ben Ginfluß von Scarron's "Roman Comique" auf Goethe's "Bilhelm Meister". Der Berfasser weist nach, daß Goethe allem Anschein nach ben "Roman Comique" gefannt und eine Reihe von Motiven beffelben feiner Arbeit eingefügt bat.

"Goethe's Faust und Hegel" ist die dritte Abhandlung überschrieben. Der Berfasser weist nach, daß Hegel in seiner 1807 erschienenen "Phänomenologie des Geistes" den philosophischen Grundgedanken des Faustfragments darlegt, ohne doch das Gedicht selbst zu nennen. Das Auffallende hierbei ist, daß dem Philosophen, wie es scheint, ein anderer Ausgang des ersten Theils vorschwebt, eine Gestalt des Gedichts, nach welcher Goethe "die Absicht gehabt habe, die Faust-Gretchen-Tragödie mit dem Selbstmord oder kurz und gut im allgemeinen dem Untergange Faust's zu schließen". Dem Berichterstatter erscheint die Herleitung

eines alcher leitzer bestachtiger Schnlies von bereihertengens nus einer angest sante nus abgemen genntener sigt. Inziden Gennachtung son Schnissenspheins der Appel einer Gennachtung son Schnissenspheins der Appel einer Generall unterstämt und inder nach kanntener Schnift von Staten einer dicher Schnift von Staten eingen den der beitändigt inke neche und nob entderstämm finen beigerung nus den Kulterenns icherenk und und entderstämm finen beigerung nus den Kulterenns icherenk und und vormstehen kannte kannte Kontak der Gehalte Abeitelber, nern nur nieden Schnift von Gehalte kannten und Schnift der Gehalter ann Schnift, dem Zurfreibung noble nicht noch der Kontak ein der kannten bei Schnift der Kontak ein und ichtiger Heitzung gemoßermangen zur Kanntepflichen abeitänder Aufer beiten fein.

E Walland horder einer einige ause [Infrimanen zu Gesche aus horder eine bem Buche im Abricht der gegebere gelche uns ber Angeller dem Andere im Abricht der gegebere gelche und ihner derechgebenmen im Gesche wir Wald der der Archer im Berner wir Wald der der Archer werder Welche er eine Archer wer ein ge Februsgenderungen im Gesche Welenmerken und ein gegebere gesche ungen im Gesche Welenmerken erfelten fert. Teilelbe Erkenmangeliene hat is Wellenmerkenten fert. Teilelbe Erkenmangeliene hat is Wellen are gemaler ihr eine Wild oder is har der geschalten.

Non hen Me gester heben mer St. I kerrar, erren Muliug von Coch Schweit von en Karlie zur "Krant von Muriethe von Grech Schweit von Karlie zur "Krant von Muriethe von Generale Charle, Rr. 5 den heimen, enwebern du Mutechelaum Farlie durch Grechen toelbeite Fraudelbeiter zeige wir Nehner a bekannten Anfachgengen uber Worthe Charafter und religiefe Anfahren, Mr. 11 von Munthandt über Worthe a unbekannte Stadtsmilhungen in Reiman.

Aer lulgende Ablignitt "Chronil" beingt brei vorzügliche Auflage über Manner, welche um bas Berfiändniß tin Moethe's Lichtung ein hervorragendes Berdienst haben und in jungfier Beit aus dem Beben geschieden sind. Es ist das ber Auflag über Bilhelm Scherer von Erich Schmidt, der über Briedrich Bischer von E. Zeller, endlich ber über Rarl Goede von M. Denne und E. Zeep. Top none Consideration if it were top on Medical estimate. In her time unifortender Heringswerte format we non normaliser is groupe it from the transporter is groupe in Trade ordered in Topic in Trade ordered in Topic in Topic ordered in Topic in Topic in Topic ordered in Topic in Top

I'm neumer Bonde des "Hoerds Tancountes venganer fe ten beine Infiresperate ber hoene Beiellichen bem undge vicelie gegenwärtig 2000 Minglieder ikan um vener of Leviniant 1747 Dinnieder former. if his one join, he was a strenumer wat we a inciroldenten in, die der Jamesberrag und demfiner Ser mainever main neurle unvedement it, done de Guellehelellitait fann mens als den Rans beiten: edenfals it berenk feinefielt. Des die engen Goeine Beneende rus runt 3000 Wingusberr benein unt des ff eine ichnen geie. Freier fie debei der Mei, eigeneber wir Birgliedern remerender hinden, wirnet vermenen, der kern ber hoeche Gemende biden hüben kenne und keiner, Edrefrieller, Bellurcheiner und Bucintinuer. etremis heicher verkiederier Berrie. Dr Ameir. bergebl in der einzelner deurschen Sichten emforcht keines wege ber Griffe ober ber Berolferungenffen. Ben nichtbeurichen Ländern fint England, Anflient, Jonden, Sterbenoven mit 201-205 Weitliedern vermeien, wer welchen ficherlich bie meiften Denriche find: bie Dibenerreingen find befonders trefflich vertreten. Bie aus bem Bericht erhellt, baben bie Goeibe-Bibliorbet, bas Greibe-Archiv. ber Briefmediel aniebnliche Bereicherungen erfahren, barunter theilmeife bodit merthvolle Reibenfolgen von Briefen; auherbem ift das für die Renntnig von Goethe's ipatern Lebensjahren werthvolle Sansardiv bes Ranglers von Müller erworben worden. Go ieben wir benn, bag in Weimar für die fünftige Goethe-Forichung ein trefflicher Mittelpuntt geschaffen ift, und es ift nur ju wunichen, bag bie Echate bes Goethe-Museums, bes Goethe-Archivs und ber Goethe-Bibliothet mehr und mehr beranwachien.

Wilhelm Buchner.

### Romane.

i Miberline, Alon Chriftian Arogh. Mus bem Rorwegifchen fiberfest von E. Wetter, Budapeft, Grimm. 1888, 8, 2 M.

"Albertine" ist ein wüster, aus der Pfütze des normeglichen Lebens geschüpfter Roman ganz im Stile Bola's. Er behandelt die Geschichte eines Mädchens, deren Schwester von Stufe zu Stufe gesunken ist. Durch die hierdurch sich unabweistlich ergebende nahe Verührung mit dem Laster wird die Einfatt und Unschutd ihrer Seele vergistet. Die heitere, sorglose Unbesangenheit weicht von ihr und macht trüben, düstern Erwägungen Platz, welche ihr den Atthem zu benehmen droben, wie der schwere Kjordnebel bei der Landzunge in Christiania. Das Verhängnis ihres Lebens

ift -- Schwester Oline. Wohl will sie von dieser nach der grenzenlosen Schmach, die sie über sich und ihre Familie gebracht, nichts mehr wissen und meidet jeden Verkehr mit ihr; gleichwol sind ihre Gedanken stets dei ihr, sie ist unansgeseht bemüht, das Seelenleben der Sünderin auf der Wandelbahn der Sünde zu erforschen. Es erscheint ihr so hilbsich, daran zu benken, was es wol mit den schlechten Wegen sei, denn sie versteht füglich nichts davon. Obwol sie sich mit aller Gewalt gegen die Sünde sträubt und stemmt, wird ihr Sinn also, da sie unablässig der Kährte derselben nachspürt, von Tag zu Tag mit ihr immer mehr vertraut und für die Leichtlebigkeit geradezu zude-

reitet. Sie läßt sich benn auch, unbekümmert um bie arme, verweinte, vergrämte Mutter und ben todkranken Bruber, von ihrer gefallenen Freundin in zweiselhafte Bergnügungslocale geleiten, welchen Schritt sie durch die Gewissenlosigkeit eines wollüstigen Wächters der öffent-lichen Sitte schwer büßen muß. Derselbe benutt die schreckliche Angst des schönen Mädchens vor der Polizei, um sie zum Opfer seiner Begierde zu machen, und stößt sie hernach unter Misbrauch der ihm verliehenen Amtsgewalt durch einen polizeilichen Act gewaltsam in jenen Sumps, der ihrem Geiste so viel zu schaffen gemacht hat. Bei der Lektüre dieses Romans, dessen Original, nebendei demerkt, in Christiania öffentlich verbrannt wurde, wurde ich unwillkürlich an den Erzähler in Hamerling's "Hosmunculus" gemachnt, der da

Spaht nach realistischen Zügen Und nach etelhaften Dingen, Läßt von einem Arzt soeben Im Detail die Symptomatik, Pathologik, Therapeutik Sich der Läusesucht erklären, Weil gebaut auf dieses Thema Der Roman ist, den er eben Sinnvoll plant.

2. Zwei Seelen. Roman von Rubolf Lindau. Stuttgart, Deutsche Berlags-Unftalt. 1888. 8. 4 Dt. 50 Bf.

Die Grundidee biefes Romans hat mit der von Daubet's "Sappho" eine gewisse Aehnlichkeit. Die zwei Seelen wohnen in der Bruft des Freiherrn Gunther von Bildhagen. Günther mar, bevor er unter ber Leitung seines Baters die Bermaltung der Güter übernehmen follte, ju einer Beit, in welcher ber frangofische Deutschenhaß noch nicht erfunden mar, im Jahre 1866 für einige Monate nach Baris gekommen und hatte sich hierselbst in die rei= zende, vielumworbene Marquise Brô de Berbière verliebt, welche auch ihrerseits an ihm Gefallen fand. In bem Herzen der Marquise birgt sich jedoch nicht etwa der edle Götterfunke ber reinen, lautern Liebe; fie ift eine falte, gleichgültige Natur, echten Liebens und echten Leibes nicht fähig. Ihre Neigung für Günther füllt fie nicht ganz aus. Sie ift ihr mehr Spiel, Tänbelei als Herzenssache. Seine Gesellchaft gewährt ihr angenehme Berftreuung, feine innige, findliche, gartliche hingebung bereitet ihr Freude. Rurz gefagt, er gefällt ihr. Das Ewig=Beib= liche ist ihre Sache nicht. Dies bekundet sich auch darin, daß das Berhältniß der Liebenden gewissermaßen auf den Ropf geftellt ift, diefelben bie Rollen vertauscht haben. Es ist durchaus nicht etwa Bünther, welcher seinen Gefühlen sinnlichen Ausbruck gibt; er ist mit benselben un= beweglich, wie festgewurzelt. Sie ist es vielmehr, welche fich ihm nahert und ihn querft ftürmisch und leibenschaftlich in die Arme schließt. Er ift mit seiner inbrunftigen Liebe ber leibende Theil, fie in ihrem fieberhaften Taumel ber handelnde. Daher bäumt sie sich in wildem Unmuthe auf, als er gegen ihre Einwilligung, ihres Bittens und Flehens nicht achtend, sich aus Anlaß des Ausbruchs des österreichisch-preußischen Kriegs dem Einberufungsbefehle seines königlichen Landesherrn Folge zu leisten sich anschieft. Sein Pslichtgefühl dünkt ihr ein Frevel an ihrer Schönheit, welchen sie rücksichtslos in ihrem beleidigten Stolze dadurch rächt, daß sie ihn ohne Abschied von sich gehen läßt.

Inmitten bes Kampfes für die bochften Buter bes Baterlandes hat das Individuum als folches keine Berechtigung, es verschwindet hinter bem großen Ganzen, es geht in ihm als ein winziges Theilchen, als ein Atom auf. Auch Gunther ift Patriot genug, um mahrend bes Rriegs fein felbst zu vergeffen. Er tampft febr tapfer und wird ichwer verwundet auf bem Schlachtfeld aufgelefen. Als er mit großer Dube wiederhergestellt ift, sucht und findet er Bergeffenheit Frenens in der Ausführung bes männlichen Entschlusses, mit seinem Gram nicht zu spielen, sondern ihn muthig fliehen zu wollen. Nachdem er also burch mehrere Jahre mit Ernft und Gifer ber Bewirthschaftung der väterlichen Güter obgelegen, tritt er eine Weltreise an, die ibn unter anderm nach San-Francisco führt. Dort Ternt er ein Madchen, wie es fein foll, fennen und lieben und wird burch Begenliebe beglückt. Es fällt ihren Aeltern füglich schwer, in die Berbeirathung ihres kleinen Lieblings jenseit des Oceans zu willigen; fie fügen fich indeß barein, jumal über Bunther bie besten Ausfünfte einlaufen. Rach ben Flitterwochen ber Berlobung verläßt er die Neue Welt, um über Paris zu seinem Bater zu reisen, sich beffen Buftimmung zu feiner Bermählung mit Florence Gilmore zu erwirken und nach Beforgung einiger Borbereitungen in Bilbhagen unverzüglich gur Hochzeit nach Neuport gurudzukehren. In Baris trifft er ungludseligerweise mit Frene zusammen, welche an bem wettergebraunten, zu herrlicher Rraft entwidelten Manne neuerdings fo viel Gefallen findet, daß fie die Fulle ihrer Reize ins Treffen schickt, um ihn abermals zu umgarnen. Es fällt ihr bies nicht allzu schwer. Günther erlieat vollftanbig ben Berführungsfünften ber Sirene, er vergißt über ihr, was er fich und feiner Ehre schuldig ift und wird zum elenben Berrather an feiner guten, vertrauens= seligen Braut. Dem Berrathe folgt die Strafe raich auf bem Juße. Er liebt Irenen mit Schmerzen, er tann inmitten ber gartlichen Liebkofungen, mit benen fie ihn über= häuft, seines Daseins nicht froh werben, das in ihren Armen genoffene Glück, welches zudem ab und zu burch ihren Unbestand und Wankelmuth getrübt wird, lagert brückend und schwer wie ein Alp auf ihm, und er em= pfindet es schließlich als eine Befreiung aus schmählichen Fesseln, daß der Ausbruch des Deutsch=französischen Kricgs ihn für immer ihrem Zauberbann entwindet. Nach Beert= bigung des Feldzugs, an dem er als kaltblütiger, tapferer Solbat theilgenommen hatte und aus dem er mit heiler Saut heimfehrt, zieht er fich nach Wildhagen zurud, 11111 zur Sühne für den begangenen Wortbruch einsam durch ein freudenarmes Dasein, wie durch eine unfruchtbare Heibe zu wandeln: "Wie man sein Bett macht, so liegt man! Günther mußte Rube suchen auf einem Lager bon Reffeln und Dornen."

Wir hatten uns füglich nicht im geringsten verwundert, wenn Lindau jum Selben seines Romans ein Glieb bes läppisch epnischen Abels bes zweiten Ruiserreichs, welcher nicht zu ber Erkenntniß bee ber Arbeit innewohnenden Segens vorgebrungen war, eine ernste Thatigkeit mit seiner vornehmen Stellung nicht vereindar bielt und seine Beit leichten Sinnes mit Wein, Weib und Spiel ausfüllte, auserlesen batte. Bon einem Manne indes, welcher unter ber Leitung bes ibm als ein belles, sonniges Borbild voranleuchtenden Batere gum Golen und Schonen erzogen wird, bei dem Körper und Geist in Sarmonic gefestigt und geftählt worden, welcher durch eingebende, gründliche Schulung in den Runften des Friedens und des Rriegs fich an einem nublichen Witgliede feines zur Erfüllung großer Geschicke bernfenen Gemeinweiens gebildet hatte, von einem Manne, wie Gantber fich une darftellt, batten wir une wahrhaftig der "zwei Seelen" nie und nimmer verfeben!

#### 3. Leonie. Roman von Erwin Balber. Bien, Konegen. 1888. 8. 4 M.

Es kommt in Romanen nicht selten vor, daß eine ihres Gatten überdrüffig gewordene Frau ihr Glud und nicht minder das ibres Geliebten selbstfüchtig mit Füßen tritt, nur um gu ihrem Biele gu gelangen. Mit jo viel Aufwand von Geist und Geichick wie Leonie bat jedoch noch feine eitle und nach einer tonangebenden Stellung durftenbe Romanbelbin den llebergang von der Hausfrau zur Beltdame vollzogen; bat doch jene das einfache Leben an ber Seite des beicheibenen Dr. Ger für bie Sulbigungen von großen Runftlern, Gelehrten, Polititern, mit einem Borte von Berühmtheiten jeder Art dabingegeben, ohne ihren Ruf irgendwie zu befleden, ben Anstand irgendwie zu verleben. 3m Gegentheile, wenn ber einst mit reichen Gludegütern gesegneten Leonie bie Berlobung mit dem armen Poctor, der in ihrem Baterbause die Stelle eines Lehrers versah, den Ruhmestranz einer romantischen Focalistin eingetragen batte, jo erntete fie für bie Preisgebung bes Gatten einen noch viel glänzenbern Triumph. Alle Welt erging sich in Dithpramben ihrer idealen Hochberzigkeit und ihres großartigen Pflichtgefühls.

Leonic lernte auf einer Gesellschaft im Sause des Banfiers Holberg in Wien, wo der Roman spielt, den troß
feiner 35 Jahre verichüchterten und verschämten Karl von
Walter kennen. Eine trübe, freudlose Jugend lag hinter
diesem. Selbst das goldene Paradies der Kindheit war
ihm verichlossen geweien. Er hatte die Wutter nicht gekannt, der Bater, der von Geschäften in Anspruch genommen war, widmete ihm wenig Ausmerksamkeit, und is
war er auf seinen Erzieder angeweien, welcher ein Fanatiker des Pessimismus, die gleichen Ideen in den emvänglichen Geist seines Zöglings senkte und nicht müde wurde,
ihm Haß gegen den Lebensgenuß und die Civilisation

vorzupredigen. Bis zu dem dreiundzwanzigsten Lebensjahre seines Röglings blieb er an bessen Seite und wachte ängstlich barüber, daß er von allem gesellschaftlichen Bertehr fern gehalten und abgeschnitten werbe. Rach ber Trennung von dem Reister wurde Balter freilich inne, daß ihm die innere Harmonie seines Wesens sehle, und suchte sie durch den Bruch mit seiner bisberigen Ginsam= keit und Berlassenheit zu erringen. Allein er hatte in der langen Gewohnheit derfelben alle Elasticität und Beweglichkeit eingebüßt. So wurde er fünfunddreißig Sahre alt, ohne von einem Strahl der Liebe getroffen worden zu sein. Leonie war die erste Frau, welche ihn burch ihr freundliches, herzliches Entgegenkommen aus bem Banne iciner Schwerfälligkeit erlöste und seine Seele in gewaltigen Aufruhr versetzte. Diese Leibenschaft Balter's regte Leonic, welche in ihm nach Maßgabe seines ungeheuern Reichthums und seiner harmtojen, kindlichen, träumerischen Natur das berufenste Werkzeng zur Befriedigung ihres Chrgeizes erblicke, zum Aufban eines Dramas an, bas indeß in Anbetracht der für eine bereinstige Beltbame nothwendigen Rudficht auf die Deffentlichkeit nicht im Beiste ber frangofischen Chebruchsbramen gehalten sein durite. An die Stelle des landläufigen Chebruchs follte vielmehr eine zum Schein mit getreuer Pflichterfüllung hand in hand gebende ehrbare Cheicheibung treten. Sie gebachte, nachdem fie fich ein für allemal Balter's versichert haben würde, vor Eber mit ben Borten hinzutreten: "Ich fühle keine Liebe mehr für bich, ich liebe Balter. Diese Liebe ist über mich gekommen wie ein Raturereig= nig und hat mich unterjocht, jo redlich ich bagegen ankämpfte. 3ch weiß, daß ich mit biefem Geständnisse bir und mir Schmerz bereite, aber immerhin erscheint mir dafielbe und die Tremnung unierer Ebe würdiger, als fürder mit dem Bilbe eines andern im Herzen an beiner Seite zu leben", und fo am Enbe gar noch bem gerührten Gemahl feinen Segen zu ihrem nenen Bunde zu entloden. Gegen bie Berwirklichung biefes Blans thurmten fich große Schwierigkeiten auf. Balter hatte fich, nachbem bas große Kind burch Leonic's Gunft aus seinem langjährigen Schlafe zum Selbstbewußtsein gefüßt worben war, fröhlich und unbefangen helene Eber, ber Schwester bes Doctors, genähert und an das engelreine Mabchen fein Berg verloren. Da helene seine Reigung erwiderte, warb won bem ber Familie Eber unentwegt zugethanen holberg, ber bie Rante Leonie's burchichaute und fie hierdurch Schach und Matt zu machen glaubte, an bem zehnten Sahrestage feiner Berlobung mit feiner Frau bie Berlobung ber Liebenden fühn improvisirt. Nichtsbestoweniger führte bie ichone Circe bant ihren Berführungstünften bas Bert gludlich zu Ende. In ihrer ungeheuern Raffinirtheit machte fie fich jogar die Berlobung Balter's mit Beleuen ju Rute, indem fie ju ihrer größern Berherrlichung bas Gerücht in Umlauf feste, die Berlobung fei von ihr leider vergebens - inscenirt worden, um ihrer grenzenloien Liebe zu Balter enbgültig ben Raben abzuichneiben

Es ift ein durch und durch origineller Roman, welcher vor uns liegt. Er überfließt förmlich von Ursprünglicheit. Erwin Balber, hinter welchem sich der Bankbirector Dessauer in Wien birgt, darf schon, nach seinem Erstlingswerke zu schließen, ohne llebertreibung ein urwüchsiger Dichter von Gottes Gnaden genannt werden, der sich zubem einer reichen psychologischen Einsicht erfreut; denn er thut tiese Blicke in die Brust seiner Helben, in das krampsahafte Gewühl der Empfindungen und Gedanken, welche einer bösen oder guten That vorangehen. Wir müssen es daher um so lebhafter bedauern, daß er sein Können an einen dämonischen Roman, wenn ich so sagen darf, gewendet bat.

4. Bilhelm Meister. Gine berliner Geschichte von Heinrich Landsberger. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 3 M.

Ein ftolger berühmter Name legt seinem Träger bie Berpflichtung auf, fich beffelben würdig zu erweisen, ibn gu verbienen. Gin Wert, welches in feinem Mushange= schilbe ben Namen eines classischen Werts führt, forbert unwillfürlich zur Stellung großer Ansprüche und zur Unlegung eines gang besonders ftrengen Dagftabes beraus. Es ist und bleibt ein gefährliches Wagniß, ein Rind ber Muse unter dem Titel einer erhabenen Runstichöpfung in bie Belt zu schicken. Gleichwol enthält es auch einen nicht zu unterschätenden Bortheil; wächst boch ber Mensch mit seinen höbern 3meden. Mag es ihm auch lange nicht beschieben fein, an fein Borbild herangureichen, fo fann ihm daffelbe boch Flügel verleihen, burch welche er fich über bie ermübenbe, schale Mobe erhebt, um etwas zu ichaffen, mas bis zu einem gemiffen Grabe ein Abglang ber 3bee bes Schonen ift, bis zu einem gewiffen Grabe bas durftende Berg und Gemuth erquidt. So ift benn Landsberger's .. Wilhelm Meister" von einem leisen, nicht unebenen Anklang an feinen ehrwürdigen Ramensvetter burchzittert, ben er uns in moderner Bewandung auftischt. Nicht übel nennt ber Verfasser in der Borrede die Berbindung des Realismus und Idealismus, welcher seine "Geschichte" burchzieht, ben "Realismus im Frad". In sinniger Beise entwickelt er in jener, wie eine Liebe, die fich im ftillen genährt, eine Treue, die fich im Berborgenen befestigt bat, endlich bemjenigen, bem fie gilt, gur rechten Stunde näher kommt und ihm offenbar wirb. Die lange und streng verschlossene Anospe sprengt ihre Banbe und bes Beliebten Berg tann nicht empfänglicher fein.

Schon in der Tertia hatte Meister sich mit der romantischen Idee seines Namensvetters, lustig und froher Dinge,
ohne Zwed und Ziel, mit leichtem Herzen und leichtem Gepäck in Gottes freier Welt herumzuziehen, Abenteuer
zu erleben und jeden Morgen an einem andern Ort der lieben Sonne ins Antlitz zu schauen, aufs engste und innigste befreundet. Er hatte diese Idee durch eine stattliche Reihe von Jahren gehegt und gepslegt, bis sich ihm nach Vollendung seiner Universitätsstudien Gelegenheit zur Ausführung derselben bot. Er sollte indeß nicht weiter

als von Erfurt bis nach Rubla tommen. In biesem Orte besuchte er aus Langeweile ben bort gerade Borstellungen gebenden Circus, in bem er Beuge einer unerquidlichen Scene wurde. Ein vierjähriges Mabden, "Mig Mignon, bas Bunberfind", fiel bei ber Production von bem Seile, worauf ber ungeschlachte Director mit einem Buthgebrull auf fie losfturzte und jum Schlage gegen fie mit feinem herfulischen Arme ausholte. In demselben Augenblide ward er von Meister an ber Brust gevackt und in den Sand gestreckt. Meister, ber sich nicht mit einer Salbheit begnügen mochte, trug alsbann bas hülflose Rind in seine Bohnung und fertigte ben es zurudfordernden Director mit einer Gelbsumme ab. Bon ber Fußwanderung burch gang Deutschland, wie er fie geplant hatte, ftand er nunmehr ab. Er fuhr vielmehr mit bem neuen Schwesterchen nach Berlin, nahm es in sein Saus auf und ließ ihm bie fürsorglichste Pflege und Erziehung angebeiben. Er hatte dies nicht zu bereuen, denn Mignon lohnte, feitbem fie zu benten anfing, seine Selbstlofigfeit mit ber rührend= ften Dankbarkeit - wenn auch nicht in Worten, fo boch in Thaten. Als sie zur siebzehnjährigen Jungfrau beranaemachien war, hielt Meifter's Freund, Dr. Cajus Aurbacher, um ihre Sand an und erhielt ihr Namort. Dieses Jawort hatte seine Geschichte. Meister hatte eine Cousine in Berlin, welche ihm burch ihre eigenartige Schönheit, Rlugheit und ihre um die Schablone unbefummerte freie Geltendmachung ihrer Individualität hohe Achtung einflößte. Er verkehrte viel und gern mit Gifela Etlar, wie benn auch fie hinwiederum Gefallen an bem Umgange mit ihm fand. An bem Morgen bes Tages, an welchem Meister dem Buniche bes Freundes entsprechend für ihn bei Mignon warb, war diefer bas Bilb Gifela's mit ber Widmung an ihren "lieben Better Wilhelm" ins Auge gefallen und fie war beim Anblide berfelben von tiefem Beh erfaßt worden. Die in ihr unbewufit knospende Liebe zu Meister war ihr im Angesichte ber in stolzer, fieghafter Schönheit erftrahlenden Gifela zu vollem Bewußtsein gekommen, sie fühlte sich fortan in bem Baufe, in welchem sie so viele gludliche Jahre an der Seite ihres Bflegevaters verlebt hatte, überflüssig; beffen Berbung für den Freund erschien ihr nur als der sichtbare Ausbruck seines Strebens, von ihr frei zu werben, und in Dieser irrigen Anschauung willigte sie in ben Antrag Aurbacher's, bem fie indeß zu Meister's Befremden nicht bräutlich nahen vermochte. Bald darauf erfolgte die Berlobung Meister's mit Gisela auf die Anregung biefer, welche jenem ausbrudlich erklärt hatte, sich nicht über Die gemachten Beirathsvorschläge entscheiben zu wollen, sie seine Meinung gehört habe. Auch auf biefer lobung ruhte tein Segen, zumal Meister an seiner Wer= lobten während bes Brautstandes Gigensinn und Mecht: haberei tennen gelernt hatte. Hatte ihm ichon vor Berlobung ber Gebante, sich von seiner buftigen fonniger Boesie umwobenen Rosenknospe trennen Bu miffen, nicht aus dem Sinn wollen, so beherrschte ihn Dianon vollends nach feiner Berlobung, je naber ber Tag ihrer Bermablung bergnrudte, vermöge ibres feltigmen, ftillen Befens, ihrer verweinten Mugen und ber über ihr ebles Antlig gebreiteten Behmuth gang und ausschließlich. E3 war ihm barum im Grunde ber Seele febr lieb, baß fein Berlöbniß jah, wie es gefnupft worden, gerriffen murbe. Den Anlag hierzu gab ein durch fein muftes Leben verarmter Ebelmann, ber feinen gerrutteten Finangen gern burch eine Berbindung mit Gifela aufgeholfen batte und fich in beren Gegenwart an feinem glücklichern Rebenbubler badurch rachte, bag er fein lauteres, geschwifter= liches Berhaltniß ju Dignon in ben Roth gog. Meifter ichleuberte ihm barob ben Borwurf ber Berleumbung ins Geficht und wurde bafür jum Zweitampfe geforbert. In Mignon ftieg eine Ahnung bes bevorftebenben Greigniffes auf, benn fie hatte auf Deifter's Schreibtifch einen Brief mit der Aufschrift "Im außersten Falle zu öffnen" borgefunden. Dieje Uhnung offnete ihren fo lange verichloffenen Mund. Die Todesangft um den Beiggeliebten, beffen Leben auf bem Spiele ftand, löfte bas Siegel von ihren Lippen und erpreßte ihr bas befreiende, erlofende Beftandniß, welches auch ben Beliebten im Sturme fortriß. Gelig, wie noch nie, fuhr er nach ber Stätte bes Kampses. Ihm war zu Muthe wie einem Blinden, dem plöglich das Augenlicht geschenkt wird. Er trug aus dem Duell eine ungefährliche Bunde davon, welche unter den vereinten Bemühungen des in seinem Sbelmuthe ohne Groll entsagenden Dr. Aurbacher und der Geliebten rasch versheilte. Balb nach seiner Genesung ward der Bund der Herzen öffentlich besiegelt, worauf das junge Paar auf den sehnsüchtigen Bunsch Mignon's dem Lande,

Bo bie Citronen blubn.

Im bunflen Laub bie Goldorangen glubn,

Ein sanfter Wind vom blauen himmel weht,

Die Myrte ftill und hoch ber Lorber fteht,

zusteuerte.

Bu bem Guten, das wir dem Berfasser nachgesagt haben, ist noch hinzuzusügen, daß er über einen schlagsfertigen Bit und eine kernige Fronie, wie nicht minder über eine bilberreiche, gebankentiese, epigrammatisch zugesspite Sprache versügt. Doch hat seine Geschichte eine gewaltige Lücke in uns zurückgesassen. Der Charakter Gisela's überschreitet die Grenzen der Möglichkeit. Daß ein wohlerzogenes Mädchen bei einem "jungen Mann" um seine Hand anhält, ist bei aller Freiheit ihres Handelns einsach undenkbar und psychologisch unwahr.

### Bur Ethnologie.

Ein sehr beachtenswerthes, wenn auch durchaus nicht leichtes Problem ber vergleichenden Bolferkunde enthält die Entwidelungsgeschichte der Familie, mit der sich zwei Werke beschäftigen, auf die wir hier die Ausmerksamkeit lenken möchten. Das erste entstammt der gewandten fleißigen Feder F. von Hellwald's, am meisten wol durch seine im Darwin'schen Geiste gehaltene "Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwidelung" bekannt:

 Die menschliche Familie nach ihrer Entstehung und natürlichen Entwickelung. Bon Fr. von Hellwald. Erste bis fünfte Lieferung. Leipzig, E. Günther. 1888. Gr. 8. Jebe Lieferung 1 M.

Selbstverständlich betont der Verfasser auch in der vorliegenden Schrift den naturwissenschaftlichen Standpunkt
der Untersuchung und erklärt sich mit Entschiedenheit gegen
die verhängnisvollen Folgerungen der sogenannten Degradationstheorie, welche die Menschheit von der eingebildeten Höhe paradiesischer Reinheit und Sitteneinfalt zu dem Sündenpfuhl der Cultur herabsinken läßt. Mit Recht sucht Hellwald sodann die etwaigen Unalogien der menschlichen Bergesellschaftungen in den thierischen Gemeinschaften, aber er hätte um so mehr auch die gefährliche Klippe individualistischer Erklärung und Vermuthung vermeiden und voll und ganz auf dem Boden der durch die Thatsachen erwiesenen sociologischen Ausblicke verbleiben sollen. Zu solden nicht unbedenklichen Abschweisungen rechne ich die, man könnte fast sagen schon volksthümliche Figur des soges nannten Urmenschen, wie er immersort in den psychologischen Constructionen einer vorhistorischen Zeit erscheint. Wir halten wenigstens, da sich für diese Berechnung eben kein ersahrungsmäßiger Anhalt sinden läßt, die folgende Schilsberung für eine gewagte Bermuthung:

Immerhin ist gestattet, ben Weg der Menscheit ruckwärts bis zu seinem Ausgangspunkt zu ahnen, ben man frühestens in die Tertiärzeit und an die äußerste Grenze des Thierreichs verlegen darf, an jene denkwürdige Stelle, wo aus dem höchstbegabtesten Lebewesen der vermuthlich sprachlose Urmensch ganz allmählich (sio!), ohne jeglichen Sprung sich entwickelt. (S. 45.)

Es ift um so seltsamer, daß Hellwald diese fragwürzbige Gestalt noch beibehalten hat, als er ganz richtig besmerkt, "daß es einen ersten Menschen niemals gegeben hat" (S. 54) und es ihm zweifellos ift, "daß von allem Ansang an der Mensch zu den geselligen Geschöpfen geshört hat" (S. 121).

Man sollte, wie gesagt, endlich diesen ewigen Stein bes Anstoßes beseitigen und die Erklärung der Probleme da beginnen lassen, wo die Wissenschaft uns die ersten Baussteine dazu an die Hand gibt, d. h. bei der socialen Existenz des Menschen. Die Epoche vor diesem Ansatzpunkte gehört nicht in das Gebiet der strengen Wissenschaft, jedenfalls nicht in das der vergleichenden Völkerskunde. Diese Behutsamkeit und strenge Haltung den

Thatsachen gegenüber empfiehlt sich auch für die Erklärung ber ältesten gesellschaftlichen Daseinsformen unsers Beschlechts. Ja man kann vielleicht so weit geben und sagen, daß zur Zeit die Theorie über die Entstehung der mensch= lichen Familie noch nicht fpruchreif ift. Wie wenig untrüglich bas Urtheil sich noch festseben läßt, bas scheint mir bas gelegentliche Schwanken bes Berfassers selbst zu verrathen. Bahrend er in bem einen Busammenhange die schrankenlose Vermischung selbst für die Urzeit als unglaubwürdig zurüdweift (S. 131), spricht er anderwärts von dem ungebundenen Berfehr der urzeitlichen Geschlechts= genoffen (S. 145). Aber suchen wir, in großen Bugen wenigstens, bas Ergebniß ber modernen Forichung acaenüber der bisherigen landläufigen Ansicht zu stizziren. Zu= nächst steht so viel fest, daß die patriarchalische Anschauung als ganz allgemein gultige auf Brrthum beruht, und bag vielmehr viele Bölker ihre Organisation auf bem burch= aus entgegengesetten Brincip ber Mutterfolge, bes Matriarchats begründet haben und daß endlich dieser lettere Aufbau höchst wahrscheinlich der ältere ist und vielleicht auch überhaupt in der ganzen socialen Entfaltung die erfte Stufe gebildet hat. In diesem Sinne schildert Bellwald die ursprüngliche Kamilie unzweifelhaft richtig:

Mutter und Kind, das waren die einfachten Elemente der ältesten Urorganisation. Das Berhältniß von Mutter und Kind allein ist von der Ratur gegeben, das Band zwischen beiden wird durch den Zwang aller Umstände einer einfachen Lebensweise und durch die mehr oder weniger entwickelte Mutterliebe geknüpft, jenen natürlichen Instinct, der durch die Jungenbeschützung die Art sichert, welche allen übrigen Interessen stets vorangeht. (S. 146.)

Ebenso unzweifelhaft hat für jene primitiven Organisfationen die Endogamie bestanden, b. h. das Berbot einer Heirath außerhalb bes Stammes:

In der ursprünglichen Geschlechtsgenossensst icheint auch der nächste Berwandtschaftsgrad kein Paarungshinderniß gewesen zu sein, noch weniger der zweite Grad, also der Berkehr unter Geschwistern. Bo Endogamie herrscht, wie zur Zeit der Muttergruppen, wird das Beib innerhalb derselben Geschlechtsgenossenschaft gewählt; so beweiben sich die Khoikhoin oder Hottentotten nicht außer ihren Kraalen. (S. 174.)

Böllig falsch ist es aber, das Matriarchat in einem politischen Sinne aufzufassen, wie bies ber Begründer biefer gangen Theorie, Bachofen, thut, und in diefer Beziehung ift unfere Erachtene ber Widerfpruch Beichel's begründet, "als ob von den sogenannten Naturmenschen nicht bas Recht des Stärkern, sondern das Recht des Schwächern anerkannt worden wäre". Es handelt fich lediglich um ben Aufbau des socialen Körpers und die Verwandtschafts= bestimmung, aber nicht um ein thatsächliches llebergewicht bes weiblichen Beschlechts. Den anschaulichsten Beleg für biefe, vielfach recht verwichelten Berhaltniffe liefern bie malaiischen Stämme auf Sumatra, die Bewohner ber Babangichen Oberlande, wie fie fehr ausführlich ber hol= ländische Reisende und Ethnograph G. A. Wilken beschrieben bat. Sier fpielt ber Bater burchaus feine Rolle, nur bie physiologische bes Erzeugers, im übrigen bindet ibn fein rechtliches Berhältniß irgendwelcher Art an feine Rinber.

Erst im Laufe einer weitern Entwickelung und unter bem Hinzutritt ber mannichsachsten Grünbe (Scheu vor ber zu großen Blutsnähe, Stärkung bes Stammes und im besondern der Autorität des Mannes, wirthschaftliche Rücksichten u. s. w.) bildet sich die Exogamie aus mit den uns schon vertrautern Formen der gewaltsamen Entführung, die später zum bloßen Symbol wird, des Kaufs und dergleichen. Das Werk, das, wie schon bemerkt, glatt und populär geschrieben ist und die verschiedenen Quellenbelege einem eindringlichern Studium vorbehält, wird ohne Zweisel viele Leser sinden, und auch diesenigen, welche nicht durchweg mit dem Verfasser übereinstimmen, werden es nicht ohne Anreaung aus der Hand legen.

2. Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Entwidelung. Bon C. N. Starde. (Internationale wissenschaftliche Bibliothek, 66. Band.) Leipzig, Brodhaus. 1888. 8. 5 M.

Die Arbeit dieses jungen Gelehrten (Privatdocenten der Philosophie in Kopenhagen) fußt auf ganz entgegengesetzen Boraussetzungen. Nicht als ob nicht auch hier das entscheidende Kriterium ein lediglich inductiv naturwissenschaftliches wäre und nicht irgendwelch dogmatisches, aber wol deshalb, weil der Berfasser vielsach im schärften Widerspruche zu den durchgängig angenommenen, wenn auch im einzelnen noch hypothetischen Ansichten über die Anfänge der socialen Entwicklung steht. Es wird begreiflicherweise unthunlich sein, diesen Streit aussührlich zu erörtern; nur einige Hauptpunkte, namentlich sosern sie methodologisch von Wichtigkeit sind, seien hier herausgegriffen.

So richtig die Auffassung Starde's die vergleichende Methode als eine experimentale Forschung bestimmt, auf ein Gebiet angewandt, das sich der directen experimentalen Controle entzieht, so wenig können wir doch seiner Folgerung zustimmen:

Gleiche Legenden und Mythen, gleiche sociale Institutionen, Gebräuche und Sitten können wir nicht als Zeugniß gemeinsamen Ursprungs deuten, weil solche Gleichartigkeiten Folge von Ursachen sein können, die gänzlich unabhängig an mehrern Orten und zu verschiedenen Zeiten ins Dasein treten können. (S. 2.)

Richtig ist an dieser Bemerkung nur, daß freilich für gewisse sociale Erscheinungen allgemeiner Natur Die topographischen Berhältniffe ziemlich gleichgültig find, völlig bedeutungslos fogar chronologische Makitabe: Dagegen läßt es sich nicht wohl bestreiten, daß, falls völlig gleichartige sociale Erscheinungen bei übrigens stammfremben Bollern festgestellt werden, auch allgemeine psychische Urfachen bafür angenommen werben muffen, die über ben Rahmen ber individuellen pfychologischen Betrachtung hinausgreifen. Der Berfaffer ift fobann ein heftiger Gegner ber gewöhnlichen Unficht von der Geschlechtsgenoffenschaft, ihrer fittlichen Lagheit ober um es noch ftarter auszudriicen, ber Promiscuitat, bie er vielmehr als ein Erzeugniß ipaterer Berfetjung betrachtet, begiv. als einen "Beweis freundicaftlicher Gefinnung" (S. 273), wie er überhaupt bie Gleichartigfeit ber focialen Entwidelung ber Denichheit beanstandet (3. 4). Dem gegenüber glaubt er nach sorgfältiger Brufung aller positiven und negativen Instanzen au gang abweichenden Ergebnissen gelangen zu muffen, von benen ich folgende beraushebe:

In allen uns befannten Gemeinschaften besteht ein Unterschied zwischen bem geschlichen Lierhältnisse und ber Ehe, und es sind teine Spuren vorhanden, daß der Mann alle die Weiber, mit benen er von Beit zu Beit geschlechtlich versehrt, bergestalt zu isollten wunsche, wie er seine Gemahlinnen isolirt. (3. 274.)

Ober in ahnlichem Busammenhange:

Ohne Mweifel sind biese primitiven Verbindungen monogam gewesen, weil es an Wotiven, mehrere Weiber zu haben, sehlte. Eie sind aber auch, was man gewöhnlich nicht anzunehmen gestunnen ist, von einer nicht geringen Tauerhaftigseit gewesen. (S. 276.) Die Gie millien wir somit als eine rechtliche Anstitution auffassen, und der geschechtliche Verkehr zwischen den Gatten ist nichts als eins von den Olngen, mit denen die Gheordnung zu schaffen hat; seineswegs ist es der Mittelpunkt der Ehe, die rutio existendi derselben. (2. 287.)

Diefer ift vielmehr barin gu fuchen:

Tie gemeinsame Wirthschaft, in der ein jeder seine Aufgaben dat, und das gemeinsame Interesse, Ainder zu bekommen und sie zu erzieden, diese beiden waren die Grundsesten, auf welche die Ebe aufänglich erdant wurde. (3. 288.)

Und das Berhältnis endlich zwischen ben beiden Gatten in jener primitiven Gbe schilbert unser Berfasser mit solgenden Worten:

Man schreibt bem Milben zu viel zu, wenn man sied vorstellt, er set von Berachtung gegen bas Weib als Weib erfüllt; sie muß als die Schwächere unter bem Ausbeneche ber brutalen Leibenschsten bes Mannes leiben, boch steben ibr viele Wege offen, zum Ginfluck zu gelangen. Arast ibrer regern Poantasie und bestiger numenben Weluble sind sie die Tragerin ber leitenben Ideen ber primitiven Gemeinkaalt; sie ist ursprünzlich, was späterbin ber Purbe nurd; sie benacht in treuer Trinnerung die Traditionen, sie regs ben Kaltblitigen, ber nicht eitzig genug den Ansorderungen der Untrache Geder leistet. Tagn sommt, daß sie das Redium sind, durch das der eine Chan sied dem andern gegenüber bedangtet.

Preie Anidanungen widerftreiten den gewohnlichen Bordellungen is iehr, daß wir zu einer kurzen Entgegnung genotdigt ind, Wenn dem Berialfer auch willig eingerhumt werden mag, daß zur zeit noch wie iden früder erwahnt) die Frage einer iderankenlosen Promisentat in den alteihen Geldtechtsgenosienidation nicht mit voller Beitumntbeit zu bezahen ist, is is doch andererieits die Betonung des durch die Mutter repraientiren Blutszulaufmendungs für jene ethnischen Gebilde untengdar. Edenis

wahrscheinlich ist auch die Priorität des Matriarchats gegen bas Batriarchat und nicht, wie der Verfasser will, die umgekehrte Reihenfolge. Endlich erscheint es uns mislich, für ben geschlechtlichen Bertehr biefer primitiven Stufen fcon die uns geläufige Bezeichnung ber Che zu verwenden, weil baburch unvermeiblich faliche Borftellungen erzeugt werben. Da empfiehlt es fich, wenn man nicht ganz unzweideutige Befchrantungen ber Begriffsbestimmung hingufligt, ben Hellwald'ichen Ausbrud Muttergruppe anzuwenben. Wenn ber Berfasser sobann sagt: "Die Familie ift nicht eine Gruppe, die einem Führer gehorcht, fie ift eine Anzahl von Personen, die einem andern gehören. Der Familien= vater tritt ursprünglich als Gigenthümer seiner Familie auf" (S. 297), fo paßt bas alles vortrefflich auf bas Bater= rechtsuften, auf bie agnatischen Berhältniffe, aber eben burchaus nicht auf bie völlig entgegengesetten Buftanbe ber Mutterfolge. Dies ist um so mehr zu bedauern, als ber Berfaffer gang richtig am Unfange feiner weitschichtigen Untersuchungen bervorhebt, bag aus ber fraglichen Thatsache ber ursprünglichen Institution ber Familie nicht etwa gefolgert werben burfe, daß fie biefelbe Organisation befaße, wie in spatern Beiten. Ebenfo ift es anzuertennen, wenn bie übrigen socialen Ericheinungen flar voneinander geschieben werben:

Das Wort Familie soll nichts als die fleine Gruppe von Arltern und Kindern bezeichnen. Die Gruppe, welche die verschiedenen Generationen mit Berücklichtigung der größern oder Reinern Räbe der Berwandtschaft zusammenfaßt, werden wir mit dem Worte Familiengruppe bezeichnen. Für die Gruppe, welche auf die verschiedenen Grade der Berwandtschaft frime Rücklichen nimmt, ist uns die Kategorie Elan an die Hand gegeben. Mit dem Worte Stamm werden wir nie etwas anderes bezeichnen als eine (Bruppe von Individuen, welche zusammenwehnen, und under welchen das Bereinigungsband gemeinsamer Bedwert, Sunde u. s. w. ist. (S. 13.)

Sum Schlusse wollen wir noch ausbrücklich berweibeben: je weniger wir mit dem endgültigen Erzelusse
ber Untersuchung einverstanden find, um is irexliger begrüßen wir die böcht iergiättige, überall auf die Onesen zurückgreisende Arbeit als einen Beitrag zur Liftung der entwicklungsgeschichtlichen Probleme: deun unr durch eine verurtdeileireie und immer wiederholte Brütung des einidlägigen Materials fann auch für diese Sendiffunke eine unverschaftlich zufriedenftellende Erkennung geschniene werden.

### Ein Runftlerleben.

(3) an Phone – Part Libertoll over district association of investigation of the control of the Model of the Model of the American State of the Control of th

esticed esteroceres and animalist fire and all

n defen Bude eine nine. Kipelpin, Sudmer Midner Scheite von Einelsfeld. Schutzen w. a. desen Jude diesen Arfordungen iber die ergenes Weiden und Schuffen demenkeiten und werdes Almeral für der Kunft und Kändlungefahren iber her gedommer einen nime Buiden um Benwiftlindigung des Belbes zum Bunden für der

dem einmal geweckten Interesse für dieselbe hochwilltommen. Bon diefem Standpunkte aus ist auch Thaeter's Buch eine fehr erwünschte Babe. Aber es gewinnt noch einen viel höhern Berth als unmittelbarer Erguß eines Bergens, bas felbft fo gang die Buge ber Beriobe tragt, in welcher es heranreifte. Allen den beutschen Rünftlern, die in den erften Jahrzehnten bes Jahrhunderts heranwuchsen, beren Rindheit bas Glend bes Priegs beschattete, beren Jugend die Begeifterung und Erhebung bes Bolts in ben Drang nach fünftlerischem Schaffen übertrug und bie als Manner bie innige, findliche Frommigfeit und Treue bewahrten, in ber fie früh Troft und Rraft gefunden, allen biefen Runftlern ift ein tiefes, ernstes, sehnsuchtsvoll ftrebendes und bemüthiges Gemüth, ber Drang nach Selbstwervollfommnung und bas Bewußtfein der Seelenverwandtichaft eigen. In dem gleichen Streben, in dem Berlangen nach Freundschaft, in ber will= fahrigen Annahme von Rath und Wahrheit fand fich ein Rreis verfonlich befreundeter Manner, eine Art unficht= barer Loge zusammen, beren Glieber fich aus ben Werten, oft nur aus Schilberungen ber Freunde kannten. fich gegenseitig ermuthigten, aber nicht felten anch rudfichtelos warnten und tabelten. Die meisten bieser Männer waren von tiefer Frommigkeit; fie betrachteten ihre Runft als eine Art Gottesbienft ober minbestens als einen habern, ihnen von Gott verliebenen Beruf im Dienste ber Menschheit.

Diese Anschauung ift es, die auch den Rupferstecher Thaeter burch fein Leben geleitet. Er gibt in feinem Tagebuch, wie in seinen Briefen, welche das Hauptmaterial für die vorliegende Lebensgeschichte bieten, seiner Ergeben= beit. feinem Gottvertrauen, feiner unbegrenzten Dankbarkeit für alles Gute oft glübenben Ausbrud; biefe Stimmung tritt immer wieder zu Tage und verleiht dem Bilbe, bas wir von ihm gewinnen, feine Beleuchtung. Bas ben Lefer vielleicht burch ftete Bieberholung bin und wieber ermüdet, muthet ben Seelenforscher als Ausbrud eines begeifterten Bemuths an, zumal feinerlei Undulbiamfeit, noch geistlicher Hochmuth sich zeigt. Die Frommigfeit, die bei Ludwig Richter in wahrhaft findlichen Tonen auch aus feinen Compositionen zu uns spricht, entbehrt bei Thaeter ber frischen Freudigkeit und bes humors. An ber Stelle bes fünftlerischen Freischaffensbranges bes Malers zeigt fich bei ihm die liebevolle Selbstunterordnung bes Rupferftechers. Thaeter macht eine Bflicht bes Berufs aus biefer Selbstunterordnung. Er stellt ben Rupferstich gang in ben Dienst ber bobern schaffenden Runft, er will nur ber verftandnifvolle Wiedergeber ber Gebanken und Empfindungen bes Malers fein, beffen Bilber er fticht. Diese bemuthige Treue leitet seine Arbeit, leitet aber auch fein ganges Befen, und bas ift bas Feffelnbe feiner Lebensschilderung, daß wir in ihm Menschen und Runftler gang als Gins erfennen.

Aus ber elenbesten Roth arbeitet sich ber Knabe in Gottvertrauen und Liebe zu seiner Mutter zu tüchtigem Können und Wissen heraus. Eine schwere Studienzeit wird mit jugendlicher Kraft überwunden, dann beginnt ein ununterbrochenes Arbeiten, das nur selten eine mäcenatische Unterstützung, doch viel Ausmunterung seitens der Freunde sindet. Thaeter will vor allem die schwere Ausgabe lösen, nicht alte Meister, sondern die Werke seiner ausstrebenden Zeitgenossen "nach Absicht und Inhalt" im Stiche wiederzeben. Und so arbeitet er "denkend und geistig erregt", immer tieser davon überzeugt, daß dieses geistige Reproduciren keinen Bergleich dulde mit der mechanischen Abspiegelung durch einen todten Apparat. Er bleibt die zu seinem Ende der Begeisterung für seinen Beruf treu.

Thaeter hat fich felbst beschieben, nur wiedergeben gu wollen, mas innerhalb bes Bebiets seiner technischen Mittel lag. Er bat ben sogenannten "Farbenftich" nie anerkennen wollen und hierüber wenige Jahre vor seinem Tobe ein ausführliches Glaubensbekenntniß abgelegt, bas ben intereffanten und lehrreichen Schluß bes Buche bilbet. Sein Bestreben mar, eine Schule ber Rupferftechtunft zu ichaffen, und in der That find aus seiner Wertstatt die bestwerftandenen und nachgefühlten Darftellungen vieler Runftwerke ber altesten und altern Beit hervorgegangen. Er felbft aber fühlte fich am gludlichften, wenn er ben Beift und die Empfindung seiner geliebten Freunde mit ber Grabstichel auszudrücken vermochte. Seinem innigste Jugendfreunde Rietschel, dem hochverehrten Cornelius Julius Schnorr, Morit Schwind, Herrmann, Rauch Wilhelm Kaulbach ist er ein treuer Ausleger gewesen. Gir Reihe von Briefen gibt Zeugniß von ber Gegenseitigkeis bes herzlichen Ginverständnisses zwischen ihm und ben meiste ber genannten Künstler. Aus Diesem schriftlichen Berkehr treten uns aber auch mehrere berselben in liebenswürbigster Beise, oft auch in geistiger Bebeutung entgegen. Allgemeine Themata werben selten berührt, große Tagesereignisse nur bann erwähnt, wenn ihr Lärm störend in die stille Werkstatt ober in bas friedenbedürftige Seelenleben ber Rünftler bringt. So verehrungsvoll wir vor ben großen Werten ber genannten Meister stehen, unserm Bergen treten sie noch näher burch die warmen, schlichten Aeußerungen ihrer rein menschlichen, freundschaftlichen, theilnehmenden Gefühle. Und wenden wir uns zu den Gemälben und Bilbwerken berselben, so erkennen wir den Zusammenhang des sittlichen Ernftes mit der kunftlerischen Leistung, die Einheit des Trachtens nach dem Ewigen mit dem Trachten nach der Schönheit. Die pietätvolle Tochter Thaeter's hat ihrem Bater und seinen Freunden wie der Zeit ihres Schaffens durch dieses Buch ein neues höchst erfreuliches Dentmal gesett. T. Pegold.



#### Bur serbischen Kandeskunde.

Serbien und die Serben. Bon Spiridion Gopčević. Erster Band: Das Land. Mit 12 Taseln, 2 Doppelbildern, 35 Holzschnitten im Text und 1 Karte. Leipzig, Elischer Nachfolger. Hoch 4. 24 M.

Der Berfaffer verspricht im Borworte, biefem erften Banbe noch zwei weitere folgen zu laffen, bie Bolt unb Befdichte Serbiens behandeln follen. Erreichen biefe annähernb ben Umfang bes erschienenen Theils mit feinen 490 Seiten Hochquartformats, fo wird das Werk alles bisher über Serbien Borhandene an Umfang weit hinter fich laffen. Seinem innern Berthe nach bezeichnet es bie Borrebe als "ein ftreng miffenschaftliches"; bie banach zu hegenben Erwartungen erfüllt aber dieser erfte Band feineswegs, so viel werthvolle Bittheilungen er auch ent= balt. Das Buch ist vor allen Dingen ein statistisches; in ben Rapiteln 10-22 (S. 129-443) wird unter ben Ueberschriften "Handel", "Industrie", "Berkehrswesen", "Deffentliche Arbeiten", "Bergbau", "Finanzielles", "Kirchliches", "Geistige Cultur", "Ginrichtungen gur Bebung ber geistigen Cultur", "Justigmefen", "Beermefen", "Gefundbeitspflege", "Regierung und Berwaltung" ein gewaltiges statistisches Material zusammengetragen. Davon konnten manche Einzelheiten, wie etwa bie Rahl ber ausgestellten Baffe und Dienstbotenbucher, die Breife der Blate im belgraber Theater u. f. w. ohne Schaben fehlen, und eine zusammenfaffende Bearbeitung ber ungeheuern Rahlenreiben hatte sicher ein anschaulicheres Bild gegeben. Doch wir wollen bier mit dem Berfasser nicht rechten: feine Dittheilungen ftammen jum großen Theil aus ferbischen, in Besteuropa nicht gelesenen Berten und aus Angaben serbischer Fachleute und Regierungspersonen, die im Borworte genannt werben, jodag ben Statistifern bier ein fonft taum zu erlangender Stoff geboten wird, ben fie mit Dant annehmen werben. Sehr eigenthumlich fteht es bagegen mit den diese Rapitel einleitenden historischen und allgemeinen Bemerkungen. Im Borworte beißt es, die beutsche Literatur babe bisber nur ein einziges nennenswerthes Buch über Serbien befessen, namlich Ranit' "Serbien" (Leipzig 1868), dieses sei aber "in Bezug auf die Ruftande des Landes icon langft ganglich veraltet", und ferner: "Bon Ranit' « Serbien » verwendete ich außer einigen Angaben über die Buftande unter ber Regierung bes Fürsten Mihail auch einige seiner Schilberungen von Städten und Landichaften." Das ift ein grober Brrthum. er hat Ranit auch sonst fehr ausgiebig benutt, gerabe wo ce sich um historische Dinge handelt. Davon nur einige Beispiele. Der erfte Abschnitt bes Kapitels "Sandel" ("Geschichtliche Entwidelung", S. 129) ift mit einigen Beglaffungen fast buchftäblich aus Ranit ausgeschrieben; nun wird zwar S. 130 nach ben erften Zeilen in einer Fugnote Kanit als Quelle angegeben, ber unbefangene Lefer muß also glauben, die Benutung biefer Quelle reiche bis bahin, und erftaunt, wenn er fieht, bag bas Folgende bis zum Ende ber Seite ebenfalls buchftablich aus Ranig stammt. Gopčević bat die Manier, mit Absaben sehr üppig zu fein. Ranip ift bamit febr fparfam; jener löft baber bes lettern Tert in kleine Abschnitte auf, nennt bei einem beliebigen Ranik und niemand tann wiffen, wie viel auf beffen Rechnung tommt. Bei ber "Geschichtlichen Entwidelung" bes Juftigwesens beißt es in einer Rote ju biefer Ueberschrift: "Diefen fleinen Abschnitt entnehmen wir größtentheils bem Ranit'ichen Berte." Der Verfaffer unterschätt bier feine Thatigkeit, der gange Abschnitt S. 334-341 ift wortlich aus Ranit abgeschrieben. Ber übrigens jest nichts anderes und nicht mehr über altser= bifche Gefetgebung ju fchreiben weiß, als Ranit im Jahre 1868, follte überhaupt barüber schweigen. Bon wissenicaftlicher Arbeit ift babei feine Spur.

Der ftatiftische Theil mit seinen geschichtlichen Bemerfungen ift, wenn auch ber Sanvttheil, doch nicht ber einzige bes Buchs. Deffen erstes Rapitel enthält auf zehn Seiten die gesammte Geographie Serbiens und ift über bie maken durftig. Dann folgen in weitern feche Rapiteln Streifzüge in Serbien, die in ihrer lofen Form und bem Allerlei ihrer Rotizen in einem spftematisch angelegten Werke besser weggeblieben waren. Das achte Kapitel (S. 99) bespricht bie Bobencultur. Die gemuthliche Bennpung von Ranip, ber bei einem beliebigen Kleinen Absate genannt wird, findet fich auch hier. Sogar die Befchreibung bes Baprika S. 113: "Der Baprika ift eine Stengelpflanze wie die Bohne. Wie die Schoten ber lettern herunterhangen, jo auch die oben dicen und unten spipen Papritafcoten. Die noch grünen Früchte haben nicht die beißende Scharfe ber rothen", tonnte Gopcević nur genau mit Ranit' Borten (S. 594) wiedergeben; boch nein! ftatt "Bohne" hat biefer "Zwergbohne", und ftatt "beißend" schreibt er "intensiv". Govcević aber vermeibet nach dem Bortvorte alle unnöthigen Fremdworte.

Bum Schluffe noch eine Bemertung: ber Berfaffer pflegt in seinen Schriften biffige Bemerkungen über ibm misliebige Berfonen anzubringen; fo auch bier öfter. Das mag er verantworten; wenn es aber S. 97 heißt: "Birot ... hat bekanntlich im Bulgarenkriege furchtbar gelitten, wo fich die bulgarischen Truppen vom Battenberger angefangen bis zum letten Gemeinen herab am Plündern betheiligten und allerlei Schandthaten verübten", jo ift das emporend. Glaubt ber Berfasser wirklich, den Leuten einreben m können, Fürst Alexander habe am Plündern theilgenommen? Und noch eins. Gopčević trägt eine sehr rabicale Farbung und bringt es fertig, G. 263 ju fcreiben : "Obwol es bie gleichgültigfte Sache ber Belt fein follte, welche Religion ein Mensch bekennt und ob er überhaupt eine Religion bet, ging im Mittelalter bie Dummheit jo weit, bag auf bem Snnod zu Bregburg (1309) die Ehe zwischen Ratholiten und

\* \* \* \* \* 410 Miles - ... \_\_\_\_ -. . . . \_\_\_ = - - = = : : Total ( ) - errors <del>-</del> 19 + 19 + ... 三型型 T -----

eines solchen früher beabsichtigten Schlusses ber Gretchentragödie aus einer äußerst buntel und allgemein gehaltenen philosophischen Entwicklung bes Selbstbewußtseins bei Hegel recht gewagt, ja eigentlich undenkbar; wir haben sonst keinerlei Spur, daß Goethe einen solchen Schluß der Fausttragödie beabsichtigt habe, welche doch wol, entsprechend ihrem Ursprung aus dem Volksdrama, sicherlich von vornberein Faust's Weltleben, wenn wir mit diesem Worte den Inhalt des zweiten Theils kurz bezeichnen wollen, als Abschluß des Ganzen ins Auge faßte. So äußert denn auch der Verfasser zum Schlusse, seine Darstellung wolle nicht mehr sein als ein vorsichtiger Beitrag gewissermaßen zur Naturgeschichte poetischer Pläne; vielleicht hat er doch mehr aus Segel herausgelesen, als darin steht.

C. Ruland spricht über einige ältere Mustrationen zu Goethe's "Iphigenie". Zunächst eine bem Buche im Abbruck beigegebene Zeichnung von Angelika Kauffmann zu der Stelle: "Seid ihr auch schon herabgekommen?" Ferner ein Bilb von Tischein, etwa im Anschluß an die Worte: "Laß! Hinweg!" ein Bilb, von welchem nur einige Federzeichnungen im Goethe-Museum erhalten sind. Dieselbe Erkennungssene hat G. M. Kraus gemalt; leider ist das Bild ebenso spurlos verschollen, wie dassenige von Tischein.

Bon ben Miscellen heben wir Nr. 3 hervor, einen Aufsat von Erich Schmidt über die Quelle zur "Braut von Korinth" und zum "Getreuen Edart", Nr. 5 ben Hinweis, inwiesern die Katechisation Faust's durch Gretchen treffende Parallelstellen zeige mit Kestner's bekannten Aufzeichnungen über Goethe's Chavakter und religiöse Ansichten, Nr. 11 von Burkhardt über Goethe's unbekannte Stadtzwohnungen in Weimar.

Der folgende Abschnitt "Chronif" bringt drei borzügliche Auffähe über Männer, welche um das Berständniß von Goethe's Dichtung ein hervorragendes Berdienst haben und in jüngster Beit aus dem Leben geschieden sind. Es ist das der Aufsah über Wilhelm Scherer von Erich Schmidt, der über Friedrich Bischer von E. Zeller, endlich der über Karl Goedeke von M. Hehne und E. Jeep. Jebe bieser Charakteristiken ist in ihrer Art eine Meistersleistung. An ber sehr umfassenben Bibliographie können wir hier vorübergehen; es genügt zu sagen, daß dasjenige, was über Goethe in einem Jahre im Drucke erschien, in Titeln und kurzen Besprechungen 75 Seiten Großoctav umfaßt.

Dem neunten Banbe bes "Goethe-Jahrbuche" beigegeben ist ber britte Rahresbericht ber Goethe-Gesellschaft, bemzufolge biefelbe gegenwärtig 2883 Mitglieder zählt, von welchen auf Deutschland 2145 Mitglieder fommen. Es ist das eine Bahl, die um so erfreulicher und um so über= raschender ift, als ber Sahresbeitrag nach beutschen Berhältnissen nicht gerade unbedeutend ift, dabei die Goethe-Gesellschaft taum mehr als brei Rahre besteht: jedenfalls ist baraus festgestellt, bag bie engere Boethe = Gemeinde aus rund 3000 Mitgliedern besteht und bas ift eine schöne Bahl. Freilich ift babei ber Abel, abgesehen von Mitgliedern regierender Saufer, sparlich vertreten, ben Rern der Goethe : Gemeinde bilden höhere Beamte und Lehrer. Schriftsteller. Bibliotheten und Buchbanbler. akademisch Gebilbete verschiedensten Berufs. Die Mitgliebergahl in ben einzelnen beutschen Städten entspricht feinesweas der Große oder der Bevolkerungsziffer. Bon nicht= beutschen Ländern find England, Rugland, Italien, Stanbinavien mit 201-205 Mitgliedern vertreten, von welchen sicherlich die meisten Deutsche sind; die Oftseeprovingen find besonders trefflich vertreten. Wie aus bem Bericht erhellt, haben die Goethe-Bibliothet, das Goethe-Archiv, ber Briefwechsel ansehnliche Bereicherungen erfahren, bar= unter theilweise bochft werthvolle Reihenfolgen von Briefen: außerbem ift bas für bie Renntnig von Goethe's fpatern Lebensjahren werthvolle Hausarchiv bes Kanglers von Müller erworben worden. So feben wir benn, daß in Weimar für die fünftige Goethe-Forschung ein trefflicher Mittelpunkt geschaffen ift, und es ift nur zu munichen, baß bie Schäte bes Goethe-Museums, bes Goethe-Archips und ber Goethe-Bibliothet mehr und mehr heranwachsen.

Wilhelm Buchner.

#### Romane.

1. Albertine. Bon Chriftian Rrogh. Mus bem Norwegischen übersett von E. Better. Budapest, Grimm. 1888. 8. 2 D.

"Albertine" ist ein wüster, aus der Pfühe des norwegischen Lebens geschöpfter Roman ganz im Stile Zola's. Er behandelt die Geschichte eines Mädchens, deren Schwester von Stuse zu Stuse gesunken ist. Durch die hierdurch sich unadweislich ergebende nahe Berührung mit dem Laster wird die Einsalt und Unschuld ihrer Seele vergistet. Die heitere, sorglose Unbesangenheit weicht von ihr und macht trüben, düstern Erwägungen Plah, welche ihr den Athem zu benehmen drohen, wie der schwere Fjordnebel bei der Landzunge in Christiania. Das Berhängniß ihres Lebens ist — Schwester Oline. Wohl will sie von dieser nach der grenzenlosen Schmach, die sie über sich und ihre Familie gebracht, nichts mehr wissen und meidet jeden Verlehr mit ihr; gleichwol sind ihre Gedanken stets bei ihr, sie ist unauszeseht bemüht, das Seelenleben der Sünderin auf der Wandelbahn der Sünde zu erforschen. Es erscheint ihr so hübsch, daran zu denken, was es wol mit den schlechten Wegen sei, denn sie versteht füglich nichts davon. Obwol sie sich mit aller Gewalt gegen die Sünde sträubt und stemmt, wird ihr Sinn also, da sie unablässig der Fährte derselben nachspürt, von Tag zu Tag mit ihr immer mehr vertraut und für die Leichtlebigkeit geradezu zude-

reitet. Sie läßt sich benn auch, unbekümmert um die arme, verweinte, vergrämte Mutter und den todkranken Bruder, von ihrer gefallenen Freundin in zweiselhafte Vergnügungslocale geseiten, welchen Schritt sie durch die Gewissenlosigkeit eines wollüstigen Wächters der öffent-lichen Sitte schwer büßen muß. Derselbe denutt die schreckliche Angst des schönen Mädchens vor der Polizei, um sie zum Opfer seiner Begierde zu machen, und stößt sie hernach unter Misbrauch der ihm verliehenen Amtsgewalt durch einen polizeisichen Act gewaltsam in jenen Sumps, der ihrem Geiste so viel zu schaffen gemacht hat. Bei der Lektüre dieses Romans, dessen Original, nedendei bemerkt, in Christiania öffentlich verbrannt wurde, wurde ich unwillkürsich an den Erzähler in Hamerling's "Ho-munculus" gemacht, der da

Spaht nach realistischen Bügen Und nach ekelhaften Dingen, Läft von einem Arzt soeben Im Detail die Symptomatik, Pathologik, Therapeutik Sich der Läusesucht erklären, Weil gebaut auf dieses Thema Der Roman ist, den er eben Sinnvoll plant.

2. Zwei Seelen. Roman von Rubolf Lindau. Stuttgart, Deutsche Berlags-Anftalt. 1888. 8. 4 Dt. 50 Pf.

Die Grundidee dieses Romans hat mit ber von Daubet's .. Sappho" eine gewisse Aehnlichkeit. Die zwei Seelen wohnen in ber Bruft bes Freiherrn Gunther von Bilbhagen. Gunther war, bevor er unter ber Leitung seines Baters die Berwaltung der Guter übernehmen follte, ju einer Reit, in welcher ber frangofische Deutschenbaß noch nicht erfunden mar, im Jahre 1866 für einige Monate nach Paris gekommen und hatte sich hierselbst in die reizende, vielumworbene Marquise Bro de Verdière verliebt. welche auch ihrerfeits an ihm Gefallen fanb. In bem Herzen ber Marquise birgt fich jedoch nicht etwa ber eble Botterfunte ber reinen, lautern Liebe; fie ift eine falte, gleichgültige Natur, echten Liebens und echten Leibes nicht fähig. Ihre Neigung für Gunther füllt fie nicht gang aus. Sie ift ihr mehr Spiel, Tanbelei als Berzenssache. Seine Gefellichaft gewährt ihr angenehme Berftreuung, feine innige, kindliche, gartliche hingebung bereitet ihr Freude. Rurg gefagt, er gefällt ihr. Das Ewig = Beib= liche ift ihre Sache nicht. Dies bekundet fich auch barin, baß bas Berhältniß ber Liebenden gewiffermagen auf ben Ropf gestellt ift, dieselben die Rollen vertauscht haben. Es ift burchaus nicht etwa Bunther, welcher feinen Befühlen finnlichen Ausbruck gibt; er ift mit benfelben unbeweglich, wie festgewurzelt. Sie ift ce vielmehr, welche fich ihm nähert und ihn zuerst fturmisch und leibenschaftlich in die Urme schließt. Er ift mit feiner inbrunftigen Liebe ber leibende Theil, fie in ihrem fieberhaften Taumel ber handelnde. Daher baumt fie fich in wildem Unmuthe auf, als er gegen ihre Einwilligung, ihres Bittens und Flehens nicht achtend, sich aus Anlaß des Ausbruchs des österreichisch-preußischen Kriegs dem Einberufungsbefehle seines königlichen Landesherrn Folge zu leisten sich anschieft. Sein Pslichtgefühl dünkt ihr ein Frevel an ihrer Schönheit, welchen sie rücksichts in ihrem beleidigten Stolze dadurch rächt, daß sie ihn ohne Abschied von sich gehen läßt.

Inmitten bes Rampfes fur bie bochften Guter bes Baterlandes hat das Individuum als folches teine Berechtigung, es verschwindet hinter bem großen Gangen, es geht in ihm als ein winziges Theilchen, als ein Atom auf. Much Gunther ift Patriot genug, um mahrend bes Rriegs fein felbit zu vergeffen. Er fampft febr tapfer und wird ichwer verwundet auf bem Schlachtfelb aufgelefen. Als er mit großer Dube wiederhergestellt ift, sucht und findet er Bergeffenheit Frenens in der Ausführung bes mannlichen Entschlusses, mit seinem Gram nicht zu fpielen, sondern ihn muthig flieben zu wollen. Nachbem er also durch mehrere Jahre mit Ernst und Gifer ber Bewirthschaftung ber väterlichen Guter obgelegen, tritt er eine Weltreise an, die ihn unter anderm nach San-Francisco führt. Dort Ternt er ein Madchen, wie es fein foll, fennen und lieben und wird burch Begenliebe beglückt. Es fällt ihren Aeltern füglich ichwer, in bie Berheirathung ihres kleinen Lieblings jenseit bes Oceans zu willigen; fie fügen sich indeß barein, zumal über Bünther die besten Ausfünfte einlaufen. Rach ben Flitterwochen ber Berlobung verläßt er die Reue Belt, um über Baris zu seinem Bater zu reifen, fich beffen Buftimmung zu feiner Bermablung mit Florence Gilmore zu erwirfen und nach Beforgung einiger Borbereitungen in Bildhagen unverzüglich jur Sochzeit nach Neuport gurudgutebren. In Baris trifft er unglückfeligerweise mit Frene zusammen, welche an bem wettergebraunten, zu herrlicher Rraft entwidelten Manne neuerdings fo viel Gefallen findet, daß fie die Fulle ihrer Reize ins Treffen ichidt, um ihn abermals zu umgarnen. Es fällt ihr dies nicht allgu schwer. Günther erliegt vollftanbig ben Berführungetunften ber Sirene, er vergißt über ihr, was er sich und seiner Ehre schuldig ift und wird zum elenden Berrather an feiner guten, vertrauens= seligen Braut. Dem Berrathe folgt bie Strafe rasch auf bem Juge. Er liebt Frenen mit Schmerzen, er fann inmitten ber gärtlichen Liebkofungen, mit denen fie ihn überbäuft, seines Daseins nicht froh werben, bas in ihren Armen genoffene Glud, welches zubem ab und zu burch ihren Unbeftand und Wankelmuth getrübt wirb, lagert brudend und schwer wie ein Alp auf ihm, und er empfindet es ichlieflich ale eine Befreiung aus ichmählichen Fesseln, bag ber Ausbruch bes Deutsch-frangofischen Rriegs ihn für immer ihrem Zauberbann entwindet. Nach Beenbigung bes Felbzugs, an bem er als kaltblütiger, tapferer Solbat theilgenommen hatte und aus bem er mit heiler Haut heimkehrt, zieht er sich nach Wildhagen zurud, um gur Guhne für ben begangenen Wortbruch einfam burch ein freudenarmes Dasein, wie burch eine unfruchtbare

Heibe zu wandeln: "Wie man sein Bett macht, so liegt man! Günther mußte Ruhe suchen auf einem Lager von Resseln und Dornen."

Bir hatten uns füglich nicht im geringsten verwundert, wenn Lindau jum helben seines Romans ein Glied bes läppisch chnischen Abels bes zweiten Raiserreichs, welcher nicht zu ber Erkenntnig bes ber Arbeit innewohnenben Segens vorgebrungen war, eine ernste Thatigfeit mit feiner pornehmen Stellung nicht vereinbar hielt und feine Beit leichten Sinnes mit Bein, Beib und Spiel ausfüllte, auserlesen batte. Bon einem Manne inden, welcher unter ber Leitung bes ihm als ein helles, sonniges Borbild voranleuchtenben Baters jum Eblen und Schönen erzogen wirb, bei bem Rörper und Beift in Harmonie gefestigt und geftablt worben, welcher burch eingehenbe, grundliche Schulung in den Rünften des Friedens und des Kriegs sich ju einem nutlichen Mitgliebe feines jur Erfüllung großer Beichide berufenen Gemeinwesens gebilbet hatte, von einem Manne, wie Gunther sich uns barftellt, hatten wir uns wahrhaftig ber "zwei Seelen" nie und nimmer verseben!

#### 3. Leonie. Roman von Erwin Balber. Wien, Konegen. 1888. 8. 4 M.

Es kommt in Romanen nicht selten vor, daß eine ihres Gatten überdruffig geworbene Frau ihr Glud und nicht minder das ihres Geliebten felbstfüchtig mit Füßen tritt, nur um ju ihrem Ziele ju gelangen. Mit so viel Aufwand von Geift und Geschick wie Leonie hat jedoch noch feine eitle und nach einer tonangebenden Stellung dürftende Romanheldin ben Uebergang von der hausfrau zur Belt= bame vollzogen: bat boch jene bas einfache Leben an ber Seite bes bescheibenen Dr. Eber für die Sulbigungen von großen Runftlern, Gelehrten, Bolititern, mit einem Borte von Berühmtheiten jeder Art dahingegeben, ohne ihren Ruf irgendwie zu befleden, ben Anftand irgendwie zu verleben. 3m Gegentheile, wenn ber einst mit reichen Glucksgutern gesegneten Leonie bie Berlobung mit bem armen Doctor, ber in ihrem Baterhause die Stelle eines Lehrers versah, den Ruhmestranz einer romantischen Idealistin eingetragen hatte, so erntete fie für bie Breisgebung bes Gatten einen noch viel glänzenbern Triumph. Alle Welt erging fich in Dithpramben ihrer ibealen Sochherzigkeit und ihres großartigen Pflichtgefühls.

Leonie lernte auf einer Gesellschaft im Hause bes Banstiers Holberg in Wien, wo der Roman spielt, den trot seiner 35 Jahre verschüchterten und verschämten Karl von Walter kennen. Eine trübe, freudlose Jugend lag hinter diesem. Selbst das goldene Paradies der Kindheit war ihm verschlossen gewesen. Er hatte die Mutter nicht gestannt, der Bater, der von Geschäften in Anspruch gesnommen war, widmete ihm wenig Ausmerksamkeit, und so war er auf seinen Erzieher angewiesen, welcher ein Fanastiker des Pessimismus, die gleichen Ideen in den empfängslichen Geist seines Jöglings senkte und nicht müde wurde, ihm Haß gegen den Lebensgenuß und die Civilisation

vorzupredigen. Bis zu bem breiundzwanzigsten Lebens= jahre seines Zöglings blieb er an bessen Seite und wachte ängftlich barüber, baß er von allem gesellschaftlichen Berkehr fern gehalten und abgeschnitten werde. Rach ber Trennung von dem Meister wurde Balter freilich inne, daß ihm die innere harmonie seines Wesens fehle, und fuchte fie burch ben Bruch mit feiner bisherigen Ginfam= feit und Berlaffenheit zu erringen. Allein er hatte in ber langen Gewohnheit berfelben alle Elasticität und Beweglichkeit eingebüßt. So murbe er fünfunddreißig Jahre alt, ohne von einem Strahl ber Liebe getroffen worden zu sein. Leonie war die erste Frau, welche ihn durch ihr freundliches, bergliches Entgegenkommen aus bem Banne feiner Schwerfälligkeit erlöfte und feine Seele in gewaltigen Aufruhr versette. Diese Leibenschaft Balter's regte Leonie, welche in ihm nach Maggabe feines ungeheuern Reichthums und seiner harmlofen, kindlichen, traumerischen Natur bas berufenfte Werkzeug zur Befriedigung ihres Chrgeizes erblidte, zum Aufbau eines Dramas an, bas indeß in Anbetracht ber für eine bereinstige Beltbame nothwendigen Rudficht auf die Deffentlichkeit nicht im Beifte ber frangösischen Chebruchebramen gehalten fein burfte. An die Stelle bes landläufigen Chebruchs follte vielmehr eine zum Schein mit getreuer Bflichterfüllung Band in Sand gebende ehrbare Chefcheibung treten. Sie gebachte, nachdem fie fich ein für allemal Balter's verfichert haben murbe, vor Eber mit ben Worten bingutreten: "Ich fühle keine Liebe mehr für bich, ich liebe Walter. Diese Liebe ist über mich gekommen wie ein Raturereigniß und hat mich unterjocht, so redlich ich bagegen anfampfte. Ich weiß, daß ich mit biesem Geftandniffe bir und mir Schmerz bereite, aber immerhin erscheint mir daffelbe und die Trennung unferer Che würdiger, als fürder mit dem Bilbe eines andern im Bergen an beiner Seite gu leben", und fo am Enbe gar noch bem gerührten Gemahl seinen Segen zu ihrem neuen Bunde zu entloden. Gegen die Bermirklichung biefes Blans thurmten fich große Schwierigkeiten auf. Balter hatte fich, nachbem bas große Kind burch Leonie's Gunft aus feinem langjährigen Schlafe zum Selbstbewußtsein gefüßt worden war. fröhlich umb unbefangen helene Eber, ber Schwester bes Doctors, genähert und an bas engelreine Mabden fein Berg verloren. Da Belene seine Reigung erwiderte, ward von bem ber Familie Eber unentwegt zugethanen Solberg, ber bie Rante Leonie's burchschaute und fie hierdurch Schach und Matt zu machen glaubte, an bem zehnten Sahrestage feiner Berlobung mit feiner Frau die Berlobung ber Liebenden fühn improvifirt. Nichtsbestoweniger führte die icone Circe bant ihren Berführungsfünsten bas Berf gludlich zu Ende. In ihrer ungeheuern Raffinirtheit machte fie fich fogar die Berlobung Balter's mit Belenen ju Rute, indem fie ju ihrer größern Berherrlichung bas Gerücht in Umlauf sette, die Berlobung sei von ihr leider vergebens - inscenirt worden, um ihrer grenzenlofen Liebe zu Balter endgültig ben Faben abzuschneiben.

Es ift ein durch und durch origineller Roman, welcher vor uns liegt. Er überfließt förmlich von Ursprünglichsteit. Erwin Balder, hinter welchem sich der Bankbirector Dessauer in Wien birgt, darf schon, nach seinem Erstlingswerke zu schließen, ohne Uebertreibung ein urwüchsiger Dichter von Gottes Gnaden genannt werden, der sich zubem einer reichen psychologischen Einsicht ersreut; denn er thut tiese Blide in die Brust seiner Helben, in das krampshafte Gewühl der Empfindungen und Gedanken, welche einer bösen oder guten That vorangehen. Wir müssen es daher um so lebhafter bedauern, daß er sein Können an einen dämonischen Roman, wenn ich so sagen darf, gewendet hat.

4. Bilhelm Meister. Gine berliner Geschichte von heinrich Landsberger. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 3 M.

Ein ftolger berühmter Name legt seinem Träger bie Berpflichtung auf, fich beffelben würdig zu erweisen, ihn gu verdienen. Gin Bert, welches in feinem Mushangeschilbe ben Namen eines claffischen Werks führt, forbert unwillfürlich zur Stellung großer Ansprüche und zur Anlegung eines gang besonders ftrengen Mafitabes beraus. Es ift und bleibt ein gefährliches Wagnig, ein Rind ber Muse unter bem Titel einer erhabenen Runstschöpfung in bie Welt zu schicken. Gleichwol enthält es auch einen nicht zu unterschätenden Bortheil; wächst boch ber Mensch mit seinen höhern Zweden. Mag es ihm auch lange nicht beschieden sein, an fein Borbild beranzureichen, fo tann ihm basselbe doch Flügel verleihen, durch welche er sich über die ermüdenbe, schale Mobe erhebt, um etwas zu ichaffen, mas bis zu einem gemiffen Grade ein Abglanz ber 3bee bes Schonen ift, bis zu einem gewiffen Grabe bas burftenbe Berg und Gemuth erquidt. So ift benn Landsberger's "Wilhelm Meister" von einem leisen, nicht unebenen Unklang an feinen ehrmurbigen Namensvetter burchzittert, ben er uns in moderner Gewandung auftischt. Richt übel nennt der Verfasser in der Borrede die Berbindung des Realismus und Idealismus, welcher seine "Geschichte" burchzieht, ben "Realismus im Frad". In finniger Beise entwickelt er in jener, wie eine Liebe, Die sich im stillen genährt, eine Treue, die sich im Berborgenen befestigt hat, endlich bemjenigen, bem sie gilt, zur rechten Stunde näher tommt und ihm offenbar wirb. Die lange und ftreng verschloffene Anospe sprengt ihre Bande und bes Geliebten Berg tann nicht empfänglicher fein.

Schon in der Tertia hatte Meister sich mit der romantischen Idee seines Namensvetters, lustig und froher Dinge, ohne Zweck und Ziel, mit leichtem Herzen und leichtem Gepäck in Gottes freier Welt herumzuziehen, Abenteuer zu erleben und jeden Morgen an einem andern Ort der lieben Sonne ins Antlit zu schauen, aufs engste und innigste befreundet. Er hatte diese Idee durch eine stattliche Reihe von Jahren gehegt und gepflegt, bis sich ihm nach Vollendung seiner Universitätsstudien Gelegenheit zur Ausführung derselben bot. Er sollte indeß nicht weiter

als von Erfurt bis nach Ruhla kommen. In diesem Orte besuchte er aus Langeweile ben bort gerade Vorstellungen gebenden Circus, in dem er Reuge einer unerquicklichen Scene wurde. Gin vierjähriges Mabchen, "Miß Mignon, bas Wunderkind", fiel bei ber Production von bem Seile. worauf ber ungeschlachte Director mit einem Buthgebrull auf fie losfturate und jum Schlage gegen fie mit feinem berkulischen Arme ausholte. In demselben Augenblicke ward er von Meister an ber Brust gepackt und in ben Sand gestreckt. Meister, ber sich nicht mit einer Halbheit begnügen mochte, trug alsbann bas hülflose Rind in seine Wohnung und fertigte ben es zurudforbernben Director mit einer Gelbsumme ab. Bon ber Fußwanderung burch gang Deutschland, wie er fie geplant hatte, ftand er nunmehr ab. Er fuhr vielmehr mit bem neuen Schwesterchen nach Berlin, nahm es in fein haus auf und ließ ihm bie fürsorglichste Bflege und Erziehung angebeihen. Er hatte bies nicht zu bereuen, benn Mignon lohnte, feitbem fie zu benten anfing, feine Selbstlofigteit mit ber ruhrend= sten Dankbarkeit — wenn auch nicht in Worten, so boch in Thaten. Als fie zur fiebzehnjährigen Jungfrau berangewachsen war, hielt Meister's Freund. Dr. Caius Aurbacher, um ihre hand an und erhielt ihr Jawort. Dieses Jawort hatte feine Geschichte. Meister hatte eine Cousine in Berlin, welche ihm burch ihre eigenartige Schönheit, Klugheit und ihre um die Schablone unbekümmerte freie Geltendmachung ihrer Individualität hohe Achtung ein= flößte. Er verkehrte viel und gern mit Gifela Etlar, wie benn auch fie hinwiederum Gefallen an bem Umgange mit ihm fand. An dem Morgen des Tages, an welchem Meister bem Buniche bes Freundes entsprechend für ihn bei Mignon warb, war biefer bas Bild Gifela's mit ber Wibmung an ihren "lieben Better Wilhelm" ins Auge gefallen und fie mar beim Anblide berfelben von tiefem Weh erfaßt worben. Die in ihr unbewußt knospende Liebe zu Meister war ihr im Angesichte ber in stolzer. sieghafter Schönheit erstrahlenben Gifela zu vollem Bewußtsein gefommen, fie fühlte sich fortan in dem Saufe, in welchem fie fo viele gludliche Jahre an ber Seite ihres Bflegevatere verlebt hatte, überflüssig; beffen Werbung für ben Freund erschien ihr nur als ber sichtbare Ausbruck feines Strebens, von ihr frei zu werben, und in biefer irrigen Anschauung willigte sie in ben Antrag Aurbacher's, bem fie indeß zu Meifter's Befremben nicht bräutlich zu naben vermochte. Bald barauf erfolgte bie Berlobung Meister's mit Gisela auf die Anregung Dieser, welche ienem ausbrücklich erklärt hatte, sich nicht über die ihr gemachten Beirathsvorschläge entscheiben zu wollen, bevor fie seine Meinung gehört habe. Auch auf bieser Berlobung ruhte fein Segen, jumal Meifter an feiner Berlobten während bes Brautstandes Eigenfinn und Rechthaberei kennen gelernt hatte. Satte ihm ichon vor feiner Berlobung ber Gebanke, fich von seiner buftigen, von fonniger Boefie umwobenen Rofentnospe trennen zu muffen, nicht aus bem Sinn wollen, so beherrschte ihn Mignon vollends nach seiner Berlobung, je näher ber Tag ihrer Bermählung heranrudte, vermöge ihres feltfamen, ftillen Befens, ihrer verweinten Augen und der über ihr ebles Antlig gebreiteten Wehmuth gang und ausschließlich. Es war ihm darum im Grunde ber Seele fehr lieb, daß fein Berlöbniß jah, wie es gefnupft worden, gerriffen murbe. Den Anlag hierzu gab ein durch fein wuftes Leben verarmter Ebelmann, ber feinen gerrütteten Finangen gern burch eine Berbindung mit Gifela aufgeholfen hatte und fich in beren Gegenwart an feinem glücklichern Nebenbuhler badurch rächte, daß er fein lauteres, geschwister= liches Berhältniß zu Dignon in ben Roth jog. Meifter schleuberte ihm barob ben Borwurf ber Berleumbung ins Besicht und wurde bafur jum Zweifampfe geforbert. In Mignon ftieg eine Ahnung bes bevorftebenden Ereigniffes auf, benn fie hatte auf Deifter's Schreibtifch einen Brief mit der Aufschrift "Im außersten Falle zu öffnen" vor= gefunden. Diese Uhnung offnete ihren so lange ver= ichloffenen Mund. Die Todesangft um den Beifigeliebten. beffen Leben auf bem Spiele ftand, lofte bas Siegel von ihren Lippen und erpreßte ihr bas befreienbe, erlösenbe Beftanbniß, welches auch ben Beliebten im Sturme fort-Selig, wie noch nie, fuhr er nach ber Stätte bes Kampfes. Ihm war zu Muthe wie einem Blinden, dem plöglich das Augenlicht geschenkt wird. Er trug aus dem Duell eine ungefährliche Bunde davon, welche unter den vereinten Bemühungen des in seinem Ebelmuthe ohne Groll entsagenden Dr. Aurbacher und der Geliebten rasch versheilte. Bald nach seiner Genesung ward der Bund der Herzen öffentlich besiegelt, worauf das junge Paar auf den sehnsüchtigen Bunsch Mignon's dem Lande,

Bo bie Citronen blühn.

Im bunflen Laub bie Golborangen glubn,

Ein sanfter Wind vom blauen himmel weht,

Die Myrte ftill und hoch ber Lorber fteht,

zusteuerte.

Bu bem Guten, das wir dem Verfasser nachgesagt haben, ist noch hinzuzusügen, daß er über einen schlagsfertigen Witz und eine kernige Fronie, wie nicht minder über eine bilberreiche, gedankentiese, epigrammatisch zugesspitzte Sprache versügt. Doch hat seine Geschichte eine gewaltige Lücke in uns zurückgelassen. Der Charakter Gisela's überschreitet die Grenzen der Möglichkeit. Daß ein wohlserzogenes Mädchen bei einem "jungen Mann" um seine Hand anhält, ist bei aller Freiheit ihres Handelns einsach undenkoar und psychologisch unwahr.

#### Bur Ethnologie.

Ein sehr beachtenswerthes, wenn auch burchaus nicht leichtes Problem ber vergleichenben Bölkerkunde enthält die Entwickelungsgeschichte ber Familie, mit der sich zwei Werke beschäftigen, auf die wir hier die Ausmerksamkeit lenken möchten. Das erste entstammt der gewandten fleißigen Feder F. von Hellwald's, am meisten wol durch seine im Darwin'schen Geiste gehaltene "Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwickelung" bekannt:

1. Die menschliche Familie nach ihrer Entstehung und natürlichen Entwickelung. Bon Fr. von Hellwald. Erste bis fünste Lieferung. Leipzig, E. Günther. 1888. Gr. 8. Jede Lieferung 1 M.

Selbstverständlich betont der Verfasser auch in der vorliegenden Schrift den naturwissenschaftlichen Standpunkt
der Untersuchung und erklärt sich mit Entschiedenheit gegen
die verhängnisvollen Folgerungen der sogenannten Degradationstheorie, welche die Menschheit von der eingebildeten
höhe paradiesischer Reinheit und Sitteneinsalt zu dem
Sündenpfuhl der Cultur herabsinken läßt. Mit Recht such
hellwald sodann die etwaigen Analogien der menschlichen
Bergesellschaftungen in den thierischen Gemeinschaften, aber
er hätte um so mehr auch die gefährliche Klippe individualistischer Erklärung und Vermuthung vermeiden und voll
und ganz auf dem Boden der durch die Thatsachen erwiesenen sociologischen Ausblicke verbleiben sollen. Zu
solchen nicht unbedenklichen Abschweifungen rechne ich die.

man könnte fast sagen schon wolksthümliche Figur bes sogenannten Urmenschen, wie er immersort in den psychologischen Constructionen einer vorhistorischen Zeit erscheint. Wir halten wenigstens, da sich für diese Berechnung eben kein ersahrungsmäßiger Anhalt sinden läßt, die solgende Schilberung für eine gewagte Vermuthung:

Immerhin ist gestattet, ben Weg ber Menscheit rudwärts bis zu seinem Ausgangspunkt zu ahnen, ben man frühestens in die Tertiärzeit und an die äußerste Grenze des Thierreichs verlegen darf, an jene denkwürdige Stelle, wo aus dem höchstegabtesten Lebewesen der vermuthlich sprachlose Urmensch ganz allmählich (sio!), ohne jeglichen Sprung sich entwicklt. (S. 45.)

Es ift um so seltsamer, daß Hellwald diese fragwürzbige Gestalt noch beibehalten hat, als er ganz richtig bemerkt, "daß es einen ersten Menschen niemals gegeben hat" (S. 54) und es ihm zweifellos ift, "daß von allem Anfang an der Mensch zu den geselligen Geschöpfen geshört hat" (S. 121).

Man sollte, wie gesagt, endlich diesen ewigen Stein bes Anstoßes beseitigen und die Erklärung der Probleme da beginnen lassen, wo die Wissenschaft uns die ersten Bausteine dazu an die Hand gibt, d. h. bei der socialen Existenz des Menschen. Die Epoche vor diesem Ansatzpunkte gehört nicht in das Gebiet der strengen Wissenschaft, jedensalls nicht in das der vergleichenden Bölkerstunde. Diese Behutsamkeit und strenge Haltung den

Thatsachen gegenüber empfiehlt sich auch für die Erklärung ber ältesten gesellschaftlichen Daseinsformen unsers Beschlechts. Ja man kann vielleicht so weit geben und fagen, daß zur Zeit die Theorie über die Entstehung der mensch= lichen Familie noch nicht spruchreif ift. Wie wenig untrüglich bas Urtheil fich noch festseten läfit, bas scheint mir bas gelegentliche Schwanken bes Berfaffers felbst zu verrathen. Bahrend er in bem einen Zusammenhange die schrankenlose Bermischung selbst für die Urzeit als unglaubwürdig zurudweift (S. 131), fpricht er anderwarts von dem ungebundenen Berfehr der urzeitlichen Geschlechts= genoffen (S. 145). Aber suchen wir, in großen Bugen wenigstens, das Ergebnik der modernen Forschung gegenüber ber bisherigen landläufigen Unficht zu ftigziren. Bunächft steht jo viel fest, daß die patriarchalische Anschauung als ganz allgemein gultige auf Frrthum beruht, und bag vielmehr viele Bölker ihre Organisation auf bem burch= aus entgegengesetten Brincip ber Mutterfolge, bes Matriarchats begründet haben und daß endlich dieser lettere Aufbau höchst mahrscheinlich der ältere ist und vielleicht auch überhaupt in der ganzen socialen Entfaltung die erste Stufe gebildet hat. In biefem Sinne schilbert Hellwald bie ursprüngliche Familie unzweifelhaft richtig:

Mutter und Rind, das waren die einfachsten Elemente der ältesten Urorganisation. Das Berhältniß von Mutter und Kind allein ist von der Ratur gegeben, das Band zwischen beiden wird durch den Zwang aller Umstände einer einfachen Lebensweise und durch die mehr oder weniger entwickelte Mutterliebe geknüpft, jenen natürlichen Instinct, der durch die Jungenbeschützung die Art sichert, welche allen übrigen Interessen steels vorangeht. (S. 146.)

Ebenso unzweifelhaft hat für jene primitiven Organisationen die Endogamie bestanden, d. h. das Berbot einer Beirath außerhalb bes Stammes:

In der ursprünglichen Geschlechtsgenossenst jedeint auch der nächste Berwandtschaftsgrad tein Paarungshinderniß gewesen zu sein, noch weniger der zweite Grad, also der Berkehr unter Geschwistern. Bo Endogamie herrscht, wie zur Zeit der Muttergruppen, wird das Beib innerhalb derselben Geschlechtsgenossenschaft gewählt; so beweiben sich die Khoikhoin oder Hottentotten nicht außer ihren Kraalen. (S. 174.)

Böllig falsch ift es aber, das Matriarchat in einem politischen Sinne aufzufassen, wie dies ber Begründer biefer gangen Theorie, Bachofen, thut, und in biefer Beziehung ift unfere Erachtens ber Wiberspruch Beschel's begrundet, "als ob von den sogenannten Raturmenschen nicht bas Recht bes Stärkern, sonbern bas Recht bes Schwächern anerkannt worden ware". Es handelt fich lediglich um den Aufbau des socialen Körpers und die Verwandtschafts= bestimmung, aber nicht um ein thatfächliches llebergewicht bes weiblichen Geschlechts. Den anschaulichsten Beleg für biefe, vielfach recht verwichelten Berhaltniffe liefern bie malaiischen Stämme auf Sumatra, bie Bewohner ber Badangichen Oberlande, wie fie fehr ausführlich ber hol-Ländische Reisende und Ethnograph G. A. Wilken beschrieben hat. hier spielt ber Bater burchaus feine Rolle, nur bie physiologische bes Erzeugers, im übrigen binbet ibn fein rechtliches Berhältniß irgendwelcher Art an feine Rinber. Erst im Lause einer weitern Entwickelung und unter bem Hinzutritt der mannichsachsten Gründe (Schen vor der zu großen Blutknähe, Stärkung des Stammes und im bessondern der Autorität des Mannes, wirthschaftliche Rücksichten u. s. w.) bildet sich die Erogamie aus mit den uns schon vertrautern Formen der gewaltsamen Entführung, die später zum bloßen Symbol wird, des Kaufs und dergleichen. Das Wert, das, wie schon bemerkt, glatt und populär geschrieben ist und die verschiedenen Quellenbelege einem eindringlichern Studium vorbehält, wird ohne Zweisel viele Leser sinden, und auch diesenigen, welche nicht durchweg mit dem Verfasser übereinstimmen, werden es nicht ohne Anregung aus der Hand legen.

2. Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Entwidelung. Bon C. N. Starde. (Internationale wissenschaftliche Bibliothet, 66. Band.) Leipzig, Brodhaus. 1888. 8. 5 M.

Die Arbeit bieses jungen Gelehrten (Privatdocenten ber Philosophie in Kopenhagen) fußt auf ganz entgegengesetzen Boranssetzungen. Nicht als ob nicht auch hier bas entscheidende Kriterium ein lediglich inductiv-naturwissenschaftliches wäre und nicht irgendwelch dogmatisches, aber wol beshalb, weil der Berfasser vielsach im schärssten Widerspruche zu den durchgängig angenommenen, wenn auch im einzelnen noch hypothetischen Ansichten über die Ansänge der socialen Entwickelung steht. Es wird begreiflicherweise unthunlich sein, diesen Streit aussührlich zu erörtern; nur einige Hauptpunkte, namentlich sosen sie methodologisch von Wichtigkeit sind, scien hier herausgegriffen.

So richtig die Auffassung Starde's die vergleichende Methode als eine experimentale Forschung bestimmt, auf ein Gebiet angewandt, das sich der directen experimentalen Controle entzieht, so wenig können wir doch seiner Folgerung zustimmen:

Gleiche Legenden und Whthen, gleiche sociale Institutionen, Gebräuche und Sitten können wir nicht als Zeugniß gemeinsamen Ursprungs beuten, weil solche Gleichartigkeiten Folge von Ursachen sein können, die ganzlich unabhängig an mehrern Orten und zu verschiedenen Zeiten ins Dasein treten können. (S. 2.)

Richtig ift an biefer Bemerkung nur, bag freilich für gewisse sociale Erscheinungen allgemeiner Natur die topographischen Berhältniffe ziemlich gleichgültig find, völlig bebeutungslos fogar chronologische Maßftabe; bagegen läßt es sich nicht wohl beftreiten, bag, falls völlig gleichartige sociale Erscheinungen bei übrigens stammfremben Boltern festgestellt werben, auch allgemeine psychische Ursachen bafür angenommen werben muffen, die über ben Rahmen ber individuellen psychologischen Betrachtung hinausgreifen. Der Berfaffer ift fodann ein heftiger Gegner ber gewöhn= lichen Unficht von der Geschlechtsgenoffenschaft, ihrer fitt= lichen Larheit ober um es noch ftarter auszudrücken, ber Promiscuitat, die er vielmehr als ein Erzeugniß spaterer Bersetung betrachtet, bezw. als einen "Beweis freundichaftlicher Gefinnung" (S. 273), wie er überhaupt bie Gleichartigkeit ber socialen Entwidelung ber Menschheit

2

beanstandet (3. 4). Dem gegenüber glanbt er nach sorgfältiger Brüfung aller positiven und negativen Justanzen zu ganz abweichenden Ergebnissen gelangen zu mussen, von benen ich folgende heraushebe:

In allen uns befannten Gemeinichaften befteht ein Untericied zwischen dem geschlechtlichen Berhältniffe und der Ebe, und es find feine Spuren vorhanden, daß der Mann alle die Beiber, mit denen er von Zeit zu Zeit geschlechtlich verlehrt, dergestalt zu isoliren wunsche, wie er seine Gemahlinnen isolirt. (3. 274.)

Ober in ähnlichem Zusammenhange:

Chne Zweisel sind diese primitiven Berbindungen monogam gewesen, weil es an Motiven, mehrere Weiber zu haben, sehlte. Sie sind aber auch, was man gewöhnlich nicht anzunehmen gesonnen ist, von einer nicht geringen Tauerhaftigkeit gewesen. (S. 276.) Tie Ehe mussen wir somit als eine rechtliche Institution auffassen, und der geschliche Berkehr zwischen den Gatten ist nichts als eins von den Dingen, mit denen die Eheordnung zu schaffen hat; keineswegs ist es der Mittelpunkt der Ehe, die ratio existendi derselben. (S. 257.)

Diefer ift vielmehr barin ju fuchen:

Die gemeinsame Birthschaft, in der ein jeder seine Aufgaben hat, und das gemeinsame Interesse, Kinder zu bekommen und sie zu erziehen, diese beiben waren die Grundfesten, auf welche die Ehe anfänglich erbaut wurde. (S. 288.)

Und das Verhältniß endlich zwischen ben beiden Gatten in jener primitiven Che schilbert unser Verfasser mit folgenden Worten:

Man schreibt dem Bilben zu viel zu, wenn man sich vorstellt, er sei von Berachtung gegen das Weib als Weib erfüllt; sie muß als die Schwächere unter dem Ausbruche der brutalen Leidenschaften des Mannes leiden, doch stehen ihr viele Wege offen, zum Einsluß zu gesangen. Kraft ihrer regern Phantasie und heftiger stürmenden Gefühle sind sie die Trägerin der leitenden Ideen der primitiven Gemeinschaft; sie ist ursprünglich, was späterhin der Barde wird; sie bewahrt in treuer Erinnerung die Traditionen, sie reizt den Kaltblütigen, der nicht eifrig genug den Anforderungen der Blutrache Gehör leistet. Dazu tommt, daß sie das Medium sind, durch das der eine Clan sich dem andern gegenüber behauptet. (S. 69.)

Diese Unschauungen widerstreiten den gewöhnlichen Borstellungen so sehr, daß wir zu einer kurzen Entgegnung genöthigt sind. Wenn dem Versasser auch willig einsgeräumt werden mag, daß zur Zeit noch (wie schon früher erwähnt) die Frage einer schrankenlosen Promiscuität in den ältesten Geschlechtsgenossenschaften nicht mit voller Bestimmtheit zu bejahen ist, so ist doch andererseits die Bestonung des durch die Mutter repräsentirten Blutszusammenhangs für jene ethnischen Gebilde unleugdar. Ebenso

wahrscheinlich ist auch die Briorität des Matriarchats gegen das Batriarchat und nicht, wie der Beriaffer will, die um= gekehrte Reihenfolge. Endlich ericeint es uns mislich, für den geschlechtlichen Berfehr Diefer primitiven Stufen ichon die uns geläufige Bezeichnung ber Che zu verwenden, weil dadurch unvermeidlich faliche Borftellungen erzengt werben. Da empfiehlt es fich, wenn man nicht gang unzweideutige Beichrantungen der Begriffsbestimmung hingufügt, den hellwald ichen Ausbrud Muttergruppe anzuwenden. Benn ber Berfasser jodann fagt: "Die Familie ift nicht eine Bruppe, die einem Führer gehorcht, fie ift eine Anzahl von Bersonen, die einem andern gehoren. Der Familienvater tritt ursprunglich als Gigenthumer seiner Familie auf" (S. 297), jo paßt bas alles vortrefflich auf bas Bater= rechtipftem, auf die agnatischen Berbaltniffe, aber eben burchaus nicht auf die völlig entgegengesetten Buftanbe ber Mutterfolge. Dies ift um fo mehr zu bedauern, als ber Berfaffer gang richtig am Anfange feiner weitschichtigen Untersuchungen hervorhebt, daß aus der fraglichen That= fache ber ursprünglichen Institution ber Familie nicht etwa gefolgert werben durfe, daß fie biefelbe Organisation befäße, wie in spätern Beiten. Ebenso ift es anguerkennen. wenn bie übrigen socialen Erscheinungen flar voneinanber geschieden werden:

Das Wort Familie soll nichts als die kleine Gruppe von Aeltern und Kindern bezeichnen. Die Gruppe, welche die verschiedenen Generationen mit Berücklichtigung der größern oder kleinern Rähe der Berwandtschaft zusammensaßt, werden wir mit dem Worte Familiengruppe bezeichnen. Für die Gruppe, welche auf die verschiedenen Grade der Berwandtschaft keine Rücksicht nimmt, ist uns die Kategorie Clan an die Hand gegeben. Mit dem Worte Stamm werden wir nie etwas anderes bezeichnen als eine Gruppe von Individuen, welche zusammenwohnen, und unter welchen das Bereinigungsband gemeinsamer Wohnort, Sprache u. s. w. ist. (S. 13.)

Bum Schlusse wollen wir noch ausdrücklich hervorsheben: je weniger wir mit dem endgültigen Ergebnisse ber Untersuchung einverstanden sind, um so freudiger begrüßen wir die höchst sorgfältige, überall auf die Quellen zurückgreisende Arbeit als einen Beitrag zur Lösung der entwickelungsgeschichtlichen Probleme; denn nur durch eine vorurtheilsfreie und immer wiederholte Prüfung des einschlägigen Materials kann auch für diese Berhältnisse eine wissenschaftlich zufriedenstellende Erkenntniß geschaffen werden.

#### Ein Rünftlerleben.

Julius Thacter. Das Lebensbild eines beutschen Kupferstechers. Zusammengestellt aus schriftlichem Nachlaß von Unna Thacter. Wit Porträt in Lichtbruck. Frankfurt a. M., Alt. 1887. Gr. 8, 5 M.

Bu ben Selbstbiographien hervorragender beutscher Rünftler ber ersten Balfte unsers Jahrhunderts gesellt fic

in diesem Buche eine neue. Rügelgen, Ludwig Richter, Schnorr von Carolsfeld, Schirmer u. a. dieser Jahre haben Aufzeichnungen über ihr eigenes Werben und Schaffen hinterlassen und reiches Material für die Runst= und Künstlergeschichte ihrer Zeit geboten; jeder neue Beitrag zur Bervollständigung des Bilbes jener Perioden ist bei

bem einmal geweckten Intereffe für biefelbe hochwilltommen. Bon biefem Standpunkte aus ist auch Thaeter's Buch eine sehr erwünschte Gabe. Aber es gewinnt noch einen viel höhern Werth als unmittelbarer Erguß eines Bergens, bas felbst so gang die Büge ber Periode trägt, in welcher es heranreifte. Allen ben beutschen Rünftlern, die in ben erften Jahrzehnten bes Jahrhunderts heranwuchsen, deren Kindheit bas Elend bes Rriegs beschattete, beren Jugend bie Begeisterung und Erhebung bes Bolts in ben Drang nach fünftlerischem Schaffen übertrug und bie als Manner bie innige, findliche Frommigfeit und Treue bewahrten, in ber fie früh Troft und Rraft gefunden, allen biefen Runftlern ift ein tiefes. ernstes. sehnsuchtsvoll strebendes und bemüthiges Gemüth, ber Drang nach Selbstvervollkommnung und bas Bewußtsein der Seelenverwandtichaft eigen. In dem gleichen Streben, in dem Berlangen nach Freundschaft, in ber willfährigen Annahme von Rath und Wahrheit fand fich ein Rreis perfonlich befreundeter Manner, eine Art unficht= barer Loge zusammen, beren Glieber fich aus ben Werten, oft nur aus Schilderungen der Freunde kannten, fich gegenseitig ermuthigten, aber nicht felten auch rudfichtelos warnten und tabelten. Die meisten bieser Männer waren von tiefer Frommigkeit; fie betrachteten ihre Runft als eine Art Gottesbienft ober minbeftens als einen hühern, ihnen von Gott verliehenen Beruf im Dienste der Menschheit.

Diese Anschauung ift es, die auch den Kupferstecher Thaeter durch sein Leben geleitet. Er gibt in seinem Tagebuch, wie in seinen Briefen, welche das Hauptmaterial für die vorliegende Lebensgeschichte bieten, seiner Ergeben= beit, seinem Gottvertrauen, seiner unbegrenzten Dankbarkeit für alles Gute oft glühenden Ausbrud; biefe Stimmung tritt immer wieder zu Tage und verleiht dem Bilbe, bas wir bon ihm gewinnen, feine Beleuchtung. Bas ben Lefer vielleicht burch ftete Bieberholung bin und wieber ermübet, muthet ben Seelenforicher als Ausbrud eines begeisterten Gemuths an, zumal keinerlei Unduldsamkeit, noch geiftlicher Hochmuth fich zeigt. Die Frommigfeit, die bei Ludwig Richter in wahrhaft kindlichen Tönen auch aus feinen Compositionen zu uns spricht, entbehrt bei Thaeter der frischen Freudigkeit und des humors. An ber Stelle bes fünftlerischen Freischaffensbranges bes Malers zeigt sich bei ihm die liebevolle Selbstunterordnung bes Rupferstechers. Thaeter macht eine Pflicht bes Berufs aus dieser Selbstunterordnung. Er stellt den Rupferstich gang in ben Dienst ber höhern schaffenden Runft, er will nur ber verftändnisvolle Wiebergeber ber Gebanken und Empfindungen des Malers sein, deffen Bilder er sticht. Diese bemüthige Treue leitet seine Arbeit, leitet aber auch fein ganges Befen, und bas ift bas Feffelnbe feiner Lebensschilberung, dag wir in ihm Menschen und Rünftler gang als Gins erfennen.

Aus ber elenbesten Noth arbeitet sich ber Knabe in Gottvertrauen und Liebe zu seiner Mutter zu tüchtigem Können und Wissen heraus. Eine schwere Studienzeit wird mit jugenblicher Kraft überwunden, dann beginnt ein ununterbrochenes Arbeiten, das nur selten eine mäcenatische Unterstützung, doch viel Ausmunterung seitens der Freunde sindet. Thaeter will vor allem die schwere Ausgabe lösen, nicht alte Meister, sondern die Werke seiner ausstrebenden Zeitgenossen "nach Absicht und Inhalt" im Stiche wiederzgeben. Und so arbeitet er "benkend und geistig erregt", immer tieser davon überzeugt, daß dieses geistige Reproduciren keinen Vergleich dulde mit der mechanischen Abspiegelung durch einen todten Apparat. Er bleibt bis zu seinem Ende der Begeisterung für seinen Veruf treu.

Thaeter hat fich felbst beschieben, nur wiedergeben gu wollen, was innerhalb bes Gebiets seiner technischen Mittel lag. Er hat ben sogenannten "Farbenftich" nie anerkennen wollen und hierüber wenige Rahre vor seinem Tobe ein ausführliches Glaubensbekenntniß abgelegt, das den intereffanten und lehrreichen Schluß bes Buche bilbet. Sein Beftreben mar, eine Schule ber Rupferftechtunft zu ichaffen, und in der That sind aus seiner Werkstatt die bestverstandenen und nachgefühlten Darftellungen vieler Runft= werte ber älteften und altern Beit hervorgegangen. Er felbft aber fühlte fich am gludlichsten, wenn er ben Beift und bie Empfindung feiner geliebten Freunde mit dem Grabstichel auszubruden vermochte. Seinem innigften Jugenbfreunde Rietschel, bem hochverehrten Cornelius, Rulius Schnorr, Morit Schwind, herrmann, Rauch, Bilhelm Raulbach ift er ein treuer Ausleger gewesen. Gine Reihe von Briefen gibt Beugniß von ber Gegenseitigfeit bes beralichen Ginverftandnisses zwischen ihm und ben meiften ber genannten Rünftler. Aus biejem schriftlichen Bertehr treten uns aber auch mehrere berfelben in liebensmurbigfter Beise, oft auch in geistiger Bebeutung entgegen. Allaemeine Themata werden selten berührt, große Tagesereignisse nur bann erwähnt, wenn ihr Larm ftorend in die ftille Werkstatt ober in das friedenbedürftige Seelenleben ber Rinftler bringt. So verehrungsvoll wir vor ben großen Werken ber genannten Meifter fteben, unferm Bergen treten fie noch näher durch die warmen, schlichten Aeußerungen ihrer rein menschlichen, freundschaftlichen, theilnehmenben Gefühle. Und wenden wir uns zu den Gemälden und Bilbwerkett berselben, so erkennen wir den Zusammenhang des sittliche Ernftes mit ber fünftlerischen Leiftung, Die Ginbeit Des Trachtens nach bem Ewigen mit bem Trachten nach ber Schönheit. Die pietätvolle Tochter Thaeter's hat ihrem Bater und seinen Freunden wie ber Beit ihres Schaffens burch diefes Buch ein neues hochft erfreuliches Dentmal gefett. L. Pezold.

#### Bur ferbifden Canbeskunde.

Serbien und die Serben. Bon Spixidion Mopkević. Erster Hand: Tas Land, Mit 12 Taseln, 2 Toppelbisbern, 35 Holgichnitten im Text und 1 Karte. Leipzig, Elischer Nachfolger. hoch 1, 24 M.

Der Berfaffer veripricht im Bormorte, biefem erften Banbe noch gwei weitere folgen git laffen, bie Bolf unb Mefdichte Gerbiene behanbeln follen. Erreichen biefe annabernb ben Umfang bes ericbienenen Theile mit feinen 1901 Griten Sochquartformate, fo wirb bae Wert alles bieber über Gerbien Borbanbene an Umfang weit binter fich laffen. Geinem innern Werthe nach begeichnet es bie Borrebe nie "ein ftreng wiffenicaftlichee"; bie banach gu begenben Erwartungen erfüllt aber biefer erfte Banb feineswege, fo viel werthvolle Mittbeilungen er auch entbalt. Das Buch ift bor allen Dingen ein ftatiftifches; in ben Rapiteln 10 - 22 (C. 129- 443) wirb unter ben Heberichriften "Danbel", "Inbuftrie", "Berfebrewefen", "Orffentliche Arbeiten", "Bergban", "Rinangielles", "Rirchlidee", "Geiftige Guttur", "Ginrichtungen gur Debung ber geiftigen Gulfur", "Juftigwefen", "Deerwefen", "Gefundbeitebflege", "Regierung und Berwaltung" ein gewaltiges ftatiftifdes Material gusammengetragen. Pavon konnten manche Einzelheiten, wie eine bie Babt ber ansgeftellten Baffe und Dienftbotenbilder, Die Breife ber Blage im Belgriber Theater u. f. w. obne Schaden feblen, und eine gulammenfullende Bearbeitung der ungebenern Jablenreiben batte ficher ein anfichanlicheres Bild gegeben. Doch wir wollen bier mit bem Berfalfer nicht rechten: feine Mittheilungen finmmen jum großen Theil aus ferbiiden, in Westernreva nicht gelebenen Werten und aus Angaben ferbrider Andlence and Megiciannaspersionen, die im Borwerte genannt werden, fodak den Standiffern bier ein foull taum en erlangender Stoff geboten wird, den fie mit Paul annehmen werden. Sehr eigenthümich fieht es dagegen mit ben biefe Navitel einleitenden bistoriiden und allgemeinen Bemerkungen. Im Borworte beift et, die beuriche Literatur babe bisber nur ein einziges nennensworther Buch über Serbien beieffen, nämlich Kanit "Serbien. Peipzig 1968., Diefes fei aber , in Being auf die Infrande ber Lander icon langit ganglich veraltet", und ferner: . Bon Kanit' . Serbien : berwendete ich anger einigen Angaben ifber bie Ruftande unter ber Regierung bee Gurften Mibeit and einige feiner Schifberungen bon Stödten und Laudichaften." Das ift ein grober Berthum. er bat Ranit and four febr ansarebic benut; gerade we ee fich um bistorische Linge banbelt. Labon mu: eimer Beibriele Der erfte Abidmit: Des Ravitele . Sande!" Beididelide Entwidelung", E. 129 ift mit eimgen Moglafingen; fat; buchfieblid aus Raufe ausgeichereben. mun wird amor C. 120 noch ben erfter. Beiler in einer Infrate Rouis ale Quelle anocochen Der unbefangene Befer mit ale elenben Die Bemigung Diefer Quell, reiche

bis babin, und erftaunt, wenn er fieht, bag bas Folgende bis jum Enbe ber Seite ebenfalls buchftablich aus Ranit ftammt. Movdevie hat bie Danier, mit Abfagen febr Applg an fein, Ranit ift bamit febr fparfam; jener loft baber bee lettern Tert in fleine Abichnitte auf, nennt bei einem beliebigen Ranit und niemand tann miffen, wie viel auf beffen Rechnung tommt. Bei ber "Gefchichtlichen Entwidelung" bes Juftigwefens beißt es in einer Rote gu biefer Ueberfchrift: "Diefen fleinen Abichnitt entnehmen wir größtentheils bem Ranit'ichen Berte." Der Berfaffer unterschapt bier feine Thatigfeit, ber gange Abschnitt C. 834 341 ift wörtlich aus Ranit abgeschrieben. Wer Abrigens jest nichts anderes und nicht mehr über altjerbifde Wefengebung ju fchreiben weiß, ale Ranit im Sabre 1868, follte überhaupt barüber ichweigen. Bon miffenfchaftlicher Arbeit ift babei feine Spur.

Der ftatistische Theil mit feinen geschichtlichen Bemerfungen ift, wenn auch ber Saupttheil, boch nicht ber eingige bee Buche. Deffen erftes Rapitel enthält auf gebn Seiten die gesammte Geographie Serbiens und ift über bie maßen durftig. Dann folgen in weitern feche Raritelm Streifzuge in Serbien, bie in ihrer lojen form und bem Allertei ibrer Rotizen in einem instematisch angelegten Werte beffer weggeblieben maren. Das achte Rapitel E. 🥯 beibricht bie Bobencultur. Die gemuthliche Benngung mit Ranis, der bei einem beliedigen fleinen Abiape gennum wird, findet fich auch bier. Sogar bie Beidreibung bes Paprila & 113: "Der Paprila ift eine Stengelrftange mur die Bobne. Wie die Schoten der lestern bernnterbängen. to and die oben diden und unten irigen Parrifriduren. Die noch grunen Früchte baben nicht bie beifende Scharffe der rothen", tonnte Gereichte nur genau mit Kanis Burtien & 594 wiedergeben; dech nein! übm "Beduer" das biefer "Swergbobne", und nan "tankind" idurite er "imminu". Sopietic aber vermeiter nach dem Berneuer alle unnötbigen Frembucure.

Inn Schliefte noch eine Bemerkung: der Berinfier offent in feinen Schriften biffige Bemerkungen über imm mis iebige Beginnen ansubumgen: ir auch dier ister. Die mae er berantwerten : neun es aber S. f. beije: "Rent..... bat befanntlich im Bulparendrupe imraubur geinnen mo lid die bulgariiden Truppen von Banenberger angenimen bie som lakten Gemeinen bernt um Blimberr beitreilunen und allerle: Schandthater veribrent ir fit bos entwirent. Mante der Berigfier wirflich den Leinen einreden m formen Surf: Alexander bab, am Plumbern theigenummen Und nod eine. Ginbern, trage eine febr undernu fein bem und bemat ce forng & Dit qu ichreiben: "Dirme. se bie alleichaulfriafe Coch, ber Bett fem follen, maim Retimme en Mand befennt und ot er überhaum ein. Retigior mat aine in Mittelalter bie Dummbeit ir weit baf mir bem Smot a Breiburg (309) bi, En, amider Kamaifter mit

Orthodoren verboten murbe." Also gleichgültig, ganz gleichgültig mare es, ob Religion ober nicht, und welche Religion? Wir find neugierig auf die Geschichte ber Serben, mit ber uns Govcević beschenken will. Den

Serben hatte es nach biesem Standpunkte einerlei fein muffen, ob fie zum Islam übergingen ober Chriften blieben, während fie doch allein bem Festhalten am Christenthume die Bahrung ihres Bollsthums verbanten.

## feuilleton.

Eine fehr ausführliche fritische Studie hat Emil Reich über "Schopenhauer als Bhilosoph ber Tragobie" veröffentlicht (Bien, Ronegen, 1888). Er wendet fich trot feiner Sochschätzung bes genannten Philosophen boch gegen beffen principielle Berabsepung ber höchsten Form bes Dramas; eine folche sieht Reich barin, bag Schopenhauer die Tragobie nur als eine Beihulfe gur Erfenntniß ber philosophischen Bahrheit gelten läßt. Rach Schopenbauer vermittelt bas Traueripiel am besten bie Erfenntnif bon ber Nichtigkeit bes Daseins. Reich bestimmt bie Tragodie als bie Darftellung bebeutenber Ereigniffe, benen große Ibeen zu Grunbe liegen, in vollendeter Form. Gie baut eine Welt der iconen Tauichung auf, in welcher alle unerfüllten fittlichen Forberungen ber wirklichen Welt als ausnahmslos gultige Gefete ericheinen. Den Rufall ichlieft fie unbedingt aus. Aber Die Bhilosophie bes Dramas ift nur eine Philosophie für bas Bolt; eine wirkliche Beantwortung ber höchsten Lebensprobleme tann fie nicht geben. Gleichwol muß ein jeder große Dramatiker eine bestimmte Beltanichauung haben. Die Berte unserer größten Tragiter wirten barum fo wohlthatig, weil in ihnen fein Bufall gebulbet wird und fein Unschulbiger rettungelos bem Berberben verfällt". Bir empfehlen Die Reich's iche Studie warm als eine gediegene Arbeit; konnen jedoch nicht verschweigen, daß Reich in ber Beise Carriere's allgu oft seinen Tert burch Citate erdrudt und bag er mit feiner eigenen Beltanschauung noch zu fehr im Umtreise ber bochften Probleme fteden bleibt.

- Rarl Schrattenthal hat das Berhältnik von Spopolite Taine und Julius Schvarcz in einer fleinen Studie zu beftimmen gefucht (Gifenach, Bacmeifter, 1888). Taine hat Die frangofifche Revolutionslegende zu zerftampfen vermocht; Schvarcz hat die Demokratie von Athen ihres traditionellen Glorienscheins entlebigt, und bas Dogma von ber Unfehlbarteit ber Staatsformenlehre bes Ariftoteles gerftort. Auch hat er ben Gögendienft bes Montesquieu - Cultus unbarmherzig zertrummert, wodurch er fich amar viel Feinde unter ben Philologen, ichlieflich aber boch Die fleine Chrenrettung burch Schrattenthal zugezogen hat.

#### Bibliographie.

Berg, L., Haben wir überhaupt noch eine Litteratur? Großenhain, Baumert u. Ronge. 8. 60 Pf. Boll, H., Usber bedenkliche Erscheinungen in der deutschen Sprache der Gegenwart. 1ster Tl. Leipzig. Fock. Gr. 4. 75 Pf.

Bottider, R., Bur Thronbesteigung Raifer Bilhelms II. Berlin, Mittler u. Cohn. Ler. -8. 50 Bf.

Brugid, f., Religion und Mithologie ber alten Aegypter. Rach ben Bentmateru bearbeitet. 2te halfte. Mit 45 holgichnitten. Leipzig, hinrichs. Gr. 8. 10 DR.

Buch wald, G. u. Ina v., Rulturhiftorifche Erzählungen. I. Der hetjäger von Balbbab. 2 Thie in 1 Bb. Riel, homann. 8. 7 M.

Caffel, B., Bom Sonig. Drama. Leipzig, Bartig's Berlag. 8. 1 DR. - Das neue Chaufpiel. Drama. Leipzig, Bartig's Berlag. 8. 1 D.

Dlafen, L., Das ungleiche Mag und die mahren Ziele evangelischer Kirchen-politit. Salle, Strien. Gr. 8. 80 Bf. Degen, A. v., Der Leberwurm. Gine lustige Rammergeschichte. Leipzig, Reifiner. 8. 1 M.

Dichterfrimmen ans Deutschlands Trauertagen 9. Marz 1888 15. Juni. Klage-und Troftlieder beutscher Dichter über den Tob unserer Kaiser Wilhelm I. und Friedrich III. Dortmund, Garms. 8. 1 M. Dittrich, M., Mobile Mannschaft. Solbatengeschichten. Mit 36 Junfra-tionen nach Zeichnungen von F. Czabran. Dresden, Tittel Rachs. 8. 3 M.

Dorieug-Brotbed, Betth, Abolf Bellberg. Schaufpiel. Leipzig, Berther. 12. 2 D.

Ehrenberg, A. v., Demokratische Moral und Juftis. Aus ben Erlebniffen eines Deutschen in Burich, augleich ein Beweis für die Bothwendigkeit von Ausnahmegefepen gegen Diesenigen, welche bei und Buftande anstreben, die ben Buricher Staatseinrichtungen gleichen. hagen, Wisel u. Comp. 8. 2 D.

Der jubifche Einjahrig-Freiwillige im Deutschen Deere. Berlin, Balther u. Apolant. Gr. 8. 50 Bf.

Allgemeine Enchliopädie der Biffenichaften und Kunste in alphabetischer Polge, den genannten Schriftftellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Erfch und J. G. Gruber. 3te Section. H.—N. herausgegeben pon A. Lesstien. 42ster Thi. Leipzig, Brodhaus. Gr. 4. 11 M. 50 Pf.

Frangos, R. E., halb-Affen. Land und Leute bes bstichen Europa. 5ter u. 6ter Bb.: Aus ber großen Ebene. Reue Rulturbilder aus halb-Affen. 2 Bbe. Stuttgart, Bonz u. Comp. 8. 10 M.

Gauby, Alice Frein b., Dein Sonnenicein. Dichtungen. Stuttgart, Greiner u. Bfeiffer. 8. 3 DR.

Blumer, Claire v., Auf hohen-Moor. Rovelle. Berlin, M. Golbidmibt.

12. 50 Pf.
Deitmann, E., Transbaal, das Land, seine Bewohner und seine wirtschaftlichen Berhältnisse. Rach mehrjähriger eigener Anschauung geschildert. Beipzig, G. Beigel. 12. 1 M.
Dille, B., Auf dem Wege von Hohenzollern nach Rom. Protestantische Plätter. Geschäcktliche Metrwärdigkeiten und benkwürdige Reiseziele. Cöthen, Schettler's Erden. Gr. 8. 2 M. 50 Bf.
Linsenmann, F. X., Die sittlichen Grundlagen der asademischen Freiheit. Kede. Thöingen, Hues. Gr. 8. 80 Pf.
Menge, Der vorgeschichtliche Mensch. Vortrag. Sangerhausen, Franke. Gr. 8. 60 Pf.

Mengel, C., Die herren von Sangerhaufen und ihre Bestigungen. Urkund-licher Beitrag aur Geschichre der Stadt Sangerhaufen. Salle. 1881. Gr. 8. 1 M. Bohl, R., Die höbengüge der musikalischen Entwidelung. In sechs Bor-lefungen dargestellt. Mit 4 tabellarischen Beilagen. Leipzig, Eiischer Rach. Gr. 8. 6 M.

Ruppert, B., Ronftanger Beitrage gur babifden Gefcichte. Altes und Reues. Ronftang, Cartori. Gr. 8. 3 DR.

Sagen . haufen, Banbergruße. Stuttgart, Greiner u. Bfeiffer. 8. 4 M. Schlesinger, J., Die geistige Mechanik der Natur. Versuch zur Begründung einer antimaterialistischen Naturwissenschaft. Mit einer Figuren-Tafel. Leipzig, Mutze. Gr. 8. 5 M.

Schlitter, H., Kaiser Franz I. und die Napoleoniden vom Sturze Napoleons bis zu dessen Tode, aus Schriftstücken des k. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs. Wien, Tempsky. Lex.-8. 4 M. Schmidt, L., Aelteste Geschichte der Wandalen. Ein Beitrag zur Geschichte der Völkerwanderung. Leipzig, Fock. Gr. 8. 80 Pf.

Soubin, D., Abein. Aus bem Leben eines Birtuofen. Braunichmeig, Beftermann. 3. 8 D.

Schulge, F. Das neue Deutschland, seine alten helbensagen und Richard Bagner. Eine elementare Einstührung in das Berktändnis der Werte und der Bebeutung Richard Bagners. Leipzig, E. Günther. Gr. 8. 1 M. 20 Bi. Der Schwaben letzer Eruß an Kaifer Wilfen 1888. Stuttgart, Greiner u. Pieiffer. 8. 50 Bf.

u. Bteiffer. 8. 50 Bf.
Schwarz von Reinsborf, B., Wolle ober Baumwolle? Humoristischer
Soman. Berlin, h. Beters. 8. 3 M.
Seefried, J. R., herzog Tassilo II. und die Chiemseetscher. Ein Lacitrag zur Geschichte Baherns und zur Centenarseier König Ludwigs I. Racitungst. Mit Beilagen und 1 Situationsplan. Augsburg, Lieterarisches Institut von Dr. M. hutter. Gr. 8. 75 Bf.
Seidel, H., Die goldene Zeit. Neue Geschichten aus der Heimseth-Leipzig, Liebeskiud. 12. 3 M.

Stobbe, A., Blätter der Erinnerung. Gebichte, Braunschweig gervidert.
Braunschweig, Bruhns. 8. 1 M.
Stude mund, W., Rede, zum Gebächtniß Sr. Maj. des hochseligen kann Königs Friedrich III. in der Aula Leopoldina der Königs. Universität lau am 24. Juni 1888 gehalten. Bressau, Roebner. Gr. 8. 60. Bf.
Tepe, G. H., Ethische Abhandlungen. Cöthen. D. Schulde. Gr. 8.
Tharau, S., Schwester Bloebe. Gin Must.

Tharau, D., Schwester Phoebe. Ein Bild aus ben Tagen ber Apoffe Teipzig, Bohme. 8. 2 M. 25 Bf.
Trinius, A., Thuringer Banderbuch. 2ter Bb. Minben, Brute.

Trinius, A., Thuringer Wanderbuch. 2ter Bb. Minden, Brutts 6 M. 50 Bf.
Vrtel, F., Unsere Einjährig-Freiwilligen und Reserve-Officiere.
Vrtel, F., Unserbährig-Freiwilligen und Reserve-Vrtelligen und Reserve-Vrte

# Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen find an die Annoncen-Bureaux von Andolf Moffe in Leipzig, Berlin oder sonftigen Fisialen einzusenden. Insertionspreis für die einmal gespaltene Betitzeile 25 Pi.

Verlag von P. A. Brockhaus in Leipzig.

## Die primitive Familie

in ihrer Entstehung und Entwickelung dargestellt von

Dr. C. N. Starcke. Privatdocent der Philosophie an der Universität zu Kopenhagen.

8. Geb. 5 M. Geb. 6 M.

(Internationale wissenschaftliche Bibliothek, 66. Band.)

Der Versasser weiss in den Untersuchungen über Ursprung und allmähliche Gestaltung des Familienwesens einen reichhaltigen Stoff mit einer Fülle neuer und belehrender Details, welche übersichtlich geordnet und mit kritischer Sehärse dargestellt sind, zu vereinigen. Das Werk verdient nach anthropologischer wie socialwissenschaftlicher Richtung besondere Beachtung.

#### Ankauf von Bibliotheken sowie Cebernahme solcher zur öffentlichen Versteigerung.

Für mein Antiquarium kaufe ich jederzeit ganze Bibliotheken wie einzelne Werke von Werth, besonders aus den Gebieten der classischen Philologie wie Linguistik überhaupt, Geschichte, Kunst, Naturwissenschaften etc.

Zu vortheilhaftester Verwerthung (auch kleinerer Sammlungen) empfehle ich mein

#### - Auctions-Institut.

Die kürzlich beendete Versteigerung der Bibliothek von Prof. Karl Goedeke in Göttingen

hat wiederum ein sehr günstiges Resultat ergeben.

Meine mässigen Bedingungen theile ich auf Wunsch gern mit.

> F. A. Brockhaus' Sortiment und Antiquarium.

Cacao. Unter diesem Handelenamen empfehlen wir einen in Wohlgeschmack, hoher Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und der Müglichkeit schneitster Zubereitung (ein Aufgust kochenden Wassern the sogleich das fertige Getrink) in trefft. Cacao.

From  $\frac{3}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{4}$  Pfd.-Doi

850 300 150 75 Pfennige.

Dresden

Zu haben in den meisten Conditoreien, Colonial-, Delicatess- und Droguengeschäften.

Berlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

#### Ersch und Gruber's Alaemeine Encuklopädie der Willenschaften und Künke.

3weite Section (H-N: 42. Theil. | Landstände-Lehrte.

4. Cart. 11 M. 50 Pf., auf Befinpapier 15 M.

Unter ben Artifeln, welche biefer neue Band bes berühmten Berts enthalt, nehmen besonders hervorragendes Interefie in Anipruch: Landftanbe von R. Biebermann, Langenialga Echlach bon O. bon Labell, Laotoon von M. Schneiber, Lao ite von G. von ber Gabelent, Lateiniiche Sprache von Fr. Stolz, Lantere Bruder von Ang. Muller, Lautgefet, Lautphnicologie und Lauts

verschiebung von Auf Brugmann, Legitimität, Legitimitätsprincip von H. Lehmann, Lehnsweien von R. Schröder.

Las Werf ift in der Ersten Section (A—G), welche 99 Theile nmfaßt, vollständig erschienen; die Zweite Section (H—N) gelangte jeht zum 42. Theil; von der Tritten Section (O—Z) liegt Theil 1—25 vor. Ein Prospect über die Fortsührung und Bollendung bes Berts ift burch alle Buchhandlungen gratis ju erbalten.

Ren eintretenden Subscribenten werden die bis Ende 1882 erichienenen 156 Theile Breis 1794 M. | zum Preise von 600 Mart geliefert. Abnehmer des Berts, welchen eine größere Anzahl von Theilen fehlt, erhalten den Theil statt zu 11 M. 50 Pf. bei Bezug von mehr als 25 Theilen zu 6 M., von mehr als 50 Theilen zu 5 M., von mehr als 100 Theilen zu 4 M.

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

herrn Dahlhuber's Reifeabentener. Gerstäcker. 8. Aufl. Mit Illustrationen. 8. 1 DR.

#### Limmermann'sche

bei Chemnitz, in reizender Lage. Anwendung der physikalisch-diätetischen Heilmethode. Ausserordentliche Erfelge bei Magen-, Lungen-, Herz-, Nerven-, Unterleibs-, Frauenkrankh., Fettsucht, Gicht, Zuckerkrankh. u. s. w., Sommer- und Winterkuren. Prospekte mit Beschreibung der Methode gratis durch die Direktion, sowie durch die Filialen der Firma Rudolf Mosse.

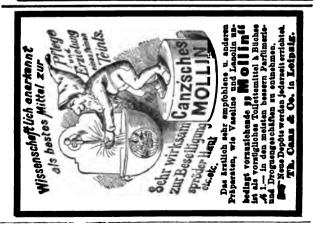



# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

113 —+ Nr. 37. →

13. Geptember 1888.

Inhalt: Die italienische Literatur ber Renaissance. Bon Otto Spener. — Ein beutsches chriftliches Spos. Bon Karl Sallmann. — Erzählungen. — Ernst Wechsler's "Wiener Autoren" und "Orgien und Andachten". Bon Ernst Biel. — Alesthetische und philosophische Schriften. Bon Leo Berg. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

#### Die italienische Literatur der Renaissance.

Geschichte ber italienischen Literatur von Abolf Gaspary. Zweiter Band: Die italienische Literatur ber Renaissancezeit. Berlin, Oppenheim. 1888. Gr. 8. 12 M.

Wenn wir in unserm Bericht über ben ersten Theil bieses Werks (vgl. Nr. 12 d. Bl. f. 1885) nicht anstanden, benselben für die beste in Deutschland erschienene Geschichte ber ältesten italienischen Literatur zu erklären, so burfen wir von bem vorliegenden Banbe verfichern, daß derfelbe feinem Borganger burchaus ebenburtig gur Seite tritt. Die Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit der Quellenftubien, die umfaffende Kenntnig der Literaturbentmäler und ihrer Verfasser selbst wie bessen, mas über dieselben geschrieben worden ift, finden wir hier ebenso wol wieder wie das besonnene und magvolle Urtheil, den richtigen Tatt für ben innern Werth, bas afthetische Feingefühl und bas warme Intereffe für feinen Gegenftand. Rommt hier bei ber Besprechung einer näher liegenden Literatur= periode die scharffinnige Untersuchung über die Echtheit ber einzelnen Werke, die wir bamals rühmten, weniger in Betracht, fo liegt bafür ein um fo größeres Berdienst in ber vollen Bewältigung und forgfältigen Sichtung bes im 15. und 16. Jahrhundert von Jahrzehnt zu Jahrzehnt reicher und maffenhafter fich aufbrängenden Stoffs.

Da bei unserm Versasser, wie er selbst sagt (Vorrede, S. 111), das Interesse an der Persönlichkeit dasjenige an der allgemeinen Entwickelung der Literatur überwiegt, so hat er die wahrhaft bedeutenden Gestalten zusammensgehalten, um ihre gesammte Thätigkeit in einem Bilde zu vereinigen, während er diejenigen, in denen sich keine starke Individualität ausprägt, nach der Behandlung der versichiedenen Gattungen "verzettelt" hat. Wäre es aber nicht vielleicht besser gewesen, das erste Princip durchweg zu besolgen und dei Besprechung der verschiedenen Gatungen des Schriftthums nur ganz kurz zusammengesasste

allgemeine Uebersichten gleichsam als Einleitung ober als Epilog für jede Epoche zu geben? Das Bersahren des Versasserischen des Versasserischen der Versasserischen der Versasserischen der Versasserischen der Versasserischen Unslicherheit für den Leser mit sich, zumal er nicht durchaus gleichmäßig versährt, wie er denn unter anderm von Macchiavelli's Komödien ("Mandragola" und "Csizia") und Tasso's "Torrismondo" bei der betreffenden Gattung getrennt von dem Hauptabschnitte über den Autor redet, der allerdings im letzern Falle erst im solgenden Bande zu erwarten ist, während er doch Ariost's Lustspiele in dem gleichen Kapitel mit seinem Epos behandelt.

Der vorliegende Band hat einen zu großen Umfang für bes Berfaffers wie bes Berlegers Buniche erhalten, tropdem der erftere versichert, er fei bestrebt gewesen, "die Maffe bes Stoffs aufs äußerste zu conbenfiren und alles Entbehrliche baraus zu entfernen". Dag bas lettere in ausreichender Beise geschehen sei, konnen wir freilich nicht zugeben. Bunachft glauben wir, bag in ber Geschichte ber Literatur eines fremben Bolts, die für bas gange gebilbete Bublitum bestimmt ift, noch eine große Angabl mittelmäßiger, felbft in Stalien längft vergeffener Schriften und Namen ohne Schaben für ben Lefer und jum Borthon anzuerkennen, daß der Berfaffer alle Berte. führt, gründlich gelesen und studirt hat, und 🛰 💮 trefflich versteht, in kurzen Analysen den meiente er hierin zuweilen zu weit geht. Bei eine bekannten Buche z. B., wie Boccnecio (S. 46-67), hätte er getroft ben Sci selbst verweisen dürfen, währent et mie Inhalt ber betreffenben Ergähtung meite. ber großen Morentiner hatte De. &--weit summarischer behandelt tomm.

2 D. und für bie Birtelfürgerroefen ober bie breiten trodenen Lebroedichte Antonia Practis aber gar bie traurige Rachtitung ber "Derina Commolia" in Bregell "Guadriregiel' binlänglich, um eine Analm's und eingebende Beiprechung berielben gu miniben und in mirtigen? Go find wir burchaus einverftanden, wenn er uns in Berng auf bie Tragetie Triffinols "Sofonista", Giralti's "Orbecebe", Bietro Arenno's "Orazia", I. Iono's "Torrismoudo" ihrem Inbalte nach vorführt; aber wer fammert fich noch um bie Producte bes Bielichreibers Lubovico Tolce, um bes blinden Goto grenelvolle "Dalida", um Afinari's "Gismonda" ober Anguillara's jammervollen "Elipo"? Taffelbe gilt von bem Rapitel über die Romodie. Turfen wir babei auch nicht vergeffen, daß ber Berfaffer als gewiffenhafter Siftorifer nicht nur den abioluten Berth, fondern auch den relativen, den Ginfluß auf die Beitgenoffen, die Entwidelung der Gattung und ihre Unterarten zu berudfichtigen hatte, so mare bennoch, wie uns icheint, eine größere Beichrantung in ber Auswahl thunlich und auch bier weniger mehr gewesen.

Der vorliegende Band beginnt mit Boccaccio, also um bie Mitte bes 14. Jahrhunderts, und geht bis zum Ende bes 16., jedoch mit Ausschluß der Kapitel: Tractate, Dialoge und Briefe, sowie Torquato Taffo's. Er beziechnet also weder nach Anfang, noch nach Ende eine abzgeschlossen Periode, ein um so fühlbarerer Uebelstand, als seit dem Erscheinen des ersten Theils drei Jahre verstossen sind und also wol auch wieder eine längere Zeit bis zum Abschlusse des dritten vergehen dürfte.

Wenn wir in diesem Bande im Gegensate zum ersten vergleichende Blide auf die zeitgenössische Literatur der andern romanischen Bölker und ihr Verhältniß zu der italienischen vermissen, so eröffnet und der Verfasser dagegen im übrigen oft und gern weitere Ausblide, slicht anziehende Bemerkungen und Erörterungen über Gegenstände der Poetik ein \*) und zieht ebenso belehrende wie geistreiche Parallelen, von denen wir als Probe den Vergleich zwischen der Auffassung der Schönheit und Liebe bei den drei großen florentinischen Meistern des Trecento hier anführen (S. 24):

Die irdische Belt bei Dante war ein Schatten, die Schönheit hienleben ein Symbol ber Bahrheit und des Lichts da broben; bei Betrarca war sie etwas mehr, aber immer ein schöner Schleier, eng verbunden mit der innern, geistigen, höhern Schönheit. Bei Boccaccio macht die Erde wieder ihre Rechte geltend; die Schönheit ist wieder sie selbst, ohne andere Bedeutung, sowie sie es im Alterthume gewesen war. Die Liebe bei Dante ist ideal, mystisch und so hoch und rein, daß sie Gefahr läuft, ganz abstract zu werden, sich mit der Tugend, dem Glauben, der Liebe Gottes zu vermengen; bei Boccaccio ist sie real, irdisch, und zwar so sehr, daß sie sich beständig mit der Lascivität berührt. . . .

Die Charakteristik Boccaccio's, sowol was ben Inhalt wie die Darstellung, ben Stil und die Sprache seiner Werte anlangt, ist ebenso treffend wie erschöpfend. Da Gaspary für das größere Publikum schreibt, können wir

Anis, daß Boccaccio wahricheinlich feine einzige veiner Britz, daß Boccaccio wahricheinlich feine einzige veiner Geichichen selbst ersunden habe, die directe Luelle, and der er geschönft, aber faum jemals mit Bestimmtheit anzugeben sei S. 47., begnügen. Ob es, wie der Berkwer undizinweisen unternimmt, ein linglud für die Enwickelung der isalienischen Sprache war, daß er später als undedingtes Muster für die Prosa galt, bildet noch bentzutage einen Streitvunft unter den Gelehrten der Halbiniel: noch im 19. Jahrhundert hört man, freisich unr in graner Theorie, das Togma von der Borbildlichkeit der Boccacciosichen Redeweise nachbeten, während doch in Bahrheit fein moderner Schriftseller wagen würde, die fünftlich versichlungenen, langathmigen, latinissirenden Perioden des Trecentisten nachzuahmen.

Den Abschnitt über die Humanisten des 15. Jahrhunderts leitet eine Betrachtung über das Berhaltniß ber literariichen zur allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Lage Italiens, das Berichwinden bes republikanischen Geiftes, bas Ueberwuchern der Tyrannis und die damit zusammenhängende Entstehung der Hofpoesie ein. Auch bei diesem übrigens vortrefflich behandelten Kapitel hätte unserer Anficht nach eine größere Beschrantung eintreten follen, in Anbetracht, daß die humanisten, die lingua volgare verachtend, fast nur lateinisch schrieben und bag ber innere Berth ihrer Boefien, abgesehen vielleicht von Polizian und Bontan, ein unbedeutender war. Der lettgenannte Berfasser wird sogar noch an einem andern Orte (3. 301 -320) als Staatsmann, Philosoph und Dichter eingebend behandelt. Wir mogen dies liebevolle Sichversenken unfers Autors in seinen Stoff bewundern; aber ift die forgfältige Analyse lateinischer Berke in einer italienischen Literaturgeschichte wirklich gerechtfertigt, felbst wenn biefelben mit folder Frifde und Elegans geschrieben find, bak man ihren Berfasser für einen Zeitgenossen des Augustus halten könnte? Und nun gar die zahllosen handwerksmäßigen Erzeugnisse, bie nach ber Berszahl wie nach ber Elle gemeffen wurden! Allerdings barf man babei nicht vergeffen, in welch hohem Ansehen biese Schriftstellerei bei ben Zeitgenoffen ftanb. Die hat wol ein gleich hober Begriff von der Macht der Feder existirt wie in bieser Periode und nie ist diese gefährliche Baffe vielleicht schwerer und schmachvoller misbraucht worden.

Neben der gelehrten Poesie stand, wie gleichzeitig bei andern Nationen Westeuropas, der Bollsgesang in hoher Blüte; im übrigen spielt die Bulgärsprache im 15. Jahr-hundert eine geringe Rolle und zählt nur wenige Vertreter von Bedeutung. Unter ihnen ragt vor allem Leon Battista Alberti hervor, gleich Michelangelo Dichter, Gelehrter, Waler, Bilbhauer und vor allem Baumeister, den wir aber doch sieder ein Universaltalent als ein Universalgenic nennen möchten, weil er weder durchaus originell, noch ein tieser Denker war. Ob der früher allgemein dem Grasen Ugnolo Pandolsini zugeschriebene "Trattato del governo della famiglia", den die Accademia della Crusca

<sup>\*)</sup> Bgl. G. 76 ben Abichnitt über bas Dabrigal und beffen Etymologic.

unter ihre testi di lingua aufgenommen hat, wirklich nichts als eine ungeschickte alte Bearbeitung bes britten Buchs ber Alberti'schen Dialoge ist, wie der Berfasser (Anhang, S. 662 fg.) als erwiesen annimmt, sind wir nicht in der Lage zu beurtheilen. Sicher ist, daß sowol Alberti selbst wie Matteo Palmieri den Agnolo in derselben Weise als Weister redend in ihren Dialogen anführen, wie Plato und Xenophon den Sokrates.

Lorenzo de' Medici's formenschöne, aber künstlich und conventionell zugespitzte Sonette charakterisirt ihr Verfasser selbst treffend, wenn er sagt:

Der wahre Gegenstand und Stoff bes Sonetts muß eine hübsche und scharssinnige Sentenz sein, passend dargestellt und in wenige Berse zusammengedrängt mit Bermeidung der Dunkelheit und hätte. Große Aehnlichkeit und Uebereinstimmung hat diese Dichtweise mit dem Epigramm in der Zuspigung des Gedankens und der Gewandtheit des Stils; aber das Sonett ist ernstern Inhalts würdig und fähig.

=

---

:[

<u>:</u>:

=

Z:

<u>:</u> = .

Ė

E

1=

::

1

<u>.</u>.

は一世世

K :

心里口車河

Bu den gelungensten und hervorragendsten Abschnitten bes Buchs gehört bas Kapitel, welches uns Macchiavelli's Leben, Charafter und Werk vorführt. (S. 337—378.) Die Einleitung bilbet eine anschauliche Schilberung ber traurigen politischen Ruftanbe, die in Italien gegen bas Ende bes 15. Jahrhunderts durch den allmählichen Sieg ber Frembherrschaft eintraten, sowie ber republikanischen Episobe in Morens nach ber Bertreibung ber Mediceer (1494 — 1512), in der durch Niccolo Macchiavelli nach Gasparn's Ausbruck bie politische Wiffenschaft geboren wurde. Rach ber Erzählung seiner Lebensschickfale, in ber ber Berfasser bei ber Ermähnung ber Reisen Macchiavelli's auch seines Ausspruchs über unser Baterland ge= benkt, deffen damals blühende Reichsstädte in ihrer bürger= lichen Entwickelung und ihrem wohlgeordneten Staatsleben er höchlich bewundert: "In Deutschland ift alle Kraft in den Gliedern, in Frankreich im Haupte", folgt eine licht= volle Auseinandersetzung der auf reifer Erfahrung und tiefer Menschenkenntniß, wie auf gründlichen hiftorischen Studien, aber auf materialistischer Grundlage und einer vessimistischen Auffassung der Menschennatur beruhenden Staatstheorie des berühmten Politikers. Ihm ift ber Staat bas Bochfte, ja alles in allem. Bon ben Menfchenrechten des Einzelnen ist noch keine Rede; die ibeale Beschränkung der Staatsallmacht durch die Religion ist verschwunden. Die Rirche ift eine nütliche, im Staate wohl zu verwendende Institution; die Erhaltung des Staats und die Förderung seiner Interessen sind ihm der höchste Gefichtspunkt. Den letten Grund feiner Entschluffe bilbet für den Regenten die Entscheidung der Frage: Bas ift nüplich ober schäblich, nicht: Bas ist gut ober schlecht? Den guten Schein soll der Fürst zu bewahren trachten, auch bie Tugend selbst, solange sie seinen Interessen nicht gerabezu entgegensteht; sein Wort foll er halten, "folange es gut angeht". Der Erfolg entscheibet, auch bei ber großen Mehrzahl bes Bolks. Dabei liebte Macchiavelli felbft perfonlich die Wahrheit, die Freiheit, bas Gute und vor allem das Baterland. Ihm schwebte schon ber Gebanke eines einigen Italien vor mit der allgemeinen Wehrpflicht seiner Bürger. Aber als einem echten Sohne seiner Zeit erschien ihm die Politik als ein Gebiet, das selbständig neben Religion und Woral bastehe.

In feiner gründlichen Analyse ber "Discorsi", bes "Principe", ber "Arte della guerra" bedt Gaspary auch bie Widersprüche bes Schriftstellers schonungslos auf und weist zugleich schlagend nach, wie Macchiavelli ber größte italienische Prosaiker ift, weil bei ihm bas Wort als bie unmittelbare, ftets burchaus entsprechende Form bes Gebankens erscheint. Seine "Istorie fiorentine" ohne Quellenkritik sind vielfach durchaus unzuverlässig, aber wichtig als erfter Bersuch einer pragmatischen Behandlung ber Geschichte. Beit zuverlässiger erscheint sein berühmter Beitgenoffe Francesco Guicciardini sowol in feiner florentinischen Beschichte (1378-1509) wie in seiner "Storia d'Italia" (1492-1534), der erften allgemeinen Geschichte ber Balbinsel; aber ihm fehlt sowol ber allgemeine leitenbe Gebanke, wie die dramatische Lebendigkeit und ber klare, anschauliche Stil Macchiavelli's. Charakteristisch für ihn ist es, daß er zuerst das memento mori dem memento vivere Macchiavelli's entgegenstellt, sowie für seine ganze Beit, daß er vor dem Kampfe gegen die Religion warnt, "weil dieser Gegenstand zu viel Rraft besitt im Beifte der Thoren".

In dem Abschnitte über das Selbengedicht bezeich= net Gaspary Luigi Pulci's "Morgante" treffend als einen tomischen Boltsroman im Gegensate zu Bojarbo's "Orlando innamorato", ber bas Ritterepos in Italien querft gur Lieblingsbichtung ber vornehmen höfischen Welt machte (270 fg.) und zugleich nicht wenig bazu beitrug, bie in Verachtung gesunkene Bulgarsprache wieder hoffabig zu machen, wenn es auch Cardinal Bembo's Berbienft bleibt (S. 403 fg.), fie mit Bewußtsein vielfachen Unfechtungen gegenüber zur allgemeinen und gleichberechtigten Literatursprache erhoben zu haben. Allerbings verkannte Bembo dabei zu fehr, daß die Sprache ein lebendiger, in fteter Fortentwickelung begriffener Organismus fein muß, wenn fie nicht ber Gefahr einer Erftarrung in überlebten Formen anheimfallen foll. Frisches eigenartiges Leben aber gewinnt diefelbe wieber in Ariofto's berühmtem Belbengebichte, bas nur bem Stoffe nach eine Fortsetzung bes Bojarbo'schen ift. Dagegen hebt unser Berfasser mit Recht den Gegensat beider Werke in der Behandlungs= weise wie in der Begabung ihrer Dichter, sowie den unnachahmlichen Zauber ber Sprache Arioft's hervor:

Wir fühlen sogleich, hier ist ein seineres höheres Leben; ber Stoff ist in die hände des wahren Künstlers gefallen. (S. 431.) Ueberhaupt spiegelt uns kein Dichter vollkommener als Ariost das Kunstideal der Renaissancezeit, die Darstellung der irdischen Realität in der ganzen Pracht und Fülle ihrer Formen, die Darstellung des Menschen in seiner Kraft und Schönheit, in der reichsten Entsaltung seines Thuns und Empfindens, umgeben von einer ebenso reichen und üppigen Natur, und weder diese, noch jener an die Schranken der Wirklichkeit gebunden, sondern sich frei und zügellos entwickelnd in einer zauberhaften Region der Jbealität. Die Kunst

and the the second field from the second sec

the graph of positions in the control of the contro

of got regue in in a come from polar of The to the property west from the order of to not printy reaction in general nie, note, here simply offered the see heart at her where rest un ret en cinemand almosticher de que Between the second of markey markey markey proper advanced by the comment of the read that the face building Her a had not no enjoy to no pring freigh, troops ويعل بعد فراقي ودورو وروان فروفر المهام والماسان وراوران والأوراد att it in the following the contraction of the midder to frequency by a board by ogen for the the whole where and hadred in agreement how when experience igno and there is a fact in the said the said the first the to the wife it is the proof of the second of the second mark of a to the promition only go to the tall the fitter ways in the state of the second of the second of the I will a second was a second Sec. 1 300 and a come to the and it was a first the training man and a second of the second of the second the second of the second of the second of The same of the same of many of soil soil of it will be the the time and in the first were a second of the second of the second June a terrent of the state of the state of Note that we desire you will and the work of the second of the second \*: . 181 84 a <. .. .

Shon in einem der frühern Kapitel hatte er bie Ent-Kodeng und den Entwicklungsgang des italienischen Dramas in 14 und 18. Sabrbundert geschildert. Ans ben geifeletter Ladern lands enrichten in Umbrien die Rappre-2016 for: dramatitire Ergählungen in Samgenform, bertande beich uniern Monderien, biblischen aber legendarishen diater meit errian romannichen Juhalis. In der M in die Id. Jahrhunderis folgen Leberfepungen und Northildungen der altrömsichen Drummiter, endlich der . distal Bollstonie (1472). den den Berfinfer als den erfien Berindt, eines regelmaßigen Driginalierungs in imhenischer Strock iehr eingehend behanden. Die lepit Abidmiti de Buche ubit das Lauma die 14 Jahrhunders E. 550 1882 ift welleicht der geltmarnfte von allen. Mit bebenedernsteurdien Lusdaum und Geriffemafigten bat Gaidean das unacheure Marria, durarimbur unt pebetter un Lieb und Didnum ir die Eines ar bringen Di Sansine da encoma But, put ir ficial **ima** with the ment were medical medical form also were Die for Sang gebergerftemmen baf Bierer Lirenmis . 1806 das immitantific und nedeuteide. Drawe de Rababandans un nach ware fe ime derer remt geber de n bit ihr Comin. 8 Linner fieb. Die Similaria for das our traitue. Linnen ineux une tie otimi, ko u tilo ki n nin nin ali alio miter Simba North Strain. Eine arrama nas affalia. Linna n' 2 2 mg ( constituti ) etimenti il ditti Gioscott die die die ermanne daren dai bei beit 177- be ichter m. Lieberge unter ber Die, Gingenen Ronn wie Nomina Burd brieber finiteilungen Empander und the same Sec. for manera Laboratorium, mante bereit. n de und Onen de Linker de maintime Control of the train with authors to Man Seed. Rent to Date to der a to finnam verbeite tie er Conderen de mit Continuent bei ber Mertenten. the Name of the second sections of the second sections tion and thank the the member **le** or not a com limitation, friends were to grown but in another member received the contract of the latest the latest the latest latest the latest lates April State State State Conarianar <del>İrini</del>ri n h own So rate has a former time line. eres a so Coleman un Same of the Court manner. In an Note and the second property of the Charles a market trade a minimize to a the property of the property of the property of the party to the State of th the state of the s ..... and a term of their street, and a distribution of the THE THE . . . . ·--1122 the base of the common to first little than \* 200 Ì

bemerkenswerth wie zutreffend find die allgemeinen Betrachtungen über den Charakter des Luftspiels der Zeit (S. 614 fg.), die Armuth der Erfindung, die ermüdende Einförmigkeit der immer wiederkehrenden Typen, Berwickelungen und Lösungen u. f. w.

Den Grund, weshalb Italien in seiner literarischen Blütezeit kein großes nationales Drama hervorgebracht habe, erblickt unser Berfasser weber mit den einen in dem Mangel an nationaler Freiheit und Einheit, noch mit den andern in der stavischen Nachahmung der Untike. Er meint, an Unsähen und Unfängen zu einem solchen Werke habe es wenigstens auf dem Gebiete des Lustspiels nicht gesehlt. "Aber die dramatische Poesie ist stets die späteste Frucht der Kunst; die andern Nationen erreichten sie erst im 17. Jahrhundert, und damals war Italien in voller literarischer Decadenz." Dagegen läßt sich aber mit Recht einwenden, daß die Entwickelung der italienischen Literatur im 16. Jahrhundert sehr bedeutend weiter vorgeschritten

war, als in England, Frankreich und Spanien, und beshalb auch früher als biese Länder bramatische Meisterwerke hätte zeitigen können. Aber die Antwort auf berartige Fragen wird stets eine ungenügende, mehr oder weniger einseitige und subjectiv gefärbte sein.

In einem Anhange fügt Gaspary noch eine zumal für ben Fachmann wichtige lange Reihe bibliographischer und kritischer Bemerkungen hinzu (S. 636—700), in benen auch die Titel einiger Werke nachgetragen sind, die dem Verfasser unzugänglich waren oder zu spät in seine Hände gelangten. Das Namenregister am Schlusse ist leiber nicht ganz vollständig und drucksehlerfrei.

Bum Schlusse empfehlen wir nochmals das vorliegende Buch dringend allen, benen es um eine gründliche Kenntniß der italienischen Literatur der Renaissance, welche ja auch auf die Entwickelung unsers eigenen Schriftthums längere Zeit hindurch einen so bedeutenden Einsluß geübt hat, zu thun ist.

#### Ein deutsches driftliches Epos.

Jefus von Nazareth. Ein Epos von E. Rutenberg. Bielefelb, Belhagen u. Klafing. 1888. 8. 4 M.

Dem in Nr. 7 d. Bl. f. 1888 angezeigten englischen Dichtwerke von Biderfteth: "Geftern, heute und in Ewigfeit", tritt hier bas driftliche Epos eines Deutschen zur Seite, bas, wie verschieben auch von jenem nach Anlage und Ausführung, boch nicht blos in ber Wahl bes gleichen Stoffs fich mit feinem fremdländischen Borganger berührt. Bei gleicher Innigfeit ber religiösen Empfindung, gleicher Bingebung an feinen beiligen Gegenstand, gleicher Ehr= furcht vor bem Schriftwort, aus welchem geschöpft wirb, ist aber das beutsche Epos gedrungener, schlichter, zurudhaltender, das englische fühner, schwungvoller, tieffinniger. Wie diesem, so werben auch jenem von manchen Seiten allerhand Einwendungen nicht erspart bleiben, die gegen jede poetische Behandlung ber heiligen Geschichte Bebenken hegen. Aber so gewiß zugegeben werden muß, daß selbst bie höchste dichterische Begabung nur nachstammeln fann, was die Evangelien in munderbarer Ginfalt und Frische erzählen, so gewiß wird und kann es sich die Dichtkunft nicht nehmen laffen, auch ihrerseits immer wieder von ienen Dingen zu fingen und zu fagen, welche bas Gemuth eines driftlichen Bolts als fein Sochftes erfüllen und befeligen. Der Lyrif bes geiftlichen Liebes wird benn auch bies als ihr Recht allgemein und willig zugestanden. Nur an einer epischen Bearbeitung nehmen manche Unftog. Mit Unrecht. Denn weber im Stoffe noch in ber Form liegt ein triftiger Grund, warum nicht auch ber Epiker ein Recht haben follte, in bem Schmude poetischer Sprache bas Nebeneinander ber Evangelien in ein Nacheinander zeitlichen Geschens umzuseben und die Thatsachen ber Beilsgeschichte, über bie fich ber verklärende Glang ber

Offenbarung und die ehrfurchtsvolle Schen frommer Betrachtung legt, ber innern Unschauung in dem menschlichen Verständnisse näherzurucken.

So bietet uns benn Autenberg in 34 Gefängen eine Art Evangelienharmonie, eine bichterische Widerspiegelung ber Person und Geschichte Jesu. Heimisch in Anschauung und Sprache ber Heiligen Schrift, läßt er die Tone, die er bort vernommen, in dichterischer Verklärung zum Preise bes Schönsten unter den Menschenkindern warm-und voll ausklingen. In welchem Sinne er seine Aufgabe faßt, sagt er uns selbst in der "Widmung":

Du heilige Gemeinbe, Haus bes Herrn, Auf bem erwählten Felsen aufgeführt Und auf Apostelsäulen hoch getragen, Aus Steinen aller Bölker, aller Zeiten In Kraft erbaut, auf manche Art behauen, Auf römisch, griechisch, britisch und germanisch, Und durch der Liebe Mörtel sest geeint, Du Haus des Herrn, du Himmelreich auf Erden, Du theure Mutter, die uns trägt und stützt, Dir sei mein Lied geweiht! O nimm es an Mit Liebe und mit Nachsicht! Aber er, Den es gewagt zu singen, er, den Sel'ge Auf ihren Knien in Jubelhhmnen preisen, Bergebe dieses Stammeln sünd'ger Lippen Und segne jeden Ton, der nicht mislang.

Bon einer dichterischen Behandlung der evangelische Geschichte ist eine gewisse Selbständigkeit der Darstel welche der nachdichtenden Phantasie, der frei verkeben und ausschmückenden Ersindung Spielram der zertrennlich. So wird denn auch hier beiseinente Geburtsgeschichte des Täusers und Ich Geburtsgeschichte der Geburtsgeschichte des Täuserschichte der Geburtsgeschichte des Täuserschichte der Geburtsgeschichte der Geburtsgeschichte des Täuserschichte der Geburtsgeschichte der Geburtsgeschiede der Geburtsgeschichte der Geburtsgeschiede der Geburtsges

1888.

berichtet, welche an Stelle bes Evangelisten über bies und bas als Augenzeugen berichten. Doch tritt ber Dichter in Anordnung und Ausmalung nirgends aus bem Ansschauungskreise der biblischen Berichterstatter heraus. Denn nicht hinwegführen von der Quelle, die Unmittelbarkeit des Urbildes nicht ersehen will er, sondern er möchte an seinem Theile gerade erst recht dafür empfänglich machen und Lust und Liebe dazu wecken, daß jeder dorthin sich wende zu schöpfen, wo der Born der evangelischen Berskündigung am lautersten und vollsten sprudelt.

Bur Bersform sind fünffüßige Jamben gewählt. Die Sprache ift klar, fließend und wohlklingend. Nur selten einmal begegnet eine sprachliche ober rhythmische Härte. Man hört es ben Borten an, daß der Dichter auch sein sprachliches Darstellungsvermögen an der Psalmen und Prophetenweise des Alten Testaments genährt hat. An einzelnen geeigneten Stellen sind Psalme in Reime gesbracht, wie z. B. der Anabenchor einer jüdischen Festkaras wane dem Herrn das Lied anstimmt:

Aus Zion bricht hervor ein schönes Licht; Er, unser Gott, er kommt und schweiget nicht. Die Erde bebt in ihren tiefsten Gründen, Er kommt, ein mächtig Feuer anzugünden. "Bersammelt meine Heil'gen", rust sein Mund, "Die mehr als Opser ehren Gottes Bund!" Erhöht die Pforten, macht die Thore weit, Es ziehe ein der Herr der Herrlichkeit! Der Jrael zum heil'gen Bolt gemacht, Dient mit Frohloden ihm bei Tag und Nacht! Rühmt ihn mit Schalle, der die Welt besiegt, Bis jedes Knie vor ihm im Staube liegt; Der zu den Armen und Bedürst'gen spricht; Aus Zion bricht hervor ein schönes Licht!

An anderer Stelle hört der Evangelist Johannes zum Preise seines Meisters, ber neben ihm im Rahne, bas Saupt auf dem Bootmannstiffen, schläft, im Geiste ben Gesang erklingen:

Gib bein Gericht bem Könige, o Gott,
Daß Friede und Gerechtigkeit sich kussen,
Daß er dem Armen helse aus der Noth
Und seine Feinde schmählich weichen müssen!
Gelobet sei der Gott, der Wunder thut!
Mit Augen wird man schaun, wie er bekehrt
Sein Ifrael, wie Kön'ge vor ihm liegen,
Im Staub anbetend; nicht mit erznem Schwert,
Mit seines Mundes Schwerte wird er siegen.
Gelobet sei der Gott, der Wunder thut!
Wie lieblich werden auf den Vergen stehn
Die Füße seiner Boten, die er sendet,
Ein ew'ger Friede wird herniederwehn:
Dein Gott ist König und dein Leid geendet.
Gelobet sei der Gott, der Wunder thut!

Um eine Borstellung bavon zu geben, wie der Dichter seinen eigentlichen Stoff episch verarbeitet und bis zu welchem Grade es ihm gelingt, insbesondere auch durch treue Wahrung der Localfarbe Personen und Ereignisse lebendig und anschaulich zu schlebern, mögen zum Schlusse einige Proben dienen. Der achte Gesang, der uns die

Bergpredigt gibt, beginnt mit einer Schilderung von Land und Leuten:

Der Juben Ofterwoche fam heran, Und mehr ale fonft noch wimmelte bie Strafe, Die burch Ravernaum von Norden ber Nach Bion führt, von Bilgern; nicht allein Der Feftbefuch, ber Ruf bes Bunberthaters, Des Gottgesandten, jog fie machtig an. Er aber wollte allen Brot bes Lebens, Sein hohes Wort ben Seelen allen geben Und ftieg auf einen Berg nicht weit vom Gee, Mit tahler Platte fanft fich abwarts neigend Und nur beiprofit bon Reliengras und Moos, Und fette fich, und feine Runger traten Im Salbfreis um ihn; vor ihm aber wogte Das Feld, bas goldne himmelsicheuern füllt. . . . Sie waren zugeftrömt zu Taufenben, Mus Fleden, Dorfern, einfamen Behöften Sich fammelnb: also warb aus vielen Bachen Ein flutend, machtig großes Menichenmeer. Der reine himmel blaute über ihm, Bie feine Beilandeliebe fie beichien; Die grunen Berge rings umbegten fie, Wie er fie all in feinem Bergen hegte, Und machtig, wie ber Donnerhall von oben, Und lieblich, wie bes Bellenspieles Sang, Und freudig, wie ber Festposaune Ton, Der zu Jehova's Tempelhallen ruft, Bog über ihnen seine Stimme hin. Groß war und vielgestaltig bie Berfammlung. In bunten Trachten waren frembe Manner Betommen, Sprer und Phonigier, Im Grafe lagernd, bort in Saufen ftebend Und hier an Felfenblode angelehnt, Die einzeln aus ber grunen Flache ragten. Dort eilten Jager bom Bebirg berbei In tnapper Tracht; im Schafpelg bort bie Birten, Der Fischer Schar vom See mit ihren Beibern, Und Bauernvolf und weitgereifte Bandler, Bornehme Berrn und ftrenge Schriftgelehrte Bereinzelt auch bagmifchen, üpp'ge Blumen Im Aderlande, bie bas Bachsthum hinbern; Much muntre Rinder, Die fich von ber Geite Der Mutter ftahlen und nach oben klommen, Bon feiner reinen Stimme angelodt, Bie bon ber Flote, bie in Commernachten Bum frohen Tang im Mondenlicht erflingt. Gin iconer Anabe, Gilas hieß man ihn, Def junge Seele fruhe Anospen trieb Für Gottes Ernte, blidte mit Entzuden Ihm in bie Augen, und ein fleines Dabden, Das horchend naber fam, bann ichlafrig murbe, Es legte auf bes Beilande Mantel fühn Den muben Lodentopf und ichlief. Gin Greis Ram wantend und gestütt auf seine Gohne Und trat, fo nah er fonnte; faft icon taub, Trieb boch ihn ber bes Geelenhungers Ragen.

Die zweite Brobe ist bem vierundbreißigsten Gesange entnommen. Jesu Tod und Auferstehung ist vollbracht, bas häuslein seiner Getreuen zerstreut sich und wandert zum Theil ber heimat zu:

Auf jenem ichongewolbten Bogenbau, Der einft ben Jordanabfluß überbruckte, Bewegte eine fleine Bilgerichar, Bom Fefte burch Beraa beimwarts reifenb, So Fraun wie Manner, fich ans anbre Ufer. Mit Wonne grußten fie ben flaren Spiegel Des Sees Benegareth und feine Boben Und fein Geftabe; aber ihre Blide Sahn mehr als nur bie blübenbe Ratur. Mehr als die liebe Heimat — allbelebt War ihnen Berg und Thal und Meer und Strand Bon ihres Beilands munberbarem Bilbe. Dort auf bem Berge iprach er zu bem Bolfe In eben foldem Frühlingefonnenglang, Dort in ber Bucht gu ben gebrangten Scharen Im Jungerfreis aus ichwantem Segelboot; Bier faß er amifchen buftigen Gebuichen Des Dleanbers unter froben Rinbern, Dort auf ben Wogen ichaufelte fein Nachen, Befprach fein Bort bas Ungeftum bes Sturmes. Sie fahn ihn wanbeln burch bie reichen Auen Und wandeln über bie fruftallne Flut, Behr wie ber auferstandne Belb fich zeigte. Die große Welt ging larmend ihren Gang, Sie ahnte nicht bie weltbewegenbe, Die unverfieglich reiche Lebenstraft, Das ichöpferische Jenseitslicht, bas jene Unscheinbaren Geftalten in fich trugen. Borüber jog ein Trupp von Legionaren

Mit ehrnen Selmen, bligend in ber Sonne, Die Angefichter blub'nben Lebens voll, Die Musteln straff von frischer Jugendfraft, Und bröhnend flang ihr taktgemäßer Schritt, Der Schritt bes fieggewohnten Romerheeres -Inmitten jener schritt ber Allgewalt'ge, Der ohne Schwertftreich rom'iche Beere ichlug. Dort ber Centurio auf bem ichwargen Bengfte, Bie fpöttisch fah er auf die Banderer, Auf biefes Land, auf biefes Bolt von Rnechten! Bur fernen Roma jog fein ichwelgend Berg, Bur lufterfüllten, reichen Beltenftabt, Der unbezwungnen. D hatt' er gewußt: Bor bem, ber in ben Seelen jener lebt, Wird Romas Bolt im Staub anbetenb liegen! — Sie manbelten mit freud'gem Muthe beim: Er wird voran nach Galilaa gebn, In Galilaa werben fie ihn feben. Und an bem Auferftehungstag bes herrn Gebachten fie ben Tabor zu befteigen Mit gleichgefinnten Freunden; jeder follte Bon Saus zu Saus bie Runger Refu laben Bur beil'gen Feier. Ber bas ausgesonnen, Es mußte feiner; hoffnungefreudig brangten Die Bergen all bem iconen Tage gu.

Barl Sallmann.

#### Erzählungen.

1. Mein Bruder und ich. Jugenderinnerungen von C. Aufidius. Berlin, Beinide. 1887. 8. 1 M. 25 Pf.

Wenn ber Dichter einen Stoff für sein Schaffen sucht und er greift hinein ins Leben und wenn es auch nur fein eigenes ift, so greift er gewiß nicht fehl, es ift ja interessant, wo man es pact, und die Aufgabe bes Dichters liegt bann hauptfächlich in bem Wie. Auch ber Maler verfährt oft fo, 3. B. ber alte Terburg, ber seine Frau malt, wie fie fich bie Sanbe mafcht, ein bekanntes Meisterstüd. Unser Dichter sucht seinen Stoff in ber Natur bei erwachendem Frühling und findet ihn nicht. Auch unter ben Menschen sucht er ihn vergebens. Da träumt ihn, so erzählt er uns, von feiner Rindheit, er fehrt ins Melternhaus zurud, von Meltern und Geschwiftern herzlich bewilltommnet. Baba schließt ihn in die Arme: "Wie freue ich mich, bag bu wiebergekehrt bist!" - "Papa!" ruft er, und - erwacht, sein Stoff hat fich gefunden, seine Rindheit ift's, aber Wahrheit, nicht Dichtung. Und so erzählt er uns die kleinen und boch fo wichtigen Erlebniffe und Buge jener Wonnejahre in anschaulicher, einfach= reiner, froh, wie die Jahre felbft, bahinfliegender Sprache, ber man mit Behagen und Rührung folgt. Ich hatte seit lange das Bedürfniß gefühlt, nach vielfach anstrengenber Lekture ernfter wiffenschaftlicher Schriften etwas Leichtes, Erheiterndes zu lesen und war vollauf befriedigt, als mir unser Werkchen (78 Seiten) in die Hand fiel. Ich hatte gefunden, was ich suchte und brauchte und war

**.** 

über ben Fund so froh, wie ber Dichter selbst. Und wenn auch seine Kinderjahre ganz andere waren wie die meinisgen, so waren es eben doch Kinderjahre, die er uns erzählt, und mit seiner Erzählung zaubert er uns auch die unserigen in rosigem Lichte vor das Auge der Seele. Am Schlusse folgt eine kurze Erzählung: "Bierzig Jahre später". Er führt seine erwachsene Tochter in sein Kindersheim, sindet aber alles — anders. Das Wie hat der Dichter getrossen. Das Einsachste von der Welt gruppirt er zu einem wunderschönen Bilde.

2. Hertha Stelzner. Gine Rovelle von Franz Benblandt. Anklam, Bolter. 1887. 8. 1 M.

Es sind nur 100 Seiten, auf benen die Erzählung zusammengedrängt ist. Andere hätten sie in drei Bände ausgesponnen. Diese Kürze, verbunden mit übersichtlicher Klarheit, alle Einzelheiten markig, aber in schöner Sprache dargestellt, alle Charaktere scharf und abgerundet gezeichnet, das sind die größten Borzüge des Werkens, denn die Geschichte selbst ist alt und wenn sie auch der Dichter "ewig neu" nennt. Auch ist den Betheiligten das herz "entzweigebrochen". Sie, in frühester Jugend, ohne zu wissen, was Liebe ist, dem kalten, aber sehr achtungswerthen Geschäftsmann angetraut, nimmt Gift, nachdem die Liebe zu ihrem Onkel, dem Arzt, über sie hereingebrochen ist und sie zwischen Leidenschaft und Psslicht keinen andern Ausweg sich öffnen sieht. Er, in bessen Armen sie stirbt,

fürs Leben gebrochen, verläßt die Seinigen und die Heimat für immer. Benblandt schließt die Erzählung mit dem lyrischen Erguß ab;

Und auf den Kirchhof ging er dann, Ein Strom von heißen Thränen rann Teill auf ihr Grab hernieder. Drauf trieb es ruhelos ihn fort Bom Heimatsort; Und niemals tam er wieder.

Derartige gelungene Berse finden sich mehrere im Laufe ber Erzählung eingestreut und befunden ein entschiedenes lyrisches Talent.

Interesse fann man ber Geschichte — und wenn sie noch so alt ift — nicht absprechen. Suß ift ber Genuß jeber verbotenen Frucht auch für ben Leser. Aber bem Talente bes Dichters würde es wol nicht schwer gefallen sein, ihr eine neue Farbe ober noch lieber einen neuen Inhalt zu geben, ber mehr mit ber Wirklichseit bes Lesbens harmonirt hätte. Warum benn aleich Gift?!

8. Brafilianifche Novellen von Luife Chend. Mit einem Borwort von Guftav Freytag. Leipzig, hirzel. 1887. 8. 6 M.

Daß U. Frentag bas Borwort geschrieben hat, ift an fich fcon eine Auszeichnung für bas Buch. Es trifft aber auch mit zwei Worten bas Charafteriftische ber Erjählung, wenn es betont, baß fcon in bem erften Werte ber Dichterin: "Lose Blatter aus Brafilien" (1885), Die Beidnung auch ba, wo bas Gewebe ber Eraablung leichter aufammengewebt fei, fle bie Benauigkeit eines tunftvoll behandelten Lichtbilbes habe. Bang mahr: wie mit feinsten, aber boch flar erkennbaren filbernen Filigranfaben icheinen oft bie Thatsachen aneinanbergehängt. Mit außergewöhnlichem Talente weiß bie Dichterin gerabe burch biefes lofe Aufammenweben zu fesseln, während fie burch eine Wasse geistreicher Wendungen und Ausgänge ber Erzählung eine pridelnbe Wirfung verleiht. Die Tropenwelt, in welcher Die Rovellen spielen, legte es wol jebem Dichter fehr nabe, fich in Raturschilberungen zu ergeben, zu verbreiten auch ju gefallen; boch nur felten gibt Quife Schend biefer Berführung nach. Wo sie es thut, geschieht es mit einer Farbenglut und in einer Meinmalerei, Die (B. Freptag mit Recht ein tunftvoll behandeltes Lichtbilb nennt. Bir permeifen auf einige Beifpiele G. 355 und 363. Gigenartig bereitet fle ben Lefer mit einem einzigen Worte auf fünftige Berwickelungen vor und reigt feine Phantafie und seinen Scharffinn. Dann verläßt fie bie Spur eine Reit lang, bis fie endlich ibn mitten in die Berwickelung bineinstellt, bie er fich burch jenes Bort vielleicht icon im Weifte poraus bat ftigiren tonnen. Gerade fo berfährt sie bei ber Zeichnung ihrer Charaktere. Fast nie wird ber Leier ben auftretenden Berjonen fofort auf ben (Brund ibrer Geele ichauen konnen; meistens formt fie bas Charafterbild in der Folge gerade so, wie man es am wenigsten erwartet batte. Die Begebenbeiten felbit greift fie ans bem gewöhnlichen Befellichafteleben beraus, ebenso ihre Menichen. Es find unr vier Ergählungen. aber wenn man die lette gelefen bat, ift man beshalb nicht befriedigt, weil man gern noch zehn weitere geleien hatte. Rur eins will uns nicht fo recht anmuthen. Es tief, innig und leibenschaftlich fie die Liebe bes Beibes schilbert, so wenig gludlich scheint fie uns bei ber Zeichnung ber Liebe bes Mannes zu fein, namentlich wenn es fich um diejenige eines ältern Mannes handelt, welche faft immer fich durch einen vorherrschend finnlichen Bug charafterifirt. Die vierte Beschichte: "Auf Aruden ber Liebe", ein Titel, den wir, beilaufig bemerkt, nicht verfteben, gibt ein Beispiel. Die Liebe bes Doctors zu Donna Bella foll eine Leibenschaft sein, aber in ber Darftellung nehmen wir sie nur halb mahr. Das Bilb ift unvollständig; Bauptzuge fehlen. Daß er die icone Frau ichlieflich berurtheilt und sich von ihr wendet, ift zwar durch ben gemeinen Betrug, den sie begeht, wohl motivirt. Aber warum vermeibet es die Dichterin, seine Liebe vor biefer Katastrophe mit ben ihr zu Gebote stehenden glühenden Farben vollständig vor dem Leser sich offenbaren zu laffen? Wir glaubten gar nicht baran, wenn er nicht kurz vor ber Katastrophe der Donna einmal in die Arme fiele, wobei er übrigens eine mehr passive Rolle spielt. Fast immer schweigt er, als wolle er seine Liebe sich selbst und ber Geliebten nicht eingestehen, und gerabe biesen Bug in ber Liebe des ältern Mannes glauben wir für verfehlt halten zu bürfen.

4. Unausgesprochene Liebe und andere Rovellen von Marie Charlotte \*\*. Stuttgart, Krabbe. 1888. 8. 3 M.

Eine echte Aufgabe für ein weibliches Dichtertalent! Ein Mann würde es kaum vermögen, vier Novellen nur biesem Thema zu widmen, wenn er auch hie und da, es in anderes einflechtenb, ihm murbe gerecht werben konnen. Aber obgleich alle vier Rovellen davon handeln und nur die erste den Namen trägt, bieten sie doch hohen Genuß und man fühlt heraus, daß unausgesprochene Liebe für bas Herz bes Beibes neben ber Qual zugleich Befriedis gung sein kann. Den Preis würden wir der zweiten Novelle: "Der kleine Satan", zusprechen, ein Kind, welches bicfen Namen fich zugezogen bat, weil es weber bei Bater und Mutter, noch bei ben pebantischen Schulmeiftern je Liebe gefunden und gefühlt hat. Erft die neue ins Bans eintretenbe Erzieherin (beren eigenen Aufzeichnungen bie Rovelle entnommen ist) burchschaut bies und bringt ben tleinen Satan auf biejenige Bahn, auf bie ihn schon feine eigene Natur hingewiesen, die man ihm aber burch verkehrte Behandlung verschlossen bat. Die Berfasserin gibt ber Liebe bes Mannes - im Gegenfat ju bem unter Ar. 3 Gesagten — nur wahre und edle Farbe; aber über die Liebe des Weibes möchten wir ein wenig mit ihr rechten. Der Graf Albert, ein Bermandter bes freiberrlichen Saufes, liebt die Erzieberin Erwin's, bes fleinen Satans. Er bietet ihr brieflich feine Sand, fpricht aber babei fein Wort von Liebe. Das beleibigt bas folge Mädchen, fie gibt ihm brieflich einen Korb und schickt sich an, bas haus zu verlaffen, mas fie auch aus andern Gründen für nöthig halt. Da läßt sich Albert bei ihr melben; sie sprechen viel über Erwin, bei bem es sich, wenn fie icheibe, nicht um Glud ober Unglud, fonbern um Beil und Berderben handle. Sie behauptet beshalb, bei dieser Unterredung mit bem Grafen seien ihre eigenen Bergensangelegenheiten gang in ben Bintergrund getreten, fie habe nur an Erwin gedacht, benn wer angesichts folder Lebensfragen eines solchen Rindes seinen eigenen Liebes= tummer nicht vergeffen fonne, fei überhaupt nicht werth, geliebt zu werden. Nach und nach entbedt ihr aber ber Graf fein Berg offen und rudhaltlos und fpricht feine Liebe aus, und hier widersteht sie ihm nicht mehr und burch einen Aufschrei ihres Bergens offenbart fie dem Beliebten auch ihrerseits ihre Gefühle. Die Scene ist wunder= schön und ergreifend erzählt. Rur baß sie ihren Liebes= kummer nicht nur nicht ausspricht — was wir begreifen —, fondern sogar vergessen und hinter ben Gebanken an bie Rutunft Erwin's gerade in diesem Augenblide habe gurudtreten laffen - bas ift's, was wir ihr nicht recht glauben können. Aber wer will die Tiefe des weiblichen Bergens erspähen und erforichen?

~

2

£

E

: 🖢

II

=

n: 🕏

5. Im heimatshafen. Erzählung aus bem Leben von S. Stein = berg. hamburg, hoffmann u. Campe. 1888. 8. 3 M. 50 Bf.

Wenn uns ber Verfasser versichert, die Erzählung sei aus dem Leben gegriffen, so mussen wir es wol glauben, wenigstens im allgemeinen. Denn anzunehmen, daß von der Unmasse an sich ganz anziehender Einzelheiten, die er uns erzählt und von denen die eine die andere jagt, jebe im wirklichen Leben ihren Grund habe, also that= fächlich mahr sei, ist boch kaum möglich. Jene Unmasse ift so groß, daß man ce bem Ditter nachsehen muß, wenn er fie nicht immer überfichtlich gruppirt hat und ben Lefer zuweilen in die Berlegenheit fest, ju zweifeln, ob er felbst zerftreut und unaufmerksam gelesen habe, ober ób die Erzählungsart schuld sei, wenn ihm die Klarheit bes Busammenhanges entgeht. Offenbar nicht aus bem Leben gegriffen ift natürlich ber Dialog, ber oft fteif und gemacht klingt, namentlich wenn ber held, Ferdinand, ber hamburger Raufmann, ber einen Theil seines Lebens in Frankreich zubringt und bort mit folchem Erfolge die Erdbeere cultivirt, daß er bei allen Ausstellungen ben Breis bavonträgt, mit Napoleon III. und König Wilhelm von Preußen fich unterhält. Er fehrt schließlich wieder nach Hamburg zurud, von wo er als junger Mann ausgezogen ift, und findet bort die Ruhe bes Alters. Daher wol die Bezeichnung "Im Beimatshafen". Das Beste an ber Erzählung sind unsers Erachtens die Abenteuer auf der See. Sie ermüben ben Leser nicht, was ihm im übrigen boch zuweilen paffiren bürfte.

6. All heil! Belociped-Geschichten für Sportsfreunde und jedermann von Paul Kirsten. Dresden, Pierson. 1888. 8. 2 M.

Es mag sein, daß Sportsfreunde Bergnügen baran finden; jedermann wol schwerlich. Sie sind so leicht und nett geschrieben, daß man sie auf dem Belociped sitzend würde lesen können, wenn man die Hände frei hätte. Im Eisenbahncoupé geht es aber jedenfalls ganz gut und Colporteure für Eisenbahnlektüre sollten nicht unterlassen, das Buch anzuschaffen, wenn es auch 2 M. kostet.

### Ernst Wechsler's "Wiener Autoren" und "Orgien und Andachten".

- 1. Wiener Autoren. Bon E. Becheler. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 3 M.
- 2. Orgien und Andachten. Bon E. Wechster. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 3 M.

"Wiener Autoren!" Der Titel klingt verlodend. Er versetzt uns im Geiste in die schöne Raiserstadt an der Donau, in das "Capua der Geister". Und verlodt uns der Titel, so befriedigt uns das Buch. Frisch und farbig behandelt es seinen frischen, farbigen Gegenstand. Nicht eine erschöpfende Studie über das literarische Wien wollte Ernst Wechsler in seinem Buche (Nr. 1) liesern, sondern, wie es in der Einleitung heißt, uns nur einige Schriftsteller vorführen, mit welchen ihn "literarische und persönliche Sympathie verbindet, und zwar in leichter, seuilletonistischer Form ohne jeden tiesern literarhistorischen Hintergrund". Der stilgewandte Versasser literarhistorischen Hintergrund". Der stilgewandte Versasser versolgt mit den hier vereinigten Essasse vor allem zwei Zwecke: er möchte mit denselben darthun, daß die Journalistist nicht unbedingt die dichterische Kraft bessen tödtet, der sie auße

übt; er möchte sodann aber auch bewirken, daß die oft so irrige Meinung des Publikums über die Journalisten und den Journalistenstand sich kläre und in ihren schrössen Seiten sich mildere. Die Kritit darf es bezeugen: die "Wiener Autoren" werden der in diesen Sähen gesprochenen Aufgabe durchaus gerecht; denn fast nahmslos wurzeln die hier charakterisirten Schriftsteller, was ihre Lebensbedingungen, ihre Anregungen und Thätigkeitsgebiet betrifft, in der Tagespresse; sast durch aus nahmslos aber — und darin liegt die Beweisssich Listi Wechsler's — bekunden sie trop angestrengter journe sie schriften Bewußtsein wie unsern Herzen rückt.

Es find neun Schriftsteller, welche Wechsler in feinem beachtenswerthen Buche behandelt: F. Schlögl, L. Mertens, Karl von Thaler, L. Hevesi, H. Grasberger, B. Groller, M. Kalbeck, H. Pöhnl und Marie von Ebreer Eschenbach. Zwei Studien, die eine über "Das wiester A Committee of the second

the section of the section bear present to the section of the section of the section of the present of the section of the sect

A second of the second of the mode of the better year becomes a second of the better of the second of the better of the second of the better of the second o

A. I have been Mint, Sub- histor micharian Anthorning led de horse his his non ilim hourthalten Christiteller, We will he we hicker, hith the his Betweenhell three Innerto a decient no hinhland gu metantan und, indem er feine literathillierfihan Waltulton gardinat, heren hernorftechenbe Mertmule und eigenthimitide Stellung in ber gerigenoffithen bitentue tibuet an muetren Ge that es in einer flote burchfichtigen, untgereifenben Anthellungsform und etilitet fontat, mie der eilite Uhnenftrezeitiner en foll, fein Vluge utilit une unt tele wen thm ale Schifterungeobject berausmuthine illicarifibe Gingelgeftall, fonbern gugleich auch and bus anapoloubo and bestaffaffender Ganze von Plexfrance und Berbattutfen Ge regibt fich gunacht ein feiliblica Submerfenten in ben gu analyfteenben Antor, fann abre and ein Bergleichen und Abwägen beffetben mit antern, thin bertoantern ober entgegengefesten Recfrefeen bes beutinen Schriftifinms, wie ein Maralletiffren ban eingelnen Werten mit einzelnen Werten. Meift ift bas Regebuth biebes Pheliphens ein ben betreffenben · destitibilies beharf charafterthrendes flaces facts. Allge meine Philiaghtungen fatten hinein. Wie fein Wechoter in folden Petrachtungen feit und Menfeben ju beobachten and was rightly it bethe ju tenngerdnen versteht, bajur and the Philippel Hall breker! Or princht vom modernen Bereicherthum und fant fich folgendermaßen bernehmen:

Computante, wo has Uniformiculashiptem and after Gebieten and chains in admici broth unb der historiandigen Gutwicketung und Come in the Antonionalist der historiandigen Gutwicketung und Come in der Antonionalist eine geraden unerfahrtigte, in die wichtigen Coming in the des Georges und Gutwicketungen der Uniformitätel eindopringen Georgeste Gutwicketungen der Communitationalisten der Communit

- Serr merr, rannte fin emilian e erie lacture un facción una permitera. aufgen an emergen of the first of Bedenf the party formation of mornation Profits the fact that were se me me minute. Income and a security of the same of the same Same. er har har harren ma Erne e mir ber forminalinir et et les est et est blance et par une un manufellen Benerichter gegen Anderes er in mit kompte mit Hilliam erer fen der Sicher jeder Tris Kind Richten Diese St. werft Schie told why we was an denier tentumen mit be inferientichigbei deite in mit sen z num be nemuffende Indenemy der Do no and Recite at trees, me fragen at ment. Dent Un-The per and have morne s it tems used memor our dates unische vem e in myer fam: we er m ration geton mit von Sinnen rezingentagen fatte, ichmeichelt er und Kaileler negan Kernil — fiere = mir fich jeden Monnent referquer, remainen, aque minutiae mater finner.

Die nagelaen in den Miener Anneen pranmenzeisten Sians find nicht ille mit gleicher Liebe und Bertiaring zeichen. Während beitstelsweise die Abschnitte "Alausa Geolleen und "Max Kalbed" in einer ziemlich aberkachlichen Behandlung ihrer Gegenstände fteden bleiben und in ben beiden Schlußfaviteln "Das Biener Fenilleton" und "Aramatiler, Lyrifer, Epiter" die Laxuellung sich vollends zum blogen Reginer verflüchtigt, dieten uns dagegen die Studien "Ludwig Hevest" und "Marie von Ehner-Cichenbach" liebevoll vertiefte und fünftlerisch abgerundete Lichterporträts, wogegen der dem literarischen Principienreiter, wüthenden Goethe-Fresser und romantischen Volleschilmler Hans Pöhnl gewidmete Abschnitt als ein Muster sachlicher Polemit gelten kann.

Vlach ben erfreulichen Leiftungen bes erften Banbes ber "Wiener Autoren" barf man bem zweiten, sowie ben ebensalls zu erwartenben "Berliner Autoren" Wechsler's mit gespanntem Interesse entgegensehen.

Un die Besprechung dieses kritischen Werks von Ernst Wechsler dürste sich hier passend ein Hinweis anschließen aus eine sichen vor einiger Zeit erschienene Sammlung von Pichtungen desselben Versassers. Die "Orgien und Ansbachten" (Nr. 2) -- das ist der Titel des Karl von Ibaler gewidmeten interessanten Buchs — setzen sich aus Vichtungen verschiedenen Inhalts zusammen, von denen die bedeutendsten ans Unsterienhafte anklingen oder gewädezu als Unsterien bezeichnet werden dürsen, hierin die Bahn weiter versolgend, welche Bechsler vor einigen Jahren mit seinem Erstlingswerte "Ter unsterbliche Rensch" so uberaus glüdlich beschritten.

In der Kette der als "Orgien und Andachten" zufammengesästen Lichtungen zeichnet sich zunächst als ein
groß ausgepragtes Mosterium "Das entschleierte Bild von
Zato" aus. Die vom Dichter dier ausgeführte Gegenaberstellung einer Bestalin und jenes Jünglings, der das
Bild zu Sats entschleiert, d. d. also die Contrastirung der
Arteie und des Bosens durch Schuld, dieses Motiv sindet in der eigenartigen Dichtung zum großartige Ausbrägung. Wie derde, der Jungling und die Bestalin, als Ovier der Unnatur bieser Welt und bes eigenen Wissensdranges untergehen und wie ber Fluch ber Profanen und geistig Blinden sie trifft, das ist ebenso wahr wie schön gezeichnet. Wenn aber am Schlusse des Mysteriums der Dichter das höchste Riel des Lebens darin erblickt:

Wit jenem Weib, das sich das Herz erkoren, In treuer Lieb' und edler Sinnenwahl, Des Daseins Schöpfungsseier zu begehen Und diesem Bunde Leben einzuhauchen, Ein neues Leben, Theil von unserm Wesen, Doch schöner und noch herrlicher als wir —

so ist bas nicht erschöpfend gesagt. Richt blos in ber Sinnenwelt soll unsere Sehnsucht wurzeln und wurzelt sie wirklich — nein, auch in ber Welt bes Geistes.

Das Borbild Wechsler's, bem er mit heißem Drange nachstrebt, ist in ben "Orgien und Andachten" (mehr in erstern als in Ietztern) Robert Hamerling. Mit ihm hat er die Borliebe für das Mysterienhafte gemein. Dieses Ietztere bekundet sich offen in dem "Berschleierten Bilde von Saïs" und klingt, wie bereits angedeutet, auch sonst in dieser Sammlung mehrsach durch. So spielt z. B. die Dichtung "Uhasver's Ende" in diesen Kreis hinüber, aber sie ist halb Mysterium, halb Legende, und wenn es am Schlusse heißt:

Wie ein mächtiges Geläut' von Gloden, Dessen Tone in die Lüfte gleiten, Leise sich ins Ohr der Menschen schwingend, Und wie eine schwarze Wetterwosse Dicht herniederträuft im Regenschauer, Auf die Aderselder, Menschenhäuser: Also wird der Winde Spiel sein Wesen, Wird von ihnen durch das All getragen, hemmt ber Erbenkinder frohen Pulsschlag, Trägt des Zweifels Gift in ihre herzen, Spott und hohn und schnöde Gottverleugnung, Bannend frommes Glüd, der Seele Frieden —

so ift bas weber eine erschöpfenbe, noch völlig klare Deutung ber Sage vom ewig manbernben Juben.

Neben bem "Berschleierten Bilbe von Sais" und bem "Ende des Ahasver" ist als dritte im Bunde des Mysterienhaften endlich die Dichtung "Im modernen Hörselberg" zu nennen, welche als ein ziemlich unerquickliches Potpourri aus Allegorie, Phantastik und Realismus bezeichnet werden muß; sie knüpft im Ansang romantisch an den Tanhäuser im Hörselberg an, stellt eine etwas frivole Schilberung in den Mittelpunkt und läuft endlich in eine blasse Allegorie ziemlich matt und ganz abstract aus, wobei auch das äußere Ebenmaß durch ein ganz unkünstlerisches Ueberwuchern der wollüstigen Scenen peinlich gestört wird.

Außer ben erwähnten brei Dichtungen enthalten bie "Orgien und Andachten" noch das stark an Heine ansklingende lhrische Intermezzo "Sonntag im Prater", die einigermaßen sentimentale Novelle in Bersen "Angelika" und zwei philosophisch gesättigte Episoden aus dem Leben Michelangelo's und Giordano Bruno's, welche beiden letzern Gedichte, was Höhe des Gedankenflugs und dichterischen Glanz der Form betrifft, entschieden zu den hervorragenbsten Erzeugnissen der jüngsten deutschen Gedankendichtung zu zählen sind. Die Kritik, wenn sie die Reihen des nachswachsenden beutschen Poetengeschlechts mustert, darf Wechsler trot aller Mängel seiner Dichtungen ohne Frage als einen der Meistversprechenden unter diesen jugendlichen Parnaße candidaten begrüßen.

#### Aefthetische und philosophische Schriften.

1. Reue Runft. Bon Hermann Selferich. Berlin, F. u. B. Lehmann. 1887. Gr. 8. 1 Dt. 50 Bf.

Das Buch besteht aus fünf Auffähen, von benen zwei ben Tod Biloty's behandeln, zwei andere die berliner Jubilaumsausstellung im Jahre 1886 besprechen, ber lette aber ben verheißungsvollen Titel trägt: "Unsere Ibeale." Der Tod Biloty's icheint bem Berfaffer einen Benbepunkt ber modernen Runft zu bedeuten; sein Nachfolger &. A. Raulbach bagegen nicht ber geeignete Mann zu fein. bas Erbe Biloty's als Director ber munchener Runftakabemie anzutreten. Der Grund für diese Behauptung ift allerbings etwas eigenthumlicher Art: Die Beamten für bas öffentliche Runftwohl burfe ber Staat nicht aus jener Rlaffe von Malern nehmen, die in erster Linie "Bertreter eines eigenartigen individuellen Talents" find, sondern vielmehr "solide Techniker von allgemein gebildeter Kunstanschauung". Das heißt boch aber nichts anderes, als die Afabemie in alle Ewigfeit gur Ausbilbung ber Mittelmäßigfeit und bes Sandwerksmäßigen in ber Runft verurtheilen!

Man erwartet nun, ber Berfaffer werbe ben Geift ber modernen Runft, soweit fie etwa auf der Ausstellung zu Tage trat, barzuftellen und zu erläutern versuchen, um jum Schluffe "unfere Ibeale" baraus zu entwickeln. Allein statt bessen finden wir nichts als einen höchst flüchtigen Bericht über die einzelnen Sale ber Runftausstellung und höchstens Einzelurtheile, benen man tein einheitliches Princip anmerken kann, weswegen ich bei biefem Berichte auch nicht verweilen will, sondern mich lieber dem letten Abschnitte als bem wichtigsten zuwende. An ben Gemälben Bödlin's will ber Verfaffer zeigen, wie er sich "bas moberne Runftideal vorstellt". Die Antwort lautet wörtlich: "Mobern, funftvoll, ideal." Dies gemahnt ja beinahe an die befannten Schulerbefinitionen: Ein Dreieck ist ein Ding mit drei Eden. Auf die einzelnen Schlagworte eingehend sagt der Berfasser: "Modern soll es (bas Runstideal) sein, barum fallen die hiftorienbilber, beren Inhalt uns nicht angeht." Der Inhalt ber Geschichte sollte uns nichts mehr angeben? Denselben Borurtheilen begegnen wir ja freilich auch in den Programmen ber mobernen Literatur. "Runftvoll foll es (bas Aunftideal) fein: beshalb falle Cornelius, welcher nicht zu malen verftand, mahrend ber Ton es boch ift, ber bie Dufit macht." Duntel zwar, aber boch wunderbar! Und schließlich foll bas Runftibeal auch ibeal fein. Gine gang eigenthumliche Bumuthung an ein Abeal, daß es auch ibeal fein foll. Doch tröftet uns ber Berfaffer, benn er fagt: "Doch barum forgen wir nicht, Ibealität wird nicht gemacht, fie ift die Folge einer Boteng." Der Lefer wird beschämt fein, bag er ben zweiten Cat meiner Kritif nicht versteht. Doch beruhige er sich, ich verftebe ihn einftweilen noch felber nicht. Dem icheint auch ber Berfaffer vorgesehen zu haben. Denn er fügt hingu: "Bieht ein Temperament die Natur an, ift eine Berfonlichkeit bem Betrachtenben eigen, bann bleibt ein Ueberschuß, ber nicht Covie ift, und bas ift ber Ueberschuß, ber ber Abealitat zugute tommt." Deutlich ift es immer noch nicht. Doch man abnt icon, wo ber Berfaffer hinaus will. Für ihn ift bas Individuelle, die Berfonlichkeit, die fich einem Kunftwerk aufprägt, bas Ibeale. Doch ich zweifle fehr, ob Belferich ein Mann wie Emile Bola als Bertreter ber Ibealität erscheinen wirb, und boch find beffen Werte im hochsten Grabe individuell. Man fieht, ber Berfasser hat sich nicht gar ju febr angestrengt, seine Runftprincipien zu formuliren!

Ich tann bie Kritit über Selferich's Broidure nicht zu Enbe führen, ohne ein Wort über beffen gespreigten, geiftreich klingen sollenden, aber im bochften Grade undeutschen, geschmadlosen, ja gerabezu unfinnigen Stil zu reben. Rur wenige Beispiele. Die Schrift beginnt gleich mit folgenben mertwürdig conftruirten Gagen: "Richt, daß ich glaubte, vielen Lefern zu begegnen. Auszusprechen ift versucht worben u. f. w." Bon Biloty heißt es: "Denn jest fuhr er in die Grube und wir gewahren, wie schnell sich die Berfenkung schließt, wie über ihm hinweg ber Boben sich wieber zusammenzieht (bem Berfasser schwante etwas von einer Gruft, bie fich wieber ichließt), bag es ift, als ob nichts geschehen mare." (S. 1.) Auf Seite 4 spricht er von einem "Ungludefall in Reiterstiefeln". Whiftler ift ihm ein Maler von "wefentlicher Schrullenhaftigfeit" (echter Feuilletonstil! Man merkt bie Schule, aus welcher Helferich hervorgegangen!). "Die Schidfale ber Bilber verschärften sich gleichsam und schienen sich zu spigen." (S. 20.) Lieber= mann "ift ein Unreger. Er hat Uhbe nachgezogen". (S. 31.) Und auf ber folgenben Seite beißt es fogar (gelegentlich ber Beschreibung von Wolff's Chriftus und die Chebrecherin): "Um einen aut gemalten Frauennaden berum bebattirenbe Juben." (Man versuche einmal, sich von biesem Bilbe hiernach eine Borftellung zu machen!) Wiewol ber Berfaffer mit ben Sprachreinigern totettirt, tann er boch folgenben Sat leiften: "Die Berfection feiner (Richter's) Bilber ist ja volltommen." (S. 65.) Das heißt schon nicht mehr unbeutsch reben, sonbern einfach fafeln! "Gine Meisterschaft, bie bas Porträtfach zu bem Genrefache mit glanzendem Erfolge hinüberbog" (S. 66), sowie "bie Angen", die auf einen Maler "gelenkt werden", sodaß dieser Maler (Bödlin) "in einen Maler von Sensation gewandelt wurde", welche Bandlung nun wiederum "für die Birkung ins allgemeine als Bortheil angesehen werden muß" (S. 70): das alles sind Dinge, die sich meiner Vorstellungskraft entziehen.

Doch genug und aber genug, wenn ich auch bie Blütenlese ins Unendliche fortsetzen könnte. Denn es sindet sich in dem ganzen Buche kaum ein Satz, der richtig construirt wäre, der nicht, wenn nicht schon geradezu unssinnig, durch irgendein schieses Bild, einen hinkenden Bersgleich entstellt wäre. Fürwahr, es wird noch so weit kommen, daß das Amt des Recensenten im Corrigiren von grammatikalischen und stillstischen Sprachschnitzern bestehen wird.

2. Grundrif ber Pinchologie. Bon F. Bolln y. Leipzig, Thomas. 1887. Gr. 8, 2 M.

Der Berfasser will nicht auf Ginzelnes, die "speciellern Berhältniffe auf pfychologischem Bebiete", eingeben, sonbern "biejenigen Borftellungen, welche bie allgemeine Auffaffung bes Lebens betreffen, klar ftellen". Er fpricht also fast nur von ben einfachen Grundericheinungen bes Bewußtfeins, von den Empfindungen, vom Bollen, von den Borstellungen, vom Berftande und vom Bedachtniffe, sowie von dem wechselseitigen Busammenwirken feiner einzelnen Factoren. Doch will es mir icheinen, als ob bas Grundgebaube ber Pfychologie Bollny's nicht folgerichtig und principiell burchgeführt fei. Benigstens finden fich in Diefem Grundriffe mancherlei Widerfpruche, es fei benn, daß bei einer weitern Ausarbeitung biefes Blans bie Biderfpruche fich als nur scheinbar erweisen und in eine höhere Barmonie aufgeben. Babrend ber Berfaffer von einem Begriffe ber Seele nichts wiffen will und als letten Grund für die Bewußtfeinserscheinungen die Empfindungen ans nimmt, fie geradezu "zur Benüge aus bem forperlichen Organismus bes Menschen und ber Einwirfungen ber Außenwelt auf benfelben" (S. 109) erflart zu haben bermeint, fpricht er boch fpaterhin (S. 113) von einem "innern Brincip", einer concentrirenden "pfychischen Rraft" und wenige Seiten weiter von "gewiffen allgemeinen Grundbegriffen, in benen bas Dafein allgemein aufgefaßt wird, und die sich nicht weiter verallgemeinern laffen", von benen ,alles wirkliche flare und beutliche Denken fich genothigt fieht, als von ben Burgeln alles Dentens auszugeben". Dabei find viele Erscheinungen, die immer und auch beute noch als Stuppuntte für die Unnahme einer Seele bienten und noch bienen, für Wollny eine Rlippe geworben, an ber fein Shitem ju icheitern brobt, g. B. bas Traumleben. Richt nur, bag feine Erklärung biefes Phänomens auch nicht im geringsten als erschöpfend ober befriedigend angesehen werden fann, er muß felbst zugeben, baß wir "einem unerklärlichen Phanomen gegenüberftanden, wenn nicht feststände, daß bas Traumleben willfürlichen Ginflüffen von frember Seite vermittelft ber mannichfachften Einwirfungen, unter anberm auch burch bie Magnetisation unterliegen kann". Ich muß gestehen, ich weiß nicht, was ber Berfaffer mit biefem Einwande besagen will. Burbe das etwas an der Thatsache einer Eristenz der Seele änbern, wenn biese während bes Schlafs so gut wie im Bachen irgendwelchen Ginwirkungen ausgeset mare? Gin weiterer Widerspruch bes Systems ift ber, daß Wollny bie Bewußtseinserscheinungen aus ben einfachsten Empfinbungen und ben Ginwirfungen ber Außenwelt auf ben Menschen sich entwideln läßt, die Seele, also die Ginheit ber Person leugnet, bagegen vermöge bes Bewußtseins ber Berfonlichkeit eine Scheidung von Mensch und Thier vornehmen will. Dieses Bewuftsein besiten aber vermuthlich die höhern Thiere kaum in geringerm Grade als die auf ben nieberften Culturftufen ftebenden Menschen. Sa, mehr noch, bes Menschen "eigene Natur" (was ift biese eigene Natur? worin besteht ihr Wesen? wie will Wollny überhaupt ben Begriff "Mensch" erklären?) foll es gewesen fein, die "zur Aufstellung einer Moral geführt hat". Demnach gründet sich für Wollny die Moral "nicht blos auf zufällige Orts- und Zeitverhältnisse, sondern auf die reinen Brincipien ber Natur und Bernunft überhaupt". Reine Principien ber Natur und Vernunft einem Besen angehörig, bas felbft teine Ginheitlichkeit befitt! Wie, wann und unter welchen Umftanben fommt ber Menich au biefen reinen Principien ber Natur und Bernunft? Sind sie ihm angeboren? Besitzen sie bie höhern Thiere auch? Also gabe es auch eine Moral unter ben Pferden, Affen, Banthern? Ober find fie ben niedern Menschen abaufprechen? Also konnen sie ihm nicht angeboren, konnen es keine reinen Principien ber Natur und ber Ber= nunft fein.

Diese Widersprüche pflanzen sich nun auf Einzelheiten specieller Fragen fort, wie denn überhaupt ein merkwürdiges Schwanken in der ganzen Schrift zu Tage tritt, das um so seltsamer berührt, als es im Gegensate zu dem absprechenden Auftreten in den Einzelfällen von seiten des Versasser sieht, der seiner Behauptung gern das Ansehen größter Sicherheit und Festigkeit, wenn nicht Unumstößelichkeit zu geden bemüht ist. Wenigstens begegnen wir Aussprüchen wie: "Durch diese ganze Betrachtungsweise ist auf das Unwiderleglichste bewiesen", "daraus solgt die unumstößliche Wahrheit", "wie jeder leicht sieht" u. a. m. sort und fort. Jene Schwankung aber konnte nicht ausbleiben, da der Forscher sich selbst sein Object entzog, in Uebereinstimmung freilich mit vielen modernen Psychologen, und eine Seelenlehre ohne Seele construiren wollte.

Im einzelnen will ich nur auf wenige Punkte eingehen. Bur Begriffsbestimmung seiner Moral konnte Wollny eine Billensfreiheit nicht entbehren. Unter dieser Willensfreiheit versteht er die "Wahl zwischen verschiebenen Antrieben, die gleichzeitig in uns entstehen, und die wir in schneller Aufeinandersolge unmittelbar hintereinander in uns fühlen", die sich aber "auf keine andere Weise entscheiden kann, als indem der stärkste unter ihnen die Oberhand behält". Welch ein Sophisma! Eine Wahl, die sich auf keine andere

Beise entscheiben kann, als indem sie dem ftarksten Antriebe bie Oberhand läft, also etwas geschehen läft, mas auch ohne ihre Sanctionirung geschehen mußte und geschehen würde, bas follte noch eine Bahl, Freiheit der Bahl fein? Das mare ja fo, als wenn man bem Burger freie Bertreterwahl zugeftanbe, jedoch hinzufügte, bu mußt aber benjenigen mablen, ber bie stärkfte Macht über bich bat? Nach Wollny foll fich "bie große Unabhängigkeit bes Menschen von allen von außen ber sein Wollen birect beeinfluffenden und ihm eine bestimmte Richtung gebenben Mächten" gerabe in ber Möglichkeit zeigen, "baß fich zwischen bem ursprünglich empfangenen Antriebe zu einer bestimmten handlung und bem, was schließlich feitens besjenigen, ber ihn empfangen, erfolgt, eine Menge von Zwischenursachen einschalten, welche in Vorgangen in unserm Innern bestehen, und bie eben bas, mas auf Grund des Antriebes erfolgen follte, in fo erheblichem Grade modificiren konnen, daß entweder die schließlich vollzogene handlung mit dem ursprünglichen Antriebe gar nichts gemein zu haben scheint ober bag überhaupt feitens besjenigen, ber ihm unterlegen, gar keine Handlung erfolgt." (S. 55.) Doch rude man bem ichwerfälligen und etwas bun= feln Sate einmal zu Leibe! Alfo zwischen bem erften Antriebe und ber ichlieflich vollzogenen Sandlung ichaltet fich eine Menge von Zwischenursachen ein, die auf die lettere beftimmend wirken. Schaltet fich ein! Ronnen fie fich nur einschalten ober muffen fie fich einschalten? Sangt biefes Sideinschalten von Amischenursachen, vom perfonlichen Belieben bes Individuums ab, tonnen fie frei ober muffen fie nothwendig erfolgen? Und wenn biefes, wenn bas Eintreffen der Awischenursachen nur wieder die Folge von andern feststehenden Berhältnissen und Buftanden ift, gleich= gultig ob ber uns umgebenben Belt ober unfers Organismus halber, meinetwegen auch unsers Innern, bann entwickelt es sich also nothwendig so, daß auch die endgültige Sand= lung, mag fie immerbin noch so unahnlich bem ersten Antriebe aussehen, nicht freiwillig erfolgt. Bon einer Freiheit des Willens konnte nur bann gerebet werben, wenn fich erweifen ließe, daß das Bewußtfein felber die Erscheinungen verändern könnte, wenn es badurch, daß es fich felbst beherrichen tann, fich auch selbst fremben Gegenftanben zuzuwenben und fich fo gemiffen Ginwirkungen bon außen zu entziehen vermag. Aehnliches scheint ber Berfasser gemeint zu haben. Solche Freiheit hatte ber Mensch, ber sich gewisse Vorstellungen, z. B. die Person seines Feindes fernzuhalten weiß, um fich nicht vom Jähzorn zu unbedachten Sandlungen fortreißen zu laffen.

Aus dieser Beherrschung der Willensantriebe des Menschen leitet Wollny den Begriff des Charakters ab. Die ganze Bestimmung des Begriffs ist aber im höchsten Grade verworren. Der Begriff, sollte ich meinen, erklärt sich ziemlich von selbst. Charakter ist die geistige Form des Menschen, die sich in Gestalt von sesten Gigenschaften, Fähigkeiten, Grundstimmungen u. s. w. ihm einprägt. Der Verfasser dagegen macht einen Unterschied zwischen Gigens

ichaften bes Charafters und ben Kähigkeiten wie ben Grundstimmungen bes Menschen. Bu begründen hat er biefe Trennung nicht versucht. Cbenfo ichwankend find feine Erflarungen von Runft, Erfindung und Genie. Die icopferische Thatigfeit bes Menschen theilt er ein, je nachbem sie "zu nachahmender Thätigkeit hinneigt" - und ihr gahlt er bas gange Reich ber fogenannten bilbenben und bar= ftellenden Künfte bei — ober "ihren Ausweg in Handlungen findet, welche irgendeinen wirklich praktischen Zwed verfolgen", und ihr rechnet er bie technische und jebe öffent= liche Thätigkeit zu. Besonders tar ift biese Gintheilung nicht, zumal wenn man bebenft, wie nabe bie Thätigkeiten hier ineinander übergeben, wie viele technische Thatigkeiten ber Nachahmung entsprungen find und wie noch weit öfter bie iconen Runfte freier ichaffenb, bie Natur und bas Leben umgeftaltend fich bargeftellt haben. Das Genie foll fich nach Wollny baburch bemähren, "baß es aus allen Schwierigkeiten und trot aller hindernisse, die ihm bereitet werden, siegreich hervorgeht". Demnach machte der Ersolg das Genie, und so müßte man Cäsar ein Genie nennen, weil er's erreicht, Wallenstein aber diese Bezeichnung absprechen, weil er vor seinem Ziele scheiterte! Es soll "auf der glücklichen urkräftigen und harmonischen Anlage" des Menschen beruhen. Ja, solcher Menschen gibt es kaum ein Duzend in der ganzen Weltgeschichte. Oder sollte man Byron deshalb kein Genie nennen, weil seine Anlage zwar eine urkräftige, aber keine glückliche und harmonische gewesen?

Die Darlegungen Wollny's find weder befonders tief, noch gründlich oder überzeugend. Auch im einzelnen lassen sich die Schwankungen des ganzen Systems nachweisen. Wenn ein Gebäude einen Riß erhalten hat, so psiegt eben bis in die höchsten Spigen und die fernsten Saulen ein Zittern zu gehen. Dadurch, daß der Versasser biesen Widerspruch in seinem System zu verdecken sucht, werden alle seine Ausführungen noch haltloser.

# feuilleton.

"Ein Blid in unsere Zeit", eine in Tubingen gehaltene Rebe bes bortigen Professors ber Philosophie Seinrich Spitta (Freiburg i. Br., Mohr), empfehlen wir unfern Lefern aufs warmfte. Der flare umfaffenbe Blid, ben ber Redner auf unfere Tage und uns in ihnen richtet, wird in gleichem Dage ihrer Große wie ihrer Schwäche gerecht. Bon ber Größe unserer Beit ift alles voll - bavon schweigen wir hier; aber ber Schwäche ift zu gebenten, mit welcher — im Gegensage zum vorlauten Geltenbmachen ber eigenen unreifen Ansichten - bie innere Ueberzeugung fo vieler ber "öffentlichen Meinung" jum Opfer gebracht wird, um nicht aufzufallen, sich nicht lächerlich zu machen, sich nicht Unbequemlichkeiten zu bereiten. "Deutsches Bolt, werbe hart!" lautet bes Berfaffers Mahnruf, hart gegen bich felbst in beiner Gleichgultigfeit in religiöfen Angelegenheiten, in beiner Stellung gum Ultramontanismus, jum Jubenthum. Lag bein "ich" mit Ernft und Feftigfeit bem "man" entgegentreten! "Dir bleibt, wenn aller Glang zerfällt, boch nur, mas bu bir felbft gemefen."

— Mangel solchen Wuthes ber Ueberzeugung an einflußreicher Stelle bekunden "Die Vorgänge in Berlin bei dem Lutherfestspiel im Juni 1888", über welche die Denkschift bes studentischen Comité in zweiter, durch den Abdruck der gestrichenen Stellen vermehrter Auflage berichtet (Berlin, Walther u. Apolant). So sehr wir im allgemeinen, aber nicht im einzelnen den Unterschied zwischen Torgau und Berlin anzuerkennen geneigt sind, ebenso sehr muß das schwankende Verhalten der maßgebenden Behörben, das allein den beklagenswerthen Vorsall veranlaßte, gerade an preußischen Regierungsstellen verlepen und betrüben.

Eine andere Kundgebung aus studentischen Kreisen: "Aus ben Ehrentagen der Universität Bologna im Juni 1888" von Alex. Tille, stud. philos. (Leipzig, Roßberg) berührt dagegen aus angenehmste. Die frische, mit echter Burschenfröhlichkeit geschriebene Schilderung des Bertreters der leipziger Studentenschaft in Bologna hat uns schon in den Spalten des "Leipziger Tageblattes" erfreut und ist es sicher werth, durch Sonderausgabe in die Kreise junger und alter Commilitonen zu gelangen.

— "Dem Andenken Beter Pawlowitsch Albedinski's" gewidmet, jenes baltischen Generalgouverneurs, welcher 1869 dem Kaiser Alexander II. das Programm der Behandlung der Oftseeprovinzen vorlegte, das seit drei Jahren in Scene gesetzt ist, erscheint

R. Lenftroem's "Ruffifch-beutiches und beutich-ruffifches Borterbuch" in neuer, revidirter und vermehrter Ausgabe (Sondershaufen, Eupel). Der Berfaffer, früher Director bes Symnafiums gu Libau, hat reichlich Gelegenheit gehabt, die Eigenthümlichkeiten beiber Sprachen zu erfaffen und fich auch bemuht, fie wiebergugeben, obicon fein geringichätiges Urtheil über bie vorhandenen Borterbücher, unter benen bas große, im Berlage von R. Kymmel in Riga erschienene, neu durchgearbeitete, von Pawlowski zwar nicht genannt, aber mit gemeint ift, in ber ausgesprochenen Allgemeinheit wenig am Blate sein burfte. Wie weit Lenftroem selbständig und dabei beffer als seine Borganger gearbeitet, laßt fich bei bem Mangel angenblidlich gur Berfügung ftebenben Bergleichsmaterials nicht feststellen. Das Wert (Breis 13 Dt.) erweift sich als handlich und brauchbar, wenngleich die im Borwort gerügte Farblofigfeit anderer Borterbucher auch in ihm feineswegs vermißt wird. Go fällt beim Durchlefen bes beutich ruffifchen Theils es als unangenehm schablonenhaft auf, daß eine Reihe von Fremdwörtern einfach in russischer Transscription wiedergegeben ift, mahrend fich gang wohl für fie eigene ruffifche Ausbrude nicht nur finden ließen, sondern auch in fortwährender Geltung sind. Go ift für "Princip" nicht nur принципъ, sondern начало gebräuchlich; auch im ruffisch-deutschen Theile fehlt bei unvaso biefe Bebeutung; ber Berfaffer gibt nur an: Anfang, Urfprung; Urfache, Grund; Obrigfeit, Berwaltung. Erft основныя начала find ihm "Grundsähe". Das ist unrichtig; основныя начала sind Grundprincipien. Der Professor Gradowsti nennt fein Bert "Die Grundfage bes ruffifchen Staatsrechts" einfach: Начала русского гражданского права, nicht etwa Основныя начала u. f. w. Ferner ift начальство nicht nur Obercommando, Obrigfeit, Borgefeste, fondern jede Beborbe und fann im Munde ber bobern Stufe für bie untere gebraucht werden. Der Minister z. B. ertheilt den ihm unters geordneten начильства eine Borfchrift. — Подъвздъ ift nicht nur bas Herauffahren, die Baradetreppe, sondern auch bas in Betersburg und Mostau fehr übliche, bis auf ben Stragenbamm geführte Soundach bor ber Sausthur. Ceura ift nicht ber Lachs ichlechtmeg, fonbern ber gefalzene Lache. Unreggurennin fehlt im Berzeichniß und ist boch ber in ber ruffischen Preffe ganz ausschließlich gebrauchte Ausbrud für die allgemeine ober ortliche Gefammtheit ber gebilbeten Rreife. Diefe Beifpiele belegen bie Behauptung,

bağ in Lenftroem's Wörterbuch auch nicht alles fo ift, wie es fein follte, und im Borworte ber Mund weniger voll hatte genommen werben fonnen.

— An dieses doch immerhin umfangreiche Handwörterbuch foliegen wir die Erwähnung bes niedlichen, zur Sammlung "Meyer's Sprachführer" gehörigen "Russischen Sprachführer" von Ronftantin von Jürgens (Leipzig, Bibliographisches Inftitut). Mls "Conversations-Wörterbuch für Reise und haus" stellt ce sich fein anderes Biel, als bem nach Rugland tommenden Deutschen bie erften Dienfte in ber Berftanbigung gu leiften und ift somit nach der Bahl ber Borter und Gefprachemenbungen und ber burchgeführten Umschreibung bes Russischen burchaus prattisch angelegt. Daß im Ausbrude ftets bas Richtige getroffen worben, bafür bürgt ber Name bes als geschmadvoller Ueberseter befannten Berfaffers.

— Bei Heit in Straßburg i. E. ist ein "Allgemeiner Ralender bis zum Ende bes Jahrhunderts 1889 bis 1900" in gr. 4 für 50 Bf. ericienen, ber ben jahrlichen Bechsel bes Ralenders ersparen foll und bie Ueberficht ber im laufenben Jahrhunderte noch zu verlebenden Tage und Feste in ber That gu erleichtern geeignet ift. Es lagt fich nicht in Abrebe ftellen, bağ bie bezüglichen gleichen Tage innerhalb ber zwölf Jahre und nicht zum wenigsten bie an ihnen zu machenben Aufzeichnungen, für welche indeg nur ein fehr geringer Raum bemeffen werben tonnte, fich gut miteinander vergleichen laffen. Rur burfte gu befürchten fein, daß Bapier und heftung bei täglichem Gebrauche während eines Jahrdupendes sich nicht ftichhaltig erweisen werben, fo hubich auch gunachft bie Ausstattung ift.

#### Bibliographie.

Alcod, D., Geneviève, ober bie Kinder von Bort Royal. Gine Geschichte aus bem Frantreich vergangener Tage. Ueberfest von Elif. Riee. Leipzig, Buchhandlung bes Bereiushaufes. Gr. 8. 4 M.

Balletta, A., Novellen und Aufsätze. Mit Benutzung des hand-schriftlichen Nachlasses des Verfassers gesammelt und herausgegeben von J. B. Derungs. Mit Balletta's Bildniss und Lebensabriss. Chur, Hits.

Gr. 8. 4 M. Bauer, E., Das Capital und die Capitalmacht. Grundfase und Thatsachen jum Berftändniß der socialen Frage. Leipzig, Grimm. 8. 1 M. Blos, W., Die französsiche Revolution. Bollstümliche Darstellung der Ereignisse und Butände in Frankreich von 1789 bis 1804. Mit vielen Porträts und bistorichen Bilbern. 1stes het. Struttgart, Dies, Gr. 8. 20 Bf. Buttner, D., Aus der heimat. Sagen und Märchen der halloren. Leipzig, G. Bolf. 12. 1 M. 50 Bf.

G. Bolf. 12. 1 R. 50 Bf.

Collection Spemann. Deutsche Hands und Haus-Bibliothet. 280ster Bb.:
Fürft Bismard als Redner. Bollfändige Sammlung der parlamentartichen Reden
Bismard's sett dem Jahre 1847. Sachlich und chronologisch geordnet, mit Einsleitungen und Erläuterungen versehen von B. Bohm. 6ter Bb.: Der Austurstamps 1871—1873. Eintsgart, Spemann. 8. 1 M.

Collins, B., Das geseimnisvolle hotel. Roman. Aus dem Englischen.
Berlin, Janke. 8. 5 M.

Conrad, M. G., Bas die Jsar rauscht. Mänchener Roman. 2 Bbe.
Leipzig, Friedrich. 8. 9 M.

Curti, K., Das Princip der Gleichheit vor dem Gesetze. Eine staatsrechtliche Studie. St. Gellen, Huber u. Comp. Gr. 8. 2 M. 40 Pf.
Dietzel, H., Karl Rodbertus. Darstellung seines Lebens und seiner Lehre. 2te Abthg.: Darstellung seiner Socialphilosophie. Jena, Fischer.
Gr. 8. 4 M. 50 Pf.
Dindelberg. B., Schwaraburger Lieber. Sondershausen. 8. 1 M. 20 M.

Dindelberg, D., Comargburger Lieber. Conbershaufen. 8. 1 DR. 20 DR. Erbrid, E., Raijer Rarl V. vor Det. Gine Dichtung. Leibzig, Friedrich. Gr. 8. 1 D.

Fels, E., Der Gludsftern. Roman. 3 Bbe. Jena, Coftenoble. 8. 13 DR. 50 Bi.

Feriate, D., In Reib' und Glieb. Solbatenbilber. Mit 100 3lluftrationen von D. Albrecht. Stuttgart, Rrabbe. 8. 2 DR. Filhes, Bertha, Die Frau bie Rapitans. Berlin, Balther u. Apolant. 8. 3 M.

o. 3 M.
Fischer, R., Ueber die menschliche Freiheit. Brorectoratsrede. heibelberg, E. Winter. 8. 1 M. 20 Bf.
Fischer-Sallstein, C., Kampf mit Frauenherzen. Roman. Berlin, Ber-lag ber "Deutschen Preffe". 8. 4 M.
Fitger, A., Die Rosen von Tyburn. Trauerspiel. Olbenburg, Schulze.
8. 2 M.

Hormes, R., Aus meinem Kunst: und Bühnenleben. Erinnerungen bes Bassinen R. S. Bearbeitet von B. Roch. Köln, Gehlv. 8. 1 M. Foucher de Careil, Graf A., Hegel und Schopenhauer, ihr Leben und Wirken. Mit Autorisation des Verfassers aus dem Französischen

übersetzt von J. Binger. Mit einer Vorrede von B. Zimmermann. Wien, Konegen. Gr. 8. 8 M.

Wien, Konegen. Gr. 8. 8 3. Frant, B., Ruhland, seine hiffs unt Machimittel. Paberborn, F. Schogran?, B., Ruhland, seine hiffs unt Machimittel. Paberborn, F. Schoningd. Gr. 8. 80 Bf.
Frenzel, F., Schelmenweisen. Eine Sammlung Oder Web. Leipzig,
und Effaps der besten Sänger des deutschen Dichterwaldes. Ister
Berther. 8. 2 M. 50 Bf.
Friedrich, F., Borurteile. Roman. 2 Bde. Leipzig, Friedrich. 8. 8 M.
Fuchs, D., (Talab.), Haschisch. Erzählungen aus dem modernen Egypten.
Dresden, Viction. 8. 3 M.

Gogsi, C., Dramatifc Dichtungen. Aus bem Stalienischen übersett von B. Muller. Dresben, Knecht. 1889. Gr. 8. 5 M.
Gumppenberg, D. v., Thorwald. Trauerspiel. Munchen, L. Finsterlin.

Bunther, G., Die Ritter von Marienburg. hiftorifdes Gemalbe. Blauen i. B., Reupert. 8. 40 Bf.
Gfinthner, E., Calberon und feine Berte. 2 Bbe. Freiburg i. Br., herber.

Dane, E. Traumereien im Stubierftubden. Dichtungen. Dresben, Bierfon. 12. 1 R. 50 Bf.

12. 1 M. 50 Pf.

Dan sjalob, h., Wilbe Kirschen. Heibelberg, G. Beiß. 8. 4 M.

Hartwig, G., Schloß Boltenstein. Roman. Berlin, Janke. 8. 2 M.

Harwed Balbstebt, Was die Isse rauscht! Schilberungen, Sagen, Märchen und Lieberlänge über die Isse von Anderien, Eichter, heine, Bröhle, Koquette, Spieler, Scheffel u. A. Harburg, Stolle. 12. 1 M.

Hennig, C. B., Boethoven's neunte Symphonie. Eine Analyse.

Leipzig, Leuckert. Gr. 8. 1 M. 50 Pf.

Dermann. R. Die Rrout non Allen. Schoulviel.

Bermann, R., Die Braut von Alfen. Schaufpiel. Berlin, &. Budharbt.

Derrmann, M., Maria Therefia als Gefeggeberin. Bien, Solber. Gr. 8. 2 D. 80 Bf.

Bergl, T., Buch ber Rarrheit. Beipzig, Freund. 12. 3 DR.

vergi, 2., wund ver martyett. Berpagg, Preund. 12. 3 M. befetiel, Ludovica, Rarnberger Tand. Eine Geschichte aus bem 15. Jahrhundert. 2 Bbe. Jena, Costenoble. 8. 9 M. dostundert. 2 Bbe. Jena, Coftenoble. 8. 9 M. dostundert. 2 Bbe. Jena, Coftenoble. 8. 9 M. dostundert. 2004. 30 faus, Warnell and Bergagin Luife von Anhalt-Dessau. Dessau, Baumann. Er. 8. 1 M. 20 Bf.

Ichenhaeuser, J., Ein Beitrag sur Uebervölkerungsfrage. Neuwied, Heuser. Gr. 8. 2 M.

Robl, d., Fetter Gr. 8. 2 M.

Lobl, d., Farft Bismard-Gebentbuch. Aufzeichnungen über wichtige Begebenheiten aus bem privaten und politischen Beben, Briefe, Reden, biplomatische Altenftüde des deutschen Reichstanzlers, in zeitlicher Folge bis 6. Juli 1888 zusammengestelt. Wit 5 Beilagen. Chemnig, Bülz. 12. 50 Pf.

Mitthellungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig. 1887. Mit 1 Porträt und 1 Karte. Leipzig, Duncker u. Humblot. Gr. 8. 5 M.

trät und 1 karte. Leipzig, Duncker u. Humblot. Gr. 2. 5 M.

Nibler, F., Deutsche Bilder aus den welschen Bergen. Nebst einer Karte von Südtirol mit dem ehemaligen deutschen Namen der Berge, Thäler, Flüsse, Ortschaften etc. München, Callwey. Gr. 3. 1 M. 50 Pf.

Noé, H., Gossensses. Blätter der Erinnerung an die Gletscherweite Tirols. Illustrirt von Tony Grubhofer. Meran, Ellmeureich. 12. 1 M. 20 Pf.

Ohrenberg, B., Oberhof und die benachbarten Theile des Thüringer Balbes. Banbetvilder. Mit 9 Abbildungen. Leipzig, Quandt u. Sändel. 3. 1 M.

Balbes. Banberbilder. Wit 9Abbildungen. Letyzig, Quandt u. händel. 8. 1 R.

Berls. A., Kaifer Kriedrich und seine hunderttägige Regierung. Ein Bücklein der Erinnerung allen freidentlenden Deutschen gewidmet. Mit Bild und Ramenszug. München, Caslwey. Gr. 8. 50 Bf.

Pflugk-Harttung, J. v., H. Bresslau und Papsturkunden. Stuttgart, Kohlhammer. Gr. 8. 70 Pf.

Radics, B. v., Bergsahrten in Desterreich einst und jest 1363—1887. Augsburg, Amthor. 8. 2 M.

Reiselfizzen (die Oftseprovinzen, Deutschland und die Schweiz). Bon Le Flaneur. St. Betersburg. Gr. 8. 6 M.

Ritich, D., Schleiermachers Stellung zum Christentum in seinen Reden iber die Religion. Ein Bettrag zur Ehrenrettung Schleiermachers. Gotha, F. M. Berthes. Gr. 8. 2 M. 40 Bf.

Scholoher, J., Sedastian Brunner. Ein Ledensbild. zugleich ein

H. Berthes. Gr. 8. 2 M. 40 Hf.

Scheicher, J., Sebastian Brunner. Ein Lebensbild, sugleich ein Stack Zeit- und Kirchengeschichte. Festgabe zur Secundizseier des S. B. Wien, Agentur von Woerl. 8. 2 M. 40 Ps.

Schmid, G., Goethe und Uwarow und ihr Brieswechsel. Mit Erläuterungen. St. Petersburg, Schmitzdorff. Gr. 8. 2 M.

Schmitt, E. H., Das Geheimniss der Hegelschen Dialektik, beleuchtet vom concret-sinnlichen Standpunkte. Halle, Pfeser. Gr. 8. 3 M. 60 Ps.

Schwann, M., Junkrierte Geschichte von Bapern. Mit zahlreichen Junkftrationen berühmteter Kunslier. 1ste Lyf.

Schutzgart, Subbeutiches Berlagsgistitte. Lyf. 25. Inftitut. Leg. :8. 40 Bf.

Sujititut. Erg. 8. 40 \$3.

Stern, M. R. v., Das "Anderskönnen". Ein populär-philosophischer
Beitrag sur Frage der Willensfreiheit. Zürich, Verlags-Magazin. 8. 40 Pf.

Up hus, G. K., Wahrnehmung und Empfindung. Untersuchungen
zur empirischen Psychologie. Leipzig, Duncker u. Humblot. Gr. 8.

6 M. 40 Pf.

Vatke's, W., Beligionsphilosophie oder allgemeine philosophische Theologie. Nach Vorlesungen herausgegeben v. H. G. S. Preiss. Bonn, Strauss. Gr. 8. 6 M.

Weber, A., Die Beligion als Wille zum ewigen Leben. Ein Vortrag. Strassburg, Heits. Gr. 8. 1 M. 60 Pf.

Zettel, J., Education der Staat's-Schule als natuerlichen und culturgemaessen Ersiehung's-Institut's in Umrissen eines entsprechendsten Einheit's-Schul-Organisation's-System's fuer Deutsche. 1ste Ausgabe. Neustadt O/Schl., F. Heinisch. Gr. 8. 1 M. 75 Pf.

— Welt-Orthographistic. Welt-Einheit's-Orthographie-Bestimmungen fuer Deutsche und Kenner des Deutschen auf einer einheitlichdeutschen und systematischwissenschaftlichen Grund-Lage. 1ste Ausgabe. Neustadt O/Schl., F. Heinisch. Gr. 8. 1 M.

Sprechen bes Bogels anbenteten. Seiner Meinung nach handelt es sich bei diesem Gebrauche um eine symbolische Besiegung bes Satans, bes ewigen Gegners ber Kirche, ber ja in ber Sage immer grun gekleibet erscheint; für biese Annahme führt nun Cassel außerst geistreich zahlereiche Belege nicht nur aus ber beutschen Sagenwelt, sondern auch aus ben Erzählungen bes Orients an.

Die Abhandlung ist klar und beutlich, trot ihrer vielen wissenschaftlichen Beziehungen leicht verständlich und bürfte für Freunde beutscher Sitte und beutscher Sage von Interesse sein. Das Ganze ist von einer eigenthümslichen Frühlingsfrische durchweht, wie es denn auch eine Frühlingsarbeit des Verfassers ist.

Ludwig Boelle.

#### Verschiedenes.

1. Bunter Aram. Sumoriftifche Allotria in Berfen von A. Brecher. Gera, Griesbach. 1888. S. 3 M.

Die letten Menichen, Gin Sommertagstraum. Der Schatten.
 Drei Märchen in Berfen von hans Schmibt. Samburg, Webr. Behre. 1887. 8, 1 M.

3, Altromifche helbentieber von Th. B. Macaulan. Deutsch von harry von Bilgrim. Berlin, Balther u. Apolant. 1888, 8, 2 M.

4. Rain's Gefchlecht. Gine Dichtung in Gingelbilbern von Abalbert von Sanftein. Zweite Auflage. Berlin, Conrab. 1888. 8. 2 M. 40 Bf.

b. Allerlei Deutsames. Bilber und Geschichten von Sans Gras. berger. Leipzig, Liebesfind. 1888. Gr. 16. 4 Dt.

6. Deutsche Borte. Bon Otto von Leigner. Berlin, Jante. 1888, 8. 4 DR.

Abolf Brecher befigt bas anmuthige Talent, nette Ginfalle, Anefboten in leichtfußigen Berfen erfreulich borgutragen. Die Geschichten etwa bes "Rheinischen Sausfreundes" find jebermann in lieber Erinnerung, und es muß ichon ein erflarter Griesgram fein, wer an bem harmlofen humor biefer Schwante und Studden fein Wefallen findet. Run bente man fich 82 folder Unetboten in flotte, bubich jugefpitte Berje gebracht, und man wirb fich einen Begriff von "Bunter Kram" (Dr. 1) machen tonnen. Dag unter ber fo großen Bahl auch einige Stude find, bie weniger ansprechen und obne Schaben batten fortbleiben fonnen, fann nicht auffallen. Die bebagliche Breude auf Roften bon Czechen und Magnaren, Die in einigen Studen gu Tage tritt, tann bei uns im Reiche nicht auf unmittelbares Berftanbnig rechnen, mabrent fie bem Cefterreicher bas Buch vielleicht noch angiebenber maden wirb. Go figen in Andernach am Rheine brei Recher bon morgens 6 bis nachts 12 Uhr beim Beine. Der Wirth ftellt bem noch eine besondere Marte in Aus ficht, ber bas ftartfte Studden von fich gu berichten weiß.

Da aber fprach ber britte: Bernehmet, jungft erichten 3ch in ber Breterbutte vorm Schottentbor in Bien. Da bort ich einen Czechen von Mittag bis um brei Ben ber Beriebnung fprechen und plagte nicht babei.

Der Birth jum Golbenen Igel in Anbernach muß boch ichen ein gebilbeter geitungslefer fein, ba er biefem Dulber ben Breis gubricht. Ben ber Originalität eines Scheffel ift Brocher nicht; indeffen feien feine "Allerria" allen freun ben barmlofen Scheries bestens empfehlen.

Bin eigenthumliches Bicht auf Dans Gomib: e

poetisches Schaffen wirft die Eingangsstrophe zu dem zweiten seiner "Drei Märchen in Bersen" (Nr. 2) "Ein Sommertagstraum":

Ein Märchen hab' ich euch versprochen, Doch wie ich nun — gespitt ben Stift, Zum hefte bas Bapier gebrochen — Beginnen will mit schneller Schrift . . .

herr Schmidt hatte vielleicht beffer gethan, nicht fo offenherzig über bie Urt seines Beginnens zu sprechen. Die "Letten Menschen" find ein paar harmlofe Rinber, bie beim Untergange ber Erbe - bas erfte Marchen beginnt statt mit "Es war einmal" mit "Es wird einmal" - allein übrig bleiben, in ihrer Roth bas Baradies aufzusuchen beschließen und es auch richtig finden. Der Engel mit bem hauenden Schwerte erwacht, als die beiben ankommen, aus feinem Schlafe und wehrt ihnen den Gintritt. Des Anaben Droben mit dem Schwerte hilft nichts, bagegen erweist sich als wirksam bes Mabchens Aleben. ber eigenmächtige Engel läßt fich erweichen und gewährt, ohne die Entscheidung Gottes einzuholen, ben Eintritt unter ber Bedingung, daß zwischen ben beiben von Liebe nie die Rebe fein foll. Sie versprechen es, konnen indeffen ber Allgewalt ber Liebe in ber schönen Umgebung nicht widerstehen. Unter trachendem Donner tommt ber Engel, trägt das lette Menschenpaar auf einen anbern Stern und entfleucht felbst als Romet. Gine Robinsonade ber beiben auf bem neuen Stern in ber Art Jules Berne ober ber Infel Felfenburg mare vielleicht lehrreicher gemefen. Es macht fich in dem Gebicht ein auffallender Mangel an poetischer Logit bemerkbar. Der Umgang mit ben Dufen entbindet nicht von den Geseten der Logif. Die Boranssetzung einer Dichtung, eines Marchens fei so abenteuerlich selbst, wie es dem Dichter beliebt ober die Phantafie ibm eingibt, nur bleibe er in bem Rahmen feines Bilbes und wechsele nicht mit ben Annahmen. Rach Strophe 10 ift & uraniangliche Bestimmung, daß unjer Planet einft nach Selbstverzehrung der innern Glut erfaltet und wufte und leer wird; auf Geite 11 find es inbeffen die Menichen. die der Erde Ernte auf Ernte abtropen bis zum Bernegen, in ibren Schoe mublend binabfteigen und bann bas entweibte Grab mit wildverftreutem Beine fubllos liegen tanen, fodaß fie die Rache bes himmels beransforbern. Nun frage ich, mas fonnen die armen Meniden baffir, baß die Erde erkaltet; trot der Menge ihrer Sünden sind sie daran unschuldig, vielmehr am meisten zu beklagen, daß es so kommt. Derartige Störungen der Einheit in der Annahme sinden sich in Menge; sie im Einzelnen nachweisen, hieße indessen das Buch ausschreiben. Um Unschönheiten und Uebertreibungen in Ausdrücken und Bildern will ich nicht mit dem Dichter rechten. Folgende Strophen, eine aus dem "Sommertagstraum", die andere aus den "Letzten Menschen" sei gestattet zu citiren:

Und sie — wie einer der die Wiste Schon lang durchzog in Sonnenglut, Dem Jauche seinen Durft nur büßte, (!) Auf einmal rauschen hört die Flut, Nun in die reine, klare Quelle Sein Antlitz tief herniedertaucht — So hängt sie an des Jünglings Munde....

#### Bur Mustration bes Russes:

Und brausend brach jest aus des Busens Wehr Die Liebe, als ob Strom in Strom sie siese! Und wie von unerforschter Quelle her Bereinigend die Doppelstut der Rise Sich mächt'gen Falles rauschend stürzt in's Meer, So strömte unaushaltsam auch dem Ziese Entgegen ihrer Liebe Doppelssuß, Einmündend in sein ewig Meer — den Kuß!

Daß auf 64 Druckseiten auch Schönheiten bes Gebankens und Ausbrucks sich finden, wäre ungerecht verkennen zu wollen. Das dritte Märchen: "Der Schatten", hat mir noch am meisten gefallen.

Th. B. Macaulay's "Altrömische Belbenlieber" (Nr. 3) übersett von B. von Bilgrim, nehmen unser Interesse in hohem Grade in Anspruch. Rennern ber englischen Literatur'find fie längst bekannt: die vorliegende Uebersetung wird ihnen ohne Zweifel auch einen größern Rreis beutscher Freunde zuführen. Macaulay suchte bie geschichtlichen Rachrichten bes Livius rudwärts zu verfolgen und tam fo, bei ben Leichenreben und Familiendroniten nicht ftillestebend, ju ber Unnahme ursprünglicher Ballaben, von benen Cato spricht, beren Berluft Cicero beklagt. Die eindringende Richtung gricchischen Geschmacks ließ die alten Lieber zum Preise berühmter Männer und ihrer Thaten in Bergeffenheit gerathen und unmodern werben. Die letten Spuren bavon find verschwunden. Macaulay gibt nun, indem er der Analogie etwa der schottischen Ballabendichtung folgt, Proben biefer verschollenen altlateinischen Poesie. Er nimmt die Rolle eines römischen Barben an, ber etwa 360 Jahre nach Gründung ber Stadt die That bes Horatius Cocles, der etwa in berfelben Zeit die Schlacht am See Regillus befingt. Ebenfo fingt er von der Birginia und er gibt uns in ber "Beiffagung bes Capps" ein Belbenlieb, wie es etwa beim Festmahl auf dem Capitol zu Ehren bes heimkehrenden Triumphators Curius Dentatus gesungen fein mag. Es ist nicht leicht, sich ber Richtigkeit ber Annahme bes Macaulan zu verschließen, aber auch nicht leicht, die Dichtungen unbefangen zu genießen. Jebenfalls bleibt es ein Berdienst Pilgrim's, die überaus anziehenden Bersuche dem deutschen Bublikum vermittelt zu haben.

Al. von Sanftein's Menschen von "Rain's Beschlecht" (Nr. 4) find Leute, die fich überall finden laffen, die liebend, fehnend, ftrebend ihre Bruber vernichten; in ben Höhlen der Armuth, in den himmeln der Runft, dem Strudel der lärmenden Welt, unter den Großen der Menschheit, ja unter ben Prieftern ber Liebe felbft treten die Rainssöhne auf, und sie find gerade die kühnsten. Diese Gebanken etwa spricht ber Dichter in einem burch besondern Drud ausgezeichneten Vorworte aus, ehe er die einzelnen Bilber vorführt. Er hat - und bas nimmt uns für die Lebendigkeit seiner Phantasie ein - Rain's furchtbares Untlit "traumnachtumsponnen" selbst geseben. Die qualenden, verzehrenden Empfindungen des mit feiner unglücklichen Charakteranlage ringenden Rain gegen seinen gutgearteten Bruder, bem die Liebe seiner Aeltern und bas Wohlgefallen Gottes zufallen, haben wir zuvor mit durchgefühlt, den Brudermord nicht verhindern können, Gott die Strafe ruhelosen Schweifens verhängen hören und ben Mörber, ber die Früchte ber Ertenntnig rauben will, einen vergeblichen Einbruch in bas feiner Einbilbung vorschwebende Baradies unternehmen sehen. Es beginnt nun die Reihe ber Bilber, in welchen die oben furz charakterisirten Nachkommen Rain's auftreten. Es gebricht ihnen nicht an stellenweise iconer und mächtiger Sprache. bramatischer Birklichkeit und treffender Zeichnung in Ginzelheiten. Doch will uns bedünken, als verweile der Berfaffer zu lange und mit zu großer Borliebe in ben Tiefen bes Lebens. Die gang gemeine Wirklichkeit brangt sich oft in widerlicher Beise an uns heran. Gleich bas erfte Bild, eine buftere Schantwirthschaftsscene, überschritt wol icon die Grenze des Bulaffigen. Freilich weift ber Berfaffer felbst ben Vorwurf, ben man ihm aus seinem Realismus machen könnte, mit ben gebräuchlichen Grünben gurud, und in der That haben ja alle Berhältniffe bes Lebens ein gleiches Unrecht an poetische Darftellung. Db ber Dichter aber gut thut, auch praktisch vor keinem Gegenstande gurudzuschreden, ift eine andere Frage. Und immer ift bas "Wie" bas Entscheibenbe, und wir fort nen uns nicht dazu entschließen, ihm nach diefer Seite hin überall unsern Beifall zu schenken. Ohne Frage war nan dem Maufollan nach Arte. man von dem Berfasser noch Gaben, die einen geläuterten Geschmad verrathen, zu erwarten baben.

Der Name Hans Grasberger's gehört nicht mehre zu den unbekannten in der neuesten Literatur. Auf seine Dialektbichtungen, die den besondern Beisall Rosegser sanden und diesen gewiß zuständigen Beurtheiler in is einen Ersah für den so früh verstorbenen Karl Stie entbeden ließen, läßt er in "Allerlei Deutsames" (Nreine neue Gabe solgen, die nicht bei dem Leser die kanntschaft mit einer besondern Mundart voraussetzt. zierliche Büchlein enthält zwanzig ansprechende Stizzelbie dem, der sich die Genußfähigkeit bewahrte, eine

behaglichen Nachmittag und nachwirkende Stimmung verfprechen. Es ift teine eigentliche Philosophie, bie uns bie Stiggen lehren, aber fie laffen uns nicht bie mannich= fache Anregung einer reifern Lebensauffaffung vermiffen. Auf Ueberraschungen brauchen wir uns nicht gefaßt zu machen, überall finden wir eine anmuthige Darftellung, bie hie und ba auch mit ihrem bebeutenben Gegenstande aleichsam spielt. Besonders baben uns die Schilberungen angesprochen, die bem specifisch katholischen Leben ber Alpenländer entnommen find, so die Seite 69 und 105 beginnenden Auffate "Schante und Friedhof" und "Unter bem blauen Mantel ber Madonna", in benen er bie eigenthumlichen Berhältniffe in ber Benedictinerabtei St.-Beter zu Salzburg und in einem berühmten Ballfahrtsorte ber Alpen anziehend barftellt. Minder hat uns die etwas anspruchsvollere "Tochter ber Titanen" (S. 217) gefallen. Bir fonnen bem Buchlein nur einen großen Leferfreis munichen.

Otto von Leigner's "Deutsche Worte" (Ar. 6) fommen aus einem so wahrhaften und so warmen Herzen, daß wir gewiß sind, daß sie nicht ungehört verhallen, wennschon sie sich vornehmlich gegen die Bestrebungen und Richtungen unserer Zeit wenden, welche durch Worte allein nicht mit Ersolg bekämpst werden. Aber es bleibt ein großes Berdienst, sie mit dem Freimuthe und der Schärse, dem Zorne gesprochen zu haben, die wir hier hören. Biele dieser Aufsätze sind einem größern Publikum bereits nahegelegt in dem Feuilleton der Zeitung, deren Redaction Leigner leitet. Jeht im Buche zusammengesast erleichtern sie es, ihre innere Zusammengehörigkeit, die gesammte Weltanschauung des Bersassers zu erkennen. Der erste Aussaung der die Gegensähe zwischen Weltbürgerthum und

Baterlandsliebe erfaßt und bie Möglichkeit bes Ausgleichs zeigt, zwingt une, ben fittlichen Ernft und bie Bebeutung feiner Berfonlichkeit anzuerkennen, wie und unter anderm ber Auffat über "Die geistigen Stimmungen in ber beutschen Rugend" eine bobe Achtung bor seiner Beobach= tungegabe abnöthigt. Es wurde zu weit führen, wollten wir ben reichen Inhalt biefer Auffate im einzelnen angeben: es gibt kaum ein Gebiet bes beutigen Lebens. bem Leigner nicht Betrachtungen oft tiefernfter Natur abgewönne. Selbst bem scheinbar so unschulbigen p. f. v. auf ben Bisitenkarten geht er auf ben Grund und findet eine Menge falicher und verkehrter Bestrebungen und Wollungen barin fich bethätigen. Das Gespräch zwischen bem Junggesellen und dem Chemann (S. 163) wirft ein icharfes Streiflicht auf die gefährlichen Unfichten über die Che, die allmählich die herrschenden zu werden drohen. Die Randbemerkungen in Reim und Proja bieten eine folche Fülle von Anregungen jum Nachbenken, eine folche Bahl epigrammatisch zugespitter Gebanken, daß wir barauf bergichten muffen, auch nur einige Berlen bier anzuführen. Die ben Schluß bes Buchs ausmachenben Fabeln und Barampthien wollen fein überdacht fein; in der Sprache hat Leirner den schlichten Ton getroffen, sodaß diese jest so spärlich bedachte Gattung ber Literatur um ein paar murbige Stude bereichert ericeint. Alles in allem zweifeln wir nicht, daß biese vortreffliche neue Sammlung bem Verfaffer die alten Freunde fester verbinden und viele neue gewinnen wird. Aber ber Berfaffer ber "Runft in 60 Minuten ein Bigbold zu werben" fampft auch bier wieber gegen einen Beitgeift, ber eine geschloffene Bhalang lauter und erbitterter Rämpfer geboren hat und groß merben ließ. Bart Mollenhaner.

#### Popularphilosophie.

- 1. Norbert Grabowsky's Bolksbuch über die Kunft glücklich zu werden. Burzburg, Krefiner. 1888. 8. 1 M.
- 2. Die Kunft glüdlich zu sein von Paul Mantegazza. Aus bem Italienischen. Ginzig autorisirte deutsche Ausgabe. Jena, Costenoble. 1887. 8. 2 M.

Ber glüdlich werben will, hat die Auswahl; ein Deutscher und ein Italiener wetteifern um das Berdienst, ihm Rathschläge zu ertheilen; übrigens schließt einer den andern nicht aus, denn jener lehrt glüdlich zu werden, dieser glüdlich zu sein. Da das Werden vor dem Sein kommt, wollen wir dem Deutschen den Vorrang gönnen.

Norbert Grabowsky (Nr. 1) ist ein sonderbarer Heiliger, was schon die Titelreclame beweist: "In diesem Buche ist zum ersten male seit den 3000 Jahren, da der Menschengeist den Räthseln des Lebens nachsinnt, die Frage nach dem Grunde des Uebels und des Bösen endgültig gelöst." Unser erster Gedanke, nachdem wir diesen Sat gelesen, war natürlich, das Buch unbesehen wieder zu

verpaden, um es an bas Gesundheitsamt zu schiden. Schließlich trug die Rengierbe ben Sieg bavon und wir bereuen es nicht; benn wir haben nicht blos eine erquidenbe Raivetat, sondern zugleich eine größere Menge fcarfer Gebanten getroffen, als in manchen gunftigen Bhilofophemen. Aber witige Sophistik, Raivetat und Gescheitheit wechseln fröhlich miteinander ab. Runachst belehrt uns ber Berfaffer barüber, daß wir das Glud nicht in Cincinnati finden konnen: eine etwas überfluffige Barnung, benn wir würden es ohnehin schwerlich bort gesucht haben. Hierauf führt er ben Lefer über ben Atlantischen Ocean nach Jena, wo er ihm durch Bermittelung eines Dreigesprächs die nothigen Aufichluffe ertheilt. Bor allem follen wir nicht heirathen. Der Ginwand, die Menschheit wurde in diesem Falle aussterben, fann vor der Logik nicht bestehen, benn, jo lehrt bas Buch, wir werben auf den vernünftigen Rath nicht hören und doch heirathen. Folglich können wir getroft nicht heirathen. -

Die Belt ift schlecht, aber es ift gut, bag fie fchlecht ift, benn ware sie gut, so konnten wir ja nicht unglücklich fein, und wenn wir nicht unglücklich waren, fo wurben wir ja immer glücklicher werben und Gott immer feliger. "Rein, bas geht nicht an", meint Berr Grabowsty, benn: "Gott bleibt fich ewig gleich." Reben folder Rabuliftit, für welche Herr Grabowstu übrigens erlauchte Borganger in ber Geschichte ber Philosophie und Theologie aufweisen könnte, finden wir jedoch, wie gesagt, eine Fülle tüchtiger Gebanken und Beobachtungen und fogar manchen wipigen So antwortet 3. B. ber Belb bes Gesprächs bem Chemiker, welcher die Hoffnung ausspricht, es werde bereinst ber Wissenschaft gelingen, aus unorganischen Stoffen Nahrungsmittel zu bereiten: "Grauwacebraten? Thonklößchen mit Mabeira? Rieselsuppe mit Quarzein= lage?" Ober ftatt auf eine eifrige Widerlegung bie erwartete Duplit zu geben, bemerkt er gemuthlich: "Na, erplicir' dich mal beutlicher." Die Erklärung bes fort= laufenden Bechfels von Gescheitheit und Aberwit glauben wir in bem Umftanbe zu finden, bag fich ber Berfaffer gegen seinen Willen in Cincinnati amerikanisirt hat; er stellt nunmehr einen Dankee von der sektirenden Art vor. und wenn er morgen feine fammtlichen Werte unter ben Arm nimmt und eine neue Religion für Junggesellen auf Subscription grundet, so wird es une nicht wundern.

Hat das Glud, welches uns Norbert Grabowsth zubereitet, einen ultramarinen Beigeschmad, ber nicht jedermann munden wird, so barf bas ultramontane Aroma eines Paul Mantegagga auf zahlreichere Liebhaber rechnen. Bu Mantegazza hat fast jeber schon Stellung genommen, wir haben also faum nöthig, seinen berühmten Stil, der die einen entzuckt, die andern abstößt, zu charakterifiren. Nur gur Auffrischung ber Erinnerung wollen wir Die Hauptmerkmale kurz bezeichnen. Für Mantegazza gibt es, wie für einen Glaubensprediger, nur einen einzigen Stoff: fein Evangelium ber vergeistigten Benupphilosophie. Seine fammtlichen Bucher bewegen fich barum im Rreife, vielleicht die eine ober die andere Seite ftarker beleuchtend, immer jedoch das nämliche Leitmotiv wiederholend, mehr in der Beise begeisterter Rhapsodien, als im logischen Kortschritte der Abhandlung. In der Ausführung tritt

bas Intereffe an bem Gebanten häufig vor ben Bemühungen um ben Stil in ben hintergrund; bei Mantegazza ift ber Inhalt bes einzelnen Sabes nur ber Form wegen ba. Raum hat er einen Gedanken angesponnen, so nimmt berselbe eine graziose Bose an, besieht sich wohlgefällig im Spiegel und tangt eine rhetorische Beriode; bann fehrt er mit einem Entrechat zu seinem Thema zurud, und trippelt lächelnd barum im Rreise, ein Rad bazu schlagend. Ein blumenbuftiger Ballettangerftil, beffen Genuß wir niemand verleiden mögen. In der "Kunst glücklich zu sein" (Nr. 2) finden wir die bekannten Gigenschaften bes berühmte Sarkosophen und Nervenvirtuofen wieder. Bas ihm felber vermöge einer besondern Beranlagung, nämlich eines fünft= lerischen Raturells und einer raffinirten epikureischen Lebensübung gelungen ift, das ftellt er andern als Borbilb zur Nachahmung auf: bie Runft mittels Phantafie und Philosophie aus allen Verhältnissen eine harmonische Stimmung zu bestilliren. Das Ziel ist bes Bersuchs werth; boch glauben wir, biefe gange funftvolle Seelen= äquilibriftit werbe niemals an Nugen ber alten, einfachen, aber ernften "Diatetit ber Seele" von Feuchtersleben gleichtommen. Wem es also wirklich um die Sache felber zu thun ift, bem empfehlen wir weit lieber bas Buchlein bes gemuthvollen Defterreichers als bes geschwähigen Stalieners. Dagegen wollen wir gern die "Kunst glücklich zu sein" als eine unerschöpfliche Fundgrube für poetische Bilber, rhetorische Phrasen und namentlich für Albumssprüche gelten laffen. Wenn wir einige Broben bavon mittheilen, fo ge= schieht es theils um unsere Schilberung zu illustriren, theils um une bafür zu entschulbigen, bag wir auf eine logische Uebersicht über ben Gedankengang bes Berfassers verzichten:

Das Fasten ist die Spartasse der menschlichen Thatkraft, eine Schahkammer boller Freuden, eine Berficherungsbank des Glucks. —

Das Leben hält Freitisch für Gelabene und Ungelabene. — Der Stolz ift wie ein häßlicher Schwamm, der sich breit macht. Er ist schon mit unbewaffnetem Auge zu sehen, von greller Farbe, oben roth, unten orangegelb, sehr ähnlich einem giftigen Eierpilz. —

Das Glück hat seine Klippen ber Arithmetit und Geometrie. — Am ehesten möchten wir die "Kunst glücklich zu sein" als Weihnachtsgeschenk für ältliche Pensionsvorsteherinnen und jugendliche Dramatiker empfehlen. Karl Spitteler.

## feuilleton.

Auslandische Urtheile über neue Erscheinungen ber beutschen Literatur.

Der englischen Leserwelt wird im "Athenaeum" vom 7. August durch Robert Zimmermann (in Wien) ein Ueberblick über "Die deutsche Dichtkunft und das deutsche Schriftstellerthum des Augenblicks" eröffnet. Es heißt in der Einleitung: "Platen beflagte in einer Ode, daß mit Goethe der wirkliche deutsche Kaiser gestorben sei und nun die "schreckliche, die kaiserlose Zeit" in der beutschen Literatur herrsche. Die poetische Anarchie besteht noch. Sie enthüllt zu jeder Ostermesse eine neue Dichterschule, von der sechs Monate später nur wenige leben. Die Ramen, denen sie Platz machen, sind ebenso unbekannt und haben womöglich noch

geringere Aussichten auf Berühmtheit."..., "Strandgut des Herzens» von Alfred Formey; «Ernste Beisen» von Fr. Bed und «Im Kampf um die Zufunste von Marie Janitsched zeigen von großem, ausgebildetem Talent. Die wirkliche Frische, der echte Hauch sehlen aber gänzlich... Die «Tiroler Sagen» der Gräfin Wilhelmine Widenburg und die «Balladen» des Grafen Albert Bidenburg verrathen im Gegentheil den richtigen Genius. Sie sind anmuthig, geistreich und gefühlvoll... Der Pessimismus hat sich saft durchgängig des «Jüngsten Deutschlands» bemächtigt. Die ernste Philosophie ist zum Straßensang geworden, aber zum wenig harmonischen... Seit Frentag alle Anachronismen in seinen «Uhnen» verewigte und die besrembliche Lehre von der Erbliche

feit apraftisch» burch seine Phantafie geftalten wollte, sind bie burch Generationen geführten Familiengeschichten Dobe geworben. Die Rachfolger bes fich felbst ibolifirenben (!) "Meisters" geben noch weiter. Sie find nicht zufrieben mit ber Gefchlechtsfolge einer Familie und eines Bolls. Sie behnen ihre Forschergaben auf bas gange Menfchengeschlecht aus. Sie machen babei ungludliche Berfuche, bie Sochflut bes täglichen, realen Lebens gu ben Gipfeln bes Ibealismus zu leiten. Sie bilben fich ein, wenn fie natürliche Dinge und Berhältniffe unnatürlich barftellen, ein Gegengewicht gegen ben sich mehr und mehr bahnbrechenben Materialismus ju liefern. Das alied von ber Menfcheit» von Beinrich hart verlangt einen Blat neben dem aRibelungenlied. und Rlopftod's "Meffiade"; aber hart mablt feinen Gegenftand weber nach geschichtlichen noch nach religiblen Quellen. Es ift eine Art optimistischer Philosophie ber Culturgeschichte, bargestellt in 24 verichiebenen Gemalben. Das Liebesidull aus ber Steinzeit ift im erften Gefang recht poetisch aufgefaßt. Des Berfaffers Rraft und bie Gebuld bes Lefers reichen aber nicht für bas gange Wert aus. Der ftete Rampf ums Dasein ift zu grell geschilbert. . . . Ich muß aber bem Muth Gerechtigfeit wiberfahren laffen, ber in einer vom Beffimismus durchzitterten Beit bas Banner bes Optimismus hochhalt. Das «Lied ber Menscheit» bilbet in biefer hinficht ben vollsten Gegensat zu R. Samerling's "homunculus". Der Berfasser vom «König von Sion» und «Ahasverus in Rom» verliert sich in wüsten Traumereien und burlesten Satiren. . . . Die Form und Metrik erinnert viel an heine's "Atta Troll". Der Spott trifft nur mehr bie jegige Gefellichaft und weniger bie literarischen Berhaltniffe. . . . Gehr ungleich biefem Gebicht, bas in einem grellen Miston enbet, ift &. A. von Schad's auns zwei Belten». Die Früchte reicher poetischer Erfahrungen in brei Erbtheilen find in einer Reihe farbenprachtiger, ftimmungevoller Gemalbe wiebergegeben, welche getreu Ratur und Geelenleben in Diten und Beften ichilbern. . . Diefer greife Dichter ift eine ber anziehenbsten Geftalten der modernen Gesammtliteratur. Er hat trop seines hohen Alters und feiner Rorperfcmache feine vollen geiftigen Sabigfeiten erhalten. Seine Erinnerungen, die unter dem Titel «Ein halbes Jahrhundert» erschienen find, legen Zeugniß ab von der innern Entwidelung bes genialen Dichters und von feinem geiftigen Bachethum, auf bas fich Goethe's Worte anwenden laffen:

Ber immer ftrebend fich bemüht, Den tonnen wir erlofen.

Seine Liebe gum Drient, wenn auch nicht gepaart mit ber Meiftericaft bes Ausbruds, wird von einem andern Schriftsteller getheilt: Georg Cbers, ber jum erften male mit einer Dichtung in ottave rime ericheint: «Clifen». Er führt barin Juvenal und die Beit Trajan's ein, aber Ungenauigfeit, Anachronismen und ichleppende Langeweile find bie bedeutenoften Mertmale biefes Berfuchs. . . Die bramatischen Ergebniffe biefes Jahres find ziemlich färglich, wenn auch bie Production eine überreiche zu nennen war. Angengruber's «Stahl und Stein» ist ein erschütterndes Nationaldrama in dem gewöhnlichen Bauernstile des Berfaffers. Er hat benfelben Stoff bereits in ber Erzählung "Der Ginsame» verarbeitet. Er nimmt sich ba ganz anders aus, benn bie hohe Tragit bes Romans ift in ber ichmachen Umichreibung bes Theaterftude wie ein Bufat lauwarmen Baffere gu altem, golbigem Bein. . . Richard Bof ift berühmt wegen ber Abgeschloffenheit seiner dramatischen Charattere und bes Bathos feiner Sprache; ferftere find aber oft ungufammenhangend, unbegrundet, roh und phantaftifch, lettere ju überichwenglich und gefünftelt. Sein lettes Bert "Brigitta" ift nicht frei von biefen Fehlern . . . Martin Greif, deffen eigentliches Felb fentimentale Badfifchlyrit ift, hat fich bemüht, ein Rebenbuhler Grabbe's zu werden, indem er zwei Schauspiele: "Beinrich ber Lowe" und "Die Bfalg am Rhein», fchrieb. Es gab eine Beit in Deutschland, zwischen 1830-40, in welcher ber Baiblingerwahnfinn herrschte, wie jest

ber Bagnerirrfinn. Gine mahre Epidemie von Sobenftaufentragobien, hervorgerufen burch Friedrich von Raumer's "Gefchichte ber Sobenstaufen», verheerte bie Geifter. Der Bunfc nach Ginbeit fand eine poetische Befriedigung in ber ruhmreichen Epoche bes ichwäbischen Raiferreichs. . . . Greif ftellt in feinen Berten bies alles auf ben Ropf und läßt die Dramen in eine Sulbigung für bas haus Bittelsbach austlingen. . . Baul Benje wird alt, febr alt fogar. Man fieht es in ber "Beisheit Salomonis". Es ift novellenartig geschrieben und entbehrt - bis auf die prachtvolle Schlußscene — Feuer und Lebenstraft. . . . "Die bregenzer Rlaufen von Bermann Lingg ift zu reich an Inhalt, fobag bie Rlarbeit ber Sandlung verloren geht. Die vielen Berfonen verhindern auch eine orbentliche Entwidelung ber Charaftere und bes Dialogs. . . . Max Rorbau zeigt burch bie « Rrantheit bes Jahrhunderts », daß der paradore Berfaffer ber "Baradora ber Civilis fation» tein Novellenschreiber ift. Die Fabel nimmt bei ihm nur einen verschwindend fleinen Raum ein. Er gefällt fich in fartaftifchen Blaubereien, wodurch er ben Beweis feiner Tüchtigkeit als Briefichreiber liefert. . . Die Novellen «Lebensfünftler» von C. Somargtopf und «Janustopf» von B. Beiberg find ausbrudlich gegen ben Beffimismus gerichtet. Erfterer lehnt fich fflavisch an Alphonse Daubet's Ausbrucksweise und realistische Schilberung an. Letterer ahmt Guftav Frentag nach, ohne ben gefunden Menichenverftand beffelben zu entwickeln. . . . Der Schauplat der Rovelle «Dunft» von R. Frenzel liegt in Arbeitertreifen, mahrend ber Berfaffer felbit ber «Gefellichaft» angehort. Das fritisirt das Buch. . . . «Gloria Victis» und «Erlachhof» von ber erentrifden Dffip Soubin (Fraulein Rurichner) haben nicht diefen Mangel, ohne jedoch fehlerfrei zu fein. Sie find Mobeericeinungen, wie eine Rleibertracht. Ehe man mit ber Beschreibung fertig ift, find fie vergangen. Gie werben barum augenblidlich nicht minber bewundert. F. Spielhagen folgt biefer Richtung aus «praftischen Grunden» vielleicht. Er hat feinem lettjährigen bedeutenden Berte zu ichnell «Noblesse oblige» folgen laffen, eine Arbeit, bie nicht bes Ermahnens werth aft (!) . . . Entgegen ber beutschen Sitte, jede Ergablung mit ber Beirath gu ichließen, ober bem frangofifchen Blan folgend mit bem Chebruch ju endigen, feiert D. bon Rebwit in «Symen» in begeifterter Beife bas eheliche Glud. Der ungludliche ehrgeizige Ronig, welcher in ben Bellen bes Starnbergerfee seinen fruhzeitigen Tob litt, fand in Gregor Samarow feinen Gefchichtschreiber, allerbings in ber wenig geschmadvollen Art ber Luise Mühlbach. Die greife Fanny Lewald ichilbert in «Die Familie Dorner » in funftlerifc verichlungener Beife ihr eigenes Beim in Oftpreußen zur Beit Napoleon's I. In Oftpreugen fpielt auch ber Roman bes foniglich preugischen Gerichterathe Bichert: «Der Große Rurfürft in Breugen», eine patriotifche, hiftorifche Ergablung, Die in einer Berherrlichung bes Saufes Sobenzollern gipfelt. . . . Der unterhaltende Ergahler Sans Soffmann gibt uns einige neue «Rorfugeschichten», welche bes Lefens werth find. Die zwei Schriftfteller, welche die Schweiz Deutschland wiedergewonnen haben, indem fie die politische Trennung burch eine literarische Bereinigung ju überbruden fuchten, haben zwei carafteriftifche Robellen geliefert: Gottfried Reller in "Martin Salander" und ber gebantenreiche Ronrab Ferbinand Mener in ber "Berfuchung bes Bescara». Lettere ift eine funftvolle, ergreifende Geelenfleinmalerei, voll befremblicher Conflicte. . . . Der Bergog Ernft II. von Sachfen - Coburg - Gotha fand feinen breifachen Liliputanftaat in Thuringen gu flein für feinen fuhnen Geift und ichrieb bie politische Fata - Morgana aDftphalia" und die allegorische Oper «Caffilda». Er hat fich nun ber Birklichkeit mehr zugewandt und in feinen "Dentwürdigfeiten" feine reichen Erlebniffe und Erfahrungen niebergelegt. Diefes Buch wird lange unfere Generation überleben und einen toftbaren Beitrag gur modernen Geschichte liefern. Benige Berfonen haben mehr gefehen, mehr gebort und

mehr verftanden von der Bolitit der letten funfzig Jahre als Herzog Ernst, und noch weniger würden sie alles, mas sie wiffen, To fagen. . . . Die Memoirenliteratur hat außerbem noch eine Bereicherung erfahren in ben «Erinnerungen» von Montgelas, bem einftigen bairifchen Minifter. Gie bilben ben größten Gegensat zu benen bes Berzogs. Der sachfische Fürft fteht auf bem Boben eines liberalen Bangermanismus, mabrend bie Demoiren bes Rheinbundministere entschieben undeutsch, taum echt bairifch find. . . . Ein brittes Erinnerungswert ift "Unter ben Sobenzollern» von General von Nammer, ber Erzieher bes Raifers Bilhelm I. und bis in bas Greisenalter ber Bertraute beffelben mar. Das Bert ift um fo intereffanter, als es unbefannte Jugenberlebnisse bes hochseligen Raisers berichtet. . . . Reiter hat eine Biographie Gichendorff's gefchrieben. Diefelbe ift febr flott bearbeitet und hundert mal beffer als «Leben und Werke Bictor von Scheffel's» von Johannes Brolf. Diefes Buch ift über 700 Seiten ftart, aber fo unverbaulich mit Documenten überhäuft und mit Notizen nebensächlichen Inhalts gefüllt, daß es niemand zu Ende lieft. Es ift gubem feine richtige Biographie, fondern nur die Ginleitung zu einer folden. . . . Unter ben Goethe-Commentaren, welche trop Du Bois-Reymond noch nicht abgefcoloffen icheinen, verdienen Bictor Debn's «Gedanken» einige Beachtung, weil fie von einem Berfaffer ftammen, ber fich bisber nur um Nationalofonomie (!) fummerte. Schmebing leiftet ein Bert feltener Unparteilichteit in Deutschland, indem er ein Buch über Bictor Sugo herausgibt, bag von echter Begeifterung für ben großen Dichter spricht. Er will ein Band zwischen ben feinblichen Nationen fnüpfen, bas ben Frieden befestigen foll. Bleibtreu's a Geschichte ber englischen Literatur bes 19. Rabrhunderts" vertheidigt Lord Byron, bewundert fogar die Theaterftude beffelben, mabrend er birecte Feinbichaft gegen Difraeli zeigt, Die jedenfalls antisemitischen Motiven entspringt. . . . A. Rofenberg's Buch Die Münchener Malerschule seit 1871» ist ein werthvoller Beitrag gur Geschichte ber beutschen Runft und bes beutschen Runftgewerbes, in turze, prattifche Form gefaßt. . . . «Rleine Schriften zur Geschichte und Cultur» von Ferdinand Gregorovius verdienen die Aufmertfamteit bes lefenden Bublitums, wie alles, mas ber gelehrte Berfaffer in feinem eleganten, eigenartigen Stile schreibt. Jebe Seite ist ba bewundernswerth. . . . Onno Rlopp, ber Siftorifer ber Belfen in Sannover, bringt ben «Kall bes Saufes Stuart» in Erinnerung. Die alte Geschichte ift ihm aber wol mehr ein Borwand, neue Ibeen einzuflechten und warm die Sache ber hannoberischen Dynaftie zu vertheibigen. . . . Den Löwentheil ber philosophischen Schriften nimmt Schopenhauer ein. Aus Anlaß seines hundertjährigen Geburtstages hat fich balb jeber Brofeffor berufen gefühlt, über ihn gu fchreiben, von Roeber bis auf Grifebach, beffen "Ebita und Inebita Schopenhaueriana» von wenig Belang sinb unb nach ben erschöpfenben Beröffentlichungen von Frauenftabt und Lindner unbeachtet bleiben muffen. . . . Der Beffimismus wird von Riet iche in feinem burchbachten, farbonifch-bufter angehauchten Buche aGenealogie ber Moral» verherrlicht. Dasselbe ist sehr anziehend und beweist mit erichredender Scharfe, wie tief die Menschheit gerade bann gefunten ift, wenn fie fich einbilbet am höchften gu fteben. . . Der Bantheismus ift in ben theologischen Schriften bes letten Jahres überwiegend, fo in G. Biebermann's «Naturphilosophie als Begriffswissenschaft», Dilthey's «Einleitung in das Studium ber Beifteswiffenichaften» und in R. Guden's «Ginheit bes Beifteslebens in Bewußtsein und That ber Menschheit ». Sie sind babei gegen ben Materialismus gerichtet und zeigen an ber Sand ber Geschichte, wie im Rampfe ber naturaliftischen und intellectuellen Reitftrömungen lettere ftete ben Sieg babontrugen. «Das Wesen ber Seele» von J. H. Witte verfolgt dieselbe Rich-

tung. Die Schreibart ift aber verworren und bie Bedanken erbruden einander. Man tonnte fagen: bas Wert über bie Seele ift nicht nur ohne Seele geschrieben, sonbern ein Bhanomen ber Gewiffenlofigkeit. . . Die «kaiferlofe Beit, die fcredliche», ift feit bem Tobe bes letten großen Philosophen aus Frankfurt in bem Reiche bes Gebantens eingefehrt, genau fo wie die Dichtfunft noch heute ben Berluft ihrer claffifchen Beriode unerfest bejammert."

Wir fnüpfen an biefe Mittheilung ben Bunfc, bag beutsche Schriftsteller bei ihrer Berichterstattung über beimische Berhaltniffe aller Art an bas Ausland ber Tragweite ihres Urtheils mehr noch, ale es fonft erforberlich ift, eingebent maren.

#### Bibliographie.

Mus dem Tagebuch eines Freidenkers. Bon S. L. Jena, Mauke. 8. 1 M. 50 Bf.
Balsiger, E., Welche Organization der Volksschule entspricht den
Bedürfnissen unserer Zeit? Vortrag. St. Gallen, Huber u. Comp. 1887.
Gr. 8. 90 Pf.
Beiser, J., Borichläge zur Reform der Orthographie. Braunschweig,
Bruhns. 8. 50 Bf.

Bilg, R., Bur beutschen Sprache und Litteratur. Bortrage und Auffabe. Botbdam, Sein. Gr. 8. 3 DR.
Brunner, S., Allerhand Tugenbbolbe aus ber Aufffarungsgilbe. Gegen ben Billen ihrer Berehrer ins rechte Licht gestellt. Baberborn, F. Schöningb.

ben Billen ihrer Bereitrer ins rechte Licht gestellt. Paderborn, F. Schöningh.
8. 8 R. 80 Pf.

Busson, A., Die Sage von Max auf der Martinswand und ihre Entstehung. Wien, Tompsky. Lex.-8. 80 Pf.

Bitow, A., Der Gebanke ber allgemeinen Bollsschule im Lichte ber Zeit. Kruwied, deufer. Gr. 8. 30 Pf.

Galberon de la Barca, Don Bebro, llebers Grab hinaus noch lieben. historisches Orama. leberseht und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von K. Basch. Brochausen u. Brüver. 8. 2 PR.

Clericus, L., Amtlich todtgeschwiegen. Eine Geschichte aus der Gegenwart. Leidzig, Freund. 8. 1 PR.

Deutsche Benker und ihre Gesistesschaft ungen, berausgegeben von A. hinerichsen liftes dies 3tes hit. Berlin Charlottenburg, Berlag des literarischen Deutschlands (hinrichsen). 12. & 60 Pf.

Eben bo d. A., Der Socialdemokrat. Dramatischer Berluch. Ling, Eben.

Ebenhoch, M., Der Socialbemofrat. Dramatiicher Berfuch. Ling, Chen-

Eiden, Brenba v., Bier Babereifen. Roman. 2 Dle. in 1 Bbe. Berlin, Jante. 8. 5 MR.

Engern, R., Bei guter Laune. Sumoresten und Effans. Berlin, Brieger. 8. 1 DR. 80 Bf.

8. 1 M. 80 Bf. Fritige, B., Bilberbuch eines Schwermütigen. Anhang: Fliegende Blätter. Stole, hilbebrandt. 8. 1 M. 25 Bf.
Gemming, A., Scherz und Ernst in Boesie und Brosa. Bermehrter Anhang zu den Boetischen Berbrechen. Lenggries. 12. 1 M.
Rene Geschichten aus dem vollen Leben. Bon \*\*\* Burich, Berlags-Magazin. 8. 1 M. 60 Bf.

Birnbt, D., Romanhaft. Dumoristische Erzählung. Berlin, A. Golb-schmidt. 12. 50 Bf.
Dalber, A., Gebichte in Schriftsprache und Munbart. St. Gallen, Suber u. Comp. 8. 1 Pt. 80 Bf.

Deder, C., Das Kasernenblumden. Junftrirt von F. Bergen, D. Schlittgen, Ch. Speiger. Stuttgart, Krabbe. Hoch 4. 2 M. Deine's neue Gebichte. Lette Gebichte. Stuttgart, Krabbe. 12. 3 M.

Rarner, S., Der Clerus und die Rirden-Mufit. Bien, Berlag ber "St. Rorbertus"-Buchtruderei. 8. 3 DR.

Rleinmann, A., Anarchismus und Antifemtismus. Bien, Lippe. Gr. 8.

Rung, S., Bon Montebello bis Colferino. Berlin, &. Ludharbt. Gr. 8. 3 M. Rang, D., Don Andervelo its Sofferine, Berting, Butgator. Gr. 8. 3 M.
Lach mann, D., Das Terrarium, feine Einrichtung, Bepfangung und Bevölferung. Mit 5 Bollbildern und 87 in ben Tegt gebrucken holzschnitten.
Magbeburg, Ereuß. Gr. 8. 3 M.
Bies ow, B., Jerusalem. Gin Besuch in ber heiligen Stadt. Berlin,
Befr. 8. 1 M., Acktisch Offennick in bes Mall. 180 C.

wegt. 8. 1 uK.

Racherl, B., Geschichte Desterreichs für bas Bolf. 1ste Lig. Graz, Sthria.
Gr. 8. 60 Bf.

Merian, H., Die sogenannten "Jungbeutschen" in unserer zeitgenössischen Bortrag. Leipzig, Werther. 8. 60 Bf.

Poohhammer, P., Priedrich der Grosse und Neisse. Vortrag. Neisse, Graveur. Gr. 8. 60 Pf.

Bibliographische Studien zur Buchdruckergeschiehte Deutschlands, herausgegeben von K. Schorbach und M. Spirgatis. I. Strassburg, Trübner. Gr. 4. 40 M.

Trübner. Gr. 4. 40 M.

Ultramontanismus, Mittatholicismus und Reformerthum. Eine Zeitbetrachstung von F. A. Bern, Hufer u. Comp. 8. 50 Bf.

Litterarische Bollshefte. Gemeinverständliche Aufsche über litterarische Fragen ber Gegenwart. Herausgegeben unter Mitwirtung von G. Brandes, H. Bultshupt, M. Carriere von E. Bolff und L. Berg. 81es Hr.: Bas fann das beutsche Boll von Richard Bagner lernen? Bon M. Koch. Berlin, Edstein Rach. Gr. 8. 50 Bf.

Zeissberg, H. B. v., Ershersog Carl und Prinz Hohenlohe-Kirohberg. Ein Beitrag zur Geschichte des Feldzuges in die Champagne (1792).

Wien, Tempsky. Lex.-8. 1 M. 20 Pf.

# Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Rudolf Moffe in Leipzig, Berlin oder sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die einmal gespaltene Betitzeile 25 Pf.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erichien:

#### Brockhaus'

# Kleines Conversations-Lexikon.

Bierte Auflage.

Reue burchgefebene Ausgabe.

Mit Karfen und Abbildungen auf 98 Cafeln, darunfer 18 Chromotafeln.

3mei Banbe.

In Salbfrangband 18 M.

Bon biefem kurzgefaßten, auf allen Bissensgebieten zuverlässige Auskunft gebenden Rachschlagebuch, bessen zwei stattliche Bande circa 80000 Artikel auf 120 Bogen Lexikonoctab ober 1920 Druckseiten enthalten, liegt die vierte Auslage in neu burchgesehener Ausgabe vollendet vor.

Die beigegebenen 98 farbigen Karten und Bilbertafeln, worunter 13 Chromobilber, sind eine große Zierde und von hohem instructiven Werth. Das bereits in Hunderttausenden von Exemplaren verbreitete trefsliche Wert ist in seiner neuen Gestalt das einzige bis auf die jüngste Gegenwart reichende vollständig vorliegende Wert dieser Art.

Verlag von F. A. Brockhaus in Ceipzig.

Die Jobstade. Ein komisches Helbengebicht in brei Theilen von Dr. C. A. Kortum. 14. Auflage. 8. Geh. 2 M. 40 Bf., geb. 3 M. 50 Bf.

#### von Zimmermann'sche Naturheilanstalt

bei Chemnitz, in reizender Lage. Anwendung der physikalisch-diätetischen Heilmethode. Ausserordentliche Erfolge bei Magen-, Lungen-, Herz-, Nerven-, Unterleibs-, Frauenkrankh., Fettsucht, Gicht, Zuckerkrankh. u. s. w., Sommer- und Winterkuren. Prospekte mit Beschreibung der Methode gratis durch die Direktion, sowie durch die Filialen der Firma Rudolf Mosse.

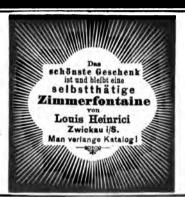

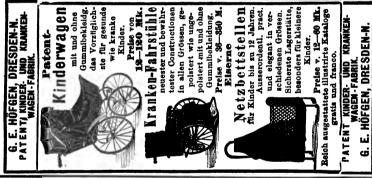





fü

# literarische Unterhaltung.

Beransgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

₩ — • Nr. 39. •

27. September 1888.

Inhalt: Heinrich Biehoff's "Boetit". Bon Gustav Portig. — Zur Literatur- und Theatergeschichte. Bon Heinrich Löbner. — Bom Congo und aus Bestindien. Bon Alfred Airchhoss. — Zur Romanliteratur. Bon Kudolf Doehn. — Aus der Anthropologie. Bon Bernhard Münz. — Giesebrecht's "Geschichte der deutschen Kaiserzeit". Bon Hans Prut. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

#### Beinrich Diehoff's "Poetik".

Die Poetik auf ber Grundlage ber Erfahrungsfeelenlehre, von heinrich Biehoff. Herausgegeben nebst einer biographischen Stizze: heinrich Biehoff aus persönlichem Umgange. Bon B. Kin. Zwei Banbe. Beigegeben ist Biehoff's Porträt und ein Facsimile seiner hanbschrift. Trier, Ling. 1888. 8. 7 M.

Schon einmal war ich als Mitarbeiter b. Bl. in der Lage, über die Poetik eines Verstorbenen (Wilhelm Scherer's) berichten zu sollen; wenn auch seitbem die unbefangene Kritik meiner Verurtheilung jenes Werks beigetreten ist, so schwerzt es mich doch noch heute, daß überhaupt so unzureichende Leistungen von berusener Seite ausgehen können. Hoffend, in der unterdeß erschienenen Viehossflichen Poetik ein auf der Höhe der Zeit stehendes Buch unserm Leserkreise anzeigen zu dürfen, erbat ich mir ausdrücklich von der Redaction das genannte Werk zur Besprechung. Zu meinem tiessten Bedauern sah ich mich in dieser Erwartung getäuscht, und möglichst lange ging ich deshalb einem Berichte aus dem Wege; endlich aber muß ich denn doch einen solchen erstatten und will versuchen, ihn möglichst schonend abzusassen.

Ich verstehe vollsommen, wie der Herausgeber des Buchs, Gymnasialoberlehrer Victor Kin, als Schwiegersohn bes entschlafenen Biehoff, dem Versasser ein Ehrendenkmal hat setzen wollen. Der Gedanke lag ja nahe genug, daß der zur Zeit beste Schiller-Biograph (ober mindestens Redacteur einer Schiller-Viographie) vor vielen andern zur Absassung einer vorzüglichen Poetik geeignet sein würde, noch dazu, da dieser "während seines ganzen Lebens sich mit der Dichtkunst und ihren Aufgaben beschäftigt hat". Da aber war es — auch wenn man möglichst rücksichts voll sich ausdrücken will — nicht pietätvoll, einer undesschränkten Dessentlichseit in ein und demselben Buche das vereinigt zu bieten, was Viehoff schon vor seinem Triensnium (!!) und was er später in verschiedenen Zeitschriften

über einzelne Rapitel ber Boetit geschrieben hatte. Selbst bei viel bebeutendern Röpfen als Biehoff ift ein berartiges Berfahren unftatthaft. Da mir nun aber bie Bahrheit höher stehen muß als die Verson, so will ich junächst mein auf eingehender Lekture bes Werks beruhendes Gefammturtheil voranschiden. Biehoff's Poetit bezeichnet nach keiner Seite bin einen Fortschritt in ber Literatur unserer Poetiten; im Gegentheil, fie tritt fühlbar gurud hinter bie hierher gehörigen Arbeiten von Rubolf von Gottschall, Carriere, G. Frentag u. a. Biehoff's Poetik nimmt inhaltlich keinen böbern Standpunkt ein, als ber geistige Horizont von Secundanern und Primanern verlangt; in formeller Beziehung trägt fie unverfennbar bas Geprage einer nüchternen Schulmeisterarbeit, balb breit und kleinlich erklärend, balb allzu turz zusammenfaffend. Die einzelnen Partien find fehr ungleich burchgearbeitet, tommen vor lauter Ginleitungen oft nicht zur Sache, und laffen vor allen Dingen die eigene bichterische Congenialität, bas selbständige poetische Sühlen vermissen. Es ift charatteriftisch, daß Biehoff sich nur in der Behandlung ber Berslehre völlig in feinem Elemente fühlt; diefer große Abschnitt bes Buchs mare am besten als felbständiges Ganzes herauszugeben gewesen. Die eigentliche Poetik ift ber ichwächste Theil bes Biehoff'ichen Buche, und zu biefem wieberum hat ber Berfaffer langathmige Untersuchungen geschrieben, welche in eine Aesthetik, nicht aber in eine Poetit gehören.

Der Herausgeber hält es für eine Bereicherung ber Wissenschaft, daß Viehoff "das ästhetische Fundamentalsprincip gesunden habe; dasselbe sei der allen empfindenden Wesen gemeinsame Lebenstrieb, das Streben nach Lustsgefühl, aber dieses frei von allem Egoismus in der Richtung auf Glückseligkeit der Gattung". Wie wenig muß doch der Herausgeber die Literatur der Aesthetik kennen, um

biese Behauptung zu wagen. Gigenthumlich ift bie Art, wie Biehoff felbst seine in Rede stehende Anschauung formulirt. Er fagt: "Sympathie ift ber burch Beredlung metamorphofirte ursprünglich egoistische Lebenstrieb. Das zu diesem Zwede in die Ratur bes Menschen gepfropfte Ebelreis ift bas Bermogen und Streben bes einzelnen Individuums (!), in der Gattung aufzugehen, durch bas Seelenleben anderer bas feinige zu bereichern." populär, um nicht zu fagen wie naiv ift boch folgende Bemerkung: "Die Boefie beschränkt fich feineswegs auf Lustmotive, wenn fie es gleich bei ihren Productionen schließlich auf einen möglichft großen Luftertrag abgeseben hat. Aber die Lusteinbrucke wurden, wie im Leben so auch in ber Dichtung, ben größten Theil ihrer Birtung einbußen, wenn ihnen nicht Unlufteinbrude als eine Burge zugemischt wären." Noch bezeichnender ist folgende Auseinandersetzung: "Im gewöhnlichen Leben spricht man in fast gleichem Sinne von gutem und schönem Wetter; immerbin bleibt eine fleine Differeng bes Brabicats fühlbar. Nenne ich bas Wetter schön, so liegt ber Sauptaccent auf bem augenblidlichen wohlthuenden Eindrud; nenne ich bas Wetter aut, so habe ich zugleich ben Zusammenhang mit anderm Billtommenen im Sinne." - "Ebenso bifferiren bie Ausbrücke «Es ift schon, daß du kommst» und «Es ist gut, daß bu tommst». Beim erstern bentt man an bas momentan Erfreuliche bes Rommens, beim lettern zugleich an ben weitern Luftertrag, welcher fich baran fchließt." In diefer Beife fucht Biehoff bas Berhältniß ber brei Grundbegriffe bes Guten. Schonen und Wahren festzustellen! Bas mich an Biehoff so verlett, ift, daß er beute noch auf bem Standpunkte der alten Boetit ftebt. welche ihren Lefern eine Reihe von Recepten auftischte, wie man im Reiche ber Poefie allerhand icone Berichte baden und braten, tochen und brauen könnte. Nachdem er seiner Boetit eine ganze (elementare) Aesthetit voran= geschickt, öffnet er bem Dichter bas Schatfaftlein ber anzuwendenden "Runstmittel", welche doch oft nichts weiter als hausbadene "Aunstgriffe" sind. Da bespricht er ausführlich "bie Benutung leicht vorzustellender Gegenstände", Ortsangabe und Ginrahmung bes hervorzurufenden Bilbes, Contraft und Lenkung der Bhantasie durch Berftandes= thätigkeit, kräftige Beleuchtung, erhöhte Stellung bes Schauenden u. f. w.

In einem vierten Rapitel werben die äfthetischen Brincipien und Gesetze von Fechner und andern fritisirt. Ob Biehoff als Sprachbildner febr glücklich ift, wenn er von "Bervorlichtung einer Thiergestalt" redet, weiß ich nicht; daß er aber weder gründliche philosophische noch naturwissenschaftliche Renntnisse besitt, beweift er leiber burch folgende wichtige Stelle: "An der thierischen Abstammung bes Menschen brauchen wir ebenso wenig Anftoß zu nehmen, als wir uns unsers embryonalen Zustandes im Mutterleibe zu schämen haben." Und bas schreibt ber Biograph des unsterblichen Idealisten Schiller!

Der zweite Band enthält auf Seite 242-458 bie Lehre vom Bers- und Strophenbau. Da hierin von jeber bie Stärte ber Philologen gelegen, fo gibt auch Bichoff bierin sein Bestes. Es folgt bas Bichtigste und Schwierigste ber gangen Boetit: Die Lehre von ben Dichtungsarten. Bei Biehoff ift biese Abtheilung die schwächste von allen. Das Rapitel über bie Lyrik barf als Ginschläferungsmittel bringend empfohlen werben: basienige über bas Drama enthält einzelne gute Bemertungen, tommt aber gleichfalls über den schulmeifterlich trockenen Ton nicht hinaus. Wie Biehoff zu dividiren und rubriciren und extrabiren verfteht, bavon nur ein Beispiel: Für ihn zerfällt alle Boefie in subjective (Iprische) und objective; lettere wieder enthält folgende Unterabtheilungen: 1) die Gedankenobjecte behandelnde (bibattifche), a) als coexistirend darstellende (beschreibende); a) als vergangen barftellende (epische); β) als gegenwärtige (bramatische) Poesie. Wahrlich. die heutige Boetit hat wichtigere Dinge zu thun, als fich mit folden Meußerlichkeiten berumzuschlagen.

Rönnte ich Beifter beschwören, so murbe ich bem Boetiter ber Butunft gurufen: "Braver Mann, braver Mann, zeige bich! Borarbeiten haben wir benn boch nunmehr genug für eine Boetit, beren Berfaffer poetische Begabung, philosophische und hiftorische Bilbung befigen und einen Stil entwickeln mußte, welcher ebenfo weit entfernt mare von professorenmäßiger Schwerfälligfeit, wie von feuilletonistischer Leichtigfeit! Un Rraften für Die Lösung einer solchen Aufgabe fehlt es nicht, aber freilich die Herren verfassen lieber Romane ober sonstige Dichtungen. das ist einträglicher und leichter zugleich! Umgekehrt tragen die Gelehrten lieber als "Goethe-Forscher" u. dgl. der Urväter Hausrath zusammen und durchwühlen alle Schutthaufen der Literatur, als daß fie die Kraft daranfeten möchten, eine vollwerthige Boetik zu versuchen. Und bennoch — diese klaffende Lücke muß ausgefüllt werden zur Ehre des Boltes "ber Dichter und Denfer". Guftav Portig.

#### Bur Literatur- und Theatergeschichte.

1. Friedrich Gottlieb Rlopftod. Geschichte feines Lebens und feiner Schriften von Frang Munder. Mit bem Bilbnig Rlopstod's in Lichtbrud. Stuttgart, Goschen. 1888. Gr. 8. 12 90%.

fo duntel und fo fchwer auszusprechen ift, ber boch in bie späteste Nachwelt erschallen foll; ich könnte Ihnen ben unansehnlichen Ort nennen, wo er, ben Großen, ben Gludlichen und bem Bobel unangemerkt, auf Berfe bon einem "Ich könnte Ihnen ben Namen melben, ber jest noch Inhalt finnt, ber weit über bie Großen, über bie Gludlichen und ben Bobel weg ift." Go fdreibt Bobmer an Gleim am 12. September 1747. Und noch über fünfundzwanzig Sahre später erklingt in einem Buche, bas alle jugendlichen Bergen höher schlagen ließ, in bem Mugenblide, wo zwei hochgestimmte fühlende Seelen in einer unaussprechlichen Empfindung sich begegnen, ber Rame "Rlopftod!" zur Bezeichnung bes Unaussprechlichen. Das war in Goethe's "Werther". Damals hatte noch einmal bie Bollenbung bes "Deffias", bie Sammlung ber Dben, bie Perfonlichkeit bes Dichters in ihrer gangen reichen Fülle zusammenfaffend, bas Bolt zu beller Begeifterung mit fortgeriffen; bann trat bie Flut langfam, aber ftetig gurud, und ber Mann, ber im Jahre 1803 mit fürstlichen Ehren, wie nie ein beutscher Dichter vor ihm, ju Grabe getragen wurde, war ben Ueberlebenben nur noch eine geschichtliche Berson, mit beren Gebächtniffe fich bas beutsche Bolt in gewohnter Treue trug. Uns Nachlebenben aber blieb er nicht mehr als ein Wegenstand bes Schulwissens, amischen beffen Dasein und unferm Culturleben uns fein Busammenhang im Bewußtsein lebendig geblieben ift. Das bundertiährige Rubilaum bes "Deffias" brachte uns die Revolution; für ben Sänger ber Erlöfung und ber erhabenen, unaussprechlichen Empfindungen war tein Raum mehr im beutschen Gemuth. Aber wir haben Geringere in treuem Bedächtniffe bewahrt, und es tann burch nichts beschönigt werben, daß wir ben Erweder ber beutschen Boesie, bem bie nachfolgenben Großen, die ihn verbunkelten, ihr Bestes verbankten, wie fie freudig bekannten, fo gang vergeffen hatten.

Der Verfasser ber Klopftock-Biographie, der mit seinem fleißigen, gründlichen und geschmadvollen Buche bie Schulb ber Biffenschaft an bem Begrunder ber neuen classischen Boesie abzutragen sich bemühte, bat gewiß nicht an eine Auferwedung und gewaltsame Bieberbelebung gebacht. Er brangt seinen Belben nicht auf, er will nicht mehr aus ihm machen, als er gewesen ift, er hat bas Lob nicht übertrieben, sondern bas eigene Urtheil bes Lefers anguregen gesucht, er hat bas Tabelnswerthe nicht aus ber Reit entschulbigt, sonbern ehrlich getabelt, was wirklich verfehlt mar. Aber es ift ihm nicht zu verargen, wenn er ben Schwerpunkt ber Darftellung auf bas Bute unb Bleibende rudte; haben boch Rlopftod's Grillen und Schrullen im Alter ben fieghaften Bang ber neuen Boefie um feinen Schritt gehemmt. Ja, indem der Berfaffer ber breiten Maffe bes fpatern unintereffantern Rlopftod'ichen Schaffens die gleiche wiffenschaftliche Theilnahme zuwandte. hat er verschiedenes bisher Uebersehene in schätenswerther Beise zu Tage gefördert und so eine reiche miffenschaftliche Anregung erzielt, die Muth und Freude zu weiterm Forschen gewähren wird auf ber gesicherten Grundlage neu erichloffener Thatfachen.

Biffenschaftlich sowol wie schriftsellerisch war die Aufgabe keine ganz leichte. Es fehlte die Vorarbeit einer kritischen Ausgabe, welche die stusenweise Entwickelung des Dichters dis in alle Einzelheiten lückenlos darlegte; das biographische Material über Klopstod ift ebenfalls unvoll= ständiger als munichenswerth ware, verschiedene Epochen feines Lebens find uns feineswegs beutlich genug, und man ift auf Rudichluffe aus feinen Werten angewiesen. Schriftstellerisch - und es ift ein Borgug unserer mobernen Literaturforschung, daß fie auch nach biefer Seite bin gerechten Anforderungen zu genügen fucht - war die Aufgabe baburch erschwert, daß Rlopftod in ber Entwidelung eigentlich steden geblieben ift und fein stetiges Bachsen und Reifen von Stufe zu Stufe aufweist wie Leffing, Goethe ober Schiller. Rach einem glanzenden frühen Aufschwunge und zeitweiligem Berharren auf ber Bobe konnte er sich bort oben nicht halten; fein Rönnen und Schaffen finkt, wird ungleich, matt, nimmt bie und ba einen Anlauf, ber nicht bauerhaft ift. Sonberbarkeiten und Grillen treten mit ben Jahren reichlich auf, und ber fostliche Strom, ber in Kulle so ftolz begonnen, verrinnt zulett im Sande. Gerade aus Munder's Buch gewinnt man biefes Bilb beutlicher, als einem bei aller schulbigen Berehrung bes Dichtere lieb ift.

Wiffenschaftlich und schriftstellerisch erscheint bie gestellte Aufgabe glänzend gelöft, wenn auch gegen Ende bes Buchs bas Regative gegen bas Bositive Oberhand gewinnt. Das lag in der Natur der Sache. Der Schwerpunkt der Darftellung ruht auf dem jungen Rlopftod. Naturgefühl, genährt burch ben romantischen Boben ber Beimat, ftarte, pietistisch angehauchte religiose Empfindung und die Gabe, diese dunkle übermächtige Empfindung in erhabene Rlänge zu verwandeln: bas war es, was Rlopftod Eigenes heranbrachte an die geistigen Strömungen, die ibn ergriffen und bilbeten. Auf biefe Elemente traf Milton's großes Gebicht, trafen Young's "Nachtgebanken": und fo wurde Rlopftod's Poesie geboren. Sie war ganz auf Empfindung gebaut, bas war ihr Borzug und ihre Schmäche. Aber fie befreite junachft bas, mas feit bem jammervollen Glenbe bes Dreißigjährigen Rriegs im beutschen Gemuth geichlummert hatte und gab ihm eine hinreißende Sprache. Rlopftod war es, ber ber beutschen Poefie die Bunge löste. Es gehörte in ben Rahmen bes Buchs, bies burch Schilberung ber Leiftungen vor Rlopftod beutlich zu machen. Dies ift burch Munder in ausreichenber Beise geschehen, und burch bas gange Werk hindurch ift bas Berfahren, bas Bilb bes Dichters aus ben Augen feiner Beitgenoffen herauszulefen, maßgebend gemefen. Geschicht= liche, entwidelnbe Darftellung, nicht abschließendes afthetisches Urtheil ist bas Haubtaugenmert bes Berfassers. Bumal, wenn es überhaupt ein objectives afthetisches Urtheil gibt, so ist es gerade über Rlopstod besonders erschwert: benn vornehmlich bas Grundelement seines Befens, die Empfindung ift es, die uns Lebende von ihm trennt. In bem glangenben Rapitel über ben "Meffias" tritt gerabe biefer Umftand am hellsten ins Licht. Der ergriffene Stoff ftropte von Leben und bewegter Sandlung, bie Theorien ber Schweizer und bas große Borbilb. Milton's Gedicht, gaben ber Phantafie bes Epifers bie

fruchtbarfte Anregung; aber Rlopftod's Grundftimmung ging auf etwas gang anberes hinaus als auf bie Darftellung bedeutenber Borgange; man fieht es von Bers gu Bers, er ift nur barauf aus, Empfindung zu weden. Roch in feiner eigenen Theorie ber Dichtfunft, in ber "Belehrtenrepublit", ift bies feine oberfte Lehre für ben Dichter. Das ift natürlich nicht epifch, fondern lyrifch, und bie Stelle, welche Rlopftod in ber Entwidelung bes beutschen Bemuthe einnahm, icheint bedeutsamer ale bie ihm innerhalb ber Boefie zugewiesene. Aber auch für ben Lyrifer reicht bie bloge Empfindung ober die Runft, biefelbe beim Sorer gu weden, nicht aus, und Munder hat bei ber Unterfuchung ber Dben nachgewiesen, wie Rlopftod niemals gur Darftellung einer innern Sandlung gelangen fonnte, bie boch bem Ibrifden Gebichte unentbehrlich ift. Dit biefen Gaben und Mangeln ift natürlich ein verftanbiges Drama niemals zu Wege zu bringen, und man wundert fich nicht weiter, wenn die Berfuche bes Dichters nach biefer Seite bin berungludten. Munder hat auch bie Dramen treulichft analhfirt, hat über fie abgesprochen bis auf eins, bas mertwürdigerweise ben Forberungen eines regelrechten Stude ziemlich nabe tommt, mit fortichreitender Sandlung und geschickter Rataftrophe: es ift bies "Bermann's Tob"; man barf es aber nicht an ben Studen meffen, Die gleichzeitig die Blute bes beutschen Dramas heraufführten.

Berthvoll und ein wichtiger Beitrag zur Geschichte ber Sturms und Drangperiode ist Muncker's aussührliche Analyse ber "Gelehrtenrepublit", in welcher Klopftock die Summe seiner theoretischen Ueberzeugungen über Poesie, Sprache und Bissenschaft niedergelegt hat. Auch die sprachlichen, grammatischen und metrischen Arbeiten des alternden Dichters sind eingehend gewürdigt, und die fruchtbaren Gedanken darin, die sich unter wunderlicher Form versteden, nöthigen uns hohe Achtung ab vor dem Manne, der in diesen Dingen als Dilettant meist auf sein dichterisches und sprachliches Gefühl angewiesen war.

Rlopftod ift nach langer Beit ber erfte beutsche Dichter, beffen Berfonlichfeit auch neben feinen Dichtungen etwas bedeutet. Er felbft fowol wie feine Beitgenoffen fühlten bas. Und fo war für ben Berfaffer zugleich ein Charafterbild zu entrollen, bas bem Schriftfteller Schwierigfeiten genug entgegenbrachte. Gin für uns verichollenes Empfinbungeleben war mit ben Mitteln ber Biffenichaft wieber gu erweden, und es mußte bas eigenthumliche Culturleben einer vergangenen Epoche auch nach biefer Seite bin in einer Fulle gleichzeitiger Meugerungen erschloffen werben, bamit ber Einzelne zu verfteben mar. Auch nach biefer Seite hin verleugnet Munder's Buch bie wiffenschaftliche Strömung nicht, in ber es entftanden ift. Der Freundichaftecultus, ber burch Rlopftod in Blute fam, die Begiehungen bes Dichters zu ben Großen und zu ben Sofen, gur Bolitit, fein Berhältniß gur Frangofifchen Revolution, gum beutschen Baterlande: bas alles ift nicht nur mit bem herkommlichen literarischen Apparat, zu dem etwa neuerichloffene urfundliche Quellen bingutamen, bargeftellt, sonbern zugleich mit ben unerläßlichen Ausbliden ins Culturgeschichtliche, wie es bie moderne Literaturforschung verlangt, ober sagen wir besser bie Gebilbeten ber Ration.

Das Buch selbst gibt sich ausbrücklich nur als wissensichaftliches Wert, welches jum Zwede der Gründlichkeit und Bollständigkeit den Stoff der Form an keiner Stelle opfern dürfe. Es ist eine gediegene, tüchtige, erschöpfende Arbeit, würdig des Mannes, den sie behandelt. Sie wird über die Fachkreise hinaus zur unbefangenen Bürdigung Klopstock's beitragen, vor allem auch den Schulmännern eine tüchtige Stüge werden, die Klopstock's Dichtung der Jugend zu vermitteln haben und bisher einer solchen Stüge schwerzlich entbehrten. Im letzten Grunde aber gehört ein solches Buch in jedes gebildete deutsche Haus.

- 2. Bur Kenntniß ber altenglischen Buhne, nebst andern Beiträgen zur Shalespeare-Literatur. Bon Karl Theodor Gaebers. Mit ber ersten authentischen innern Ansicht bes Schwan-Theaters in London und Nachbildung von Lukas Cranach's Byramus und Thisbe. Bremen, Müller. 1888. Gr. 8. 2 M. 40 Pf.
- 3. Archivalische Nachrichten über die Theaterzustände von Hildesheim, Lübeck, Lüneburg im 16. und 17. Jahrhundert. Beiträge zur deutschen Cultur- und Kirchengeschichte, gesammelt und mit Unmerkungen herausgegeben von Karl Theodor Gaeders, Bremen, Müller. 1888. Gr. 8, 4 M.
- 4. Briefwechsel von Jatob Grimm und hoffmann : Fallersleben mit henbrit van Byn. Rebst andern Briefen zur beutschen Literatur herausgegeben und erläutert von Karl Theodor Gaeberg. Bremen, Müller. 1888. Gr. 8. 1 M. 80 Pf.

Unsere Kenntnis ber Shakespeare'schen Bühne ist bis auf ben heutigen Tag keine sichere gewesen; man construirte sich ein Ibealbild, so gut sich vorhandene Andeutungen verwerthen ließen; aber es sehlte die Anschauung, und niemand wußte, wie kern oder wie nahe die Vermuthungen zur Wirklickeit stehen mochten. Allen Zweiseln macht Gaederts' Fund auf einmal ein Ende.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts machte der hollänbische Gelehrte Johannes de Witt einen Besuch in London.
Er schenkte den Sehenswürdigkeiten große Theilnahme,
sah sich die Theater an, von denen nach seiner Angabe
damals vier in der Stadt vorhanden waren, er führte
ein genaues Reisetagebuch (das leider noch nicht wieder
ausgesunden worden ist), und das Schwantheater zeichnete
er ab mit geschickter Hand während einer Borstellung.
(Shakespeare war damals nach Stratsord abwesend, wie
Gaederh vermuthet, sonst hätte de Witt ihn in seinem Berichte namhast gemacht.) Diese Zeichnung nehst erklärendem Text ist von Gaederh in einer Copie ausgesunden und
in Facsimiledruck wiedergegeben worden. Danach war die
altenglische Bühne solgendermaßen beschaffen:

Der Zuschauerraum steigt mit brei übereinandergelagerten, Sigpläge und Galerie enthaltenden Stockwerken amphitheatralisch in die Höhe. Der umschlossene obale (nicht kreisrunde) Raum ist oben offen. Im hintergrunde, am Ende der Längsachse, lehnt sich das Garderobehaus an die Wand, von demselben erstreckt sich, etwa bis zur

Brusthöhe eines erwachsenen Mannes, eine große quabratische Plattform, auf Klöben ruhend, in den Zuschauerraum bas Barterre - binein. Dies ift bie Bubne. Sie tann in zwei Salften getheilt werden, wenn man zwischen ben bas vorspringende Dach bes hinterhauses tragenden Saulen, bie etwa bis zur Mitte ber Blattform reichen, einen Borhang aufsvannt. Bom Hinterhause führen zwei Thüren auf die Buhne, über benselben erbliden wir sechs burch Säulen getrennte Balkonlogen; hier figen die Schauspieler, wenn sie in ber Scene nicht beschäftigt find, auch bie Bornehmen schauen von hier aus zu, und die Bastonscenen werben von hier aus gespielt. Coulissen und Decorationen find nicht vorhanden: auf ber Blattform vor ben Säulen fteht eine Bant. Die Schauspieler treten burch die beiben Thuren des Garberobehauses auf. Die Dekonomie ber Shakelpeare'ichen Stude erklärt fich durch die Dekonomie feiner Bühne; er hatte eben noch phantasievolle Buschauer, und es begreift sich, daß ber Eindruck jener Dramen um fo ftarter war, je ftarter in ber Ginbilbungsfraft feines Bublifums bas Mitschaffen neben dem Aufnehmen angeregt wurde. Die zweite Entbedung, biesmal eine hypothetische, betrifft bas Rübelspiel im "Sommernachtstraum". Aus ber Thatfache, daß ein von Lufas Cranach herrührender Titel= holzschnitt, ben jämmerlichen Ausgang ber Liebe zwischen Bpramus und Thisbe barftellend, fich auf einer mit bem Gegenstande in keiner Beise zusammenhängenden Reformationsschrift ber zwanziger Jahre bes 16. Jahrhunderts (in Bittenberg gebruckt), sowie auf einem in England 1553 erschienenen Buche findet, combinirt Gaebert bas Borhandensein einer beutschen Bearbeitung ber Sage, beren englische Bearbeitung Shatespeare zu seinem Zwischenspiele benutt haben konnte. In ber That, ein überraschendes Ergebniß, bem wir durch weitere gludliche Funde Beftatigung wünschen.

Die zweite Schrift bringt aus amtlichen Quellen ein massenhaftes Material herbei zur Theatergeschichte der drei Städte Hildesheim, Lübeck und Lünedurg. Schade, daß wir in die interessanten Einzelheiten hier nicht eindringen können. Es sind Bausteine für eine zusammenhängende Darstellung, die sich Gaedert selbst vorbehalten hat und wozu wir ihm von Herzen die Muße wünschen, die er selbst am Schlusse der Sammlung für sich begehrt. Bestimmte Züge sind typisch in diesen Urkunden. Ein Schulvorstand dittet um Erlaubniß, mit seinen Schülern eine

Romöbie gairen zu bürfen: es wird ihm verstattet, aber er foll barauf feben, bag bie jungen Leute barüber nicht bie Lectionen vernachläffigen ober ausarten und Unfug treiben. Es wird versprochen; aber zulest gibt es boch ju klagen. Dber fahrenbe Romobianten, meift englische, bitten um Erlaubniß, in ber Stadt fich produciren gu burfen: fie verfichern, baf in ihren Studen nichts Mergerliches ober Anftößiges vortomme; aber taum find fie warm geworden, fo fcreit die Beiftlichkeit Behe über bas gott= lose ober lockere Wesen, und bie armen Romöbianten, bie bas nächste mal tommen, finden verschloffene Bergen und unfreundlichen Empfang. Es war eine engherzige Beit, und die armseligen Erben ber Reformation riffen die Blumen aus bem beutschen Leben. Es begegnet ihnen bann wol, bag ein gottlofer Romöbiant fich gegen ben herrn Superintendenten auf Dr. Luther's eigene Borte beruft, bet einem ehrbaren Spiel nicht abholb gewesen ift. Unter ben mitgetheilten Spielverzeichniffen finden fich Shatespeare'sche Stude: "Rönig Lear", "Titus Andronicus", "Julius Cafar", aber auch ein "Dr. Johannes Fauftus". ein "General Bahlftein". Aus den aufbewahrten Rechnungen erseben wir, daß die Roften eines Ballets fich zuweilen auf 290 Thaler beliefen, eine ungeheuere Summe, nicht nur für jene Beit. Much in biefe Berhaltniffe fpielt ber unselige Rrieg hinein: noch in den funfziger Rabren wird die Erlaubnig jum Spielen häufig verweigert im hinblid auf die traurigen Zeitläufte; ober es wird fremdem Solbatenvolle verftattet, an ben Faftnachtsumzugen fich zu betheiligen, um ein paar Grofchen zu verdienen, da der Solb ausblieb.

Die britte Beröffentlichung geht vorwiegend ben Germanisten von Jach an; sie führt uns in die Zeit der Anfänge Jakob Grimm's und in die rastlosen Studien Hoffmann's von Fallersleben. Daran schließt sich ein interessanter Brief der Karschin, worin sie ihre Sünde beichtet, daß sie den lieben Freund Gleim durch ein Pasquill verunglimpst hat. Sie ist untröstlich über seinen Groll. Doch war der Dichter nicht unversöhnlich. Den Schluß bildet ein Handschreiben Klopstock's in seiner selbsterfundenen Orthoarabbie.

Das neue Material, welches Gaebert, theils durch glückliche Funde, theils durch mühevolles Forschen ber Wissenschaft erworben hat, wird dieselbe dankbar entgegennehmen.

Heinrich Cöbner.

#### Dom Congo und aus Westindien.

1. Im Innern Afrikas. Die Erforschung bes Kassai während ber Jahre 1883, 1884 und 1885. Ban Hermann Wissmann, Lubwig Wolf, Curt von François, Hans Müller. Wit einem Titelbild, über 100 Abbildungen und 3 Karten. Leipzig, Brockhaus. 1888. 8. 18 M.

Bon ber nächsten süblichen Nachbarschaft bes Erdgleichers bis zum zwölften füblichen Paralleltreise behnt sich burch 1888. bas tropische Westafrika eine Sonderprovinz des großen Congogebiets aus. Wir nennen dieselbe nun das Kassais (Kassais)Gebiet, seitdem uns dieses Land wie in seiner sonstigen Natur, so auch in seiner hydrographischen Eigenart durch die erfolgreiche Expedition Lieutenant Wismann's und seiner wackern Gefährten kundgeworden ist. Denn das Hauptergebniß dieser mehrjährigen Forschungsreise 39\*

war eben biefes, bak bie großen bortigen Stromabern nicht in eintönigem Barallelismus nebeneinander nordwärts bem Congo zueilen, sondern daß fie ein für westöstliche Stromfahrt höchft gunftig geflochtenes Ret bilben, inbem fie fich zweigartig von rechts und links bem Raffai anfcliegen, ber une nun als ber allerwichtigfte Seitenaft bes ganzen Congospftems auf ber linken Stromseite erscheint. Der Rame Raffai ift freilich nicht überall von den an= wohnenden Eingeborenen diesem mächtigften Bafall bes Raisers Congo zuertheilt worben; boch in feiner größern obern Sälfte beißt er auch bei ben bortigen Regervölkern Raffai und die Biffenschaft tann fich nicht an die barbarische Willfür der Bielnamigkeit einer und berfelben Basserader kehren. Nach ber Aufnahme des herrlichen Lulua, bann bes mafferreichen Sankuru bußt ber Raffai feinen bisherigen Ramen ein, man bort ihn mit Ausbruden bezeichnen, die wie "M'Saire" überhaupt Fluß bedeuten (baber lernten wir ja noch fürzlich in ber Geographieftunde auch neben dem Namen Congo für ben hauptstrom fehr überflüsfig ben Namen "Baire", b. h. R'Saire), ober man gewahrt, daß bie Neger auch hier wie am Congo felbst bem aufnehmenden Flusse ben Namen des eben aufgenommenen Nebenfluffes zuertheilen, alfo g. B. ben Raffai abwärts ber Sankurumundung Sankuru (ober Sankulu, Schanfulu) nennen; erft gang zulett beißt ber vielnamige Rassai Kwa.

Der Reiz und der dauernde Werth des vorliegenden Werks liegt darin, daß Natur wie Bevölkerung des durchsogenen Gebiets uns von der Hand der Expeditionsmitglieder selbst in Wort und Bild vortrefslich geschildert werden. Da finden wir nichts von schönmalerischen Phrasen, aber auch nichts von jener grauen Theorie, nach welcher das Congogediet nichts als eine dürre Steppe von Lateritdoden sei, nur da von schmalen Waldstreisen durchsetzt, wo Flüsse mit ihrem Grundwasser die Ufer tränkten. Thatsachenstart und wahrheitsvoll vielmehr entrollt sich uns das Bild von Land und Leuten jenes weiten, der Wissenschaft eben erst erschlossenen Raums.

Es wird uns nicht verhehlt, daß icon auf bem Wege bis an die Grenze bes Congostaats (welche Raffai und Qulua mit dem sechsten Barallelfreise schneibet) weite Savannenfluren fich bebnen ohne jeden bichtern hochstäm= migen Balbwuchs, theils reine Grasfavanne ("Campine"), theils Baumsavanne, worunter bie in Afrika so häufig begegnende parkartige Landschaftsform verstanden wird. b. h. ein Gemisch hochwüchsiger (4-6 Meter hober) Grafer mit vereinzelten Baumen ober niedrigem Buschwalbe. Dichter Urwald begleitet vorwiegend die Bach- und Flußufer, ba find Stämme von 5 Meter Umfang feine Seltenheit, zu Bauzwecken gefällte Riesenbäume ergaben mitunter 50 Meter Sohe bis zu den ersten Aesten und 18 Meter Rronenhöhe, also wahrhafte Kirchthurmgröße. Wilb wächst ber Raffeebaum in biefen Uferbidichten, besgleichen bie rankenbe Landolphia florida, aus beren Milchfaft ber vorzügliche afrikanische Rautschuk stammt, und die nüplichste aller westafrikanischen Balmen, die fiederblätterige Del-

Wer sich davon überzeugen will, daß hiermit keineswegs jener Pessimismus von dem Congolande als einer Hungersteppe mit unbedeutenden Waldlinien, sogenannten Galerieswäldern, längs der Flüsse eine Stüge findet, der erwäge die interessanten Ergebnisse der Schätzung des Procentsantheils, welchen die oben unterschiedenen drei Landschaftssformen an der Gesammissäche des Bodens für sich in Anspruch nehmen. Da steigt der Urwald auf 20, ja, vom Kassai ostwärts auf 30 Procent, die Baumsavanne aber auf 30—60 Procent! Die vermeintliche Steppe ist mithin viel waldreicher als das Deutsche Reich, von welchem nur 25 Procent auf den Wald entsallen.

Und welch ein reiches Thierleben entfaltet fich bort in Bald und Grasflur, im Fluffe und in ben Luften! Die Gange eines Jagdmahls ber Erpedition werden manchem beutschen Rimrod ben Mund maffern: "Elefantenschwangsuppe, Reiherbruft, Elefantenzunge, Filet von Flufpferd, Elefantenmild." Dan tafelt natürlich im Grunen und gelegentlich fenten fich Beiben bernieber, vom frifchen Fleischgeruch angelockt; fie kennen noch nicht die Tude ber Menichen mit ber mörberischen Schukwaffe: unbefangen holen sie sich die Fleischrefte, nehmen im Fluge einen guten Biffen, den ihnen die bedienenden Negerburichen mit hochgehobener Hand reichen. Oft ftort ein vom Hußboote über bas ftille Bemäffer abgefeuerter Schuß gange Scharen bon Belifanen, Ganfen, Enten auf; einmal traf man eine Beerde von 84 Flufpferben, in deren Mitte gerade ein paar Bullen wüthend miteinander kampften, daß Schaum und Waffer boch emporspritten.

Die frisch entbeckten Negervölker bes Raffailandes find in Sitte und Tracht recht verschieden, gehören aber allefammt zu ben Bantus, b. h. zu ber von Ramerun bis ins Raffernland, bom Ranbe ber Ralahari bis zu ben Nilseen ausgebreiteten Gruppe ber sprachlich fo einheitlichen fübafritanischen Gruppe von Regervölfern. Go feindlich biefe Schwarzen ber Expedition gegenüber auch bes öftern auftraten, die Fremben mit wilbem Rriegsgeheul, die Baffen tampfbereit in ber Sand empfangenb, fo fteben fie boch alle auf nicht geringfügiger Gesittungsftufe. Sie bauen bie mehlreichen Maniotfnollen auf ihren Felbern, pfluden bie Bananenfrüchte von mubelofer gepflegten Beeten, halten Suhner und Sunde, Schweine und Riegen, bewohnen Dorfer aus gut gebauten Giebelhäufern und befahren ihre fischreichen Strome mit recht bauerhaft und zwedmäßig bergeftellten Ruberfähnen. Wie alle Reger tennen auch die bes Raffaigebiets bas Gifen, mit bem fie ihre Bfeil- und Langenspipen bewehren, aus bem fie ihre Mefferklingen fertigen.

2. Die Erforschung bes Tschuapa und Lulongo. Reisen in Centralafrika von Curt von François. Mit 33 Abbildungen, 12 Kartenskizzen und einer Uebersichtskarte. Leipzig, Brochhaus. 1888. 8. 6 M.

Nach ber Betheiligung an ber Bigmann'ichen Raffai-

expedition unternahm Lieutenant von François noch eine Reise zur Erforschung zweier mehr nördlich ziehender Nebenslüsse derselben linken Congoseite: des Tschuapa, der dicht am Aequator (bei der neugegründeten Aequatorstation des Congostaats "Aequatorville") mündet, und des bereits der nördlichen Erdhälfte angehörenden Lulongo.

Er machte die Fahrt auf dem Dampfer Beace der englischen Baptistenmission an der Seite des um die Afrikaforschung hochverdienten Missionars Grenfell; auch bessen Gemahlin, eine Kamerunnegerin, befand sich mit an Bord best kleinen Flußdampsers, desgleichen waren unter der Schiffsmannschaft die beiden Maschinisten intelligente und anstellige Kamerunneger.

Buerft fährt ber Dampfer also ben Congo hinauf gegen ben Gleicher zu. Die Ortschaft Bolobo liegt schon im Rücken; bas linke Congouser zeigt 20 Meter hohe, stellenweise steile und bis herab an ben Strom bewalbete Hänge; vom rechten User sieht man nichts wegen ber vorlagernben, bicht bewalbeten Flußinseln. Die ganze Landschaft sesselt burch reizende Abwechselung:

Richt wenig trugen die Farbenwechsel zu der Mannichsaltigkeit bei. Im hellen Lichte der frühen Nachmittagssonne prangte hier das frische Grün der Grasinseln und vieler Bäume, so des 18 bis 20 Weter hohen Guttaperchabaums, die breiten dunkeln Blattkronen des ebenso hohen schönen Ropalbaums, der Ebenholzbaum mit seinen dunkelgrünen lederigen Blättern und zottigen Blüten, dunkle Mimosensträucher, die verschiedensten Palmenarten, von denen die Blattwedel der Delpalme alles andere überragten. Durch das Gras, die Sträucher und Bäume schimmerten die verschiedensten Blüten und Früchte, wie die 50 Centimeter langen violetten Blumenrispen eines Rohrs, die weißen Blüten des wilden Kassecstrauchs. Dazu kam die prachtvolle Spiegelung in dem braunen, wol 300 Meter breiten Stromarme, die alles doppelt erscheinen ließ. Kurzum, eine Fülle von Naturschönheiten trat uns entgegen.

Dabei sehlte natürlich auch die lebendige Staffage burchaus nicht. Die Inseln zwar zeigten sich unbewohnt, benn sie werden vom Strome alljährlich, wenn die Regen seinen Spiegel um mehrere Mannshöhen erheben, überschwemmt. Aber am Stromuser reihte sich Dorf an Dorf. Neugierige und zutrauliche branne Menschen beeilten sich alsbald, Lebensmittel und Holz im Tauschhandel anzusbieten; pfeilschnell schossen ihre schlanken Boote über den glatten Strom dem Dampfer zu, dessen ungewohnter Wellenschlag dieselben freilich mit Kenterung bedrohte, sodaß die Insassen dem durch geschickte Balancierbewegungen entgegenarbeiten mußten.

Bei ber Aequatorstation entzüdte die Ueppigkeit der natürlichen Begetation ebenso wie die sorgfältige Bestellung bes Bodens seitens der Eingeborenen. Zwischen den Häusergruppen lagen Anpflanzungen von Bananen, Zuderzrohr, Mais und süßen Kartoffeln, die Hütten selbst im Schatten schöner Delpalmen, großblätteriger Mukama= und bichtlaubiger Lizesse-Akazien, die zur Gummigewinnung benutzt werden.

Im Gemäffer eines Bachs, ber bagu oben und unten abgebammt ift, ffieht man Frauen und Mäbchen beim Fischfange beschäftigt. Bährend einige bas nur fparlich

zusließende Wasser mit Körben und Kürbisschalen über ben Damm unterhalb besörbern, untersuchen andere Wasser und Schlamm mit Auge und Fuß auf Fische. Ab und zu fährt dann eine der Fischerinnen mit den Armen hastig ins Wasser und fast jedesmal greift sie ihre Beute. Ueberhaupt lastet die Arbeit, auch der Feldbau, auf den Weibern, während die Wänner auf der Bärenhaut liegen, wie weiland die vielbesungenen Germanen "auf beiden Ufern des Rheins". Frauen sind bei allen diesen Negern Waare. Kaust ein Chemann sich eine neue Frau, der er vielleicht wegen Schönheit und Jugend nicht so ganz traut, so sessellett er sie wol am Handgelenk an eine verlaßlichere Gattin tagsüber — eine seltsame "Ansiegelung"!

Um Lulongo begegnet bas Regervolt ber Ratata:

Sie sind mittelgroß, von nicht sehr kräftigem Körperbau. Männer und Weiber, besonders aber die lettern, sind reich tätowirt. Die Männer trugen die Haare mittelkurz, die Weiber in kleinen Jöpsen. Wie überall kamen aber daneben die verschiedensten andern Frisuren vor. Als einzige Kleidung hatten die Männer Hüftlücher von rothgefärbtem Palmfaserstoff und die Beiber um die Historie eine Schnur, von welcher roth- oder schwarzgefärbte sussange Palmfasern herunterhängen. Die Bewassung bestand aus sehr schon geschäfteten Lanzen, Speeren und Messern von den verschiedenartigsten Formen.

Der Tschuapa, ber bebeutenbste ber linksseitigen Rebenflüsse bes Congo nächst bem Kassai, eröffnet ben künftigen Handelssahrten ähnlich wie das Kassaigeslecht eine sehr günstige westöstliche Straße zur Vermeidung des bis zum zweiten nördlichen Parallelkreise sich ausdehnenden großen Bogens des Hauptstroms. Dazu sind die Waldungen am Tschuapa reich an Ropalbäumen; ihnen zur Seite wächst Kassee, Baumwolle und Taback wild.

Da, wo Francois' Entbedungsfahrt auf bem Tichuaba nahe bem ersten süblichen Barallel endigte (an einer Stelle, wo der Tschuapa kaum 80 Kilometer entfernt ist von feinem großen aus Suben zum Congo ftromenben Nachbar. bem Lubilasch), traf man auf einen Stamm jener mertwürdigen Amergvölker, welche im südlichen Theile bes Congobedens über ein ungefähr bem Ronigreiche Baiern an Größe gleichenbes Areal gerftreut wohnen, mitten unter Negern, denselben aber in Aussehen und vollends sprachlich burchaus nicht verwandt. Sie felbst nannten sich Bapoto. Die Männer waren etwa 1,4 Meter groß, ebenmäßig gebaut, einige mit leichtem Kinnbart, in Felle gekleidet (als Jägerstamm), bewaffnet mit Speeren, Kleinen Bogen und veraifteten Pfeilen. Die reißenben braunen Fluten bes Tschuapa befahren sie in winzigen Kanus, welche nur für zwei Blat haben. Die Frauen maren bochftens 1.2 Meter groß, auch gut gewachsen, aber verhäßlicht burch aufgeftülpte Nafen.

Man hat neuerdings so viel gespottet über diesen am grünen Tische versertigten Congostaat, der ja doch nur auf den Landkarten existire, thatsächlich bestehend aus nutslosen Einöden und sogenannten Unterthanen, die vom Borhandensein dieses Staats gar nichts ahnten, ebenso wenig als von ihrem Souveran, dem Könige der Belgier,

ber Millionen über Millionen auf die Durchforschung bieses Landes, die Organisirung jenes Staats verwendet hat. Wir aber möchten uns gang und gar auf die Seite bes nüchtern und unparteiisch urtheilenden Berfaffers bes in Rede ftebenben Reisewerts in dieser Beziehung ftellen. Bewiß find gar manche Fehler bei biefem großartigen Unternehmen des hochherzigen Rönigs Leoopold II. begangen worden. Auch Disgriffe find geschehen in ber Bahl ber ausführenden Organe, ber Beamten bes Congoftaats. Doch verfichert ber Berfaffer: "Die Congoregierung verfährt mit großer Umficht und Stanley hat Großes geleiftet." Nur barf man nicht vergeffen, wie viel Schwierigfeiten in ber Sache felbst liegen; ein innerafrikanischer Staat von Bruffel aus regiert, welches von der Congomündung 10380 Rilometer fernliegt, und hinter biefem nachfterreichbaren Puntte ein tatarattenreicher Strom mit feinen Tributaren zunächst die einzige Berkehrsmöglichkeit bietend, um ins Innere zu gelangen!

Energisch protestirt der Verfasser gegen den in letter Zeit als hohe Seherweisheit angestaunten Sat, die Ausbeute dieses Congogediets werde nie lohnen. Als wenn nicht schon heute dieses Land sehr werthvolle Erzeugnisse darböte und als wenn der Andau einträglichster Tropensproducte auf dem dereinst geklärten Boden dieses riesensgroßen Landraums unter tropischer Sonne und tropischem Regen zu bezweifeln wäre!

Hier noch ein Gesammturtheil und die Begutachtung ber Frage nach den Gesundheitsverhältnissen der europäischen Beamten und Raufleute im Congolande:

Rach meiner Ansicht kann ber Europäer in Innerafrika ohne besondern Rachtheil für seine Gesundheit wohnen und sogar einige Stunden am Tage arbeiten. In der Mehrzahl der Tage im Jahre ist der himmel bedeckt und dann ist die Temperatur sehr erträglich. Auch an den klaren, sonnenhellen Tagen ist es wol möglich, früh von 5 bis 8 Uhr und abends von 4½ bis 6½ Uhr, asso fünf Stunden, zu arbeiten. Bewegung ist sogar ebenso nöthig

wie bei uns. Nur muffen alle Dinge noch sorgfältiger bermieben werben, welche wie bei uns die Gesundheit schädigen können: Zug, Erkältung und unbedeckter Aufenthalt in der Sonnenglut. Ich bin der sesten Ansicht, daß das ganze Congounternehmen Ersolg haben wird, sobald eine Eisenbahn die Kataraktengegend des untern Congo umgeht. Das Ganze ist eben kein Unsinn und kein Schwindel, sondern ein Culturwerk von weittragender Bedeutung.

3. Reise Sr. M. Schiffes "Frinhi" über Malta, Tanger und Teneriffa nach Westindien in den Jahren 1885 und 1886. Auf Befehl des t. k. Reichskriegsministeriums, Marine Section, mit Zugrundelegung der Berichte des Schiffscommandanten, zusammengestellt von J. Freih. von Benko. Wien, Gerold's Sohn. 1887. Gr. 8. 4 M.

Die öfterreichische Glattbeckscorvette Bringi erhielt vom k. k. Kriegsministerium Besehl, am 1. September 1885 eine transatlantische Reise anzutreten, und zwar dabei die ihres Handels wegen wichtigsten Bunkte des westindischen Archipels zu besuchen. Neben der Ausbildung von Stad und Mannschaft war Hauptzweck dieser Fahrt Wahrnehmung der commerziellen und consularischen Interessen der öfterereichisch-ungarischen Doppelmonarchie in jenen Gebieten.

Das vorliegende Berk liefert unter Benutung ber einschlägigen Literatur auf Grund ber an Ort und Stelle empfangenen Ginbrude und gemachten statistischen Erhebungen eine ausführliche Darlegung sowol über die auf ber hinfahrt berührten Inseln Malta und Teneriffa nebst bem Hafenplate Tanger, als auch über die besuchten westindischen Infeln: Trinidad, die kleinen Antillen, Buerto Rico (misbrauchlich auch hier Portorico genannt), Baiti, Jamaica, Cuba und New-Providence. Regelmäßig wird zunächft bas Geschichtliche bebacht, bann bas Land mit feinen Bewohnern geschilbert, eingehend vor allem bei ben wirthschaftlichen Berhaltniffen verweilt. Die nautische Berichterftattung über die Reise tritt in ben Sintergrund. Ein Anhang gibt werthvolle handelsstatistische Notizen über Westindien. Alfred Kirchhoff.

#### Bur Romanliteratur.

- 1. Bor Tagesanbruch. Roman von Eugen Salinger. Drei Banbe. Berlin, Jante. 1888. 8. 10 M.
- 2. Der Zuggeist. Erzählung aus bem baierischen Hochgebirge von Maximilian Schmidt. München, Callwey. 1887. 8. 2 M. 50 Pf.
- 3. Polnische Geschichten von Sacher-Masoch. Breslau, Schott-länder. 1888. 8. 4 M. 50 Pf.
- 4. Immortellen. Novellen von Levin Schüding. Breslau, Schottlanber. 1887. 8. 4 M. 50 Bf.
- 5. Das Leben fein Traum. Bon hieronymus Lorm. Bres- lau, Schottlanber. 1888. 8. 5 DR.
- 6. Reue Korfu-Geschichten. Bon Hans Hoffmann. Berlin, Gebrüber Paetel. 1887. 8. 5 M.
- 7. Berlorene Seelen. Bon Elife Orzeszto. Autorisirte Ueberfetzung von Alexanbra Erlich. Brestau, Schottlanber.
  1887. 8. 4 M. 50 Pf.
- 8. Mimi Schlichting. Ein berliner Roman von Friedrich Rofined. Berlin, Jacobsthal. 1887. 8. 3 M.

- 9. Hortense Maillot. Roman von Eduard Cadol. Originalübersetzung. Mannheim, Bensheimer. 1887. 8. 4 M.
- 10. Borurtheile. Roman von Friedrich Friedrich. Zwei Banbe. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 8 M.

Fast in allen civilisirten Ländern treibt die Romanliteratur üppige Blüten, aber die Früchte, welche auf diese Blüten folgen, sind nicht immer wohlthuend und erquicklich, weder in ethischer, noch ästhetischer Beziehung, wenn sie auch die geschilberten Zustände ziemlich genau und der Wirklickeit entsprechend wiedergeben. Was den uns vorliegenden dreibändigen Roman von Eugen Salinger, "Bor Tagesandruch" (Nr. 1), betrifft, so entrollt derselbe in culturgeschichtlicher Hinsicht ein vielsach getreues Bild von den politischen und gesellschaftlichen Zuständen in dem russischen Kaiserreiche, wie solche daselbst einige Jahre nach dem 1856 erfolgten Abschlusse bes Friedens von Baris beschaffen maren. Der Dichter führt uns vielfach in die höchsten Gesellschaftetreise ein; wir lernen unter andern genau den schlauen Gouverneur Alexander Feodorowitsch Werquiew und bessen nicht sehr liebenswürdige Familie kennen, sowie ben tapfern und im Grunde ehren= haften Generallieutenant Bladimir Nifolajewitsch Muranow und ben nach ruffischen Begriffen fehr liberalen Guts= besiter Ticherwitschewsti, beffen Lieblingsausbrud bei ber Besprechung socialer Fragen "hiftorische Entwickelung" war. Die eigentliche Belbin bes Romans ift bie beutsche Erzieherin Maria Michailowna, unter ihrem wirklichen Namen Agnes Ritter; bie uns vorgeführte Mannerwelt weift teine besondere Selbennatur auf, es sei benn Baul Amanisch Astatow, ber umsichtige Verwalter ber Guter Muranow's, welcher fich zwar in Deutschland eine höhere Bilbung erwarb, tropbem aber längere Zeit als ein Leibeigener angesehen und behandelt wurde, bis sich schließlich nach Muranow's Tobe herausstellte, bag er ber Sohn von beffen frühverstorbener Schwester Olga Nikolajemna fei. Hierdurch wurden die hinbernisse, welche eine eheliche Berbindung zwischen Maria Wichailowna und Aftakow nicht wol zuließen, aus dem Wege geräumt. So schließt ber Roman verföhnend ab. Der Deutschenbaß, welcher vielfach in Rugland herrschte und noch in verstärktem Mage herrscht, tritt wiederholt deutlich hervor, namentlich aber wird die Ungufriedenheit vieler ruffifcher Groggrundbefiber mit ber vom Raiser ins Wert gesetten Aufhebung ber Leibeigenschaft geschildert. Bon Interesse ift bie Befcreibung einer unter Muranow's Borfit abgehaltenen Bersammlung ruffischer Magnaten, in welcher ber Brundbefiber Boljatow fich unter anderm also äußert:

Es handelt fich barum, Stellung gegenüber einem verberblichen Reformplane zu nehmen, beffen prattifche Ausführung die Rechte und Intereffen bes abeligen Grundbefites - bes Grundbefites überhaubt - völlig in Frage zu ftellen broht. Um es turg gu machen: Bir wollen bas gute Beifpiel vieler unferer Bruber und Standesgenoffen im Lande nachahmen, Die fich zusammenicharen, um mit allen gesetlichen Mitteln zu verhüten, baß bie won St. Rajestät unserm in diesem Bunkte übel berathenen Raren beabsichtigte Aufhebung ber Leibeigenschaft eine Bahrheit werbe. Meine herren, ich brauche Ihnen nicht zu fagen, welches Unglud bie Berwirklichung einer folden Magregel für unfer bon ben Bunden bes letten ungludlichen Rriegs noch nicht geheiltes Rufland fein murbe! Sie bedeutet einfach bie Revolution in allen socialpolitischen, finanziellen und wirthichaftlichen Berhaltniffen bes Staats! Die Bertreter bes Abels, bes Grundbefiges haben bie beilige Pflicht, nicht stillschweigend geschehen zu laffen, was fie nach ihrer Ueberzeugung verwerfen muffen, und beshalb find auch wir hier versammelt, um ben Weg festzustellen, ben wir einzuschlagen haben, Se. Majestat gleichzeitig von unserer Lonalität, wie auch in bemutheboller Beise von ber Berechtigung unserer Opposition zu

Der obengenannte Tscherwitschewski entwarf hierauf ein Bild ber historisch-politischen Entwickelung Rußlands und suchte ben Nachweis zu führen, daß die Leibeigenschaft nicht ursprünglich in Rußland bestanden habe und daß die eigentlich altrussische Institution die bes Gemeindewesens

und Bemeindebesites gemesen fei. Er fprach von bem Baren Boris Godunow, von Beter bem Großen und erflarte, daß ber erftere es gewesen sei, welcher am Ende bes 16. Jahrhunderts die Freizugigkeit der Bauern aufgehoben, mahrend der lettere fogar die perfonliche Leibeigenschaft begründet habe. Dann aber erinnerte er auch baran, wie alle spätern Berricher bemuht gewesen seien, bie Leibeigenschaft zu milbern ober ganglich zu beseitigen. Er verwies in biefer Beziehung auf Katharina II., auf Meranber I., ja, auf ben erft fürglich verstorbenen Baren Nikolaus, ber nur burch die Revolution von 1848 bestimmt worden sei, ben Gedanken an die Emancipation ber Bauern fallen zu laffen. Den eigentlichen Rern feiner Rebe bilbete bie Beweisführung, daß es unrathlich und thöricht fei, wenn fich ber Abel ben Forberungen ber Reit verschließe und ben Absichten bes Raifers Alexander's II. gegenüber eine zu ichroffe Stellung einnehme; er empfahl feinen Buborern vielmehr, ben Beg ber Berftanbigung und bes Compromiffes zu betreten und mit vereinten Rraften nach einem die finanzpolitischen und nationalökonomischen Schwierigkeiten ber Frage auf möglichst billige und gerechte Beise lofenben Wege ju fuchen. Ticherwitichewsti blieb felbft= verständlich in ber entschiebenen Minderheit. Der Name bes Romans "Bor Tagesanbruch" beutet barauf bin, baß mit Raifer Alexander II. in gewisser Hinficht eine neue Aera in Rugland anbrach.

Eugen Salinger's Buch ift ein beachtenswerthes Werk. Im Suben bes bairischen Königreichs zieht sich von Beften gegen Often bas mächtige, von allen Seiten burch Thäler abgeschloffene und somit vollkommen für fich daftebenbe massive Raltaebirge bes Wettersteins, bessen Sauptstod in ber vormaligen Grafichaft Werbenfels, bem fogenannten "Werbenfelser Lanbl", liegt. Dort fteigt "ber Rönig aller beutschen Berge", ber an 2960 Meter über bas Meer sich erhebende "Bugspiti" mächtig empor, welcher ben ungeheuern natürlichen Grenzpfahl zwischen Baierns und Defterreichs Landen bilbet. Diefer von Sagen umhüllte Gebirgeftod, welcher in alten Zeiten gemeinhin "ber Bug", später "ber Bugfpip" hieß, wird erft in neuerer Beit "bie Bugfpipe" genannt und bildet mit feiner nähern Umgebung bie Begenb, in welcher fich die Erzählung "Der Zuggeift" von Matimilian Schmibt (Dr. 2) abspielt. Die Berbenfelfer find nach des Berfaffers glaubhafter Schilberung, wenige Ausnahmen abgerechnet, tuchtige, biebere und arbeitfaine Leute. Biesencultur, Biehzucht, Golg= und Albenwirth= Schaft, sowie Fertigung von Dachschindeln, Flößerei, Sold-Bein- und horndreherei beschäftigen hier zumeist die völkerung, welche von frühester Jugend an harte strenge Arbeit gewöhnt ist. Maximilian Schmidt mit vollem Rechte als ein Bolksbichter bezeichnet werbe benn er schilbert sinnig und getreu Land und Leute ihren Tugenden und Fehlern; barum wird er auch Salon nicht minder gern gelesen, als in ber Bauernhit Wir unterlassen es aber, hier näher auf die erwähnte zählung, welche dem Andenken bes ersten Zugspitcheißers

han hair Apin Gornecolmu, and Isleyh Kand, gemenmet it, f einfagehou; bestelde ühnelt in ihren Grunnzügen mehrfach dar in No. 11 bester Alaiter nan und beiprochenen Gelahaha dellethan Kerli-Hero: "Ter Herrgoridmaniel."

Cuchen Maloch o "Bolniche Geichichten" Rr. 3, enthulten nicht weniger als elf fleinere Erzählungen, die lammilich polntiche Buftanbe und Berhaltniffe, wenn auch an verlehrienen Beiten, jur Larftellung bringen. Cacher-Malidia Erjahlungstalent ift binlanglich befannt und auch mil anertannt, fonaf wir une bamit begnugen tonnen, brei jener fleinen Welchichten befonbers ju beleuchten. Lie erfte biefer, "Egech Eldanan" benannt, ichilbert ben munberbaren Lebenslauf eines ebenfo tapfern wie ebeln Juben, welcher burch ben Uebermuth eines etwas beraufchten Cfligiers bagu veranlaßt wurde, als Solbat in ben Lieuft bee Ronige Johann Rafimir von Bolen gu treten. Es war im Jahre 1886, wo biefer Fürft infolge ber fleinruffilden Birren, bes Rofatenfriege und feiner Schwanfenben Volitif auch noch mit Mostau und Schweben in Arien gerathen war. Eldanan, welcher als Solbat ben Weinamen Rratowoli trug, zeichnete fich in verschiebenen blutigen Rampfen, namentlich in ber breitägigen Schlacht bei Praga, in foldem Grabe aus, bag er balb von Etufe gu Stufe ftieg und ichlieflich nach bem Frieben gu Oliva im Jahre 1660 an ber Spite eines Regiments flegreich in Arafan einzog, um feine ihm treu gebliebene Araut Ura, ein Mlabden seines Bolls, als Gattin beimguffthren. Gine andere Wefchichte hanbelt von bem wilben Pan Rantowell, ber in ben Tagen, wo bie ftolge polnifche Abelerepublit mit ihrem Untergange ju ringen begann, in ben Landen an ber Weichsel und am Onjefter ungefähr ebenfo gefürchtet war, wie Alba in ben Rieberlanben ober Itlly im protestantischen Deutschland. Die britte Ergablung: "Der Mrieg ber zwei Marien", fpielt gegen bas Unbe bes 18. Inbrbunberte im öftlichen Galigien unb ichtlicht mit ben für bie polnische Sache ungludlichen Mampfen, benen bie erfte Theilung Bolens folgte. Die Daupthelbinnen find bie Nebtiffin eines Karmeliterflofters, Maria Stanislama, und Die ebenfo tubne wie fcone Maria Mafimira, welche fich bitter befeindeten. Sacher-Majoch's "Polnische Weschichten" ruben auf einer bistorischen Unterlage und find entichieben lefenswerth, benn fie find inspensed and will bramatischen Lebens.

Verein Schulding 's "Immortellen" (Ar. 4) find eine Sammlung wen vier Novellen: "Part am Runde", "Märstover oder Berbrecher". "Tentiche Eroberungen" und "Ein freund in der Nuch". Tas Buch darf ichen wegen der getungenen Charafterzeichnung der einzelnen und vorgeführten Pervonen als eine der bestern Ericheinungen auf dem Gestelle der modernen Unterhaltungstierzur bezeichnes werden.

Modentender allerdings als Schulding's "Immorteilen" Kreifen nicht einmal ist der zwar auch nur eindundige Roman "Das Leben andere, "Jule", über him Laum" "An. d' von Prongen mus Lorm. Sie seiner Mutter derzlos jahlen sond nicht zu den undedingen Bewunderern von die beiden Rovellen nichten Dichtungen weit denseiden merdens nu fürft; Juftinde in Ruhland.

veikmistischer Zug anhastet, den schön zu sinden wir nicht immer im Stande find; allein er übertrifft in dem erswähnten Romane an dichterischem Combinationstalente und vinchologischer Zeinheit ohne Zweisel die erwähnten novellistischen Arbeiten Schücking's, obschon auch letzterer uns manche farbeureiche Bilder und dramatische Scenen vorsschrt. Die Handlung in Lorm's Romane geht zum größten Theile in Cesterreich, zumeist in Wien oder in dessen Köhe, vorzugsweise in den höhern Gesellschaftstreisen vorsich. Der Hauptheld der Erzählung läßt sich am Schlusse des Romans also vernehmen:

Wir find Spielkarten in der Hand des Schickfals und wissen vom Sinn und Zweck des Lebens gerade so viel, als die Bhistarte vom Bhistspiele versteht. Eins aber scheint über dem Schickfal zu stehen: wenn sich zwei liebende Menschen gefunden haben. Die Liebe ift tein Traum, sie ist eine schöne Birklichkeit, und so ist gerade für die Glücklichsten bieser Erde das Leben kein Traum.

Ob und wie weit dieser Ausspruch richtig ist, mag hier bahingestellt bleiben. Unbestreitbar richtig scheint uns auch die folgende Behauptung Lorm's nicht zu sein:

Die moralischen Grundsatze sind ein todter Schat, der in den Stunden der Prüfung, wenn es gilt, nach denselben zu entscheiden, wenig Geltung hat. Die moralischen Grundsatze geben dann höchstens den Namen zu unsern Handlungen her, lassen sie als edel oder verwerslich erscheinen, sind aber nicht im Stande, die Handlungen selbst zu bewirken. Diese entspringen aus der Naturanlage, aus dem tiessten und geheimsten Willen des einzelnen Menschen.

Hans Hoffmann bietet uns fünf "Neue Korfugeschichten" (Nr. 6), welche er Friedrich Theodor Bischer zur Feier von dessen achtzigstem Geburtstage gewidmet hat. Diese Erzählungen tragen gewiß dazu bei, Land und Leute von Korfu näher kennen zu sernen, namentlich in religiöser Beziehung, wie überhaupt in Hinsicht auf den Bildungszustand der Bevölkerung der erwähnten Insel; den belletristischen Werth des Buchs können wir dagegen weniger hoch stellen. Die Geschichte "Die Gekreuzigten" ist ein ergreisendes Beispiel von religiösem Fanatismus, der, wie die Ersahrung bereits zu oft gelehrt hat, zu den gröbsten Berbrechen sühren kann. Das Buch wird seine Leser sinden; od aber alle daraus irgendeinen Gewinn ziehen, mag dahingestellt bleiben.

Berwandt mit diesen Korfugeschichten sind die beiden Rovellen von Elise Orzeszto unter dem gemeinsamen Titel "Berlorene Seelen" (Kr. 7). Die Dichterin hat sich bereits durch zwei größere Romane "Frauenschicksal" und "Reier Ezosowitsch" in weitern Kreisen bekannt gemacht und die bezeichneten Rovellen können ebenfalls darauf Anspruch machen, als russische Culturbilder zu gelten. Bährend die eine dieser Erzählungen unter dem Ramen "Rebetbilder" das Gindringen nichtlistischer Ideen in die Semütder zweier noch jugendlicher Wesen, die den russischen Kreisen nicht einmal angehören, schildert, berichtet die andere, "Jule", über das traurige Schicksal eines von weiner Mutter berzlos verlassenen Kindes. Erquicklich sind the beiden Rovellen nicht, aber bezeichnend für die socialen Jaskinde in Rusland.

Das Buch von Friedrich Roßned, "Mimi Schlichting" (Ar. 8), soll nach des Versassers eigener Absicht ein Gegenstüd bilden zu einem französchen Romane, in welchem eine pariser Hetäre einen unverdordenen Jüngling aus der Provinz mit allen Künsten der Wollust an sich lockt und ihn ins Verderben stürzt. Roßned schildert dagegen die Liebe eines edeln Mannes zu einem schönen, aber gesunkenen Mädchen, das zu haben er alle seine Kräfte anstrengt; er hat indeß seine Kraft überschätzt, er vermag sein gewagtes Unternehmen nicht durchzusühren und geht darüber zu Grunde. Wie der Versasser in einem Vorworte bemerkt, hat er seine Erzählung auf den ausdrücklichen Wunsch des Verlegers als einen "berliner Roman" bezeichnet.

Der Roman von Eduard Cadol, "Hortense Maillot" (Rr. 9), welcher uns in einer anscheinend gelungenen Originalübersehung vorliegt, vereinigt in sich alle Lichtund Schattenseiten eines französischen Romans. Er ist unter allen Umftänden pikant und unterhaltend, und wem dies genügt, dem können wir denselben nur angelegentlichst empfehlen.

Bekanntlich gahlt Friedrich Friedrich zu ben gelesensten ber jett lebenben beutschen Schriftsteller, wenn auch seine Dichtungen nicht immer einen gleichen Werth besitzen. Der Roman "Borurtheile" (Rr. 10) fommt 3. B. nach unserer Ansicht ber "Frau bes Arbeiters", "Des Saufes Chre" und "Mit ben Baffen", ebenfalls Arbeiten bes in Rebe ftebenben Schriftstellers, an bichterischem Werthe nicht gleich und boch muß berfelbe zu ben beachtenswerthen Erscheinungen ber modernen Belletriftit gerechnet werben, sowol ber Form wie bem Inhalte nach. Der Berfasser schreibt stets klar und verständlich und, wo es bakt, warm und ergreifend. Die von ihm uns vorgeführten Charaftere sind meist scharf durchdacht und beftimmt wiedergegeben; die Schilderung der Sachlage erscheint, wenn auch hie und ba ungewöhnlich, boch niemals unnatürlich. Der Roman "Borurtheile" fpielt fast nur

in einer kleinern Stadt Deutschlands und in deren nähern Umgebung, wo gegen alles verhältnißmäßig Frembe, Neue und Ungewöhnliche gar leicht Borurtheile bei vielen Be= wohnern bes Ortes zu entstehen pflegten, die bann zu argen Disverftanbniffen und Busammenftogen führten. Dies war z. B. bei bem sich burch Umsicht und Thatkraft auszeichnenden Riegeleibesitzer Dieter ber Fall, der längere Reit in Amerika gelebt hatte, und bei dem ebenso klugen wie menschenfreundlichen Arzte Dr. Burgis, welcher einige Rabre in Ravan weilte. Gine originelle Rigur ist der Schreiber Fernando Flinz. Ein Bertreter des bofen Elements und ein gerader Gegensat zum Dr. Burgis ift ber reiche Raufmann Herzer. Letterm war ber Gebanke, fich von einem Theile feines Bermögens trennen zu muffen, ber entsetlichste, ben er tannte. Er genog von bemfelben nichts: seine einzige Freude bestand in ber Bermehrung feines Reichthums. Wenn Berger fich eine Entbehrung auferlegte und berechnete, wie viel er daburch gewann, fo bereitete biefe Entbehrung ibm Freude und Genuß. Die Erklärung feines munberlichen, aber unichonen Charatters und seiner gangen Lebensauffassung lag in seiner Erziehung und feiner Bergangenheit. Als Rind armer Aeltern hatte er eine Jugend voller Entbehrungen gehabt. Seinen Bater hatte er früh verloren. Als er confirmirt worden, war er bei einem Raufmann in die Lehre getreten. Bon seiner armen Mutter hatte er nichts zu seiner Unterftutung erhalten; jeber Pfennig war für ibn von einem großen Werthe; seine Ersparniffe begannen buchftablich mit Bfennigen und diefe engherzige, jugendliche Un= schauung war ihm zur Gewohnheit, ja zum Grundsate für fein ganges Leben geworben.

Der Roman schließt im ganzen in versöhnender Weise ab; der umsichtige Ziegeleibesitzer Dieter mit seiner liebens-würdigen Frau, der humane Dr. Burgis und der gewissen-haste Fernando Flinz bilden die Lichtpunkte der psycho-logisch anziehenden Erzählung. Rudolf Doehn.

#### Aus der Anthropologie.

1. Vorlesungen über bie Abstammung bes Menschen. Bon Karl Snell. Aus bem hanbschriftlichen Rachlasse herausgegeben von Rubolf Senbel. Leipzig, Arnold. 1887. 8. 2 M. 50 Bf.

Die Vorlesungen über die Abstammung des Menschen sind fürwahr ganz danach angethan, Aussehen zu erregen. Sie eröffnen der Entwickelungstheorie einen neuen Ausblick, sie Ienken sie mittels unansechtbarer Beweisgründe und gewinnender Darstellung in eine neue Richtung. Sie sind eine Berichtigung des Darwinismus, welcher die allmähliche Umbildung der Lebewesen dem Zusalle anheimgibt, sie auf äußere Einstüffe zurücksührt, welche mit dem Artcharakter des Geschöpfes nichts zu thun haben und ebenso gut wegbleiben könnten. Indem er jedes in den Geschöpfen selbst liegende, von ihnen selbst getragene Entwickelungsgeset

ausschließt, stellt er sich ben Fortschritt ber Lebewesen innerhalb ber natürlichen Auslese ober Zuchtwahl im Rampse ums Dasein berart vor, daß von allen möglichen zufälligen und auf nichts berechneten Abarten nur diejenigen sich halten und Bestand gewinnen, welche den Organismus für die Erwerdung seiner Lebensbedürsnisse zwedmäßiger ausstatten und ihn den Lebensbedürsungen fügsamer gestalten oder anpassen. Natürlich faßt Darwin auch die Anpassung im Gegensahe zu Lamarc, welcher unter ihr die active, erwordene, durch die Anspannung aller Triebkräste verursachte Anpassung versteht, passiv als eine solche, welche ohne ein irgendwie immer geartetes Hinzuthun von innen sich vollzieht und als bloßes Ergebnis derjenigen Abarten hervortritt, welche sich im Kampse

ums Dafein nütlich erweisen; fie ift, um es furg ju fagen, nicht so fehr eine Anpaffung, ba biese eine gewiffe Bielftrebigkeit vorausset, als vielmehr ein Angepaßtsein. Desgleichen wurzelt ihm auch ber von vielen Thieren zur Schau getragene Schmud, welcher bei ber geschlechtlichen Auslese ben Männchen ben Sieg über ihre Schönen zu verbürgen berufen ift, nicht in bem innern Bilbungstriebe ber Mannchen. Es fehlte nur noch um ber lieben harmonie willen, daß die Beibchen bei Entgegennahme der Bewerbungen ber aufs schönfte und zierlichste herausstaffirten Männchen burch bie Noth bes Rufalls und nicht burch ben eigenen Trieb sich bestimmen ließen! Dem Geifte Snell's inbeg widerftrebt es, die Entwidelung eines Naturreichs, welchem auch die Blute und Krone ber Schöpfung angehört, von kleinlichen Bufälligkeiten abhängig zu machen. Im Gegensate ju Darwin, welcher ber Stellung bes Menschen in ber Natur nur eine gang geringe Aufmertsamteit schenkt und über seine Herkunft nichts anderes zu fagen weiß, als bag ber nächste Ahne bes Menschen einen behaarten Rorper und fpite Ohren gehabt, mahricheinlich als nächtliches Thier gelebt und auf bem Baume gewohnt habe, erhebt fich Snell's Naturbetrachtung zu einem Berständnisse ber gesammten Naturentwickelung aus bem Gesichtspunkte bes Endziels, zu welchem fie binftrebt und welches fie zulett erreicht hat - aus bem Befichtspunkte bes Menichen. Daß ber Menich auf bem Bege ber Ent= widelung, burch Umgestaltung aus niebern Auftanben, aus ber Ratur entsproffen ift, bat für unsern Berfaffer ichon in frühen Lebzeiten festgeftanden. Nach und nach reifte in ihm eine durchgebildete Unschauung biefes Entwickelungs= processes als eines Brocesses, in bem das innere Triebleben in ben Naturwefen, ein immer höher ringendes Bielftreben ber treibenbe Grund ift, ber aulent ben Menichen an bas Enbe ber auf biefe Beife fich ergebenben Stufenreihe bes Lebendigen fest. In Uebereinstimmung mit bem Ausspruche Eduard von Hartmann's: "Es zweifelt wol niemand, bag bei jeder Art von Entwickelung in bem Unfangezuftande basjenige implicite enthalten gemefen fein muß, was in bem Endauftande explicite jum Borfchein fommt", bekennt er fich zu bem Standpunkte, bag bas Menschliche nicht etwas spät Auftretendes gewesen, was auf ein längft vorhandenes und vollständig entwideltes thierisches Leben aufgepfropft worden, sondern vielmehr fo ursprünglich ift als bas Leben selbst. Eine vieltaufend= jährige Nacht ber Thierheit, von feinem Schimmer bes Menschlichen erleuchtet, hat es nie gegeben in biesem Erdenleben. Ift es boch allgemein zugestanden, daß es unter ben Birbellofen gange Rlaffen von Geschöpfen gibt, beren organischer Bauplan ihnen bie Entwickelung jum Wirbelthiertypus unmöglich macht. Ebenso begt niemand einen Zweifel baran, daß es unter ben Wirbelthieren ganze Rlaffen von Geschöpfen gibt, benen die Entwidelung zu bem höhern Thpus bes Säugethiers unmöglich ift. Schließlich besteht tein Zweifel, baß es unter ben Sauge= thieren große Reihen von Geschöpfen gibt, benen ber Beg

zur Menschwerdung ein für allemal verschloffen ift. Folglich muß allen ben Reiben von Geschöpfen, in benen auf einer einmal erreichten Organisationsstufe die Fähigkeit zur Ersteigung ber nächsthöbern Organisationsstufe erloschen war, eine andere Reihe von Geschöpfen gegenübergestanden haben, in welchen biese Kähigkeit fortwährend erhalten blieb und in welcher immer die Ersteigung der nächsthöhern Organisationsstufe sich vollzogen hat. Unter benjenigen Beschöpfen, welche fich zu einer nächfthöhern Stufe ber Organisation emporgerungen hatten, trat bann ein Untericied ein zwischen folden, welche es, von ber erreichten Organisationshöhe vollauf befriedigt, bei berfelben bewenden ließen, und folden, in welchen bie immer machbleibenben Triebkräfte einer höhern Organisation zu immer weiterm Streben und Ringen aufftachelten. Die Reihe ber lettern wird von Snell ber Grundstamm ber Schöpfung genannt. In biefer nie ftillstehenden Reihe liegt bie gange Borfahrenichaft bes Menichen, welcher ber Schlufftein jener Reihe ift. Also ift ber Mensch nicht aus Borftufen ent= ftanben und herausgemachsen, in welchen feine Spur bes Menschenwesens enthalten war, und welche ihrem Grund und Wefen nach nicht irgendwie icon als menichlich angesehen werden mußten. Es gibt nur eine allmähliche Entfaltung bes Menichen, und in berfelben mag man bon Stufen, die zeitlich aufeinander gefolgt find, fprechen, aber einen Zeitpunkt ber Entftehung bes Menschenwesens gibt es nicht. Wenn man von bem Alter bes Denichen= geschlechts auf Erben rebet, fo tann bies feinen anbern Sinn haben, als die geologische Epoche zu beftimmen, in welcher bas beranreifende Bernunftgeschlecht ber jetigen Rörperbilbung theilhaftig geworden war. Der Grundftamm ber Entwidelungsreihe ift für unfern Naturforicher ber Stammbaum bes Menichen, feine entarteten Mbzweigungen find die Stammbaume ber Thiere. Er unterscheibet sich von Darwin burch bie Behauptung, bas Menschliche sei bas Brius ber gangen irbischen Lebewelt, bas Beschränkte sei aus bem universell Angelegten, bas Thierifche aus bem Menschlichen hervorgegangen.

2. Ueber Telepathie. Bon F. Wollny. Leipzig, D. Wigand. 1888. 8. 60 Pf.

Der Ausbruck Telepathie stammt von Mr. Myers und wurde zum ersten mal in einem Auffatze gebraucht, welchen Mhers mit Gurneh vereint in der "Fortnightly Review" (März 1886) veröffentlichte. Er bedeutet wört- lich "Fernwirtung" und bezeichnet die neuestens im Umlauf befindliche Fähigkeit, aus der Ferne Gedanken und Empfindungen zu belauschen, von weit her das Geistes- leben eines Individuums auf das andere zu übertragen. Diese Uebertragung des Geisteslebens ist eine Steigerung oder Potenzirung der aus unmittelbarer und nächster Nähe von einer Person auf die andere sich erstreckenden Einwirkungen, wie sie in den öffentlichen, auf das Gedankenlesen und den Hypnotismus bezüglichen Schauftellungen in neuester Zeit zu jedermanns Anschauung

gebracht worben find. Ueber die Burzel und den geheimen Ursprung der geistigen Fernwirkung wurde zu dem großen Publikum bisher nur in Räthseln geredet. Wollnh stedt sich daher, zumal er selbst unter derselben zu leiden gehabt hat, im Interesse des Heils und der Wohlsahrt der Menscheit das Ziel, den über die Telepathie gebreiteten Schleier zu lüften.

Die Aufgabe, welche bas Buchlein fich fest, tann nur löblich genannt werden, und es unterliegt auch keinem Bweifel, bag ber Berfaffer ben erften Schritt gur Lofung jener Aufgabe gethan hat, - freilich nur ben erften Schritt, nachdem er in ber Ginleitung felbst bas Geständniß, ablegt, daß er aus ben unmittelbaren Ginwirfungen, die er erfahren, auf die Ursachen, aus welchen dieselben sich herleiten, ohne unmittelbare Anschauung berselben lediglich nur auf bivinatorischem Wege und auf Grund ber über ben Gegenstand gepflegten Lekture Schluffe ziehe. Er fteht auf bem einzig richtigen Standpunkte, daß alles, was in ber Belt geschieht, seine natürliche Urfache haben muffe, baraus es zu erklären ift, und theilt sich mit Demokrit und Epikur in ihre von Lucian überlieferte "biamantene Grundregel", "Unglauben entgegenzubringen", wo es sich um falschen Schein handelt, "immer anzunehmen, was fich als wahrscheinlich erweist, und, wenn fich überhaupt teine Art ber Erklärung auffinden läßt, von vornherein überzeugt zu fein, daß einem die besondere Art ber Täuschung entgangen sei, daß alles, mas sich da scheinbar erweift, eine Tauschung sei, und bag es unmög= lich geschehen könne". Demgemäß strebt er eine mechanische Begründung der unsichtbaren und lautlosen Telepathie burch ein natürliches Mebium an und er findet baffelbe in ber fünftlichen Berftartung ber fich naturgemäß aus ber Gigenschaft bes thierischen Magnetismus ergebenben gegenseitigen Anziehung durch eine willfürlich auf die menschliche Organisation gelenkte Rraft ber magnetischen Anziehung, wie sie durch größere Maffen bes auch über Scheibewande hinweg fich außernben magnetischen Gifens bewirkt wird. Berhalt fich ber Beobachtenbe rein leibenb und gibt er sich gang bem Ruge ber magnetischen Ungiehung bin, wie fie ber Beobachtete auf Grund ber amischen beiben hergestellten unnatürlichen Berbinbung ausstrahlt, so tann es im Laufe ber Zeit und bei ber nöthigen Aufmerksamkeit babin kommen, bag er ben Empfindungen und Gedanken bes lettern folgt und ihrer felbst theilhaftig wird, soweit seine eigene Gefühle= und Berftandesbilbung es gestattet. Berhält fich ber Beobachtenbe bagegen mehr thätig, indem er sich frei ben eigenen Empfindungen, Willensregungen und Gedanken in ber ausgesprochenen Absicht ber Mittheilung berfelben an ben im magnetischen Bannfreise befindlichen Bartner hingibt, fo tann biefer, falls fein Bilbungsgrad ein untergeordneter ift, mit ber Beit in eine folche Abhängigfeit von jenem verfest werden, daß fich fein ganges Seelenleben bem bes Beobachters völlig anschmiegt und er lediglich als Organ ober Bertzeug beffelben erscheint. Er wird unter bem Einflusse bieser kunftlich hergestellten geiftigen Abhängigkeit sich selbst bermaßen entrückt, daß er in den unter dem Namen des Hypnotismus bekannten Bustand verfällt und die auf ihn übertragenen Borstellungen zu eigentlichen Bisionen werden.

Die schäblichen Wirkungen ber Telepathie liegen Kar ju Tage. Sie birgt, fo fie fich in bem allgemeinen Berkehre ähnlich dem Telephon einbürgern follte, eine schwere Gefahr für die individuelle Freiheit und Selbständigkeit ber Menschen, welche in ihrer Individuation eine Welt für sich bilben und sich als eine Sonderwelt fühlen, in fich und ift geeignet, die Gesellschaft ber bunten Mannich= faltigkeit zu berauben und in eine unterschiedelose, gleichförmige Masse umzuwandeln. Und wie den Eigenbau bes Beiftes, so bedroht fie auch die Entwidelung bes Rorpers; tommen boch Verfrüppelungen und Verzerrungen in mahrhaft erschredender Rahl an ben Rörvern berer vor, an welchen bas Hellsehen sich erprobt hat. Dieses richtet fich hierdurch von felbst. Der Wirksamkeit bes Denkens, Empfindens und Wollens ist burch die harmonische und ibeale Bilbung bes Menschen bie Richtung gegeben. Der menschliche Beift erfüllt feinen Beruf nur bann, wenn er ben gesunden und natürlichen Antrieben der Wißbegierbe folgt und fich ber ihm von der Natur gezogenen Grenzen beutlich bewußt wirb. Nur an Giner Stelle mogen baber bie magnetisatorischen Ginwirfungen eine berechtigte Un= wendung erfahren: in ber ärztlichen Behandlung bes ichwachen, entfrafteten menschlichen Organismus an ben ber Rrantenpflege besonbers gewibmeten Stätten.

Ob auch in dem besprochenen Büchlein so viel von Anziehung die Rede ist, so vermag es doch keine Anziehungs-kraft zu üben. Der Berfasser hat der Form desselben wenig oder gar keine Ausmerksamkeit zugewendet. Der Stil ist so nachlässig, die Sätze sind so schleppend, verworren und verschlungen, daß der Leser eines Ariadnesfadens bedark, um sich durch das Gestrüpp hindurchzuwinden.

3. Sammlung von Actenstüden, als da sind: Eingaben und Abressen in Sachen ber gemeingefährlichen Einwirkungen durch Magnetisation auf telepathischem Wege, an verschiedene Behörben, Bereine u. s. w. gerichtet. Bon F. Wollny. Leipzig, D. Wigand. 1888. 8. 60 Pf.

Wollny ist nicht bei bloßen Worten stehen geblieben, er ließ benselben alsbalb die That folgen, indem er dem kaiserlichen Reichsgesundheitsamte, dem deutschen Reichstage, dem preußischen Abgeordnetenhause und Herrenhause und derrenhause und dem Vorstande der allgemeinen deutschen Natursorsicherversammlung in eindringlichen, von dem Brusttone der Ueberzeugung getragenen Eingaben die Gemeingefährslichseit der auf telepathischem Wege vor sich gehenden Wagnetisation darstellte und ihnen in beredter Weise naheslegte, sich für die Beseitigung und Aushebung sämmtlicher jener zu Grunde liegenden Einrichtungen einzusehen. Ein tapferer Kämpe der Wahrheit, hat er den maßgebenden Behörden und Vereinen die von der Telepathie dem öffentslichen und bürgerlichen Leben in physischer, wie nicht minder

in moralischer Beziehung hinzugefügten und brohenden gewaltigen Schäben in ihrem vollen Umfange enthüllt und in zärtlicher Fürsorge darum, daß diese Enthüllungen in verschiedenen Papierförben sich nicht eines ewigen Schlafs erfreuen, die Deffentlichkeit mit ihrem vollen Wortlaute vertraut gemacht. Er schließt die Einleitung der Actensammlung mit den zuversichtlichen siegesbewußten Worten:

Dieselben Einwendungen, wie hiergegen, sind erhoben worden, als es sich um die Aushebung der Skaverei und der Leibeigensichaft und andererseits um die Einführung so vieler moderner Einrichtungen des öffentlichen Lebens, wie 3. B. der Eisendahn, handelte, deren Aussührung undenkoar geschienen und welche hernach ber menschlichen Gesellschaft ein neues Gepräge gegeben haben.

4. Bibliographie bes mobernen Sppnotismus. Bon Max Deffoir. Berlin, C. Dunder. 1888. 8, 1 DR, 80 Bf.

Unter bem "modernen Sphnotismus" versteht Deffoir bie junge Biffenschaft bes Spynotismus in ber jungften Phase ihrer Entwidelung, wie sie burch bie französischen Untersuchungen, durch die Forschungen eines Liebeault Richet u. Charcot eingeleitet und begründet worden ist. Es tann dem Berfasser die Anerkennung nicht versagt werben, daß er mit Fleiß und Eifer bemüht war, jede literarische Erscheinung auf dem Gebiete des modernen Hypnotismus zu erwähnen, wobei freilich auch manche Werte aus früherer Zeit aufgenommen find, benen weniger wissenschaftlicher als geschichtlicher Werth zukommt. Es geschah dies nicht ohne Absicht zum Awede ber Serftellung bes Rusammenhanges ber Wissenschaft, zur Erleichterung ber quellenmäßigen Darstellung ber naben Bergangenheit, ba gerade die eifrigsten Anhänger der neuen Richtung mit ben alten Buchern fo wenig vertraut find, bag fie fich immer und immer wieber in Bieberholungen langft bekannter und anerkannter Thatfachen ergeben und in ihren unvermeidlichen geschichtlichen Ginleitungen fast ausnahmslos grobe Frrthumer aufweisen. Bernhard Müng.

#### Giesebrecht's "Geschichte der deutschen Raiserzeit".

Geschichte ber beutschen Raiserzeit. Bon Bilhelm von Gieses brecht. Fünfter Band. Zweite Abtheilung: Friedrich's I. Rämpfe gegen Alexander III., den Lombardenbund und Heinrich den Löwen. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1888. Gr. 8. 11 M.

Nach einer langen, ganze acht Jahre umfaffenden Unterbrechung hat Wilhelm von Giesebrecht's "Geschichte ber beutschen Raiserzeit" wieder einen bedeutenden Schritt pormarts gethan. Die unlängst erschienene zweite Abtheilung bes fünften Bandes behandelt die ereignigreichen und für bie Entwickelung Deutschlands fo hochwichtigen etwa zwanzig Jahre von 1164 bis 1184. Es ist bas ein Zeitraum, beffen Geschichte zu ichreiben seine besondern Schwierigfeiten hat: bas ungewöhnlich innige Ineinanbergreifen von politischen und firchlichen Sanbeln, die vielfache und auf ben verschiedensten Wegen vermittelte Berknüpfung ber beutschen Angelegenheiten mit benen nicht blos Italiens, sondern namentlich auch Englands und Frankreichs, und enblich die gerade in dieser Beriode besonders stark herportretende Ginwirkung einzelner großer Berfonlichkeiten auf ben Bang ber Ereigniffe laffen bie Bewinnung einer klaren Ginficht in die vielverschlungene Gesammtentwickelung um fo ichwieriger ericheinen, als es an jeder gusammenfassenden, auf bas Bange ber Beit gebenden zeitgenöffischen Darftellung fehlt, wie wir eine folche für die erften Jahre der Regierung bes großen Staufers in den auf die besten Quellen gegründeten Werten bes Bischofs Otto von Freifing und seines Fortsetzes Rabevicus besiten. Wol liegt uns gerade für diefe Beit ein außergewöhnlich reiches Material an Briefen, Urfunden und verwandten Quellen vor, welches bie von ber gleichzeitigen Geschichtschreibung gebotene man= gelhafte Austunft vielfach erganzt, berichtigt und belebt: immerhin bleibt noch ein recht empfindlicher Gegenfat zwischen bem Reichthume, bem Reiz und ber Folgerichtigfeit ber Ereignisse und ben von ihnen Zeugniß ablegenden historiographischen Werken ber eigentlich schöpferischen Thätigkeit bes Geschichtschreibers: ber Combination, Deutung und Erklärung bes Materials ist immer noch ein sehr großer Spielraum gelassen.

In Bezug auf die Forschung bezeichnet Giesebrecht's Darstellung des inhalts und entscheidungsreichsten Theils von der Geschichte Friedrich's I. einen sehr bedeutenden Fortschritt, nicht blos insosern, als sie die während der letten zwanzig Jahre im Anschlusse an die fortwährende Bereicherung des Materials entstandenen zahlreichen Einzels untersuchungen ihren Ergebnissen nach zusammensaßt, sondern auch insosern, als Giesebrecht selbst in unermüdlichem Fleiße die Forschung selbst nach verschiedenen Seiten hin weitergeführt hat. Zur Zeit ist freilich eine volle Würdigung des da Geleisteten noch nicht möglich, da die dafür unentbehrlichen kritischen Beilagen und erklärenden Anmerkungen, welche das im Text Gegebene wissenschaftlich begründen, einer erst später auszugebenden dritten Abtheilung des fünften Bandes vorbehalten sind.

Die Eigenthümlichkeit Giesebrecht'scher Auffassung und Darstellung bes beutschen Mittelalters ist bekannt genug und auch an dieser Stelle früher eingehend gewürdigt worden. Sie tritt auch in diesem neuen Theile des großen Werks gelegentlich beutlich erkennbar zu Tage, erscheint aber im ganzen weniger stark ausgeprägt, gewissermaßen gemildert und ausgeglichen. Jum Theil dürfte sich das allein schon daraus erklären, daß mit Rücksicht auf die sallein schon daraus erklären, daß mit Rücksicht auf die sallein schwierigkeit, die wirklich leitenden Momente der Entwicklung bestimmt hervortreten zu lassen, der Geschichtschreiber der deutschen Raiserzeit sich in dieser Fortsetzung seines großen Werks einer bemerkenswerthen Knapps

beit und Bräcision ber Darstellung besleißigt hat, welche ber Sache fehr zum Bortheile gereicht bat: Die gewaltig bewegte Beit wird uns in einer Reihe icharf umriffener, farbenfrischer und zuweilen echt plastisch gestalteter Bilber bor Augen geführt. Rur eins vermissen wir auch bier, nämlich ben Berfuch zu einer eigentlich politischen Beurtheilung ber Dinge und Menschen, bie gerabe bei Ereignissen, wie sie hier berichtet werben, von bem Lefer zuweilen verlangt und beren Fortbleiben wie eine Art Enttäuschung empfunden wird. Am meisten fällt biefe Burudhaltung Giefebrecht's bei bem Sturze Beinrich's bes Löwen auf.

#### feuilleton.

Der britte (lette) Theil bes Werts: "Die altefte Geschichte bes erlauchten Gesammthauses ber toniglichen und fürftlichen Sobengollern" bon Q. Schmib (Tübingen, Laupp, 1888) tragt einen Sondertitel, ber bei ber großen Zahl berer, die von historischen Specialfragen unberührt bleiben, gerechtes Auffeben und zwar wegen feiner icheinbaren Gelbitverftanblichfeit zu erregen vermag. Er lautet namlich: "Die Ronige von Breugen find Sobensollern, nicht Rachtommen ber frantischen Grafen von Abenbera bes 12. Jahrhunderts". Letteres ist nämlich nach mannichsachen Borgangern zulett in besonders icharfer Beife von zwei Localforschern noch in neuerer Reit wieder behauptet worden, bom ebemaligen bairischen Landrichter Saas 1853 und 1858 mit folchem Erfolge, daß die auf Beranlaffung Ronig Mazimilian's II. herausgegebene Landes - und Bolfstunde Baierns "Bavaria" 1865 fich biefer Meinung anschließen zu muffen glaubte, und bann 1869 bom Rechtsanwalt Seefrieb, ber ben Sat aufstellte, bom Jahre 1190 an feien bie Burggrafen von Rurnberg und alle ihre Rachtommen Abenberger und folglich, nach ihm, welfischen Geschlechts. Andererseits mar ber ludenfreie und unumftögliche miffenschaftliche Rachweis ber Berfunft bes nurnberger Burggrafen und bamit bes preußischen Ronigshauses von ben Bollern'ichen Grafen noch nie geführt worben. Die "Hohenzollerischen Forschungen" bes Grafen von Stillfried - Alcantara und Dr. Marder's tonnten noch nicht über bas gesammte erforberliche Urfundenmaterial berfügen, bas bem heute als bebeutenbften Renner ber Bollern'ichen Urgefdichte anerkannten Profeffor Schmid zuganglich geworben ift. In außerorbentlich grundlicher und umfaffender Beife beseitigt biefer Belehrte mit allen Mitteln ber Geschichtswiffenschaft bie Streitfrage burch ben Nachweis, baß Friedrich III. Graf von Rollern von 1171 bis 1200 und ber Burggraf Friedrich von Rurnberg 1192 bis 1200 eine und biefelbe Berfonlichkeit fei, Roller bon Geburt und burch feinen altern Sohn Ronrad Stammbater ber Ronige von Breugen, burch ben jungern Friedrich Stammbater ber fürftlichen Sobenzollern. Rach biefer Beweisführung werben bie Aufstellungen ben obengenannten Wegner auf bas forgfältigfte gertrummert. Die Letture biefes ftarten genealogischen Banbes ift unfern Lefern nun nicht gerade zu empfehlen, aber bem Fachmanne gereicht die feine Arbeit gur Freude und ihr Ergebniß wird auch ben um bie Streitfrage ober bie Zweifel unbefummert Bewefenen, fobalb er einmal von ihnen gehort, angenehm berühren.

- Mit ben brei letten Lieferungen (8-10) hat Lubwig Biemffen's Lebensbild "Friedrich, Deutscher Raifer und Ronia bon Breugen" (Berlin, Lipperheibe) feinen Abichluß erreicht. Bon ber spanisch-italienischen Reise bes Rronpringen im Sabre 1883 führt bie ftets warm gehaltene Darftellung an ber Sand ber übrigens nicht immer gleich gut ausgefallenen Muftrationen über bie unvergefliche Theilnahme bes Fürften an ber Jubelfeier ber Ruperto-Carola zum Beginn ber Krantheitsgeschichte, um in fo gebrängter Erzählung, bag bon ben Leiben und ben Sorgen, welche die Ration burchzumachen hatte, eben nur eine Ahnung burchflingt, mit ber Beftattung Raifer Friedrich's in ber Friedens. firche zu enben. In Berudfichtigung ber bauernben Bebeutung biefes Lebensbilbes, welches einzig bie Erinnerung an die Perfon bes Berftorbenen festhalten wollte, wird man bem Berfaffer um jo mehr in feiner ftrengen Selbftbeberrichung recht geben muffen, als boch an manchen Stellen fich wahrnehmen läßt, bag es nicht ber Mangel an fester Meinung ift, ber ibn zu folch feuscher Burudhaltung veranlagt hat. Ueber die hunderttägige Berrichaft lagt er wesentlich bie bentwürdigen Erlaffe unfere entschlafenen ebeln Monarchen reben.

#### Bibliographie.

Bilber und Riange aus Allt-Erfurt. Iftes hft.: Erfurter Dom-Sagen von h. Kruspe. Erfurt, Korner. 4. 1 M. Bleibtreu, C., Dies iras. Erinnerungen eines frangofifchen Offigiers an Seban. Jluftriert von R. hang. Reubearbeitete Bollsausgabe. Stuttgart, Krabbe. 8. 1 M.

Bolitische Correspondenz Karl Friedrichs von Baben 1783—1806. Herausgegeben von der babischen historichen Commission, bearbeitet von B. Erdemannsborffer. 1ster Bb. (1783—1792.) heibelberg. E. Winter. Leg.-8. 16 M. Damm, R., Brimanertiebe. Porfessor Dr. Hoberle. Zwei Schullumoresten. Dem Oberamtsrichter Mitterlander nacherzählt. Leipzig. Werther. 8. 50 Bf.

vem sveramteringer mitteriander nachetzschit. Leibzig, Werther. 8. 50 Pf.
Döring, A., Philosophische Güterlebre. Untersuchungen über die Möglicheit der Glüdseitgeit und die mahre Triebfeder des sittlichen handelns. Berlin, Geschichte der Stadt Düsseldorf in zwölf Abhandlungen. Festschrift zum 600jährigen Jubilaum. Herzusgegeden vom Düsseldorfer Geschichts-Verein. Düsseldorf, O. Kraus. Gr. 8. 8 M.
Gitlingti, A. Dantunk Schambauer. Om Mittele Orleite Orleite.

Gigneti, G. v., Rant und Schopenhauer. Zwei Auffage. Leipzig, Friedrich. Gr. 8. 2 DR.

Graf, R., "Er aa!" Gebichte in oberbaperifcher Munbart. Ebthen, D. ulge. 8. 2 DR. 50 Bf. for fim ann, M., Die Bertretung bes Lehrerftanbes in ber Schulverwaltung. Reuwieb, heufer. Gr. 8. 60 Bf.

Reuwied, Heujer. St. 8. 60 Pj.

Houten, S. van, Das Causalitäts-Gesets in der Socialwissenschaft, Harlem, Tjesak Williuk. Gr. 8. 1 M. 50 Pf.

Joachim, J., Die Geschichten der Schulbase. Kultur- und Sittenbilder aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Frauenseld, Huber. 8. 4 M.

Rreper, M., Bürgerlicher Tod. Drama. Dresden, Bierson. 8. 1 M.
Längin, G., Weligion und degenprozes. Jur Würdsigung des 400jährigen Jubiläums der degendulle und des Dezendammers, sowie der neuesten kaldolischen Geschichtschaft der Beschichtschaft der Rechten Gebiete. Leipzig, D. Wigand. Er. 8. 6 M. Menge, Die Pfahlbauten. Vortrag. Sangerhausen, Franke. Gr. 8. 60 Pf.

Rotel, L., Es war einmal! Dramatifches Gebicht. Wien, Amonefta. 8. 3 DR.

Bfifter, D. b., Chattifche Stammes-Runbe. Anhang. Raffel, Suhn. Gr. 8. 1 DR. 50 Bf.

1 M. 50 Bf.

B 5 gf. C., Kriminal Dumoreden. Stigen und Theen aus den Wiener Gerichtssälen. Mit 8 Abbildungen von H. Schließmann. 3 Tle. in 1 Bd. Leipzig, Bh. Meclam jun. Gr. 16. 1 M. Rübsam, H., In französischer Kriegsgefangenschaft. Ein Erinnerungsblatt an 1870/71. Salzungen. 8. 50 Bf.
Rüdert, F.. Der Koran, im Auszuge übersest. Herausgegeben von A. Müller. Frankfurt a. M., Sauerländer. 8. 4 M.
Schuitter, A., Gewehr heraus! Heitere Bilder aus dem österreichischen Soldateuleben in Brosa und Bersen. Graz, Bechel. 8. 1 M.
Snottwasel im Glasvalast. Eviaramme in Wort und Bild auf die III interschaftspacel im Glasvalass.

Epottvogel im Glaspalaft. Epigramme in Bort und Bild auf bie III internationale Runftausfedung in Munchen 1888. Bon R. Cafftus. Dunden, Behrens, Gr. 8. 1 DR.

Stendhal, Die Bonfiologie ber Liebe. Deutiche Original=Heberfegung von B. Saint-Denis. Berlin, Frieb. 8. 3 DR. Tonnborf, f., Thuringer Sagen. Grunberg i. Soll., Beig' Rachf. 12. 1 DR.

Veil, H., Das protestantische Gymnasium zu Strassburg in den Jahren 1538 – 1888. Kine historische Skizze, aus Anlass der Feier seines 350jäh-rigen Bestehens im Auftrag der Direktion herausgegeben. Strassburg, Heits. Gr. 8. 50 Pf.

Broden, B. b., und D. haebernid, Gefcichte bes großberzoglich Redlenburgitigen Fafilier-Regiments Rr. 90. 1788-1888. Auf Befehl bes Regi-ments zusammengeltelt. Mit 2 Uniformbilbern und 3 Uebersichtstarten. Berlin, Mittler u. Cobn. Gr. 8. 8 R. 75 Ff.

## Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Andolf Moffe in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenben. Insertionspreis für die einmal gespaltene Petitzeile 25 Pf.

Verlag von F. A. Brockhaus in Ceipzig.

Im Innern Afrikas. Die Erforschung des Kassat mahrend der Jahre 1883, 1884 und 1885.

Jermann Wifmann, Indwig Wolf, Enrt von François, Sans Mueller.

Mit einem Citelbild, über 100 Abbildungen und 3 Aarten. 8. Weh. 18 M. Geb. 20 M.

Die Ergebniffe ber unter ber Leitung von Lieutenant Big-mann unternommenen Rassai-Expedition sind für die geographische und ethnographische Remniß Innerafrikas außerordentlich wichtig. Die Schilberung ber auch mit mancherlei friegerischen Ereignissen verbundenen Reise ift von ben Witgliebern ber Expedition gemeinschaftlich ausgearbeitet worden und biefes Bert ber vier insgesammt ber beutschen Armee angehörigen Offiziere verdient die allgemeinste

Beachtung. Brof. Rapel bezeichnet baffelbe in Betermann's "Wittheilungen" als "eins ber inhaltreichsten und anregenbsten Bucher ber beutschen Afrikaliteratur".

#### Yte Erforichung des Cschuapa und Lulonao.

Reisen in Centralafrita von **Euri von François.** 

Dit 33 Abbilbungen, 12 Rartenffiggen und 1 Ueberfichtstarte. 8. Geb. 6 DR. Geb. 7 DR.

Sauptmann Curt von François, Theilnehmer an ber Raffal-Expedition unter ber Oberleitung von Lieutenant Bigmann, unternahm nach Eintreffen ber Reisenben am Rongo in Beglei-tung bes englischen Missionars Grenfell noch eine besonbere Forschungsreise auf dem Kongo und bessen bis dahin unbekannten, in der Nähe des Aequators einmundenden großen Rebenstüssen Eschuapa und Lusongo. Die Schilderung dieser Reise bildet zugleich eine Ergänzung des Werks über die Kassaireise: "Im Innern Afrikas".

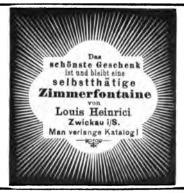

#### von Zimmermann'sche

bei Chemnitz, in reizender Lage. Anwendung der physikalisch-diätetischen Heilmethode. Ausserordentliche Erfolge bei Magen-, Lungen-, Herz-, Nerven-, Unterleibs-, Frauenkrankh., Fettsucht, Gicht, Zuckerkrankh. u. s. w., Sommer- und Winterkuren. Prospekte mit Beschreibung der Methode gratis durch die Direktion, sowie durch die Filialen der Firma Rudolf Mosse.

Verlag von F. A. Brockhaus in Ceipzig.

Emin-Pascha. Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin-Bascha's aus ben ehemals ägpptischen Aequatorialprovingen und beren Grenglandern. Berausgegeben von Dr. G Someinfurth und Dr. Fr. Ratel mit Unterftubung von Dr. R. B. Felfin und Dr. G. Bartlaub. Mit Bortrat, Lebends ftizze und erflärendem Namensverzeichniß. 8. Beh. 12 M. Geb. 13 M. 50 Bf.

Der Rame Emin-Baicha's, unsers feit mehrern Jahren burch ben Mabbi-Aufstand in Badelai abgesperrten beutschen Landsmanns Dr. Schniger, ift gegenwärtig infolge ber zu feiner Be-freiung vorbereiteten Expedition in aller Munbe. Diese Samm-lung ber zahlreichen werthvollen Arbeiten Emin Bascha's wird baber allgemein willfommen fein.

Der Sudan unter ägyptischer Herschaft. Rud-Rebft einem Anhange : Briefe Dr. Emin-Bafca's und Lupton-Bey's an Dr. Bilhelm Junter, 1883-1885. Bearbeitet und herausgegeben von Richard Buchta. Mit Titelbild und 2 Rarten. 8. Geh. 6 M. Geb. 7 M.

Diefes Bert bietet auf Grund der Tagebücher von Dr. Junter fonstiger zumeift an Ort und Stelle gemachter Forfchungen beste Mittel zur Orientirung über die Ereignisse, welche zu bem Mabbi-Aufstand in ben Sudanlanbern und zu ber Absperrung Emin-Baicha's führten.

Berlag von F. M. Brockfaus in Leipzig.

### Die Praxis des Reichsgerichts in Civilsachen.

Bearbeitet von

Reichsgerichtsrath A. Bolge. Erfter bis fünfter Banb.

8. Jeber Band geh. 6 M., geb. 7 M.

Der praftische Gebrauchswerth bieses in juriftischen Rreisen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Bertes wird burch die jest jedem Bande beigegebenen Regifter wefentlich erhoht. Gin ausführlicher Brofpect ift burch alle Buchhandlungen zu erhalten.



(Mit einer Beilage von der Selwing'ichen Berlagsbuchhandlung [Th. Mierzinsth, Königl. hofbuchhändler] in Sannover.)

Drud und Berlag von F. A. Brodhaus in Leipzig. - Für ben Anzeigetheil verantwortlich: L. Th. Rohmann in Leipzig.

## Unterhaltung. literarische

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

+ Nr. 40.

4. October 1888.

Die Blätter für literarische Unterhaltung erscheinen in wöchentlichen Lieferungen zu dem Preise von 7 M. 50 Pf. vierteljährlich, 15 M. halbjährlich, 30 M. jährlich. Alle Buchhandlungen und Postämter des In- und Auslandes nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Goethe's physiognomische Studien. Bon Wilhelm Buchner. — Theologische und religiöse Literatur. Bon Karl Sallmann. — Dramen und Dramaturgisches. Bon Emil Mauerhof. — Neue Romane und Novellen. Bon Ernst Wechsler. — Aus der Physis. Bon Franz Bendt. — Gine neue Kunstgeschichte. Bon Otto Seeck. — Fenilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

#### Goethe's physiognomische Studien.

Goethe's Antheil an Lavater's Physicanomischen Fragmenten. Bon Eduard von der Hellen. Mit einigen 30 Abbilbungen; darunter 3 bisher nicht beachtete Goethe Bildniffe. Frantfurt a. M., Literarische Anftalt, Rutten u. Loening. 1888. 8. 6 M.

Daß Goethe bei Lavater's großem Werke über Phyfiognomik eifrig sich als Mitarbeiter betheiligte, daß er in der letten frankfurter Zeit und ben ersten weimarer Jahren fich angelegentlich bamit beschäftigte, ift feit langer Beit bekannt. Goethe felbst hat es uns an drei verschiebenen Stellen mitgetheilt. Bon dem ruhmlofen Feldzuge in die Champagne beimtehrend, verweilte Goethe in Münfter und erklärte baselbst in einem Bespräche mit Fürstenberg, Lavater's Werk habe ihn gurudgeführt zu ber feit ben akademischen Jahren nicht mehr gepflegten Anochenlehre; Lavater habe ihm mehrere in der Physiognomik abgebilbete Thierschädel zu einem Commentar empfohlen. Auf eine Frage Edermann's im Februar 1829, ob Lavater eine Tendenz zur Natur gehabt habe, gab Goethe zur Ant= wort: "Durchaus nicht, seine Richtung ging blos auf bas Sittliche, Religiose. Bas in Lavater's Physiognomik über Thierschädel vorkommt, ift von mir."

Unbestimmter außert sich Goethe, wo er in "Dichtung und Wahrheit" gelegentlich ber Darftellung ber erften Schweizerreise auch Lavater's und der Physiognomik ge= benft. Goethe berichtet, wie Lavater bie gange Belt zu Mitarbeitern und Theilnehmern haben wollte, wie er Beichnungen von allen Seiten zusammenbrachte, Dieselben burch geschickte und nicht felten ungeschickte Runftler in Rupfer stechen ließ. Das Wert forberte viele Mühe und piel Gelb:

und wie nun baraus ein Band werden follte, die Physiognomit, burch Lehre gegrundet, burch Beispiele belegt, fich ber Burbe einer Biffenschaft nahern follte, fo fagte feine Tafel, mas fie gu fagen hatte; alle Blatten mußten getabelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche fogar durch die Erflärungen weggelöscht werben. Es war für mich, ber, ehe er fortschritt, immer Fuß zu faffen suchte, eine der penibelften Aufgaben, die meiner Thätigfeit auferlegt werben tonnte. Man urtheile felbst! Das Manuscript mit den zum Text eingeschobenen Plattenabbruden ging an mich nach Frankfurt. Ich hatte bas Recht, alles zu tilgen, was mir misfiel, zu andern und einzuschalten, was mir beliebte, wovon ich freilich sehr mäßig Gebrauch machte. Ein einzig mal hatte er eine gewiffe leibenschaftliche Controvers gegen einen ungerechten Tabler eingeschoben, die ich wegließ und ein heiteres Raturgebicht bafür einlegte, weswegen er mich schalt, jeboch spater, als er abgefühlt war, mein Berfahren billigte.

Wir brauchen wol schwerlich mit dem Verfasser anzunehmen, daß Goethe absichtlich den Umfang seines Antheils an Lavater's "Physiognomit" als äußerst gering bezeichnet habe, um den mahren Sachverhalt zu verbeden, daß er fich hier eine "offenkundige Entstellung" erlaubt habe. Den Grund diefer Berleugnung findet von der Bellen im Folgenden:

Goethe war, als er diefes ichrieb, feit mehr als einem Menichenalter eine Autorität auf bem Gebiete ber Ofteologie und ber beraleichenden Angtomie. Bas follten bie Rachgenoffen, Freund und Feind, bagu fagen, wenn Goethe fich jest als einstig thatigen Berfechter einer feither bollig in Diecrebit gerathenen Biffenschaft befannte? Daf eine an bebeutenben und auch an spottluftigen Gegnern feineswegs arme wiffenschaftliche Antorität auf ihre Anfangerzeit nicht gerne ein höchft ungunftiges Licht werfen wollte, begreift fich leicht.

Ich möchte anderer Meinung sein. Goethe brauchte nach seinen Leiftungen auf bem Gebiete ber Anochenlehre und der Naturwissenschaft überhaupt wol nicht geringere Werthichatung ber Fachgenoffen zu befürchten, wenn er bekannte, daß er als junger Mann vor funfzig Jahren

1888.

auch an ber Zeitfrantheit ber Physiognomit gelitten. Wenn er als Greis, wie aus bem Busammenhange erhellt, bas berühmte Buch wieder aufschlug, bies ober jenes burchlas, mußte ihm, bem gereiften, alles forgfam ordnenben Manne, ber feltsame Drakelton Lavater's, welcher immer bei Einzelbeiten weilt, fein geordnetes Lehrgebäude aufrichtet, hochst befremblich vorkommen, die eigenen Beitrage bagu, wenn er sie überhaupt noch herausfand, als eine längst über= wundene Jugendthorheit, beren er sich zwar nicht zu schämen brauchte, die für ihn aber nur noch als Borarbeit für feine fpatern Studien über bas Rnochengerufte pon Mensch und Thier Werth hatte. So ging er, zumal anknüpfend an die Schweizerreife, in leichtem Erzählertone barüber binweg. Seine Mitarbeit an den "Physiognomis ichen Fragmenten" war allerbings bedeutender, als Goethe in "Dichtung und Wahrheit" eingesteht; aber die bamals gelieferten Beitrage mußten ihm jest herglich unbedeutend erscheinen, jugendliche Versuche in einer Biffenschaft, bie Goethe nun als fehr unwissenschaftlich erkannte, baber er auch mit bequemen Worten barüber hinweggeht. Gine absichtliche bewußte Berschleierung anzunehmen, tann ich mich nicht entschließen.

Goethe's Antheil an Lavater's "Physiognomischen Fragmenten" festauftellen, find bereits früher Berfuche gemacht worben, gegründet theils auf Lavater's Angaben in bem Buche felbst, theils auf den Briefwechsel ber Freunde: eine vollgültige Antwort tann nach bes Berfaffers Anficht "uns erst eine sustematische Durcharbeitung des ganzen Berts geben, wie fie bisher noch nicht unternommen ift, unter Singuziehung aller, auch ber bisher nicht veröffentlichten brieflichen Reugnisse". Leiber sind die frühern Abbrude biefer Briefe vielfach unzuverläffig, fodaß genaue Brufung nach ben Urschriften geboten ift, und bag bon ber Bellen diefe Urschriften wieder aufgesucht hat, ift bas nachfte Berdienft ber Arbeit. Undererfeits weift Burthardt im jungften Bande bes "Goethe-Sahrbuchs" nach, bag unter anderm von Goethe's fiebzehn an Lavater vom 1. April bis 18. October 1775 gefchriebenen Briefen nur fieben erhalten find. Da fieht es benn freilich mit ben brieflichen Beugniffen ichlimm aus.

Wie tam nun, fragt ber Berfaffer, Goethe gur Mitarbeiterschaft an Lavater's Berte?

Scharfe Bevbachtungsgabe, ein durch seine Umgebung lebhaft gefördertes Interesse für bilbende Kunst und eine geschicke Hand führten den Knaben früh zu eigener Uebung im mathematischen und landschaftlichen Zeichnen sowol als im Porträtiren. Der eingehende Unterricht und die gründlichere Anleitung, die er dann in Leipzig bei Deser und Stock genoß, bezogen sich freisich in erster Linie auf das Zeichnen und Radiren von Landschaften, aber die neuerdings bekannt gemachten Briefe an Cornelia und Behrisch zeigen, daß Goethe sich dort mehr mit dem Berfertigen ausgeführter wie stizenhafter Porträts abgab, als die Schilberungen in "Dichtung und Wahrheit" vermuthen lassen. Auch das Silhouettiren betrieb er damals schon eifrig.

Aus Goethe's Tagebüchern ift erweislich, baß er 1770 neu erschienene Bücher über Physiognomik las ober lefen

wollte; in Frankfurt, Strafburg und Beglar feste er bas Beichnen eifrig fort, mit einer Borliebe für Landschaftliches; bagegen nennt er fich in einem Briefe an Reftner Gingang 1773 "jest gang Beichner und befonders gludlich im Bortrat". Gine von Goethe verfaßte Beurtheilung von Lavater's .. Aussichten in die Ewigkeit" in ben ,,Frankfurter gelehrten Anzeigen" gab dem letztern Anlaß, im Berbst 1773 einen eifrigen Briefwechsel mit Goethe ju beginnen, wol junächst über religiose Fragen, bann aber auch über solche ber Physiognomik. Goethe als fleißiger Zeichner schickte bem Freunde eine ganze Anzahl Schattenriffe nach Rurich. Gegen Ende Runi 1774 crschien Lavater selbst in Frankfurt und ward von Goethe nach Ems geleitet; in diesen Tagen war viel von Physiognomit die Rede. Bährend Lavater die beabsichtigte Arbeit "zur Beforberung ber Menschenkenntnif und Menschenliebe" für hochbebeutfam hielt, faßte Goethe bie Sache aus einem andern Gesichtspunkte auf; das Werk wird, schrieb er im Juli 1774, "große Beitrage gur bilbenden Runft enthalten und dem Siftorien= und Bortratmaler un= entbehrlich fein". Enbe Juli machte bann Goethe mit Lavater und Basedow -

> Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Witten —

feine bekannte Lahn= und Rheinfahrt.

Im Laufe des nächsten Jahres 1775 ging der erste Band der "Bhysiognomischen Fragmente" in die Welt hinaus.

Der Berfaffer fucht junachft ben Untheil Goethe's an biefem erften Banbe festzustellen, und bas hat feine großen Schwierigkeiten, benn ber Briefwechsel mit Lavater ift nur theilweise erhalten, und Goethe in feiner Gigenschaft als "Genie" hatte durchaus nicht die Gewohnheit, feine Rugendbriefe regelmäßig mit der Angabe bes Tages auszustatten. Das Datum folder Briefe festzustellen, gehört bekanntlich zu ben schwierigsten Aufgaben ber jungen Goethe Bhilologie; wir konnen dem Berfaffer bei diesen verwidelten Untersuchungen nicht folgen; bas Ergebniß derselben ist, daß etwa seit Eingang 1775 Goethe nicht blos als Zeichner, sondern auch als Schriftsteller Antheil am Werke hat, und daß Lavater's Auffätze von da an bis zum Abschluß bes vierten Banbes im Frühling 1778 annähernd regelmäßig burch Goethe's Sande über Frankfurt und später Beimar nach Leipzig gingen. Es erhellt ferner, daß Goethe einen Auffat über ben homertopf, sowie "ein Wort über die Nasen" sandte; der erstere fand Abdruck, der lettere leider nicht, wenn auch Lavater an einigen Stellen zweifellos Stellen ober Ausbrude beffelben benutt. wie 3. B. im nachfolgenden Sate:

Das Urgenie hat seinen Hauptausbruck und das Siegel Gottes nicht im obern Theil der Stirne — nicht im Blick und Augausdruck allein —, sondern vornehmlich in einer breiten, jedoch über dem Sattel etwas gerundeten, gedrängten, etwas vorgebogenen Nasenwurzel; "da wohnen" (nach dem vortrefflichen Ausdruck eines neuerlichen Schriftstellers, den man mit mir zu verwechseln mir die höchst unverdiente Ehre anthat) "da wohnen fürchterliche

Leiben, verschlungen in die Riefentraft, die fie tragt und überwindet — eingewurzelte Festigkeit und Fulle bes Geistes".

Wie viele, fügt der Verfasser hinzu, der trefslichen Beobachtungen, an denen die "Physiognomischen Fragmente" so reich sind, mag Lavater auf solche oder ähnliche Weise von dem neidlosen Freunde erlernt haben, ohne daß wir im Stande wären, ihren wahren Ursprung aufzubeden!

Bährend Lavater in diefer Beife die besten Gedanken aus Goethe's ihm überfandten Auffaten zum eigenen Ruten verwendete, machte es Goethe anders. Er fand in Lavater's Manuscript, welches auf bem Wege nach Leipzig in Frankfurt verweilte, nicht felten Dinge, die ihm nicht zusagten, und nahm sich als ein dem Leser unbekannter Mitarbeiter die Erlaubniß, hin und wieder in "Zugaben" zu den einzelnen Fragmenten sich erweiternd oder berich= tigend auszusprechen. Gin Beurtheiler bes Berts im "Teutschen Merkur", vermuthlich Merck, erkannte sofort: "Die Busate find — wie ziemlich in die Augen fällt von einer andern, aber auch von einer Meisterhand." In Goethe's vorhandenen Briefen an Merck findet fich teine Erwähnung der Mitarbeiterschaft an den Fragmenten, und es ist sehr unwahrscheinlich, daß eine solche Erwähnung in ben brei Bebantenftrichen ichlummere, mit welchen C. Bagner, ber Berausgeber bes Briefmechfels, Muslaffungen bezeichnet; welchen Grund hatte er gehabt, folche unverfängliche, für die Literaturgeschichte bedeutsame Stellen wegzulaffen? Daß Goethe feine Mitarbeit an ben Fragmenten eingestand, babon finden wir nur ein Beugniß aus jener Beit in einem Briefe an Berber; warum follte er baffelbe Bekenntnig nicht auch bem fo nahe befreundeten Merd gemacht haben, an welchen er nachweisbar (f. wiederum Burkhardt a. a. D.) weit mehr Briefe richtete, als gegenwärtig vorhanden find. Möglich, daß Mercf ohne unser Vorwissen davon Runde hatte; ebenso möglich, daß er mit seinem scharfen Beifte ans Lavater's Schwulft Goethe's Gebankentiefe und geiftvolle Schreibweise herauserkannte und, wenn er es nicht mußte, fo boch ahnte, daß hinter bem unbefannten Mitarbeiter bes züricher Propheten Merd's eigener genialer jungerer Freund in Frankfurt verborgen fei.

Wir finden in unserm Buche die brei Zugaben erneut abgebruckt und, daß bieselben von Goethe herrühren, aus bessen Sprachgebrauch nachgewiesen.

Außer diesen drei Zugaben, welche ganz von Goethe's Hand sind, hat später Lavater selbst noch mehrere andere als ganz oder beinahe ganz von Goethe herrührend bezeichnet. Dieselben behandeln die Röpfe eines Bilbes von Rembrandt, zwei Röpse nach Rasael, den Homerkopf, Rameau's Ropf; ferner Goethe's Schlußgedicht "Ach daß die innre Schöpfungskraft" und einige geringere Spuren von Goethe's Mitarbeit. Inwiesern es dem Versasser glückt ist, in diesen Ausställen nach stillstischen Gründen Goethe's und Lavater's Antheil zu sondern, darüber kann nur der gesehrte Goethe-Philologe sich eine Entscheidung erlauben. Der S. 121 mitgetheilte, von Lavater selbst

gezeichnete Schattenriß Goethe's ist außerorbentlich schön und bezeichnend.

Im Mai 1775 war ber erste Band ber "Physiognomisschen Fragmente" abgeschlossen; sofort banach trat Goethe seine zehnwöchentliche Schweizerreise an, die ihn auch nach Bürich führte. Er berichtet barüber in "Dichtung und Wahrheit", daß über die Physiognomik den Umständen nach gründlich genug verhandelt worden sei; Goethe versprach auch für die Folge die bisherige Theilnahme.

Eingang 1776 begann zu Leipzig ber Drud bes zweiten Bandes; im Mai mar er abgeschlossen. Auch hier finden fich mehrfach Spuren von einer Mitarbeiterschaft Goethe's, welcher unterdeß nach Weimar übergesiedelt mar; von besonderer Bedeutung ift hier das breizehnte Fragment, in welchem er im Anschluß an eine Stelle bes Aristoteles eine Tafel mit ben Abbildungen von einundzwanzig Thier= schäbeln erläutert, eine geiftreiche Borarbeit zu ben spätern eingehendern Forschungen Goethe's; sodann die physiognomische Deutung eines Thorenschädels. Im gangen läßt hier Lavater, welcher im erften Banbe im wesentlichen bem von Goethe aufgestellten Blane gefolgt war, feiner Liebhaberei, bas Tollfte burcheinanderzuwerfen, ben Rügel ichießen, baher ihm Goethe Ende Februar 1776 fcrieb: "Ich hab mich über Deine Blans Birthschaft ein biffel geärgert, ich fah lang bag Du meinen nicht befolgen würdeft, nun auch gut, wenn Du Deinen haft, und ihn ohne mich ausführen fannst. Nur fommt just alles was ich gemacht habe nicht in den Theil." Daraufhin kehrte Lavater im weitern Berlaufe zu Goethe's verlaffenem Blane gurud; ben Auffaben über Baffavant und die Gebrüder Stolberg icheinen schriftliche ober mundliche Mittheilungen Goethe's zu Grunde zu liegen.

Von besonderer Bedeutung aber sind Goethe's Erläusterungen zum zweiunddreißigsten Fragment, welches die Köpse des Scipio, Titus, Tiberius, Brutus, Casar bringt, leider in schlechten Stichen, sodaß der Verfasser selbst darüber klagen muß. Als Muster einer solchen physiognosmischen Darstellung aus Goethe's Feder diene die Bessprechung des Kopses des Tiberius:

Ein böser Geist vom Herrn ist über ihm, sein Herz ist gebrängt, schwarze Bilder schweben vor seiner Stirne, er zieht sie widerstrebend zusammen, will mit dem unmuthigen Herrschiede die Geisterscharen vertreiben; cs gelingt ihm nicht. Unmuthiges Nachbenken qualt ihn. Bergebens, daß über seinen Augen reiner Berstand wohnen, in lichten Berhältnissen sich weiden könnte! Sein Blut, schwarz wie sein Haar, färbt ihm alle Borstellungen nächtlich. Halb grimmig hebt sich die Nase; leiser ängstlicher Trut ift im gehobenen Munde; schen und doch fest ist das ganze Besen. Man bringe in Gedanken alle Jüge zur Ruhe, gieße in seine Abern wenige Jüge besänstigender, belebender, schaffender Frühlingsluft, verdünne sein Blut und spüle die Zerstörungsbegier, die von ihm selbst beginnt, ihm aus den Sinnen; so habt ihr ihn zum großen edeln guten Manne wiedergeboren.

Enblich die Besprechung von vier verschiedenen Porträts Jsaac Newton's; das Eigenthum Goethe's und Lavater's ist nicht sicher zu scheiden.

Goethe hatte mahrend ber Bearbeitung bes zweiten Banbes treulich zu Lavater gehalten, soweit es für einen genialen, babei aber planmäßig bentenben und orbnenben Menschen möglich war, einem Irrlicht wie Lavater auf feinen Pfaden zu folgen. Ende 1775 mar er in die bewegte weimarer Belt eingetreten, hatte fich weitere Biele gestedt als die Wirksamkeit in einer engen schriftstellerischen Welt. Da jeder Band der "Physiognomischen Fragmente" etwa zwischen Neujahr und Mai gedruckt ward, waren bie brei Bierteljahre zwischen Frühling 1776 und ber Fertigftellung bes britten Banbes lange genug, um Goethe's Briefwechsel mit Lavater erlahmen zu laffen; es liegen uns aus dieser Zeit nur zwei Briefe bor, im Berbfte jenes Jahres 1776. Die Sandidrift bes britten Banbes ging Eingang 1777 wieber burch Goethe's Sand, aber er icheint nur noch fürzend mitgearbeitet zu haben; einige Beiträge, bie man Goethe zugeschrieben hat, weift ber Berfaffer als Arbeit von anderer Sand nach; in der Aufzählung der Mitarbeiter, welche ber britte Band bringt, nennt Lavater Goethe's Namen nicht, weil es Goethe fo gewünscht hatte. Daß Goethe selbstthätig bem Werke fortan nicht mehr nahe ftand, icheint mir ichon baraus hervorzugeben, baß bieser britte Band auch mehrere Bilbniffe bes Dichters, fomie eins bes faiferlichen Rathes Goethe mit Lavater's bithprambischer Deutung bringt. Um vierten Bande icheint Goethe fich nur burch eine Reichnung betheiligt zu haben. welche ein allerdings fehr feltsames Menschenkind barftellt. Der Verfasser spricht die Vermuthung aus, bag noch mehrere Zeichnungen von Goethe sein möchten, aber er

wolle diese Frage den mehr als er selbst Sachverständigen überlassen; ich möchte meinen, daß das erwähnte Prosilsbildniß des Baters Goethe vom Sohne gezeichnet worden sei. Im Anhange hat der Verfasser diejenigen Briefstellen Goethe's und Lavater's, welche sich auf die "Physsiognomischen Fragmente" beziehen, neu zusammengestellt oder mitgetheilt, wo sich ein zuverlässiger Abdruck dersselben sindet.

Der Berichterstatter hat fich im Borftebenben bemüht, eine überschauende Darftellung von Goethe's Theilnahme an bem feinerzeit vielgepriefenen und vielgescholtenen Berte zu geben, mas bei bem nicht überall gang burchfichtigen Bange ber Arbeit, bei ihren mehrfachen Abichweifungen nicht immer leicht erschien. Db bie Ergebniffe überall unanfechtbar find, bies zu entscheiben mag ber ftrengen Goethe=Bhilologie überlaffen bleiben; jedenfalls ift bie Arbeit für benjenigen, welcher bie Ausbauer befitt, fie gemiffenhaft burchzulefen, von großem Intereffe. Bang besonders möchte ich hervorheben diejenigen Abschnitte, in welchen von der Bellen Goethe's namenlose Auffate unter hinweis auf die eigenartige Ausbruckweise feiner Jugendzeit ihm gang ober theilweise zuerkennt, Lavater's Antheil ausscheibend; biese Abschnitte mit ihrer eingehenden Belefenheit in Goethe's Jugendarbeiten und Jugendbriefen find für die Renntniß von Goethe's Sprache in jener Beit von hervorragender Bedeutung. Eduard von der Bellen's Buch ift ein vielleicht in Ginzelheiten anfechtbarer, im gangen fehr gediegener und werthvoller Beitrag gur Goethe= Philologie unserer Tage. Wilhelm Budner.

#### Theologische und religiöse Literatur.

- 1. Theologie und Metaphysif. Bur Berständigung und Abwehr. Bon Albrecht Ritschl. Zweite Auflage. Bonn, Marcus. 1887. Gr. 8. 1 M. 20 Pf.
- 2. Chriftenthum und Weltverneinung. Rectoraterebe von Baul Schmidt. Bafel, Schwabe. 1888. Gr. 8. 1 M.
- 3. Im Kampf um die Weltanschauung. Bekenntnisse eines Theologen. Freiburg i. Br., Wohr. 1888. 8. 2 M. 80 Pf.

Das Suchen nach einem neuen theologischen Ausbrucke für die alte und ewig neue christliche Wahrheit, die mit mehr oder weniger Schärfe geführte Untersuchung, was zum Wesentlichen derselben zu rechnen, die Auseinanderssehung mit gegnerischen Richtungen, die offene Aussprache über Mängel und Einseitigkeiten, die in dem religiösen und kirchlichen Leben, infolge dessen auch in der theologischen Arbeit der Gegenwart, empsunden werden, zunächst auf dem Boden des Protestantismus, auf dem allein doch von einer wissenschaftlichen Theologie die Rede sein kann, endlich die rüchhaltlose und entschiedene Anerkennung der Berechtigung und Unersetzlichkeit einer biblisch=resigiösen Weltsanschauung bildet einen gemeinsamen Zug dieser drei Schristen, wie verschiedene Wege auch die einzelnen zur Lösung ihrer Aufgabe einschlagen.

Mit Recht ftellen wir Albrecht Ritichl's Schrift "Theologie und Metaphysit" (Rr. 1) als die bedeutsamste voran. Der icharffinnige, gelehrte Berfaffer, bem es, mas feit Schleiermacher nicht mehr vorgekommen, gelungen ift, eine gablreiche, beachtenswerthe Schule gu bilben, unternimmt es, in Abwehr gegen allerhand Misbeutungen, Die feine durch und durch eigenartige und fernab den befahrenen Gleifen der herkommlichen Auffassung fich bewegende miffenschaftliche Methode erfahren bat, eine Berftanbigung anzubahnen, von welcher er eine richtigere Burdigung bes von ihm eingeschlagenen Wegs erhofft. Go haben wir es benn, obgleich es an gelegentlicher Polemit nicht fehlt, mehr mit ber Aufstellung und Erläuterung eines wissenschaftlichen Brogramms, einer Art Prolegomena gu feiner Theologie, als mit einer Streitschrift gu thun, und ba eine zweite Auflage nothig geworben - bie erfte erichien 1881 — ist wol die Erwartung nicht unbegründet, daß der Berfasser seine Absicht, die von ihm vertretene theologische Unichauung gegen offenbares Disverständniß Bu ichugen, bei vielen erreichen wirb. Den Schluffel ju einem gerechtern Berftandniffe gibt er in feiner Erfenntniß-

17、のは、大変ないを変したとうないできる。一般ないないとれているというできないという

theorie. In allem Wesentlichen die Lobe'sche, läßt dieselbe für metaphysisches Erkennen dem Theologen keinen Raum. Ritschl ist aber auch überzeugt, daß die Werthschätzung rein metaphysischer Fragen für bas religiöse Bebiet belanglos, selbst schädlich ift, und er macht sich anheischig, aus Luther's gefundeften Rerngedanken ben Nachweis zu erbringen, daß beffen Auffassung ber driftlichen Grundwahrheiten ber seinigen näher verwandt sei, als berjenigen so mancher Theologen ber Gegenwart, Die sich für streng lutherisch ausgeben und wol auch felbst bafür halten. Db babei Ritschl bem gangen Luther, wie wir ihn kennen, gerecht wird, mag dahingestellt bleiben; wir bezweifeln ce. Wir halten es auch nicht für wahrscheinlich, daß eine Erfenntnißtheorie auf die Dauer fich behaupten wird, welche gegen metaphyfische Fragen von vornherein fo ablehnend sich verhält, wie die Lope'sche. Undererseits will es uns auch scheinen, als wenn die Werthlegung auf metaphysisches Erkennen für die Religion boch größere Bebeutung habe, als Ritichl zugeben möchte. Jedenfalls aber ift hier ber Bunkt, wo die wissenschaftliche Ausein= andersetzung der Begner in Butunft wird einzuseten haben, und es ist bem Berfasser burch seine musterhaft burch= sichtigen und bestimmten Darlegungen gelungen, die Fragen, um die es fich dabei handelt, fo flar ju ftellen, daß bemnächft tein wiffenschaftliches theologisches Werk von Bebeutung es wird vermeiden tonnen, benfelben naber au treten.

Bon ben feche Abschnitten ber Ritschl'ichen Schrift beschäftigt fich ber erfte mit Luthardt und beffen Aufstellung bes fosmologischen und teleologischen Beweises. Der zweite fest fich mit Frank in Erlangen auseinander, ber in einem Auffate "Aus ber neuern Dogmatif" in ber "Beitichrift für Protestantismus und Rirche" (Erlangen 1876) ben driftlichen Gottesbegriff in Ritfcl's Verföhnungslehre bestritten hat. Der dritte Abschnitt geht auf die Deutung von Joh. 10, 30; 17, 11. 21. 22 ein. Der vierte rein princivielle behandelt die in die Erkenntnigtheorie fallende ontologische Frage. Beiterhin wird gegen Bermann Beiß in Tübingen — Beranlaffung gibt beffen Abhandlung "Ueber bas Befen bes perfonlichen Chriftenftanbes" in ben "Theologischen Studien und Rritifen" (1881, Beft 3) und Raftan in Berlin ("Das Wefen ber driftlichen Religion", 1881; 2. Aufl. 1888) Bedeutung und Werth ber unio mystica bestimmt. In bem letten Abschnitte wird in Anknüpfung an Matthias Flacius und beffen befannten Streit ein Rudblid auf die Reformatoren Luther, Melanchthon. Calvin und beren verschiebene Stellung zu ben ein= ichlagenden Fragen geworfen, endlich Spener's und Gottfried Menten's als ber Theologen gedacht, welche die evangelische Lutherader am reinsten sich bewahrt haben.

Man sieht, die Erörterungen nehmen mehr als das bloße Tagesinteresse in Anspruch. Die Fragen, um die es sich dabei handelt, sind schwerwiegender Natur. Daß der Verfasser durch scharffinniges Urtheil, geschickes Zeugenverhör und eine ungewöhnliche dialektische Begabung

für seinen Gegenstand einzunehmen weiß, versteht sich bei einem Manne wie Ritschl von selbst.

Die Rektoraterebe von Brofeffor Baul Schmibt in Bafel (Nr. 2) pruft auf seine Berechtigung den icon vom alten Beibenthume erhobenen, in neuer und neuester Beit in ben verschiedensten Wendungen wiederholten Borwurf gegen bas Christenthum, bag es in sich selbst eine Lehre ber träumenden Jenseitigkeit fei, ohne Sinn für die Werthe biefer, Welt, ohne Berg für Staat, Wiffenschaft, Runft, ohne Frucht für bas öffentliche Leben ober mobern gerebet, daß es, seinem Besen nach reine Beltverneinung, mit jener seiner runden Abkehr von den Weltinteressen in den ersten Nahrhunderten seiner Geschichte nur sich selbst redlich bargeftellt habe, mahrend das heutige Christenthum, das fich mit der Welt tief und tiefer einlasse, eben keins mehr sei. Db an diesem Vorwurfe etwas Wahres. läßt sich nur an ber Sand ber Geschichte prufen, und so beleuchtet benn ber Berfasser bie verschiedenen historischen Erscheinungen, aus benen das Aussprechen eines solchen Urtheils etwa ein Recht für sich ableiten könnte; vornehmlich aber sieht er die neutestamentlichen Urfunden felbst darauf an, ob fie in ihrer authentischen Gestalt berlei Bebenten bestätigen. Das Ergebniß ift, daß er ben erhobenen Borwurf gurud= weist. Nicht von ber Welt, aber in ber Welt und für bie Welt! Das ist nach ihm ber Bahlsvruch auch schon bes ursprünglichen Chriftenthums. Mit ber apostolischen Erwartung einer Parufie findet er fich fo ab, daß er meint, diese Hoffnung sei im innersten Grunde keine driftliche gewesen, sondern nur die zeitweise gebotene driftliche Unwendung eines wesentlich judischen Bufunftegebantene.

Die Beweisführung des Redners ist nicht immer überzeugend. Bald nimmt er seine Ansgade zu leicht, bald durchhaut er den Knoten, statt ihn zu lösen. Der liberalen Linken in der Theologie angehörend, fangen für ihn die wissenschaftlichen Leistungen erst da an, wo seine Parteizgenossen an der Arbeit sind, und doch beschwert er sich darüber, daß man überall auf "Richtungen" stoße. Wie man die "Lehre der zwölf Apostel" in einer Rede, die doch ernst genommen sein will, ein literarisches Denkmal von nicht viel geringerer historischer Bedeutsamkeit als das Johannes-Evangelium nennen kann, ist unersindlich.

In der Beurtheilung der Evangelien als literarischen Erzeugnissen der nachapostolischen Zeit wird der ungenannte Bersassener werfasser der "Bekenntnisse eines Theologen" (Nr. 3) kaum anders stehen als der baseler Rectoratsredner. Aber bei allem Freisinne sehr viel weniger zuversichtlich als dieser, bringt er den "im Kampse um die Weltanschauung" ihm gegenüberstehenden Andersgesinnten eine so reich bemessene Anerkennung und Duldung entgegen, daß, auch wo wir dem Theologen nicht zustimmen können, wir den Menschen sieden müssen. Der Theologe meint als einer, der sich ganz und voll die moderne Bildung mit den Ergebnissen der Natur- und Geisteswissenschaften zu eigen gemacht, so ziemlich alles, was man positiv religiös nennt, über Bord wersen zu müssen. Und nun geht er mit klingendem

Spiel in bas Lager ber Ungläubigen über, wird Religions= verächter und sucht die Frommen nur noch bei Rindern und Ammen, Dummtopfen und Heuchlern? Rein, die religiöse Aber ift ftarter als bie bes Ameifels. Go vorbehaltlos und unbefangen alle Schwierigfeiten anerkannt werben - und wem ware auch mit bem Bertuschen gebient? - fo rubig und nüchtern alle Einwände geprüft werben — und ware es je möglich, sie todtzuschweigen? so warm und innig, so bemuthig und so naturlich forbert Die religiöse Natur ihr Recht. Oft ist ihr Unspruch mit Bernunftgrunden nicht zu ftuben, oft fest fich ihre Urt zu fein ben Maximen bes Denkvermögens entgegen. Ift fie bann jedesmal im Unrecht? Der Berfaffer antwortet: Non liquet. Seine ernste, ibeale, tief religiöse Richtung verleugnet sich auch ba nicht, wo alle Anzeichen zu Gunften bes Unglaubens und zu Ungunften ber driftlichen Weltanschauung gu fprechen icheinen. Die geficherten Ergebniffe ber Wiffenschaft hält er so hoch wie einer, aber er vergöttert fie nicht. Zwei sich widersprechende Bahrheiten, bas fteht ihm feft, tann's nicht geben. 280 mit einer anerkannten Thatsache bie religiose Ueberzeugung unverträglich scheint, ba muß entweber jene noch eine vorläufig nicht gekannte Seite an fich haben ober biefe hat blos eine unrichtige Borftellung, feineswegs fich felber aufzugeben. Go bietet bas Buchlein für ben ernften Lefer Unregung die Fulle. Es bietet einen ehrlichen und grund= lichen Berfuch, Biffen und Glauben zu verföhnen. Dehr als ein Abschnitt verdient wieder und wieder gelesen zu werben. Der Berfaffer hat seinen Stoff in seche Theile gegliebert mit ben Ueberschriften: "Gut und fromm" (b. h. beden fich Religiofität und Sittlichkeit?), "Gott und Natur". "Ginft und Jett", "Beit und Ewigkeit", "Urtheilen und Wirten", "Chriftenthum und Parteien".

4. Leben. Organische Philosophie und Boefie, Geistesehe. Meran, Elmenreich. 1888. Gr. 8. 6 M. 60 Pf.

Gin etwas feltsamer, anspruchsvoller Titel für ein 44 Bogen ftartes Buch in Großoctab. Die Frage bes Lebens, bas qualvoll uralte Rathfel, über bas nach bes Dichters Ausspruch Bäupter in hieroglyphenmugen, Bäupter in Turban und schwarzem Baret, arme schwipende Menichenhäupter vergebens geflügelt, foll in biefer Schrift ber Lösung näher geführt werben. Bu biefem 3mede bringt bas Buch, außer bem "organisch Neuen" in Philosophie und Boefie, die Sauptnormen der Bibel, ber Religionsurfunden und Theologien aller Bolfer, die Grundgebanken ber großen Philosophen und Naturforscher, Die ichonften Theile aus ben Sauptwerken ber Dichter aller Reiten. Wir seben, es ist auf eine Art Geschichts= und Religions= philosophie abgesehen. Erinnert so bas Buch an I. Bunfen's "Gott in ber Beschichte", fo ließe fich auch in ber Art, wie ber gewählte Stoff behandelt ift, diese Aehnlichfeit weiter verfolgen: bieselbe ernfte Gefinnung, bieselbe religiose Begeisterung, bieselbe Scheu por festen Formeln. aber auch dieselbe phantaftische Willfur, Dieselbe eflettische

Unbestimmtheit, bieselben gewagten Annahmen und voreiligen Schlüsse, um im Interesse einer alle Theile befriebigen sollenden Versöhnung der Gegensape ein festes Resultat zu gewinnen.

Bie es ber Berfaffer für feine Berfon fertig bringt, als Fürsprecher ber Begetarianer aufzutreten und baneben den Fleischgenuß zu empfehlen, sich als Freund der Homöopathie einzuführen und daneben der Allopathie das Wort zu reden, in einer Berfon Bewunderer Darwin's und ge= lehriger Schüler Swedenborg's, Anhänger Begel's und Beiftverwandter Bingenborf's, Junger bes philosophischen Kriticismus und Abept bes Spiritismus zu sein, so glaubt er auch einen Standpunkt gefunden zu haben, auf bem sich Juben- und Seidenthum, arischer Intellectualismus und semitisches Willensprincip, Religion und Biffenschaft, Theologie und Philosophie, Realismus und Idealismus, Theismus und Pantheismus, Protestantismus und Katho= licismus, Ethnisches und Christliches zu einer höbern Einheit auflösen, und allen Ernstes erläft er in biesem Sinne einen Aufruf gur Bilbung eines europaischen humanitas-Areopags, in welchem Christenthum und Beidenthum, Menschenliebe und Gerechtigkeit, Mann und Beib in organischer Bereinigung sich wirksam erweisen sollen in Gebet, Wort und That, einer Bereinigung, für welche Gottesliebe und Geistesehe Grundlage und Ziel, Erdenfriede und Menschenglud bie Lojung fein folle. Wir fürchten, ber Aufruf, wie ernst es auch bamit gemeint sein mag, wird wirkungslos verhallen, weil diese beocentrisch = orga= nische Weltanschauung ober organische Theosophie, wie ber Berfaffer fie nennt, ihn felbst aus psychologischen Gründen befriedigen mag, für eine größere Besammtheit aber unmöglich bie Grundlage für ihre religiöfen und ethischen Ueberzeugungen abgeben fann.

Die Sprache bes Buchs, stellenweise schwungvoll und von hoher Schönheit, ist boch öfter noch schwülstig ober burch gelehrten Gallimatthias ungenießbar. Die Uebersetzungsproben aus bem Alten und Neuen Testament — in diesem erkennt der Verfasser nur die Evangelien und die Apokalppse als kanonisch an, die übrigen Schriften sind ihm bloße Hagiographa — sind gut, ohne auch nur von weitem an Luther's Arbeit heranzureichen. Am besten hat uns die seinseinnig getroffene reiche Auswahl aus alten und neuen Dichterwerken aller Zungen gefallen, welche S. 76—232 in den besten beutschen Uebertragungen unter der Ueberschrift "Arische Bibel" geboten wird.

5. Das hohelieb in feiner Einheit und bramatischen Glieberung, mit Uebersetzung und Beigaben. Bon Johann Guftav Stidel. Berlin, Reuther. 1888. Gr. 8. 4 M.

Das "Hohelieb" ein Drama in ber vollen und ftrengen Geltung bieses Begriffs, mit Acten und Scenen, vom Dichter bestimmt zur Aufführung burch lebende Personen — bas ist ber Grundgebanke unsers Buchs, ben ber gelehrte Bersasser, unterstützt burch ein reiches Wissen, mit Scharfsinn und Geschick zur Geltung zu bringen sucht. Diese

Auffassung bes am meisten umftrittenen und misbeuteten Buchs unserer Bibel ist ja nicht burchaus neu, schon Böttcher vertritt fie, unter ben Frangofen fand fie einen Bertheibiger an J. Salvador, auch von Drelli redet von einem Melobrama. Aber in folder Geschloffenheit und Folgerichtigkeit ift die Spothese noch nicht burchgeführt worden. Und bewährt eine folche ihre Richtigfeit barin, baß fie alle in Frage fommenden Beftandtheile gur Ginheit gu bringen weiß, fo barf Stidel auf feine Arbeit mit Befriedigung jurudbliden. Db jeder weitern Sppothese bamit ber Weg verlegt ift? Bol faum. Sicherlich finden bei ber hier vertretenen Ansicht viele Schwierigkeiten ihre Lösung, die bei den übrigen Auffaffungen bestehen blieben, und schon beshalb wird bas Buch als ein bochft beach= tungswerther Beitrag jum Berftandniffe bes "Sobenliebes" gelten muffen.

Indem es sich dem Berfasser nicht nur um einen Liebesbund des Mädchens von Solam mit ihrem Dod, sondern noch um ein zweites Liebesverhältniß, das eines hirten und einer Hirtin, handelt, gewinnt er für das räthselhafte Buch Zusammenhang, einen wohlbedachten Plan, eine einheitliche Gliederung, ohne zu der eine Zeit lang beliedten, nun schon etwas in Berruf gekommenen Ausrenkung und Umstellung des überlieserten Textes seine Zuslucht zu nehmen. Liest man die hier gebotene, nach Acten und Scenen abgetheilte Uebersehung und beachtet die über eine Aufführung vom Berfasser gegebenen Winke, so muß sich jedem nicht Boreingenommenen die vorgetragene Ansicht empfehlen, sollte auch noch nicht das letzte Wort über die Sache gefallen sein.

Den muthmaßlichen Verfasser findet Stidel in Nordpalästina, zu einer Zeit, als Tirza noch die Residenz des ifraelitischen Staats war, also um 930 v. Chr. Das "Hobelieb" ift ihm ein Helbenbuch treuer Frauenliebe. Die Umgebung ift für bas Hirtenpaar ber Libanon, für Sulamit, folange fie in Salomo's Bewalt ift, bas Ronias= haus in Baal Samon. Eingeftreut erscheinen in ben Dialog einzelne Liedchen, jum Bortrag durch Gefang beftimmt. Auch fehlt nicht ber Chor, vertreten burch Rerufalemitinnen, und wieberholt übernimmt eine Berfon bie Rolle bes Herolds. Ja, um die Aehnlichkeit mit dem claffifchen Drama vollständig zu machen, macht eine ichelmische Recfcene ben Beschluß, als burfte bas Satyrspiel nicht fehlen. Der Uebersetzung reiht fich eine Abhandlung an über ben Gang ber Dichtung, die fehr lefenswerthen Beigaben verbreiten sich über bie Aufstellung von zwei Liebespaaren, über Dramaturgisches, Charafteristif ber Berfonen, Tertfritisches und Eregetisches.

6. Das hohe Lieb Salomonis. Bon Da niel Sanbers. Samburg, Berlagsanstalt und Druderei A.-G. 1888, 8, 1 M, 50 Bf.

Bährend J. G. Stickel in voller Anlehnung an bie überlieferte Form und Anordnung des Grundtegtes wahrsicheinlich zu machen sucht, daß wir es mit einem dem 10. Jahrhundert v. Chr. angehörigen nordpalästinensischen

Melodrama zu thun haben, hält Sanders' Arbeit, die zuerst 1845 in einem wiener Ralender, in den funfziger Jahren ohne Wiffen und Erlaubnig bes Berfaffers in Jolowicz' "Bolnglotte ber orientalischen Boesie", 1866 als eigene Schrift erschien, im wesentlichen die von Berber und A. Rebenftein vertretene Ansicht fest, wonach uns in dem "Hohenlieb" ein Iprisches Ibhll vorliegt, und zwar, nach Umstellung und theilweiser Streichung bes britten Rapitels, sowie Auslaffung ber Schlufverfe bes Bangen, in vier Lieber geordnet. Das erste Lieb ("Das erste Begegnen") umfaßt nach biefer Textanordnung: Rap. 1, 1-6: 8, 12; 1, 7-2, 6; bas zweite ("Das Stellbichein"): Rap. 2, 7-17; 4-5, 1; das britte ("Sie sucht ben Geliebten"): 5, 2-6, 10; das vierte ("Die Ueberraschung oder der Hochzeitszug"): 3, 6-11; 6, 11-8, 7. Sanders gibt nun eine fehr icone, formvollendete gereimte Uebersetung und fügt jedem Liebe Erläuterungen bei, die, alles gelehrten Beiwerks fich entschlagend, in Gestalt von Briefen, welche an eine befreundete Dame gerichtet find, auf die unvergleich= lichen Schönheiten bes althebraifchen Schriftstuds aufmertfam machen. Sind bie für die eigene Auffaffung ein= tretenden Bemerkungen des Berfaffers auch nicht überzeugend und von weitem nicht bazu angethan, die vorhandenen großen Schwierigfeiten, bie er ju unterschäten icheint, ju heben, so ift doch das in sehr hübscher Ausstattung gebotene Büchlein, insbesondere bie bichterische Uebertragung barin, wohl geeignet, für die Innigkeit und Frische, für bie Ginfalt und Natürlichkeit biefes Liedes ber Lieber gu erwärmen und es empfänglichen Gemuthern auch in biefer Beleuchtung lieb und werth zu machen.

7. Hiob. Bon Cduard Reuß. Braunschweig, Schwetschte u. Sohn. 1888. 8. 2 M.

Der Altmeister unter ben beutschen Theologen, ber ehrwürdige und verdienstvolle Verfasser ber Geschichte ber heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments, der Heraussgeber der Calvin'schen Werke, bietet uns auf Grund früsherer vorläusiger Arbeiten und Borträge hier ein Ganzes, bas wohlgeeignet ist, die alttestamentliche Schrift, um die es sich handelt, vielen noch lieber und werther zu machen. In seiner bescheidenen Weise erklärt der Verfasser selbst Absicht und Wesen seiner Veröffentlichung dahin:

Es handelt sich nicht um eine gelehrte Arbeit, um einen Commentar, sondern lediglich um einen neuen, am Ende nicht ganz überflüssigen Bersuch, weitern, ungelehrten, aber nicht ungebildeten Kreisen, welche leider von umsern gelehrten hebraiften nicht berücksichtigt zu werden pflegen, ein wunderschönes Denkmal alter Literatur und Philosophie zu empfehlen.

Diese seine Aufgabe nun löst Reuß so, daß er an eine Analhse des Buchs hiob und eine kurze Besprechung desesseben als Literaturwerks und Denkmals der religiösen Philosophie einige kurze kritische Bemerkungen über Echtsheit oder Unechtheit einzelner Theile knüpft, wobei er sich wieder als der besonnene, vorurtheilslose, überlegene Forscher zeigt, als den wir ihn aus seinem einschlägigen

größern Einleitungswerte schon kennen, und darauf eine meisterhafte llebersetzung folgen läßt, welche für die Hauptstheile des Buchs, die Reden, vorwiegend die Form der fünffüßigen Jamben gewählt hat. Als Beispiel für die Schönheit und Treue dieser llebersetzung wähle ich ein Stückaus der bekannten Klagerede Hiod's, Kap. 19, B. 7 fg.:

Seht, über Bergewaltigung Schrei' ich und werbe nicht gehört. 3d ruf' um bulf' und finde nirgende Recht. Den Weg hat er versperrt, bag ich nicht burchfann, In Finfterniß ben Bfad mir eingehüllt. Er hat ber Ehre mich entfleibet, Die Rrone mir vom Saupt genommen, Berftort mich Stud für Stud, ich muß von bannen. Gin ausgeriffner Baum ift meine Soffnung. Sein Born ift wiber mich entbrannt, Er achtet mich als feinen Feinb. Bon allen Seiten brangen feine Scharen Bu mir heran und bahnen fich ben Weg Und lagern ringe fich um mein Belt. Die Britber hat er mir entfrembet, Es weichen von mir die Bertrauteften; Die mir verwandt, verlaffen mich, Und die Gefellen haben mich vergeffen. Die Sausgenoffen, Dagd' und Diener, Betrachten mich als einen Unbefannten,

Ein Frembling bin ich jest in ihren Augen. Ruf' ich dem Knechte, gibt er keine Antwort; Ich muß erst flehn und gute Worte geben. Wein Athem ist zuwider meinem Weibe, Und meinen eignen Kindern graut vor mir. Ich bin dem Spott der Buben ausgesest, Und wenn ich aufsteh', höhnen sie mich noch. Den Freunden bin geworden ich zum Greuel; Wen ich geliebt, der kehrt sich wider mich. Am Knochen klebt mir Haut und Fleisch, Kaum hab' ich an den Zähnen noch die Haut.

Habt Mitleid, Mitleid, Freunde, doch mit mir, Denn mich hat Gottes Hand getroffen.
Warum verfolgt ihr nich gleich ihm
Und hört nicht auf mich zu zersleischen?
Ach, daß doch meine Worte aufgeschrieben,
Daß in ein Buch sie eingezeichnet würden,
Mit Eisengriffel und mit Blei
Auf ew'ge Zeiten in den Fels gegraben!
Allein ich weiß, mein Anwalt lebt! Zulett
Wird er auf meinem Staube sich erheben.
Wenn diese meine Haut von mir gefallen,
Und meines Fleisches bar, erschau' ich Gott:
Ja, ich erschau' ihn als den Meinigen,
Mit eignen Augen, ich, und nicht als Gegner —
Sehnend verzehrt sich mir das herz im Busen!

Karl Sallmann.

#### Dramen und Dramaturgisches.

- 1. Das Befen bes Tragischen. Abhandlung von Franz Bettingen. (Programm bes Gymnasiums zu Krefelb 1887— 1888.) 4. 1 M.
- 2. Königssohn und Rebell. Ein Drama aus ber hohenstaufenzeit bon C. G. Bruno. Berlin, Ebhardt u. Comp. 1887. 8. 2 M.
- 3. Lette Liebe, Schaufpiel in vier Acten von Ludwig Docgi. Leipzig, Rfintharbt. 1887. 8. 4 DR.
- 4. Fürs Baterland. Bolfsftud in fünf Acten von Richard Dobeneder. Altenburg, Bonbe. 1888. 8. 1 D. 50 Bf.
- 5. Ein Saar am Sandschuhknopf. Luftspiel in fünf Aufzügen (mit Zugrundelegung eines französischen Motivs) von E. Meru ell. Wiesbaden, Bischopft. 1887. 8. 1 M. 50 Pf.
- 6. Der Tolpatich. Lustspiel in brei Aufzügen von Friedrich Rüffer und Georg Zimmermann. Leipzig, Mute. 1887. 8. (Als Manuscript gedruckt.)

Nichts in der gesammten Kunstphilosophie scheint den Menschen so sehr am Herzen zu liegen als das Tragische und die Frage nach dessen Bedeutung. Es ist dies nur in der Ordnung, da das Tragische in der Kunst zugleich der lehtern Gipfel ist, und wenn die Gegenwart ungleich eifriger noch als die Bergangenheit zur Lösung des großen Problems Forschung auf Forschung häuft, so erklärt sich solches wol ganz natürlich aus dem mehr oder weniger flaren Bewußtsein, daß man Aristoteles entweder nie völlig verstanden — was gar nicht so unmöglich wäre, oder daß weder dieser, noch auch Lessing in der Sache das lette Wort gesprochen haben — was zweisellos ist. Grund zur Untersuchung wäre also vollauf vorhanden, wenn sich nur auch die Leute, die solchen Beschäftigungen nachgehen,

bie genügende Beit zu einer eingehenden und vertieften Betrachtung nähmen. Aber hierin mangelt es burchweg. Balb ist es — von der Unfähigkeit ganz abgesehen — die Eitelkeit, bald die Leichtfertigkeit, bald die Roth bes Lebens, welche diefe angeblichen Denter gar nicht gur rechten Besinnung kommen läßt, und bementsprechend geräth benn auch bas Allermeifte grundschlecht, nur gang Beniges mittelmäßig und gar nichts wirklich gut. Beftenfalls ift es gewöhnlich nur ein unsicheres Taften in ber Dämmerung, nirgends ein stolzer Gang im klaren Lichte. Sieht man auf die Abhandlung Franz Bettingen's: "Das Befen des Tragischen" (Nr. 1), so fühlt man sich geneigt, eines einzigen Bunktes halber dieselbe in die zweite Rubrik zu stellen. Bettinger erklärt fich nämlich mit aller Entichiebenheit gegen ben classischen Unfinn, ber die Tragit bes Lebens in bem Bechfelspiele von Schuld und Suhne erblict - und dies ist das Gute in seinem Aufsate. Rur Stüte seines Widerspruchs beruft er sich unter anderm auf Aristoteles, aber es ist doch fraglich, ob biefer ibm, jum wenigsten in ben angeführten Beispielen, Recht geben murbe. Der Berfaffer ichreibt:

Die Erklärer sind meist befangen durch Aristoteles, der poet. 13, 4 von einer άμαρτια μεγαλη redet, wodurch der Held ins Unglück stürze. Diese άμαρτια wurde zuerst von Lessing durch das unpassende Wort "Schuld" übersetzt und seitdem wird fortwährend von einer tragischen Schuld geredet. Durch den Doppelssinn nämlich, der in dem Worte Schuld liegt — Verschuldung sowol

wie Frethum — ließ man sich verleiten und dachte nur an eine sittliche Berschuldung, und Lessing selbst ist nicht ganz frei von dieser lettern Auffassung. Daß aber an jener Stelle des Aristoteles nur von einem Frethume ohne moralische Berschuldung die Rebe ist, geht aus dem an der Stelle hinzugefügten Beispiele des Dedipus und Thucktes hervor.

Bu allererst würde man besser thun, an Stelle bes "Frrthums" von einem "Fehler" zu fprechen. In einer jeden echten Tragödie nämlich muß der Held etwas erreichen wollen. Wenn er nun auf seinem Wege zum Ziele einen Fehler macht, wodurch der gunftige Berlauf feines Beichick vollständig beeinträchtigt wird, fo tritt bamit die Wendung zum Tragischen ein, bessen Schluß alsbann ber leidvolle Bergicht auf bas früher fo heftig Begehrte mit andern Worten, auf das Leben felbst ift. Es verhält fich in der That einfach fo, daß in dem geplanten Geschicke - bewußt oder unbewußt - ein Fehler gemacht wird. Diefer Fehler kann ein Arrthum der Sinne oder auch des Gefühls, tann eine Berichuldung und braucht wiederum nichts von beiben zu fein: Die Antigone bes Sophotles irrt weber, noch verschulbet fie fich; fie verftößt einzig und bies mit Bewußtsein gegen bie Beltklugheit, und ihre ganze Handlungsweise ist sogar eine hervorragende That idealster Sittlichkeit. Macbeth's Jehler ist bagegen zugleich eine Berschuldung, ber bes Lear bagegen ein gang recht= ichaffener Arrthum. Man wird baber wohlthun, an ber verhängniftvollen Stelle immer nur von einem Rehler zu sprechen, der stets gemacht werden muß, um den Bang der Ereignisse ungünstig im weltlichen Sinne zu beeinflussen: ob derselbe noch dabei eine Berschuldung ober ein Brrthum ift, muß als nebenfächlich angesehen werden. Also Fehler und nicht Schuld, aber auch nicht Jrrthum. Des weitern aber dürften die Beispiele, welche Bettingen seitens Aristoteles für seine Behauptung in Anspruch nimmt, wenig zuverläffig ericheinen. Ich bente mir nämlich, daß eine wirkliche Verschuldung des Dedipus doch kaum mehr zweifelhaft ift, sobald ein Mann ben andern in dem lächerlichen Streite, wer vorgeben ober ausweichen joll, zornig niederschlägt. Gleichwol, ob mit ober ohne Aristo= teles, hat im allgemeinen Bettingen recht, wenn er in ber Begriffsbestimmung der ápaptia vor der "Schuld" warnt. Dagegen ift alles andere, was er noch sonst vorbringt, vom Uebel. Der Einfall, vo oc und edeoc anstatt durch Mitleid und Furcht mit Rührung und Erschütterung zu übersetzen und sich auf eine solche Uebersetzung noch etwas einzubilden, ift höchft poffirlich. Im außerften Dage bebürftig ift insbesondere die Erläuterung, die uns der Philosoph von dem Begriffe tragisch gibt. "Tragisch", heifit es da, "ist diejenige Begebenheit, deren Träger" es gibt beren nur bei einer Sandlung — "ein bedeutenber, bas gewöhnliche Dag forperlicher ober geistiger Bolltommenbeit überschreitender Mensch" - also ein schöner Mann, ein bedeutender Mann! man follte es taum für möglich halten — "ohne eine entsprechende moralische Berschuldung" — falsch, weil zu ausschließlich — "nicht nur in materielles Leib gerath" — ganz nebensächlich —, "sondern auch furchtbares, erschütterndes und rührendes Seelenleid zu erdulden hat" - allein Hauptfache -, "bem gewöhnlich, wenn auch nicht immer, durch ben Tob ein Ende gefett wird" - foll burchaus ftets geschehen -, "fodaß die Sandlung eines versöhnenden Abichluffes, für bas irbische Dasein weniastens, entbehrt". Das lettere ist der allerschlimmste Fehler. Die Tragodie muß ver= föhnend ahschließen und thut ein berartig benanntes Stud bies nicht, so ist baffelbe bestenfalls ein Trauerspiel, aber feine Tragodie. In Bezug auf tragische Wirkung hat Schopenhauer in seinem Hauptwerke geschrieben: "Im Augenblide ber tragischen Rataftrophe wird uns beutlicher als jemals die Ueberzengung, daß das Leben ein schwerer Traum fei, aus bem wir zu erwachen haben. Infofern ift die Wirkung bes Trauerspiels - follte hier freilich heißen: Tragodie — analog ber des dynamisch Erhabenen. indem es, wie dieses, uns über den Billen und fein Intereffe hinaushebt und fo umftimmt, daß wir am Unblide bes ihm geradezu Widerstrebenden Gefallen finden. Bas allem Tragischen, in welcher Gestalt es auch auftrete, ben eigentlichen Schwung gur Erhebung gibt, ift bas Aufgeben ber Erkenntniß, daß die Welt, das Leben, fein mahres Benügen gewähren fonne, mithin unserer Unbanglichfeit nicht werth fei. Darin besteht ber tragische Geift: er leitet bemnach zur Resignation." Anstatt gegen ben Bhi= losophen in leichtfertiger Art zu polemisiren, hatte sich Bettingen Beit gonnen und feelische Erfahrungen in ber Tiefe sammeln follen und wurde es alsbann nur gang felbstverständlich gefunden haben, daß die Betrachtungs= weise bes soeben noch angegriffenen Bessimisten eben biese und feine andere fei. Doch genug ber ftrittigen Probleme, wo zahllose muthige Thaten ein Wort ber Anerkennung erwarten; nur möchte es rathsam sein, sich recht zu bescheiben und fich nach bem etwas gehobenen Tone ber Einleitung mit seinen hoffnungen nicht ins Unbegrenzte zu verlieren. Die bramatischen Erzeugnisse unserer Tage verlangen fast ausnahmslos immer nur nach dem niedrig= ften Make.

Das erfte Stud "Rönigesohn und Rebell" von C. G. Bruno (Nr. 2) ift weder eine Tragodie, noch überhaupt ein Drama, benn es fennt feine Sandlung, sonbern nur eine Fabel, und felbst diese ift nicht einfach genug. Allerlei Motive werden angeregt und wol auch weiter geführt, aber mehr als eins ift felbst im bloken Schausviel ein ichablicher Ueberfluß. Betrachtet man bas Stud genau, fo ist der Hauptinhalt beffelben doch eigentlich die unglud= liche Liebe des Bringen Beinrich, Sohn Raiser Friedrich's II., zur Landgräfin Elisabeth von Thuringen. Daneben spielt noch als zweitstärkites Motiv Freundestreue, bemnächst Baterlandeliebe, Sag gegen Rleinstaaterei und Bfaffenwesen hinein. Der Ronigssohn, die Sauptgestalt ber Dichtung, ift ein ziemlich fahriger Gefelle, ein Träumer, Schwärmer und fortwährend in Efftase, und ber Bater fieht dem Sohne trot aller Gegenfage recht ahnlich. Der lettere schwärmt für die Weltherrschaft, der erstere sür Albeutschland; jener handelt unter dem Einflusse des Dichters Alingsor, dieser unter dem Sporne seines Freundes und Kanzlers Werner, der in der That die Seele der ganzen Bewegung und der Hauptgrund zur Entfremdung zwischen Bater und Sohn ist. Nachdem die Liebe des Prinzen zur heiligen Elisabeth den Ereignissen eine Wendung zum Tragischen gegeben hat, tritt an deren Stelle die Freundestreue ein, um sich dis zum Tode der beiden Getreuen zu bewähren. Der Dichter hat als Vorwort einen Brief an einen lieben Freund geschrieben, in dem es unter anderm heißt:

Wenn Du das Gedicht nicht in Uebereinstimmung mit den gegenwärtig geltenden kritischen Maßstäben gewahrst, so wirst Du, mein Freund, keinen Anstoß daran nehmen. Du insbesondere weißt, wie ich über das Recht des Dichters den historischen Charakteren und Thatsachen gegenüber denke. Daß ich mir voll bewußt bin, wie weit ich von der Geschichte abgewichen, darüber wirst Du am klarsten sein; denn Du weißt, daß ich mich der Geschichte, wie keiner andern Wissenschaft, gewidmet habe.

Sobald ein Dichter glaubt, Borreden zu feinen Werken schreiben zu muffen, fann ber Lefer wieber gang gewiß fein. daß recht üble Dinge in ben Dichtungen felbst vor= fommen werben: benn ber Berfasser gerath nur bann auf einen folchen Ginfall, wenn ihm fein Bemiffen folfagt. Bruno ift in seinem Stude in ber That so weit von ber Geschichte abgewichen, daß er Anftog erregen muß. Er gefällt sich nämlich unter anderm darin, aus ber beiligen Elisabeth eine gang scheinheilige, unmäßig finnliche und höchst durchtriebene Bauerndirne zu machen. Sie selbst wie ihr Beichtvater, Konrad von Marburg — eine wolluftig bämonische, verführerische Personlichkeit -, lechzen einzig banach, unter allerhand heuchlerischem Hofuspotus bie irbifche Liebe gemeinsam so recht von Grund aus zu toften. Die heilige Frau wird nicht einmal verführt; sie ift es, die zuerst Winke fallen läßt, indem sie schreibt:

Im Beichtstuhl hab' ich alles dir vertraut; Nur eins gestand das Weib dir nicht; auch jest Wird es mir schwer, davon zu reden. Meister, Als beinen Arm um meinen Nacken du, Ein treuer Bater deinem Kinde, legtest — Da — ach! du weißt, Geliebter, was ich meine — Bergib mir! Thu' mir Gottes Segen kund!

Und wieder ist es sie, die dem stattlichen Beichtvater selbst ins Lager nachreisen muß. Als dieser sie dann bei der Begegnung in Jesu Namen in die Arme nimmt, sie küft und dazu brünstig stammelt: "So, so, ewig so" — erwidert sie:

Ja ewig — ewig — ewig — Ich glaubte, daß ich schon im Himmel sei — Berlischt ber sel'ge Traum so schnell? Mein Meister, Bringt nichts ihn mir zuruck?

Daraushin ist es nur selbstverständlich, daß ber fromme Beichtvater diese himmelsbraut in seine "stille Zelle" führt, um bort gemeinsam mit ihr zu "beten". Dergleichen ware nun gewiß ganz in ber Ordnung in einer Satire gegen heuchlerisches Pfaffengetriebe, aber auch dann niemals

als. eine so arge Entstellung eines weltgeschichtlichen und in der Erinnerung der Spätern sebendig gebliebenen Charafters. Es ist ziemlich gleichgültig, wie man mit den Ereignissen oder auch den Todten der Geschichte umspringt; aber welche grauenhaste Geschmacklosigkeit, ja Versündigung würde es beispielsweise nicht sein, den großen deutschen Resormator dichterisch als blos weidstollen Wönch vorzussühren. Manches in dem Stücke ist nicht ohne Bedeutung; aber die Sucht, fast durchweg bedeutend zu erscheinen, gibt dem Ausdrucke häusig etwas Schwerfälliges, Bersworrenes, Trübes; ja selbst der offenbare Unsinn ist nicht selten. Dramatiker ist der Verfasser nicht; aber er hat doch wenigstens eine Uhnung vom dramatischen Wesen.

Bei Ludwig Doczi's Schauspiel "Lette Liebe" (Rr. 3) barf man an tein Drama benten. Dieses Gebicht enthält vielmehr drei einzelne, ziemlich anmuthige Begebenheiten, die sich bann zulet in einem Schluftbilbe zusammenfinden.

Erstes Bilb: Stephan Laczsi von Azor, Wojwobe von Siebenbürgen, äußert sich, während er betrunken ist, recht vorlaut über die schöne Maria von Drugath, Mündel des großen Ludwig von Ungarn. Seine Ehre gebietet es ihm darauf, um die Hand der Dame anzuhalten und das ohne Liebe, und seine Werbung wird angenommen, desegleichen ohne Liebe.

Zweites Bilb: Stephan Laczsi von Uzor geht als Felde herr nach Italien, sieht bort die reizende Katharina Carrara und verliebt sich in dieselbe; sindet Gegenliebe, aber entsagt aus Ehre.

Drittes Bilb: Francesco Carrara wieberum, ber Bruber jenes jungen Mäbchens, verläßt feine Heimat, begibt sich als irrender Ritter nach Ungarn, lernt Maria von Drugath kennen und gewinnt beren Gegenliebe. Allein die stolze Dame entsagt besgleichen aus Ehre.

Schlufgemälbe: Die Berliebten bekommen fich gleichwol. Doczi ift ein gewandter Bersler und Reimschmied, aber weber Dramatiker, noch irgendwie Dichter. Sein Bers klingt einschmeichelnb; aber seine Menschen find Schattenwesen.

"Fürs Baterland", Bolksftud von Richard Dobeneder (Rr. 4), ift ein Austausch banalfter, in Berse gebrachter Rebensarten seitens einiger Personen über allerhand gute Dinge, wie Mann, Beib, Ehe, geeinigtes Baterland, Franzosenthum, Socialismus u. dgl. m.

"Ein Haar am Handschuhknopf", Lustspiel von E. Mesueili (Nr. 5), ein wunderlicher Schwant ober vielmehr fünf wunderliche Schwänke, durchweg von denselben Leuten aufgeführt. In einem Zeitraume von zehn, acht und fünf Jahren sinden sich zwei Menschen wieder zusammen, um einander zu heirathen, wozu es jedoch nie kommt, da sie sich erstens anderweitig verheirathen und sich zuleht in die aus dieser Ehe entsprungenen, zwanzig Jahre jüngern Kinder wechselseitig verlieden. Die beiden Altchen sind aber dann doch schließlich nicht wahnstunig genug, um nicht zu Gunsten der besser zueinander passenden Sprößelinge auf ihre Verirrung zu verzichten.

"Der Tolpatich", Luftspiel von Friedrich Ruffer und Georg Zimmermann (Nr. 6), scheint uns ein waghalfiges Rumpaneigeschäft im Lieutenantsjargon.

Es ware zu wünschen, daß die Verfasser ber brei letten Stude sich nie wieder mit Schöpfungen ähnlichen Unwerths um die Stimmen der Kritik bemühten. Emil Manerhof.

#### Neue Romane und Novellen.

1. Erlebtes und Erbachtes. Novellen und Studien von Arthur Gutheil. Samburg, D. Meigner. 1888, 8. 3 M.

Arthur Gutheil bezeugt durch die Beröffentlichung diefes Büchleins einen bedauerlichen Mangel an Selbstfritik. So wunderbar "grune" Leiftungen wie die Novelle "Der Baß" bilben zwar für ben Lefer einen großen Benug, aber auf Rosten bes Berfassers. Das Buchlein besteht aus fünf Erzählungen: "Der Haß", "Das Märchen vom Glud", "Das war's!", "Sturm" und "Die Heilige". Unter ihnen hat die räumlich längste: "Der haß", entschieden lange gelagert, benn als ber Berfaffer fie ichrieb, tann er bas funfzehnte Jahr taum überschritten haben; fo knabenhaft unreif ift fie, so kindisch entworfen, so kindisch ausgeführt und in einer so unendlich tomisch berührenden, ernsthaft fein sollenden Sprache verfaßt. Nur einige kleine Stellen will ich mittheilen: "Plötlich wankte er, faßte mit ber linken Sand nach bem Bergen, mit ber rechten ins Saar, seine Augen traten aus ihren Sohlen und mit einem fast thierischen, unarticulirten Laut fturzte er zu Boben." Diese Stelle ift fo plaftifch, bag fie in Stein gehauen zu werben verdiente. "Ja, so ein Leben ist lang und es treten bisweilen gang unvorhergesehene Zwischenfälle ein." Diese tieffinnigen Worte fand ber Verfaffer fo hubich, bag er fie einen selbständigen Absat bilben läßt. — "Martha Steinach war mehr Mabchen als Frau." Sm! Bas bie brei folgenden Leiftungen anlangt, fo find ebenfalls Unreife, die sich namentlich in der Borliebe für das Lächerlich-Craffe zeigt, schablonenhafte Erfindung vorherrschend. aber man lacht wenigstens nicht fo viel als bei ber Letture bes "Saffes". In ber letten Novelle: "Die Beilige", treten wirkliche literarische Fähigkeiten zu Tage; bie Beftalt ber geriebenen Schauspielerin ift bem Berfaffer fogar vortrefflich gelungen und beweift, daß er bas Leben icharf beobachten tann. Angefichts seiner in ber "Beiligen" un= leugbar hervortretenden Fähigkeiten ift es um so mehr zu bebauern, daß Gutheil so wenig Selbstfritit besaß, um mit feinen früheften jugendlich-tragischen Bersuchen bervorautreten. Das Buch wird einen Lacherfolg erzielen, ber ben Berfaffer ernft ftimmen foll. Gin junger Boet, ber Talent hat, foll nicht ftiliftische Uebungen in ben Buchhandel bringen, die ihm fehr schaben und die bösesten Borurtheile über fein Talent veranlaffen.

2. Bachem's Rovellen-Sammlung. Eine belletriftische haus- und Familien-Bibliothet. Ginunddreißigster Band: Auf bornigem Pfad. Roman von A. Weber. — Ein Sturm auf dem Bierwalbstätterfee. Erzählung von Louise Meyer von Schauensiee. Köln, Bachem. 1888. 8. 1 M. Dieser Band mag vielleicht dem gewöhnlichen Lese-

publifum fehr gefallen, aber fein literarischer Werth ift ein sehr geringer. Ich habe vor einiger Zeit die Leser b. Bl. auf eine Dame, Abelheid Beber, aufmerksam gemacht, beren Energie im Charafterifiren und bichterische Rraft in Sprache und Stimmung ich über bas totette, innerlich hohle Befen Rarl Emil Frangos' ftellte. Db ber vorliegende Roman auch von dieser Dame herrührt, kann ich nicht entscheiben, die Kraft und Tiefe, die ich an ihrem "Cefar Grawinsty" fo bewunderte, fand ich hier gar nicht. "Auf bornigem Bfab" ist ja feine üble Unterhaltungs= lekture, aber strenger betrachtet, erweist sie fich als ein muffiges Spiel von Empfindungen, Borfallen, Schilberungen, wie wir fie in allen Dutend-Romanen finden. Daß Männer heutzutage so wenig Romane lesen, läßt sich angesichts folder Leiftungen leicht begreifen. Nur Frauen können an bem fentimentalen "Gethue" zweier Liebenben Befallen finden, an ihren Rampfen und Leiden theilnehmen, die in Bahrheit gar nicht stattfinden könnten, wenn nicht bas eble Liebespaar an unbegreiflicher Rurglichtigkeit, an albernftem Leichtfinne frantte. Gin Wort genügte oft, um bie wohlfeilen Misverständnisse, die ben Bebel folder Romanhandlungen bilben, aufzuklären, aber biefes Wort barf allerbings nicht gesprochen werben, ba fonft ber Roman sofort beenbet werden mußte. Die Sandlung spielt biesmal in einer ungarischen Rleinstadt. Die Verfasserin schilbert bas bortige Treiben mit großer coloristischer Treue und anerkennenswerther stilistischer Gewandtheit. Bange breht fich um zwei Liebespaare: eine beutsche Lehrerin liebt einen bort zufällig weilenben beutschen Brofeffor, ein ungarisches Ebelfräulein liebt in glübender Leibenschaft einen ungarischen genialen Mufiker, ber an bem Bater bes Maddens Rache für bas ichwere Unrecht, welches biefer feiner verftorbenen Mutter zufügte, baburch nehmen will, daß er bessen Tochter entführt und sie bann fcmählich im Stiche läßt. Die beiben Deutschen aber friegen fich und werben gludlich. Die Berfafferin versucht durch allerlei verschlungene Misverständnisse, burch welche bas Glud ber Liebenben in Frage gestellt wirb, ein tragisches Element in die Sandlung zu bringen, aber mit nicht viel Glud: Die Mache ift zu burchfichtig und auch ungeschickt. Aber mas wir loben muffen, ift ber marme Ton, in bem ber Roman gehalten ift, bie Geftalten find gut gezeichnet, namentlich bas ungarische Liebespaar in feinem bamonifchen Feuer. Die Stigge ber Quife Mener von Schauensee ift eine anspruchelofe Leiftung, über welche man sich wenigstens nicht zu ärgern braucht: etwas altmodisch erzählt, aber nicht ohne Stimmung und Reig. 3. Der Troubabour. Erinnerungen aus bem Obereisas von B. Ffemann. Strafburg, Seig. 1888. 12. 1 M. 60 Pf.

Im Borwort heißt es: "Ich hätte nicht gebacht, daß Sie (Cacilie) mich beim Wort halten wurben, als Sie mir damals das Berfprechen abnahmen, die Eindrucke jener brei schönen, sonnigen Tage, bie ich in einem ber herrlichsten Thäler unsers Elsaß mit Ihnen zubringen burfte, festzuhalten. Der Berfuch ift nun gemacht und mein Bersprechen eingelöft." Allerdings, aber ich finde es überflüffig, daß der Berfaffer feine Arbeit hat drucken laffen. Die gange Geschichte tann nur für Betheiligte Reiz haben, der Fernstehende weiß mit ihr nichts anzufangen. Der Verfaffer hatte wenigstens die Rudficht haben follen, bem Fremben einigermaßen bas Berftanbniß für feine Arbeit zu erleichtern. Die Sandlung ift romantisch zerhadt, wird jeden Moment unterbrochen von feitenlangen Gesprächen über allerlei Fragen und Richtungen; bieje Erörterungen find oft gar nicht übel, wie überhaupt ber Berfaffer feine ungeschickte Feber ju führen icheint. Da ich leiber Frau Cacilie, auf beren Beranlaffung bas Buchlein geschrieben wurde, zu kennen nicht bie Ehre habe und ich baber nicht im Stande bin, von ihr Aufflarung über manche unverständliche Partien zu erhalten, fo muß ich verzichten, bas Buch zu analpfiren.

4. Eine Schuld. Renata. (Die Schule bes Lebens. I. II.) — Das Glück. (Die Schule bes Lebens. III.) Rovellen von Bictor von Strauß. Zweite Ausgabe. Heibelberg, C. Winter. 1888. 8. 4 M.

Ich bemerke gleich, daß man an diese beiden Bände keinen strengen literarischen Maßstab legen kann, denn sie entstammen offenbar einem würdigen, alten Herrn, den keine Kritik der Welt mehr bessern kann, außerdem geben sie sich anspruchslos und verfolgen so edle, humane Zwecke, daß man nur mit Wohlwollen an die Beurtheilung der Leistungen des Herrn von Strauß gehen kann. Eine "Schuld" behandelt die vermeintliche Blutthat eines armen Edelmannes behufs der Erwerbung eines großen

Bermögens. Der Ebelmann bereut biefe Schuld bis zu seiner Sterbestunde, wo er ichließlich erfährt, daß er eigentlich nichts verbrochen habe. "Renata" ift ber Gou= vernantenroman, wie er leibt und lebt. Ein schones, abeliges, junges Fraulein, eine Baife, lebt auf bem Gute ihrer Tante, einer geizigen, graufamen Berfon, bie bochft eigenhändig den Gänseiungen einer schmeralichen förperlichen Buchtigung unterzieht, die folieflich auch ihrer Richte widerfahren könnte, benn fie fagt ihr felbft, fie möge fich freuen, daß fie nicht ihre Tochter fei. Renata verläßt bas ungaftliche Saus, wird Gouvernante und heirathet schließlich ben Sohn ihrer Herrin. "Das Glud" lieft fich eigentlich recht angenehm. Es nimmt fich altmobisch aus, etwa wie ein Rupferstich ans bem vorigen Jahrhundert, in feiner fteifen lehrhaften Sprache. Ein junger Arbeiter macht einen Saupttreffer, genießt alle Wonnen bes Reichthums, toftet aber gründlich ben unangenehmen Abstand burch, ber zwischen ibm, bem ungebilbeten, roben Arbeiter und der feinen Gesellschaftsklasse berricht. kommt in unrechte Banbe, wird um fein Gelb gebracht und fehrt reuevoll-zerknirscht, aber todkrant zu feiner treuen Braut, die er im Glud, vom Hochmuthsteufel verführt, schmählich verlaffen hat, jurud. Die Technif in diesen drei Beschichten ift eine ziemlich unentwickelte, die Charakteriftik cine hölzerne und der ganze Ton zu lehrhaft hervortretend. Aber wenn man bebenkt, bag biefe Geschichten ja nicht für ein anspruchsvolles Bublifum geschrieben finb, sonbern für einen naiven Leserfreis, so tann man mit gutem Gewiffen über diefe Fehler hinwegfehen. Die Tendenz der Novellen ift eine hochsittliche: Gottvertrauen. Demuth. Liebe gur Arbeit wird in ihnen eindringlich geprebigt, und wir wollen hoffen, daß diefe Lehren auf fruchtbaren Boben fallen werben. Derlei religiofe Tractatchen in novellifti= scher Form sollten öfters geschrieben werben. Sie werben wenigstens Nupen ftiften und manchem unerfahrenen Gemuth in dieser Welt der Halbbildung und der über alles absprechenden Urtheile einen festen Salt gemähren.

Ernft Wechster.

#### Aus der Physik.

1. Optische haresien, erfte Folge und bas Gefet ber Bolaritat. Bon Robert Schellwein. halle, Pfeffer. 1888. 8. 2 D. 50 Bf.

Der Verfasser hält ben theoretischen Theil ber mobernen Physik für falsch, verwirft die "mechanische Weltanschauung" und entwicklt die Grundlagen für eine neue Naturlehre. "Die Prazis der Naturwissenschaft und ihre zur Zeit herrschende Theorie, die atomistisch-mechanische, stehen nicht in Einklang miteinander."

In ber Ginleitung wird junächst eine Anzahl von Saten aufgestellt, welche ben weitern Entwidelungen ju Grunde liegen; wir theilen einige berselben mit: "1) Das Sein ift ein einheitliches ewiges Leben, und nur in ihm

und fraft seiner sind die Einzelwesen als seine Modisicationen. . . . 6) Bon einer Natur vor dem Geiste oder außerhalb des Geistes wissen wir nichts und können nichts wissen; ebenso wenig aber auch vom Geiste im Gegensate zur Natur; der Geist steht der Natur nicht als ein anderes gegenüber, sondern ist, functionell, die Natur."

Im zweiten Rapitel wird das Geset von der Erhaltung der Kraft in der gebräuchlichen Form als unvollständig bezeichnet und dafür ein Gesetz der Polarität gesetz, welches folgendermaßen lautet:

Bei jeber Birfung beftimmter Art befindet fich bas wirfcube Ding im Buftanbe ber Bethätigung eines homogenen (polaren)

Kraftgegensates, ben es, ihn immer von neuem hervordringend, zugleich in variabler Weise ausgleicht, und bessen eine Seite immer in dem Waße negativ wird, als der andere sich positiv erweist; Indissernz, Wirkungslosigkeit ist vorhanden, wenn überhaupt keine polare Dissernz entsteht, oder, wenn die Ausgleichung einer entstandenen Dissernz in den Rullpunkt tritt und der Gegensat dadurch aufgehoben wird.

Um bieses Geset verstehen zu können, muffen wir, wie "auch allgemein anerkannt wird", annehmen, baß unter anderm die Rälte negative Wärme, die Dunkelheit negatives Licht sei. Hierzu bemerkt der Verfasser:

Um bem polaren Processe gerecht zu werben, so muß boch noch die Annahme hinzutreten, daß bieses zweite Glied nur gegenüber bem ersten negativ, an sich aber positiv, und daß andererseits bas erste nicht absolut positiv, sondern dem zweiten gegenüber negativ ist!!

In ben Kapiteln "III. Die elektrische Polarität" und "IV. Die Licht- und Farbenpolarität" wird eine Anzahl bekannter physikalischer Gesetze als falsch ober doch als unzureichend bezeichnet und nach ber Ansicht bes Berfassers widerlegt, beziehentlich neu begründet. Wir wollen auch hier einigen seiner Ausssprüche Raum geben:

Es erhellt ferner, bei näherer Betrachtung, baß ber Satz gleiche Elektricitäten stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an, in dieser absoluten Fassung unrichtig ist. — Der Magnet steht auf der höchsten Stufe der elektrischen Erregung. — Das Spectrum ist keine continuirliche Farbenscala, sondern es hat zwei entgegengesette Seiten, die durch sein Berhältniß zum Dunkeln bestimmt sind, und seine farbige Mitte, Grün und Purpur, entsteht nur durch Vereinigung seiner beiben Seiten.

Die Körperfarbe entsteht nach bem Berfasser nicht durch Reslezion und Absorption des weißen Lichts, sondern er erklärt Folgendes:

Die unendliche Fülle der specifischen und charakteristischen Körperfarben, wie sollte sie wohl entstehen können aus zusammengemischten, von der vermeintlichen Absorption verschonten Restsarben des Spectrums aus diesen wenigen und reinen Spectralfarben, deren uns bekannte Wischungen keiner Körperfarbe volktommen gleicht, den meisten aber durchaus unähnlich sind? Werdies glaubhaft sinden soll, dessen Augen mussen erst durch die Theorie dazu präparirt werden.

Das wichtigste Kapitel ist wohl das fünfte mit der Uebersschrift "Das Sehen, eine That". Der Berichterstatter fügt hier die Bemerkung ein, welche dem Büchlein auf einem Zettel beigelegt ist und sowol die Ansicht des Berfassers gibt als auch zugleich das Werk selbst gut charakterisiren dürfte:

Den Schluß bildet eine auf innere Erfahrung (!) gestütte Abhandlung über die That des Sehens. Der Berfasser hält in diesem wie in seinen frühern Werken an dem Grundsate sest, daß wir eine Natur ohne Geist nicht kennen, und Natur und Geist nur verschiedene Functionen von einem sind. Sein philosophischer Standpunkt lätzt sich bezeichnen als: empirische Identitätsphilosophie im Gegensate sowol zum Dualismus von Geist und Natur, als zur mechanischen Atomistik.

Den Schluß eröffnet ber Berfasser mit ben Worten: "Geneigte Leser, zu benen bie Abepten ber mechanischen Weltanschauung zu rechnen ich freilich nicht wagen barf . . ." Da der Berichterstatter sich selbst zur "mechanischen Belt= anschauung" bekennt, so muß er die Beurtheilung der vor= liegenden Schrift wol andern Lesern überlassen.

2. Die Elektricität bes himmels und ber Erbe. Bon Alfred Ritter von Urbanigth. Mit 400 Alluftrationen und 40 Farbentafeln. Wien, hartleben. 1888. Gr. 8. In Lieferungen zu 60 Bf.

In den letten zwei Jahrzehnten ist eine sehr große Anzahl von Abhandlungen erschienen, in welchen das Gewitter — seine Entstehung, Berbreitung und Häusigkeit —, sowie die hierbei auftretenden Nebenerscheinungen, auf Grund eines reichen, in der genannten Zeit gesundenen Zahlenmaterials untersucht wurden. Wir erinnern nur an die Arbeiten von Hann, von Bezold und an die Mitteilungen der Reichspost. Hieran schlossen sich ähnliche Forschungen, wie z. B. diesenigen über die Entstehung der atmosphärischen Elektricität; besitzen wir doch setzt nicht weniger als fünfundzwanzig solcher Erklärungsversuche!

Auch die elektrischen und magnetischen Erscheinungen, welche in der Erdrinde, beziehentlich an ihrer Oberstäche beobachtet wurden, sind durch umfangreiche, regelmäßig durchgeführte Aufzeichnungen der wissenschaftlichen Erkenntniß näher geführt worden. Im Anfange der achtziger Jahre ift ferner während der Polarezpeditionen durch Parallelbeobachtungen über die räthselhaften Erdströme und ihre geographische Verbreitung manches Neue gefunden. Ziemlich gleichen Schritt mit dieser großartigen Entwickelung hielten die Untersuchungen in der reinen Physis. War es doch unter anderm Lemström, bezw. Plauté gelungen, das Polarlicht und den Kugelblitz künstlich darzustellen.

Dieser fehr umfangreiche Stoff ift in bem vorliegenden Werke mit Sachkenntniß und großem Kleiße begrbeitet worden. Die Darftellung ift eine durchaus volksthumliche und ohne physikalische Vorkenntnisse zu verstehen. Um bas zu ermöglichen, mußte ber Berfaffer die historische Entwidelung mablen, wodurch wiederum bas Werk auch für den Fachmann und für den Fachlehrer manches Intereffante geben dürfte, abgesehen bavon, bag ein reiches Rahlenmaterial, welches fich sonst nur in den Reitschriften gerftreut vorfindet, fich bier bequem barbietet. Besonders ben Lehrern ber Physit und der Geographie, sowie für Schülerbibliotheken tann baber bas Werk beftens empfohlen werben! Den beutlichsten Ginblid in ben reichen Stoff, welcher in unferm Buche verarbeitet ist, wird man aus ben Ueberschriften ber neun Abtheilungen, in welche daffelbe zerfällt, erhalten: "Die Spannungselektricität", "Die Gewittererscheinungen im Alterthume und in ber Neuzeit", "Die atmosphärische Glektricität", "Das Gewitter", "Blit umb Donner", "Blig = und Gewitterwirkungen", "Blig= gefahr und Bligichupvorrichtungen", "Erdmagnetismus und Erbstrom", "Das Polarlicht".

Die Verlagsbuchhandlung hat das inhaltreiche Buch gut ausgestattet. Eranz Bendt.

#### Eine neue Kunftgeschichte.

Beltgeschichte ber Kunst bis zur Erbauung der Sophienkirche. Grundriß. Bon Ludwig von Sybes. Wit einer Farbtasel und 380 Textbilbern. Warburg, Elwert. 1888. Lex.=8. 12 M.

Der Titel ift neu und nicht ohne Absicht gewählt. Bisher pflegte man Runftgeschichte immer so barzustellen, daß man die Entwickelung ber einzelnen Nationen und Schulen im Zusammenhange behandelte: Aegypter, Affprer, Griechen, Etruster, Römer, jedes Bolt erhielt seinen eigenen Abschnitt, in bem seine fünftlerischen Leistungen von ben ersten tastenden Versuchen durch die Blütezeit hindurch bis jum Niedergange des Schönheitsgefühls und der Technik verfolgt wurden. Sybel will feine Lefer bas ganze Belt= bild ber Runft, wie es sich in jeder Epoche barftellte, mit Einem Blid überschauen laffen; er ordnet baber fein Bert synchronistisch an, d. h. er zählt alle kunfthistorischen Erscheinungen, welche er für gleichzeitig halt, nacheinander auf, mögen sie auch den entlegensten Winkeln der Erde angehören. Er felbft rühmt bie Neuheit biefes Blans, und bas Recht bagu foll ihm um fo weniger beftritten werben, als das Buch fonft herzlich wenig Neues bietet. Aber wenn feiner vor ihm auf einen fo naheliegenden Bedanten gekommen ift, fo liegt bas nur baran, bag jeber andere ihn von vornherein als ebenso unpraftisch wie undurch= führbar erkannt hatte.

Man bente fich einmal eine Geschichte ber mobernen Runft auf bemfelben Brincip ber Gleichzeitigfeit aufgebaut: von Guido Reni mußte sie auf Rubens, von biesem auf Franz hale, bann auf Belasquez, bann auf Claube Lorrain, von Rembrandt auf Murillo, von Murillo auf Metfu überspringen. Daß babei jeder Schulzusammenhang aufgelöft, jeder Fortschritt ber Entwidelung verwischt werden müßte, wird auch dem Laien klar fein. Und doch wäre auf diese Beise bie Strenge, mit der Sphel fein Brincip burchführt, noch lange nicht erreicht; bie Werke beffelben Meisters blieben wenigstens noch beieinander. Dagegen hat es unserm Siftoriker gefallen, die dreizehnjährige Regierung Alexander's des Großen zu einer eigenen Runft= epoche zu ftempeln, und da Apelles begreiflicherweise sowol vorher als auch nachher thätig war, so wird ein Theil feiner Gemälbe in ber "Epoche bes Brariteles" (S. 372), ein zweiter unter Alexander (S. 280), ein britter in ber "Epoche bes Bellenismus" (S. 287) besprochen. Aehnlich geht es mit Lysipp, mit Phibias und manchen anbern.

So bilbet das ganze Buch einen Bust einzelner Notizen, bie zu lesen weber erfreulich noch belehrend sein kann.

Doch wenn ber "neue Blan" Spbel's auch an fich zu billigen ware, fo fehlten boch die Mittel, ihn zu verwirtlichen. Um fnichroniftisch ju erzählen, ift es eben nöthig, baß man die Beit ber zu besprechenden Gegenstände fenne, und die Runftwerfe des Alterthums find jum weitaus größten Theil undatirt und undatirbar. Die Benus von Milo galt lange als ein Bert bes 5. Jahrhunderts, Conze meinte fie in die hellenistische Beit herabruden gu muffen, Sybel Schreibt fie gar einem Zeitgenoffen bes Gulla gu; über ben Laokoon tobt noch immer ber Streit, ob er alter als bie Bergamener ober unter bem Raifer Titus ents standen ift; auch für ben betenden Anaben, ben vaticanischen Torfo, ben Avoll vom Befvedere, um nur die berühmteften Werte ju nennen, weichen bie verschiedenen Datirungen um Rahrhunderte voneinander ab. Wenn vollende gar bie Runde von Motena und Tirnns mit bestimmten aguptischen Dynastien gleichzeitig angesett werben, jo ift bies bie reine Billfür; fie tonnen ebenfo gut fünfhundert Sahre früher ober fünfhundert Jahre fpater fein. Der gange Aufbau des Werks schwebt also völlig in der Luft.

Wir haben uns bei ber Anordnung bes Buche am längsten verweilt, weil in diefer Beziehung Sybel wenigftens felbständig ift; in jeder andern bleibt er Compilator und zwar ein äußerft nachlässiger und flüchtiger. derbe Schniger, wie daß Antiochus von Sprien durch L. Cornelius Sulla (statt Scipio) besiegt worden sei (S. 352) und daß die römischen Feldzeichen, welche Augustus später zurückerhielt, von den Barthern dem Lucullus (ftatt dem Craffus) abgenommen feien (S. 378), wiederholen fich häufig. Dazu ift ber Stil gefucht, oft bis zur Beichmadlofigfeit; man vergleiche die folgenden Bröbchen. G. 222: "Sein Ibeal bes Theseus stellte sich als ein belicater Jungling bar." S. 239: "Ihre Gehülfin Beitho, Die Ueberredung, hat er gespalten, in ber Paregoros verzweis facht." S. 319: "Wir bemerten einen fernern und letten Austrieb ber naturalistischen Richtung, diesen Ausbrud in fünftlerischem Sinne genommen, wo benn die Phantafie allezeit bas Scepter, ben Meißel, führt." Aehnliches ließe fich noch viel anführen, boch fei es an bem Wejagten genug. Otto Seech.

#### Feuilleton.

Mit ber Kortkampf'ichen Ausgabe ber Reben Bismard's (jett im Besite von Schettler's Erben in Köthen), beren neueste Banbe (5 und 6) wir in Nr. 2 b. Bl. anzeigten, läuft bekanntlich bie von Wilhelm Böhm in Spemann's "Deutscher Hand und hausbibliothet" unter bem Titel "Fürst Bismard als Rebner" herausgegebene parallel. Während jene mit dem Jahre 1862 ans hebt und bis ins Jahr 1887 gelangt ist, beginnt diese vom Jahre 1847 und reicht im jeht erschienenen fünsten und sechsten Bande

bis ins Jahr 1873. Die Behanblung bes Stoffs ist in beiden Werken nahezu die gleiche. Die Ausgabe der "Collection Spemann" ist nach dem Brauche dieses Unternehmens schöner ausgestattet und bei dem Preise von 1 M. für den Band leichter zu erwerben; doch sehlen ihr die Actenstücke und Register, welche jeden Band der Schettler'schen Ausgabe schließen. Der höhere Preis dieser wird durch den doppelten Umsang wol so ziemlich ausgeglichen. Die gegenwärtig vorliegenden Bände der "Collection

Svemann" umfaffen im wefentlichen bie lette Tagung bes Rord. beutschen Reichstags und die erfte bes Deutschen Reichstags (Bb. 5), bann im fechsten Banbe bie Reichstagsfeffion bom Berbfte 1871 und ben Anfang bes Culturtampfes 1872 bis Mai 1873. Gine bentwürdige Beit tritt uns aus biefen Banben entgegen.

- Bon ber illustrirten Ausgabe von Alexander Freiherrn von Subner's "Gin Spagiergang um bie Belt" (Leipzig, Schmidt u. Gunther) liegen uns gehn weitere Lieferungen vor (3-12). Der ausgezeichnete Erzähler führt uns in Chicago umher, läßt uns mit ihm General Sheriban besuchen, bespricht bie gesellichaftlichen Berhaltniffe und entführt uns im liebensmurbigften Geleite gur Sauptstadt ber Mormonen. Die vortrefflichen Bilber, oft nach Stiggen bes Berfaffere, machen feine vollenbete Darftellung noch gegenständlicher; Die Generale ber Republit, wie bie Beiligen ber Salzseeftabt treten por une, Stäbtebilber wechseln mit charafteriftischen Lanbichaften und eigenthumlichen Scenen, wie fie ber Beg über Corinna im Goldwafcherbegirt nach San-Francisco und nach ber Schilberung biefer Großstadt ber in bas herrliche Posemitithal bes Nevadagebirges unternommene Ausflug bietet. Die Reise über ben Großen Ocean nach Dotohama ichließt mit einer Rudichau auf die in ben Bereinigten Staaten gewonnenen

- "Hamlet ein Genie." Unter biefem Titel hat hermann Türd zwei Bortrage herausgegeben (Reudnig-Leipzig, Soffmann, 1888), worin er das Rathfel ber Samlet - Tragodie endgultig gelöft zu haben meint. Wenn ein noch junger Mann mit großer Findigfeit gute Gebanten anderer verwerthet und barauf als auf fein eigenes Product reift, fo tann man nur munichen, bag bon einem wirren Durcheinander guter und ichwacher Ginfalle bas Bublitum fich nicht verbluffen laffen moge. Es ift bier nicht unfere Aufgabe, alle die Stellen aus Turd's Glaborat anzuführen, worin er mit feinen Borgangern übereinstimmt; in feinem Gigenften moge er fich felbst charafterifiren. Er fagt: "Das Genie ift absolut frei von ber eigenen Berfon. Samlet ift ein Ibealift und, was ichlieflich auf baffelbe hinaustommt, zugleich ein Genie. Auf bem Grunde jeder Menschenseele ruht bie Möglichkeit zu allem Schlimmen. Es ift vor allem bas Befen ber Frau, welchem Macht und finnliche Starte und felbft die größte Robeit imponirt, und mit damonischer Rraft Singabe aufzwingt. Der ibeale trugerische Schimmer Diefer Welt hat seine größte, munderbarfte Ausbilbung in ber Göttergeftalt bes Beibes. Der Ausruf "Beib, mas habe ich mit dir zu schaffen» ift charafteriftisch für die Auffaffung perfonlicher Beziehungen burch bas Genie. Rach Schiller ift bie Schonheit nichts anberes als Greiheit in ber Erscheinung». Das heißt (nach Türd): bie Freiheit erscheint uns als bas, was wir icon nennen."

- Gine fehr anziehende, tief eindringende und von sittlichem Ernft erfüllte Abhandlung hat Dr. Baul von Gigneti veröffentlicht über bas ichwierige Rapitel ber "Autoritäten" (Berlin, F. u. B. Lehmann, 1888). Soweit man von einem ausgeprägt liberalen Standpunkte über bas Befen und bie Berechtigung von Autoritäten fprechen tann, hat ber Berfaffer bies mit großem Gefchice gethan; um aber bie höhere Ginheit und Bermittelung amifchen einem einseitig liberalen und einem einseitig confervativen Standpuntte gu finden, befitt er nicht genug philosophische Begabung. Er handelt über ben Ginflug ber Autoritaten, Die Ursachen biefes Einflusses (Furcht, Schwachheit bes Denkens) und ben Berfall ber Autoritäten in ber Gegenwart. Nach Paul von Gigyeti ift "beharrliches Mistrauen ben hergebrachten Autoritäten gegenüber und völliges Aufgeben jeben Bunberglaubens ber einzig mögliche Beg wiffenschaftlichen Fortschrittes. In Beiten einer freien furchtlofen Discuffion und febr verbreiteten Dentens exiftiren biejenigen Autoritäten am langften, die fich möglichft im Ber-

borgenen halten, fich nachgiebig und friedlich zeigen. Die heutige Theologie laft immer mehr die milben Seiten an bem Bilbe ber Gottheit hervortreten, mahrend bie Theologie bes Mittelalters weit mehr an ber Borftellung bon einem ftarten, eifrigen Gotte Gefallen fanb. Die Erfahrung vieler Jahrhunderte hat uns gelehrt, baß jede Art von Tyrannei, Aberglauben, Intolerang und Luge nicht blos auf bas materielle Wohlbefinden besjenigen, ber unmittelbar bon Schaben betroffen wirb, fonbern auch auf bas Glud und die Bufriedenheit aller übrigen einen verderblichen Ginfluft

#### Bibliographie.

Boule, G., Die habe eines habenichts! hinterlassene Bapiere des herrn hans Bfassenger. Oranienburg, Freyhoff. 8. 2 M. Groon-Maher, Emma, Freyd. Eine vaterländige Dichtung. Berlin-Charlottenburg, Berlag des literarischen Dentichlands (hinrichjen). 8. 1 M. 50 Bf. Dostojewski, F., Der Spieler. Roman aus dem Badeleben. Rach dem russischen Original bearbeitet von U. Scholz, Berlin, S., Fischer. 8, 3 M. Geften's humriftische Missischer Racht. Par et auf dem Bereint.

Edftein's humoriftifche Bibliothet. Rr. 27: Auf bem Barquet. Ball-Er-innerungen eines alten Lieutenants. Bon A. v. Degen. Berlin, Edftein Rachf. 8. 1 DR.

Daertel, J. E. C., Bucht, Strafe, Arbeit. Brobleme und Brojekte gur Reform bes Strafweiens und Organisation ber Arbeit, Leipzig, Friedrich. Gr. 8. 1 M. 50 Pf.

Dermann, G., Soglalbemofratie und Chriftentum. Bortrag. Gotha, Schloegmann. Gr. 8. 80 Bf.

Dettinger, &., Dante's Geiftesgang. Roln, Bachem. Gr. 8. 2 DR. 25 Bf. Höfler, C. B. v., Karl's des füntten erste Liebe. Ein dramatisches Idyll, mit einem Vorspiele: Margaretha von Oesterreich. Prag, Dominicus. Gr. 8. 1 M 68 Pf.

Jenfen, 28., Runenfteine. Ein Roman. Leipzig, Elifcher Rachf. 8. 6 DR. Raltenhaufer, F., Epheuranten. Rovellen. Leipzig, Reinboth. 8. 1 DR. 50 Bf.

Regel, D., Raifer-Friedrich-Chronif. Rurze Geschichte der 99 Tage seiner Regierung. Altenburg, Schuudhale. 8. 50 Bf.
Ressering, Dr. J. C. Kern. Gine Lebensfligde. Mit dem Bildnif Dr. Kerns. Frauenfeld, Juber. 8. 1 M. 20 Bf.

Rirften, B., Bwirl-Dubenfing. humoriftifcher Roman. Dresben, Bierfon.

Kirfien, B., Zwirl-Dubensing. Humoristischer Koman. Dresben, Bierson. 8. 3 M.
Kisch, W., "Borhang-Burim". historische Erzählung aus dem Brager Getto. Wien, Lippe. Gr. 8. 80 Pf.
Kohut, A., Das Buch von der Schwiegermutter. Eine kultur-historisch-humoristische Unterzuchung. Pürich, Berlags-Magazin. 8. 80 Pf.
— Naturgeschichte des Berliners, mit besonderer Bezugnahme auf diez jenige der anderen Mestdenzler: Dresdner — Müncher — Wiener. Berlin, Bazarus. 8. 1 M.

Rraft, R., Gebichte. Rronftabt, Beidner. 12. 2 DR.

Binbau, B., Bunberliche Leute. Rleine Ergabjungen. Breslau, Schott- lanber. 8. 4 DR.

Darby, M., Die Brandows. Roman. 2 Thle. in 1 Bbe. Berlin, Jante.

Martewitich, B. M., Gabrenbe Krafte. Ein Roman-Cyclus aus ber vornehmen rufficen Gesellschaft. Frei bearbeitet von h. b. Lankenau. ifter u. 2ter Bb. Biesbaben, Feller u. Geds. 8. & 6 M. Mauthner, F., Berlin W. Drei Romane. Ifter u. 2ter Bb. Dresben, Minden. 8. & 5 M.

Minden. 8. & 5 Mt.

Bröhle, h., Brodensagen. Mit einer Abhandlung über den hegenzug nach dem Blodsberge. harzdurg, Stolle. 12. 50 Bf.

Retclif, E., Das Kaisergretl von Tranted oder die Feinde des hohensollernhauses. hilvorlich = patriotischer Roman. 1stes hft. Dresden, A. Wolf. Br. 8. 10 Bf.

Riedel-Ahrens, B. (Splvio Lugano), Tropische Rächte. Roman. 2 Thle. in 1 Bde. Bertin, Janke. 8. 5 R.

Roland, E., Unfere lieben Lieutenants. Zeitgemäße Charafterstudien aus beutschen Salons. Letyzig, Rauert u. Rocco. 8. 2 M.

Schleusuer, G., Ach Kaiser- und Kanzler-Lieder. Wittenberg, Wunschmann. 8. 50 Bf.

Stolle, F., Aus der Geschichte der Juden in Köln am Rhein. Ein Gang durch die deutsche Geschichte. Barmen, Wiemann. 8. 50 Bf.

Stolle, F., Julia Ulpinula. Schauspiel. Dresden, Pierson. 8. 2 M.

Bogel, T., Goethes Gelbszeugnisse und seine Stellung zur Wellgion und

Streibel, R., Julia Alpinula. Schauspiel. Dresden, Bierson. 8. 2 M. Bogel, T., Goethes Selbszeugnisse und seine Stellung zur Religion und zu religios-kirchlichen Fragen. In zeitlicher Folge zusammengestellt. Leipzig, Teubner. Gr. 8. 2 M. 40 Bf.
Böltel, M. K., Geigliche bes Deutschen Ritterorbens im Bogtlande. Ein Beitrag zur heimatskunde. Plauen, kell. Gr. 8. 3 M.
Beislein, C., Lieben und Leiden. Eine Sammlung von Gedichten. Korneuburg, Rustoff, 8. 1 M.

Windolf, 8. 1 M.

Bindolf, 8. Thautropfen auf den Bilgerweg. Lieder und Gedichte.
Bonn, Schergens. 1886. 16. 1 M. 20 Pf.

Butte, T., Beiträge jur Geschichte des großen Städtebundfrieges für die Jahre 1887—1888. Salzdurg. 1887. Gr. 8. 2 M.

Bobeltig, F. v., Flittergold. Roman aus dem Offiziersleben der Gegenwart. Jena, Coffenoble. 8. 5 M.

Zur Thurm- und Glockenweihe des Nouen Kirche in Strassburg.

Strassburg, Heitz. 8. 50 Pf.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.



## Anzeigen.

Die für die "Blatter für literarische Unterhaltung" bestimmten Angeigen find an die Annoncen-Bureaux von Rubolf Boffe in Leipzig, Berlin ober fonftigen Filialen einzusenben. Infertionspreis fur Die einmal gespaltene Betitzeile 25 Bf.

Verlag von f. A. Brockhaus in Ceipiig.

#### Unsere Beit. Deutsche Revne der Gegenwart.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Mit 1. October beginnt bas III. Quartal bes Jahrgangs 1888.

Das Abonnement auf Diefe Monatsichrift beträgt vierteljährlich 3 D., halbjährlich 6 D., ganzjährlich 12 Di

"Unsere Zeit", eine der gediegensten und vielseitigsten deutschen Revuen, bringt zeitgeschichtliche Artifel, Novellen, Reisessten, literarische Estays, biographische Porträts, philosophische, naturgeschichtliche sowie funstwissenschaftliche Studien, Aufsäte über Politik, Militärwesen und Bolkswirthichaft und bildet zugleich ein Ergänzungswert zu wert genannten nassungswert zu genannten polisophische und Reisessenschaftliche eine Reisenschaftliche ber nunmehr vollendeten 13. Auflage von Brodhaus' Converfations - Legifon.

Verlag von f. A. Brockhaus in Ceipiig.

#### Aus dem Machlasse des Mirja Schaffn.

Renes Lieberbuch

Friedrich Bodenftedt.

Bolfs-Ausgabe. 15. Aufl. Geb. 2 M. Miniatur-Ausgabe. 14. Aufl. Geb. 4 M. 50 Bf. Octav-Ausgabe. 13. Aufl. Geb. 6 M. Bracht-Ausgabe. Geb. 12 M., in Pergament 20 M.

#### Ans Morgenland und Abendland.

Rene Gedichte und Spruche

Friedrich Bodenftedt.

3. Auflage. Gebunden mit Golbidnitt 3 DR.

Bie die "Lieder des Mirga Schaffp", die bereits über hun-bert Auflagen erlebten, erfreuen sich auch diese beiben Gebicht-und Liederbücher Bodenstedt's mit Recht allgemeiner, dauernder Beliebtheit.

Cacao.

Unter diesem Handelsnamen empfehlen wir einen in Wohlgeschmack, hoher Nährkraft, loichter Verdaulichkeit und der Möglichkeit schneilster Zubereitung (ein Aufguss kochenden Wassers orgiebt soglieitel das ferrige Getränk junübertrefft. Cacao.

Preis per 8/1 1/1 1/2 1/4 = Pfd. Dose

Dresden

Zu haben in den meisten Conditoreien, Colonial-, Delicatess- und Droguengeschäften.

Berlag von F. M. Brockhaus in Leipzig.

#### Der Neue Plutarch.

Biographien hervorragenber Charaftere ber Geschichte, Literatur und Runft.

> Berausgegeben von Rudolf von Gottschall.

3mölf Theile. 8. Jeber Theil geh. 6 Dt., geb. 7 DR.

Der "Reue Blutarch" bietet eine Reihe bon Charafterbilbern ausgezeichneter Berfonlichteiten feit bem Zeitafter ber Reformation bis jur Gegenwart. Namhafte beutiche hiftorifer, Literatur- und Runftgeschichtschreiber haben fich an ber Bearbeitung Diefer Biographien betheiligt.

Die Sammlung ist vorläufig mit 12 Theilen abgeschlossen; sie hat sich als ein beutsches haus- und Familienbuch bereits fest eingebürgert und verdient als solches die wärmste Empfehlung.

Jeder Theil ift auch einzeln zu haben. Bergeichniffe bes Inhalts ber 12 Theile find durch alle Budhandlungen gratis zu beziehen.

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

#### Die Welt als Wille und Vorstellung.

Arthur Schopenhauer.

Sechste Auflage. Zwei Banbe. 8. Geb. 12 D. Geb. 15 DR.

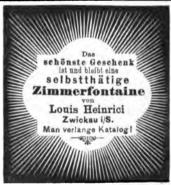



(Mit einer Beilage: Mittheilungen von F. M. Brodhans in Leipzig, 1888. Dr. 3.)

Blatter

füi

# literarische Unterhaltung.

Heransgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

- 68 2 1 11 1 1 7 T

W3 — ₩ Nr. 41. +-

11. October 1888.

Inhalt: Bon wahrer und geträumter Größe. Bon Friedrich Bienemann. — Bücher aus Oesterreich. Bon Theodor von Sosnosku. — Reueste Lyrik. Bon Adalbert Schroeter. — Zur Ethnologie und Anthropologie. Bon Ch. Achelis. — Ein "beutschnationaler Mustersroman". — Feuilleton. (Aus der Schriftstellerwest; Ausländische Urtheise über neue Erscheinungen der deutschen Literatur.) —
Bibliographie. — Anzeigen.

#### Von wahrer und geträumter Größe.

1. Aus bem Leben Kaifer Bilhelm's. 1849—1873. Bon L. Schneiber. Mit bem Bilbnif bes Kaifers und einem Autogramm. Drei Banbe. Berlin, Janke. 1888. Gr. 8. 30 M.

Unter ben biographischen nicht nur, sonbern unter ben geschichtlichen Werken biefes Jahres überhaupt nimmt weitaus die größte Theilnahme in Anspruch die Ausgabe ber hinterlaffenen Aufzeichnungen bes Geh. Hofrathe Louis Schneiber über Raifer Wilhelm. Die gang eigenthumliche Bertrauensstellung, welche biefer Mann im preukischen und russischen Herricherhause und zu so manchen andern fürftlichen und sonftigen bedeutenden Berfonlichkeiten zu erwerben und stets zu bewahren gewußt hat, läßt von vornberein bie Schluffolgerung zu, daß wir im Berfaffer es mit einer Seele ohne Falsch zu thun haben und seine Mittheilungen ben nur immer möglichen Grab thatfach= licher Wahrheit erreichen werben. Diese Buversicht wird nahezu für jeben einzelnen Fall zweifellos infolge bes Umftanbes, bag Raifer Wilhelm felbft fich ber Durchficht ber gangen Sanbichrift in mehrern Abfaben unterzogen hat. Bei ber Aufmerksamkeit und peinlichen Sorgfalt, bem Gebächtniffe und ftrengen Bahrheitsfinn unfere ent= schlafenen Berrschers ift die Uebereinstimmung des Berfaffers und bes erhabenen Correctors ein fo ftarfer Beweisgrund für die Thatfächlichkeit jeder ihn berührenden Erzählung, daß biefe Aufzeichnungen zu einem Quellenwerke voll Lauterkeit und Zuverlässigkeit ohne Beispiel erwachsen. Bu ihrer Werthschätzung etwa zu fagen: es ift, als ob Raifer Wilhelm's eigene Aufzeichnungen vorlägen, ware gang unrichtig und entspräche nicht ber ihnen gukommenben Bedeutung. Denn bie Unnahme burfte nicht fehlgehen, daß Raiser Wilhelm einen großen Theil ber ihn berührenden Mittheilungen nicht geschrieben hätte; ba er fie aber vorfand, hat er in voller Anerkennung ber Gelb= ständigfeit bes Berfaffers fie fteben laffen, aber controlirt, bezw. berichtigt. Und baß er ben Thatsachen gegenüber, sofern ihr Kundwerden nicht allgemein schäblich wirken konnte, von keiner Rücksicht wußte, daß er seine Mitwirkung an irgendeiner Sache, wo sie aus Unkenntniß nicht hervorgehoben worden, betonte; daß er andererseits zu keiner einzigen Stelle den manchem andern naheliegenden Wunsch ausgesprochen, sie doch lieber fortgelassen zu sehen, wird durch mehr als eine Seite des Buchs belegt und gibt ein überwältigendes Zeugniß für die schlichte, an vielen Punken rührende Wahrheitsliebe unsers guten alten Kaisers.

Aber auch ber genaue Berlauf jener Scenen und Befprache, an benen ber Raifer unbetheiligt gewesen und für beren richtige Biebergabe er nicht zu zeugen vermochte, wird burch bie Boraussetzung gewährleistet, bag ber feinen Monarchen fo innig verehrende Berfaffer fowol aufs forgfältigfte bemüht gewesen sein wird, bie Darftellungen seinem besten Wissen nach zu geben, als er auch gewiß sein konnte, burch irgendwelche Ubweichung von der Wahrheit die Aufmerkfamkeit und Nachforschung seines in allen einschlagenden Dingen fo wohlbewanderten Rrititers zu erregen. Die etwa mögliche Annahme, daß hie und da eine mündliche ober schriftliche Bemerkung bes Raisers über bie Sanbichrift bom Berfaffer unterbrudt fein tonne, icheint uns für ben ausgeschlossen, ber bas Werk vom Anfange bis zum Enbe gelesen und aus ihm eine Borftellung bes Berhältnisses Schneiber's zu seinem königlichen herrn gewonnen hat.

Wir betonen die Nothwendigkeit, das ganze Werk durchzulesen, um so mehr, als Hochwichtiges mit Nebenssählichem und ganz Unbedeutendem im Buche sich paart und das ins einzelne gehende Inhaltsverzeichniß eines jeden der drei Bände dazu verleiten kann, das eine oder andere sich herauszusuchen. Die fortlaufende und vollständige Lektüre sichert dem Leser nicht nur die Sammlung der zahllosen Einzelzüge, aus denen sich das Charakterbild

unsers Raisers zusammenfügt - sie macht ihm auch erft bas Berhältniß verständlich, in welchem Raifer Wilhelm eine fo lange Reit bindurch in gesteigertem Bertrauen zu bem einfachen Manne mit ber feltsamen Laufbahn sich befunden. Mus der erften Salfte bes erften Bandes geht biefes noch nicht fo berbor und auf bem Ginbrucke biefer einleitenden Abschnitte, die noch nicht ftreng chronologisch gehalten find und fich vielleicht zu viel mit ber Berfon bes Berfaffers beschäftigen, mag bie geringschätzende Beurtheilung bes Werks beruhen, welche es feinerzeit in einzelnen Besprechungen, wie g. B. in ber "Neuen Freien Preffe", gefunden hat. Den Werth einer ganzen langen Reihe von Mittheilungen, die bas Buch bietet, tann ja niemand in Abrede stellen. Schätt man aber ben Erzähler ungerechtfertigterweise zu niedrig, gleichsam als blindes huhn, bas manche Perle gefunden, so tritt man ber boch fonft feststehenden außerorbentlichen Befähigung Raifer Wilhelm's zur Beurtheilung an ihn herankommenber Menschen zu nahe. Durch seine große uneigennütige Ergebenheit, seinen Sinn fürs Militar, seinen icharfen Berftand und sein feines Taktgefühl hat Schneiber sich seine Stellung geschaffen und erhalten, und wir finden, wenn wir den Mann durch alle die Rahre in seinem Berhältnisse zum Raifer begleiten, nichts Lächerliches in ber Feier ber Gebenktage feiner erften Begegnung mit biefem, ber ber Mittelpuntt und Stern feines perfonlichen Lebens geworben; auch nicht in ber Freude baran, seiner Ausnahmestellung in der Umgebung des Monarchen die erforderliche äußere Unerkennung zu gewinnen.

Bur tiefern Bürbigung der wahrhaften Größe des Charafters unsers unvergeßlichen Kaisers verhilft das Schneider'sche Wert durch seine Mittheilungen, wie bissetzt feine andere Quelle; einer fünftigen eindringenden Biographie wird es zu den wichtigsten Bausteinen gehören. Sein Verfasser hat das große Glück erlangt, den Zweckseiner reisen Mannesjahre erreicht zu haben: nach seinem und seines Helden Tode denselben seinem Volke so zu zeigen, wie ihn zu erkennen ein eigenthümliches Geschick ihm vergönnte.

Auf den überaus reichen Inhalt einzugehen, verzichten wir an dieser Stelle. Das Buch will gelesen sein, und um dieses vielen zu ermöglichen, wäre die Beranstaltung einer wohlseilern Bolksausgabe sehr erwünscht.

2. Mittags beim Kaifer in seinen letten Lebenstagen. Bon Arthur Mennell. Justrationen von Peter Kraemer und nach Sophus Williams' Momentaufnahmen. Autotypie von Heinrich Riffarth. Leipzig, Verlag der Literarischen Gesellschaft. 1888. 8. 1 M.

Gin hübicher finniger Gebante bes Berfaffers:

Bas ich in immer sich erneuernder Wanderung in diesen Bintertagen "mittags beim Kaiser" geschaut und erlebt, das sollte in diesem Buche vor allem denen erzählt sein, die nicht die Freude haben könnten, Kaiser Wilhelm am Fenster zu sehen.

Als bescheibene Geburtstagsgabe zum 22. März war bas Buch geplant! — Run ist es hinausgegangen, zu zeugen

von der elementaren Macht der Liebe, die nach und nach das ganze Bolk zu seinem greisen ersten Kaiser ersaßt hatte und täglich die Tausende hinzog zum huldigenden Gruße unter das Fenster, und je mehr man ihn im Leide wußte, um so gedrängter, um so unmittelbarer, um so seierlicher. Erschien die ehrwürdige Gestalt nicht, ging man still besorgt auseinander. Aber heute:

Da fteht ber Raifer, ber bas Alter bes Batriarchen, ber bas ftolzeste und gewaltigfte Jahrhundert auf ber Schulter tragt. Die Schulter ift leicht gebeugt und leicht nach vorn beugt fich bas Saupt. Aber er trägt bie Laft, er fteht. Das Auge blidt wie fuchend in bie jubelnde Menge hinein. Es ift, als ob biefe Augen bas 20. 3abrhundert suchen. Aber: ba umspielt ein leichtes, liebes Lacheln Diefelben Augen und wir fteben wieder mitten brin in unferer eigenen Beit, in ber Zeit bes lieben großen Raifers. Gein Alter hat nichts von hulfsbedurftiger Schwache. Bir find ja gewöhnt, und unfern Raifer nur alt zu benten, und boch ift es vielleicht biefer Contraft rührenden Alters und überwältigender, fich bennoch zügelnder, bescheibender irdischer Macht, ber über biefen Raifergruß und biefes Raiserbild die Beihe hochster Boesie breitet. Gestern war es, ba ber große Rangler feine große Rebe hielt. Und heute, am 7. Februar, hattet ihr ben Raifer feben follen. Bahlreicher noch als fonft an Bochentagen fam bas Bolt. Und es wußte, weshalb es tam. Der Raifer grußte wie fonft und boch wieber fo gang Er grußt ja immer gleich und immer anders. Die ift ein bestimmter Augenblid bes Gruges, ber Sandbewegung ju faffen, bag man fagen fonnte, er mare abgepaßt. Das gibt fich bei aller bedächtigen Burbe fo leicht und liebenswurdig und bei aller Liebenswürdigkeit und Leichtigkeit fo murbig, bag bas Bort versagen muß, weil das Gefühl überflutet. Seute aber wollte es uns icheinen, als ob eine gang eigene beitere Behmuth fich auf bem faiferlichen Geficht fonnte. Bollte er fagen: "Run hab' ich meine Arbeit gethan, nun fahret fort, die euere jo brav zu thun, daß Deutschland frei bleiben tann und groß?"

Das ift so eine ber Erscheinungen bes Raisers am Fenster, wie ber Berfasser sie schilbert; andere Abschnitte schilbern die harrende Masse. Und die Summe des Büchleins ist die stolze Freude, daß niemals einem Bolke ein größerer Herrscher so nahe gestanden, wie Kaiser Wilhelm dem seinen.

Bu völlig entgegengesetten Erinnerungen und Empfinbungen führt die Ansicht des folgenden vielbesprochenen Prachtwerks, das uns erft kurglich in die hand gekommen ist:

3. Die Königsphantasien. Eine Wanberung zu ben Schlössern König Ludwig's II. von Baiern. Bon Arthur Menness. Wit ber erstmaligen privilegirten Abbildung der innern Schlößräume in Buchform, naturgetreu nach den photographischen Aufnahmen Joseph Albert's. In Arrangements von Peter Kraemer in München. Dritte Auflage. Erster Theil. Leipzig, Berlag der Literarischen Gesellschaft. 1888. Gr. 4. 10 M.

Das erste stattliche Heft bringt uns nach einer Titelvignette in Goldbruck mit den sehnsuchtsvoll drängenden
Worten Euphorion's und Faust's sorgender Warnung als
Motto und einer kurzen Einleitung das Schloß Herrenchiemsee mit seinen springenden Wassern und Brunnen,
mit seiner Eingangshalle und den Einzelkunstwerken und
der langen Reihe seiner Prachtsäle und Gemächer, eine
Fülle von Bildern, alle in der vorzüglichsten Technik heutiger Tage. Wir vertiesen uns ins Anschauen; die vielgerühmte märchenhafte Pracht wird uns versinnlicht und

aus bem Baroden biefer Räume und ihrer Ausstattung tritt uns ber unglückliche einsame Ronig entgegen, ber all biefes gesonnen und hervorgezaubert in dem ftillen Walbesfrieden bes abgelegenen Gilanbes, bas bor Jahren nur hie und ba einen Sommerfrischler fah, in berfelben Beit, wo ber fünftige Bauberr als hochaufgeschoffener Jüngling noch unter ber strengen Bucht seines königlichen Baters abgeschlossen bom Treiben bes Soflebens mit bem Bruber für fich hinlebte und nur zu lange in Traumereien fich einspinnen burfte. Und sehen wir bann in ben bas Buch burchziehenden Tert - ich gestehe, es berührte mich unangenehm, bon ber erften Seite an in ben Schwarm ber Bergnügungszügler hineingeführt und von ben alltäglichen Erlebnissen des Touristen unterhalten zu werden, und dann in ber großen Gesellschaft unter all ihren Bemerkungen in bie prächtigen Räume zu treten, bie nun einmal burch bas tragische Schickfal, bem fie ihr Entstehen banken, geweiht find. Doch ber ungunftige Einbruck verliert fich - von Seite zu Seite finden wir mehr, bag ber richtige Ton, ben Gesammteinbruck bes Balaftes wieberzugeben, getroffen ift, und unvermerft find wir im Bruntsagle bes "Ochsenauges", ber burch bas Bild herrlich vorgeführt wirb, vom Berfuch unfere Geleitsmannes gefesselt, bem rathselhaften Seelenleben bes ungludlichen Konigs nachzugeben. In biefen Betrachtungen, welche ben ichriftstellerischen Werth bes iconen Werts ausmachen, wandeln wir bann weiter von einem Brachtraume in ben anbern, burch bie Spiegel= galerie, die ihr Borbild hoch überragen foll, in bas Schlafzimmer, vergegenwärtigen uns bas Leben in Berfailles, wie es um ben "roi soleil" sich tagtäglich abspielte und werben burch ben Gegensatz ber Neigungen und bes Besens ber beiben Ludwige zur Erfaffung ber Grundeigenschaften bes sagenumwobenen Baiernherrschers geleitet, die in ihrer einseitigen Entwickelung bie Sarmonie bes Bewuftfeins endlich unheilbar ftoren mußten. Wir bliden in einen tiefen geiftvollen Gebankengang, ber uns ben Ronig menschlich näber bringt und mit warmem Mitgefühle für ihn erfüllt. Ift es nicht bas lette Bort, bas über Lubwig II. gesprochen, so ist es boch das bebeutsamfte, das bis= jest verlautet bat, und um seinetwillen nicht am wenigsten ist das Buch burchaus zu empfehlen. Einiges wenige fähen wir gern vermieben. Bas foll S. 47 ber geschmactlofe Ausruf einer Augenblickerinnerung: "D Fatinita!" S. 53 wird Elisabeth Charlotte von der Bfalz eine "babische" Bringeffin genannt, offenbar nur, weil fie im beutigen Baben ihre Jugend verbracht hatte. Und endlich, S. 26 und später scheint es, als ob ber Verfasser bie patriotische Gefinnung bes Königs 1870 und 1871 allgu febr gu einem ber Ausgangspuntte seiner Erwägungen mache.

Den Darstellungen ber andern "Königsphantasien" im Gebirge barf mit berechtigter Spannung entgegengesehen werben. Friedrich Bienemann.

#### Bücher aus Oesterreich.

- 1. Die Ungufriedenen. Roman aus bürgerlichen Kreifen von E. Marriot. Berlin, Freund u. Jedel. 1888. 8. 3 M.
- 2. Wie es weiter noch fam. Roman von Robert Byr. Jena, Coftenoble. 1888. 8. 4 M.
- 3. Liebesphafen. Gin Rovellenftrauß von A. Groner. Bien, Brodhaufen u. Brauer. 1888. 8. 3 D.
- 4. Blätter im Binbe. Neue Stiggen bon Ferbinand Groß. Bweite veranberte Auflage. Leipzig, Bartig's Berlag. 1888. 8. 2 M.

E. Marriot (Emilie Mataja) hat ihre Stoffe bisher mit Borliebe aus dem Leben der öfterreichischen Geistlichsteit genommen. In ihrem jüngsten Buche "Die Unzufriedenen" (Nr. 1) verläßt sie das ihr so vertraute Gebiet, um ein anderes, weltliches, zu betreten und zwar eins, das ihr auch nicht fremd ist: nämlich das Familienleben in wiener Bürgertreisen.

Sie hat dasselbe schon in einem altern Romane behandelt und schon dieser hätte statt "Die Familie Hartenberg" ebenso gut "Die Unzufriedenen" heißen können; benn auch sein Versonal besteht fast durchweg aus solchen.

Ueberhaupt erinnert ber neue Roman lebhaft an ben ältern. In beiben Familien ist's so ungemüthlich, als nur möglich, bei Norbenberg's hier, bei Hartenberg's bort; man sieht: selbst bie Namen ähneln einander. Ferner trifft man so manche Verson aus jenem Buche in diesem wieder,

nur den andern Berhältnissen entsprechend einigermaßen verändert: da ist die leidenschaftliche Stephanie in Mignon auss neue erstanden, da ist der steptische, sarkastische Alsons wieder, diesmal unter dem Namen Felix; da ist serner der alte griesgrämige Hartenberg, doch hat er sich in Beiberkleider gesteckt und heißt Frau Berger; die leichtssinnige Olga aber tritt, nur etwas herabgekommen, als Mignon's Schwester auf und in Elsa könnte man bei einigem guten Willen eine entsernte Aehnlichkeit mit der tadelsüchstigen Emma entdecken.

Was die neuen Gestalten des Romans betrifft, so bebeuten sie keinen erfreulichen Zuwachs: der launenhafte, empfindliche Künstler, der sich immer zurückgesetzt glaubt (Manesco), der demokratische Philanthrop, der sich mit Weltverbesserungsträumen trägt (Hell), die verbitterte alte Jungser (Huber) und das mysteriöse schöne Zigeunerkind (Iona) sind verbrauchte Thpen. Eine wirkliche Bereicherung des Personals ist dafür der alte Nordenberg mit seiner unverwüstlichen Heiterkeit, die so harmlos scheint, als käme sie aus dem unschuldigsten Herzen. Dieser gaunerhafte Biedermann ist der einzige Zusriedene unter all den Unzusriedenen. Alle grollen mit ihrem Geschiede, auch Zastrow ist unzusrieden, aber nicht mit der Welt, mit sich selbst, und das ist ihm recht:

Ich bin nicht bose barüber — sagt er — daß ich unzusrieben bin, benn, weil ich es bin, fühle ich mich angetrieben, alle meine Kräfte anzuspannen, das Mögliche und Unmögliche zu wagen, um mich emporzuringen. Nein, ich bin nicht zusrieben, denn ich bin ehrzgeizig, ich denke nicht an das wenige, was ich bereits gethan habe, ich blide auf jene, welche mehr als ich geleistet haben, ich will sie erreichen, überstügeln. Haben sie Tüchtiges geleistet, warum nicht auch ich! Lassen wir den Zusriedenen ihre läppische Ruhe, sie sind vielleicht glücklicher als wir, aber sie werden niemals etwas Bedeutendes leisten. . . Wir leben ja nicht, um glücklich zu sein, sondern um etwas zu leisten. Bufriedenheit! was besagt das Wort anderes als bequemes Stillestehen?

Dann faßt Felix seine Theorie mit ben Worten zusammen: Unzufriedenheit mit sich selbst ist berechtigt und meistens förbernd, Unzufriedenheit mit ben andern gewöhnlich nichts Besseres als verletzte Eigenliebe.

Daß bas Familienleben all biefer Misvergnügten ein höchft unerquickliches ift, läßt fich benken; zieht man noch in Betracht, baß die Berfafferin es in jenem ältern Romane womöglich noch düfterer schilbert, so wäre man verssucht, sie ber Boreingenommenheit gegen baffelbe zu zeihen.

Uebrigens verdient die scharfe Charafteristik der Perfonen alles Lob.

Um so mehr muß es befremben, daß der sarkastische Felix zum Schlusse der Geliebten zu Füßen fällt und diese mit Küssen bedeckt. Eine solche Inconsequenz ist durch seine Leidenschaftlichkeit nicht genügend begründet. Ebenso wenig kann man es gut heißen, wenn der Erstickungstod Isona's durch deren ahnungsvollen Widerwillen gegen Rauch im voraus angedeutet wird; soll damit vielleicht eine unheimliche, spannende Stimmung erzielt werden? Das paßt für eine Sensationsgeschichte! Eine solche aber ist Marriot's Roman doch nicht, trop Duell und Selbstmord!

Un ber Sprache ift bas wiederholte Auslaffen bes Berfonalpronomens zu tabeln, z. B. "Doch folgte ihm" (wer?).

Bedeutet dieses Buch vielleicht auch keinen Rückschritt, einen Fortschritt gewiß nicht! Es läge nahe, auf dasselbe die bekannten, Lessing zugeschriebenen Worte anzuwenden, allerdings gemilbert: "Das Neue daran ist nicht immer gut und das Gute nicht immer neu."

"Bie es weiter noch fam", nennt Robert Byr seinen neuen Roman (Nr. 2) im Titel, ber sich so ziemlich auf jeben solchen anwenden läßt; denn in jedem wird boch erzählt, "wie es weiter noch kam".

Ebenso ausdruckslos wie der Titel des Buchs ift auch beffen Inhalt: eine Schablonengeschichte. Dieselbe bewegt sich fast durchweg im Dialog und enthält Säge, die man wiederholt lesen muß, um sie zu verstehen; nicht etwa ihres tiesen Sinnes wegen, sondern weil sie fehlerhaft gebaut sind.

Die vorgeführten Personen sind auch hier alte, aber keineswegs gern gesehene Bekannte: die unvermeidlichen Romansiguren. Da ist der gewisse interessante oder es doch sein sollende exotische Fremde (van Daelen), der schnippische Backsich (Minka), die intriguante Weltdame (Frau von Warah), der hohse Aristokrat (Ronsperg) und die edelstolze Heldin (Eva), deren siebliche Zartheit der Versasser besonders nachdrucksvoll zu schildern glaubt, indem

er bemerkt, sie habe etwas "Unwesenhaftes". Ein reicher Geschäftsmann (Kaftner), bessen blauftrumpfige Gattin, ein schuftiger Journalist (Schebek) und ein anmaßender Laffe (Ronsperg's Neffe) vervollständigen die Gesellschaft. Das besser gelungene, wenn auch übertriebene Chepaar Kwia-lowsky steht der Handlung fern.

In bieser zeigt sich, daß alte Liebe doch manchmal rostet. Zeit und Entsernung öffnen einem Liebespaare die Augen und die beiden erkennen, daß sie nicht für einander passen. Sie (Fran von Maray) wird Gräsin Konsperg und er, der edle Held (van Daelen), muß die Heldin kriegen — die Geschichte muß ja "gut" ausgehen! — das geht aber nicht so leicht. Endlich thut ihm eine gutmüthige Katastrophe den Gesallen, die Familie der Gesiebten heimzusühren, und zwar in Gestalt der schon oft bewährten Geldkrise. Die Unglücklichen werden von allen verlassen (wobei der Versasser viel zu grelle Farben wählt), auch dom jungen Konsperg, dem jene gegen ihre Reigung verlobt ist; da tritt nun "Er" mit seinen Millionen als rettender Engel auf und "Sie" sinkt ihm in die Arme.

"Und so ist es schließlich gekommen!" mit diesen Worten beendet Byr seine Geschichte. Daran ist nun nichts Besonderes, in Romanen pflegt es ja fast immer so zu kommen; dazu bedurfte es wahrlich keines neuen Beweises!

Ein Strauß muß Duft und Schönheit besitzen, wenigstens eins von beiden; sonst ift er werthlos. Und das ist der "Novellenstrauß" "Liebesphasen" von A. Groner (Nr. 3); benn ihm fehlt beides, wiewol ihn offenbar zarte Frauenshand zusammengestellt hat.

Darauf beuten nämlich verschiedene Momente: Erftens find in diefem Buche die Frauen ungemein ebel und ichon (felbft wenn fie budelig find), die Manner aber furchtbar unbedeutend. Zweitens fommen barin gewiffe febr anfechtbare Unichanungen bor; fo wird 3. B. ber Chebrecher unter ben Dieb geftellt, die Chebrecherin unter die Stragenbirne. Drittens zeigt fich in ber Rovelle "Clotilbe", ber weitaus größten ber Sammlung, eine unverfennbar weibliche Cheftiftungswuth: Gin Jungling liebt nach Beine's befanntem Bedichte ein Dabden, boch biefes hat einen andern ermählt. Der andere liebt eine andere und hat fich mit diefer vermählt. Run fonnte die Berfafferin ihren Copulirungsgeluften burch eine Berbeirathung bes erften Baares fröhnen, aber bas genügt ihr nicht; es find noch zwei Liebende da, fodaß bie gange Liebestette also aussieht: ber Major liebt Clotilben, Clotilbe liebt Baul, Baul liebt Thea, Thea liebt Ernft, Ernft liebt eine Ungenannte und biefer friegt fie auch. Für bas Glud ber übrigen aber forgt die Berfafferin, indem fie mit ihnen eine Bermutation vornimmt, die jedem einen Treffer bringt. Go ichließt biefe "liebevolle" Beschichte mit brei Beirathen zu allfeitiger Bufriedenheit.

Auch die andern Novellen sind trot der zahlreich einsgestreuten recht absprechenden Betrachtungen, trot einiger Emancipationsanwandlungen ("Frau Benus") doch nichts anderes als gedruckte Langeweile.

Dem nichtssagenden Inhalte entspricht eine mangelhafte Technik: wiederholt tritt die Versasserin mit plumpen, störens den Bemerkungen hervor, z. B.: "Und somit beginnen wir unsere Geschichte!" — "Aber von ihm haben wir noch nichts gesagt, er ist rasch stäzirt." — "Wir werden sehen, ob . . ."

Nein, aus Immortellen besteht dieser Strauß nicht; benn er wird weber im Gedächtnisse ber Kritik bleiben, noch in dem des Publikums, höchstens in den Läden der Buchhändler! Mit gutem Gewissen also kann man ihn niemand empfehlen, außer jenen Bedauernswerthen, die an Schlassossiteit leiden.

"Blätter im Winbe" von Ferdinand Groß (Nr. 4). Bunt und mannichsach sind bie Blätter, die der Wind da zusammengeweht. Sie bilben ein literarisches Quodlibet: Studien und Plaudereien, Satiren und Novelletten. Alles im Feuilletonstile.

Berschieden wie der Inhalt dieser Stizzen ist auch ihr Werth; die unterhaltenbste ist wol unstreitig die Satire "Beim Menschenbändiger", in welcher menschliche Schwächen mit Humor verspottet werden; recht gelungen muß auch der Aufsat "Neue Versicherungsgesellschaften" genannt wersden, in welchem die Verdorbenheit der Kritik gegeißelt wird. Weniger läßt sich das von der Plauderei "Warum ich keinen Roman schreibe" sagen, in der sich der Verfasser über die moderne Belletristik lustig macht; sie erinnert sehr zu ihrem Nachtheile an Schwarzkops's geistvolle Aenßerungen über dieselbe. Eine recht sleißige Arbeit ist die Studie

"Wien in der Beltliteratur", in der aber nicht, wie man etwa vermuthen könnte, von der thätigen Betheiligung Wiens an jener die Rebe ift, fondern von der Beurtheilung, bie es in berfelben erfährt. Auch die andern Plaudereien über die Donaustadt sind gang hubsch, aber es sind boch nur Wiederholungen von bereits oft Gesagtem. Das ift auch bei einigen andern Auffäten der Fall, die ja an fich gang richtige Anschauungen enthalten; auf manche aber pafit die Bezeichnung, die ber Berfaffer einer feiner Stiggensammlungen zum Titel gegeben: "Richtig und flüchtig." Das gilt besonders vom Feuilleton "16 Stunden 37 Minuten". In diesem widerfährt dem Berfasser übrigens ein geographischer Schniger, ber freilich nur ben Ortstundigen auffallen wird, aber darum nicht weniger lächerlich ift: er spricht nämlich von einer Gebirgspartie, die er auf ben "hinterftober" gemacht. Run, entweder ift Berr Groß an Ort und Stelle fehr übel berichtet worden oder er war überhaupt nicht bort; benn jener Berg ift - ein Thal, noch bazu ein den Ausflüglern fehr bekanntes.

Der Verfasser spricht hier und in einigen andern Auffätzen von sich selbst; er kokettirt eben sehr gern mit seinem lieben Ich. Uebrigens thut er es in diesem Buche nicht so aufdringlich wie sonst.

Alles in allem bieten biese Stizzen eine abwechselungsreiche Lektüre; daß es eine leichte ist, kann man ihnen nicht verargen, sind es doch Blätter im Winde!

Theodor von Sosnosky.

#### Neueste Lyrik.

Diese Uebersicht über bie neuesten lyrischen Erscheinungen bes beutschen Büchermarktes mögen zwei Sammlungen aus ber Fülle jener Trauer- und Klagelieber eröffnen, wie sie unsere Dichtung so vielstimmig aller Orten bem tragischen hinscheiben ber beiben ersten Hohenzollernkaiser wibmete.

Der ersten, leiber nicht ber Berufensten einer, welche mit florverhängter Harse Raiser Bilhelm's Requiem sangen, war Georg von Dergen in seinem bunnen Sonettenkrang:

1. Raifer Wilhelm. Kaifer Friedrich. Zwölf Sonette von Georg von Dergen. Berlin, Walther u. Apolant. 1888. 8. 50 Pf.

Das beutsche Sonett ist nie volksthümlich gewesen und wird es nie werden. Ihm hastet zu sehr der Beischmack des Erkünstelten und Mittelbaren an, selbst dort, wo wie bei den wenigen gelungenen wohlbekannten Mustern die kalte vornehme Kunstmäßigkeit der Form durch Ursprüngslichteit des Inhalts gemildert erscheint. Leider ist dies nirgends der Fall in den vorliegenden zwöls Sonetten G. von Derzen's. Die Berse gehen in verstiegenem Tone, sind überhaupt nicht frei von Ueberschwenglichkeit und Verschwommenheit. Man vergleiche (S. 3) "Noch Kronprinz Friedrich Wilhelm":

Zwei Meere bort sind Nachbarn bem Altane, Der Deutschlands Kranken hegt in seinem Ringe. Horch: Eines, kosend mit bes Windes Schwinge, Daß es die Luft Balsam zu werben mahne.

Das anbere? Als ob der helb es ahne, Welch Lieb so bang bas Meer der Sorge singe, So lauscht er jest, von wem es Botschaft bringe, Und Wege sich bis ihm ins herz her bahne?

Man sieht, wie barod diese Parallele, so aufgebläht und schwerfällig ist die Sprache; bemgemäß gebricht es ben zwölf Gedichten an aller Bolksthümlichkeit. Es sei nicht gesagt, daß sie nicht aus tiesergriffenem Herzen kommen, aber kein Gott gab dem Verfasser "zu sagen, was er leide". Die Empfindung wird unterbunden durch die anspruchsvolle Gemessenheit des fremdländischen Metrums, dessen G. von Oerhen in höherm Grade Meister sein mußte, um auch nur das Ziel einer abgerundeten Kunstmäßigkeit zu erreichen, und inhaltlich hält sich sein Werk zu sehr im Dunstkreise eines pomphaften Bathos.

Ungleich ansprechender und, der Natur der Sache gemäß, bei weitem reichhaltiger und vielseitiger, ist die folgende verdienstliche Sammlung: 2. Dichterstimmen aus Deutschlands Trauertagen 9. März 1888 15. Juni. Klage= und Trostlieber beutscher Dichter über ben Tob unserer Kaiser Wilhelm I. und Friedrich III. Dortmund, Garms. 1888. 8. 1 M.

Hier sind einige, allerdings nur wenige der besten Namen der deutschen Literatur der Gegenwart vertreten, wie Dahn, Scherenberg und Bodenstedt; leider sucht man vergebens nach Namen wie Hense, Frentag, Gottschall, Hopfen und Fontane. Statt dessen begegnet man einem über Gebühr breitgesponnenen, in langathmigen Hildebrands-Strophen sich bewegenden Ergusse Wildenbruch's mit peinlich überschraubten Tiraden, wie:

Gott hat von seinem Bolle Das Angesicht gewandt, Drum will es Abend werben Und Nacht im beutschen Land.

Der Gott, ber aus Gefahren, Aus Kampf uns riß und Noth, Er hat sein Deutschland heute Berwundet auf den Tod. (!!)

Der Tod eines großen herrschers, wie Raiser Wilhelm war, ist gewiß für ein Bolt ein Ereigniß, bas jedes Berg mit tieffter Trauer erfüllen muß; doch wenn ein einund= neunzigjähriger Monarch die lebensmüden Augen schließt, jo ift es abgeschmackt und unberechtigt, zu klagen, Gott habe "von seinem Bolke das Antlit abgewandt", ober gar zu jammern, er habe es "auf den Tod verwundet". Das find gereimte Phrasen, das ift leere hohle Bersemacherei, bie sich in lächerlichen Uebertreibungen bläht. Wie er= blaffen diefe endlosen Strophen mit ihren Besuchtheiten und Alltäglichkeiten vor den unmittelbar zu Bergen gebenben, aller Gemachtheit fremben Beisen Felix Dahn's, von seinem fostlichen lateinisch-beutschen "Vale Imperator" und seiner schlichten Rlageobe, in deren lauterer Ursprung= lichkeit alle die gereimte Phraseologie der vergangenen schweren Leibenstage unfers Bolks fich spiegeln moge:

#### Raiser Friedrich †.

Auch du dahin! — Berftummt nun, ihr Gedichte: Euch überdröhnt der Gang der Weltgeschichte; Er schreitet rasch! — Wir müssen's stumm ertragen: Denn dieses Weh zu singen und zu sagen Bermag kein Mund! — Greift sestieb und Schwert Und, sei's zum Siege, sei es zum Berderben! Im Schweigen, Dulben, Kämpsen, Leben, Sterben, Führt sie getreu, der großen Todten werth.

Belder Ueberspanntheit macht sich z. B. der dichterische Borkampser unsers Freisinns, der Psalmist des Fortschritts, Albert Traeger, schuldig, wenn er in seinem Hymnus an unsern unvergeslichen Kaiser Friedrich behauptet:

Bo beutschem Geist ein fühner Burf gelungen, In beinem Beichen ward ber Preis errungen.

Das ist schlechte Poefie, beren Inhalt bie Wahrheit lüg= nerisch ober prablerisch übertrumpft.

Auch setze ich einige Zweifel in die Hoffnung Gershard von Amnntor's, der uns mehr überraschend als poetisch geschmackvoll die Prophezeiung macht:

Ein neues Nibelungenlied wird tonend Ihm (Raifer Wilhelm) aus bes Boltes Dichterfeele quellen.

Wie wenig scheint diesem Poeten die Genesis unsers Nibelungenliedes bekannt zu sein. Aber das Tragikomischste, was diese sonst so gefällige Sammlung dem Leser darbietet, ist die unvergleichliche Bahrsagung, die derselbe Dichter über König Wilhelm macht:

Ja, einst in fernen, allerfernsten Tagen Wird er mit Obin, bem altnorbischen Gotte, Busammenstießen, bem die beiden Raben, Der eherne Rangler und ber Schlachtenlenker, Getreu und wachsam auf den Schultern saßen.

Bum lehrreichen Beispiel, wie verschieden ber echte und der unechte Dichter ein poetisches Motiv, sei es gegeben, vorgefunden oder erfunden, behandeln, stehe hier zum Schlusse eine prächtige Strophe aus F. Dahn's "Vale Imperator":

Atque ambo illi torvi
Velut Wodani te corvi
Comitati: — lacrimas
Fundit Moltke et dolore
Solvitur austerus ore
Bismarck, ingens, adamas.

Und die beiden greisen Anaben, Belche treu, wie Odin's Raben Deinen Siegesgang umschwebt, — Moltke läßt die Jähre rinnen Und das Herz, durchzuckt tief innen, Dem gewalt'gen Bismarck bebt.

Der Unterschied in der Klarheit und Unklarheit der Sprachweise und Stilistik springt annuthend in die Augen; hier schlichte Anschaulichkeit und Natürsichkeit, poetische Reinheit und Klarheit, dort Nebelschleier, unrichtiger Satsbau, eitel Rhetorik und Abstraction: dort Declamation, hier Poesie.

3. Baterlanbifde Rlange bon Friedrich bon Soffs. Trier, Ling. 1888.

Eine Anzahl patriotischer Lieber, meist Gelegenheitsgedichte, Felix Dahn gewidmet, der unter unsern Dichtern
die Mäcenatenrolle des alten Bater Gleim zu spiesen
scheint. Die Gunst des Künstlers und Kenners ist auch
diesmal nicht unverdient verliehen worden. Sinnig ist
von dem Dichter ein Spruch Walther's von der Bogelweide auf Philipp von Schwaben für Kaiser Wilhelm II.
umgedichtet worden; das ist allerdings das Kühmenswertheste an den dreizehn Blättern. Da ihr pecuniärer
Reinertrag für das in Trier zu errichtende Kaiser Wilhelm-Dentmal bestimmt ist, so sollen sie auch weitern
Kreisen empsohlen sein, auf die Gesahr hin, daß die
ästhetische Rechnung in die Brüche geht.

4. Schaum. Gesammelte Lieber von Rautilus. Leipzig, Berlag bes Literarischen Jahresberichts. 1888. 8. 1 M. 20 Pf.

Eins ber in ihrer Bierlichkeit ansprechenden Lieder ift bem "Meifter" R. Baumbach gewidmet, und was Glatte, Reinheit und Anmuth, zum Theil melobischen Fluß ber Berse anbetrifft, so ist der Jünger des Meisters nicht unwürdig. Nur inhaltlich reicht er nicht an sein Vorbild heran. Es gebricht den meisten Stüden an tieserm Werthe, sie sind zu leicht, häusig zu seicht. Die meisten sind bloße poetische Spielereien, und des Dichters Selbsterkenntniß ist zu preisen, in welcher er diesen Kindern seiner Muse den Gesammtnamen "Schaum" gab. Doch diene ihm zum Trost: ihr rhythmischer Reiz und Wohllaut versöhnt mit den Mängeln, die Geist und ernsteres Gemüth empfinden. Das "Ständchen" (Nr. 36) diene zur Probe:

Benn uns bes Abends Strahl Beftwärts entstieht, Und um ben himmelssaal Dämmrung sich zieht;

Wenn an bem hohen Belt Manch Sternlein blinkt, Und das Geräusch ber Welt Fernhin verklingt:

Dann, wie durch Zaubermacht, Kühlt sich die Glut; Sieh, wie im Arm der Nacht Die Erde ruht!

So nach bes Tages Haft Komm ich zu bir: Nimm meiner Sorgen Last Freundlich von mir!

Denn, wie aus Mondes Pracht Erbruhe quillt, Wird durch der Liebsten Macht Erdleid gestillt.

Fern von der Menschen Schwarm, Dein din ich nun; Laß auch in deinem Arm Selig mich ruhn.

Ein Goethe'sches. Motiv ("Flieh, Täubchen, flieh") scheint (S. 41) "Der Warner" zu variiren:

Hoher Muth, Wilbes Blut, Wedt im Herzen heiße Glut. Bei der Nacht Sternenpracht, Mägdelein, hab' acht, hab' acht.

Liebestlang, Zaubersang Stiehlt die Ruhe, macht dir bang, Schmiegt sich in dein Herz so sacht. Wägdelein, hab' acht, hab' acht.

Wer da schwört, Leicht bethört. Gib nicht hin, was dir gehört. Worgen weint, wer heute lacht. Wägdelein, hab' acht, hab' acht.

Jebenfalls waltet auch hier die gleiche Sorgfalt bes Bersbaues, und ber ganze weltfrohe Optimismus bes liebenswürdigen Poeten spricht sich in den formell so graziösen, wie inhaltlich anmuthenden Bersen aus:

Wie oft ich auch bem Glud bes Lebens nachgejagt, Es war noch ftets ein Traum. Doch hab' ich nie geklagt. Denn was auch je entrann, mir blieb ein fuges hoffen, Gin parabiefifch Bilb ber Butunft ftetig offen.

Ist bieses auch ein Traum, bann bitt' ich heiß und leise: D tausche mich recht lang, und auf bie rechte Weise!

Wir wünschen von Herzen, daß sich diese "heiße, leise" Bitte des Dichters über sein Erwarten erfüllen möge. Die Verlagshandlung hat auch die äußere Erscheinungs- weise seiner Lieder so gefällig ausgestattet, als es ihrer metrischen Gefälligkeit und ihren einnehmenden Melodien entspricht.

5. Im Spätsommer. Gebichte von B. L. Armstrong. Wien, Konegen. 1888. 8. 1 M. 20 Pf.

Auch diesem Büchlein ist ein sehr ansprechenbes äußeres Gewand zu eigen und fein Grundton ist ebenfalls ein optimistischer, wie es sich bereits in ben einleitenden Strophen ausspricht:

Aus Schmerzen schuf ich keine Lieber, Wenn auch so manches trübe klang, Es senkte sich bie Wonne nieber Zu mir, so oft im Leid ich sang.

Und schrieb ich auch in bunkler Stunde, Daß ich allein und elend war, So fühlt' ich boch im Herzensgrunde Die Rähe einer Engelschar.

Freilich athmen biese Gedichte nirgends die jugendliche Heiterkeit der vorigen. Die Lieder haben eine minder gestlärte Form und geringere musikalische Wandlungen, als diejenigen von Nautilus, aber ihr Gehalt ist ein tieserer. Sinnig und gedankenvoll sind die meisten, und auch den wesenlosern unter ihnen läßt sich bei einigem Wohlwollen irgendeine freundliche Seite abgewinnen. Abgeschmackt freilich sind Vergleiche und Stoßseufzer, wie wir ihnen (S. 20) in "Das Mühlrad" begegnen:

Bei dem Rade, das sich rastlos In des Waldbachs Fluten regt, Steht ein zweites stummes Mühlrad, Tief im Schatten, unbewegt.

Und es weiß nicht von bem Glanze, Bon bes anbern raschem Sein, Ueber beffen Rand die Sonne Streut manch' hellen Ebelftein.

Ich allein, du stummes Mühlrad, Ich verstehe beine Bein: Tief im Herzen Schaffenssehnsucht, Und ein thatenloses Sein.

Möge ber Verfasser seiner Dichterherrlichkeit froher werden! Jebenfalls sind seine Lieber wahr und ernst empfunden und sind selbsteigene Schöpfungen, weber verstedenspielende Copien noch matte Abzüge: sie sind Orisginale. Man vergleiche (S. 38):

Wie Gewösse grau und trübe Um die Bergesspige zieht, So umschweben Leideswossen Ein umnachtetes Gemüth. Doch es heben sich bie Rebel, So ergeht's bem herzen auch; Betend steigt in trüben Tagen Auf ber Seele höhenrauch.

Bur Ergänzung bieser kurzen Charakteristik ber Arms strong'schen Lyrik biene noch bas folgende Gebicht, bas er überschreibt:

Simmel und Solle.

Bo ber himmel, ahnen alle; Ob ber Glaube fonft fie icheibe, Bliden fie boch zu ben Sternen, Alle hoffend auf im Leibe.

Seltjam aber — wo bie Solle, hat noch feiner recht ergrundet; Mir boch warb's in nacht'ger Stunde Jungft durch einen Traum verkundet.

Billft bu in die Solle ichauen, Ihre gange Qual ermessen, Mußt du durch den himmel ichreiten, Den bu jubelnd einst besessen.

Man sieht, die Reslexion gelangt hier zu einer achtbaren Meisterschaft über die Form und der anderswo dort und hier ähnlich vorgedentete Gedankeninhalt erscheint zum mindesten in origineller Bendung und ansprechender Fassung. Mögen diesen Liedern freundlichere Pfade bereitet sein, als es scheinbar die Lebens= und Dichterbahn ihres Ber= fassers war.

6. Rene Rheinlieber von Julius Thitotter. Bremen, Seinfüns. 1888. 12. 2 D. 25 Pf.

Man barf biefe Rheinlieber in ber That "Rheinlieber" nennen, benn es liegt über ihren heitern Beifen etwas von bem Schimmer fonnbeglangter Rheinlandichaften. Freilich läuft manches alte und verbrauchte Motiv mit unter und bie Sprache erhebt fich felten zu höherm Ubel. Bon einer gemiffen Rebfeligfeit und repetirender Manier find biefe Gedichte überhaupt nicht freizusprechen. Trefflich in ihrer Art find die metrificirten Betrachtungen über "Das Beheimniß bes Beines" (S. 21); ba aber ber Berfaffer erfichtlich nur ben Rheinwein vor Augen und auf ber Bunge hat, jo war ber Titel bahin zu umgrenzen. Symnen beispielsmeife auf Ungar-, Pfälzer- ober Tirolerwein würden ja eine gang andersartige Tonart athmen. Bei ber Länge ber Bedichte hat eine bem Raum b. Bl. entsprechende Muswahl zu ihrer eigenen Charakterifirung zu treffen feine Schwierigkeiten. Bolle Ehren aber glaube ich bem Dichter gu gollen, wenn ich von feinen flangreichen Frohgefängen ben folgenden mittheile (G. 5):

> Selbenfagen, Bundermären, Goldne Trauben, goldne Aehren, An dem ewig jungen Strome Alter Städte hehre Dome, In zerfallnen Klosterhallen Fliederduft und Nachtigallen, Bon dem Burggetrümmer Schauen In die Thäler, auf die Auen,

Frischer Lieber heitere Klänge, Froher Wandrer bunt Gedränge, Unter blütenschweren Bäumen Wonnig Sinnen, süßes Träumen, Treuer Augen freundlich Winken, Im Pokal ein goldnes Blinken, Traute Freunde und Genossen, Deutsche Herzen, leicht erschlossen, Deutsche Art und beutsche Sitte In des biedern Bolkes Mitte, Rhein, was kann der Dichter bringen, Deine Wunder zu besingen?

Und so mögen diese luftigen Rheinlieder viele fröhliche Lefer und noch mehr frohmuthige Sanger finden.

7. Stimmen im Sturm. Gesammelte Dichtungen, bem arbeitenden Bolfe gewidmet von Maurice Reinhold von Stern. Zweite vermehrte Auflage. Zürich, Berlags-Magazin. 1888. 8. 1 M. 20 Bf.

Brr! Welch ander Bilb! — Brandrothe fliegende Blätter aus dem schweizer Heerlager der Socialdemokratie! Freche Alarms und Hehruse zur Revolution! Unslätige Schimpsund Schmähworte auf Kanzler und Reich, die dem Berschser jede Sympathic rauben auch dort, wo seine satirische Geißel wirklich Krankes, Faules und Verdammenswerthes trifft. Schade um des Dichters offenbares Talent, schade um des Dichters edeln Namen. Schade auch, daß so bose grammatische Schniger unterlausen wie S. 38 das garstige Participium "gehießen":

Der Maulwurf haßt bas Sonnenlicht, — Ein Finsterling gehießen.

Der Verfasser nennt sich selbst den "Trompeter der Revolution" — er wird erkennen an diesem Beispiel, daß er sein Instrument reiner zu spielen lernen muß. Wie sehr übrigens die Verirrung seiner schönen Begabung in das öbe Labyrinth der Umsturzideen zu beklagen ist, beweise die folgende, aus innerstem Herzen strömende Elegie des Dichters:

Nur einmal noch laßt mich bie Stätte schauen, Wo ich als Kind so sorglos mich gefreut, Nur einmal noch der lieben Heimat Auen, Das Baterhaus, den Wald im Blütenkleib.

Nur einmal noch im freundlichen Gemache, In das die Sonne lächelt, möcht' ich stehn, Nur einmal noch vom heimatlichen Dache Den Rauch des Herdes aufwärts wallen sehen.

Rur einmal noch möcht' ich zum hügel eilen, Auf fernem Friedhof, tief im Laub verstedt; Nur einmal noch schmerzlich erinnernd weisen Einsam am Grabe, das ben Bater bedt.

Nur einmal noch möcht' ich ben Schwalben lauschen, Die sich am Baterhaus die Nester baun; Nur einmal hören heimatwaldes Rauschen, Nur einmal, einmal noch die heimat schaun. Und ebenso tief empfunden und beshalb zum Herzen gehend ift ber folgende Gruß bes exilirten Poeten an seine Beimat Lipland:

Auf Jersey's steiler Felsenwand, Den Blid gewandt aufs Meer, Ein müber Wandrer einsam stand — Das herz war ihm so schwer.

Er schaut wol in die blaue Flut Und auf der Wolken Lauf, Und Schnsucht, die im Herzen ruht, Wacht zaubermächtig auf.

Der Ocean rauscht, die Wolfen ziehn, Der Wind bläft ins Gesicht, Die letten Sonnenstrahlen glühn — Der Wandrer sieht es nicht.

Er steht noch an der Felsenwand Und schaut hinab zu Thal, Und grüßt sein liebes Baterland Biel tausend, tausend mal.

Mein Libland, o mein Heimatland — Dir gilt ber Herzenston! Dich grüßt vom fernen Weeresstrand Ein "ungerathner Sohn".

Wohl betrauert die Kritif in dem Dichter mit Grund einen verlorenen Sohn der deutschen Boesie.

8. In Sturm und Wetter. Dichtungen von Mag heinzel. Breslau, Mag u. Comp. 1888. 8. 1 M. 60 Pf.

Die Gebichte haben vollen Ton und echt poetisches Gepräge, sind farbenbunt und formenreich und voll wechselneber Stimmungen. Gelungene Ballaben und Sinnsprüche reihen sich anmuthig an eine gediegene Auswahl lyrischer Ergüsse, die allerdings zuweilen entstellt werden durch komische Wendungen wie:

Ich füffe bich frei, nichts halt mich zurud — Es schwinden mir selig die Sinne — D köftliche, himmlische Minne — Du lachenbstes (!) Erdenglud.

Den Dichter selbst beseelt ein höheres ideales Streben; das bekundet wohlthuend unter anderm das einleitende Gedicht "An Mephistopheles", der ihn aus der sonnigen staubentrückten Sphäre der Poesie herniederziehen will zu den Füßen der Gößen des Materialismus. Der Poet weist den Verführer ab mit den schnelbereiten Worten:

Berhaßt ist mir die schal gewordne Welt, Die wahnbethört, mit sieberhaftem Trachten Rach gelbem Gold nur hungert und nach Geld Und alle Schätze aus der Dichtung Schachten Für eitlen Tand und nicht'gen Flitter hält, An Werth kaum einem Riesel gleich zu achten — Berhaßt mir — mit dem nüchternen Geschlechte Hochmuth'ger, aufgeblähter Mammonsknechte.

Was ihr gefällt, das kann mich nicht vergnügen, Drum laß mich weiter einsam und allein, Ich weiß mir trefflich selbst schon zu genügen Mit meinen Freunden dort im Bücherschrein. Aus ihrem Wissensquell in langen Zügen Schlürf' ich die höchste Erbenwonne ein . . .

Bor beinem Paradies, voll giftger Bluten, Mag mich ber allbarmherz'ge Gott behüten!

Das nenne ich liebenswürdigen Ibealismus, wie denn unser Poet allem Materialismus und Pessimismus von Herzen abhold sich bekennt. Ebenso ideal sind seine künstelerischen Ziele. So schleubert er ein fulminantes Anathema gegen Bola's "Nana". Ich theile das mehrseitig interessante Verdict in vollem Umfange mit:

Much ich, ich habe bas pifante Buch gelesen, Much ich, ich bin, bag ich's nur eingesteh', Bei Rana's chnischem Debut gewesen; 3ch fah die blondgelodte Stragenfee Entblößten Leibes, nur bebedt vom Schleier, Der fich um ihre Marmorglieber ichlang, Indeffen Mars, ber ungeftume Freier, Die wilben Strahlen ihrer Blide trant. Ich war Montmartre, Rue Beron, im Stubchen, Bo fie Fontan, ben roben Burichen, liebt, Der feinem holben Liebchen mit ben Grubchen Ohrfeigen für fein gartlich Girren gibt -3ch faß bei einem fürstlich-fetten Schmause, Bei einem pomphaft muften Bacchanal, In jenem feinen eleganten Saufe. Dort an ber Ede ber Rue Cardinal 3ch mar ber Beuge ber brutalen Scenen, Die fie bem eitlen Mannerfcmarm gemacht, Der ihrer talten Bruft geheimftes Sehnen Dit Gelb geftillt, mit Lugus und mit Bracht. 3ch fah fie liegen, leblos, auf bem Bette, Entstellt, verzerrt bas ftarre Angesicht, 3ch fah ben fahlen Leichnam ber Rofette, Beftrahlt vom gelben, trüben Rerzenlicht . Und ichauberte in meinem tiefften Bufen, Bon Glel gang, von Abicheu bang erfüllt, Bor biefem zehnten Frauenbild ber Mufen, Das Emile Rola's Griffel mir enthüllt. Ein Duften, wie aus faulig heißem Schlamme, Umnebelte bie Sinne mir, bie Stirn, Und gleich bem Feuer einer Schwefelflamme Durchbrang's bas Berg mir und mein fiebernb Birn. Ich warf bas Buch weit von mir weg und schaute Bom Fenfter in mein Bergland ftill binein, Und lange noch bor Nana's Blid mir graute Im rofig goldnen Abendsonnenschein.

Neben ben anmaßenden Stimmen, welche das Bola'sche Kunstprincip in Goethe's Baterlande heutzutage als Evangelium verkünden und seine Nachäffer als Herosde einer neuen höhern literarischen Spoche ausrusen, ist diese Widerspiegelung der Manier Zola's und ihrer Eindrücke im deutschen Dichtergemüth als preiswürdiger Beweis zu betrachten, daß die Doctrinen jener verrannten Theoretiser über die künstlerischen Bestrebungen unserer bessern Talente keine Herrschaft gewannen, mögen dei dem realistischen Zuge der Zeit die äußern Ersolge auch mehr dort erblühen, wo den Herzschlag der Lyrik gaumenkizelnde Sensationshaschereien übertönen und grelle Groteskmalerei alle natürliche Schönheit übertrumpst. Unser Dichter ist sich dieser Thatsache voll bewußt, indeß sie vermag auf seine Kunst und ihre Vorwürse keinen Einssus zu gewinnen:

Einsame Wege wandelt der Boet, Der Schönheit hoher Priester und Prophet, In dieser Zeit des klügelnden Berstandes. Ein Wandrer ist er, der mit seinem Lied, In sich die Fülle, durch die Debe zieht Des heißen, quellenarmen Wüstensandes.

Apollon's Kunft, die sonst die Welt entzudt, Daß sie dem Dichter auf das haupt gedrückt Den Lorberschmuck, wie einem hehren Gotte, Ward nun zum Aschenbrödel; falt und fühl Belächelt man ihr goldnes Saitenspiel, Dafern man's nicht erstickt mit frechem Spotte.

Und boch ich wag's! Ich singe ted und tühn Bon Bogeltsang und bust'gem Walbesgrün, Bon slücht'ger Lust und langem, bangem Trauern; Berhall' mein Sang auch, wie ein Ton im Wind: Dir wird er boch, bu träumerisches Kind, Tief rühren Herz und Seel' in Wonneschauern.

Und so verfündet unser Dichter all feine "Rühnheit" mit einer rührenden Bescheibenheit und Anspruchslofigkeit. Bir fommen zur letten Rummer unserer biesmaligen

Wir kommen zur letten Rummer unserer biesmalig Musterung, die den Titel trägt:

9. Aprilfinder. Gebichte von Reinhold Ernft. Berlin, Gennig. 1888. 8. 2 M.

Die hier gebotene Leiftung erhebt fich über fammtliche hierorts gewürdigte Sammlungen. Sier vereinigt fich Gedantenfulle und Delodienreichthum, eine ausgebildete Reimfunft und nie verlegener Ausbrud, Ihrifder Schwung und epigrammatische Scharfe. Die Lebensweisheit gemahnt bei aller Reife frisch und jugendlich, ift manche ber Stimmungen auch zu wenig geflart. Die Auswahl ift fcwierig, benn ber poetische Berth biefer Gaben ift faft überall gleich, ob fie in volltonenden Strophen ben Schmied bon Ruhla feiern, ober die Bodmufit im Sofbranhause preifen, ob fie bon ber Liebe bes Schwans gur Beiherrofe ober bon bem Jammer beutscher Dichtergraber fingen, ob fie bon Freund Bein ober ben Junggesellen in ber Bolle fabuliren, ob fie ben Uprilmond ober bas Ebelweiß erheben. Lieblich find biefes Dichters Abendlieber, finnig feine Frühlingegedichte, launig feine Fabeln, graufig ift feine Ballabe von Gir Ralph von Tan und ergreifend fein Sang von ber Brudenmuble bei Worth. Seine Regifter find überhaupt fo vielftimmig wie tonreich. Bahrend wir im Borigen zum Theil bloßen Spielen flüchtiger Empfinbung begegneten, so tritt uns in biesem Lyriker auch ein Denker entgegen, ber es gewohnt ift, mit tiefgehenden Kräften auch bes Menschenlebens Räthseln und lettem Wesen nachzusorschen. Man vergleiche S. 17:

Es gibt bes Schonen nichts im Erbenleben, Es fei Bermefungebuft ihm mitgegeben. Im füßen Laut ber Lengesnachtigallen Bor' ich bes Winters Todesmeh icon beben. Die Flamme ftirbt in ihren eigenen Gluten, So muß die Leibenschaft in Dunft verschweben. Am frifden Banbern haften Beimwehsqualen. Die Treue ftiehlt ein Theil vom beften Streben. Im Glauben niftet Furcht bor Boll' und Teufel, Die Ameifelsmotte in ber Forschung Beben. Der Schlummer, ben uns milbe Gotter lieben, Er raubt am meiften, gleicht bem Tobe eben. Um Blutenfelche muß die Frucht, die branget, Um Grund bes Bechers ichale Befe fleben. Doch Dichterworte, die bas Berg erheben, Sind morgenicon burch ganger Bolfer Leben.

Doch man lese die Gebichte selbst — sie sind es werth. Unsere Musterung ist beendet. Schanen wir zurück, so dürsen wir uns, meine ich, der Ernte freuen: jedensalls widerlegt sich schlagend jene landläusige Behauptung, daß lyrische Begabung in Deutschland ausgestorben sei, zur Zeit wenigstens ihre Aeußerungen keinen Beisall und Ansklang sänden. Hauptsächlich mag uns in dieser pessimistisch angekränkelten Zeit der optimistische Grundton all dieser Lyrik erfreuen. Freilich erreicht keiner der hier vorgessührten Poeten die Bedeutung eines Storm oder Hopfen, um nur diese beiden aus der Reihe unserer besten Lyriker zu nennen, aber wer lauscht neben dem Liede der Nachtigall nicht gerne auch dem Finkenschlag? Trozdem will ich nicht jenen Warnungsruf unterdrücken, den Reinhold Ernst so launig in seinem "Narrencongreß" (S. 112) verlauten läßt:

Wer ein sichres Amt verschmäht, Sei's als Hausknecht eben, Um als lyrischer Poet Bon ber Kunst zu leben — Den laßt ein, Gesellen! Der braucht keine Schellen.

Adalbert Schroeter.

### Bur Ethnologie und Anthropologie.

1. Die hochzeitsgebrauche ber Eften und einiger anderer finnischugrischer Böllerschaften in Bergleichung mit benen ber indogermanischen Böller. Ein Beitrag zur Kenntniß ber älteften
Beziehungen ber finnisch-ugrischen und ber indogermanischen
Böllersamisie. Bon L. von Schröber. Berlin, Afher u.
Comp. 1888. Gr. 8. 5 M.

Gine ber wichtigsten Fragen ber Bölferkunde ift bas Berhältniß ber allgemein menschlichen, in allen Zeiten und Zonen wiederkehrenden Formen bes geselligen Lebens ju ben besonbern, durch geschichtliche und geographische Bebingungen verursachten Bügen der socialen Entwicklung. Schwerlich wird es der Forschung je gelingen, diesen gesehmäßigen Zusammenhang mit widerspruchsloser Klarbeit ganz allgemein darzulegen; um so erfreulicher ist es, wenn wir auf einem verhältnißmäßig kleinen Ausschnitte des unendlich großen Gediets die Beziehung jener beiden Factoren genau versolgen können, wie an der Hand der vorliegenden Darstellung. Daß dem Versasser weitere

Gesichtspunkt, nennen wir ihn ber Einfachheit halber ben einer philosophischen Verwerthung bes Materials, nicht entgangen ist, beweisen seine eigenen Worte:

Trop ber unzähligen Arbeiten, in benen Sitten und Bräuche ber verschiedensten Bölfer in alter und neuer Zeit behandelt — und zum Theil vorzüglich behandelt — sind, darf eine vergleichende Ethologie oder Sittenkunde doch als eine noch zu schaffende Wissenschaft bezeichnet werden. Es wäre dem Verfasser die größte Freude und Genugthuung, wenn ihm das Recht eingeräumt würde, die vorliegende Arbeit als bescheidenen Ansang zu dieser Wissenschaft bezeichnen zu dürfen. (Vorrede S. v.)

Unsers Erachtens hat die Darstellung ihre Aufgabe völlig erfüllt, indem sie sehr behutsam die allgemein menschlichen Borstellungen und Gebräuche von den durch geschichtliche Berührung erzeugten trennt. Nur so wird eben die doppelte Auffassung der Ethnologie, einerseits ihre verzgleichend psychologische, andererseits ihre specifisch historische und topographische, jedem Zweisel entrückt. Es bedurfte somit, um zu einem endgültigen Abschlusse zu gelangen, einer sorgfältigen Bergleichung ähnlicher Borkommnisse die allen möglichen Bölkern, die überhaupt uns literarisch zugänglich sind, und diese mühevolle Arbeit hat für den Berfasser die lleberzeugung hervorgerusen,

daß wir allerdings den einen und den andern Brauch bei diesem oder jenem Bolle wiederfinden; nirgends aber begegnet uns die ganze Serie der besprochenen Bräuche oder auch nur ein größerer Theil derselben, mit Ausnahme eben der indogermanischen und der sinnischen Böller. (S. 282.)

Was folgt nun baraus? Etwa eine wirkliche Blutsverwandtschaft, wie einige Forscher in der That behaupten?
Dagegen streitet wol außer andern Gründen vor allem
die völlige Unvergleichbarkeit der Sprache. Aber wol ließe
sich eine freilich chronologisch nicht genau zu bemessende längere Wechselwirtung beider Bölkergruppen daraus abnehmen, die troß ihrer verschiedenen Abstammung doch
durch eine dauernde gegenseitige Berührung zu einem
derartigen socialen Verkehre genöthigt wurden. Schröber
stellt sich diese Vorgänge, die natürlich noch vielsach
hypothetisch gesaßt werden müssen, solgendermaßen vor:

Es erscheint wahrscheinlich, daß die finnisch-ugrischen Stämme, als fie noch ungetrennt ein finnisch-ugrisches Urvolt bilbeten, also gang in prabiftorifcher Beit, bereits mit Indogermanen in nabe Berührung und Beziehung getreten find. Damals nahmen biefelben von ben Indogermanen, mit benen sie sich jum Theil auch wol mischten, eine gemiffe Angahl von Borten und Burgeln auf, Die fie auch nach ihrer Spaltung in verschiedene Stämme zum Theil bewahrten. In jener Beriobe bes prahiftorifden Bufammenlebens ber Indogermanen und Finnen tonnen nun ebenfo auch eine Reihe von Sochzeitsbrauchen von den erstern auf die lettern, die fich im Berhältniffe ber beiben Bolferfamilien fast immer als bie empfangenben, die lernenden erweisen, übergegangen fein. Dabin gehören wol die meiften berjenigen Brauche, welche wir übereinftimmenb bei ben meiften finnisch-ugrischen und indogermanischen Bolfern porfanden, mit Ausnahme vielleicht einiger, die beibe Urvoller schon vorher felbständig aus ber allgemein menschlichen Beranlagung entwickelt haben burften (wie Raub, Rauf u. bgl.). Spater haben bann einige ber finnisch-ugrischen Stämme noch andere und wieberholte Beeinfluffung burch inbogermanische Stämme erfahren, und wie fich bei biefen bann gu jenem alteften indogermanischen Lehnwörterschaße noch eine große Menge neuer Lehnworte gesellten, konnten auch mehr und mehr indogermanische Sitten und Bräuche sich einburgern. (S. 212.)

2. Die Aufgaben und das Ziel ber anthropologischen Forschung. Bon W. Cramer. (Sonderabbruck aus dem zehnten Jahresbericht des Bereins für Erdkunde zu Meg.) Meg, Scriba. 1888. Gr. 8. 1 M.

Dieser Bortrag, ber nach einer kurzen geschichtlichen Einleitung das Programm der Anthropologie zu bestimmen sucht, bietet im wesentlichen wenig Abweichendes von den gewöhnlichen längst bekannten Anschauungen; eigenthümlich und zur Zeit nicht eben nachahmenswerth ist nur der Bersuch, die Poesie und Religion in eine bedenklich nahe Berührung mit der exacten Naturwissenschaft zu bringen. Der Versasser fich über sein Thema folgendermaßen:

Indem die Culturgeschichte auf die ältesten Zeiten zurückgreift und zugleich die höchste erreichte Entwickelung ins Auge faßt, berührt sie sich mit der Metaphysit, der Lehre von dem Urquell alles Daseins, und erst von hier aus gelingt es der Forschung, dem Bilde von dem Menschen, wie es Naturwissenschaft und Culturgeschichte entwerfen, seinen eigentlichen Werth, seine tiesere ethische Bedeutung wiederzugeben. Denn nur indem die Anthropologie den Gottesbegriff, den die deutsche Philosophie als eine unadweisdare Denknothwendigkeit hingestellt hat, sesthält und mit Hilse diese Begriffs das Weltbild, wie es die Naturwissenschaften entworsen haben, ausgestaltet, gewinnt sie auch für das Wesen des Menschen eine richtige Anschauung und einen Ersas sür die erziehende Gewalt der Gedanten, die in der mosaischen Urtunde einen höchst bedeutenden, wenn auch unvollkommenen symbolischen Ausdruck gefunden hat. (S. 5.)

Und für die Bebeutung, welche unser Verfasser der Dichtung in solchem Zusammenhange zuweist, preist er als würdigen Vertreter dieser fragwürdigen Verbindung namentlich den bekannten Nibelungenschöpfer Wilhelm Jordan, bessen Auslassungen er vielsach anführt:

Es ift der Gedanke einer Albeseelung des Stoffs, der sich hier mit dem Gedanken einer aufsteigenden Entwickelung, mit dem Gedanken von dem Kampse ums Dasein und einem ausgeprägten Gottesbewußtsein verbunden hat. Auch Gott kampst den Kamps ums Dasein; indem er sich selbst zu besreien trachtet, bildet er die steigende Reihe der Lebewesen. Seine volle Besreiung aber gewinnt er nur durch die Mitarbeit des Menschen. Der Gedanke gehört der deutschen Wystik an, von der auch sonst wol Spuren bei Wilhelm Jordan sich sinden. (S. 26.)

Wie gesagt, wir können nur lebhaft gegen die phantastische Bermengung der nüchternen, exacten Forschung, wie sie die moderne Wissenschaft charakterisirt, mit den subjectiv begründeten Gemüthst und Glaubensforderungen protestiren; denn dadurch laufen wir in der That wiederum Gesahr, in die mühsam überwundene Charybdis einer mystischen Naturphilosophie zurückzusinken, wie sie die speculative Dichtung Schelling's und Hegel's zum Schrecken aller inductiven Geister zu Anfang dieses Jahrhunderts erzeugt hatte. Wir müssen diesen Punkt um so mehr hervorheben, als Cramer in der That Häckel's gewagten Constructionen gegenüber eine gewisse kritische Bedenklichkeit nicht unterdrücken zu können scheint, wenn er bemerkt:

Ob biese aber immer mit der nothwendigen Unbefangenheit die Thatsachen aufzusassen versteht, ist noch eine Streitfrage. Aber selbst wenn wir dies Zugeständniß machen wollen, mussen wir doch daran erinnern, daß das ganze System nur ein Spiel des menschlichen Berstandes ist, das von gewissen metaphysischen Boraussehungen ausgeht. Denn die Fragen, woher denn nun den Moneren die Fähigkeit einer solchen Entwicklung kommt, wie wir uns die Moneren als die Träger einer solchen Entwicklung zu denken haben, welche Kräfte in ihnen als wirksam anzunehmen sind, führen uns über das Gebiet der Naturwissenschaft hinaus in das der Metaphysik. (S. 22.)

So wenig wir selbst ben Einzelheiten ber generellen Morphologie, wie sie Häckel entworsen, zustimmen können, so sehr wir andererseits für die Anthropologie als unentbehrliche Ergänzung die psychischen, nicht aus materiellen Molecularbewegungen erklärbaren Anlagen in dem weitern Aufbau einer methodischen Beweisssührung verlangen, so wenig kann der Naturwissenschaft eine Bernfung auf die zweiselhafte Kraft der jenseits der menschlichen Erfahrung liegenden Metaphysik nüben; hier ist eine möglichst weite Entsernung, eine vollständige Gleichgültigkeit das richtige Berhältniß.

3. Anthropologie mit Berücksichtigung ber Urgeschichte bes Menschen, allgemein faßlich bargestellt von M. Alsberg. Mit zahlereichen Farbendrucktaseln, Karten und Holzschnitten. Lieferung 1—3. Stuttgart, Weisert. 1887. Gr. 8. Jede Lieferung 50 Pf.

Den umgekehrten Borwurf könnte man gegen das Werk des bekannten Ethnographen erheben, das wir an zweiter Stelle anführen, den nämlich, gar zu sehr nur die äußern Momente der Entwickelung betont zu haben. Unfraglich ist nichts gegen diese physiologische Gleichsetzung des Menschen mit den höhern Thierarten einzuwenden; Bau des Körpers, Berrichtung der Lebensgewohnheiten n. s. w. verrathen unzweiselhaft eine zu große Verwandtsichaft, als daß die frühere theologische Scheidewand noch aufrecht erhalten werden könnte. Aber damit ist doch wahrhaftig nicht die Eigenthümsichkeit des menschlichen Naturells erschöpft, sodaß der Schluß unsers Gewährsmannes berechtigt wäre:

Es fann für benjenigen, welcher bie Stellung bes Homo sapiens im Naturganzen und seinen Entwicklungsgang von ben frühesten Stadien seiner Existenz bis zur Gegenwart mit unbefangenem Blicke betrachtet, keinem Zweisel unterliegen, daß der Mensch — ursprünglich ein affenartiges Geschöpf — den großen Borsprung, den er in seiner Entwicklung vor allen andern Säugethieren voraus hat, nicht etwa einer geheinnisvollen Einwirkung, sondern im wesentlichen nur der relativ größten Möglichkeit der Unschmiegung an die mannichsaltigsten Lebensbedingungen verdankt. (S. 2.)

Diesen Lippert'schen Standpunkt können wir uns nicht aneignen, weil er die geistigen Fähigkeiten des Menschen (die, wie gesagt, durchaus von vornherein angenommen werden müssen und nicht irgendwie ersahrungsgemäß ableitbar sind) zu sehr unterschätzt und den Hauptnachdruck auf die klimatischen Einslüsse legt, die erst eine zweite Rolle spielen. Mag mithin auch "der Grundplan der körperlichen Organisation,

welcher fich burch bie gesammte Wirbelthierreihe hindurch verfolgen läßt, auch bei ber Entwidelung ber menschlichen Rörperbilbung gur Geltung gefommen fein" (G. 17), mögen auch mancherlei Borftufen bes geiftigen Lebens bei unfern biologischen Bermanbten fich nachweisen laffen, jo find boch bie großen focialen Factoren ber Sprache und Bernunft nur fehr mangelhaft vorgebilbet, jodag von feinem ununterbrochenen Rusammenhange bie Rebe fein fann. Und fodann vergift man gewöhnlich bei ber Bauberformel "Entwidelung", bag man bamit nicht ichlechthin alles und jedes erffart, fondern daß, abgesehen von bem nöthigen Subject, auch die bezüglichen Gigenschaften und Rrafte wenn auch noch so keimhaft - schon vorher gegeben fein muffen, ebe von irgendeinem folden Borgange (Differengirung u. f. m.) die Rebe fein tann. Bie wenig übrigens felbft bie erften Grundthatfachen ber Unthropologie ichon jedem Zweifel entrudt find, bedarf nur geringer lleberlegung. Alsberg ift mit Quatrefages, Badel und andern Monogenift, b. h. Unbanger ber Lehre, "bag es nur eine einzige Menschenart gibt und bag jene gewöhnlich als Menschenraffen bezeichneten verschiedenartigen Typen eben nur untergeordnete Barietäten des Homo sapiens darftellen" (S. 27), A. Baftian. Gumplowicz u. a. find Bolngeniften. Die Berbreitung bes menschlichen Geschlechts, ber Urfit, bas Musfeben, die Farbe des fogenannten Urmenichen, alles bies find noch offene Fragen. Und weshalb? Richt etwa, weil zufällig unsere wissenschaftliche Ginsicht zu schwach wäre für bie Lofung biefer verwidelten Streitfragen, fonbern weil umgefehrt unfere voreilige Rengier unbescheiben genug ift, fich mit Rathfelfragen in die Sphare ber egacten Biffenichaft zu brängen, die gang und gar nicht vor biefe Schrante geboren. Ginen Urmenichen hat es gang gewißlich nie gegeben und alle die liebenswürdigen Musmalungen, welche unfere naturphilosophische Rosmogonie biefer Geftalt gutheil werben läßt, beweifen nur bie Unvermuftlichkeit ber menschlichen Phantafie. Go wenig wir es bezweifeln, daß "es mahrend ber Diluvialzeit Menichen gegeben hat, die weit tiefer ftanden und thierahnlicher waren als bie am tiefften ftebenben heutigen Menschenraffen" (S. 79), fo wenig ift ber reconstruirte Befiter 3. B. bes Reanderthalichabels ber Urvater unferer Species. Bielmehr hat auch bie Unthropologie ben für die Ethnologie unzweifelhaften Sat festzuhalten, bag ihre Sphare erft beginnt bei bem socialen Menschen und daß alle fünftlichen Berfuche, über biefe flare Scheibewand unfers pofitiven Biffens in ein metaphyfisches Nebelmeer hinauszukommen, lediglich Broducte unserer freischaffenden Phantafie find. Wir wollen übrigens nicht unterlaffen ju bemerten, baß auch Alsberg biefen Bebanten fich zu eigen gemacht, wenn er ihn auch leider nicht weiter verwerthet hat:

Macht ber Umstand, daß der Homo sapiens ebenso wie die meisten Affen ein eminent geselliges Besen ist und daß die Troglodyten des Diluviums bei ihren Unternehmungen gegenseitig auseinander angewiesen waren — sowie die oben erwähnte Beobachtung, daß die Berwundeten von ihren Angehörigen und Freunden

gepflegt wurden — machen biese Umftande bas Zusammenwohnen einer größern Anzahl von Menschen an einem und bemselben Punkte und somit das Borhandensein einer gewissen socialen Ordnung in so früher Zeit höchst wahrscheinlich, so hat man andererseits aus gewissen Objecten, die in den biluvialen Fundstätten nicht allzu selten vorkommen, den nämlichen Schluß gezogen. Es sind

bies nämlich jene mit eingravirten, bezw. geschnisten Thierbildern und sonstigen Darstellungen geschmudten Renthiers und hirsch geweihstangen, die man ziemlich allgemein als Commandostäbe, b. h. als Abzeichen eines höhern Ranges (Häuptlingswürde) bezeichnet. (S. 103.)

Th. Achelis.

### Ein "deutschnationaler Musterroman".

Erzherzog Karl's Liebe und ber Kampf um ben Nieberwald. Roman von C. Byr. Zwei Bände. Stuttgart, Sübdeutsches Berlags-Institut. 1888. 8. 8 M.

In bem Prospecte, welcher bas Erscheinen bieses Romans ankündigen sollte, läßt der Berfasser einen "erfahrensten Nestor der Kunstkritik" mit lapidaren Worten sich also über das Werk äußern:

Scon angesichts seiner classischen Stilform, seiner vollsthumlichen feuschen Ausbrucksweise, seiner brillanten Fabel, Sanblung und Charafterschilberung, wie im hinblid auf funftlerisch vollenbeten Aufbau dürfte dieser Roman einen allerersten Plat im Bereiche ber belletriftischen Literatur beanspruchen. Der Roman verbient aber auch sonft eine auszeichnenbe Stellung, weil er, wie taum ein zweiter, wahr macht, was bes Berfaffers "Deutsche Poetit", II, 366 fordert: "Die Grundlage eines gesunden Romans muß Sittlichkeit fein, da nur diese bas Bolts- und Familienleben zu weihen vermag." Der Berfasser, welchem auf ben Gebieten ber Biographie, des Culturbildes, der Historie, der Philosophie, namentlich aber ber Poetit und ber Dichtfunft eine hervorragende Chrenftellung in ber Literatur längst eingeräumt ift, hat in diefer Runftleiftung einen deutschnationalen Musterroman geschaffen, den die sachkundige Kritik als eine Dichterthat preisen wird und — im Sinne Kant's als ein Evangelium ber Brüberlichfeit und bes Friebens zwischen allen Staaten, insbesondere aber zwischen bem neuen Deutschland und Defterreich. Seine hochintereffante Sandlung verwebt ein geiftvolles bedeutsames Syftem humaner Philosophie mit ben Faben ber brennenbsten socialen und religiosen Fragen; sie entlarvt die planvolle Findigkeit des Jesuitismus im vorigen Jahrhundert, und fie legt die verbluffenden Folgen ber frangofijchen Religionsabschaffung bar. Dabei illuftrirt fie bas Geheimniß ber Rriegstunft eines ber genialften Felbherrn feiner Beit. Bon hohem bichterischen Berth erachten wir bas tiefempfundene Liebesbrevier im zweiten Bande, welches, wie bas grandiose philosophische Testament und die gewinnende Unterredung über den Bolferfrieden, feinesgleichen in ber Modeliteratur vergeblich fuchen möchte. Ginzelne Gedichte sind geradezu von Goethe'icher Schonheit und Bollendung. Der Roman, welcher ben Lefer in die sonnigen Auen bes Sittlichen und Erhabenen emporhebt, unterscheibet fich himmelweit von jenen leichten, seichten Fabrikgebilben, die fich mit einer sensationellen, realistisch profanen Erzählung begnügen. In vornehmer Diction bietet er burch Proclamirung bes Bahrheitsibeals eine verdienstliche Lösung ber bebeutungsvollften Probleme ber Menichheit.

Bir hielten es für nothwendig zur Charakteristik des Berfassers und seines Buchs, odige Worte, die mit der Behauptung endigen, daß dieser Roman eine gesunde Aera und eine neue Schule der deutschen Romanliteratur mitbegründen werde, anzuführen. Wenn man auch die hauptssächlichsten Stellen auf Rosten buchhändlerischer Reclame zu setzen hat, so bleibt doch noch genügend Anlaß für die

Rritit zu ber Annahme vorhanden, bag fie es hier mit einem Werke zu thun habe, an welches nur ber hochfte Maßstab angelegt werben burfe. Bir wollen bem Berfaffer burchaus teinen Borwurf baraus machen, wenn er in löblicher Bescheibenheit selbst bafür gesorgt hat, baß ber etwaige Leser bieses beutschen Musterromans sofort auch binter bem Biendonum ben mabren Berfaffer ent= bedt. Er hat eine lange Reihe seiner frühern Berte, aus benen er für fich eine hervorragende Chrenftellung in ber Literatur in Anspruch nimmt, angeführt, welche alle ben hofrath Professor C. Beger jum Berfasser haben. Es fällt uns auch nicht ein, benfelben barüber zur Rebe ju ftellen, bag er fein Bfeudonym beim Gintritte in bie Romanliteratur gebraucht, wo es sich mit bem Ramen eines längst bekannten Schriftstellers mit alleiniger Menberung bes Bornamens bedt; ben einzigen Borwurf, ben wir bem Berfasser machen, ift sein Buch und bie martt= schreierische Art und Beise, wie er baffelbe anpreist ober, was auf baffelbe herauskommt, anpreisen läßt. Denn wir können nur aufs lebhafteste bedauern, daß eine Berfon= lichkeit, wie biejenige bes Erzherzogs Rarl, und eine Beit, wie die der Jahre 1793—1800, beibe gewaltig und imponirend in ihren Aeußerungen, sich von Einem mis= handeln laffen mußten, ber ben Mund so voll genommen und babei so Jämmerliches geleistet hat. Wir glaubten, die Beriode jener füglich-fentimentalen Romane, in benen eble Ritter und gefühlvoll-helbenmüthige Damen, nebst verschiede= nen Teufeln in Menschengestalt, ichablonenhaft als Dupenb= maare ihre Rollen spielten, längst überwunden zu haben; wir werben in einer Beit, wo ber fraftige und gesunde Realismus mehr und mehr seine Rechte geltend macht, auch im hiftorischen Romane seinen Spuren begegnen burfen, und fühlen, wenn wir nicht die Sache von ihrer lächerlichen Seite betrachten wollen, uns emport, bag ein Schriftsteller, beffen Ruhm nur in feiner Ginbilbung lebt, bem beutschen Bublitum ein Machwert bietet, bas, auf ber niederften Stufe fünftlerischer Ausbilbung ftebend, fich ben lüfternen Mimili=Romanen eines Clauren und ber Colportageliteratur ber hintertreppen murbig anreiht.

Die Handlung, wenn überhaupt von einer solchen im Sinne bes echten Romans die Rebe sein kann, ist eine ganz oberflächliche, gewöhnliche Liebesgeschichte zwischen dem genialen Felbherrn Erzherzog Karl und einer gewissen Fürstin Esinor von Taunburg mit den unvermeidlichen Zwischenfällen der leichtest ersindbaren Art, wobei natürlich die

Jesuiten ein bochst willkommenes Bulfsmittel find, unterirbifche Gange, Gift und Dolch eine Sauptrolle fpielen. Die angepriesene "teusche Ausbrucksweise" gestaltet sich zur reinen Caricatur bes Grundfates ber Sittlichkeit (vgl. I, 71 fg., 201 fg., 281 u. f. w.). Die "Dichter= that", von welcher im Prospecte bie Rebe ift, entpuppt fich als eine gang gewöhnliche geschäftliche Speculation, welche ber Schreiber mit einem anziehend Klingenben Titel und einem schon bekannten Namen dem Bublikum mundgerecht ju machen suchte. Denn alles, mas ber Prospect verspricht. bleibt leeres Phrasengeklingel: die sogenannten geistvollen Auseinandersetzungen über philosophische, sociale und reli= giöse Fragen, einschließlich bes "grandiosen philosophischen Testaments", sind oberflächlichster Art, nach .. berühmten Mustern" verfaßt, und wimmeln von Bombast und Anachronismen (I, 247: bas Citat aus Schiller's "Wilhelm Tell", bereits in der Mitte der neunziger Rabre angeführt!). Die Belehrungen über die Strategie Erzherzog Rarl's, die "bas Beheimniß ber Rriegstunft eines ber genialften Felbherrn feiner Beit" enthalten follen, find zumeift Citate aus beffen eigenen friegewiffenschaftlichen Werten, Die Gebichte von "Goethe'scher Schönheit und Bollendung", Die dem Erzbergog in die Feber bictirt werben, find mittelmäßigen Durchschnitts, trivial in ihren Bilbern und veraltet in ihren Gebanken. Und mas follen wir bagu fagen, wenn Emanuel Beibel's "Zum Sedantag" mit einigen Wortperanderungen "einem Manne aus bem Bolfe" am Enbe

bes letten Sahrhunderts in den Mund gelegt wird (II, 204)? Sier mare es uns intereffant, den Berfaffer ber "Deutschen Poetit" hierüber zu hören; benn wenn er bas Gebicht an biefe Stelle mit bem Bewußtfein gefett hat, bag es bei all seinen Lefern als Geibel'sches Gedicht bekannt sei. fo war bas eine Blumpheit, die mit seinen babei angebrachten Correcturen auf gleicher Linie ftanbe; meinte er aber, ber Leser kenne bas Gebicht nicht und er burfe bier mit freiefter Billfur fo über bas geiftige Gigenthum anderer verfügen, fo handelt er bamit mindeftens ebenfo tattlos, wie ein paar Seiten später, wo er in bem iconen Rüdert'ichen Gebicht "Aus ber Jugendzeit" bie Schwalbe einfach in eine Nachtigall umwandelt. Die "claffische Stilform", in welcher ber Berfaffer rebet, fei nur burch einen einzigen Sat (S. 30), auf ben gerabe unfer Auge fällt, bezeichnet: "Ich meine, Durchlaucht mogen bas holbe Blud gestatten, mir schmeicheln zu burfen, auch ein weniges ju Ihrer mir am Bergen gelegenen Rube beigetragen gu haben." Dazu kommt bie Sucht, möglichst oft Citate aus allen möglichen lebenden und tobten Sprachen anzubringen, versehen mit ber durch bas mathematische Gleichheits zeichen (=) eingeführten Uebersetung. Die erheiternofte Geschmacklofigkeit in bem von solchen ftropenden Buche ift vielleicht mitten im Terte (I, 61) die Beigabe ber Composition eines Liebes, bas die Fürstin Elinor gerabe fingt. Und bas hat trot feiner "Boetit" ein beutscher Brofeffor

### Leuilleton.

Unter bem Titel "Rönigthum und politische Freiheit. Gin offenes Wort zu ben bevorftehenden Bahlen über die Parteiverhaltniffe Deutschlands" (Halle, Fride; Breis 75 Bf.) hat 2801fgang Gifenhart in bunbiger, flarer Sprache an gemiffe Bahrheiten und Erkenntniffe erinnert, benen gerade in ben nächsten Bochen in Preußen allgemeinfte Erwägung und Geltung Bu wünschen ware. Bon ber Unfertigfeit unferer Barteiguftanbe ausgebend, untersucht ber Berfaffer ben materialiftifchen, alles sittlichen Behalts entaußerten Freiheitsbegriff bes fortichrittlichen Liberalismus auf fein wiffenschaftliches Dafeinsrecht und auf feine Anwendbarteit auf Deutschland, weist auf die Folgen des Ginflusses bin, ben er vorübergehend in unferer Gefetgebung erlangt hatte und stellt ben Biberfinn flar, bas politische Syftem ber parlamentarifchen Regierung, bas in England im Selbsterhaltungstampfe bes verfaffungsberechtigten Bolts gegen ein gewaltthätiges, vaterlandslofes, nach bem Abfolutismus ftrebenbes Ronigthum aufgetommen, in einem Sanbe einführen zu wollen, bas unter einer pflichtbewußten Monarcie zu weltgeschichtlicher Größe emporgeftiegen ift. "Breugen marb groß burch feine Dynastie, England tros seiner Dynastie." "Darum ist der Constitutionalismus, aber nicht ber Parlamentarismus bie gebotene Berfaffungsform für Deutschland." Das preußische Ronigthum foll nicht "eine Fahne fein, welche als becorativer Bierrath auf ben Binnen unfere neuen Reichspalastes weht, sondern eine Fahne, welche überall in Rrieg und Frieden, im Rampfe und Siege ber Ration vorangeht".

— Als einen Beitrag zur Reform unserer Universitäten bringt Ebuard Fechtner eine Studie: "Die praktische Philosophie und ihre Bebeutung für die Rechtsstudien" (Wien, hölber, 1888). Mit großer Sachkenntniß, ebenso mild wie unerschroden bedt der Ber-

fasser bie Schäben auf, an welchen die Einrichtung unserer heutigen Universitäten, speciell die Juristensacultät, trankt. Er will nicht Fachschulen an die Stelle der Universitäten geset wissen, wol aber stützt er mit triftigen Gründen seinen Borschlag, die Juristen in das Studium der praktischen Philosophie einzusühren. Auch über die philosophische Propädeutit als Unterrichtsgegenstand der Ghmnasien äußert er sich in durchaus überzeugender Beise. Die von ihm behandelten Fragen gehören zu den brennenden unserer Tage; seine umfassende Literaturkenntniß, seine Ersahrung und seine persönliche Herzenstheilnahme befähigen Dr. Fechtner, ein Urtheil abzugeben, auf welches wir alle besonders dafür Interessirten ganz besonders ausmerksam machen möchten.

#### Aus ber Schriftftellerwelt.

Am 30. September verschied nach langem schweren Leiden zu Berlin der Wirkl. G. D.-Regierungsrath Dr. Ludwig Hahn. Im Jahre 1820 zu Breslau geboren, brachte er nach vollendetem Stubium sechs Jahre in Paris zu, war seit 1848 vielsach journalistisch thatig, namentlich für die "Schlesische Zeitung", begründete später, im Ministerium des Innern angestellt, die "Provinzial-Correspondenz", deren Leitung er dis zu seinem Scheiden aus dem Staatsdienst 1882 beibehielt. Unter seinen zahlreichen Werten sind wol am bekanntesten: "Zwei Jahre preußich-deutscher Politik 1866—67", "Der Krieg Deutschlands gegen Frankreich und die Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Die deutsche Politik 1867—71" und endlich das vierbändige Wert "Fürst Bismara, sein politisches Leben und Wirken" (Werlin 1878—86).

Ausländische Urtheile über neue Erscheinungen ber beutichen Literatur.

Die "Illustration" vom 7. Juli sagt über Dr. Heinrich Belichinger's Buch: "Der Bergog von Enghien, fein Leben und Birten": "Die erften Theile beffelben find weniger anziehend. benn ber Berfaffer ergablt über ben Feldzug Conbe's nichts Reues, ebenso wenig wie er unbefannte Thatsachen von der geheimen Bermählung bes Bergogs von Engbien mit Charlotte be Roban-Rochefort zu berichten weiß. Singegen find die Rapitel über Bincennes im höchsten Grabe lehrreich. Der gange Broces ift ber Gegenstand eifrigfter Forichung gewesen: ber Berfasser bat neue Ansichten auf Grund noch unbefannt gewesener Einzelheiten barin entwidelt. . . . Die Arbeit macht ebenso wol seinem Talent, wie feiner Unparteilichfeit Ehre."

- "Truth" vom 2. August enthält eine langere Besprechung ber Profamerte Beinrich Beine's, welche von 3. Snodgraß ine Englische übertragen find. Desmond D'Brien ichreibt barfiber: "Ich habe feit vielen Sahren nicht fo viel Geift, Gelehrfamteit und Bathos vereint gelefen wie bier. Die in jeber Beile fich ausfprechende Beisheit ift leicht verftanblich, trop verschiedener Umschreibungen; fie geht scharf wie ein Pfeil auf ihr Biel los. Man tann nicht eine Seite bes Buchs aufschlagen, ohne etwas Driginales ober originell Ausgebrudtes zu finden."

- Das "Athenaeum" vom 1. September bespricht die englifche Ausgabe bes von ber Pringeffin Chriftian von Schleswig-Solftein, geb. Bringeffin Belene von England, überfetten Buche bes Dr. Georg Sorn: "Die Markgrafin von Baireuth und Boltaire." "Dr. horn hat in der Familie bes herrn von Miedel in Baireuth in biefem Frühling bie authentischen Briefe Boltaire's gefunden, die berfelbe an die Martgräfin ichrieb. Er hat aus allerlei Buchern und Schriften die Antworten ber Markgrafin gufammengestellt und mit Commentaren verfeben. Seine Arbeit ift ihm fehr gut gelungen und die Ueberfeberin ist überall flar und genau verfahren. Das Buch ift nach feiner Sinficht wichtig, aber es fann von Berfonen gelesen werben, die bas 18. Jahrhundert ftubiren wollen, und besonders bon Bewunderern bes Boltaire'ichen Genius."

- Die "Saturday Review" vom 7. September bringt eine Besprechung von Difip Schubin's "Unter uns". "Mes ift erlebt, was ba ergablt ift. Man fühlt beim Lefen, bag es fich um feine Buppen, fondern um lebende Berfonen handelt. Die Schidfale derfelben geben uns zu Bergen und felbit ihre Schwächen berühren uns als etwas Bermandtes."

#### Berichtigung.

Auf Unrichtigfeiten in ber Biebergabe ber "Auslanbifchen Urtheile über Erscheinungen ber beutschen Literatur" in ber Rr. 38 b. Bl. aufmertfam geworben, geben wir bie letten Gage bes Artifels wörtlich nach bem "Athenaeum" vom 7. Juli (nicht vom 7. August, wie es irrthumlich geheißen): "«Das Befen ber Seele», bon J. G. Bitte, welcher ben Unsichten von Gr. Sarms, ber por wenigen Sahren ftarb, guneigt, richtet fich gegen bie materialiftifchen Anschauungen im Gebiete der Psychologie, aber auch zugleich gegen Die "Pfpchologie ohne Seele", welche fich lediglich auf Die Ericheinungen bes Bewußtseins beschräntt. Die «faiferlose Reit», bie ber Führung eines Beiftesfürften entbehrt, hat im Reiche bes Gedankens mit bem Tobe bes letten Geiftesheros ber Philosophie begonnen, genau jo wie bies auf bem Gebiete ber Boefie mit bem Ende ber claffifchen Beriode gefcah."

Da fich bei biefer Gelegenheit noch andere Disberftanbniffe und Billfürlichkeiten in ber bezüglichen Berichterftattung berausgestellt haben, wird die feit einigen Monaten bafur verwendete Rraft nicht- weiter bamit betraut fein. D. Red.

#### Bibliographie.

Cölln, F., Der befreite Prometheus. Dramatische Dichtung. Leipzig, Friedrich. Gr. 8. 1 M. 50 Pf.

Helmburger, K., Der Erwerb der Gebietsboheit. Eine staats- und völkerrechtliche Studie. 1ster Tl. Karlsruhe, Braun. Gr. 8. 4 M. Derm, F., Schlingichlangichlorum. Ein Inftiges Studentenstüdlein vom Ende bes 17. Jahrhunderts. Breisgetronte Sumoreste. Berlin, Edftein Rachf. 8. 50 Bf.

hefetiel, Lubovica, Sals und Bein. Roman. 2 Bbe. Leipzig, Bohme. 8. 4 M.

heffe, A., Babenanneden. Eine Geschichte für die Sommerfrische im harg. Hochberg, Stolle. 12. 1 A. 50 Pf.
Dochberg, E. v., Die Geheimnisse der Schloftruine oder die Macht der Liebe. Roman aus der Gegenwart. Ifte u. 2te Lig. Dresben, A. Wolf. Gr. 8. d 10 Pf.

Hofer von Lobenstein, S. Freih., Raifer Friedrich's Leben. Eine ernfte Frage an bas beutsche Bolf. Dichtung. Berlin, Dobberte u. Schleiermacher. 8. 1 M.

Bofaus, 28., Fragment, Oftaben. Deffau, Baumann. 8. 1 90. Printinus, D., Amor auf Reifen. Luftige Geschichten. Berlin, Steinig. DR. 50 Pf.

8. I M. 50 Bf.
Rohut, A., Golbene Borte bes beutichen Kaifers Friedrich. Ein Bermachtniß für das deutsche Bolt. Zusammengestellt und zum ersten Male instematisch geordnet. Dresden, Bierson. 8. 75 Bf.
Korolento, B., Sibirrigic Geschächten. Aus dem Russischen übersetzt von M. Scholz, Berlin, S. Hicker. 8. 1 M.
Korschann, F., Ideale Liebe. Eine Dichtung mit lyrischem Andange.
Dresden, Vierson. 12. 2 M.
Laubien, H., Bettelgang. Epische Gedicht. Bressau, Felder. 12. 1 M.
Lötifler. L. Klinksterleben. Roman, Frei nach dem Französsischen. Leipzig,

Lubolff, D., Seinlegung. Congress Georgie. Seingung, Friede. 12. 1 a. 2 Nr. 201fler, L., Kinstlerleben. Koman. Frei nach bem Französischen. Leipzig, Steffens. 8. 2 Nr. Lubolff, Mr., Sein letzter Wille. Erzählung. Mainz, Kirchheim. 8. 3 Nr.

Subwigs I. Konigs von Babern, Gebichte. Bit tunftgeichichtlichen und bibliographischen Beilagen herausgegeben von G. Laubmann. Festgabe der f. b. Hof- und Staatsbibliothet zur Feier des isosährigen Geburtstages von König Ludwig I. von Bayern. München, Literarlich-artistische Anstalt. 12. 1 M. 80 Pf.

Die Rürnberger Luther-Festspieltage jum Besten ber Restaurierung ber St. Sebaldus-Kirche. Bur Erinnerung für Einheimische und Frembe. Rürnberg, Raw. Gr. 8. 30 Bf.

Danb, Emilie v., Arm u. Reich. Ergablung. Baben. 12. 1 9R. 60 Bf. Maupaffant, G. be, Mont-Driol. Roman. Aus bem Frangofifchen überfest von A. Schwarg. Bubapeft, Grimm. 8. 1 DR.

Menbes, C., Der nadte Mann. Aus bem Frangoffichen überfest von A. Schwarg. Bubapeft, Grimm. 8. 1 D.

Michler, R., Mus Jugenbtagen. Gebichte. Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer. 8. 2 D. 50 Bf.

Minnigerobe, v., leber dineffices Theater. Olbenburg, Schulge. 8. 1 9. Muller-Schochwig, C., Raifer Friedrich, ber Liebling ber beutichen Ration, in Liebern aus allen beutichen Gauen. Gifenach, Bacmeifter. 8. 1 DR. Mblius, D., Bienemanns Erben. Roman. 4 Bbe. Leipzig, Friedrich. 8. 13 DR. 50 Bf.

Reuenaar, L. b., Grafin Jiolbe. Schaufpiel. Dunden, Dangelsborf. 8. 1 DR. 80 Bf.

Riedergefag, R., Aus bem Leben einer Lehrerin. Ein Charafterbild aus ber Schulwelt mit Randzeichnungen. Wien, Bichler's Bwe. u. Cohn. Gr. 8. 3 M.

Riemann, R., Coeur-As. Gefcichte einer Leibenfchaft. Jena, Coftenoble. 8. 4 Dt. 50 Bf.

Roe, D., Die Jahreszeiten. Raturbilber. Gorg, Botulat. 8. 3 DR. 50 Bf. Ronnemann, &., Elfa. Gine novelliftifche Studie. Leipzig, Berther.

Defer, S., Bom Tage. Barabolifches. Bafel, Detloff. Gr. 8. 1 DR. 40 Bf. Ostini, F. v., Grosses und Kleines. München, Knorr u. Hirth. 8, 1 M. 50 Pf.

Bernwerth von Barnftein, A., In duplo. Gebichte augleich in latei-nifch-thpthmischer und in beuticher Fassung. Mit einer turgesotten Geschichte ber lateinisch - thuthmischen Dichtung. Munchen, Literarisch - artistische Anftalt. 12. 2 M. 40 Bf.

Randfiriche und Reffelreime. Bon \*\*\* Beipzig, Friedrich. 8. 3 DR. Reift, R., Rentennot. Lufifpiel. Munden, Th. Adermann. 8. 2 DR. Renatus, J., heibetraut und Centifolien. Gine Geschichte aus ber heibe. Beipilg, Bonne. 8. 4 Dt.

Seidel, H., Gesammelte Schriften. 1ster u. 2ter Bd. Leipsig, Liebeskind. Gr. 16. à 3 M.

kind. Gr. 16. & 3 M.

Steen, A., Baleria, ober Kaiserin und Sklavin. — Eine Diakonissin im alten Rom. Frei nach dem Englischen. Bevorwortet von D. Bank. Mit 26 Jus-strationen. Bremen, heinstus 8. 3 M.

Toball, H., Die Eründung des Turnvereins in Oldheim. Bustiptel mit Gesang, Freibier und Tang. Hof. Lion. Gr. 8. 60 Bf.

Trest, M., Ein Lebenskenz in Liedern. (Kempneriana.) Reinerz. 12. 1 M.

Bogel, J., Reformations-Hestiptel. Die Einsührung der Reformation in Blauen im Bogliand. Gotha, H. A. Berthes. Cr. 8. 1 M. 20 Bf.

Wanderer. G. Sommerfahrt eines Aungaehliebenen. Berlin, Walther Banberer, G. Commerfahrt eines Junggebliebenen. Berlin, Balther u. Applant. 19. 4 DR.

Ras sich die Kammerjungfern ergablen. Interessante Geschichten aus hohen Kreisen von X. 4ter Bb.: Le rol s'amuse. Buftveranderung. — 5ter Bb.: Die Frau mit bem gesunden Schlaf. Revanche für Krafau. Berlin, Edstein Rach. 8. à 2 M.

Bibbern, M., Bon Generation ju Generation. Ergablung. Berlin, M. Golbichmibt. 12. 50 Bf.

## Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen find an die Annoncen-Bureaux von Rudolf Roffe in Leipzig, Berlin ober fonftigen Filialen einzusenben. Infertionspreis fur Die einmal gespaltene Betitzeile 25 Bf.

Deutsche Berlags: Anstalt
in Sintigart, Leipzig, Berlin, Wien.

Gin neuer Roman von Richard Bost.

Soeben ist erschienen:

Dahiel, der Konvertit.

Roman von
Richard Vost.

3 Bände. Preis gehestet M. 12.—; sein in Leinwand gebunden M. 15.—

Michard Bost, der rasch berühmt gewordene Antor und preisgetrönte Dramatiser, bezeichnet diesen Roman als die rressse ins diesen Katurgewalt seines großen Talentes in diesen Werte ein wahrhaft hinreihendes Seelengemälde geschrieben.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Ausslandes.

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erichien:

Denkrede

### Arthur Schopenhauer

gu beffen hunbertjährigem Geburtstage

Wilhelm Gwinner.

8. Weh. 60 Bf.

Der Berfaffer ber anerfannt beften Biographie Schopenhauer's liefert hier einen ben gahlreichen Freunden ber Berte bes berühmten Philosophen gewiß willtommenen Beitrag gu ber Feier bon beffen hunbertjährigem Beburtstage.

Verlag von f. A. Brockhaus in Ceipzig.

### Unsere Beit. Deutsche Revne der Gegenwart.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Mit 1. October beginnt bas III. Quartal bes Jahrgangs 1888.

Das Abonnement auf biefe Monatsichrift beträgt vierteljährlich 3 M., halbjährlich 6 M., ganzjährlich 12 M.

"Unsere Zeit", eine ber gediegensten und vielseitigsten beutschen Revnen, bringt zeitgeschichtliche Artifel, Novellen, Meisestäzen, literarische Esiaps, biographische Porträts, philosophische, naturgeschichtliche sowie kunstwissenschaftliche Studien, Auffäße über Politik, Militärwesen und Bolkswirtsichaft und bildet zugleich ein Ergänzungswerk zu der nunmehr vollendeten 13. Aussage von Brochhaus' Consperioring-Verison verfations - Legifon.

C. F. Binter'iche Berlagshandlung in Leipzig.

Soeben ericien in unferem Berlage:

### Aus vergangenen Tagen.

Drei Ergählungen

von Abn Rinden.

8. Geh. 21 Bogen. Labenpreis 4 DR.

Inhalt: I. Der Ring ber Sohenzollern. II. Aus ben Tagen bes Rampfes. III. Die Bege von Beibeburg.

Sochft anziehend und culturgeschichtlich intereffant geschriebene Novellen aus ber geber einer talentvollen, jungen Dame; diefelben fonnen allen Bebilbeten als eine feffelnbe und anregende Lecture warm empfohlen werben.

Berlag von F. & P. Sehmann, Berlin, Aronenftr. 6.

### Neue Aunst

### Hermann Helferich

Brofeffor an ber Runftidule au Beimar.

Breis 1 M. 50 Bf.

Bei Malern und Runstfreunden hat diese geistvolle Schrift berechtigtes Aufsehen erregt. Selbst fogenannte Runstfritifer fonnten aus diesem Buche endlich etwas lernen.

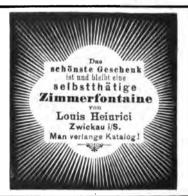



## Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

113 — → Nr. 42. →

18. October 1888.

Inhalt: Eine Biographie ber Frau von Stael. Bon Stio Speyer. — Neue Dramen. Bon feodor Wehl. — Romane, Novellen, Stiegen, Marchen. Bon Ludwig Koelle. — Bur Kritif ber Begriffe. Bon Oswald Külpe. — Hiftorisches. Bon A. Reischmann. — Feuilleton. — Bibliographte. — Anzeigen.

### Eine Biographie der frau von Staël.

Frau von Staël, ihre Freunde und ihre Bebeutung in Politik und Literatur. Bon Laby Blennerhassett, geb. Gräfin Leyden. Erster und zweiter Band. Berlin, Gebr. Paetel. 1887—88. Gr. 8. 22 M.

Das vorliegende Buch hat sowol durch die Aufgabe, welche die Berfasserin sich gestellt, wie durch die Art und Weise, in der sie dieselbe bisher gelöst hat, nicht nur die Ausmerksamkeit großer Kreise des lesenden Publikums, sondern auch die der Historiker und Literaten von Fach auf sich gezogen. Die bissett erschienenen zwei starken Bände (der erste in zwei Halbbänden) reichen bis zu Frau von Stael's solgenreicher Reise durch unser Baterland. \*) Bei der großen Masse des Stoss, der ihr noch zu behandeln übrig bleibt, wo die beiden Hauptwerke ihrer Heldin, das Buch "De l'Allemagne" und "Corinne", noch zu besprechen sind, erscheint es uns zweiselhaft, ob es der ebenso gründslichen wie geistvollen Verfasserin gelingen wird, ihr Werk in einem dritten Bande zu Ende zu führen.

In einem Borworte bezeichnet uns Lady Blennerhassett sowol den Grund, der sie zu ihrer Arbeit veranlaßte, wie den Standpunkt, von welchem sie dieselbe beurtheilt wissen will. Zwar haben fast alle bedeutenden französischen Schriftsteller unsers Jahrhunderts sich über Frau von Stael geäußert und mehrere derselben, wie Frau Neder de Saussure, Vinet und Benjamin Constant, eingehende Studien über dieselbe veröffentlicht. Aber sie alle betrachten Frau von Stael nur vom literarischen Standpunkte aus; sie belehren uns nicht über die politische Rolle, die sie gespielt, über den Einfluß, den sie zumal in der Revolutionszeit auf maßgebende Persönlichkeiten und auf den Gang der Dinge geübt hat; sie ist von ihnen nicht im Rahmen ihrer Zeit, nicht unter dem Einflusse der auf sie einwirkenden Ereignisse und Strömungen gezeichnet. Auch

bie englischen Bersuche, ein erschöpfendes Lebensbild von ihr zu geben, find an berfelben Rlippe gescheitert, fobaß wir jest, sieben Decennien nach ihrem Tobe, noch keine Biographie von ihr im vollen Sinne bes Wortes besiten. Bei der Berfolgung anderer Studien tam ber Berfafferin biese Lude jum Bewußtsein und ber intereffante Stoff reizte sie zu bem Bersuche, dieselbe auszufüllen, zumal sie — benn Laby Blennerhaffett ift eine geborene Deutsche in bem Buche "Ueber Deutschland" gewissermaßen eine Berpflichtung für unfere Nation erblichte, ber großen Schrift= stellerin ein bauernbes Denkmal zu errichten. In wie umfaffenbem Sinne fie ihre Aufgabe ergriffen bat, beutet schon ber Titel bes Buchs an: "Frau von Stael, ihre Freunde und ihre Bebeutung in Politik und Literatur". Dem "ihre Freunde" hatte fie noch "und ihre Begner" hinzufügen können, die natürlich nicht minder eingebend behandelt find. Gine wie hohe Meinung fie felbft von ihrem Thema hat, beutet uns eine Stelle an (I, 455). bie wir hier wortlich wiedergeben:

Die politische Bedeutung der Frau von Staël beruht darauf, daß sie die Traditionen, in denen sie ausgewachsen und herangereist war, in spätern Jahren durch die Ersahrung gesäutert und von mancher Täuschung besreit hat. Die Frau, die Schriftsellerin, hat ihre besondere Geschichte. Ihr historisches Berdienst ist vor allem dieses, ein geistiges Glied in der Lette einer großen Ueberlieserung gewesen zu sein und dem neuen, unter despotischem Drucke groß gewordenen Geschlechte den Freiheitsgedanken vermittelt zu haben, den sie mit männlichem Muthe aus zwölfzähriger Bersolgung gerettet hatte.

Liefert uns die Verfasserin nun auch den Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung von der Bedeutung ihrer Heldin? Tritt uns aus ihrem Buche ein klares und vollständiges Bild der Frau von Stael "im Rahmen ihrer Zeit" entgegen, und bietet es dem Leser genügendes Masterial, um sich selbst ein sicheres Urtheil über dieselbe zu bilden?

<sup>\*)</sup> Der britte Band ift unter ber Breffe.

Eine endgültige Antwort auf diese Fragen ist allerdings nicht möglich, solange das Werk nicht abgeschlossen vor uns liegt; doch genügt das Vorhandene vollständig, um uns über die Behandlung des Stoffs ins Klare zu sehen und einen ziemlich sichern Schluß auf das Ergebniß des Ganzen zu ziehen. Eine kurze Uebersicht des Inhalts wird dem Leser zeigen, was er bei der Lektüre dieser beiden ersten Bände zu gewärtigen hat und welch reiche Duelle mannichsaltiger Belehrung ihm hier eröffnet ist.

Die Belbin felbst tritt erft spat in unsern Gesichts= treis. Unter fortwährenden Streifzügen auf bas Bebiet ber gesellschaftlichen und literarischen Ruftande jener Reit. namentlich in ber frangösischen Schweig, werben wir gunächft mit bem Boben, bem fie entstammte, und ber Borgeschichte ihrer Aeltern, zumal ber ihrer Mutter, betannt gemacht. Die Tochter eines schweizerischen Landgeiftlichen, vermählte fich diese, nachdem ein inniges Berhältniß mit bem berühmten englischen Siftorifer Gibbon fich burch die Schuld bes Mannes zerschlagen hatte, im Rahre 1764 mit Ratob Reder und folgte bem Gatten nach Baris, wo biefer ein Bankhaus gegründet hatte, bas balb eins ber erften in Frankreich werben follte. Die Freitagsgesellschaften in ben Salons ber jungen Fran geben ber Berfafferin Gelegenheit, uns eine Reihe ber literarischen Größen und geiftreichen Frauen bes bamaligen Frankreich vorzuführen. Nach bem Gintritte Reder's in das Ministerium erweitert sich die Darstellung zu einer Borgeschichte der Frangösischen Revolution, die erft bei der Entlassung bes Ministers (1781) abbricht, um uns mit der Jugendgeschichte, dem eigenartigen Wesen und der frühen geiftigen Entwidelung feiner am 22. April 1766 geborenen Tochter Unne Germaine befannt zu machen. Ihre Beirath mit bem ichwedischen Gesandten, Baron Staël-Bolftein, ben fie fich gefallen läßt, obwol fie ihn nicht liebt, nachdem fie fich entschieben geweigert hat, bem Wunsche ber Mutter entsprechend bie Gattin bes berühmten William Bitt zu werben, wird mehr wie eine große Staats= action als wie eine Privat= ober gar eine Herzens= angelegenheit behandelt.

Die erste Schrift ber jungen Frau, die Briefe über 3. 3. Rouffeau (1789), als bessen geistige Tochter fie bie Berfafferin bezeichnet, bietet biefer Gelegenheit zu einer längern Ausführung über bie gewaltige Wirkung, welche Rouffeau's Schriften auf die ganze bamalige Culturwelt und gang besonders auf die Frauen übten. Die nun folgende Darstellung bes Revolutionsgetriebes Kelbst, mit fortwährenden Beziehungen auf bas lette, erft nach ihrem Tobe veröffentlichte Wert ber Frau von Stael, die "Considérations sur la révolution française", ist lebendig und geiftvoll geschrieben, aber viel zu eingehend für eine Biographie. Die Berfafferin führt babei bie bebeutenbften Berfonlichkeiten ber Beit, zumal Mirabeau, Lafayette, Siepes und Tallehrand, an unfern Augen vorüber, charatterisirt in scharfen Bugen die Rolle, welche sie bei ben Ereignissen jener Tage gespielt, und weift bie Beziehungen nach, in benen fie zu ihrer Heldin geftanden, ben Ginfluß, welchen fie auf biefelbe geübt haben.

·Bährend Laby Blennerhaffett offenbar mit dem ameri= fanischen Gesandten in Baris, Morris, und Suard, beren Aussprüche fie auführt, ber Anficht ift, bag mit Mirabeau's Tobe "die Revolution misglückt war", hält Frau von Staël noch an ihren Soffnungen auf eine fegensreiche Entwidelung berfelben fest, obwol ihr von ihr fehr überichatter Bater ichon im September 1790 gum zweiten mal und biesmal unwiderruflich gefallen ift. Erst nach ber Berhaftung bes Königs infolge bes unglucklichen Huchtversuchs vom Juni 1791 wird auch ihr Urtheil schwankend, ihre Hoffnung erschüttert. Sie verdammt die neue gesetzgebende Bersammlung, "die mit der Absicht der Rerstörung fam. als es icon nichts mehr zu reformiren und zu zerftören gab", mährend die Berfafferin, ihr Berbammungsurtheil auch auf die Constituante ausbehnend, ebenso geistvoll wie schlagend nachweift, bag ber glanzenbe Schimmer, welcher auf ber erften Beriobe ber großen Revolution rubt und, in die Tradition übergegangen, auch heute noch sogar viele unserer Landsleute blendet und besticht, um so gründlicher verschwindet, je tiefer man in bie Geschichte jener Tage einbringt.

Frau von Stael war ihren Aeltern in die Schweiz gefolgt, kehrte aber balb nach Baris zurück und entfaltete hier eine raftlose politische Thätigkeit. Ihr Streben war, ben tapfern, geistreichen und liebenswürdigen, aber sitten= losen Louis de Narbonne, den sie liebte und überschätzte, an die Spite einer neuen herrschenden, aus Gironbisten und Constitutionellen zusammengesetzten Partei zu bringen; fie wollte, nach Lamartine's treffendem Worte, das verschleierte Schicfal eines geliebten großen Mannes fein. Aber ber Aufftand vom 20. Juni 1792 und bie Horben Danton's vernichteten ihre letzten Selbsttäuschungen. Ber= geblich bemühte fie fich, an bem berüchtigten 10. August, von beffen Greueln fie felbst Zeugin war, den Rest der hingeschlachteten Schweizergarben und ihre Freunde zu retten. Mur mit größter Unftrengung gelang es ihr, bem geliebten Narbonne mit Bulfe eines Deutschen, Erich Bellmann, beffen Auftreten die Berfafferin zu einer Abschweifung über unsere bei ber Revolution betheiligten Landsleute veranlaßt, zur Flucht zu verhelfen. Dann feben wir fie felbft, haupt= fächlich bank ihrer eigenen Entschlossenheit und Beiftesgegenwart, wie burch ein halbes Wunder, dem Schicffal entgehen, eins ber zahllofen Schlachtopfer bes 2. September 1792 zu werben. In Coppet, wohin sie geflüchtet mar, vernahmt fie die Hinrichtung bes Ronigs, die fie als einen Fluch bezeichnet, mit dem Frankreich fortan behaftet geblieben fei. Rach einem turzen Aufenthalte bei Freunden auf einem englischen Landfite, ber fie zu einer eifrigen Berehrerin ber englischen Cultur machte, in die Schweiz zurüdgekehrt, schrieb sie hier ihre "Reflexions sur le procès de la reine", eine warme Bertheibigung ber ungludlichen Rönigin. Gleichzeitig machte fie die Bekanntichaft Joseph be Maistre's, beffen hartes und einseitiges Urtheil über fie

durch den religiös-politischen Standpunkt des bigotten Absolutisten erklärlich wird.

Indem die Versasserin den Sturz Robespierre's am 9. Thermidor und die befreiende Wirkung erwähnt, welche er auf die Gemüther übte, zeichnet sie uns zugleich in träftigen Strichen ein anschausiches Bild der tiesen sittlichen Verwilderung, welche die letzten Jahre in Frankreich hersvorgerusen hatten. Mit der Generation, die in dieser politisch zerrütteten, geistig raffinirten, aber sittlich armen Beit heranreiste, beginnt nach ihrer Meinung das Sinken des moralischen Niveau, das ihr zusolge Bonaparte und Tallehrand in der Politik, Kené und Delphine in der Literatur bezeichnen.

An die Stelle des wankelmüthigen und selbstischen Narbonne, bessen Treulosigkeit eine lange blutende Wunde in Frau von Stael's Herzen zurückließ, trat um diese Beit der ebenso geistvolle wie charakterlose Benjamin Constant, bessen Borleben uns die Versasserin eingehend schilbert (II, 190—203). Wie innig sein Verhältniß zu Frau von Stael gewesen sei, läßt sie uns ahnen, während Sainte-Beuve eine Aeußerung derselben anführt, daß er ihr physisch widerwärtig gewesen sei.

Indem fie die erften politischen Schriften ihrer Belbin ("Réflexions sur la paix" unb "Considérations sur la paix intérieure et extérieure") und ihre Rückehr nach Baris im Januar 1795 bespricht, nimmt die Verfasserin ben Faben ber politischen Entwickelung in Frankreich, ben fie eine Beit lang fallen gelaffen, wieber auf, um uns ein ebenso treues wie farbenreiches Bilb ber staatlichen und focialen Rustande unter ber Directorialregierung zu ent= werfen. Bährend fie felbst die sociale Bebeutung ber Revolution entschieden in den Vordergrund stellt, muß sie eingestehen, daß Frau von Stael dieselbe ganglich über bie politische übersehen und verkannt habe. Diese, vor bem Convent fälschlich bes Einverständnisses mit bem Feinde angeklagt, war wieder nach Coppet geflohen, wo fie fich die ihr verhafte Ginsamkeit und Stille bes Landlebens durch zwei Schriften, ben "Essai sur les fictions", eine Art Boetif, und "De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations" erträglich zu machen fuchte. Durch Barras' Bermittelung erlangte fie im Frühling 1797 die Erlaubniß zur Rückehr nach Baris. In diese Beit fallt ihre erfte Begegnung mit Bonaparte, ber ihr bamals auf ihre Frage, welche Frau er für bie größte halte, die bekannte Untwort gegeben haben will: die, welche bie meisten Kinder in die Welt sett, mas aber unserm Buche zufolge - und die Berfasserin bat ohne Ameifel recht - auf einem Gebächtniffehler und einer Bermechselung mit einer andern Berson beruht. Jedenfalls aber war ber Ginbrud, ben fie auf Bonaparte machte, fein günftiger. Den Staatsstreich vom 18. Brumaire beurtheilte sie zwar unerwartet glimpflich; aber ihre ausbrudliche Beigerung, fich unbebingt auf die Seite ber neuen Regierung gu ftellen, ihre spöttischen Bemertungen über die Berfassung ber neuen cisalpinischen Republit und die lette Schrift ihres Baters, welche ausbrücklich vor Soldatenkaisern und Prätorianerthum warute, entschieden ihre Ungnade.

Schon im Jahre 1798 hatte auf Herrn von Staël's Antrag die Scheidung ihrer Ehe stattgesunden, die seine Frau aufrichtig bedauerte, indem sie hinzusügte: "Besser ein Sklave in der Ehe, als zwei Freigeister." Als aber Staël vier Jahre später schwer erkrankte, ließ sie das Bergangene vergessen sein und ging mit ihm in die Schweiz, wo der Kranke jedoch starb, noch ehe die Reisenden Coppet erreicht hatten.

Sie begann nun mehr und mehr, in Literatur und Philosophie Trost für alle die Enttäuschungen zu suchen, welche ihr das Leben bereitet hatte. In dem 1799 erschienenen Buche "De la littérature considérée dans ses rapports avec les constitutions sociales" bezeichnete sie es als die Ausgabe der lebenden Generation, "in Literatur und Philosophie die Zukunst ahnend ausbauen zu helsen". Chateaubriand's ungünstiges Urtheil siber die Schrift versanlaßt Lady Blennerhassett zu einer umständlichen Charakteristik des Mannes und zu einer eingehenden Betrachtung über die Bedeutung seiner Werke, zumal der "Martyrs" und des "Génie du christianisme", deren Werth und Einsluß sie sedoch wol etwas zu hoch anschlägt.

Im Herbste 1802 erschien Frau von Staël's berühmter Roman "Delphine", ben Laby Blennerhasset "ein halbes Selbstbekenntniß" nennt. Mit Recht nimmt sie die Bersfasserin in Schutz gegen den Vorwurf, daß das Buch gegen die Ehe gerichtet sei, wenn sie auch zugeben muß, daß dieselbe, indem sie die Moral allein auf die natürliche Empfindung des Herzens stütze, nothwendig zu falschen Schlüssen kommen mußte.

Im Berbste 1803 fehrte Frau von Stael, nachdem fie achtzehn Monate in lebhaftem Berkehre mit bedeutenden Männern und Frauen in der Schweiz zugebracht hatte, nach Frankreich gurud. Aber taum war fie auf ihrem Gute Mefliers in ber Nähe von Baris angelangt, als ein Decret der Napoleonischen Bolizei fie auf eine Entfernung von 40 Meilen von der Hauptstadt verbannte. Mie Berfuche, biefen Befehl rudgangig zu machen, maren vergeblich. Nach Coppet zurudzukehren konnte fie fich nicht entschließen. Die Naturgenuffe, welche beffen herrliche Umgebung bot, waren für fie nicht vorhanden, die von fich felbst sagte. baß, mahrend fie 500 Meilen reifen murbe, um fich mit einem intereffanten Menschen zu unterhalten, fie bas Fenster nicht öffnen wurde, um den Golf von Neapel zu ichauen. So faßte fie ben Entschluß, nach Deutschland zu geben, beffen geiftiges Erwachen feit einiger Beit ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte.

Gründlich in allen Dingen, verfehlt die Berfasserin nicht, uns bei dieser Gelegenheit eine möglichst vollständige Uebersicht über das Wenige zu geben, was vor Frau von Staël für die Kenntniß der deutschen Literatur in Frankreich geschehen war. Ein Ausspruch Wilhelm von Humboldt's über die Unfähigkeit der Franzosen, den deutschen Geist zu verstehen, führt zu der Erzählung von der durch Rabel

Levin vermittelten Bekanntschaft beffelben mit Frau von Stael, die balb zu einer wirklichen Freundschaft murbe. Wenn fie vor wenigen Jahren noch erklärt hatte, fie glaube, alles zu wissen, was man in Deutschland sage und noch ein gutes Theil von bem, mas man in den nächsten funfzig Jahren fagen werbe, so erkennt fie bas jest als grobe Selbsttäuschung und überzeugt sich, daß ihr nur von dieser Seite neue Ibeen und tiefe Empfindungen zugeführt werben konnen. Aber bie Berbannung aus ber Beimat laftet auf ihr wie ein unerträglicher Zwang; die erften Ginbrude in Deutschland wirken verstimmend und entmuthigend; fie versteht nicht und wird nicht verstanden. "Aber", so schließt die Verfafferin den zweiten Band ihres Werts, "hatte der die Butunft verhüllende Schleier fich ploplich gelüftet, fo murbe fie erfannt haben, daß fie nur um diefen Preis bie geiftige Befreiung, ben Bobepunkt bes Schaffens errang, baß, was vor ihr lag, eine große neue unent= bedte Welt und ihr Weg dahin ber Weg nach Damasfus war."

Fassen wir nach dieser raschen Inhaltsübersicht unser Urtheil über bas Werk, soweit man bisjett ein solches zu fällen berechtigt ist, zusammen, so mussen wir zunächst die gründlichen Studien ber Verfasserin, ihre große Belesenheit und die forgfältige und gemiffenhafte Berwerthung ihrer Quellen, sowol in Bezug auf Frau von Stael's eigene Productionen, wie betreffs ber Meugerungen ihrer Beit= genoffen und bes gangen hiftorischen hintergrundes, von bem ihr Bilb fich abhebt, rühmend hervorheben. Sie hat fich ferner ernstlich und mit Erfolg bemüht, ebenso allseitig wie objectiv sine ira et studio zu behandeln. Was wir bagegen vermissen, ist eine burchweg klare und einheitliche Anordnung. Die Grundursache bieses Mangels liegt barin, daß die Verfasserin ihre Selbin nicht burchweg in ben Mittelpunkt ber Darstellung gerückt hat, sobaß alle die andern in unsern Gesichtstreis tretenden Gestalten sich natürlich in kleinern ober größern Abständen um die Hauptfigur gruppiren und die Zeitereignisse nur insoweit mitgetheilt werden, als sie mit ihrer Personlichkeit ober mit ihren Lebensschicksalen in Zusammenhang fteben. Sie hat der Bersuchung nicht widerstehen konnen, das reiche, ihr vorliegende Material über Menschen und Buftanbe in einer Ausbehnung zu verwerthen, welche weit über bie Erfordernisse ihrer eigentlichen Aufgabe hinausgeht. So erhalten wir unter anderm zwar nicht eine vollständige Darftellung ber großen Revolution und ihrer Vorgeschichte; aber boch eine fortlaufende Rritit berfelben; fo werben uns alle bie literarischen und politischen Berfonlichkeiten Frankreichs und theilweise sogar bes Auslandes, welche im Laufe berfelben eine Rolle gespielt, in einer Ausführlichkeit porgeführt, welche trot der geistvollen Auffassung und Darstellung mehr nachtheilig als forbernd auf ben gangen Ginbrud bes Berks einwirkt, indem fie ben Leser zerstreut und seine Aufmerksamkeit immer von neuem von der Hauptperson ablenkt. So entsteht ein Mangel an Uebersichtlichkeit und Einheitlichkeit bes Ganzen, ber es zu keiner vollen Befriedigung an dem Gebotenen kommen läft. Weniger mare auch bier oft mehr gemesen.

Laby Blennerhassett vermeidet es sorgfältig, selbst ein Urtheil über den Charakter und das Thun ihrer Heldin zu fällen; sie überläßt es dem Leser, aus dem reichen Material, welches sie ihm bietet, aus ihrem Verhalten in den verschiedenen Lebenslagen, aus den von ihr mitgetheilten Aussprüchen, dem Inhalte ihrer Schriften und den Urtheilen der Zeitgenossen, sich selbst eine Ansicht zu bilden. Wir werden nach Vollendung des Werks noch Gelegenheit haben, auf diesen Punkt zurückzukommen.

Die Sprache ber Berfasserin ist einsach und klar, ber Stil knapper und gedrängter, als wir es bei von Frauen versaßten Werken gewohnt sind. Freunde einer lebhaften und glänzenden Ausdrucksweise werden vielleicht sogar die Darstellung in manchen Partien des Buchs etwas trocken sinden. Verstöße gegen die sprachliche Reinheit sind uns nur in wenigen einzelnen Fällen aufgefallen, wie z. B. daß die Versasserin das Zeitwort begegnen stets in französsischer Weise mit haben und dem Accusativ verbindet.

Otto Spener.

### Neue Dramen.

Unter ben uns heute zur Beurtheilung vorliegenden bramatischen Arbeiten haben wir ohne Zweifel an erster Stelle zu nennen:

1. Die Rosen von Tyburn. Trauerspiel in fünf Aufzügen von A. Fitger. Olbenburg, Schulze. 1888. 8. 2 M.

Die Gebichte und das Trauerspiel "Die Hege" bieses bremer Malers haben die Ausmerksamkeit der gebildeten Welt in Deutschland so allgemein in Anspruch genommen, daß jedes weitere Erzeugniß seiner Muse selbstverständlich mit besonderer Theilnahme begrüßt wird. Auch "Die Rosen von Thburn" dürften mit lebhafter Spannung er-

griffen werben. Daß biese Schöpfung mehr als seine frühern zu befriedigen im Stande ift, läßt sich indeß nicht behaupten. Sie erscheint gleich jenen künstlerisch nicht gleichmäßig angelegt und ausgetragen, sondern in der Absassing ungleich, auf seltsame Wirkungen berechnet und im ganzen ein wenig nach dem Muster der französischen Romantik, wie sie unter Victor Hugo und Alexander Dumas dem Bater auf den pariser Bretern im Schwange war. Der Stoff ist nicht ohne sessenden Reiz, aber durchaus balladenhaft.

Die Handlung spielt in England, etwa 1661 unter bem lustigen Karl bem Zweiten. Rach Cromwell's Tobe auf ben Thron feines enthaupteten Baters gurudgefehrt, schmachtet er in den Fesseln der schönen Lady Magdalena Hollam, auf beren Landsit in Renfington er sich mit sei= nem gangen Sofe jum Besuche befindet. Gben im Begriff, um ihre Sand zu werben, entdedt er in einem Indevendentenprediger feinen ehemaligen Jugendfreund und tapfern Rampfesgenoffen, Gir Robert Radlen, von bem er meint, daß er in ber Schlacht gefallen. Da er nach seiner Umwandlung und rathselhaften Vergangenheit forscht, wird ihm geheimnisvolles Schweigen entgegengesett. Dies geheimnigvolle Schweigen und die ritterliche Erscheinung Rablen's aber nehmen fogleich das Berg ber jungen Laby gefangen, die, von glühender Leidenschaft überwältigt, sich im Sturme die Liebe Sir Robert's erwirbt. Der leicht getröftete Ronig entfagt gern zu Gunften feines Lieblings, und alles könnte beninach gut sein, wenn nicht Karl's Bruber, ber buftere Bergog von Port, unausgesett in ben neuen Berricher brangte, die Morber bes Baters von ber allgemeinen Gnabe, die Rarl II. gewährt hat, auszunehmen und am Leben zu ftrafen. Der Ronig weigert fich, diefem Wunsche Gehör zu geben, und beabsichtigt, sich eine Unterftühung dieser Weigerung baburch zu verschaffen, daß er Rablen zu seinem Lord = Siegelbewahrer ernennen will. hierdurch erschüttert und auf bas aukerfte gebracht, ent= hüllt sich Rablen felbst als jener Henker Rarl's I., ber, eine schwarze Sammtmaste vor bem Gesicht, benselben enthauptet hat. Im Rampfe bei Naseby, verwundet in Gefangenschaft gerathen, hat er mit seinem blutenden Leibe bie ihm anvertraut gewesene Briefkassette König Karl's I. gebedt, in der sich nachher die Beweise fanden, daß ber Monarch mit dem Auslande sich gegen England verschworen hatte. Das bewog ihn, zur Partei Cromwell's überzutreten und auf beffen Berlangen ben verrätherischen Regenten burch bas Beil zu töbten.

Im ersten Augenblick ift Rarl II. entsetz und bereit, ben Mörder feines Baters zu ermorben; allein nachdem er sich gesammelt und zur Rube gekommen ift, will er Rablen doch geschont wissen. Aber nun erhebt fich Dagda= Iena Hollam, die, entruftet barüber, bag Rabley, nach bem Geständniß ihrer flammenden Buneigung, entsagen und fich dem Tobe barbieten tann, jest eine andere Berobias, vor bem Konige in verführerischster Beise tangt und gaufelt, bis fie ibn zu wilber Sinnlichkeit aufgestachelt und ihm die Unterschrift zum Todesurtheil abgeschmeichelt hat. Allein auch ba noch will diefer den Freund retten und gibt Befehl, ben Schulbigen zwar zu richten, aber ohne ihm gegenüber bas Gnabenrecht aufzuheben. Der Berzog von Port beschleunigt indeg die Verhandlungen fo fehr, daß Radlen bereits in Tyburn hingerichtet war, als die Weisung bes Herrschers ankam. Alles, was von diesem zurücktommt, find die Rosen von Thburn, die nach einem alten Landesgebrauche, jebem Berurtheilten auf feinem letten Sange mitgegeben wurden. Diefe Rofen trägt D'Rennil, ein armer, in Lady Magbalena blind verliebter irischer Minstrel und Hofnarr, seiner Herrin zu, nachdem er der Hinrichtung beigewohnt und, von London zurückehrend, zugleich die Nachricht von der bort ausgebrochenen Pest überdringt. Als sich zeigt, daß er selbst davon befallen, entslieht alle Welt und nur Lady Magdalena bleibt, die von Reue und Schwerz gemartert, von D'Kennil angesteckt, in einer Traumerscheinung das Gespenst von Kabley zu sich kommen und sich in den Tod absordern sieht. Unter dem unheimlichen Getöne der sernen Pestglocke erhebt sie sich geisterhaft und geht, über den toden D'Kennil wegsschreitend, dem vorauswandelnden Geiste Kadley's in die dunkel angebrochene Nacht nach, indeß auf der Bühne die brennende Lampe noch einmal grell aufflammt und über dem Leichnam des armen Hospsarren dann plößlich verlischt.

Dies ist bas Stud, welches, wie man sich nach unserer Inhaltsangabe leicht wird vorstellen können, des Absonderlichen und Eigenartigen viel und dabei manchen Auftritt in sich schließt, ber eines lebhaften Ginbrucks bei einer Darftellung nicht entbehren burfte. Allein in ber brama= tischen wie sprachlichen Ausführung läft bas Werk im übrigen boch so vielerlei vermiffen, daß ein burchgreifenber Erfolg und ein uneingeschränktes Lob ihm faum werden zugesprochen werden konnen. Die Broja, die barin geredet wird, wird zuweilen fehr gewöhnlich und nimmt nur felten einen mahrhaft gehobenen und poetischen Ton an. Was nun aber vollends ben technischen Aufbau der Borgange betrifft, fo tann man nicht umbin, benselben für lose und wenig ftichhaltig zu erklären. Ginzelne Momente, und nicht immer die wichtigften, legen fich breit ins Mittel. während andere und gerade die bedeutungsvollern dagegen ziemlich targ behandelt werden. Robert Radley's Ent= idluk. obidon er ein Anhänger bes Königs und Freund von beffen Sohne, fich jum Benter Rarl's I. herzugeben, ift nur flüchtig und obenhin begründet; hier mare entschieden eine vertieftere Ausführung zu wünschen gewesen. Auch bie Independentengemeinde und Radley's Berhältniß zu ihr hatten bestimmtere Ausgestaltung vertragen. Ueberhaupt scheint uns ber eigentliche Selb ber Tragobie ohne bas nothwendige tragische Pathos. Daß er sich in Laby Magdalena Sollam verliebt, erachten wir als unerläß= liche Bedingung, allein es will uns als eine Schädigung ber Wirkung vorkommen, daß er fich diefer Liebe in schrankenloser Leibenschaft hingibt. Unserm Dafürhalten nach mußte die Schuld, die er heimlich auf der Seele trägt. ihn verhindern, ihr Herrschaft über sich einzuräumen. Der Schatten bes hingerichteten Rönigs hatte fich von vornherein und nicht erft später zwischen sein Berg und bas ber Beliebten zu ftellen. Die Beliebte, welche im Rausche ihrer Empfindungen ihm liebend entgegenftrömt, ware von ihm, ber im Banne feiner Blutthat fteht, ab= zuweisen und diese Abweisung, beren Urfache fie zu er= rathen nicht im Stande ift, follte ber Beweggrund werben, aus bem fie auf die Bernichtung bes fie Berschmähenben bringt.

Dieser Punkt ift im Drama nur schwach und, wie wir meinen, in sehr niedriger Weise erörtert. Als Rabley vor Karl II. sich selbst als den Henker von dessen Bater anklagt, ruft Magdalena ihm angstvoll zu: "Nicht wahr, dies ist ein toller Fieberwahn? Nicht wahr, dies ist nicht möglich? du liebst mich — du bleibst bei mir — du willst nicht sterben; du verschmähst mich nicht so sehr, daß du lieber ins Grab" — Und als er darauf die Antwort schuldig bleibt, braust sie auf: "So hast du gewählt, so — so mich verschmäht, o, das ist Hölle!"

Aus dieser Hölle heraus fühlt sie sich bewogen, vor dem König wie eine Hetäre zu tanzen und, nachdem sie ihn in sinnliche Erregung versetzt hat, von ihm die Hinrichtung Radleh's zu erpressen. Ihre Rache entsteht also eigentlich nur aus einem sehr untergeordneten Umstande, aus der Gewißheit nämlich, daß sie um den Genuß seiner Liebe gebracht sein soll, denn daß er sie liebt, das hat sie erkennbar genug ersahren.

Dieses Motiv entspricht ber heutigen realistischen Rich= tung, die von Frankreich her in unsere Literatur und vorzugsweise in die bramatische übertragen worden ift; allein baffelbe ift nach unserer Meinung eben nur ein fehr tief stehendes und menschlich niederes. Wenn Laby Hollam Sir Robert Rabley opferte, weil fie ihre Neigung zu ihm unerwidert wähnt, so ware auch bies, wie wir wohl wiffen, nicht eben ein erhabenes und großes Mittel, aber boch ein Mittel, bas vermögend ware, wenn fie am Ende erfährt, daß fie fich felbst betrogen und Radlen sie geliebt, nur biefer Liebe unter bem Drude feines Schidfals nicht Ausbruck verlieh, der Tragodie eine wahrhaft ericutternbe Wendung zu geben. Ihr eigener trauriger Untergang würde badurch eine mehr rührende und verföhnende Stimmung erzeugen, als es in der jegigen Ausgestaltung ber Fall ift und fein fann.

Die jetzige Ausgestaltung läßt eben gediegene und ruhige Entwickelung sowol der Handlung wie der Charaktere versmissen. Das frivole Demi-Mondethum wiegt vor und thut dem Pathos Abbruch, indem es sich allzu behäbig und nur auf die Sinnlichkeit wirkend Raum verschafft. Der geschichtliche Stoff und die eigentliche Tragik kommen dabei zu kurz, weil sie zu flüchtig und obenhin ausgebeutet, nirgends recht Form und Gestalt gewinnen. Die Zeit und der Hof Karl's II. werden zu wenig charakteristisch ausgebeutet und jedensalls nicht scharf abstechend genug dargestellt.

Arthur Fitger's Begabung ist eine unleugdar bebeutenbe, aber leider zugleich von der Sucht nach aufregender Wirstung und der Hinneigung zur französischen Schauerromantik unliebsam angekränkelte. Sie vermag nicht gesund und natürlich zu schaffen, sondern überall in ihrem Schaffen spukt ein dämonischer Zug zum Gewaltsamen, Unheimslichen und Schreckhaften. Seine Muse, an sich edel und stattlich, ist gleichsam mit einem Feuermal auf ser Wange und einem bösen Blicke im Auge behastet. Sie verbreitet Nacht und Grausen um sich her. "Die Rosen von Theburn" thun das fast in noch stärkerm Grade als seine frühern Dramen. Der Helb desselben ist der geheimnißs

volle, von Gewiffensangft und Reue gefolterte Benter eines Ronigs, feine Geliebte eine verführerische, aber hochft zweibeutige und gefährliche Frau, eine Frau, die nach bem frangofischen Sprichwort Gott begonnen, boch ber Satan vollendet hat, der Hintergrund das fündige London und bie barin ausbrechenbe Beft. Als Rebenpersonen wirken mit: ber buftere Jatob von Port, ber beständig ben Tob im Munde führt; ein wunderlicher Minftrel und hofnarr, ber sich von aller Welt und felbst von seiner Gebieterin mit Kuken treten lakt und boch fie abgöttisch liebt, und enblich Glendorn, seine Grofmutter, eine alte Irlanderin, bie wie eine Hege erscheint. In biefer Umgebung tum= melt sich ber leichtsinnige Rarl II. und fein luftiger Hof, bis der unheimliche Rlang bes Bestglödchens beibe burch Nacht und Nebel von der Buhne treibt, um feinen Schauplat ben Gespenstern und der Bernichtung zu überlaffen.

"Die Rosen von Tyburn" find ein bunkles Gemalbe, wie Achim von Arnim ober Clemens Brentano fie ju liefern liebten; nur würden biese boch wohl etwas mehr wirkliche Boesie hineinzulegen vermocht haben, als sich Arthur Fitger angelegen sein ließ, dies zu thun. Er hat in dieser Beziehung nicht einmal den Bolksgebrauch, zum Tode Berurtheilten eine handvoll Rosen auf den letten Bang mitzugeben, genügend ausgebeutet. Diefe Rofen, welche auch Sir Robert Rablen auf feinem Wege jum Richtplate erhalten hat, bringt ber arme D'Rennil nach ber hinrichtung seiner herrin ins haus und legt fie ihr gu Rußen. Sie hatten nun jedenfalls eine Rolle zu fpielen, b. h. irgendwie bezeichnend in die Handlung einzugreifen. Unfer Berfaffer läßt aber nichts anderes mit ihnen geschehen, als daß Lady Hollam vor ihrem letten Abgange dieselben an die Bruft preßt. Das ift wenig, wird man uns gugestehen. Wie viel bebeutungsvoller und ergreifender aber würde es fein, wenn er fie zu dem Selam Sir Robert Rabley's gemacht batte, ber seiner Bernichterin bie Ueberzeugung seiner Liebe zugleich mit bem Bekenntniffe brachte, bag er bie erstere einzig nur barum nicht ausgesprochen, um sie nicht in fein Berhangniß mit zu verflechten.

Un biefer Ueberzeugung und biefem Bekenntniffe Laby Hollam zu Grunde gehen zu laffen, würde erschütternder und rührender sein, als sie als Büßerin für ihre sinnlichdämonische Natur, als Pflegerin der Bestkranken sich in den "brodelnden Herenkessel" von London stürzen zu sehen. Mit Schauer und Entsetzen endigt das Trauerspiel, aber mit feiner mahrhaft erhebenden und versöhnenden Empfindung. Der Dichter hat, unserm Ermessen nach, berfaumt, es aus bem Sturme und Drange wilber Greigniffe und Leidenschaften zu geläuterter Trauer über die menschlichen Berirrungen abzuklären. Es schließt mit bem Busammenbruche der ganzen Welt, die man strahlend vor uns entfaltet hat, und nicht einmal die Rosen bes Titels breiten fich als duftende Dece über ben Abgrund, ber zurudbleibt. Es ift ein graufames, blutiges Trauerspiel "Die Rosen von Tyburn", es schneibet, brennt und reifit ins Berg, ohne irgendeinen tröftlichen Blid in das tiefere Wefen der Menschlichkeit zu eröffnen. Man verläßt es mit dumpfem Schauder vor der Verworfenheit und Berberbtheit der Welt.

Das ist allerdings immer etwas, boch keineswegs bas Richtige, benn die Buhne ift bazu ba, daß sie nach Schiller "bas große gigantische Schicksal" zeigt, bas ben Buschauer erhebt, indem es ihn zermalmt. Hier ist nur Zermalmung, nicht Erhebung. Das gibt biefer Dichtung den unbeilbaren Bruch, dem sie erliegen muß, so manches Schöne und Berdienstliche sie sonst auch enthalten mag. Sie ist eine anziehende, fesselnde und spannende Arbeit, aber zu= gleich eine Arbeit, ber bas Reugniß ausgereifter bramatischer Runft nicht zuzuerkennen ist. Sie läßt im poetischen Ausdrucke wie in ber scenischen Mache Schönheit und Geschlossenheit ber Form, am schmerzlichsten jedoch bas vermiffen, was man mit Recht bie bramatische Gerechtig= keit und tragische Aussöhnung genannt hat. "Die Rosen von Tyburn" find ein bedeutendes, aber ein innerlich dis= harmonisches Werk.

Das gerade Gegentheil läßt fich von einem andern behaupten, das wir dem eben besprochenen anreihen wollen:

2. Fürst und Bürger. Sistorisches Schauspiel in vier Acten von . Anton Ohorn. Gotha, F. A. Perthes. 1888. 8. 1 D. 20 Pf.

Es ist in sich harmonisch, allein in Ibee und Stil nur unbebeutend, hauptfächlich beswegen, weil es in bem Geschichtlichen seiner Borgange bas bürgerliche Element sich übermäßig breit machen und baburch ben Inhalt wesentlich becintrachtigen läßt.

Der Berfaffer hat seine Sandlung mitten in die Rämpfe ber Reformation verlegt und fich babei zur vorzugsweisen Aufgabe gestellt, ben Charafter und bas Wesen bes Moris bon Sachsen bramatisch zur Erscheinung zu bringen. Er schildert bessen Awiespalt und Rampfe mit Kurfürst Sobann Friedrich von Sachsen hauptfächlich um den Befit ber Stadt Leipzig im Jahre 1547. Im vorhergebenden Sabre im Mai hatte bekanntlich Morit in Regensburg eine Rusammenkunft mit Raiser Rarl V. gehabt und bort bie Aussicht auf bie Rurwurde in Sachsen und manchen anbern Bortheil zugesichert erhalten, wenn er, ber proteftantische Fürst, fich ben tatholischen Mächten verbunde. In biefem Bunbniffe nun tritt Morit von Sachsen bier auf, von feinem Better Johann Friedrich und allen Unhängern ber Luther'schen Lehre barum bitter angeklagt und verkebert. Sein ärgfter Gegner unter lettern ift ein Raufherr Anger in Leipzig, beffen Tochter Bedwig einen Baffengefährten und treuen Diener von Bergog Moris. Sans von Diestau, liebt, ber feit feiner Anabenzeit mit ihr bekannt ift. Natürlich will Bater Anger von biefer Liebe nichts wiffen, ber unverbrüchlich feinem Rurfürften ergeben, augenblidlich feinen anbern Amed im Auge bat, als bas von ben Bergoglichen innegehaltene Leipzig feinem rechtmäßigen Landesherrn in die Sande zu fpielen. Allen Unordnungen. Befehlen und Drohungen Morigens Sohn sprechend, weiß er unter Leipzigs Bürgern eine Berschwörung anzugetteln und fich mit ben Belagerern ins Bernehmen zu setzen. Bei ber letzten Vereinbarung mit feinen Mitverschworenen in feinem Saufe wird Bedwig zufällig, ba fie fich vor ben Nahenben in einen Schrant verstedt, Ohrenzeuge ber geplanten Unternehmung, und ba fie ber Bater ebenso zufällig bort ertappt, schließt er, furz gefaßt, die unwillfürliche Lauscherin in eine abgelegene Rammer feines Saufes ein. Rum Unglud für Anger wirb jedoch seine Absicht vereitelt und er bei bem Bersuche, Die Rurfürstlichen burch bas Betersthor einzulaffen, gefangen und vor Morit gebracht, mit bem er eine fehr erregte und ben treuen Unterthan ebenso wie ben ftrengen Luthe= raner bekundende Unterredung hat. Frei und fühn bietet er bem Sieger sein haupt, als ploklich Feuerlarm ent= fteht und er ben Ruf vernimmt, bag es in feinem Saufe brenne. Sich ber eingeschloffenen Tochter erinnernd, bittet er nun ben Bergog nur um eine halbe Stunde Freiheit, um fie retten ju fonnen. Aber ber Bergog fcblägt bie Bitte und auch Dieskau's flebentliche Berwendung ab, weil es seine feste Ueberzeugung ift, daß der lettere selbst bem armen bebrohten Rinbe beispringen werbe. Er fennt ja feines Baffengefährten hingebende Reigung zu Bedwig.

Im vierten Aufzuge bat Dicetau feine Geliebte in ber That den Flammen gludlich entriffen, und Rurfürst 30= hann Friedrich, von dem Mislingen bes Unschlags burch einen seiner Getreuen, ber babei mit Anger ertappt worben und von Morit wegen feiner Anhänglichkeit für ben angeftammten Berricher begnabet und zu biefem ungeschäbigt heimgeschickt worden ist, benachrichtigt und in Kenutniß von Anger's Noth, bat für biefen bei Morit um Gnabe aebeten. Morit läßt Anger noch einmal vor fich rufen und dieser, auf seinen Tod gefaßt, in den er seine Tochter fich vorausgegangen mahnt, lagt feiner Bunge abermals freien Lauf, nennt Morit einen Abtrunnigen und an bas Ausland verkauften deutschen Reichsfürsten, für ben er nichts als Verachtung im Herzen trage. Rachdem er solchergestalt fich Luft gemacht, forbert er zu sterben, um bie Berschulbung am Untergange bes einzigen theuren Rinbes zu bugen. Aber ber Herzog Morit öffnet nun die Thur eines Nebengemachs und führt ihm die gerettete Bedwig an ber Sand Diestau's zu, inbem er um ben Segen für bieses Liebespaar bittet und bem aufathmenden Anger gugleich ben Grund seines Sandelns erklärt:

Bermeinst du in beiner Kurzsichtigkeit die schmaskaldischen Bündler, von denen einer dem andern keinen Borrang gönnt, die uneins sind im keinlichen Haber, statt eins zu sein im großen Ziel, sie könnten dem Glauben in Deutschland die Freiheit sichern? — Sitles Bähnen! Dem Kaiser die Spize zu dieten, dazu gehört die Macht, die in der Hand eines einzigen Mannes ruht, eines Mannes, der um seines großen Werkes willen selbst davor nicht zurücksteckt, den Absche der Besten vorübergehend auf sich zu sahen. — Nun, und wenn du das nicht zu begreisen verstehst, so laß dir daran genügen, daß Herzog Moriz dir, dem einsachen Bürger, sein Ehrenwort gibt, daß er dem Glauben nie untreu geworden ist — nie untreu werden wird.

Dies alles bekehrt Anger und läßt ihn mit Freuden dem jungen Paare seinen Segen, dem Herzog Morip den Ausdruck seiner Achtung und Berehrung geben. Der lettere, lum die Zufriedenheit vollständig zu machen, gestattet auch, daß Georg Redlich, Schreiber im Dienste des Kurfürsten und bessen Sendbote an den erlauchten Better, sein Bräutchen Anna, eine Freundin Hedwig's, mit sich aus Leipzig nimmt. Dann sich zu seinen Anhängern wendend, schließt er das Stück mit den Worten: "Siegeszuversicht lebt in meinem Herzen und Entschlossenheit, auch das Aeußerste zu wagen — nur dem Größten gehört sein Jahrhundert!"

Daß Herzog Morit von Sachsen bieser Größte zu werden ben Anlauf nahm, weiß die Welt, und es ist demgemäß ein guter Zug des vorliegenden Schauspiels, daß
es diesen Anlauf einigermaßen dramatisch zu verwerthen
getrachtet hat. Nur ist es in diesem Trachten allzu sehr
in das Familiendrama aufgegangen. Die Geschichte entwickelt sich hier in der Art und im Stile von Iffland
oder Charlotte Birch-Pfeisser. Das Schiller'sche Pathos
und der soldatische Humor, wie ihn z. B. "Prinz Homburg" von Kleist athmet, gedrechen der Arbeit. Sie erscheint
erfüllt von edeln Grundsähen und ehrenvoller Gesinnung,
aber ohne durchgreisenden historischen Geist und wahrhaft
poetische Mächtigkeit.

3. Julia Alpinula. Gine Tragobie in fünf Aufzügen von Gabriel Strand. Karleruhe, A. Bielefelb. 1888. 8. 2 M.

Mehr von ben zulest genannten Eigenschaften besitt bieses Drama, nur daß ihm schöne und einheitliche Form, sowie hinreißende Wärme des Ausdrucks und des Lebens sehlen. Es zeigt etwas von dem Sinne und Wesen der Kleist'schen "Hermannsschlacht", ohne indeß deren volksthümliche Kraft und dichterische Großartigkeit in sich zu schließen. Die Handlung spielt um und in Aventicum im alten Helvetien um die Sommersonnenwende 69 n. Chr.

Rulius Mbinus, ein reicher Selvetier und Stadtvorfteber in Aventicum, befitt eine Tochter Julia, die romifch erzogen und ausgebilbet, im Bergen boch eine gute und leidenschaftliche Batriotin ift. Cingetorix, ein junger Selvetier, wirbt um ihre Liebe, die fie ihm zu ichenken aber nicht im Stande ift, weil er, ziemlich roh und uncultivirt, ben Ansprüchen nicht zu genügen vermag, die fie an ben Mann gu ftellen bemugigt ift, welchen fie gum Gatten mablen foll. Dies thut bagegen in hohem Grabe Claudins Coffus, Unführer einer romischen Legion, ber unter bem Befehle bes Mienus Caecina fteht, welcher im Auftrage Roms Selvetien befett halt. Um ihrer Reigung nicht gu erliegen, lagt Julia fich, als ihr Bater Saupt und Geele eines Aufstandes gegen die Romer wird, gur Priefterin weihen und in ben Aventiatempel aufnehmen. Es geschieht bies aber erft, nachdem Caecina fie gefeben und beichloffen hat: fie gur Bemahlin zu nehmen. Er erffart ihr Briefterinnenthum für nichtig und Alpinus, ben Emporer, begnadigen zu wollen, wenn fie fich ihm zu eigen geben wolle. Sie aber weift sein Ansinnen mit Abscheu von sich und läßt sich durch den zufällig herbeikommenden Eingetorix willig emporheben und auf den Armen mitten aus der Schar der Kömer hinaustragen in den Wald, in dem ihr Vater mit den Berschworenen Zuslucht gefunden hat. Hier macht sie mit diesen unter freiem Himmel und Sternenschein den Sommersonnenwende-Gottesdienst unter Leitung der helvetischen Priesterin Hertha mit, welche ihre Landsleute bei dieser Gelegenheit für ihre gemeinsschaftliche Heimat und ihren alten Glauben zu begeistern und zu stärken weiß.

Ingwischen hat Claudins Coffus, befeelt von feiner Liebe ju Julia, Alienus Caecina ju befanftigen gewußt, ber ichon früher einen anbern Baffengefährten, Mucius, ausgeschickt bat, Julia und ihren Bater gefangen zu nehmen und bor ihn ju bringen. Es geschieht und Coffus erhofft bas Befte. Allein Caecina, burch ben hinterliftigen Mucius in Renntnig gefett, daß Coffus Julia fich felber erwerben will, verlangt nun, auf bas Meußerfte gebracht, daß Rulia fich ihm ergeben ober ihren Bater fterben feben foll. Da weber Bater noch Tochter bem Berlangen Caecina's fich fügen wollen, lagt er Alpinus bon feinen eigenen, jest unterjochten und um jeben Breis nach Frieden verlangenden Landsleuten richten und als Unftifter alles Unheils, bas fie betroffen, jum Tobe verurtheilen. Julia aber, um fich feiner Bewalt zu entgiehen, ftogt fich mit eigener Sand den todlichen Dolch in die Bruft und ftirbt, inden Cingetorix auftritt und berichtet, daß Raifer Galba in Rom inzwischen verschieden und Bitellius, fein Nachfolger, Caecina vor fich forbere, um ihn gur Rechenschaft gu gieben. Bon Furcht ergriffen, weiß Caecina nichts Giligeres ju thun, als Mucius ju erstechen, bem er von allen feinen Schandthaten, Die Claubius Coffus verspricht, vor Bitelling ihm ins Geficht gu ichleubern, die Schuld zuschreibt.

So ichließt bas Stud, bas einige wirtsame Auftritte, wie 3. B. bas Commersonnenwendefest im Balbe, Die Entführung ber Julia burch Cingetorig, Die Unterredung bes Caecina mit Alpinus und Coffus in fich faßt, aber in feiner gangen Ausgestaltung und Durchführung boch zu unruhig und zerfahren ift, um einen burchweg gunftigen und bortheilhaften Ginbrud erzielen gu fonnen. Gammtliche Berfonen bes Studs haben etwas Froftiges und Erfältendes und zu wenig Charafteriftisches und eigenartig Menichliches, um bermogend zu fein, irgenbeinen angiehenden Reig auszuüben. Es find nur außerlich gefchaffene Riguren, Riguren, benen jebe Annerlichkeit abgeht. Auch bie Sprache ift ohne bichterische Bertiefung und in mehrfach wechselndem Beremaße, boch ohne echt bramatifche Sobeit und ohne jeben berauschenden Schwung. Gingelne Benbungen find geradezu gewöhnlich und felbft platt, wie 3. B .: "Benn's bir gelingt"; "Gefchehn muß etwas, bas ift fonnentlar"; "bag er uns bald, fehr bald zusammenführt"; "Run ja, ber Apfel fällt nicht weit vom Stamme"; "Damit ein Claubius bich jum Rarren halte" u. f. w. Gegen bergleichen Ausbrude, wie fie die realistische Richtung felbst von dem Kothurn herab fallen zu laffen liebt, würden wir aar nichts einzuwenden haben, wenn im übrigen bie ganze Haltung ber Tragodie ihnen entspräche. Allein bie Tra-

gobie, mit ber wir es hier ju thun haben, verrath ent= schieben Luft, fich in großem tragischen Stile ausgeben zu wollen und bafür paßt nun allerbings biefe Sprechweise ganz und gar nicht. Feodor Wehl.

### Romane, Novellen, Skizzen, Märchen.

1. Staatlos. Gine luftige Beitgeschichte auf ernftem hintergrunde von Sans Blum. Jena, Coftenoble. 1888. 8. 7 D.

Eine eigenthümliche verbängniftvolle Richtung, welche hand in hand geht mit bem modernen Materialismus, hat sich — vom Auslande ausgehend — in unserer Literatur breit gemacht und broht nachgerade die fernige deutsche Art gänzlich zu verdrängen. "Wahrheitsgetreue Schilberung ber Natur in allen ihren Berirrungen" ift bas Lofungs= wort vieler Romanschriftsteller und leider auch Leser von heute; sie sind nur dann befriedigt, wenn sie in Koth und Schmuz herumwaten können; Bola, Ibsen und ihre Nachahmer sind die Bropheten unserer Leserkreise. Richt alle haben, wie Sans Blum, den Muth, in diesem raftlosen Haften nach Genuß innezuhalten, sich die freundliche, ibeale Weltanschauung der Jugendzeit zu bewahren und uns mit ben Gebilben ewig frischer, heiterer Phantafie zu eraöken.

"Staatlos" verdient mit vollem Rechte die Benennung einer "luftigen Zeitgeschichte". Die Schlacht von Langenfalza hatte icon bor Königgrat bas Schicfal hannovers befiegelt, ber Stern ber Welfen war gefallen. Wolf von Barnece, in hannoverischen Anschauungen aufgewachsen, wollte die Herrschaft des ihm verhaften Preußen nicht abwarten und schickte sich schon an, mit seinem treuen Diener Habatut Halmel nach Amerika auszuwandern, als noch rechtzeitig eine Beitungsanzeige, in welcher ein an vier beutsche Staaten grenzendes, aber keinem berfelben angehöriges, somit staatlofes Gut zum Bertaufe angeboten wurde, ihn bewog, diese Besitzung nach eingehender Befichtigung zum größten Berdruffe bes sich nach ben Indianerfämpfen sehnenden Sabatut anzufaufen: so konnte er in Deutschland bleiben, ohne die Oberhoheit Preugens, in welchem er das einzige hinderniß zur Einigung Deutsch= lands fah. anzuerkennen. Bei Gelegenheit feines Ginzugs lernte Wolf seines gut preußisch gefinnten Nachbars Rrat liebliches Töchterchen Gertrud kennen, und es ift natürlich, daß er zu ihr in mehr als freundnachbarliche Beziehungen trat. So gunftig fich fein Berhaltniß zu Gertrud geftaltete, fo schwierig war seine Stellung zu ihrem Bater, ber burch sein bariches, brummiges Benehmen seinem Ramen volle Ehre machte. Bei ber rücksichtslosen höhnischen Art Krat' war ein Bruch zwischen ben Nachbarn alsbald unvermeidlich. Bu seinem Leidwesen mußte jedoch Rrat einsehen, daß Gertrud zu Bolf hielt; um bem feiner Meinung nach noch nicht weit vorgeschrittenen Berhältniffe Einhalt zu thun, entschloß er sich rasch, seine Tochter zu einer Freundin in die Schweiz ju schiden. Aber biefer

Plan scheiterte an der Energie Bolf's, der sich im Augenblide bes Abgangs bes Bugs vor ben Augen feines verblüfften Nachbars in das Coupé schwang, in welchem Gertrud Blat genommen hatte. Das geschah fo rafch, bag ber erstaunte Rrat nichts mehr bagegen thun konnte und kaum Zeit fand, seiner Tochter nachzurufen, sie moge mit bem nächsten Buge gurudtehren. Wolf aber benutte seine Reit so aut, baf Gertrud als seine Braut beimfehrte. Anfangs wurde biefe Berlobung geheim gehalten; als jedoch Bolf mahrend einer Feuersbrunft bie Sabe und bas Leben seines Gegners rettete, gab ber im Grunde biebere Krat freudig seine Einwilligung zu biesem Bunde. Jest zeigte fich Wolf's exterritoriale Stellung von ber ichlimmften Seite; als zu keinem Staate gehörig, konnte er fich nirgends aufbieten laffen. Alle Bemühungen, bie Staatsangehörigkeit eines ber benachbarten Länder ju erlangen, waren vergebens; ba follte ihn endlich bas "Gefet, betreffend den Erwerb ber Bundes- und Staatsangehörigkeit", von 1870 aus aller Bein befreien. Es konnten aber Monate vergehen, ehe sein Gesuch erledigt wurde; der Deutsch-Frangosische Rrieg brach aus und Bolf's noch immer bauernbe Staatlofigkeit verwehrte ihm auch ben Gintritt ins Beer. Doch er mußte theilnehmen an diesem großartigen Ringen seines Bolfe: aller Arawohn gegen Preußen war im Augenblide ber Gefahr abgethan, benn Preußen stand jest wirklich als beutsche Macht an ber Spipe bes geeinten Bolts. Raich entschlossen ließ er fich auf Grund ber Papiere Sabatut's unter beffen Namen einreihen und nahm an den Kämpfen feiner Brüder thätigen Antheil, bis er bei Worth verwundet wurde. Unter Gertrud's Pflege mard Wolf, ber inzwischen die Staatsangehörigkeit erlangt hatte, balb hergeftellt und nun stand ber lange ersehnten Berbindung nichts mehr im Wege.

Wir sehen, daß die Handlung dieser Erzählung nur eine bürftige genannt werden fann; heben wir noch hervor, baß bie erfte Balfte zu breitspurig, bas Ende jedoch zu gebrängt gehalten ift, fo haben wir alles gefagt, mas bem Berte zum Nachtheile bient. Diese Mängel treten gegenüber ber trefflichen Charafteriftif ber handelnden Bersonen, bem fernigen, echt beutschen humor mit seinen köftlichen sati= rischen Abschweifungen und bem lebhaften Gesprächstone gang in den hintergrund; ber Indianerfreund habatut Halmel mit seinen poetischen Bilbern, ber berbe biebere Bater Rrat, ja fogar ber häßliche Röter Jad burften fich bie Buneigung ber Lefer im Sturme erobern. Das größte Lob verdient ber beutsche Sinn, die Liebe zum beutschen Baterlande, die uns in nahezu jedem Rapitel anheimelt; ber Verfasser benkt und schreibt beutsch, letzteres ein heutzutage gewiß seltener Fall, und schon bieser Vorzug allein sichert bem Werke Erfolg.

2. 's Liferl. Erzählung vom Ammersee von Maximilian Schmidt. Leipzig, Liebeskind. 1888. 8. 3 M.

3. Der Musikant vom Tegernsee. Hochlandegeschichte von Magis milian Schmibt. Leipzig, Liebeskind. 1888. 8. 3 M.

In biefen beiben neuesten, gleichzeitig erscheinenben Werken des beliebten Dialektbichters treten uns all feine bekannten Borguge von neuem entgegen. Dr. 2 ift beffer als Mr. 3. "'s Liferl" gehört überhaupt zu ben allerbeften Leiftungen bes münchener Hofraths. Es ift fein rührseliges Bauerndrama mit ben üblichen, nur in Dorfgeschichten vorkommenden Unwahrscheinlichkeiten und Unmöglichkeiten. Die Titelhelbin, ein einfaches, treuberziges Rind, ift außer Stande, einen Liebesdienft, ben ihr ein ungerathener Buriche erwiesen, je ju vergeffen. Sans, ber einen guten Rern hat und nur burch schlechte Gesellschaft zum Bosen verleitet wird, hat ihr nämlich das Leben gerettet. Seither vertheidigt fie ihn beständig. Und da fie die einzige Person ift, die ihm Freundlichkeit erzeugt, verehrt er fie wie eine Beilige. Rach Abbügung einer mehrmonatlichen Gefängnißstrafe wegen Diebstahls wird er in eine Besserungsanstalt geschickt. Dort will Liferl ihn in Begleitung ihrer Broßmutter Elsbeth besuchen. Der verwahrlofte Rnabe, ber bie Rirche "fcwänzt", kommt an der alten Elsbeth vorbei, bie auf bem Wege zur Anstalt im Grafe ausruht und babei eingeschlummert ift, während bas Mädchen in einiger Entfernung Blumen pfludt. Sans gerath in Bersuchung, benn er sieht am Salfe ber Greifin eine schwere silberne Rette. Er fann nicht widerfteben, durchschneibet das befestigende Band und entflieht mit ber Rette. Elsbeth erwacht, entbedt ben Berluft und erhebt ein Geschrei. Liferl will herbeieilen, stößt aber alsbald auf den erregten Anaben. Dieser wird von ihrem Unblide so überwältigt, baß er ihr fofort fein Berbrechen gefteht, bas Schmudftud zurudgibt und feinen guten Engel anfleht, ihn nicht burch eine Anzeige ins Buchthaus zu bringen. Die Seelen= tämpfe ber beiden Rinder, Die sich schon so früh mächtig zueinander hingezogen fühlen, ichilbert Schmidt mit padender Naturwahrheit und viel Barme. Er zeigt, daß und wie übergroße Strenge und Ungerechtigkeit ein gut beanlagtes Rinderherz verhärten und zum Bofen führen konnen, während andererseits ein freundliches Wort, zur rechten Beit gesprochen, erlosend wirken kann. Sans wird bon Stund an ein braver, fleißiger Menich. Zwar verfolgt ihn seine frühere Lebensweise wie ein Schatten, aber immer wieber fpringt 's Liferl rettend ein.

"Der Musikant vom Tegernsee" (Nr. 3) gefällt uns, wie gesagt, nicht ganz so gut, da der Verfasser hier mit gröbern Mitteln arbeitet, aber immerhin noch recht gut. Die böse Stiefmutter wird schließlich zur Brandstifterin, der Vater ist ein Trunkenbold und Wilderer, die Kinder jedoch sind zwei Idealgestalten. Auch hier zeigt Schmidt sich als meisterhafter Seelenmaler, auch hier hat sich der

Robolb Humor in seine Dienste gestellt. Erheiternd ist bas Schickal bes Schinblbauers; er wollte sich von seinem Hausdrachen scheiben lassen, wartete aber auf den Rath bes Landrichters ab, bis die ungerade Kinderzahl sich in eine theilbare verwandle; als nun das "frohe" Ereigniß eintrat, da waren es Zwillinge; dadurch zog der langentbehrte Frieden ins Haus ein, sodaß die Scheidung überslüssig wurde. Hansl, der arme Krüppel, dem die einzig richtige Weisheitslehre "Ergebung ins Unvermeidsliche" durchs Leben hilft, ist eine prächtig gezeichnete Figur.

In beiben Büchern lernen wir hübsche Bolkslieber und anziehende Sitten kennen. Der Berfasser versteht es vortrefflich, belehrend zu unterhalten und umgekehrt. Er ist mit jeder Faser seines Herzens seinem gemüthlichen, etwas leidenschaftlichen Bölkchen zugethan und liebt sein schönes Baiernland über alles.

4. humoristisches Rleeblatt. Drei Ergahlungen von Detar Juftinus. Berlin, Mehring. 1888. 8. 1 M.

5. Amor auf Reisen. Luftige Geschichten von Ostar Justinus. Berlin, Steinig. 1888. 8. 1 M. 50 Pf.

Den Lesern wird der muntere Planderer, dem Theaterpublitum ber heitere Luftspiel= und Boffendichter Juftinus ein alter Bekannter sein. Sein prächtiges "Photographiealbum", sein famoses "Khritz-Phritz", sein trefflicher "Bigeuner" haben Taufenden und Behntaufenden die Beit verfürzt. Wer fich einige Stunden wirklich angenehm vertreiben will, wer bas Bedürfniß fühlt, recht herzlich zu lachen, ber lefe bie beiben neuesten Bucher biefes Schriftstellers. Nr. 4 enthält brei Cabinetsstude ber gemuth= vollen humoristischen Erzählungstunft, bie Justinus so beliebt gemacht hat. In der überaus launigen Novelle "Das Kränzchen von Lämmerwith" — man kommt aus bem Lachen und Lächeln beim Lefen nicht heraus - versteht ber Berfasser es gar gut, die Berhaltnisse ber Rleinstadt zu schilbern. So bewegen sich und so sprechen wirkliche Menschen von Fleisch und Blut! Juftinus "greift ins volle Menschenleben". Auch bie zwei andern Geschichten enthalten viel braftische Romik.

Nr. 5 enthält — barauf läßt schon der Titel schließen — Reise= und Liebesgeschichten, sieben an Bahl. In erfter Linie möchten wir auf "Die Runftreise bes Photographen" aufmerksam machen. Welch sprudelndes Leben, welch lebhafte Ginbilbungefraft! Der "Lichtbilbner" hofft, burch ben Berkauf ber Bilbniffe einer berühmten Runftlerin endlich auf einen grünen Zweig zu kommen und reift berfelben unter vielen Sinberniffen von Stadt zu Stadt nach. Erst auf dem Dampfer, der ben "star" nach Amerika entführen foll, wird er ber Dame habhaft und fie fitt ihm benn auch. Da bereits bas Reichen zur Abfahrt gegeben ift und biefe nur um wenige Minuten verschoben wirb, muß die Aufnahme in rasenber Gile erfolgen. Selig entfernt sich der künftige Krösus, aber babeim macht er die gräßliche Entbeckung, daß die Platte bilblos war, weil er in ber Saft vergeffen hatte, ben Meffingbedel bes Apparats abzunehmen! Dennoch wird er reich, denn die

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Kunde von seinen Jrefahrten und seinem schließlichen Wisgeschick hat sich verbreitet, alle Welt will das Geschehene aus seinem Munde hören, will "die Platte mit dem berühmten Nichtbilbe der Primadonna sehen" und läßt sich anstandshalber photographiren. — Sehr interessant ist die in der Art Jules Verne's geschriebene "Reise nach einem Nebelsteck" mit ihren wunderbaren Abenteuern. Die übrigen fünf Geschichten —, doch man lese sie selbst; man wird uns für den Rath Dank wissen.

6. Geschminktes und Ungeschminktes. Geschichten aus Buhne und Belt von Julius Freunb. Berlin, Mehring. 1888. 8. 1 M.

Der noch jugendliche, aber hochbegabte Verfasser hat Beift, humor und verbindet ernstes Wollen mit wirklichem Ronnen. Er gehört nicht zu ber gefühlsseligen Schule, welche Geistesfutter für die "höhere Tochter" liefert, aber auch nicht zu ber mobernen Schmug- und Schlammichule, die "nicht für Kinder" schreibt. Freund ift ein Realist, aber einer, wie er fein foll: er bietet uns bie Schladen mit bem Golbe und bas Golb mit ben Schlacken. Die vorliegenden Novelletten und Stiggen find mahr empfunden und überaus "flott" geschrieben, nicht "nach berühmten Mustern", sondern stets originell. Seine hübschen Stoffe find zum Theil aus ber Theaterwelt geholt, ber er als Schauspieler selber angehört: daß er sie genau kennt, beweisen die Stizzen "Ins ältere Fach" und "Theaterfinder". Ueberaus reizend find die Novelletten "Im vierten Stod" und "Nur kein Onkel"; einfach, aber fehr poetisch ist die Erzählung "Die vier Pfähle des alten Jakob". Freund ist nicht nur mit bem Leben und Treiben bes Coulissenvölkchens vertraut; er versteht es auch, ins Seelenleben anderer Menschenklaffen einzudringen.

Ein Büchlein ähnlicher Natur ift:

7. Närrische Rauge. Theatererlebniffe von Ostar Soder. Berlin, Mehring. 1888. 8. 1 M.

Rur daß hier der gesammte Inhalt dem Bühnenleben entnommen ist. Der wohlbekannte Schauspieler und Schriftsteller, dem jung und alt so viele hübsche Bücher verbanken, erzählt hier schnurrige und traurige Geschichten aus dem Leben berühmter und unberühmter Breterleute. Und er erzählt so gut und frisch, daß man in einem Athem lachen und weinen muß. Man lese nur einmal die Geschichte von der Art, wie Dawison an seinen Collegen Wohlthaten übte! Höder ist ein sehr seiner Beobachter der Freuden und Leiden der "Zigeuner der Bühne"; sie haben an ihm einen warmfühlenden, treuen Anwalt. Das Bücklein ist geeignet, manches Vorurtheil gegen das leichtsledige Völkchen zu zerktören; mögen recht viele es lesen!

Der politische Schriftsteller Bröll, beffen "Mobernen Tobtentanz" wir kurzlich an dieser Stelle erwähnten, hat seither erscheinen lassen:

8. Moberner Tobtentanz. Kohlenstigen von Karl Pröll. Zweite Sammlung. Zweite Auflage. Berlin, Landsberger. 1888. 8. 2 M.

Der etwas unheimliche Titel beutet an, daß sich hier

ein Stück socialen Elends vor unsern Augen entrollt. Richt jeder Leser — vor allem nicht der blos die leichteste Waare liebende — wird an der eigenartigen, hingeworsenen, stets gedankentiesen, oft philosophischen Schreibweise des Verfassers Geschmack sinden. Wer jedoch ein Herz für die leidende Menscheit hat und sich von der Lektüre gern zum Nachdenken anregen läßt, dem wird der größte Theil der in diesem Buche vereinigten vierzehn Stizzen, Erzählungen u. dgl. großen Genuß bereiten. Pröll ist in ihnen übrigens nicht nur Denker, sondern auch ein echter Dichter mit tiesem Gemüth und lebhafter, unerschöpslicher, oft krauser, aber stets gesunder Phantasse. Er wendet sich stets an den Verstand und an das Herz. Im übrigen gilt von dieser neuen Folge alles, was wir in diesem Blatte vom ersten Bande gesagt haben.

9. Die Erlösung. Bon A. Berger. Berlin, Landsberger. 1888. 16. 60 Bf.

Unser liebes trautes Märchen hat sich in letter Zeit so manche Umwandlung gefallen lassen müssen. Das Märchen, wie es Musäus, Hauff, Grimm behandelten, war ein Sproß beutschen Lebens, es legte Zeugniß ab vom Schaffen und Geistesleben unsers Bolks. Heute ist es, zumeist durch von außen kommende Einwirkungen beseinslußt, nur mehr das phantastische Gewand irgendeiner socialen Idee, ein Zwitter von Märchen und Legende, und wir könnten es am tressendsten mit dem Namen "Tendenzmärchen" bezeichnen.

Ein folches Tenbengmärchen liegt uns auch in Berger's "Erlösung" vor. Die Menschen, die das Elend bes irbischen Daseins nicht länger ertragen können, fleben zu Gott, baß er ihnen einen Erlöser senbe. Der herr willfahrt ihrer Bitte und ichidt ben gewünschten Erlöser, welchem jest je ein Mensch jedes Alters und Geschlechts feine Rlage vorbringt. Der erste Rlagende ift ein Greis; aus ihm spricht bie Noth, bas gräßliche Glend bes Enterbten unserer Beit, bes Arbeiters, beffen treue Begleiterin von ber Biege an die Sorge ift, der ber Willfur des propigen Gelbariftotraten überliefert ift; haß gegen die gesammte Menschheit erfüllt fein Berg und von diesem Saffe wünscht er befreit zu werben. Nach ihm tritt ein Mann im Bollgenuffe seiner Rraft vor, er ift ber Bertreter bes Reichthums; fein Leben ift ein Ringen nach Gold, die Ideale bes Herzens kennt er nicht; erst in der Che lernt er beurtheilen, was ihm fehlt; in dem troftlosen, gleichgültigen Leben an ber Seite eines liebeleeren Beibes lechat er erft, doch vergebens, nach Liebe. Erschütternd ift die Rlage bes Jünglings, an ben nun die Reihe tommt; es ift ber Weheruf bes verhöhnten, verfolgten Juden, ber Broteft gegen ben Raffentampf. "Manche meiner Bruber find faum noch Menfchen. Gie fonnen nicht Menfchen fein, benn hunbisch wird ber, ben man wie einen Sunb nur betrachtet", bricht es aus ihm heraus. Und die Mutter jammert über ben Berluft ihrer Sohne, bas Rind fehnt sich nach einem einzigen Liebesworte bes Baters, bem

bessen Sprache im Kampse ums Dasein fremd geworden. Nachdem alle ihre Klage vorgebracht, besreit sie der Erslöser für diesmal von ihrer Pein und ermahnt sie, in Bukunst ihrem seelischen Leben Pslege zu widmen, denn nur wer die Kunst besitzt, der Seele Töne zu entlocken, kann Maß halten im Streben und im Kämpsen, und hiersburch allein kann das Glück des Lebens errungen werden.

Das fleine, hubich ausgestattete Büchelchen ift reich an poetischen Gefühlen und Formen. Durch die turgen rhapfodifchen Gate, die gahlreichen Barticipialconftructionen hat ber Berfaffer treffend bie Stimmung ber Legenben bes Reuen Testamente charafterifirt: man glaubt förmlich ein apofryphes Evangelium zu lefen. Auffallend und entschieben zu weitgebend ift die haufige Unwendung bon Inverfionen. Satbilbungen wie: "Laut jubelte bie Welt", "Mis mein Juß zum ersten male nach ber Fabrif mich trug, wo in harter Frone ich bes Lebens Nothburft mir erringen follte", "Richt Rube hat er am beimischen Berd!" und andere, burften felbft in einem Bedichte nur mit Daß anzuwenden fein; in einer Erzählung barf man, wenn man nicht in ben Gebler ber Schwerfälligfeit und Unverftanblichkeit verfallen will, nicht allzu viel bes Guten thun. - "Märchen" nennt sich auch die folgende Nummer:

10. Bon Cinem, ber auszog, nervös zu werben. Gin neuzeitliche neuropathifches Märchen von Richard Schmidt=Cabanis. Berlin, Editein. 1888. 8. 1 M. 50 Pf.

In biesem Bänden zeigt sich uns die berühmte satirische Aber des Bersassers in einem neuen Lichte. Er
betritt neuen Boden mit diesem höchst realistischen "Märchen
für Erwachsene". Aber das äußere Gewand, die erzählende Form ist nur der Deckmantel, unter dem Schmidt
eine Reihe von Satiren ins Treffen schieft: Satiren auf
die Lebensweise der modernen Stadtgesellschaft, auf die
Erziehungsmethode der "seinen" Welt, auf den Heilanstaltsschwindel und vieles andere. Wir haben es da
mit einer recht anmuthigen Lektüre zu thun. Ueberaus
gelungen ist die Charakterzeichnung der vier Hauptpersonen, köstlich die Schilderung der Typen der modernen
Badeortbesucher. Diese unterhaltende Jagd nach Nervosität
reiht sich den bisherigen Schriften des Bersassers würdig an.

11. Zum Wohle ber Jugend. Bon C. B. Abler. Mit gahlreichen in ben Text gebruckten Illustrationen. Wien, Sallmeyer. 1888. Gr. 8. 4 M.

Lange hat es gedauert, bis die Anschauung sich Bahn brach, daß es die Pflicht der berusenen Elemente — Aerzte und Lehrer — sei, mit allen Kräften dahin zu streben, daß alles Wissenswerthe auf dem Gebiete der Kinderpslege Gemeingut des Volkes werde. Und diese Anschauung ist nur zu sehr berechtigt; handelt es sich doch um das Wohl und Wehe unserer Jugend, und beweist doch andererseits die Statistik zur Genüge, daß Tausende von Kindern ein

Opfer bes Unverstandes und der Unkenntniß ihrer Pfleger werden, die bei naturgemäßerer Pflege der staatlichen Gesellschaft hätten erhalten werden können. Lehrer und Arzt können nur dann ersolgreich wirken, wenn ihre Bemühungen im Actternhause verständnißvoll unterstützt werden, und das ist nur möglich, wenn die Kindererziehung in den weitesten Kreisen Berbreitung findet. Jedes Werk, welches in gemeinverständlicher Form diesen Zweck versolgt, ist daher mit Dank aufzunehmen.

Bor uns liegt ein ähnliches Werk: "Bum Bohle ber Jugend", in welchem ber als Rinderschriftfteller bochft verdienstvolle Berfaffer bas Bemerfensmertheite auf biefem Gebiete in alphabetischer Ordnung auseinanderfest. Dit unermüblichem Rleife bat er aus gablreichen Berten anerfannt tuchtiger Sachmanner und Schriftsteller all bas jufammengetragen, mas auf Rinderpflege und . Erziehung Bezug bat. Die besorgte Mutter findet in Diesem Buche Aufschluß über jeden einzelnen Fall: ausführliche, feffelnde Artifel behandeln die Pflege bes gefunden und franken Rindes in den erften Lebensjahren; turge Auffate über bie bei uns beimischen Giftvflangen geben ihr Unhaltspuntte gur Bermeibung jedweber Gefahr, und im Falle einer folden bie Doglichfeit, bie Beit bis jur Unfunft bes herbeigerufenen Arztes nicht gang unthätig verbringen ju muffen. Die Abhandlung über bie Rinderspiele, welche Unleitungen gur toftenlofen Serftellung ber beliebteften Rinderspielzeuge gibt, burfte jedem Familienvater bochft willtommen fein; bietet fie ihm boch Gelegenheit, für bie Berftreuung und Belehrung feiner Lieblinge felbft thatig fein gu konnen. Bablreiche feuilletoniftische Beitrage bemahrter Meifter, Gebichte und Sinnspruche führen bie Leferin in bas Beiftesleben unferer Rleinen ein und bieten ihr eine genugreiche, belehrende Letture. Die vielen trefflichen Holzschnitte - insbesondere ber Giftpflangen - tragen nicht unwesentlich jum Berftandniffe bes Textes bei.

Rur mußte fich ber Berfasser nicht bie Mübe verdrießen laffen, bas Bert noch einmal gründlich ju fichten; es befinden fich einige Abhandlungen barin, welche mit bem Blane bes Buche in gar teinem bentbaren Bufammenhange fteben. Und noch eins muffen wir rugen. Bei ber Besprechung ber einzelnen Rinbertrantheiten finden wir Behandlungsarten angegeben, welche nur ber Argt nach reiflicher Ermagung vorschreiben fann; es ift benn boch nicht rathfam, einer Mutter berartige Borfdriften gu geben; fie konnte fich baburch veranlagt fühlen, die argtliche Sulfe gar nicht ober ju fpat in Unfpruch gu nehmen, abgefeben bavon, baß fie in ben meiften Fallen biefe Boridriften falich auffaffen und baburch verhängnigvolle Fehler begeben wird. Entichließt fich ber Berfaffer, Diefe Fehler auszumergen, fo konnen wir bas fonft hochwichtige Bert jeder Mutter, jeder Erzieherin aufs allerwarmfte empfehlen. Es füllt eine große Lude trefflich aus.

Ludwig Boelle.

### Bur Kritik der Begriffe.

Bolf und Nation. Eine Studie von F. J. Neumann. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1888. 8. 3 M. 20 Pf.

Der bekannte tübinger Nationalokonom und Statistiker 3. Neumann sucht in bem vorliegenden anregend geschriebenen Werkchen eine ausreichende Bestimmung ber beiben wichtigen Begriffe Bolt und Nation zu geben. Er beginnt mit einer Besprechung ber verschiedenen in neuerer Beit vertretenen Auffassungen berselben und erkennt sodann bas Riel aller folder Untersuchungen in einer ben Interessen ber Wissenschaft entsprechenden Lösung, die man theils in Anlehnung an den herrschenden Sprachgebrauch, theils mit fritischer Aenderung beffelben zu finden habe. Auf Grund eines reichhaltigen Materials gelangt ber Verfasser zu folgenden Ergebniffen. Die Begriffe Bolt und Nation werben nicht planlos im gewöhnlichen Leben verwendet. Rum Theil beden fie fich, zum Theil fallen fie auseinander. Der Grund bavon liegt barin, daß die genannten Ausbrude eine Reihe berichiebener Begriffe bezeichnen. Go versteht man unter bem Ramen Bolt erftlich die Gesammt= heit ber Staatsangehörigen, zweitens einen Theil berselben nach örtlicher, socialer ober politischer Glieberung, brittens eine "natürliche Ginheit", ben Stamm, viertens baffelbe, was Ration besagt. Dieser Ausbruck ist felbst kein ein= beitlicher, man bezeichnet bamit im eigentlichen Sinne "eine größere Bevölkerung, die infolge hoher eigenartiger Culturleiftungen ein eigenartiges gemeinsames Besen ge= wonnen hat, bas fich auf weiten Gebieten von Generation 3u Generation überträgt", außerbem aber auch "die Gesammtheit ber Angehörigen eines Staats, welcher eine Nation im eigentlichen Sinne zu schaffen befähigt erscheint ober eine folche, gang ober zum größten Theile, als ben Sauptbestandtheil seiner Bevolkerung in fich schließt". Auch für das Wort Nationalität weift der gelehrte Ber= faffer mehrere Bebeutungen nach, nämlich bie Bolfsthumlichfeit, bie Staatsangehörigfeit, eine Anzahl von Angehörigen berselben Nation (im ersten Sinne bieses Wortes) ober beffelben Stammes und eine Ungahl von Angehörigen beffelben Staats.

Während ich mir über das verarbeitete Waterial kein Urtheil anmaße, glaube ich den logischen Werth der von dem Verfasser gewählten Methode prüfen zu sollen. Er selbst meint die Verschiedenheit bisheriger Bestimmungen der genannten Begriffe darauf zurücksühren zu können,

daß keine Klarbeit geherrscht habe über Ziel und Methobe ber Untersuchung. An sich Bahres ober Richtiges zu. finden, mußten wir hier aufgeben, nur eine wiffenschaftlich brauchbare Lösung sei erreichbares Riel. Die Definition mathematischer Begriffe bestehe in einer Charakterisirung unzweifelhafter Dinge, in ben Staats- und socialen Biffenschaften bagegen habe man bas in Frage stehende Object felber erft zu bestimmen und festzustellen. Dieser Unterschied ift boch nur ein solcher ber Zeit und nicht ber Sache, b. h. die Staatswissenschaften haben ihre elementaren Begriffe jest zu bestimmen, mahrend biefe Aufgabe für bie Mathematik icon im Alterthume erwachsen ift. Daß sie aber hier schon ein für allemal gelöst sei, läßt fich mit nichten behaupten. Auch heute noch erfahren bie einfachen allgemeinen Begriffe bes Quantums und einzelner Quanta neue Definitionen und Ableitungen. Ferner sind die mathematischen Begriffe ebenso aut Abstractionen aus ber mannich= faltigen Birklichkeit, wie Bolk und Nation. Nur unser Denken, unfer zerlegendes, vergleichendes Denken schafft alle berartigen Begriffe und muß sie ichaffen, falls wir nicht auf wissenschaftliche Erkenntnig verzichten wollen. Im gewöhnlichen Leben find die angewandten Ramen von geringer Bräcision, die Biffenschaft barf babei nicht steben bleiben, fie muß für scheidbare Dinge besondere Ausbrude gebrauchen und dieselben in gang eindeutiger Beise bestimmen. Man barf, wenn man nicht die lexikalische Arbeit ju leiften fich vornimmt, fich teineswegs bamit begnugen, bie Bielbeutigkeit der im herrschenden, b. h. zunächst un= wissenschaftlichen Sprachgebrauche üblichen Namen bervorzuheben. Das Biel, welches Neumann seiner Studie gestellt hat, verlangt flare Begriffe und bestimmte, b. h. in einer bestimmten Beise anwendbare Ausbrude. Die Biffenschaft muß mit ben Worten Bolf und Ration einen vollkommen einbeutigen Sinn verbinden konnen, falls fie bieselben verwerthen will. Diesem Bedürfnisse der Biffenschaft hat bemnach Neumann nicht genügt. Seine Arbeit hat baber nur ben Werth einer vorbereitenden Drientirung über die verschiebenen Bebeutungen, welche man mit ben beiben Namen Bolf und Nation zu verbinden pflegt. Wer sich darüber unterrichten will, wird gewiß gleich bem Referenten reiche Belehrung aus bem Buche gewinnen.

Oswald Klüpe.

### Historisches.

Geschichte bes spanischen Protestantismus im 16. Jahrhundert von C. A. Billens. Guterloh, Bertelsmann. 1888. Gr. 8. 4 M.

Auf tein Gebiet der Geschichte muß ein Autor mehr fritische Objectivität mitbringen, als auf basjenige firchlicher Fragen, und insbesondere bes Brotestantismus, sei es bes

spanischen, beutschen ober irgenbeines andern. Unser Bersfasser ehrt diese Tugend nicht nur, sondern er besigt sie wirklich, und wenn er auch in der Vorrede, wo er sich über seinen Standpunkt ausspricht, eines Borbildes, 3. B. des Altmeisters Ranke, nicht gedenkt, so wird uns seine

Richtung aus dem Gegensatze, in welchen er sich zu Janssen | stellt, um so klarer.

Das Werk, ein Octavband von 259 Seiten, ist in brei große Abtheilungen getheilt: Eingang, Aufgang, Untergang. Der lettere vollzieht sich bekanntlich mit Philipp II. Der Tod beffelben schließt das Werk ab und gerade bie Ergablung biefes Beimgangs eines ber mächtigften Ronige barf als rühmendes Beispiel ber geschichtlichen Darftellungs= weise bes Berfaffers gelten. Dazu tommt, daß er Barallelen zieht, die dem geiftvollen Siftoriter fich immer aufbrangen, indem er unter anderm hervorhebt, wie Philipp ben Spaniern wol die Religionstriege ersparen fonnte, die Deutschland und Frankreich zerfleischten, weil er den Brotestantismus in Spanien vernichtete, ebe sein Geist bas Bolf ergriff, wie er aber die Erfrankung des Bolksherzens boch nicht habe aufhalten können, die sich in der Gestaltung bes spanischen Christenthums noch lange Zeit nach seinem Tode aussprach und auch in ber jede Grundwahrheit und Grundschönheit burch Schnörkel, Lüge und Säglichkeit verdeckenden Runft offenbarte. Ob es dem Willen des Ronigs beizumeffen mar, Religionstriege in Spanien zu vermeiben, untersuchen wir nicht. Auch Wilkens vermeibet mit Recht. Erörterungen barüber anzustellen und bamit einen leider recht häufig vorkommenden Fehler zu begehen. Dafür erinnert uns aber Wilkens (S. 172 fg.) an Rarl's V. Testament: "Er (Philipp) laffe es feine größte Sorge fein, bie Reger zu unterbruden und zu ftrafen, mit aller Ent= schiedenheit und Strenge gemäß ihrer Schulb, ohne jemand auszunehmen, Bitten zu beachten ober die Berfon anzusehen, bas heilige Officium zu ehren und zu schützen. Dann allein wird ber Berr fein Reich ichuten" u. f. w., und gibt uns eine Beschreibung von bes Ronigs Bortrat in ber Bibliothek bes Escorial, welches Tizian ber Welt hinterlaffen hat. Aus diesem Gemälbe entwirft uns Wilkens, wie er auch sonst öfter auf ben Rusammenhang menschlicher Einrichtungen und Bolkscharaktere mit ber uns umgebenden Natur hinweift, Bug für Bug ein Seelenbild bes Monarchen mit berfelben Meisterschaft als Sifto= rifer und Menschenkenner, mit welcher Tizian als Rünftler bas Bilb auf die Leinwand geworfen hat. Da wird man bann nicht zweifeln burfen, daß Philipp II. es über bas Berg gebracht haben murbe, auch feines "fconen Spaniens (vgl. S. 3) gesegnetste Fluren mit bem Blute ber Reger zu tränken und ganze Generationen hinzuschlachten, um bem Testamente bes Baters, als gewissenhafter und ber eigenen Sympathie ergebener Testamentsvollstreder, burch= weg gerecht zu werden. Rugleich zeichnet aber auch ber Berfasser mit einer ähnlichen Parallele die politische Seite der Regerverfolgung, indem er in die Begenwart hineinareift und die furze, aber bezeichnende (? D. Red.) Bemerkung einschiebt: Philipp habe ben Brotestantismus angesehen, wie ber Rar ben Mihilismus (G. 254). Dag, wie der Verfasser am Schlusse (S. 259) nach der Schilberung bes graufigen Endes bes Ronigs beifügt, Selbstanklagen wegen der gemarterten und verbrannten Christen den Sterbenden gewiß nicht beunruhigt hatten, ber überzeugt gewesen, nur seine beilige Pflicht gethan zu haben, ift gewiß richtig, und ebenso mahr ist es, daß die evangelischen Christen in dem qualvollen Tode ihres gekrönten Todfeindes die strafende Sand bes lebendigen Gottes hatten feben muffen. Ihnen war ja die Anschauung unferer Beit noch fremd, daß Confessionen Brobleme find und bleiben und daß die Art und Weise, wie die Menschen fich zu ihnen ftellen, boch wol nicht als Object bes göttlichen Strafgerichts wird aufgefaßt werben burfen. Daß es Reter waren, die ber Ronig hinmorben ließ, macht feine Handlungsweise vor Gott nicht strafbarer, als daß es Menschen maren.

Der zweite Abschnitt "Der Aufgang", b. h. ber Beginn bes Protestantismus in Spanien, ruft uns die Bollwerte ins Bedachtniß gurud, welche bas Land bor bem Ginbringen ber neuen Lehre ichuten follten, aber boch nicht geschützt haben. Diefer "Aufgang", beginnend unter Rarl V., charakterifirt fich sofort burch bas Schickfal bes ersten der evangelischen Lehre ergebenen Blutzeugen, jenes Juan Diag aus Cuenca, ber in Paris Theologie nach Luther und Melanchthon studirte, aber von feinem eigenen Bruber, um bas Gift vom fvanischen Boben abzuhalten. hinterliftig erschlagen wurde, ohne daß der Mörder dem weltlichen Berichte verfiel, fodag er, vom Bewiffen gedrudt, fich selbst bem ewigen Richter ausantwortete. Wir verweisen auf biese Stelle als weiteres Beispiel ber warmen, von tiefen und ernften Quellen- und Zeitstudien getragenen Historiographie bes Berfassers. A. fleischmann.

### feuilleton.

Nr. 7 ber "Literarischen Bolkshefte" (à 50 Pf.) enthält einen umfangreichen Ausiah bes Herausgebers Leo Berg über das Thema: "Ernst von Wildenbruch und das Preußenthum in der modernen Literatur" (Berlin, Ecksein Nachfolger). Berg hat jedenfalls die Werke E. von Wildenbruch's einer genauen Prüfung unterzogen und urtheilt nach sesten kritischen Grundsägen. Ob wir nur einzelnen seiner Sähe oder allen zustimmen können, ist völlig Nebensache; wol aber dürsen wir als eine Hauptsache nicht unerwähnt lassen, daß der unzulängliche Raum eines solchen Heftes den Berfasser nicht selten genöttigt hat, anstatt einer eingehenden Kritil aphoristische Bemerkungen und ein summarisches Abthun zu

geben. Dabei haben Berg's Urtheile etwas Bestechendes, weil sie auf sittlichem Ernst und eindringender Schärse des Denkens beruhen; aber es sehlt Berg's ästhetischer Unalhse ganz derselbe Zug von echter Größe und von Seele, welchen Berg mit Recht an Ernst von Wildenbruch vermißt. Die Schwärmerei der Anhänger Wildenbruch's kann doch von allen berusenen Kritikern kaum ernst genommen werden, denn im günstigsten Falle ist Wildenbruch nur ein Dramatiker zweiten Kanges. Die starken wie die schwachen Seiten von dessen "Preußenthum" hat Berg sehr richtig hervorgehoben, aber das zur Zeit bekannteste Stück Wildenbruch's, "Der Wennonit", hat er völlig unzureichend charakterisirt. Wenn das

bie beste Arbeit bes Dichters fein foll, fo fteht es um Bilbenbruch's Ruhm und Rachruhm febr bebenklich! Ganz richtig ift Berg's Ausspruch: "E. von Bilbenbruch gebort gur Rlaffe berjenigen Dichter, welche viel mehr aus Berehrung für bie Boefie, benn aus poetischem Drange selber schaffen." Bu hart aber ift bas Urtheil: "E. von Wilbenbruch gefteht als echter Sohn Breugens bem individuellen Billen (im Drama) gar teine Berechtigung gu." Bebenklich erscheint uns auch der Sat bei Berg: "Es gibt einfach fein Problem, welches ber bramatifche (?) Dichter barguftellen nicht berechtigt mare, wenn es nur mahr und überzeugend geschieht." Ober: "Sie ist so erbarmlich, daß fie auch nicht einmal ben Muth zur Gunbe findet" (nämlich zum Morde). Trop aller hochachtung vor Berg's Streben und Begabung glauben wir boch ihn bor ber Gefahr warnen zu follen, bag er nicht als "Schriftsteller" einen fritischen Areopag errichtet, beffen Reprafentation seine Rrafte überfteiat.

Leo Berg hat noch ein Schriftchen erscheinen lassen unter bem Titel: "haben wir überhaupt noch eine Literatur?" (Großenhain, Baumert u. Ronge, 1888). Georg Brandes in Ropenhagen gewidmet, verbreitet es sich über folgende Themata: "Unsere Brobuction", "Gin Bortlein von ber Rritif", "Ber macht bie Literatur?" "Das literarische Publikum", "Gibt es eine Hoffnung auf Befferung". Berg fagt auf Grund einer reichen Erfahrung fehr viel Bahres, und wir munichen um ber Sache willen feiner Schrift bie weiteste Berbreitung. Rur schabe! auch hier erweist er sich wieber als ber Beffimist unter ben Kritikern, als ein Meister im Schwarzmalen und Absprechen; eine gerechte Bertheilung von Licht und Schatten scheint ihm gang unmöglich zu fein. Die Wahrheit wirft aber nur bann auf ben Begner, wenn ihr eine mahrhaft vornehme und liebevolle Gerechtigfeit vorangeht ober gur Seite fteht. Berg's Musipruche find manchmal fo ungeheuerlich gugefpist, daß wir uns zu ber Annahme versucht fühlen konnten, er wolle durch berartige Reulenschläge nur Auffeben erregen; fo g. B .: "Rie waren wir fo arm an fritischem Wollen und Ronnen als eben heute." "Unsere gesammte Literatur ift verh . . . und ver-"Die Stellung eines Rebacteurs ift bie verantwortungereichste, und beshalb (?) wird fie am gewiffenlosesten berwaltet." Wir wiederholen, daß wir im allgemeinen den Standpunkt bes Berfaffers theilen und offentunbige Schaben nicht mit Glacehanbichuben angefaßt wiffen wollen; um fo mehr bedauern wir Uebertreibungen, welche Berg hatte vermeiben konnen.

- Eine vortreffliche, auf forgfältigen Studien und perfonlicher Beiftesbermanbtichaft beruhenbe Ginzeluntersuchung ift D. Beed's "Darftellung und Erörterung ber religionsphilosophischen Grundanschauungen Trendelenburg's" (Gotha, Behrend). Der heutzutage icon halb vergeffene berliner Philosoph war ebenfo gediegen als bescheiben; er verdient es volltommen, bag feine Berbienfte um bie Religionsphilosophie in bas rechte Licht gefest werben. Trenbelenburg wollte eine harmonie zwischen Glauben und Biffen begründen, welche von den Ginseitigkeiten seiner Borganger frei mar. Er hat bas aufgestellt, mas eine ber Grenzen ihrer Erfenntniß bewußte Philosophie über Gott und gottliche Dinge aufftellen barf. Trenbelenburg befaß eine theistische Beltanschauung mit einem optimistischen Grundzug; alles Wissen war ihm nur bas Mittel, um biefen Standpunkt unanfechtbar zu machen. Theologen und Philosophen fei bie bantenswerthe Arbeit von Beed ein Gegenstand eingehender Prüfung und nachhaltigen Genusses.

- Abolf Rohut, welcher seit mehrern Jahren mit nimmer raftenber Gefchaftigfeit auf bem beutichen Buchermartte fich in Erinnerung bringt, hat biesmal im "Buch von der Schwiegermutter" (Burich, Berlags-Magazin) ein Thema erwählt, welchem er vollftandig gewachsen ift; sowol die Sammlung von Aussprüchen über bie Schwiegermutter, sowie bie Ehrenrettung berfelben ift ihm gelungen. Allen, welche fich für bas Rapitel bon ber Schwiegermutter intereffiren, fann bas Robut'iche Schriftigen als reiche Fundgrube empfohlen werben.

#### Bibliographie.

Balmer, S., Albert Bigius. Lebensbilt eines Republitaners. Rach feinem hanbichriftlichen Rachlaffe berausgegeben. Bern, Rhbegger u. Baumgart. Gr. 8. 2 M. 50 Bf.

2 M. 50 Bf.

Biographien sohweizerlscher Tonkünstler. Carl Attenhofer von A. Glück. Friedrich Hogar von A. Glück. Theodor Kirchuer. Kin blographisch-kritischer Essay von A. Niggli. Gustav Weber von A. Schneider. Lelpzig, Gebr. Hug. Gr. 8. & 50 Pf.

Breitsprecher, A., Johanna d'Arc und der schwarze Mitter. Eine Studie über Schlücks Jungstau von Orleans. Bressau, Kern. 8. 1 M.

Delbrück, H., Bersönliche Erinnerungen an den Kaiser Friedrich und sein Dans. Bertin, G. Meimer. 8. 80 Bf.

Draws Mussella Thombolich Dar Schwalter-Orden. Die Berkindung.

haus. Berlin, G. Reimer. 8. 80 Pf.
Drane, Mugusta Theodofia, Der Johanniter-Orden. In Berbindung damit die Belagerung von Wien und die Schlacht von Lepanto. Rus dem Englichen. Autoritiete Ueberjegung. Nachen, A. Jacobi u. Comp. 8. 2 M. 40 Pf.
Allgduer Geschichtstreund. Zwanglose Mittheilungen, herausgegeben vom Alterthums-Verein Kempten. 1. Jahrg. Rempten, Kosel. hoch 4. 4 M.
Goethe's sammtliche lprische Gedickte. Rach den vorzäglichken Quellen revidirte Ausgabe. 3 Able. derausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von H. Strehlte. Berlin, Dummler. 8. 4 M.
Hart, H., Das Lied der Wenschleit. Ein Epos in 24 Erzählungen. 2ter Bb.: Rimrod. Größenhain, Baumert u. Ronge. 8. 2 M.
Holmblad, Alexandrine v., Kleine Geschichten. Hamburg, Verlagsanstalt u. Druckerel A.-G. 12. 2 M.
Keussen, H., Die Kolner Revolution 1396. Ihre Begründung und

Keussen, H., Die Kölner Revolution 1396. Ihre Begründung und Darstellung. Mit 1 Taf. Köln, Du Mont-Schauberg. Gr. 8. 1 M. 50 Pf. Rrähe, E., Addische Geschichte. 1ster Thi.: Bon ihren Ansangen bis zum Intergange des Reiches Juda. Bis 586 b. Chr. Berlin, Dehmigte. Gr. 8. 4 M. 50 Ff.

Looshorn, S., Der heilige Bifchof Otto. Rach ben Quellen bearbeitet. Feltidrift jum 700jabrigen Jubilaum feiner helligsprechung. München, Stoperer. Gr. 8. 6 DR.

Wartini, E., Sulsburg. Eine Stabt", Bergwerks- und Baldgeichichte. Rach größtenteils handichriftlichen Quellen und Erforschungen an Ort und Stelle zulammengestellt. Mit 5 artistischen Beilagen. Freiburg i. Br., Ragoczy. 1880. Er. 8. 1 D.

Maschek, F., Goethe's Reisen. 2ter Thl. Reichenberg, Fritsche. Lex.-8, 80 Pf.

Maetidte, E., Geschichte bes Glager Banbes bom Beginne ber beutiden Besiedelung bis ju ben Sufftentriegen. historische Inaugural-Biffertation. habelschwerbt. Gr. 8. 1 M.

Menja-Rultus. Babagogijche Regereien eines Unbefugten. hamburg, Berlagsanftalt unb Druderei A.-G. Gr. 8. 1 DR. 20 Bf.

Mohr, Marie L. F., Das moderne Holland. Skizzen und Umrisse aus dem Lande der Wasserbauten. Berlin, Rosenbaum u. Hart. 8. 4 M. aus dem Lande der Wasserbauten. Berlin, Rosenbaum u. Hart. 8. 4 M. Molitor, 2., König Zudwigs I. von Bahern erste Königsreise in die Meinipfalz im Juni 1820 in Semeinschaft mit feiner Gemahlin, der Königin Thereie. Ein Sebensblatt zum Judisläumsseste des großen Fürsten und unvergestlichen Landesvaters. Bweidrücken, Ruppert. Er. 8. 80 Bf.

Rahft, Milih, Leonore. Rodelle. Saum, Grote. 16. 50 Bf.

Rahstede, H. G., Studien zu La Rochesoucauld's Leden und Werken.
Braunschweig, Sodwetschke u. Sodn. 8. 2 M. 40 Pf.

Bittershaus, E., An Kaiser Wilhelm II. Barmen, Inderau. Gr. 8. 30 Pf.

30 Pf.

\*\*Roscius, H., Hi Kaiser Willeim II. laktmen, Inderau. Gr. 8.

\*\*Roscius, H., herr im Hause ober ein geplagter Barlamentswähler.

\*\*Schwant. Leidzig, Werther. 8. 75 Pf.

\*\*Rothfels, Um ein Weib oder der Günstling des Fürsten. Koman aus der Gegenwart. Iste u. 2te Lig. Dresden, A. Wolf. Gr. 8. à 10 Pf.

\*\*Schiller's Gedichte. Rach den vorzäglichsten Quellen redidirte Ausgabe. derausgegeben von R. Boxderger. Berlin, Dümmler. 8. 2 M.

\*\*Schneidewin, M., Die Wundt-Sommeriche wissenschaftliche Fehde über die sittliche Bointe des Lebens. Hameln, Huendeling. Gr. 8. 50 Pf.

\*\*Schneidewin, O., Alt-Berliner Geschächten. Ister Bd.: Der Templer von Tempelhof. Batersändischer Roman. Minden, Bruns. 8. 2 M.

\*\*Slevers, W., Vonesuela. Mit 1 Karte der venezolanischen Cordillere, dearbettet und gezeichnet auf Basis der Sleverssochen Forschungen von L. Friederichsen. Hamburg, Friederichsen u. Comp. Gr. 8. 10 M.

\*\*Solftot, Graf L., Hamburg, Friederichsen u. Comp. Gr. 8. 10 M.

\*\*Solftot, Graf L., Hamburg, Friederichsen u. Comp. Gr. 8. 10 M.

\*\*Solftot, Graf L., Hamburg, Eriederichsen u. Comp. Gr. 8. 10 M.

\*\*Solftot, Graf L., Hamburg, Friederichsen u. Comp. Gr. 8. 10 M.

\*\*Solftot, Graf L., Hamburg, Friederichsen u. Comp. Gr. 8. 10 M.

\*\*Solftot, Graf L., Hamburg, Friederichsen u. Comp. Gr. 8. 10 M.

\*\*Solftot, Graf L., Hamburg, Friederichten. Berlin, Janke. 8. 1 M.

— Der Gefangene im Kaufalus und andere rustifice Soldatengeichichten.

8. 1 M.

— Der Gesangene im Kautasus und andere russische Soldatengeschichten.
Mit Genehmigung des Bersassers aus dem Russischen überlegt von B. A. hauff. Berlin, Janke. 8. 2 M. hauff. Berlin, Janke. 8. 2 M. hauff.
Beald-Zedtwig, E. v., Neugerst angenehm! Humoresken. Mit 23 Mussitationen von C. Schmidt. Berlin, Janke. 8. 2 M.

Basservogel, J., Roderich Klinghart. Eine Abenteurer-Geschichte aus den höchsten und allerhöchten Bildungskreisen. Letygig, Werther. 8. 4 M. 50 Pf.

Bedewer, H., Johannes Dietenberger 1475—1537. Sein Leden und Wirken.
Mit 4 Lafeln. Freiburg i. Br., Herber. Gr. 8. 8 M.

Bebberg, H., Welches ist der erste Stand? Beantwortet im Geste des humanistischen Sozialismus. Berlin, Staude. Gr. 8. 1 M. 20 Pf.
Weiß, R., Leichter Retzungen. Gereimtes und Ungereimtes. Beipzig,

Beiß, 3., Leichte Reigungen. Gereimtes und Ungereimtes. Beipgig, Berther. 8. 1 MR. Dollhause bes Lebens. Beitgenbififche Satiren. Leipzig, Berther. 8. 1 MR.

## Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Rudolf Moffe in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die einmal gespaltene Betitzeile 25 Bf.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

### Reise- und Jagdbilder aus Afrika.

Nach ben neuesten Reiseschilderungen zusammengestellt von W. von Freeden. Mit 88 Abbildungen und 1 Karte. 8. Geh. 5 M. Geb. 6 M. 50 Pf.

### Gustav Nachtigals

Reisen in der Sahara und im Sudan. Nach seinem Reisewerk dargestellt von Dr. A. Fränkel. Zweite Auflage. Mit Nachtigals Porträt, 92 Abbildungen und einer Uebersichtskarte. 8. Geh. 5 M. Geb. 6 M. 50 Pj.

### henry M. Stanleys

Reise durch ben dunkeln Beltteil. Nach Stanleys Berichten für weitere Kreise bearbeitet von Berthold Bolg, Director des Bictoria-Gymnasiums zu Potsdam. Bierte Auflage. Mit Porträt, 54 Abbildungen und einer Karte. 8. Geh. 5 M. Geb. 6 M. 50 Bf.

### Mordenskiölds

Begafahrt um Afien und Europa. Rach Rorbenffiolos Berichten für weitere Rreise bearbeitet von E. Erman. Mit Porträt, 200 Abbilbungen und einer Karte. 8. Geh. 5 M. Geb. 6 M. 50 Pf.

### Die Bweite Deutsche Nordpolarfahrt

in ben Jahren 1869 und 1870 unter Führung des Kapitän Rolbewey. Bolksausgabe. Im Auftrage des Bereins für die Deutsche Nordpolarsahrt in Bremen bearbeitet von M. Lindeman und D. Finsch. Reue Ausgabe. Wit 54 Abbildungen und 4 Karten. 8. Geh. 5 M. Geb. 6 M. 50 Pf.

Die vorstehenden Bearbeitungen ber berühmtesten neuern Reisen haben sich als echte Boltsbucher und vorzügliche Jugenbichriften zahlreiche Freunde erworben und bilden eine empfehlenswerthe Letture für alt und jung.

### Die 5. Klasse 114. Königlich Sächsischer Landes-Lotterie,

welche vom 3. bis 24. November a. c. in Leipzig gezogen wird, enthält unter \$6,000 Nummern 36,000 Gewinne im Betrage von 14,870,840 M., dabei Haupttreffer von 500,000 M., 300,000 M., 200,000 M., 150,000 M., 100,000 M., 50,000 M., 40,000 M., 30,000 M. 5 mal, 15,000 M. 20 mal, 5000 M. 50 mal, 3000 M. 750 mal u. s. w. Original-Lose dazu sind von dem unterzeichneten konzess. K. S. Lotterie-Kollecteur zum Planpreise noch zu haben, welcher beträgt: 210 M. für ½, 105 M. für ½, 42 M. für ½, 21 M. für ½, Los. Für Zusendung derselben in eingeschriebenem und der amtlichen Gewinn-Liste nach Schluss der Lotterie in

1/10 Los. Für Zusendung derselben in eingeschriebenem und der amtlichen Gewinn-Liste nach Schluss der Lotterie in einfachem Briefe, sind obigem Betrage noch 55 Pf., vom Auslande 75 Pf., Verläge beizuschliessen. — Auszahlung der Gewinne, selbst der höchsten Treffer, wie seither, sofort. — Reelle Bedienung und strengste Verschwiegenheit. — Ausländische Geldsorten werden zum Tagescours berechnet. — Ausführlicher Spielplan gratis.

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse No. 5.







# literarische Unterhaltung.

Beransgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

λ: — •• Mr. 43. ••

25. October 1888.

Inhalt: Der Mahdi-Aufstand und unser Landsmann Emin-Pascha. Bon Alfred Airchleif. — Ibsen's "weltgeschichtliches" Schauspiel. Bon Emil Mauerhof. — Aus ber Erzählungsliteratur. Bon Iohannes Emmer. — Reisebücher. Bon Friedrich Bienemann. — Philosophische Schriften. Bon Konrad Hermann. — Zwei Frauenromane. Bon Karl Ichrattenthal. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

### Der Mahdi-Aufstand und unser Landsmann Emin-Pascha.

1. Der Sudan unter ägyptischer Herrschaft. Rücklicke auf die letten 60 Jahre. Rebst einem Anhang: Briefe Dr. Emin-Pascha's und Lupton-Bey's an Dr. Wilhelm Junker 1883—1885. Bearbeitet und herausgegeben von R. Buchta. Mit Titelbilb und zwei Karten. Leipzig, Brockhaus. 1888. 8. 6 M.

Hier erhalten wir aus ber Feber eines burch seine ausgezeichneten Aufnahmen von Bölserthpen im füblichen Nilgebiet weithin rühmlich bekannt gewordenen beutschen Malers
werthvolle, vor allem ganz wahrheitsgetreue Schilberungen
von der Borgeschichte und dem Berlaufe des Mahdi-Aufstandes, bessen verhängnisvolle Nachwirkungen zur Zeit die Aufmerksamkeit der ganzen gebildeten Welt auf sich lenken.

Das Nilthal mar bereits für die alten Pharaonen der natürliche Leitfaben, ja die ftarte Berlodung, von Aegypten aus die Serrschaft nach Rubien und deffen Nachbarlanbern weiter und weiter auszudehnen. Das nämliche Schauspiel erneuerte fich, feit Debemed Ali bie fast unumschränkte (nur mit einem Tribut an die suzerane Pforte verbundene) Regierung Aegyptens übertommen hatte, in unferm Sahr= hunderte. Unter allerhand Bormanden, jedoch in Bahrheit allein getrieben vom Sunger nach Gold, das nach uralter Sage in Sennar maffenhaft lagern follte, brangen bie Neuagypter auf benfelben Strafen wie einft bie Altagppter, nur noch viel weiter ftromaufwarts bor. Rubien bis an bie Rufte bes Rothen Meeres wurde besett, nahe ber Einmündung bes Blauen Nils in ben Sauptftrom Chartum gegründet als centrale Beherrscherin bes bald sogenannten "ägyptischen Subans", mit welchem etwas unbestimmten Ramen man bald alles dem Khedive unterworfene Land bis an die Nilquellseen bezeichnete. Bu Kordofan gewann man aulest noch Darfor und rudte am Ril felbft bie agyp= tische Grenze bis an ben Albertfee vor, so weit wie noch nie zuvor.

Doch es lag von vornherein tein Segen auf allen biefen 1888.

Eroberungen. Die Aegypter ober, wie man sie nannte, "die Türken" geberdeten sich als unbarmherzige Orientalen, bei denen Herrschen nur soviel heißt wie Nehmen. Gine gewaltthätige Paschawirthschaft griff plat; die Singeborenen wurden ausgesogen zu Gunsten der Kasse des Paschas, die ägyptische Regierung dagegen erübrigte nicht nur nichts von diesem sernen Süddesitze, sie mußte sogar noch beträchtliche Summen zusehen, um die Berwaltung dasselbst zu üben und die Unterworsenen militärisch im Zaume zu halten.

Bohl haben eine Zeit lang europäische Forscher von bem verhältnismäßig geordneten Zustande dieser vorher großentheils so gut wie verschlossen gewesenen Lande Rugen gezogen. Mehr aber noch bemächtigte sich unter den Augen der Paschas die kaufmännische Speculation europäischer wie morgenländischer Händler der Gunstlage, um sich durch Sklaven und Elsenbeinhandel zu bereichern. In kopfreichen Karawanen drangen sie in die Negerländer ein, legten verpalissadirte Waarenlager ("Seriben") in deren Mitte an und verübten zum schwunghaften Betriebe ihres Handels, den sie, die Wahrheit verhüllend, gewöhnlich nur als Elsenbeinhandel ausgaben, die ärgsten Greuel, die blutigsten Gewaltthaten.

Der Standal, den diese Vergewaltigungen erregten, zwang die Europäer, sich von diesem Handel allmählich zurüdzuziehen, sodaß sämmtliche Seriben in arabische oder überhaupt in orientalische Hände kamen. Der thatkräftige, unbestechliche Engländer Gordon war es, der wenigstens die Handelsniederlassungen am Weißen Nil unter ägyptische Aufsicht brachte. Sich selbst überlassen blieben hingegen die Seriben in jenem südwestlichsten Antheil des Nilgebiets, im Lande des Gazellenslusses (des Bachr el Gasal). Hier erhob sich ein Händler, der früher nur ein Schreiber bei einem nubischen Ausstäufer von Elsenbein gewesen, zu geradezu

43

fürstlicher Macht. Es war der Nubier Siber, ber seine Seriben tief ins Land ber Njam-Njam vorschob, bis feine mehr benn breißig Seriben sammt ihrem Ausbeutungsgebiete eine Art Ronigreich barftellten und er mit seinen Reichthumern ber Macht bes Rhebive wie ein ebenburtiger Monarch gegenübertreten konnte. 218 Gordon-Bascha die Station Sobat anlegte, wurde für Siber die Berichiffung ber Sklaven auf bem Rile freilich ju gefährlich, boch nun fandte er feine Menschenwaare nach Schaffa, welcher Martt von Rorbofan und Darfor aus viel besucht wurde. Die Mishelligfeiten, in bie er babei mit unbotmäßigen, raubluftigen Araberftammen im Guben von Darfor gerieth, und die Bulfe, welche biefe sobann beim Sultan von Darfor erhielten, mar es eben, mas ichlieflich zum offenen Rampf um die Krone von Darfor felbst führte. Der da= malige Gouverneur von Chartum, Jomael-Pascha, erhielt bon Rairo Befehl, ichleuniast sich einzumischen, aber er tam mit seinen Truppen zu spät. Aus ben Sänden Siber's empfing er 1874 bas eroberte Sultanat Darfor, um es bem Rhedive zu Fuffen zu legen: Siber murbe in ben Pascharang erhoben, balb jedoch als Staatsgefangener nach Rairo gebracht, wo er gestorben ift. Der Sohn Siber's aber bereitete ber ägyptischen Regierung noch arge Schwierigfeiten; er war ber schlimmfte ber Menschenrauber bie nächste Folgezeit hindurch in ben Regerlandern bes Bachr el Gafal bis über bie Grenzen von Darfor. Ihn und feine Benoffen zu Baaren zu treiben ging felbst über bie Macht bes energischen Gorbon. Soren wir, mas er bon Omichanga aus bamals ichrieb:

Die ungeheuere Schwierigfeit, ben Stlavenhandel gu Ende gu bringen, tritt nun an mich beran. Ich wunschte, jemand bon ber Anti-Slavery-Society, fabig, bie Frage zu verfteben, tame bierber und gabe mir die Lojung. Ich habe Civil- und Militargewalt, niemand wurde ein Wort verlieren, wenn ich einen ober gehn Menichen zum Tobe verurtheilte, und barum muß ich fur verantwortlich gehalten werben, wenn ber Sflavenhandel weiter geht; aber hier haben Sie meine Lage: Darfor und Rordofan werben bon großen Bebuinenftammen bevölfert, welche unter ihren eigenen Bauptlingen mehr als halb unabhängig find. Das Land ift zum größten Theil eine weite Bufte mit wenig und weit entfernten Brunnen, bon benen manche nur biefen Stammen befannt find. Einige biefer Stamme tonnen 2-6000 Bferbe- ober Ramelreiter in bas Relb ftellen, und eine Revolte ift, wie ich bies auf meine Untoften tennen lernte, in biefen Lanbern teine geringe Sache. Diefe Stämme nun machen Raubzuge zu ben fublichen Regertribus ober fie taufchen mit Bebuinen bieffeit ber Grenze Meguptens Stoffe gegen Sklaven aus. Die Sklaven betreten zu vier ober fünf bas agnptische Bebiet. Richts fonnte verhindern, daß fie gu Sunderten auf einmal hereintamen, benn wir haben feinen Grengeorbon wie die ruffifchen Rofaten. Die Beduinen vertaufen die Sflaven an bie fleinen Raufleute aller Art, welche in biefe Lander ftromen. Diefe Raufleute aus allen Theilen Aegyptens führen bie Stlaven nach ben Martten, wo fie an andere Sanbler verfauft werben. Die fleinen Stlavenguge von vier und fünf werben befteben, bis ich ein Mittel bagegen finde, welches ich aber noch nicht finden fann. Die Sache fteht fo, daß felbst wenn biese Bebiete unter englischer Berrichaft ftanben, ich nicht feben fann, wie biefem Stlavenhandel Ginhalt gethan werben tonnte, es fei benn die Grenzen wurden bis an die Negerlander gezogen und Grenz-

wachen aufgestellt. Ich sage baher, baß bie großen Karawanen mit ber Scheba (bem gabesartigen Holzjoch) auf bem Raden ber Skaven wohl aufhören werben, ja, wie ich annehme, bereits aufgehört haben, aber baß es unmöglich ist zu verhindern, daß Skaven in geringer Anzahl mit ben kleinen Händlern über die Grenze kommen.

Inzwischen trieb man die "türkische Wirthschaft" im Sudan ruhig weiter, ohne daß Gordon im Stande war, bas llebel bei der Burzel zu fassen. Um die Kopfsteuer einzutreiben, wurden irreguläre Truppen gehalten, Baschis-Bosuks, welche die armen Beduinen auss schamloseste aus-plünderten. Es gab Fälle, wo ein solcher Baschis-Bosuk mit seinem geringen Gehalte von 40—60 Mark monatlich sich ein Dutzend Pferde, 20 Diener und eine Menge Beiber auf Kosten der Bevölkerung hielt. Hierbei lag die ganze Last der Steuer auf der ärmern Wasse des Bolks, da die Häuptlinge sich und ihre Familien steuerfrei machten und die Summe des von dem ganzen Stamme zu zahlens den Tributs auf die Untergebenen vertheilten.

So war ber Boben bereitet, um jenem falichen Propheten, bem "Mabbi", ben Erfolg zu fichern. Er war vom nubischen Nil, aus ber Proving Dongola, und bieß Mohammed Achmed. Erst lernte er als Bootskimmermann. verließ aber bas Sandwerk balb und besuchte eine Roran= schule in der unmittelbaren Rähe von Chartum. Dann widmete er sich ber Beiligenlaufbahn und ließ sich bei Kawa am Weißen Nil als Fakir ("Armer") nieder. Die "Armen" (Fukara) bilben eine Art niederer Geiftlichkeit, vertreten zugleich unsere Landärzte. Sie führen in der Regel einen schlichten, reinen Lebenswandel (verfagen fich fogar das Rauchen) und verdienen ihren Unterhalt durch allerhand nütliche ober boch für nütlich gehaltene heilige Beschäftigungen wie Koranauslegen, Jugendunterricht, Ablefung ber Bebete, Anfertigen von Amuleten (auf Babierftreifen geschriebene Koransprüche), wofür ihnen das Bolt mit großer Chrerbietung begegnet. Nachdem Mohammed Achmed fich einen besonders hohen Ruf als Beiliger erworben, auch durch Beirathen sich mit den großen Baubtlingen ber Bakarabeduinen verbunden hatte, fandte er plötlich im Juli 1881 Briefe an seine Futara-Collegen und erklärte sich für den erwarteten letten Bropbeten, den Mahdi, ber berufen fei, ben Islam von feinen Berunstaltungen zu reinigen und seine Berrichaft über die ganze Welt zu verbreiten. Biel mehr aber wirkte auf die Maffen bes Mahdi revolutionarer Aufruf ber Steuerverweigerung gegenüber ber teberischen "türkischen" Regierung, welcher jeder Moslim ichon barum ben Gehorfam fündigen muffe, weil fie Ungläubige fogar als hochfte Beamte ins Land führe.

Dieser in bombastischer, bem Koran entlehnter Sprache verfaßte Aufruf, von zahlreichen Sendboten verbreitet, zündete mächtig. Die halben, daher fruchtlosen Waß-regeln, welche der unfähige Rauf-Pascha von Chartum aus über den Wahdi verhängte, die wirklichen Siege, welche die Heerhausen des letztern (der sich wohlweislich stetzweit vom Schusse hielt) über die Regierungstruppen

jämmerlichster Haltung erfocht, erhöhten ben Nimbus bes Gottgesandten von Monat zu Monat, und so ging binnen turzem die ganze ägpptische Glorie oberhalb bes Rataratts von Babi Salfa in Trummer. Der Berfaffer beutet nur fury bie Sauptetappen biefes tragifchen Niebergangs an, welcher burch die "Barusschlacht" von Raschgil in Rorbofan, die vollständige Niederlage unter Sids-Bascha, im Spatherbft 1883 befiegelt wurde. Doch recht lebenbig versett uns noch in die Sachlage ber Anhang bes Buchs. welcher eine große Bahl von Briefen an ben bamals im ägpptischen Suban reisenben Dr. Wilhelm Junter enthält. Sie find geschrieben von bem Englander Lupton-Ben, bem Gouverneur ber Bachr el Gafal=Broving, ber bann als Opfer bes Berraths ber Seinen in bie Befangenichaft bes Dabbi fiel, und von unferm beutschen Landsmann Dr. Schniger, ber als "Emin-Bey" fo wader feine "Mequatorialproving" am Beigen Rile hielt gegen alle Feinde ringsum.

2. Emin-Pascha. Gine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin-Pascha's aus ben ehemals ägyptischen Acquatorialprovinzen und beren Grenzländern. Herausgegeben von Dr. Georg Schweinfurth und Dr. Friedrich Rapel mit Unterstützung von Dr. R. B. Feltin und Dr. G. Hartlaub. Mit Porträt, Lebensstize und erklärendem Namensverzeichniß. Leipzig, Brochaus. 1888. 8. 12 M.

Dieser stattliche Band, versehen mit dem wohlgetroffenen Porträt Emin-Pascha's, enthält eine große Reihe von Briefen und kürzern Abhandlungen dieses außerordentlichen Mannes, der sich als ein ebenso großer Organisator auf politischem Gebiete wie als ein scharf beobachtender Forscher auf dem Felde der Naturwissenschaft, namentlich der Orenithologie, der Erd- und Bölkerkunde bewährt hat.

Die Nieberschriften erstrecken sich über die Jahre 1878 bis 1886 und stellen vorwiegend Reiseberichte dar. Der Leser genießt hier den doppelten Bortheil: an der Hand vorzüglich klar und anschaulich gehaltener Schilberungen Einblicke zu gewinnen in das Natur= und Bölkerleben der süblichsten Nillande bis hin zu dem, wie wir nun wissen, bereits ins Congogebiet gehörigen Monduttulande, und zugleich den liebenswürdigen Bersasser gewissermaßen persönlich kennen zu lernen in seiner Wissensfülle, seiner Forschungssreudigkeit, seinem edeln Herzen, seiner ritterslichen Mannhaftigkeit.

Sein gutes Deutsch hat ber brave Doctor, ber, in Oppeln 1840 geboren, in Neiße und auf ben Universitäten zu Breslau, Berlin und Königsberg seine Ausbildung ershielt, auch im türfischen Fez als großmögender Paschanicht verlernt, trot ber langjährigen Abgeschiebenheit von der Culturwelt im weiland ägyptischen Negerlande. Lassen wir ihn einmal selbst reden:

Mit denselben Gefühlen ungefähr, die ein Schüler empfindet, wenn der erste Ferientag begonnen, verließen wir am 15. September 1881 das heiße Ladó, diesmal nach Norden gewandt, zur Inspicirung der alten Mudirië (Unterprovinz) Rohl. Unmittelbar hinter Ladó behnt sich eine mulbenförmige Einsenkung mit buschigen Randern im ganzen von Sub zu Nord aus, theilweise sumpfig

burch Anfammlung ber biefes Sabr reichlich gefallenen Regen, theils weise sandig und mit undurchbringlichem Dornengeftrupp bestanden. Rablreiche Lowen haufen hier und machen große Borficht bei ber Baffage nöthig. Gin töftlicher Duft entströmt ben Millionen gelber und rofenfarbener Bluten ber Afagien, bie nebft Balanites, Bigpphus, Ranbia und ähnlichen Dornen folche Sanbflächen bevorzugen, mabrend wiederum fie felbit als Lieblingswohnort für bie maffenhaften Fringilliben biefer Lanbestheile bienen. Auf Lichtungen mitten in biefem Dornenchaos liegen bie fleinen, in blubende Euphorbiengaune eingeschloffenen Beiler ber Barichefs Salo und Mari, zusammen ale Diftrict Njori befannt, umgeben von weiten gelben Sanbflächen und vielen gerade jum zweiten mal bestellten Sorahumfelbern. Rach Mitternacht mar ein ftartes Gewitter niebergegangen und hatte bie bei folden Gelegenheiten unausbleibliche Berwirrung hervorgebracht; fruh ichlief alles, und wir tamen baburch erft fpater jur Abreife. Das Land por uns senkt sich und ist beshalb meist sumpfig, boch es läßt sich auf ber festen Thonunterlage auch im Sumpfe gut marschieren. Das gange Land ift mit ausnahmsweise hohem Grasmuchle bebedt. hier und ba von Steppenwald und Dornenbidichten unterbrochen. Rothbraune hohe Termitenbauten, mit Baden und Spigen crenelirt, find hier und ba verftreut. Maffen von Tauben, beren Borliebe für einigermaßen feuchtes Terrain wir ichon früher conftatirten, gurren in ben Sochbaumen.

Drei Monate war Emin auf dieser Inspectionsreise abwesend, beschäftigt mit der endlichen Unterdrückung des dort schamlos betriebenen Sklavenhandels (besonders mit Monduttusklaven). Dann wieder heimgekehrt nach Ladd, freut sich der gestrenge Pascha wie ein friedsertiger Landswirth an seinem Garten, der "schon jetzt an Gemüsen und Früchten dem Gouvernement monatlich nahezu 1000 Piaster abwirft", an seiner über Chartum bezogenen Bewässerungsslocomobile (der ersten im innern Sudan in Betried gesetzten) und frohlockt in einem an Freund Schweinsurth gerichteten Schreiben, daß seine Aequatorialprovinz, von der sogar Gordon geglaubt hatte, sie könne sich nicht selbst erhalten, unter seiner Berwaltung in jenem Jahre, dem ersten wirklichen "Betrieds"-Jahre, zwischen 100000 und 120000 Mark Nettoeinnahmen abgeworfen habe:

Sie haben von ben Regerrevolten am Bachr el Gafal gehört? Dort haben es bie Reger, wie es icheint, fatt befommen, fich nur als "Dinge" betrachtet zu feben, aus benen man ben möglichften Rugen auspreffen muß, um fie gum Dant für geleistete Arbeit gu maltraitiren. Ich mache mir wahrhaftig nach langjährigem Umgange mit ben Regern, zu benen ich im freundlichften Berhaltniffe ftebe, abfolut feine hoffnungen auf eine Regeneration ber Reger burch Reger - bagu tenne ich meine Leute zu gut -, und zu ber verschwommenen Sentimentalität von Befehrungsversuchen bei Mteja und Begludung ber Reger mit Ueberfepungen bes Reuen Testamente und "moral pocket-handkerchiefe" habe ich es leiber noch nicht bringen tonnen, beswegen aber verzweifle ich burchaus nicht an unserer Aufgabe — ber Erschließung und fich baran reihenben Civilifirung bes afrifanischen Continents. Beit wird bas freilich toften, und wer fich biefer Aufgabe wibmet, mag von vornherein auf Ruhm und Anerkennung verzichten; aber Europa befitt ja Krafte für alles. Merkwürdigerweise bat man in Europa unsere Lanber gang aus ben Mugen gelaffen und gieht vor, bas Gelb auf ber nun boch etwas abgetretenen Strafe von Sanfibar ins Innere hinauszuwerfen und Sultan Mirambo und ahnliche Selben burch Tribute gu forbern. Satte man nur ein Taufenbftel ber gu jenen Erveditionen, bie boch Stationen grunden wollen, verwandten Gelber gur Ausruftung einer fleinen Expedition verwandt, freilich mir am fiebiten einer aus Deutschen gufammengefesten, und felbe bierber gefanbt, fo batte ich biefelbe in bas noch unoccupirte Land fublich von Matrata - ein Barabies - vorgefcoben, bie Leute waren, nur einige Tage von uns entfernt, in gefundem bochlande, ein Schut und Segen für bie umwohnenben Reger geworben, und bie Borichiebung fleiner Stationen bis gum Congo in ber bisher völlig unbefannten Strede vom Beftufer bes Albert-Phanga nach Mianame ober aber ein Borftof aum Beatrice-Golf und ichlieftich jum Tanganita mare in gang turger Beit geschehen.

So schrieb Emin Bascha im Marz 1883. Seitbem hat fich viel in ber bortigen Sachlage geanbert, geblieben aber ift ber ehrenwerthe Charafter, bie Festigfeit bes Entichluffes, nicht von ber Stelle zu weichen, bei unferm Belben, ber wahrlich fich ben angenommenen Arabernamen "Emin" ober "Amin", b. b. ber Getreue, verbient hat.

Mm 26, Februar 1886 erschien vor ihm unerwarteterweise ein Bote mit Brieficaften und Telegrammen aus Rairo und aus Europa. Aus biefem Badete gog er bie turge, frangofifch verfaßte Depefche ber aguptischen Regierung bervor, welche troden und amtlich fühl ihm melbete: man babe ben Suban nun infolge bes Dabbi Aufftanbes aufgegeben und überlaffe ibm innerhalb feiner Broving bie Entscheibung fur alles Beitere. "Rein Bort ber Anertennung", febreibt Emin refignirt, "für brei Jahre Sorgen und Rampfe mit Danagla und Regern, Sunger und Radtheit, nicht ein Wort ber Aufmunterung ju ber mir bevorstehenden übermenichlichen Arbeit, die Soldaten beimauführen."

Die Lage war bochft feltjam. Bie einft Samiltar auf ber sicilischen Ruftenfeste auf eigene Fauft ben Rampf fortführte, verlaffen von ber vaterlandischen Regierung in Karthage, fo war fortab Emin-Bascha auf fich jelbst angewiesen, ein nicht mehr unter Aegopten ftebender Geldberr, ja ein felbständig gewordener Regent eines innerafrifanischen Reichs, burch ben Aufftand abgeschnitten vom Norden, höchstens über Sanfibar Fühlung gewinnend mit ber Außenwelt, falls bie zwischenliegenben Regerreiche nicht miteinander in Fehde geriethen (mas leiber gar bald zwischen Unjoro und Uganda eintrat) und somit ben Beg verleaten.

Das ungunftig gelegene Labo murbe verlaffen, die fublichere Rilftation Babelai bafür jum Regierungsfit ermählt. Bon ba aus waltet ber Standhafte wohl noch beute seines schwierigen Amtes, taum 50 Rilometer entfernt vom Nordostende des Albertsees. Ru einer Windrung der ihm untergebenen Truppen ift es nicht getommen. bie größere Balfte berfelben besteht ja auch aus Landes eingeborenen, und felbft von ben einft aus Aegopten bingebrachten Mannschaften sehnten fich bie meiften micht wieber fort, nachbem fie bort ihren eigenen Berb gegrindet und ganzlich fich an das nicht eben mühevolle Leben im tropischen Bobnraume gewöhnt baben.

Gins der letten Borte, welches wir von Emin haben. fennzeichnet vollkommen die Unwandelbarkeit feines Emschlusses, auszuharren. Es lautet: "Ich verlasse keineswegs meine Leute. Bir haben trübe und fcwere Tome miteinander durchgemacht und ich hielte es für schampoll gerade jeht von meinem Bosten zu desertiren. Deine Leute find trop vieler Mangel brav und gut. Bir temen uns feit langen Jahren und ich glaube nicht, dag 🐸 meinem Rachfolger gelingen wurde, fich ihr volles Wertrauen zu erwerben. Unfere Länder aufgeben? Gemiff nicht!"

Die englische Emin relief expedition unter Smulen muß als gescheitert angesehen werben, so bunkel und mich gur Stunde noch ihr Ausgang ericheint. Und mit nimen wurde fich Emin haben "retten" laffen, um fein Emb fremdländischen Intereffen zu opfern. Möchte ber Man zur That werben, unferm "Getreuen" von denticher simm Bulle ju bringen und womöglich fein Rilreich augufminfen an das deutsche Oftafrita! Alfred Wichita

### Ibfen's "weltgeschichtliches" Schausviel.

- Theilen von Denrit 3bien. Teutich von Baul Derr. mann. Bertin, 3. Fifcher. 1888. 8. 3 M.
- 2. Raifer und Batitaer. Belthiftvrifches Schaufpiel von Benrit 3bien. Aus bem Norwegischen übertragen von Ernit Braufe. werter. Leipzig, Ph. Reclam jun. 1888. Gr. 16. 40 Pf.

Man thut Senrit 3bien himmelichreiendes Unrecht, wenn man ihn einen Dichter oder gar Tramatiker nennt. Gr ift tein Pramatifer, denn feine Pramen miffen nichts von einer Sandtung, und er ift fein Dichter, denn feine Bestalten leben nicht. 3bien ift eben nichts anderes als ein philosophisch angelegter Mann, ber nich die Menfchen und beren Art zu fein anzuseben liebt, dabei im gefellichaftlichen Leben allerhand Misbrauche entbedt ober ju embeden glaubt, an diesen rührt, ruttelt, fie beieitigen

1. Naiber und Galitäer. Ein wettgeschichtliches Schaufpiel in zwei : mochte und nicht fann, fich allerwarts an socialen Fringen versucht und feine loft. Perfelbe ift Kritifer und Guir innicht obne Scharffinn, dem Anicheine nach ein Biebermann. aber ohne Tiefe. Er ift etwas Achuliches, aber zugleich auch etwas ungleich Göberes als Alexander Tumas Sohn. Der lettere ift im Grunde genommen ein ansgemanner Flachkopf, der vornehmlich durch die Kühnheit überricht. mit welcher er seine Berichrobenheiten zu einem Domme mandelt — Ibien ift nicht weniger selbstbemust, den ben jedoch im allgemeinen reicher veranlagt, allerwegen grind licher und, wo er fich am Ende feines Berftundes 🚁 tennt, muftisch. Die Bildung Henrit Ibien's ift angerbem eine weitere. Bahrend Tumas Sohn faft ausschliestin die geschlechtlichen Berhaltniffe immer und immer mider betrachtet, verbreitet fich jener über ganz verichieben

geartete, unter sich höchft abweichenbe, wirkliche ober angebliche Berirrungen innerhalb ber menichlichen Gefellicaft, unterstütt babei von einer ziemlich lebhaften Bhantafie und einer nicht unbeträchtlichen Berrschaft über scenische Runftmittel, obicon fich bie lettere weniger auf eigenes Ronnen, als auf Entlehnungen zu ftuben icheint. Beiben, bem Norweger wie bem Frangofen, gemeinsam ift jeboch bie Manier, nur mit bem Berftande gu arbeiten; beiber Sinnlichkeit ift weitaus fraftiger als bas Gemuth: barum auch beiber Unfähigfeit zu wirklichem Dichterthume. Gie find lediglich Moralphilosophen, die ihre Ansichten über Menschenart in philosophischen Glaubensfägen niederlegen und der Kurzweil halber und bem allgemeinen Interesse zu Liebe bas Für und Wiber unter eine Anzahl Berfonen vertheilen, beren Beziehungen zueinander zugleich bas Beifpiel zur Lehre abgeben muffen. Blidt man auf die Dialoge Plato's zurud, fo wird man zugeben muffen, daß diese Art zu philosophiren an kunstvoller Lebendigkeit unermeßlich gewonnen hat, aber niemand wird wieberum beswegen behaupten bürfen, daß eine moralphilosophische Betrachtung, nur weil fie fich in Gesprächen von bramatischem Zuschnitte bewegt, schon bieserhalb ein Drama ware. Inwieweit solche Lehrgebichte für die Bühne verwendbar find, wird ganz von der Weisheit ihres Inhalts abhangen. Wir Deutschen bewundern gerade in zweien Dichtungen bieser Art bie unvergänglichen Grundsäulen unserer Literatur. Roch weniger als "Nathan ber Beise" darf "Faust" ein Drama genannt werden. Aber erftens ift ber gebankliche Grund beiber Schöpfungen von ewigem Gehalte und zugleich sind beibe — Offenbarungen einer hohen dichterischen Kraft, beibe aus der Tiefe des Empfin= dungslebens hervorgegangen. Daß Erscheinungen so ibealen Charakters gewöhnlich bas höchste Aufsehen erregen, ist nur natürlich, benn folche fteben ben gesellschaftlich gang= baren Anschauungen immer höchst feindselig gegenüber: aber noch weit leichter als durch schwerfaßlichen Tieffinn laffen sich die Menschen für gewöhnlich durch oberflächliche Paradoge aufregen und verblüffen — weit leichter und auch weit lieber; war es boch einmal etwas anderes, wenn auch nichts Besseres, und daß man bergleichen Ideen in Augenblicken der Berwegenheit selbst zu haben ver= möchte, läßt bazu bie ganze Sache neben ber unschätbaren Aufregung noch um fo viel anheimelnder erscheinen.

Henrik Ibsen ist so recht ber Mann dieser stachen, sich langweilenden Bildung. Die Eigenart seines Wesens ist Scharsfinn und Gefühlsschwäche. Seiner Beranlagung nach ist er vorherrschend Satiriker. Das Beste, was er geschrieben, ist Satire, und dieselbe hätte classischen Werth erreicht, wenn der Mangel an Leidenschaft nicht stets den Dichter selbst von dem Gipfel der Wahrheit zurückgehalten hätte. Es hat oft den Anschein, als trete derselbe mit aller Macht aus den gesellschaftlichen Anschauungen heraus; aber alle Mühe ist umsonst, er gewinnt immer nur einen etwas erhöhten Standpunkt, und es ist gar nicht unmöglich, daß er diesen vielleicht einzig aus Sitelkeit suchte. Schars-

sinnig und gefühlsleer! Er erkennt die Schwächen ber Gesellschaft, aber er verkennt sie auch und weiß, was die Hauptsache ist, nie etwas Besseres bagegen zu setzen, und wo er dies gleichwol versucht, wird er verworren. Man werfe einen Blick in Ibsen's umfangreichstes und wol auch anspruchsvollstes Schauspiel: "Raiser und Galiläer", und man wird den reichsten Anlaß zu diesen und ähnlichen Betrachtungen sinden.

"Raiser und Galiläer" zerfällt in zwei Theile — "Casar's Abfall" und "Raiser Julian" — jeder Theil in fünf Acte. Die einzelnen Theile sind nicht als gesonderte Stüde zu betrachten, die auch jedes für sich allein zu bestehen vermöchten; sie sind im Gegentheil beide nur aus einander verständlich und lediglich die Noth hat sie geschieden. Wie ersichtlich, handelt es sich in dem Schauspiele um den historischen Julian Apostata; aber es bleibt unklar, inwiesern man — zum wenigsten im Stücke — von ihm als von einem Abtrünnigen sprechen kann, denn dieser Held hat niemals dem Galiläer innerlich angehört, konnte darum auch niemals von dem letztern abfallen. Die Sache verhält sich folgendermaßen.

Un bem Sofe des Raifers Ronftantios in Ronftantinopel lebt ber junge Julian, in fteter Furcht vor einem gewaltfamen Tobe. Sein Bater, seine Mutter, fein altester Bruber, sein ganges Geschlecht - elf Leichen in einer Racht - find bis auf den altern Gallus und ihn von feinem faiferlichen Better hingemorbet worden. Ronftantios, schwächlichen Geiftes, herrschlüchtig und argwöhnisch, gewiffenlos und boch zugleich von Bewiffensqualen gepeinigt, fo wenig driftlich wie möglich, aber ein außerlicher Befenner ber Religion; Julian, phantaftisch und schwär= merifch, leicht beweglichen Geiftes, bem Chriftenthume innerlich gang abgeneigt, im außerften Dage eitel, von bem einzigen Drange erfüllt, bor aller Belt zu icheinen und fo ber gleisnerischen Bilbung bes Beibenthums mit allen Sinnen verfallen, gleichwol ohne Sinnlichkeit und icon zu Anfang ein Rarr. Der erste Act mare meisterhaft, wenn nicht auch hier bie Unfähigkeit Ibfen's, Borgange und Gefpräche bramatisch zu faffen, die Bolltommenheit in ber Ausführung beeinträchtigt hatte. Gallus wird zum Cafar ernannt und ber neunzehnjährige Julian, ben man bisher nur burch allerhand Runftmittel und erbichtete Schmähungen von bem innigern Berkehre mit ben beibnifchen Beisheitslehrern gurudzuhalten vermochte, benutt jest bie erfte Belegenheit, um nach Athen zu geben und fich bort mit bem berühmten Libanios in Phrasen zu überbieten. Aber auch bas genügt ihm nur für eine furze Reit. Er hat fich nicht bem Chriftenthume entfrembet und bem Beibenthume zugewandt, weil ihn eine unmäßige Sinnlichkeit bagu trieb, im Gegentheil, er ift felbft fo gut wie bedürfniglos und die hellenische Wirthschaft verurfacht ihm eher Etel, aber er fand hier wenigftens Gelegenheit, mit wohlfeilem Wipe zu parabiren und fich bazu in wohlthuender Beise als bem glanzenbsten Beifte bes Jahr= hunderts schmeicheln zu laffen. Allein auch dies wird

zulett ichal und er wünscht fich ichließlich, nur noch ben Göttern zu gleichen. Man fieht: wahnfinnige Gitelfeit bei ausgemachter Beiftesichwäche. Das ift ber Belb, welcher mit bem Galilaer fampfen foll! Go veranlagt, muß er bann auch ichlieflich einem Sofuspotusmanne in die Sande gerathen, ber feinem bischen Berftanbe völlig ben Baraus macht. Gin folder ift ber Gautler Maximos, ber weber mit ber hellenischen, noch mit ber driftlichen Welt gang zufrieden ift und fich barum in Ermangelung einer beffern Beichäftigung mit bem Bebanten plagt, eine britte und wie natürlich volltommene Welt zu ichaffen. Diefem Beifen bedeutet nämlich bas Sellenenthum Fleisch ohne Beift und bas Chriftenthum Beift ohne Fleisch und es ift infolge beffen burchaus erflärlich, bag er gern ein Reich fanbe, in bem fowol Fleisch wie Beift Geltung hatten. Leiber tann man folden Birngespinften gegenüber nicht umbin, zu bemerten, bag biefelben rechtschaffener Unfinn find. Schon ber Ausbrud Beift ift gu vielbentig; aber wenn man auch anerfennen wollte, bag bie Ginnlichkeit im bellenischen Beien porberrichend ift, fo fonnte man boch niemals behaupten, daß die Tödtung des Gleisches in Birflichfeit ein driftliches Bebot ift. Das Chriftenthum verlangt in Bahrheit eine burch Sittlichkeit gebandigte Sinnlichteit, alfo genan bas, was Magimos-3bien vorgeblich will. Bogu alfo noch ein brittes Reich? Wenn Julian im weitern bei bem Musspruche: Bib bem Raifer. was bes Raifers und Gott, was Gottes ift, ber Meinung Ausbrud gibt, bag niemals ein "mehr hinterliftiges Bort" gesprochen wurde, fo tann ihn hierbei nur feine übergroße Einfalt ober fein blinder Sag entschuldigen. Denn gibt man jenem Cabe eine philosophische Deutung, fo mußte es heißen: Gehorche ber Sinnlichkeit ober auch bem Fleische, soweit es bie Sittlichkeit erlaubt. Wo ftedt ba bie Sinterlift? Es ift eine Albernheit zu behaupten, bag bie driftliche Lehre bem Genuffe burchaus abhold ift: auch bem Chriften ift biefe Erbe gegeben, bamit er fie geniefe, foweit es recht ift. Rur ein zügellofer, aber ichonthuerischer Egoismus, ber fich feine Schranten auferlegen mag, liebt es, bas Marchen immer wieber bon neuem aufzutifden. baß ber irbifche Menich im Chriftenthume nicht zu feinem Rechte fommen tann. Das lettere icheint auch Maximos au glauben - möglich, baß er fich auch nur fo ftellt. weil eben biefe Berftellung am beften gu feinen Planen paßt: er ift halb Schwarzfünftler, und als folder muß er täufchen, und am leichteften laffen fich Schwachfinnige und Gitle taufchen. Go muffen fich Julian und Maximos aufammenfinden. Ueber bie Art bes Schwindels gibt bann folgende Scene Aufichluß. Inlian foll endlich feine Miffion erfahren. Alle Borbereitungen gur Beifterfeberei find naturlich getroffen. In einer brennenden Brongelampe auf hohem Dreifug erblict ber junge Mann ein "fchimmernbes Untlig".

Maximos. Sprich zu ihm — Julian. Warum wurde ich? Stimme. Um bem Geist zu dienen — Julian. Bas ist meine That?
Stimme. Du sollst bas Reich begründen —
Julian. Und auf welchem Wege?
Stimme. Auf dem der Freiheit.
Julian. Rede aus! Welches ist der Weg der Freiheit?
Stimme. Der Weg der Nothwendigkeit.
Julian. Und durch welche Nacht?
Stimme. Durch den Willen.
Julian. Was soll ich wollen?
Stimme. Was du mußt. (Das Antlip schwindet.)

Das klingt sehr tieffinnig und bebeutsam und ist boch zum Theil nur Albernheit: benn ber Weg ber Nothewendigkeit kann nicht mehr ein solcher ber Freiheit sein. Es ist nicht zu verwundern, daß dem guten Julian alles dunkel bleibt.

Maximos. Bist du jest wissend? Julian. Jest am wenigsten — Welches ist das Reich? Maximos. Es gibt drei Reiche. Julian. Drei?

Maximos. Zuerst jenes Reich, bas auf ben Baum ber Erfenntniß gegrundet ist; bann jenes Reich, bas auf ben Stamm bes Kreuzes gegrundet wurde —

Julian. Und bas britte?

Maximos. Das britte ift bas große Reich bes Geheimnisses, bas Reich, bas auf ben Baum ber Erkenntniß und auf ben Stamm bes Kreuzes gegründet werben soll, weil es beibe haßt und liebt und weil es seine Lebensquellen im Haine Abam's und auf Golgatha hat.

Julian. Und bas Reich foll kommen? Maximos. Es fteht vor ber Thur. Ich habe gerechnet und gerechnet ---

Julian. Es fluftert wieber. Wer find meine Gafte? Magimos. Die brei Edfteine unter bem Borne ber Nothwendigfeit.

Rulian. Ber, mer?

Maximos. Die großen Belfer in ber Berleugnung.

Julian. Nenne fie!

Maximos. Das tann ich nicht; ich tenne fie nicht — aber ich tonnte fie bir zeigen.

Julian. So zeige sie mir -

Magimos. Rimm Geftalt an und lag bich feben, bu erftes Opferlamm ber Erwählung!

Julian. Ab!

Marimos. Bas fiehft bu?

Julian. Dort liegt er; bicht an ber Ede. Er ift groß wie herafles und icon - boch nein, nicht - fannft bu, so fprich

Stimme. Bas willft bu wiffen?

Julian. Bas mar bein Beruf im Leben?

Stimme. Meine Schulb.

Julian. Belche Schuld begingft bu?

Stimme. Warum murbe ich nicht mein Bruber?

Julian. Reine Musflüchte. Belche Schuld begingft bu?

Stimme. Barum wurde ich ich felbft?

Julian. Und mas wollteft bu, ale bu felbft?

Stimme. Bas ich mußte.

Julian. Und warum mußteft bu?

Stimme. 3ch war ich.

Julian. Du bist wortknapp.

Maximos (ohne aufzusehen). In vino veritas.

Julian. Du trafft es, Maximos (balt eine gefullte Schale nach bem leeren Sise bin). Babe bich im Beinduft, mein bleicher Gaft! Erquide bich. Mehr, noch mehr — es fteigt wie Opferranch empor.

Stimme. Opferrauch fteigt nicht immer.

Julian. Warum röthet sich jener Streifen auf beiner Stirn? Rein, nein — streiche nicht bas Haar barüber. Was ist bas? Stimme. Das Zeichen.

Julian. Hm! nichts mehr bavon. Und welche Frucht hat beine Schuld bir gebracht?

Stimme. Die herrlichfte?

Julian. Bas nennft bu bie herrlichfte?

Stimme. Das Leben.

Rulian. Und bes Lebens Grund?

Stimme. Der Tob.

Julian. Und bes Tobes?

Stimme (verliert fich in einem Genfder). Ja, bas ift bas Rathfel.

Magimos (aufftehenb). Fort?

Julian. Ja!

Magimos. Wer war es?

Julian. Rain.

Rain! wer das vermuthet hätte! Rain, welcher dem Morde die herrlichste Frucht verdanken will, nämlich das Leben — Kain, der ein "Eckstein unter dem Zorne der Nothwendigkeit", einer der drei großen "Helfer in der Berleugnung" sein soll! Ob Ibsen denselben nicht doch mit einer andern biblischen Persönlichkeit verwechselt haben maa? Aber weiter! Schon ist der zweite Helfer da.

Maximos (abgewandt). Siehft bu ihn?

Julian. Ja.

Maximos. Wie fiehft bu ihn?

Julian. Ich sehe ihn als rothbärtigen Mann. Er hat zerriffene Kleiber und einen Strick um den Hals — sprich zu ihm, Maximos.

Maximos. Du mußt fprechen.

Julian. Bas marft bu im Leben?

Stimme. Des Beltenwagens zwölftes Rab.

Julian. Das zwölfte — schon bas fünfte wird als unnöthig erachtet.

Stimme. Bo ware ber Wagen ohne mich hingerollt?

Rulian. Bo rollte er mit bir bin?

Stimme. In bie Berrlichfeit.

Julian. Warum halfft bu?

Stimme. Beil ich wollte.

Julian. Warum wolltest bu?

Stimme. Beil ich wollen mußte.

Julian. Wer mahlte bich?

Stimme. Der Meifter.

Julian. Bar ber Meifter vorwiffenb?

Stimme. Ja, bas ist bas Rathsel!

Magimos. Du fcweigft?

Julian. Er ift nicht mehr hier.

Magimos (fleht auf). Rannteft bu ihn?

Julian. Ja.

Maximos. Wie hieß er im Leben?

Julian. Jubas Ifcharioth.

Bon hier aus kann man so recht erkennen, wie vorstrefflich alles in dieser Phantasterei zusammenstimmt. Man wird vielleicht unter gewissen Boraussehungen von Judas Ischarioth als einem "Ecksteine unter dem Borne der Nothwendigkeit" und einem "Helser in der Berleugnung" sprechen dürsen, da dieser zweisellos an dem Ausdau des christlichen Reichs und in der Berleugnung der Welt seitens Christus" mitgeholsen hat — aber Kain? Als dieser gestoren wurde, war ja die neue Weltordnung durch Adam

schon längst begründet worden, welcher lettere babei zum Ueberflusse nicht die Welt, sondern Gott verleugnete. Weber bei der Gründung des Reichs, noch bei irgendeiner Bersleugnung hat Kain mitzuhelsen vermocht, höchstens daß er die lettere fortzusetzen bestilsen war. D, geheimnisvoller Aberwitz! Die Gründer zweier Reiche sind nach Maximos Abam und Jesus von Nazareth, was verständlich ist; da er nun aber mit dem lettern aus Unverstand oder aus Langeweile oder weil er sich gern irgendwie bemerkbar machen möchte, nicht zusrieden ist, so wünscht er sich ein drittes Reich. Daß ein Trottel keine neue Weltordnung begründen kann, ist auch ihm klar; aber er braucht nun einmal Bewegung, und darum soll der kaiserliche Schwächling wenigstens der dritte "Eckstein unter dem Zorne der Nothwendigkeit" sein. Er schwingt von neuem den Stab:

Magimos. Hervor, bu britter Edftein! (Bu Julian.) Bas fiehft bu?

Julian. 3ch febe nichts.

Magimos. Und boch ist er hier — Hervor bu — thalt ploglich inne, ftogt einen Schrei aus). Ah, ein Blig in ber Nacht! Ich hab's, alle Kunft ift vergebens.

Julian. Warum? fprich, fprich!

Magimos. Der britte ift noch nicht unter ben Schatten.

Julian. Er lebt?

Magimos. Ja, er lebt.

Julian. Und hier, fagteft bu -

Maximos. Hier ober bort ober unter ben Ungeborenen — ich weiß nicht —

Julian. Du lügst, du betrügst mich! Hier, hier, sagtest du — Maximos. Laß meinen Mantel los.

Julian. Entweber bu ober ich! Aber wer von uns?

Maximos. Lag ben Mantel los, Julian.

Julian. Wer von und? wer? Alles hängt an diesem einen! Maximos. Du weißt mehr als ich. Bas verkündete die Stimme im Licht?

Julian. Die Stimme im Licht — (mit einem Schrei) Das Reich! bas Reich? Begrunden bas Reich —

Maximos. Das britte Reich!

Welch ein Wesen! Als ginge es um Leben, Tob und Seligkeit mit eins, und bazu diese gang finnleere Gaukelei. Es geht wie im Tollhause zu. Der Narr hat natürlich nicht bie minbeste Luft, blos ber "Edstein unter bem Borne ber Nothwendigkeit" zu fein; es gefällt ihm weit beffer, fich gleich Abam und Chriftus für ben Schöpfer einer neuen Weltordnung zu halten, ber barüber hinaus noch mehr als bie beiben frühern ift: benn jenen hat bas "reine Beib" gefehlt, mit beffen Erlangung er fich schmeichelt und mit bem zusammen er bann ein vollfommeneres Menschengeschlecht zu erzeugen im Sinne hat. Daraus wird nun freilich ebenso wenig etwas wie aus all seinen sonstigen irren Blanen; und obicon ihm in ber Schwester . bes Raisers Ronftantios, in ber Fürstin Helena, angeblich bas "reine und züchtige" Beib bargeboten wird, fo bringt er es boch in gehn Rahren nicht einmal zu einem Rinde. geschweige zu einem ganzen Geschlechte, und auch von ber Schöpfung bes britten Reichs bleibt alles ftill, ba fein faiserlicher Better noch immer lebt. Diese lange Runftpaufe benutt nun Ibfen bazu, ben Abfall biefes unchrift=

lichen Narren, ber nie in seinem Leben auch nur mit einem Gebanken Chriftus zugehörte, gang befonders zwingend zu machen. Bu foldem Awede muß benn bas "reine, guchtige Beib", Die Cafarin Belena, fich als Bublerin erften Ranges ausweisen, bie in einem Bahnfinnsanfalle felbst berichtet, wie bes "werbenden Cafars" halber ber füße Refus in Geftalt eines träftigen Briefters allnächtlich fich ihrem Lager nabe, muffen langjährige Kranke an ber Babre eines fo "reinen" Befchöpfes plöglich gefunden. Das geht bem mit Schwindel und Lug völlig eins geworbenen Julian fo fehr gegen bie Natur, bag er fich strads zum leuchtenden Selios bekehrt, der bekanntlich allem trügerischen Wesen überaus abgeneigt sein soll um fo schneller und lieber bekehrt, als auch ber Raiser bem Tobe nabe ift. Diese beiben letten Acte bes erften Theils find voller Leben und Bewegung. Der Soldaten= aufftand im Cafarenlager gemahnt - allerbings recht zum Nachtheile bes jungern Dichters - ftart an die unvergleichliche Forumscene im "Julius Cafar" Shakespeare's und auch ben Schluggefang in "Cafar's Abfall" hat ihm wol ein Borganger, ber größer ift als er, ein wenig beim= tudifch angerathen. Wenn eine glaubensstarte driftliche Gemeinde voller Inbrunft weitschallend ihr "Baterunfer" fingt, mahrend ber "Bofe" fich zu einem Sturmlaufe ruftet, fo tann fich bas zu einem Borgange von überwältigenber Wirkung gestalten; wenn aber an Stelle etwa bes Inbegriffs bamonischer Sinnlichkeit ein bloger Sanswurft nur immer Beliod, Beliod! bazwischen ruft, fo tommt man höchstens in bie Stimmung, bie Angelegenheit von ber beitern Seite aufzufaffen. Go ift es hier, und biefe unheilvolle Beiterkeit verläft uns von ba ab nicht wieder burch ben ganzen zweiten Theil bis zum Schluffe. Denn nichts von allebem geschieht, mas eigentlich ber philosophischen Unlage nach geschen follte - hieß es boch: bem Fleische fein Recht! Und wenn auch Julian gelegentlich einmal zum Sonnentonige emporfleht: "Fülle bie Seelen, fülle fie, bis alle Bande reißen und der freigewordene Jubel athmet in Tang und Gesang", und bazu noch stammelt: "Schone Erbe, icones Erdenleben! Leben, Leben, Leben in Schönheit!" fo ift foldes nur einer ber vielen unfinnigen Ginfalle. mit benen bas gange Stud gespidt erscheint - benn fein Menich ift von diesem Sange zur Sinnenluft weiter entfernt, als biefer Julian Ibfen's. Er ift ein Schmug- und fein Lichtfint; fein fterbenbes Beib fagt voll Etel von ihm, daß er stinke; er selbst ift stolz barauf, Läuse in seinem Bart zu haben. Alles - Sonne, Schönheit, Lebensgenuß. geben bei ihm in bem einzigen Gebanken unter: wie bie Menichen glauben zu machen, bag er ein Gott fei. Die Forberungen bes Galiläers würden gerade ihm die gerinafte Mühe verurfachen, benn er entbehrt alles und bie beibnifche Luft ift ihm ein Greuel; aber daß eine Ungahl von Menschen ben "Zimmermannssohn" als einen Gott verehren, bas ärgert ihn; ihn follen sie anbeten, und weil er bas nicht erreicht, barum verfolgt er bas Chriftenthum. In feinen schlaflosen Rächten ichreibt und schreibt er, um zu beweisen,

daß Christus ein einsacher Mensch, er dasur aber ein Gott sei. So oft er austritt und einem Menschen begegnet, erzählt er demselben, daß diese Arbeit nächstens sertig und der Galiläer damit gründlich abgeführt sein werde. Diese Beweissührung seiner Söttlichkeit ist bei ihm zur sigen Idee und erkennbaren Tollheit geworden. Noch in seiner Todesstunde phantasirt er davon: "Hätten die Mächte des Lebens und des Todes mir vergönnt, eine gewisse Schift zu vollenden, so glaube ich doch, es würde mir geglückt sein" — armer Hansnarr! Es ist eins der vielen Käthsel dieses Buchs, daß selbst sonst recht verständige Leute, wie Basilios, dazu sagen:

hier liegt ein herrliches, gerichmettertes Bertzeug bes herrn. Da frina. Ja, in ber That, ein theures und toftbares Bertzeug.

Wenn Maximos sich ähnlich äußert, so ist es bei bem alten Schwindler nicht weiter verwunderlich, wenn es auch im äußersten Widerspruche zu seiner frühern Betrachtungs- weise stehen sollte. Er hält dem Verstorbenen folgende Leichenrede:

Ich habe ihn geliebt und verlodt — nein, nicht ich! Berlodt wie Kain! Berlodt wie Judas. Euer Gott ist ein verschwenberischer Gott, Galiläer! Er braucht viele Seelen. Barft du auch diesmal nicht der Rechte, du Schlachtopfer der Nothwendigkeit? Bas ist es werth zu leben? Alles ist Spiel und Tand. Bollen heißt wollen müssen. O mein Geliebter — alle Zeichen betrogen mich, alle Bahrzeichen sprachen mit zwei Zungen: so glaubte ich in dir den Bersöhner zwischen den beiden Reichen zu sehen. Das dritte Reich wird kommen! Der Menschengeist wird seine Erbe wiedersordern, und dann werden Sühnopfer für dich und beine beiden Gäste im Symposion angezündet werden.

Welch ein wüstes und widerspruchsvolles Geschwät! Der Galiläer, welcher ja doch nur einen Jrrthum vorstellen soll, verbraucht gleichwol alle Seelen, die sich außerhalb eben dieses stellen. Vordem hatte Maximos seinen Julian nur zu einem "Eckteine unter dem Zorne der Nothwendigseit" bestimmt, jett betrauert er denselben als den versunglückten Stifter eines neuen Reichs — des dritten Reichs, wo der Zweiseitige herrschen soll:

Julian. Und biefer?

Maximos. Das Jubenvoll hat einen Namen für ihn. Sie nennen ihn Messias und warten auf ihn.

Julian. Meffias? Beber Raifer noch Erlöfer? Darimos. Beibe in einem und einer in beiben.

Julian. Raifer - Gott - Gott - Raifer. Raifer im Reiche bes Geistes - und Gott in bem bes Fleisches.

Maximos. Das ift das britte Reich, Julian! Julian. Ja, Maximos, das ift das britte Reich —

Maximos. Gott = Raifer.

Julian. Kaiser = Gott.

Maximos. Logos in Pan, Pan in Logos.

Julian. Magimos - wie wirb er?

Magimos. Er wird in bem fich felbst Bollenben.

Es sei genug bes grausamen Spiels. Schwerlich gibt es noch ein anderes Stud in der Literatur, welches mit eins gleich anspruchsvoll und unzureichend wäre. Das einzige Wort, das in all dem Gesasel einen vernünftigen Sinn hat, ist jenes: daß "wollen—wollen muffen" sei, und auch dies ist, wie jedermann weiß, Ihsen nicht eigenthümlich —

so wenig eigenthümlich, daß er sein ersehntes "brittes Reich" fogar erft von "bem fich felbst Wollenben" erwartet. Als ob wir nicht alle ohne Ausnahme "fich felbst Wollende" wären, als ob nicht schon Abam, nicht schon Jesus von Nazareth dies waren! Es tann ficherlich niemand verwehrt werben, mit ber driftlichen Weltordnung fo recht von herzensgrund unzufrieden zu fein und fich bemgemäß auch gang außerhalb berfelben auszuleben. Das ift nur feine Sache, folange er schweigt. Sobalb er aber ben Mund zu reißen anfängt, und sich nur barum in allerlei Tabel gegen eine Ordnung ergeht, weil diefelbe ihm unbequem ift, so muß er, wofern er nicht als ein breifter Narr gelten foll, Borichlage zu einer 'andern zu machen im Stande fein, die aller Welt und auch ihm als die beffere und bequemere erschiene. Marimos = Ibsen wartet ichon feit 1500 Jahren auf bas Reich, bas "kommen wird und foll", und die sittliche Welt hat nicht die mindeste Aussicht, jemals aus bem zweiten Reiche herauszukommen. Wenn man biefe Beltverbefferer fragt, was für Grunde fie haben, bas Chriftenthum nicht zu wollen, fo konnen fie rechtschaffenerweise - allen Schwindel beiseite - nur antworten, weil wir es nicht lieben. Und warum liebt ibr es nicht? Beil wir in unfern Geluften gang frei und bagu ohne Borwurfe fein wollen. Benn ein Mann wie Senrit Ibfen beispielsweise nach einem Leben von Rummerniffen, Entbehrungen und Kafteiungen bas Land eines unbefangenen Lebensgenuffes auffucht, so ist es durchaus verständlich, daß er bann auf einmal und für den Augenblick nach nichts anderm als nur nach Genuß, Genuß und wieber Genuß lechet. Auch braucht man biefer Ausschreitung halber noch nicht gleich außer sich zu gerathen: schlimm wird erst die Berirrung, wenn sich in der eigensuchtig verharteten Seele gar tein Bebenten mehr regt ober wenn eine jebe Gemissensregung für eine Bergewaltigung ber menschlichen Rechte ausgegeben wird. Es ist natürlich füßer, seinem Willen gegenüber gar feine fittliche Forberung anzuerkennen. Gin folches Berhältniß kennzeichnet aber

unabweislich eine niedrige Ratur. Gine große Seele wirb sich niemals berart selbst belügen und andern vorschwindeln. Dieselbe mag irren, weit verirren, aber selbst in ber größten Berirrung wird fie fich ber Bahrheit gleichwol bewußt fein und zu dieser sich auch ohne Rudhalt bekennen. Wenn Maximos-Ibsen über bas Christenthum binaus sich eine höhere Offenbarung ersehnt, ohne eine folche jedoch näher, sonbern einzig in faseligen Ausbruden bezeichnen zu tonnen, so thut er dieses nur einem verseinerten und verlogenen Egoismus zu Liebe, in beffen Welt lediglich ber Einseitige und niemals ber gepriesene Zweiseitige herrschen wurde. Absen ift nicht mabr und benkt nicht klar: feine Abneigung, auch nur bas geringfte Opfer zu bringen, läßt ihn die Thatsache verkennen, daß im Christenthume in Wirklichkeit schon der Ameiseitige regiert. Er verlangt nach bem Zweiseitigen - man tann nie recht babinter fommen warum - und haßt ihn zugleich, weil berselbe Forderungen stellt. Aber ber Zweiseitige wird immer Berpflichtungen auferlegen, benn folches zu thun ift gerade fein ausschließliches Befen: folglich wünscht Benrif Ibsen herbei, was er verabscheut, und macht Christus genau das zum Borwurfe, mas er angeblich vom britten Reiche erwartet. Wer fich aber ein wenig auf die verborgenften Buniche bes menschlichen Bergens versteht, wird hier leicht heraushören können, daß die eigentliche Sehnlucht biefes Philosophen das schönphrasige Ginseitige des Fleisches ift und hierzu werben ihm alle Schubbiate beiber Belten tosenden Beifall flatichen. Rur daß diese Leute fich ftellen. als mußte ein solcher erst tommen! Er ist schon ba ba, solange die Welt und die Luge besteht und hat ununterbrochen geherricht.

Es ist Ihen'sche Eigenart, slach zu sein und tief ersscheinen zu wollen. Wer ähnlich veranlagt ist, wird an einem so verworrenen Machwerke, wie "Kaiser und Galisläer", in dem naturgemäß der Aberwit die erste Rolle spielt, seine rechte Freude haben.

Emil Manerhof.

### Aus der Erzählungsliteratur.

1. Unter ichwarzem Berbacht. Roman von Ewalb August Rönig. Breslau, Schottlanber. 1888. 8. 5 M.

Die Schreibweise bes bekanntlich sehr fruchtbar gewesenen Berfassers ist berart charakteristisch, daß man,
sand man etwa auf einem zerrissenen Zeitungsblatte ein
Stüd eines Romans, schon nach den ersten zehn Zeilen
mit unsehlbarer Sicherheit sagen konnte: das hat König
geschrieben. Die Sasbildung, die Wendungen und Bilder,
die er gebrauchte, sind ebenso typisch, wie die Charaktere,
und in der Abfassung der Fabel, wie in dem ganzen
Ausbau der Handlung gleichen sich die Romane so sehr,
daß man — sieht man von den Ramen der Personen
ab — leicht einen mit dem andern verwechseln könnte.

Die Eintönigkeit bes Stoffs und der Form müßte cs zweisellos unmöglich machen, die gesammelten Werke des Bersassers hintereinander zu lesen. Es ist auch keinerlei Fortschritt oder besser gesagt Mitschreiten mit der Enkwicklung des modernen Lebens zu verspüren; dieselbekt Borwürse, welche der Versasser in seinen ersten Werkekt behandelte, kehren auch in den letzen wieder, und derk Standpunkt, von dem er damals die Welt, die Gesellschafkund die Verhältnisse betrachtete, behielt er dis zu Endebei. Seine jüngsten Romane machen daher auch derk Gindruck des Veralteten; es geht ein kleinstädtisch=spie Wirgerlicher Jug durch alle; von dem Wellenschlage des modernen Lebens wurde der Versasser ische berührt –

Aus diesem Grunde kann man auch den Romanen keine literarische Bebeutung zuerkennen; fie fesseln weber burch Beift ober ibealen Behalt, noch auch burch fünftlerische Form; fie schilbern nicht die Beit mit ihren bezeichnenben Ericbeinungen, noch auch bieten fie vertiefte Darftellungen von Charafteren. Als harmlose Erzählungen, nach ein und bemfelben Buschnitte gearbeitet, konnen fie nichts anderes beanspruchen, als anspruchslosen Lefern die Beit zu vertreiben. Diese allgemeinen Bemerkungen gelten auch von dem vorliegenden Romane, beffen Sandlung sich um ben Bersuch einer Erpreffung breht, welche ber Bruder einer ehemaligen Sangerin an biefer verübt. Das "Bebeimniß" berselben ift ein illegitimes Rind; das übrige läßt sich errathen. Bum Schlusse geht bie Geschichte natürlich gut aus. Die einzelnen Geftalten bes Romans find dieselben wie in vielen andern Romanen König's.

2. Die Fanfare. Roman von Frit Mauthner. Dresben, Minben. 1888. 8. 5 M.

Dieser Roman ift eigentlich ber zweite Theil eines breitheiligen Berts, welches ben Titel "Berlin W." führt. Bie letterer Titel andeutet, beabsichtigt der Verfaffer ein Bilb aus ber Gesellichaft Berling, und zwar eines bestimmten Stadttheils, mas ziemlich gleichbedeutend ift mit "beftimmter Gesellschaftsschichte", zu geben. In dem vorliegenden Theile bilbet ben Mittelpunkt bes Gangen die Schilberung eines Zeitungsunternehmens mit ben zu benselben gehörigen Bersonen. In bem Berausgeber ber "Fanfare" wird ein Unternehmer geschilbert, der Unwissen= beit mit Frechheit, Geschäftsgeift niedrigfter Urt mit Rudfichtslofigfeit verbindet. Erscheint vielleicht auf ben erften Anblid die Schilberung etwas übertrieben, so liegt ihr boch viel Bahres zu Grunde, und ber 3med einer Satire erlaubt es ja, die Farben ftark aufzutragen. Berichiebenen Rebacteuren bürfte das Lefen dieses Romans eine gewisse Genugthuung bieten; vom rein literarifchen Standpunkte aus ware ber Bunich auszusprechen, bag ber Berfaffer auch hier bie Schärfe seiner Darftellung burch etwas humor gemilbert hatte; ber Einbrud murbe bann etwas wohlthuender geworden fein. Sonft darf man noch hervorheben, daß der Berfaffer Gefellichaftszustände wie Berfonen gut beobachtet und gut ju schilbern weiß, und zwar nicht nur die Schlechten und Gemeinen, fonbern auch folche, welche unsere Sympathie verdienen. Der Verfasser gablt zu ben Anhängern ber "realistischen Schule", welche bas Leben, wie es ift, wiedergeben will; es verdient volle Anerkennung, daß er nicht in ben Fehler ber kleinen Beifter verfällt, welche "realistisch" gleichbedeutend mit Biedergabe bes Efeln halten. Die Schreibweise ist lebhaft und fliegend, der Roman im gangen durch Sandlung und Charafteristit ansprechend und sehr lesenswerth.

3. Das Gefpenft ber Ehre. Roman von Sans Bachenhufen. Drei Banbe. Berlin, Jante. 1888. 8. 10 D.

Mann, lebt in bedrängten Berhaltniffen, ba burch ben Bantrott feines Schwiegervaters bas Bermögen ber Frau berloren ging. Sein ältefter Sohn, leibenschaftlich und leichtfinnig, hat eine riefige Schulbenlaft aufgehäuft und ift von bem Schicffale bebroht, feine Entlaffung aus ber Urmee nehmen zu muffen. Der Bater will ihn nun mit Meta, ber reichen Tochter eines verftorbenen Freundes, verheirathen, und Lieutenant Hollmaber faßt in ber That eine leibenschaftliche Buneigung ju ber jungen Dame, welche jedoch ihre Liebe einem andern ichentt. Der Lieutenant folgt bem Baare nach Stalien, gewinnt in Monte-Carlo eine halbe Million, macht einen Mordverfuch auf ben glücklichen Rebenbuhler, ber mislingt, worauf er in einem ameritanischen Duell fein Leben verfpielt. Reben dieser Haupthandlung läuft noch als zweite die Liebesgeschichte ber Schwester bes Lieutenants, welche ben Sohn bes Hauptgläubigers burch allerlei Rante gewinnen will. Eine größere Rolle fpielt bann noch eine junge Schwedin bon feltsamem Charafter, welche ben Lieutenant liebt und ebenfalls durch Selbstmord endet.

Benn ber Berfaffer in bem Titel auch bas Broblem feines Romans andeuten wollte, fo mare letteres barin zu finden, bag ber Gatte Meta's fich gezwungen fieht, will er fich nicht ber graufamen Disachtung ber "Gefellichaft" ausseten, buchftablich fein Leben auf bas Spiel gu feben, weil es bem nichtenutigen Lieutenant gefiel, ibn gu beleibigen. Um fich ben außern Schein ber Ehre gu bemahren, muß ber ehrenhafte Mann mit bem ber mahrhaften fittlichen Ehre entbehrenden Rebenbuhler um fein Leben und fein Blud murfeln. Es ift nicht zu verfennen, bag ber Berfaffer bamit einen wirflich beftehenben gefell-Schaftlichen Misstand behandelt, und die Art und Beife, wie er bies thut, ift vollfommen zwedentsprechend. Die Schilberung ber Familie Sollmaper ift meifterhaft; an biefer Familie wird gezeigt, wie gerade in Rreifen, bie auf ben Schein ber Ehre fo viel halten, Bertommenbeit und Elend muchern. Ginen Gegenfat zu ben burchmeg realistisch im guten Sinne gezeichneten Westalten bilbet nur jene ber bereits ermahnten Schwebin, ein romantifches Original, welches jedoch genügend glaubhaft gemacht wirb. Im gangen entspricht ber Roman ben Bedingungen eines folden völlig, und ba auch bie Darftellung anziehend und feffelnd ift, wird man benfelben ficherlich mit Benug lefen.

4. Der Gludsftern. Roman von Egon Fels. Drei Banbe. Jena, Coftenoble. 1888. 8. 13 M. 50 Bf.

Der Roman ift mit epischer Breite veranlagt; wir lernen ben Belben bon ber Geburt an fennen, er wird uns nicht erft vorgeführt, wie er schon mitten im Rampfe um bas Dafein fteht. Die erften Rapitel behandeln bie Ehe ber Meltern und laffen im Grunde einen andern Berlauf ber Geschichte erwarten, bis man entbedt, bag bas Rind ben Mittelpunkt ber Sandlung bilben foll. In Wahrheit läuft aber ziemlich lange noch die Geschichte bes Dberft Hollmager, ein ichmacher, niedrig bentender Baters nebenber, beffen Treiben fo ausführlich geschildert

wird, als hätte es einen bestimmenden Einsus auf die innere Entwidelung des "Helden", was aber thatsächlich nicht der Fall ist. Nur dessen änßere Verhältnisse werden berührt, insofern z. B. die Verschwendung des Vaters den Sohn arm macht. Es sehlt die Geschlossenheit der Handlung, der seste innere Zusammenhang, die logische Folgerichtigkeit im Ausbau des Ganzen, und man empfängt daher den Eindruck, als ob der Roman in eine Reihe loser Episoden zersalle. Wenn man beispielsweise diesen Roman mit dem oben besprochenen Wachenhusen's vergleicht, so scheint letzterer reicher an Handlung zu sein, odwol dieselbe einsach ist, während "Der Glückstern" trotz der Fülle der Geschehnisse dagegen gehalten arm erscheint. Es liegt dies eben darin, daß diese Geschehnisse doch kein verhältnissenäßiges Fortschreiten in der innern Entwickelung des

Helben bebeuten. Man wird sicher zugeben, daß die in Aegypten spielenden Kapitel etwas gezwungen eingefügt erscheinen, mindestens sind die Vorgänge dort nicht nothewendig für den Entwickelungsgang des Helben. Sieht man von diesem Fehler der Anlage ab und betrachtet man den Roman als eine Reihe von Vildern aus dem Leben, so darf man denselben willig manche Vorzüge zugestehen; sie sind zum Theil recht lebendig und anregend geschildert und interessiren den Leser, der sich mit leichten Stizzen von mannichsaltigen Ereignissen begnügen will. Sine schafe, vertieste Charakteristik darf man freilich edenso wenig erwarten wie ein volles Ersassen der Triebsedern modernen Lebens oder, wenn man so sagen will, des Zeitzgeistes, welcher die Verhältnisse bedingte, in denen die Gestalten des Romans sich bewegen. Iohannes Emmer.

#### Reisebücher.

1. Auf bem Wege von Hohenzollern nach Rom. Protestantische Blätter gesammelt von Paul hille. Geschichtliche Merkwürdigekeiten und benkwürdige Reiseziele. Köthen, Schettler's Erben. 1888. 8. 2 M. 50 Pf.

2. Le Flaneur. Reifestigen (bie Ofifeeprovingen, Deutschland und bie Schweig). Petersburg. 1888. Gr. 8. 6 M.

Das fehr fein und fauber ausgestattete Buch Paul Hille's (Nr. 1) ift als literarische Erscheinung ein recht sonderbares Erzeugniß. Rach allen brei Titeln zusammen follte man eine Reise bes Berfassers von Sobenzollern nach Rom erwarten, auf welcher unter protestantischem Gefichtspunkte - bas Buch ift zubem bem Evangelischen Bunde gewidmet - Einkehr an verschiedenen kirchengeschicht= lich bentwürdigen Orten gehalten sei. Schon bas Inhalts= verzeichniß aber macht stutig und läßt ben Obertitel als unzutreffend erkennen. Denn mit bem hohenzollern beginnend gelangt man bon ihm fofort nach Rom, um bann an ben Bilatusberg in ber Schweiz, nach Lourdes in ben Pyrenäen und nach Marfeille zu tommen, wo die Reise gang abbricht, um sieben Auffähen geschichtlichen Inhalts Blat zu machen, von benen nur einer auf einen Aufenthalt bes Berfaffere in Genf gurudgreift. Es folgt wieber ein Besuch bes Rlofters Bebenhausen bei Tübingen und ben Schluß machen Mittheilungen aus ben Briefen eines Freundes aus Rom. So wird benn die Rette freilich gefoloffen, aber nur durch ben Faben bes firchlich protestantischen Bewuftseins, das lebensfrisch theils an sich, theils im Gegenfage jum Romanismus das gange Wertchen burchzieht. Wir tabeln nicht biefen Inhalt, wol aber bie Berfehltheit, richtiger ben Mangel jeglicher Unlage bes Buchs. Daneben bann auch freilich die Unbedeutendheit mancher Abschnitte, die sich nicht über ben einfachsten Reiseführer erheben und solchen zum Theil ausschreiben ober nachahmen. So namentlich auf bem Hohenzollern und in Bebenhausen. Bei aller guten Absicht bes Berfaffers hat das Buch herzlich geringen Werth.

Bur Erklärung bes geschmadvollen Titels "Le Flaneur" (Nr. 2) sei bemerkt, daß unter solcher Bezeichnung ber bei ben Lefern bes "St. Betersburger Berolb" außerordent= liche beliebte Feuilletonift biefer Beitung ju ichreiben pflegt. Diefe engbegrenzte Beliebtheit mag ben Berfaffer bazu verführt haben, seine mit rascher Feber hingeworfenen Augenblicksstiggen in einen Band von 436 Seiten Lerifonformats und kleinen Drudes zu fammeln. Ginige Blide in dieses literarische Ungeheuer werben sich nach manchen Beziehungen immerhin lehrreich erweisen. Gin= mal für die Erkenntnig der Sobe, welche Selbftgefällig= feit und Selbstgenügsamteit ju erreichen vermögen; es zeugt von einem "feschen" Standpunkte, burch 27 Bogen hindurch den Nebenmenschen nur von feinem Ich, und amar barüber, mas biefes 3ch mahrend etlicher Bochen geträumt, gesehen, erlebt, geplaudert, gegeffen und empfunden hat, gerade so zu unterhalten, wie ihm just ber Schnabel gewachsen ift. Man lernt ben Tagesschreiber bom reinsten Baffer tennen, beffen flüchtige Feber burch fein Bebenten, burch feinen Biffensballaft aufgehalten mirb. bem nie ein Zweifel an ber Richtigkeit bes Geschriebenen ben Erguß hemmt, ber ohne Selbstworwurf ben zufällig erkannten Brethum, ehrlich zurudnimmt und sofort burch einen womöglich noch größern erfett, bem unter unleiblichem Salbabern auch manch anmuthende Schilderung, manch gemüthvolle Plauberei mit unterläuft. Um aus ber Fülle ber zu Gebote stebenben Beweise für unfer Urtheil etwas berauszugreifen, nehmen wir einige Beilen ber Muslaffungen über bie Schweizer (S. 181 fg.):

Seltsam, daß die von einer so grandiosen Natur umgebenen Schweizer so wenig tunftlerisch veranlagt sind. Die herrsiche Scenerie hat noch keinen einzigen schweizer Boeten, Maler, Bilbhauer zu einer Meisterschöpfung begeistert. Auf dem Gebiete der Kunst hat die Schweiz verhältnißmäßig sehr wenig producirt. Der Schweizer liebt seine heimat unstreitig; wenn er gezwungen ist, sie zu verlassen, so wird er von heimweh verzehrt; aber gleich-

gultig, talt, theilnahmlos geht er an ben fich ihm auf jedem Schritt barbietenden Raturiconheiten porüber; er murdigt fie nicht, vielleicht eben barum, weil es für ihn etwas Altägliches ist. Die herrliche Ratur hat in ben Schweizern feine Gefühle bes Schonen, Erhabenen, Ebeln erwedt, feine poetischen Reigungen angeregt; fie find indifferent gegen bie fie umringenbe Dajeftat und nur empfänglich, weil biefelbe bagu bient, fie zu bereichern; weil fie eine Rente reprasentirt, bant welcher man ein behabiges Beben führen, sich größteutheils einem behaglichen Nichtsthun hingeben fann. . . Die Schweizer find alle realistisch. Sie besithen fogar feine Bolfspoesie. Ihre Nationalgefange find inhaltlos, einformig und langweilig. Die Aefthetit ift ein unbefanntes Wort. Alles ift ihnen feil - Alpengluben und Solzichnipereien, Mondichein und Cigarrenspigen aus imitirtem Gemehorn. Daburch erflart fich, bag bie Schweiz auf bem Gebiete ber Dichtfunft und Mulit, ber Malerei und Bilbhauerei fo wenig geleistet, tropbem bag bie fie umgebenbe grandiofe Ratur fie jum Schonen und Erhabenen begeistern tonnte.

Bon noch höherm Werth als diese Anschauung ist die Berichtigung, die der Berfasser seinem "Urtheil über die Leistungen der Schweizer auf dem Gebiete der Kunst, das doch kein absolutes ist", wörtlich wie folgt angebeihen läßt (S. 259):

Arnold Bödlin in Zürich, Thiermaler wie Calome (!), Keller und andere haben gerade keinen Weltruf; jedoch sind ihre Leistungen bemerkenswerth. Was die schweizer Dichter anbetrifft, so kenne ich leiber keinen, obwol der vor ein paar Jahren verstorbene Leuthold und der noch lebende Draumer (?! Dranmor?) auf dem Gebiete der lyrischen Poesie Bedeutendes geleistet haben sollen.

Und der Mann vermittelt berufsmäßig seinen Lesern bie Renntniß der zeitgenössischen Literatur und Kunft!

Nicht felten begegnet man in Deutschland in Schrift und Rebe ber Bezeichnung "Deutschruffe" für bie Deutschen in Rugland ohne Unterschied, wenn fie nicht Angehörige bes Deutschen Reichs find, felbst für die Balten. Wort hat ganz benselben Sinn wie Deutschfranzose und einen fo gang andern als Deutschöfterreicher ober Deutsch= ameritaner. Drudt letteres bie nationale Gigenart bes Gliebes eines nichtbeutschen Staates aus, fo liegt in ersterm die Bezeichnung der nationalen Entartung eines Bölkermischmasches. So verlebend ben Liv-, Eft- und Rurlänbern und wol auch sonst manchem wadern Deutschen im Innern Ruflands, beffen Bater bie frembe Staats= angehörigkeit gewonnen, bie Unwendung bes Wortes "Deutschruffe" auf sie ift, so febr ift "Le Flaneur" ein Mufterbild biefer Art Zwittermenschen. Wer fie tennen lernen will, ber blattere in ben "Reifestiggen"; bas ift ber zweite Bewinn, ber fich aus diefer Letture ziehen laft.

3. Europäische Wanberbilber. Rr. 130. 181: Die Brünigbahn. Bon J. Harbmayer. Rr. 132. 133: Das Kurhaus Tarasp und seine Umgebungen. Bon Dr. J. Pernisch. Nr. 136. 137: Görliß. Bon Dr. Friedrich Blau. Rr. 138. 139. 140: Sitten und Umgebung (Wallis und Chamonix 6. Heft). Bon F. D. Wolf. Rr. 141. 142: Erfurt in Thüringen. Bon Louis Köll. Mit zahlreichen Justrationen und Karten. Bürich, Orell, Füßli u. Comp. 1888. 8. Jede Rummer 50 Pf.

Bon biefer iconen, raich fich immer mehr vervolls ftanbigenben Sammlung liegen uns fünf neue Banbchen

vor. Drei von ihnen bringen herrliche Gegenden der Schweiz: die prächtige Landschaft des Durchgangs von den Ufern des Bierwaldstättersees zu den Thälern des berner Oberlandes, die großartige rauhe Schönheit des Unterengadin, in dem Tarasp mit seinen Quellen jest den vielbesuchten Mittelpunkt bildet, und den milden Jauder des obern Rhonethals mit seinem altburgundischen Hauptsibe in dem üppigen Pflanzenwuchse des Südens. Bortreffliche Bilder erläutern, wie bekannt, den gut geschriebenen Text dieser hübschen Bändchen, die als Führer am Orte, wie als Erinnerung nach der Reise willsommen sind. In gleicher Beise, nur der Natur der Ausgabe nach einzgehender, sind die beiden beutschen Städtebilder Görlit und Erfurt behandelt.

Bon biesen höhere Ansprüche befriedigenden Büchern fallen sowol in bilblichem Schmude, wie in der Fassung bes Inhalts allerdings start ab, tragen aber wieder der Lebensnothdurft des Reisenden mehr Rechnung und mögen sich in diesem Sommer recht brauchbar erwiesen haben zwei Schriftchen, die wir hier nur verzeichnen:

- 4. In die Bogesen! Bon Frit Ehrenberg. Mit 44 Mustrationen von Ottomar Beymann und A. Touchemolin. Rebit einer Karte. Strafburg, Heitz. 1888. Gr. 8. 1 M.
- 5. Praktischer Begweiser auf der Insel Sylt. Bon C. Sepp. Mit Anhang und Karten. Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Justrationen. Tondern, Dröhse. 8. 1 M.

Nur insofern es wesentlich auf die in den letten Monaten so massenhaft nach München geströmten Bilger berechnet ist, kann hier ein hocherfreuliches Büchlein ansgereiht werden:

6. Der Cicerone in ber königlichen altern Binakothek zu Munchen. Gine Anleitung zum Genuß und Berftandniß der hier vereinigten Kunftschätze. Bon Georg hirth und Richard Muther. Mit 188 Juftrationen. Gine Feftgabe zu König Ludwig's I. Centenarfeier. Munchen, hirth. 1888. 12, 3 M.

Wie vor mehr als breißig Jahren J. von Quandt einen längere Zeit hindurch recht schätbaren allgemein verständlichen "Begleiter" für bie bresbener Gemälbegalerie gefcrieben, fo haben jest Birth und Muther fich vereinigt, auf die Ergebnisse der heutigen geschichtlichen und afthetischen Runftwissenschaft gestützt und mit den Mitteln ber gegenwärtigen Technik ausgerüstet, im Anschluß an die Schäte ber munchener Binatothet bem Laien zur wirklichen Freude an ben Bilbern ber Meifter und Schulen zu verhelfen. Dr. G. hirth hat die Einleitung übernommen, in welcher in fehr flarer Sprache über Runftgenuß und Runftverständniß, über das Natürliche in der Runft, über ben Stil und die malerische Charakteristik geredet wird, um bann auf geschichtlichem Wege die malerischen Auffaffungen und ben Banbel ber mit ihnen Sand in Sand gebenden mannichfaltigen Technit vom Mittelalter bis in unsere Beit burchzunehmen. Go vorbereitet wird ber Lefer bei immer wiederholtem Besuche ber Runftfale allmählich bahin gebracht, von ber gewöhnlichen naiven Frage: Befällt

mir das Bild? was habe ich an ihm? zur reifern vorzuschreiten: Ist es ein gutes Bild? um dereinst mit der Beantwortung der Frage: Ist es ein echtes Bild? die Stufe der Kennerschaft erreicht zu haben. R. Muther hat dann die eigentliche Führerausgabe übernommen, indem er nach dem jetzigen Stande der kunstgeschichtlichen Forschung die einzelnen Schulen und Bilder bespricht. Die ganz vortrefflichen, wenn auch kleinen Abbildungen sind neben

ben größern Künstlerbildnissen und ben beiben Porträts Ludwig's I. ein Schmud bes Buchs, und ermöglichen- es bem Leser, auch nachdem er die Jarstadt verlassen, mit vollem Berständnisse dem Genusse der münchener Gemälbe und der über die Kunst überhaupt gewonnenen Belehrung in der Erinnerung nachzuleben. Dieser "Cicerone" könnte von erziehlicher Bedeutung für weite Kreise werden.

Friedrich Bienemann.

#### Philosophische Schriften.

1. Alles in Allen. Metalogif. Metaphysit. Metaphydit. Bon Lubwig haller. Berlin, C. Dunder. 1888. Gr. 8. 6 M.

Es tann sein, daß es einige Leute gibt, die an ber gangen Natur biefes Buchs ein gewisses Interesse ober eine Art von Befriedigung finden. Es icheint ja auf diesem gangen Gebiete ber bobern Speculation ober Philosophie zulett eigentlich alles erlaubt zu sein ober man wird nicht wie in andern niedern Regionen des Wissens einfach von Bahrheit oder Unwahrheit des Denkens reden können. Mancher freut sich baran, um irgendeinen Blid in biese hobere Sphare bes menschlichen Biffens und Dentens von ber Welt thun zu können. Nach Analogie bes Wortes Metaphyfik und feiner einmal hergebrachten Bebeutung find baber neuerlich auch einige andere ähnliche Worte wie Metamathematik ober wie bier Metalogik und Metabinchit erfunden worden. Diese Worte allein aber haben noch feinen irgendwie bestimmten und fest begrenzten Berth ober Gehalt. Es find bas zunächst eben Borte, mit benen ein mannichfaches, vielleicht geiftreiches, aber immerhin unficheres und ichmankenbes Spiel getrieben merben tann. Diefer Charafter bes Spielenben muß überhaupt als ein für bas vorliegende Buch bezeichnender bervorgehoben werben. Bom Standpunkte eigentlicher Wissenschaft und strengen Forschens nach Bahrheit ist mit bemfelben ichlechterbings nichts anzufangen. Der Berfaffer bat demselben nichtsbestoweniger eine anscheinend streng wiffenschaftliche Form und Geftalt in einer Glieberung in brei Bücher und vierzehn Rapitel mit ausführlicher Inhaltsbarlegung gegeben. Die Ueberschriften ber brei Bucher finb: 1) "Anfänglich = Unenblich und Anfänglich = Endlich"; 2) "Ginfürallemal — Allemalfüreinmal"; 3) "Die Welt ber Sprache, Aletheia, Bfeudos". Mit biefen Ueberschriften allein foll felbftverftanblich irgendein näherer Sinn und Inhalt nicht in Berbindung gebracht werben. Sie bezeichnen aber hinreichend bie ganze Reigung bes Berfaffere, fich in tunftlich gesuchten Begriffsantithefen und hohlen spitfindig abstracten Dentformeln zu ergeben. Bas ber Berfaffer mit bem allen eigentlich gewollt hat ober welches ber mahre und innere Rern seiner gangen Beltanichauung gewesen sei, burfte überall nur schwer ermittelt ober gefagt werben tonnen. Er felbft gebort nicht mehr ben Lebenben an und ift feiner außern Stellung

nach kaiserlich russischer Regierungsrath und Dr. juris gewesen. In seiner ganzen Darstellungsart verbindet sich sophistischer Scharssinn und äußerliche Wortklauberei mit mancherlei poetischen, auf innere Gemüthlichkeit hindeutenden Redeblüten und es geht hieraus ein etwas an den Jean Baul'schen Humor erinnernder Gesammteindruck hervor. Neben allen Widersprüchen des Denkens und der Welt aber scheint sich für den Versasser zuleht alles in der Einheit Gottes ausgehoben und eben hierin seine Seele ihre innere Befriedigung gefunden zu haben.

2. Die Entwidelungsgesetz ber Menschheit. Gine socialphilosophische Studie von Paul Beisengrün. Leipzig, D. Bigand. 1888. Gr. 8. 4 M.

Diese von Beift, Unbefangenheit und Sachtenntniß Beugniß ablegende Schrift bezieht sich auf die für unsere ganze wissenschaftliche sowol als moralische Weltansicht wichtige Frage nach bem Stattfinden allgemeiner Gesetse in der socialen Entwidelung bes menschlichen Lebens. Dag alles Menschliche nicht einfach und schlechthin ein Reich ber bloken verfonlichen Freiheit, bes Rufalls und bes zersplitterten Individualismus ift, diese Anficht wird bei unferer neuern Auffassung und Betrachtung der Geschichte überall nicht mehr als möglich und berechtigt anerkannt werben durfen. Die gange allgemeine ober metaphysische Frage, wie die Voraussehung ober bas Festhalten an ber fittlichen Freiheit bes Menschen fich zu diefer Unnahme verhalte, wird bier mit Recht nicht berührt: biefe Frage tann überhaupt nur für beschränkte Beifter ein Sinberniß fein, jenem Problem flar und feft in bas Auge au feben. Der Berfaffer befindet fich auch aum Theil wenigstens auf bem Bege, sich zu einer freiern und weniger einseitigen Anficht hierüber zu erheben, als biefes bisher geschehen ift. Im allgemeinen barf hierbei eine boppelte Saupt- ober Grundauffaffung unterschieden werden, bie eine, welche in bem gangen Fortgange ber Erscheinungen ber Geschichte einen einzigen in sich zusammenhangenben nothwendigen ober organischen Lebensproceß zu erblicen geneigt ift, und die andere, welche im unmittelbaren Anschlusse an die gegebene Bielheit und Mannichfaltigkeit des Lebens der einzelnen Bolfer in diesem bestimmte gemeinsame ober fich ftetig wieberholenbe Befege und

Reihen ber Entwickelung nachzuweisen versucht. Nach jener Auffassung ift die Geschichte ohne weiteres eine Einheit in ber Beit, mahrend fie nach biefer vielmehr in einer Bielbeit bes Bolferlebens im Raume ober im Rebeneinander zu befteben icheint. Beibes aber hat an fich immer ein bestimmtes Recht, indem die gange Bielheit bes menschlichen Lebens auf ber Erbe sich boch zulett zu einer gewiffen Ginheit ober einem umfaffenden Befammtergebnisse ausammenauschließen scheint. Der abstracte Ginheitsgebanke von ber Geschichte als einer immanenten Entfaltung ber Ibee bes menschlichen Beistes an sich ift namentlich zuerft burch Begel und feine Schule aufgeftellt und durchzuführen versucht worden. Der Unterzeichnete hat in seinem Buche: "Bhilosophie ber Geschichte" (Leipzig, Bleischer), diesen Bersuch einer eingehenden Erganzung und Berichtigung unterworfen. Neuerlich aber ift inebesonbere von seiten englischer und frangofischer Denter bas Streben auf die Erforschung fogenannter Naturgefete in allen Ericheinungen bes focialen Lebens ber einzelnen Bolfer bin= gelenkt worden. Es find biefes zwei Richtungen, Die fich gegenüberfteben, beren jebe aber auch eine gewiffe Grenze ihrer Berechtigung und Anwendbarfeit hat. Mit ber blogen Analogie von Naturgeseten tommt man beim Begreifen ber Geschichte ebenso wenig burch als mit ber abstract-einheitlichen ober ibealistisch-bialektischen Begriffsconstruction ber Begel'ichen Schule. Der Standpunkt bes Berfaffers zeichnet fich hierbei immer burch eine gewiffe eklektisch abwägende und ausgleichende Besonnenheit aus. Er hat allerdings von Begel und seiner Logit noch einige Anschauungen und Lehrformeln, wie namentlich bie bes Umschlagens ber Kategorie ber Quantität in die ber Qualität, mit hinübergenommen, burch welche schwerlich bas reale Wefen ber Sachen genügend erschöpft ober ausgedrückt werden möchte. Die von ihm felbit festgestellten und formulirten Gesetze burften ebenfo wol rudfictlich ihrer Rlarheit und Faglichkeit manchen Zweifeln und Anfechtungen begegnen. Bei ber gangen Schwierigkeit bes vorliegenben Broblems aber mag boch auch einem folchen immer ernftlich gemeinten Berfuche bie gebührende Anerkennung nicht versagt werben. Bonrad Germann.

#### Bwei Frauenromane.

- 1. Paula. Roman von D. Heller. Berlin, Deubner. 1888. 8. 2 M.
- 2. Die Brandows. Roman von A. Marby. Zwei Theile in einem Bande. Berlin, Janke. 1888. 8. 5 M.

Ich habe bisher kein Werk der beiden Schriftstellerinnen gelesen. Der Einblick in einzelne Besprechungen über von ihnen versaßte Bücher ift alles, was ich von ihnen weiß — ein Nachtheil insofern, als man nicht über Fort= oder Rückschritt berichten kann, ein Bortheil andererseits, da man mit der größtmöglichen Objectivität an die Beur= theilung geht.

Ottilie Beller ift bisber mit zwei Romanen : .. Stephan Broda" und "Rathinka" (beibe 1884), an die Deffentlichkeit getreten und icheint mit bem lettern Werke im allgemeinen mehr befriedigt zu haben, als mit ihrem literarischen Erst= linge. Im vorliegenden Romane (warum nicht lieber Novelle?) "Baula" (Rr. 1) finde ich die Merkmale eines Erzählertalents, wenn schon in nichts anderm, so boch in ber flotten und frischen Beise, mit ber fich die Sandlung fortbewegt. Diese Erzählungsweise wird allerdings, besonders an solchen Stellen, wo ber Ton ober bie Farbung mit besonderer Absicht realistischen Geprages ift, eigenthumlich troden, ja hausbaden. Das Motiv, bas bewegende Element ber Novelle ift nicht neu, aber anziehend: bas Beraustreten ber Belbin, bie einen Argt heirathet, aus ben Flittertreifen bes Bühnenlebens in bie tleinbürger= liche Welt, die Seelenkampfe, die, burch immer mehr und mehr in ben Borbergrund tretenbe Gegenfage genährt, ftetig größer werben, bis ein gangliches Aufgeben im Rünftlerthum bas Schlußergebniß wirb. Die Belbin ift aut, ihr getreuer Impresario und noch getreuerer Anbeter besser, ja vorzüglich charakterisirt, nicht minder hat die

Berfasserin auch eine Nebenfigur, Paula's Schwägerin, sehr gut gezeichnet; aber die ganze in gutem Deutsch erzählte Geschichte hat einen Hauptsehler: die beiden Helden, Paula und ihr Berather und Anbeter, zappeln am Faden der Unwahrscheinlichkeiten, dis der Roman ohne Grund unsharmonisch abschließt.

Was uns A. Marby in "Die Brandows" (Rr. 2) bietet, ift bie gut erzählte Geschichte einer jungen Che, bie burch bie Schuld bes Gatten ins Banken gerath. Eine schöne Operettenfangerin gerrt als Storenfrieb an bem ohnehin nicht gefestigten Familienbande, ein Schwager erglüht in Liebe für die junge, unverftandene Frau feines Bruders, ohne aber eine andere als fehr ehrenhafte Rolle zu spielen; diese Frau ift natürlich ein Ausbund an Gottesgaben, von benen ihr Gatte feine Ahnung hat. Nachbem sich ber geschickt geschürzte Anoten ohne Aufsehen ju aller Befriedigung gelöft, herricht eitel Blud. Man fennt das Recept. E. Marlitt und E. Berner, die beiden Gartenlaubenschriftstellerinnen, haben ja bie Mufter solcher Romane in "Die zweite Frau", "Gesprengte Feffeln" und "Glüd auf" geboten. Man tann aber auch "Die Brandows" mit Spannung lefen. Manche Stellen haben Schwung und bringen unser Berg in wehmuthige Bewegung. Ginzelne Figuren find recht gut gezeichnet; bas Familienglud bes Feuerwehrmannes, ber eine Brandow jur Frau befist und ber Bater ber eingange erwähnten Operettenfängerin ift, ift anziehend geschilbert - es ift mit einem Borte ein Gemutheroman, wenn ich biefen Ausbrud gebrauchen barf. Bährend "Baula" von D. Heller in pfychologischer Beziehung unbebingt ben Borrang verbient, find "Die Branbow's" hingegen folgerichtiger burchgeführt und harmonischer Barl Schrattenthal. abgeschloffen.

# feuilleton.

M. Beinholg' in b. Bl. wiederholt besprochene "Immortellen in Sonetten auf ben bonner Friedhof niebergelegt" (Bonn, Sanftein) find in britter, wieberum vermehrter Auflage ausgegeben. Auch über die in den letten fünf Jahren hinzugekommenen Sonette, unter anberm an Arnold Schafer, von Stinging, ben Beneralfelbmaricall herwarth von Bittenfelb gerichtet, tann leiber nur bas frühere Urtheil wiederholt werben, daß die gutgemeinten Bid-

mungen eitel Sandwertspoefie enthalten,

— Die Studie des Professors der oftasiatischen Sprachen an der Universität Leipzig Georg von ber Gabelent über "Confucius und seine Lehre" (Leipzig, F. A. Brodhaus, 1888) trägt mehr ben Charafter eines gebiegenen Effan als einer wiffenschaftlichen Abhandlung; formell frifch und geiftvoll felbständig gefchrieben, barf sie inhaltlich bie Bezeichnung ber Originalität beanspruchen. Der Berfaffer will ben Lefer bie Ericheinung bes Confucius in erfter Linie geschichtlich und culturgeschichtlich begreifen laffen, bie philosophische Bedeutung aber bes Confucius wird unter seinen Sanden eine Art von Chrenrettung. Jedenfalls entwirft er bom Chinefenthum ein gunftigeres und wahrscheinlich auch objectiveres Bilb, ale wir gewöhnlich empfangen. G. von ber Gabelent verlangt, bag man bas Chinesenthum im Lichte bes Confucianismus betrachte. Charafteristisches Rennzeichen des lettern ift die Forberung eines gemiffenhaften Dentens; bas wichtigfte Pflichtverhaltniß ift bas amifchen Aeltern und Rinbern; bas Jugenbibeal besteht in ber Harmonie im Innern wie nach außen, mas nach von ber Gabelent fittliche Freiheit ift. Die Chinefen oder beffer Confucius haben eine einheitliche (monotheiftische) Weltanschauung, Moral und Aefthetit find im Denten biefes Bolts innig miteinander verbunden. Go fehr wir die Stigge des Professor ber Gabelent ichagen, fo hatten wir eine mehr fustematische Behandlung feines Stoffs boch lieber gefeben.

- Ginen "Bubbhiftischen Ratechismus" zur Ginführung in bie Lehre bes Bubbha Bautama hat Subhabra Bididu herausgegeben (Braunschweig, Schwetschke u. Sohn, 1888). Das Buch ift nach ben beiligen Schriften ber füblichen Bubbhiften aum Gebrauche für Europäer zusammengestellt und mit Anmertungen verseben. Es ist für bas Berftanbnig erwachsener Lefer berechnet, und enthalt bie Grundzüge ber Lehre in gebrangter Rurge. Der Berfaffer rühmt, daß eben biefe Lehre frei fei bon Dogmen und Formenwefen, daß fie Bernunft und Berg gleichermagen befriebige und im einfachften Gewande auftrete. Gine Brufung biefes Ratechismus hat uns ergeben, daß er ein für feinen 3med trefflich abgefaßtes Buch ift; jur Ginführung in bas Berftandniß bes Buddhismus ift er vorzüglich geeignet. Unwillfürlich treten bie verwandtichaftlichen Beziehungen zum Chriftenthum ebenfo wie bie Grundverschiebenheiten heraus, fodaß auf Grund folcher authentifchen Schriften eine Burdigung biefer Religion ungleich leichter

ift als früher.

#### Bibliographie.

Bachem's Rovellen-Sammlung. Eine belleriftische haus- und Familien-Bibliothel. 34ster Bb.: Dativ. Roman von h. v. Fredenstein. Die helbin der Sasson. Rovelle von A. holm. Köln, Bachem. 8. 1 M. Bahr, O., Das durgerliebe Gefesbuch und die Zutunft der deutschen Rechtsprechung. Leipzig, Grunow. Lez.-8. 50 Pf. Bocker, J. H., Saga II. Zur Deutung ursestlicher Uederlieferung. Leipzig, Fook. Gr. 8. 2 M. 40 Pf.

Behichlag, 28., Luthere hausstand in feiner reformatorifden Bebeutung. Barmen, Riein. 12. 50 Bf.

Colin, E. b., Konig Darald Blaugabn. Gine Mar bes zehnten Jahrhun-berts. Berlin, Berlag bes literarifden Deutschlands. 8. 3 M. Corvus, D., 3m Schlogden. - Chane. Brestau, Schottlanber. 8.

Eisner, J., Die Lecture als Mittel jur Bilbung. Ein Beitrag jur Culturgeschichte. Brag, Brandeis. Gr. 8. 50 Bf.
Fauth, F., Das Gebächtnis. Studie zu einer Bäbagogif auf dem Standpuntte der heutigen Phyliologie und Bipdologie. Gütersloh, Bertelsmann. Gr. 8. 4 M. 80 Pf.

o. . an. 80 pl.
Fifcher, A., Betöfi's Leben und Berte. Eingeführt von Maurus Jofai. Mit den Borträts von A. und Julia Betöfi, 3 handzeichnungen von Betöfi, einem autobiographischem Blatte in Hacsimile-Druck und einer Copie der "Zwölf Buntte", des ersten censurfreien Breberzeugnisses in Ungarn. Leipzig, Friedrich. Er. 8. 10 M.

Frankel, A., Der Rachar im Often. Enliur- und Sittenbilder aus Auß-land. 2ter Bb. Hannover, helming. 8. 4 M. Gende, C. E., Eralba Loredano. Trauerspiel. Zwidau i. S., Bar. Er. 8. 3 M.

Girēnas, Die littauische Frage einiger Zeitungen mit einer deutschen und littauischen Antwort. Leipzig, Schmaler u. Pech. 8. 80 Pf.

Sad, R., Tegernjee. Mit Buuftrationen. Munchen, Linbauer. 8. 2 MR. Dad lander, F. B., Der Augenblid bes Glids. Aus den Memoiren eines fürftlichen hofes. Stuttgart, krabbe. Gr. 8. 4 M.
Die heimath der Szlachcicen. Zwanglose Hederzeichnungen eines Galizianers. Leidzig, E. h. Maher. Gr. 8. 2 M.

Junghans, Sophie, Der Bergrath. Roman in 4 Bbn. Berlin, Dominit. Gr. 8. 13 DR.

Rapri, B. M., Mus eigener Schuld. Roman. Leipzig, Reifner. Gr. 8, 6 M. Rreger, D., Gin verichloffener Menfc. Roman. 2 Bbe. Beipzig, Reifiner.

Lang, G., Deutschland ift mein Baterland! Gebichte. Frantfurt a. M., Jugel. 12. 80 Bf.

Mantegazza, B., Lebensweisheit für bie Jugend. Aus bem Stalienischen. Gingig autorifirte beutiche Bearbeitung. Jena, Costenoble. 8. 3 M. Reinede, G., Aus bem Creolenlande. Erzählungen. Berlin, Benter. 8. 2 M.

9. 2 M.
Möllhausen, B., Das Loggbuch des Kapitans Eisenfinger. Roman in 3 Bdn. Leipzig, Keil's Rachs. 8. 9 M.
Muser, K., Blumen am Wege. Gedicke in Schriftsprache und alemannischer Mundart. Müldeim i. B. 12. 2 M. 50 Bf.
Rorbensschaft, d. B., Freih. v., Die französische Revolution von 1789. Darlegung ihrer Anläse, ihrer Ziele und ihrer Mittel. II. Al.: Die Ausführung. Berlin, Wiegandt u. Grieden. Gr. 8. 4 M. 50 Bf.

Parlon, H., Kultur und Gesellschaft im heutigen Spanien. Beobachgen. Leipzig, Elischer Nachf. Gr. 8. 5 M.

tungen. Leipzig, Klischer Nachk. Gr. 8. 5 M.

Die dußere Bolitik und die sittlichen Gesesschaften keiten spanien. Beobachtungen. Leipzig, Klischer Nachk. Gr. 8. 5 M.

Die dußere Bolitik und die sittlichen Geses. Eine Untersuchung von E. v. A. hannover, Helvingen Leg. 8. 1 M.

Reuschert Mes, F. W., Auf Kaiser Friedrichs Tod. Eine Sammlung von Gedichten aus Kord und Süd, Ost und West unfres deutschen Baterlandes auf den Tod Ser. Maj. untres hochseligen Kaisers und Königs Friedrich III. Trier, Serphanus. 8. 1 M. 20 Pk.

Rettich, H., Bur Theorie und Geschichte des Rechts zum Kriege. Bölkerrechtliche Unterluchungen. Stuttgart, Kohlhaumer. Gr. 8. 8 M.

Reuter, B., Bas ein Baldbruder sang. Gedichte. Padeerdorn, Bonisfacius-Druckerei. Gr. 16. 1 M. 50 Pk.

Rudolph, O., Bekehrt. Ledensbild. Anhang: Gedichte. Darmstadt, v. Aigner. 12. 75 Pf.

Rulf, J., Wissenschast des Weltzedankens und der Gedankenwelt. System einer neuen Metaphysik. Ister Thl.: Wissenschaft des Gedankens. Leipzig, Friedrich. Gr. 8. 8 M.

Schmitt, E. H., Michelet und das Geheimniss der Hegel'schen Dialektik. Frankfurt a. M., Koenitser. Gr. 8. 1 M.

Schupp, A., S. J., Das Litien-Beitse. Wärchen. Baderborn, Bonisacius-Druckert. 12. 1 M.

Sepp, B., Der Originaltext der Cassettenbeite der Königin Marla

Sepp, B., Der Originaltext der Cassettenbriefe der Königin Maria Stuart. Eine Erwiderung auf M. Philippeon's Abhandlung: Les lettres de la Cassette. Rev. hist. T. 34. S. 225-258, T. 35. S. 21-58. München, Lindauer. Gr. 8. 50 Pf.

Snouck Hurgronje, C., Mekka. Mit Bilder-Atlas. Herausgegeben von het koninklijk instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Iudië te 'S-Gravenbage. (1ster Tlx Die Stadt und ihre Herren.) Haag, Nijhoff. Lex.-8. 36 M.

Storm, T., Der Schimmelreiter. Rovelle. Berlin, Gebr. Baetel. 8. 5 M. Strauß, F. T. (in Sultanabab [Berfien]), Reifen und Erfebniffe. 2ter XI. Blauen Rell. 8. 50 Bf.

Telmann, R., 3m Riementenhof. Roman. 2 Bbe. Leipzig, Reifiner. 6 DR.

Balloth, B., Dramen. (Grafin Bufterla. — Johann von Schwaben. — Marino Falieri.) Leipzig, Friedrich. 8. 4 M. — Der Gladiator. Roman aus der Zeit Kaligulas. Leipzig, Friedrich. 8. 6 M.

Berner, Margot, Durch Mittheilung jum Berftanbniß, burch Berftanb-niß zur Zufriedenheit. Gine philosophische Stigge. hamburg, Berlagsanstalt und Druderei A.-G. 12. 60 Bf.

Berner, R., Dirf Mallinga. Gin Seemannsleben. Leipzig, Gebharbt. 6 DR.

Bidlein, R., Eichenlaub. Erfter Rrang. Raifer = und Baterlandslieder. Berlin, Th. Thiele. 8. 30 Bf. Biegler, D., Johann Ritolaus Tetens' Erfenntniftheorie in Begug auf Rant. Leipzig, Fod. Gr. 8. 1 DR.

Bur pabagogiiden Beitfrage: ob Religion? ob Moral? Erfter Beitrag von einem Beteranen. Ronigeberg i. Br., hartung. Gr. 8. 60 Bf.

# Anzeigen.

Die fite die "Blatter für literarische Unterhaltung" beftimmten Anzeigen find an die Annoncen-Bureaux von Rubolf Roffe in Leipzig, Reelln ober sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die gespaltene Betitzeile 25 Bf.

Verlag von &. A. Brochhaus in Leipzig.

Emin-Jafcha. Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Ir. Emin Bascha's nue ben ehemals Aghptischen Aequatorialprovingen und beren Grenzländern. Herausgegeben von Dr. G. Schweinfurth und Ir. Fr. Magel mit Unterstützung von Ir. R. W. Fellin und Ir. (G. Hartland. Wit Porträt, Lebenssting und erklärendem Namensverzeichniß. 8. (Geh. 19 W. (Meb. 19 W. 50 Ps.

Der Rame Emin Balcha's, unfers seit mehrern Jahren burch ben Mabbi Auffland in Wabelat abgesperrten beutschen Landsmanns bie Schulber, ist gegenwärtig insolge ber zu seiner Befreiung vorbereiteten Expedition in aller Munde. Diese Samminng ber zahlreiden wertbwollen Arbeiten Emin-Bascha's wird baber allgemein willsommen sein.

Berlag von 3 M Brodibans in Seipzig.

# Banfibar.

Ein oftafrifanifches Culturbild.

Dr. Rurl Milbelm Comibt.

R. Hen to Mobilengen und 1 Plan. 1840. In 1845. Aug. 1845. In 1845.

Sanitha but als Magamasumit ber merden Czwedinenen in bas francis Michael kolon bei landem eine besendere Bedeutung gebah den Kirtun ber benachen Besandischterbeiten in das eiterstehen francischterbeiten in das eiterstehen francischte kolonischterbeiten francischen der bescheinen der seiner met beschieben fan das besenden mit der der fan das besenden der seine der fan das beschieben francischten francischten francischten francischten beschieben be

Verlag von f. A. Brockhaus in Ceipzig.

Der Sudan unter ägyptischer Herschaft. RudMebst einem Anhange: Briefe Dr. Emin-Basche's und
Lupton-Bey's an Dr. Wilhelm Junter, 1883—1885.
Bearbeitet und herausgegeben von Richard Buchta.
Mit Titelbilb und 2 Karten. 8. Geh. 6 M. Geb. 7 M.

Diese Bert bietet auf Grund ber Tagebücher von Dr. Sunter und sonstiger zumeist an Ort und Stelle gemachter Fortdungen bas beste Mittel zur Orientirung über die Ereignisse, welche ju bem Mahdi-Aufstand in ben Sudanlandern und zu der Abiverrung Emin-Bascha's sührten.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

#### Confucius und seine Lehre.

Von

#### Georg von der Gabelentz.

Mit Titelbild. 8. Geh. 1 M. 50 Pf.

Der als hervorragender Kenner der ostassen. Sprachen und Literaturen bekannte Verfasser. Profes der Universität Leipzig, gibt in dieser für weitere bestimmten Schrift eine Uebersicht über Entwickelung der Lehre des Confucius und beetet design gleich interessante Einblicke in chinesische Sitten.

Verlag von P. A. Brockhaus in Leipzig.

Vollständiges Handwörterbuch der deutschen französischen und englischen Sprache. In der 15theilungen Zweifte Auflage. 8. Cart. 3 M. Gel. 3 M.

CHINA HIM E. A. CHIMBAND IN CHICK.

#### Pakuntala.

And then Coher that rem **Matthews**. County manifed deviction was Compact Cohesper.

# 1.0 # 18 W # 1 # 15 1 1 # 11 1 3

## Urvall.

Andiska Sakarkor, kar **kaldada.** Hangal marakil kondain, kar

An one was a second

Orr. in rose S. A. Streethouse in Cristian.

#### feriedrich Bodenstedt. Aus dem Nachtalle des Mirzu Schaffs.

Morres Siederstuck.

Buth-Budgata, 25, 2018. Geb. 2 M. Bitmarus-Budgata, 14, 2018. Geb. 4 M. M. S. Lean-Budgata, 18, 2018. Geb. 4 M. Budgata, 18, 2018. 18 M. Buggamur 21 M.

#### Ans Morgrand and Aireduck

The Holden und Strande Childe Constant in Colonia (Childe



## Die & Klasse 114 Königlich Sächsischer Landes-Latterie.

which will be to be designed as a consider a surface of the constant of the co

The Vive considered in a proposition of the constraint of the cons

Reducted Walther in Leipzic, Piulienderier-durant Du. a.

Confred Conference of A. Brechen in Living — fün die Literature verministen 4. Di Ribbert v. Berger.



literarische Unterhaltung.

WAGerausgegeben von Kriedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

🕂 Nr. 44. 🛧

1. November 1888.

Inhalt: Luther's Schriftsprache. Bon Karl Sallmann. — Episches. Bon Karl Spitteler. — Drei neue Romane. Bon I. I. Honegger. — Staatswirthschaftliche Schriften. Bon Werner Sombart. — Päbagogische Schriften. Bon A. Zulzbach. — Zur vergleichenben Rechtsgeschieden. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

#### Luther's Schriftsprache.

Grundzüge ber Schriftsprache Luther's. Bersuch einer historischen Grammatik ber Schriftsprache Luther's von Karl Franke. (Gekrönte Preisschrift.) Görlig, Remer. 1888. Gr. 8. 4 M.

Die einzigartige Rraft und Große unfere beutschen Reformators hat auf bem religiofen Gebiete nur einen Theil der Nation, wenn auch den größern, zu ebangelischer Freiheit erweden konnen. Gine beträchtliche Minberheit halt bis heute an der Bapftfirche fest, und fo wie zu Ende bes 16. Jahrhunderts die confessionellen Grenzen in Deutschland lagen, befteben fie im allgemeinen noch in der Begenwart. Rur in beschränktem Dage haben mittelbar auch Lehre und Sitte ber römischen Rirche unter uns burch die Reformation eine reinigende Wirkung erfahren. Anders verhält es fich auf bem sprachlichen Bebiete. Da ift Luther ber Schöpfer und Neubilbner für bas gesammte Bolt geworben, ja erst feit ihm und burch ihn besiten wir eine gemeinbeutsche, alle Stämme von Rord und Sab umfaffende Sprache, wie fie weber bas Mittelalter noch eine frühere Beit aufzuweisen hat, und was auch bie Raplanpresse und Salbgelehrte wie Janffen über den angeblichen Schaben, ben bie Reformation angerichtet habe, eifern mögen, das ändert nichts an ber Thatsache, baß auch die blindesten Römlinge heute, wenn sie Luther anichreien, wollen fie anders verftanden werben, fich ber Sprache eben biefes ihres erbittertften, fühnften und geiftesmächtigften Feindes bedienen muffen.

Die protestantische Sprachforschung hat darum auch nur eine Ehrenschuld abgetragen, wenn sie auf die immer gründlichere Ersorschung der Luther Sprache ihren Blick richtete. Zu den ältern Genossen: R. von Raumer, Jütting, Frommann, Hupfeld, Grotesend, haben sich in neuerer Zeit Mönckeberg, Dietz, Lehmann, Opitz, H. Rückert, im letzten Jahrzehnt Burdach, Pietsch, Walter, Wülcker u. a. gesellt. Es ist ein ebler Wettstreit entbrannt, die kostbaren Schätze.

aus benen unsere beutsche Muttersprache Leben und Gebeihen zieht, in immer weiterem Umfange bloßzulegen und zugänglich zu machen. Waren aber die frühern Arbeiten entweber nur auf Luther's Bibelübersehung ober blos auf einen besondern Theil der Grammatik seiner Schriftsprache oder nur ganz allgemein auf diese gerichtet, so liegt uns nun in Franke's gekrönter Preisschrift ein werthvoller ge-lungener Versuch vor, auch die übrigen Schriften Luther's in die Betrachtung mit hineinzuziehen und dabei gleichmäßig und auf das einzelne eingehend die ganze Laut-, Wort- und Satlehre zu berücksichtigen.

Das Ergebniß seiner sorgfältigen Untersuchungen faßt ber burch eine Abhandlung über ben oberfächsischen Dialekt (Programm ber Realschule zu Leisnig, 1884) uns schon vortheilhaft bekannte Berfasser babin ausammen, baß Luther's Schreibweise vornehmlich an ber furfachfischen Rangleisprache, baneben aber auch an ber Sprache ber verschiedenen oftmittelbeutschen und der kaiserlichen Ranglei sich bilbete. Und zwar ift Luther kein unselbständiger Nachahmer seiner Borbilber, sondern bei unablässig nach allen Seiten bin fortichreitenber Arbeit erfährt feine Sprache, besonders was ben Lautstand betrifft, im Laufe ber Zeit eine gewaltige Umanberung, und für bie Bewinnung feines Wortschapes icopft Luther aus ber un= versieglichen frischen Quelle ber lebendigen Bolferede. Denn bas ift bas Biel, bem er in beißem Bemühen guftrebt: bas gange Bolt, Burger und Bauer, auch ber geringe Mann, foll ihn verftehen. Darum muß auch bie Bibel unter seinen Sanden beutsche Art annehmen, fremde Dinge und Ausbrude werben umgedeutscht, neben ben Rangleien werben auch Markt und Kinderstube, neben dem Mittel= beutschen bas Ober= und Niederbeutsche befragt, ja felbst ben Dialekten wird mancher schlagenbe Ausbrud mit gludlichem Briff entlehnt, um ihn jum Gemeingute zu erheben. So ist durch Aneignung von rechts und links die neuhochdeutsche Sprache Luther's reicher und ausdrucksfähiger geworden, als das Mittelhochdeutsche. Zählen doch allein die mittelbeutschen, meist oftthüringischen Wörter, die Luther für die Gesammtheit erobert hat, nach vielen Dutenden, während bei zahlreichen andern die mittels beutsche Form neben der oberdeutschen durch ihn erst sich befestigt hat.

Die Wandelungen, welche Luther's Sprache noch während seiner eigenen Thätigkeit erfährt - benn es ift zum auten Theil eine neu geschaffene, nicht rein ererbte -. werben von dem Verfasser unsers Buche mit feinfühlender Aufmerkfamkeit verfolgt. Für den Lautstand führt die angestellte Untersuchung zu bem Ergebniffe, daß brei Berioben zu unterscheiden sind, von 1516 bis 1520, von 1521 bis 1531 und von 1532 bis 1546, mahrend benen bie anfangs stärkere Mischung mit mittelhochbeutschen und lediglich mittelbeutschen Bestandtheilen sich mehr und mehr verringert. In der Wortbildung beweift fich Luther's schöpfe= rische Kraft am ftarkften. In dem Periodenbau ift es ihm nach Franke am wenigsten gelungen, sich von gewiffen Mängeln bes Kanzleistils ganz frei zu machen. Doch ware gerade nach dieser Seite bin eine umfaffendere Berücksichtigung bes Rleinen Ratechismus erwünscht gewesen, die doch wol ein etwas gunftigeres Urtheil an die Sand gegeben hätte.

Für eine spätere Auflage, die gewiß nicht ausbleiben wird, möchten wir eine gründliche Durchsicht des den Wortschatz behandelnden Theils anrathen. Hier finden sich einige Bemerkungen, die sich kaum werden aufrecht halten lassen. So soll nd. "bewern" durch Metathesis aus "webern"

entstanden sein, "berschleißen" und "anheben" werben als nicht mehr gebräuchlich bezeichnet, "helle" wird in ber Stelle Sef. 1, 4 als Adverb in Anspruch genommen, auch felb, felbe, felbit, felbeft werben, weil unflectirt bleibend, zu Umftandewörtern gestempelt. Unter ben Wörtern, beren Stamm in ber jetigen Schriftsprache ausgestorben fei, begegnen: rifch, Scheme, Ripfe, Bockel, Humpler, Tartiche. Und unter ben Bortern, die bei Luther noch in einer alten, in ber jegigen Schriftsprache nicht mehr gebrauchlichen Bedeutung vorkommen, fehlt eine nicht geringe Bahl. Es fei erinnert an: fegnen, häuen, Bormund, erhaben (= erhoben), Span, Sindflut (Sir. 39, 27), Strumpf, niedlich, weben, werben, Roller, foftfrei, lechzen, Befag, Leichnam, versprechen, mummeln, Beispiel, belegen (= belagern), Semmel, pauften, ichmeißen (= ichnigen), Beicheibenheit, Ernhold, erzählen (= aufzählen), Macht (= Zeugungsfraft). Feser, etwo (= irgendwo oder irgendwann), freidig. feulich, wantel, Aftergeburt, Obenholz, firren und furren, Bürderung, Übersatz. Der peinlichen Gewissenhaftigkeit gegenüber, welche der Berfasser in allen Theilen seiner Arbeit beweift, glauben wir hier nicht an ein Ueberseben, find aber ber Meinung, daß bas von ihm gegebene Berzeichniß burch größere Bollftandigkeit auch für die Lefer fruchtbarer gemacht werden fonnte, und bei der Trefflichkeit und Reichhaltigfeit feiner übrigen Ausführungen wünschen wir ihm beren recht viele. Bei Anführung ber Bibelftellen finden fich leider viel Drudfehler, und ärgerlich ift gleich auf der erften Seite das sinnentstellende Romma bei Unführung von Cordatus, Beit, Dietrich, mahrend Lauterbach und Aurifaber in ber Reihe fehlen.

Karl Sallmann.

#### Episches.

1. Das Lied ber Menscheit. Ein Epos in 24 Erzählungen von Heinrich Hart. Erster Band: Tul und Nahila. Zweiter Band: Nimrod. Großenhain, Baumert u. Ronge. 1888. 8. Jeber Band 2 M.

Es wird wol jedermann bei der Mär, daß ein Dichter sich untersange, die Culturentwickelung der Menschheit seit der Sündstut dis zur Gegenwart zu besingen, nicht allein die Wöglichkeit der Durchführung eines solchen Wagnisses bezweiseln, sondern von vornherein Mistrauen gegen das poetische Talent des Unternehmers empsinden, da es eben nicht Dichterart zu sein pslegt, Größe in stofflicher Unsgeheuerlichkeit zu suchen. Nun handelt es sich jedoch für einen Berichterstatter nicht darum, im voraus abzuurtheilen, sondern vielmehr das einstweilen Vorhandene zu prüfen. Und da ergibt sich denn die ebenso einsache als erfreuliche Thatsache, daß Heinrich Hart seine Aufgaben in den zwei ersten Bänden mit erstaunlicher Kraft bewältigt hat, die den Leser von einer angenehmen Ueberraschung in die andere führt. Die zahlsosen Klippen, an welchen sonst

bie Behandlung urweltlicher Stoffe zu icheitern pflegen, weiß unser Berfaffer zu überwinden, nicht sowol baburch, daß er an ihnen vorsichtig vorbeiglitte, als indem er fie in fliegendem Schwunge überspringt; ehe man sich nur ber Gefahr recht bewußt wird, liegt fie ichon gludlich bahinten. Damit wäre nun freilich noch nicht sonderlich viel gewonnen. Aber Beinrich Sart - und bas ift bas Entscheibenbe - verfteht es überdies, seine culturhiftorischen Brobleme in Boefie umzuwandeln, denfelben berrliche Scenen abzunöthigen und uns fast ohne Unterbrechung burch Schönheiten zu geleiten; immer in ben fuhnften Erfindungen und Ausdruden und mit ben gewagteften sprachlichen Wendungen, benen jedoch mit wenigen Musnahmen ber Berftand Rechtfertigung gewährt, nachdem fich die Phantasie von ihnen hat berauschen lassen. Gin fturmisches Allegro con brio beherrscht beide Bande, ein Allegro, welches fich in der erften Balfte des "Nimrod" zum rafendften Prestissimo beschleunigt; dabei mag vielleicht einmal bas Mag leiden, aber niemals geben bem Berfaffer die Bügel

verloren. Heinrich Hart gehört nicht zu ben schwelgenden und berauschten Dichtern; bei aller Leidenschaftlichkeit behält er ben Blid frei, schaut genau und erzählt mit haarscharfer Deutlichkeit; die Bilder dienen ihm nicht zur Berblendung unserer Phantasie, sondern zur Zeichnung der Vorgänge.

Bu ben Pflichten eines Berichterftatters gehört bekanntlich ber Muth rüdhaltlosen Tabels; sollte ber Muth rudhaltlofer Anerkennung ihm schlechter anstehen? 3ch wenigstens möchte die fritische Feder in ben Winkel werfen, wenn ich mir nicht erlauben burfte, meine Ueberzeugung auszusprechen, bag Beinrich Bart ein außerorbentliches episches Talent und ber Anfang bes "Liebes ber Menschheit" eine gewaltige Kraftleistung ist. Um von den eigenthüm= lichen Borzugen bes Buchs auch nur eine Unbeutung ju geben, bazu mare bas bubenbfache Mag bes Raums vonnöthen, welcher mir freifteht. Glüdlicherweise bedarf bie Unerkennung weniger ber Beweisführung als ber Tabel; ein warmes, herzliches, unverclausulirtes Lob von feiten eines Recensenten ift zudem ein so seltenes Ereigniß, daß ich hoffen barf, felbst mit allgemeinen Worten ben Lefer zu ber Bekanntschaft mit biesem Phanomen zu veranlassen. Ru einem flüchtigen, streifenden Eintreten ist mir "Das Lied ber Menschheit" ju gut. Citate aber maren nur ein fümmerlicher Nothbehelf, weil die Borguge bes Berts nicht in liebevoller und fleißiger Ausführung ber einzelnen Berfe liegen, sondern in der ununterbrochenen sieghaften Bewältigung ber höhern plaftischen Aufgaben. Nur um nicht etwa ben Berbacht zu erwecken, als ob bie Berse Beinrich Sart's bas Tageslicht und bie genque Brufung ju ichenen hatten, gebe ich aus ber prachtvollen Erzählung über bie Erfindung ber Sprache (I. 53-55) ben Abschnitt wieber, wo Aruna nach mehrern einleitenben Bersuchen beim Sonnenaufgange jum erften mal Worte finbet:

> Durchs Röhricht rauschte morgenathment Bebn. Ihr treues Auge hob die Sonne. Lächelnd Ram fie herauf, thauschimmernd, ftrablenfächelnd. Aruna war's, als brache quellend auf Sein Berg, als stromte alles Blut herauf Muf feine Lippen, wie beim Jagbruf blies Er burch bie Reble feinen Sauch und ftief Die Bunge gifchend an ber Bahne Banb; Da überftromte feiner Lippen Rand Bon Borten: "Sei gegrüßt, bu Simmelsiproß. Lichtblume, die fich rettend mir erichloß!" Beithin erklang fein Jauchzen, boch als riefe Gin frembes Befen feltfam aus ber Tiefe, Banbt' er erichredt ben Bals. Lebend'ges regte Sich nicht im Balb, ben nur ber Wind bewegte, Und ob bes Rathfels fann er ichauernd nach: Da wie aus langem Traume warb er wach: Bor feinem Muge fturgte bes Rebels Band, Die Flur ichien ihm ein unbefanntes Land, Bertrauter boch als fonft, jungfräulich lag Sie vor ihm wie ein Rind am erften Tag. Sonft hatte bon ben Ruffen er genafcht, Das Rind gejagt, bas huhn im Sumpf erhascht, Und nichts als fuße Roft war ihm bie Rug, Und Beute nur bas huhn, jest aber Hluß

Und Walb und Wolke, Blumenkelch und Stein, Ein jeder Halm schien wie erwacht zu sein, Schien plötlich wie mit tausend jungen Augen Ihn anzuschaun, sich an ihn sestzusaugen Mit Lippen und mit Armen, und er kannte Sie alle, jeder Baum und Vogel nannte Ihm seinen Namen, Laut um Laut entrang Sich ihm, zu künden, was die Brust durchdrang. Sein Hirn erkreiste wirr von heißer Glut, Wie Wellen, sturmgeschüttelt, sog sein Blut; Er sprang empor und blieb bezaubernd stehn u. s. w.

Dagegen gehören Einzelverse von bichterischer Prägnanz wie folgender: "Er nannte Tag ben Tag und Quell ben Quell" in bem "Lied ber Menschheit" zu ben seltensten Ausnahmen.

In einem, bem zweiten Bande vorgehefteten Auffațe "Recitation und moderne Epik" rebet der Verfasser besherzigenswerthe Borte gegen die Behauptung, unsere Zeit widerstrebe dem Epos. Da sich die Stimmen zu Gunkten der Epopöe in neuester Zeit mehren, dürsen wir hoffen, daß jener aus culturhistorischen Abstractionen deskillirte Aberwitz, der nur allzu lange unsern Talenten einen der herrlichsten Gärten der Poesie verleidet hat, wol bald bahin gethan werde, wohin er gehört. Dann wird man auch mit Erstaunen wahrnehmen, daß sogar die historischen Boraussezungen, welche zu dem falschen Sațe führten, salsch gewesen sind.

Auf die Fortsehung des "Liedes der Menscheit" bin ich sehr gespannt. Das classische Zeitalter freilich wird schwerlich den der Urwelt angemessenen Frescostil ertragen, und ich glaube mir gestatten zu dürsen, dem Dichter sür den dritten Band eine recht sorgfältige Ausarbeitung ans Herz zu legen. In dem Bersprechen eines vierundzwanzigs bändigen Riesenwerks ist nämlich eine Gesahr eingeschlossen, die Gesahr ungeduldiger, vorwärtsdrängender Arbeit. Da möchte ich denn den Bersasser daran erinnern, daß niemand ihn beim Worte nimmt, daß wir ihm vielmehr dafür danken werden, wenn er sein Bersprechen bricht, indem er uns nur noch wenige Erzählungen schenkt, diese aber vollendet.

- 2. Johannisfeuer. Gine Dichtung von Marie von Rajmajer. Stuttgart, Bong u. Comp. 1888. 8. 2 D.
- 3. Ranno. Eine Johlle in antifer Form von C. Bosmaer. Aus dem Holländischen übertragen von Anna Crons. Hamburg, Berlags-Anstalt und Druckerei A.-G. 1888. 12. 1 M. 50 Af.
- 4. Frold. Gine Rhapfobie in sechs Gefängen von Arthur Drews. Berlin, Grote. 1887. 8. 3 M.
- 5. König Laurin. Gin Gebicht von Johannes Treumann. Dresben, Bierson. 1888. 8. 1 M. 20 Bf.
- 6. Das Bärgli Sus Breneli. Eine Erzählung aus bem Schweizerlanbe. Bon E. von Breibenbach. Berlin, Friedrich Rachfolger. 1886. 8. 1 M. 80 Pf.
- 7. Die Stiefbrüder. Erzählenbe Dichtung von Th. Gampe. Dresben, Tittel Rachfolger. 1888. 8. 1 M.

Die vier zuerst angeführten Dichtungen, wie unendlich verschiedenartig sie übrigens hinsichtlich Geift, Gehalt und Kunft sind, weisen in der äußern Form eine Gemein-

schaftlichkeit auf, um beren willen ich fie gern gusammen= ftellen möchte. Sie begegnen sich nämlich fämmtlich barin, daß die Berfasser innerhalb einer zusammenhängenden Erzählung das Bersmaß wiederholt wechseln. Da ich weder Neigung, noch Beruf verspure, mich zu einem Schulmeister ber Boetit aufzuwerfen, beschränte ich mich barauf. meine Zweifel an ber Ersprieglichkeit eines folden Bechsels auszusprechen und zwar, indem ich meine Bedenken einfach aus dem Eindrucke icobife, ben beobachtungsgemäß biefes Berfahren bei bem naiven Lefer — und alle Lefer follen ja naiv fein - hervorruft. Es ift ber Ginbrud eines unerwarteten Ruck, ber als Stoß empfunden wirb. 3ch glaube genau zu errathen, was der Dichter mit bem Bechsel bes Bersmaßes bezwedt, habe jedoch ftets erfahren, daß die Bortheile, die man dadurch zu erzielen hofft und auch wirklich erzielt, die Nachtheile nicht aufwiegen.

Indem ich bas "Johannisfeuer" von Marie von Rajmajer (Nr. 2) voranstelle, meine ich biesmal zugleich eine Auszeichnung, ba ich bas genannte Werk nicht blos für bas vollendetfte unter ben vorliegenben, sonbern an sich für ein Meisterwert halte, wennschon innerhalb eines beschränkten Rahmens. Um zuerst die Schranken zu bezeichnen, so ift bas "Johannisfeuer", welchem eine geschichtliche Thatsache, nämlich bie Belagerung Maltas im Rahre 1565, zur Grundlage bient, nicht sowol ein Epos, als ein hiftorischer Roman; bafür finden wir auf Schritt und Tritt Belege, bald in der Ausführlichkeit der Situations= schilderung und in der Behäbigkeit der Gespräche, balb in der Satfolge und Wortwahl ("genial" S. 23, "un= endlich fanft" S. 57), etwa auch, obicon felten, in hiftorischen und afthetischen Bemerkungen, hauptsächlich aber in ber logisch-urfächlichen Anordnung bes Stoffe, in ber Gleichmäßigkeit ber Betonung und in bem ruhigen Andante bes Tempo. Damit will ich beileibe nicht ber Berfafferin das epische Talent absprechen, im Gegentheile, dasselbe bricht zu wiederholten malen glänzend genug hervor; ich behaupte blos, bas vorliegende Bedicht folge im gangen ben Gesethen bes Romans und nicht benjenigen bes Epos. Nachdem ich hiermit bas Werk auf ben ihm nach meinem Urtheile zugehörigen Plat gestellt, beeile ich mich, vor bessen Berfasserin mich in besonderer Hochachtung zu verbeugen. Sochachtung, ja bas ift bas Wort, welches meinen Eindrüden mahrend bes Lesens am besten entspricht; Sochachtung bor bem Ernfte ber Bedanten und Beftalten, vor der fünstlerischen Strenge der Ausführung, vor dem außerorbentlichen, sowol ben Gesammtplan als jebe Gingelheit beherrschenden Verstande, endlich vor der formalen Meisterschaft. Belches Bersmaß auch Marie von Naimajer mable, fie ichlottert nicht in bemfelben, sondern erfüllt es: es sitt ihr wie angegossen. Un dieser Schriftstellerin fonnen es diejenigen lernen, die es von Berber nicht lernen wollen, wie z. B. der spanische Trochaus behandelt werben will. — Bas für ein prächtiger Bereichwung überhaupt in dem "Sohannisfeuer" herrscht, dafür möge folgende Probe zeugen:

Die Frühlingsstürme schweigen und über das weite Meer Fliegt manche dräuende Kunde schon aus dem Often her: "Der Sultan rüftet Schiffe, gewaltig an Zahl und Macht; Euch gilt es, Johanniter, und Malta, dir! habt Acht!" Großmeister Lavaletta, im Herzen Jünglingsmuth, Gepaart mit Altersweisheit und mannhaft ruhigem Blut, Ift überall am Werke: er prüft und ordnet und schafft, Um sicher zu überschauen der Insel Wehr und Kraft. Hier rüftet er die Truppen, die wohlgeübten, aus, Dort sender Frauen und Kinder er fort vom Baterhaus, Denn Raum nur hat die Burgstadt für jene, die kampsbereit, Und solche, die der Entbehrung sich opfermuthig geweiht.

Um jedoch auf unsern Text zurückutommen, so hätten wir ber Berfasserin rathen mögen, dieses Bersmaß zur einheitlichen Grundlage ihrer Dichtung zu mählen.

C. Bosmaer's "Manno" (Nr. 3) verdantt feine Ent= stehung einer Mischung von gelehrter Belesenheit und von Freude an ibyllischer Rleinmalerei. Wie fo viele andere urtheilte unfer Berfaffer, daß fich homer bei feiner Episode ber Naufikaa das Beste habe entgeben lassen, und er unternimmt es, das Berfäumte nachzuholen, in der bescheibenften Weise, wir geben es zu, und ohne 3weifel aus innerm Bedürfniffe, einem ahnlichen Bedürfniffe, wie es icon Jean Paul empfunden, indem er die Blumen bor ben Thoren Trojas schmerzlich vermißte. Gin gewisser Raukrates rettet sich auf ber Beimkehr von Troja auf eine Insel (Melos) und wird von Nausitaa, hier "Nanno" geheißen, genauer gefagt, von ihrem Sunde gerettet. Er fcließt Freundschaft mit ihrem Bater, König Aristos, politifirt mit ihm und gerath in Gefahr, fich in feinen alten Tagen noch in bas Mädchen zu verlieben, in größere Wefahr, von ihr geliebt zu werben, ba sie ein unbefriedigtes "Ibeal" (!) im Bergen trägt und in ihrer Unerfahrenbeit noch nicht gelernt hat, zwischen einem jugendlichen Liebhaber und einem Belbenvater zu unterscheiben. Glücklicherweise erscheint Raukrates' Sohn auf der Insel und hiermit beginnt ein fußes Liebeständeln, mit Spripfahrten in filberne Grotten u. s. welches ohne Hindernisse in Hochzeit und Berschwägerung ausläuft. Das alles wird uns mit Luft an Miniaturbilbern spielend, mitunter etwas pappelnd, boch nicht unpoetisch erzählt, in Tetrametern, Berametern, Ogboametern, Dobekametern und allerlei undefinirbaren Berereihen. Als Schwergewicht find dem niedlichen Ibyllleben erzgelehrte Unmerkungen und furchtgebietende griechische Buchstaben angehängt. Ich vermag einer solchen anembfundenen Nachbichtung nicht gram zu sein, kann ihr jedoch felbverständlich auch keinerlei Bedeutung beimeffen. Daß die Bersfüße in den vorweltlichen Bersspuren bebenklich straucheln, brauchen wir nicht erft zu fagen, bagegen fließt ber Rhythmus recht anmuthig, sobalb bem Berfaffer ausnahmsweise ein driftlicheres Bersmaß beliebt.

Als ben jungen Tag bie Bögel grüßten froh im Blumenpart, Gilte Nanno hin zum Garten, Schere tragend, Korb und Schnur, Rosen schnitt sie, Hnacinthen, Lilien, perlend noch vom Thau, Myrtenblätter, Lorberzweige, duftig häufend Körbe voll.

Der Reim ware übrigens hier keineswegs vom Uebel gewesen; benn bas Ohr verlangt nach ihm.

Im Reiche ber Romantit und zwar in ber Märchenproving bewegt fich "Brolb" von Arthur Drews (Rr. 4). Walbeszauber, Minneluft, Maijubel und Maitrubel, Klöfter und Marienbilber, Fiedler, Sänger und handfeste Gesellen, welche wader breinhauen und herzhaft fluchen, bas find ungefähr die Borftellungen, in welchen die Phantafie unfers Berfassers sich gefällt. Allerorten durchbricht die Lyrik und zwar keine schlechte, wennschon alltägliche Lyrik ben Gang ber Erzählung, was ich nicht als ein ungunstiges Beichen auslegen möchte. Ueberhaupt glaube ich durch die abgebroschenen und abgesungenen Motive hindurch ein Talent zu beobachten, vorausgesett, daß ber Berfaffer, wie es übrigens ben Anschein bat, jung ift. Ein Talent muß fich indeffen auch eine Aufgabe ftellen; mittels folcher halb blumigen, halb ungeschlachten, im ganzen nichtigen Stoffe aber tann fich tein Talent ausreifen. Abgesehen von ben spanischen Trochaen, welche in bem heute so beliebten hundetrab einherlaufen, kann ber Behandlung bes Berfes Butes nachgesagt werben. Sierfür ein fleines Beispiel:

Schwarz liegt die Racht auf Berg und Auen, In tiefem Schlummer ruht die Welt; Am himmel nur die Sternlein schauen In mildem Glanz auf Flur und Feld. Es hat die Racht mit düsterm Schatten Des Frühlings Wonnen zugedeckt. Da lacht kein Grün von frischen Matten, Kein Blümlein schimmert hold versteckt u. s. w.

Wer Johannes Treumann's "König Laurin" (Nr. 5) zufällig öffnet und die Abschnitte zuerst zusammenhanglos versucht, wird ein günftiges Borurtheil für benselben fassen, da bie Behandlung bes Berfes Gewandtheit und bie Sprache burch ihre Ungezwungenheit und Reinheit eine gewisse, wennschon mäßige Kraft bekundet. Anders jedoch lautet bas Urtheil, wenn man bas Gebicht pruft, b. h. Aufgaben und Leiftungen nebeneinanderhalt. Da tann ich benn überhaupt nicht einmal eine poetische Aufgabe, ge= ichweige benn eine Leiftung finden. Denn mas es für einen Zwed haben foll, etwas in Berefüßen zu berichten, was vor 2000 Jahren nicht geschehen ift und was man in allen Sauvtsachen bereits weiß, bafür fehlt mir bas Berftändniß. Ja, wenn es neugeschaffen, wenn es erzählt, wenn es geschilbert ware! Ein Bericht inbeffen wirb selbst bann noch nicht zu einer Erzählung, wenn man ihn mit Blumensauce begießt und mit Lenzzuder parfumirt. -Wie einladend aber die einzelnen Strophen klingen, bavon eine Brobe:

Jung Dietleib zieht gen Garben, wo in ber klaren Flut Bie in bem schönften Spiegel der blane himmel ruht, Wo Sonne, Mond und Sterne beschauen sanft und milb Aus unermegner Ferne ihr eigen strahlend Bilb.

Ein in ber Stimmung wie in ber Ausführung einheitliches Ibul erhalten wir in bem "Bärgli hus Breneli" von E. von Breibenbach (Nr. 6). Der horizont ift

zwar eng und weber ber Stoff, noch bie Kunst groß. Bethlehemitische Frömmigkeit mit appenzeller Tugend und Honig gepaart, Lawinen mit Vergißmeinnichtchen und mannbaren Pfarrerssöhnen: dergleichen setzt die Inspiration zusammen. Allein das alles ist durch eine harmonische Seele in Einklang gebracht und auch recht sorgfältig gearbeitet. Hübsche Raturbilber und ländliche Scenen eines gemüthlich realistischen Stils zeugen von der Echtheit der Anschauung. Troßdem die Versafferin ihre freundliche Erzählung in schlichte Prosa kleibet, vermuthlich um sich die anmuthige Dialektfärbung und die trauliche Realistik nicht zu verkümmern, hinterläßt das Sanze durch Gehobensheit der Stimmung, Lauterkeit der Gefühle und Reinlichkeit der Sprache dennoch einen poetischen Eindruck.

Mur mit Widerstreben reihe ich an diese fünf Bucher, beren stärkstes eine hervorragende Leistung und beren schwäch= ftes immerhin noch eine anständige Arbeit bedeutet, eine lite= rarische Ungezogenheit. "Die Stiefbrüber" von T. Gampe (Nr. 7) behandeln ja artige Motive voll bankbarer Borgange; als Roman für ein Familienblatt ober felbft für eine Monatsschrift ziemlich ausgearbeitet, konnte bie Beschichte bes sympathischen Taugenichts Friedrich, ber schließlich jum fröhlichen Offizier Friedrich's bes Großen und zum Baterlandshelben binanreift, fogar einen beträchtlichen Reis gewinnen. Leiber mar bem Berfaffer jene Dube su groß und er schmeißt uns die Geschichte lieber in angeblichen Berfen frech bor bie Fuge. Das foll uns mahrscheinlich luftig ftimmen: nun ber Geschmad ift verschieben. Sier zwei Broben bes in ben "Stiefbrübern" maltenben Biges und humore. Erftes Beifpiel:

> Wunderliches Volk, die Russen, Können weinen, wie die Kinder, Können wiehern, wie die Pferde, Können bissig sein, wie Wölke, Können fromm sein, wie die Schafe, Können fressen, wie die Saren, Aber trinken! Wutth! Butth! Guten Worgen, Bater Wutth! Gute Nacht, mein Freundchen Wutth!

#### Zweites Beispiel:

"Kniesle, knuspre ober fresche,
's ischt halt alles eins in Schwabe.
Aber kurz zu sein, so höret,
Hounger hab' ich, schafft was her,
Knurrt mir boch ber Wagen, wie ein
Dackerl, ber ben Fuchs gestellt hat."
Und mit sehnsuchtsvollen Blicken
Uebersliegt er Friedrich's Schüssel.
Weder Nuble, weder Späple,
Weder Knöble, weber Knüpsle
Dusten heimisch ihm entgegen,
Aber in der Noth behilft sich

Marl Spitteler.

#### Drei neue Romane.

- 1. Aus bunteln Tagen. Siftorischer Roman von Rarl Berkow. Drei Banbe. Berlin, Janke. 1888. 8. 10 M.
- 2. Ueber Rlippen. Ergählung von Rlaus Behren. Dresben, Minben. 1888. 8. 3 DR.
- 3. Die Familie Robisan. Ein galizisches Sittenbild von Anton Smital. Dresben, Minben. 1888. 8. 3 M.

Das sind brei Sitten= und Gesellschaftsbilber, von benen zwei ber Gegenwart, eins bem 17. Jahrhundert angehören, zwei bem beutschen Leben, eins bem öfter= reichischen; jene verwandten Charakters, bieses eigenartigen. Bon wesentlicher Bedeutung ist keines.

Karl Berkow's Roman "Aus dunkeln Tagen" (Nr. 1) bringt uns in eine sehr scharf ausgeprägte historische Zeit, eine der traurigsten Unglückphasen deutscher Geschichte zurück, doch ohne im geringsten einen historischen Roman zu schreiben.

Bu Grunde liegt die unselig ichmach- und trauervolle Beriode, welche die schaudervolle Bernichtung der herrlichen Rheinpfalz erlebte unter ber Uebermacht bes allgewaltigen und übermüthigen bofen Nachbars, bes frangöfischen Qudwig XIV. Der herzlose Kriegsminister Louvois und ber barbarifche Marfchall Melac fteben wie finftere Damonen im hintergrunde bes buftern Gemalbes, unmenschliche Bertzeuge einer Barbarei ohnegleichen. Aber die Arbeit nimmt gang privaten und individuellen Charafter an, fie wird ein specifisches heibelberger Sitten- und Gefellschaftsbild aus jenen dunkeln Tagen. Im Mittelpunkte fteht eine Doppelgeschichte, nämlich bas Schicffal zweier fehr ungleichen, aber nächft befreundeten und immer in enger Berührung zueinander verbleibenden Liebespaare, bas uns bis zum Schluffe in Spannung halt. Zwei Beirathen bochft verichiebenen Charakters, die eine im alles überflutenden Sturm ber Leibenschaft zwischen ber Deutschen und bem Frangofen, alfo Bertretern ber in Nationalfeinbicaft ftebenden Bölfer, leicht und unüberlegt raich abgeschloffen, die andere durch inneres Schwanken und Frren der Betheiligten um manche schöne Jahre verschoben. Diese heidelberger Rathsherrntochter Ugnese aus grundsätlich franzosenfeindlichster Familie und ihr erft heimlich angetrauter Gemahl, ber eble frangofische Rapitan Gafton be Thouart, neben ihnen ber tüchtige Arat Couard Warmuth und feine ausgezeichnete Jugendgefährtin, fast Schwefter, bann Geliebte und Frau Regina, — fie alle erleben viel und Schweres.

Geleiten wir die zwei Paare, beren Lebenslauf so ziemlich die ganze Geschichte ausmacht, auf dem schwierigen Pfade: Gaston und Ugnese haben sich, da die Einwilligung der Aeltern nie zu erhalten wäre, heimlich vermählt, jene noch ein halbes Kind. Bei der ersten Heimsuchung Heidelsbergs verweigert Gaston charaktervoll die Mithülse am schwösen Berstörungswerke, wofür ihn Melac mit eigener Hand niederschießt; Eduard rettet ihm das Leben, aber als er genesen, wird er wegen militärischen Ungehorsams degradirt,

unter die Gemeinen versett. Die junge Frau folgt ihm in den piemontefischen Feldzug; aber der verwöhnten Raths= berrntochter werben bie unausweichlichen Entbebrungen, Rummerniffe und Erniedrigungen bes zügellosen Solbatenlebens endlich fo schwer, daß fie eines Tage fich ertranten will. Da fommt Rettung. Gafton hat eifrige Fürsprache am Hofe erlangt, zubem ben Tob suchend fich fo beroifch ausgezeichnet, daß fein ebler Gonner Marichall Catinat nach ber erften entscheibenden Schlacht ihm wieber ben hauptmannerang verschaffen barf. Später zieht er sich bom Kriegsleben zurud auf sein Landgut in ber Normandie, wo die schwer Geprüften und auch mit ben Aeltern ber Frau Ausgeföhnten ein gludliches Leben führen. Sehr eigen stellen sich Eduard und Regina: jener ift mitten im eifrigen Studium erblindet und hat an Reginen nicht blos die eifrigfte Bflegerin, sondern auch eine tuchtige Mitarbeiterin bei ben nie rubenden wissenschaftlichen Studien gefunden. Nach Rahren von einem geschickten Augenarzte geheilt, übersieht er die indeß etwas gealterte Jugendfreundin und verliebt fich vorübergebend in Ugnefens frifches und hubiches Lärvchen. Schwer verlett verläßt Regina sein Haus, geht nach Frankreich zur Berzogin von Orleans, der geborenen pfälzischen Prinzessin, und verlebt da glücklich ruhige Jahre, indem sie wieder zur vollen Frische und Blüte erwacht, obgleich die Liebe zum Halbbruder nie in ihr beruhigt ist. Da broht Heibelberg ber zweite Schlag, schwerer noch als der erste, und um zu helfen und zu retten kehrt bas tüchtige und hochherzige Weib heim. Wie Ebuard sie wieberfieht, fäut es wie eine Binbe von feinen Augen und voll wird er fich bewußt, daß er fie immer geliebt und nur fie geliebt hat trot vorübergehender Berblendung. Die beiden finden fich jest unauflöslich zusammen und werben, als Eduard die mahrend ber Belagerung ichmer verwundete unermüdliche Selferin forgfam wiederhergestellt bat, auf immer verbunden, das etwas fpat und in bitterm Rampfe errungene Blud finbend.

Der Begebnisse sind viele und wechselschwere; daß sie spannen, zumal auf dem weiten und dunkeln Hintergrunde, kann nicht anders sein; die Erzählung kließt. Die Charaktere sind ihrer Stelle und Aufgabe entsprechend, vorwiegend sympathisch, die beiden des zweiten Baares von hervorzagendem Interesse. Die Haltung ist gleichmäßig und richtig. Gleichwol steigt die Arbeit nicht über Mittelgut, sie spiegelt zu wenig von wirklich hervorragender Schöpferzkraft, zu wenig Individualität des Schriftstellers wieder; die Dinge sind gegeben, und in historischen oder halbhistorischen Romanen kehren Scenen und Figuren dieser Art zu oft wieder; die Farben sind schon verblaßt.

Klaus Zehren's Erzählung "Ueber Rlippen" (Rr. 2) führt in seine und durchaus ansprechende deutsche Gessellschaft der Gegenwart, die nur durch ein zusällig eins gedrungenes und gewaltsam wieder ausscheidendes Element von fremdem Hochstaplerwesen vorübergehend etwas von

ihrer harmonischen Ginheit verliert. Die Geschichte ist fehr einfach: Ein reicher Lieutenant liebt die wohlgeartete Tochter eines zurückgezogenen Majors, fällt aber für kurze Beit in die Nete einer wunderschönen und vornehm auftretenden Fremden, mit der er fich vergeht, um bann mit Bangen und Bagen wieder zu feiner reinen Liebe gurudzukehren. Er thut bas Befte, mas in feinem Falle zu thun ift, befennt bem Mabchen feiner Bahl unumwunden ben begangenen Fehltritt und wartet ab. Der Bruber jener ftolgen Frau, ein gefährlich verschmitter Glückeritter und Spieler, findet ben Lieutenant, verwundet ihn ichwer, und in ber zweifelhaften Lage am Krankenbette findet sich bas zur Reit auseinander gekommene Baar wieder zu= fammen und für immer. Der Berfaffer ift entichieben gut= muthig: mit einziger Ausnahme jenes vornehmen Gauners hat er lauter gute und treue, joviale und durchaus sym= pathische Menschen gemalt; ja, die icone Sirene felbst ift nicht schlocht, hat wenigstens nicht einen Bug bes Gemeinen an fich. Ginmal nur hat fie echte ftarte Mannesliebe haben wollen und bann entsagt fie felbft, ja, zieht fich ganz aus ber Welt gurud, um burch Werte ber Barmbergigfeit ju bugen, mas bas ihr unerträglich geworbene Scheinund Trugleben, in bas der ichlechte Bruder fie hinein= geriffen, verschulbet hat.

Wir hätten gegen das Buch, dessen Charakterzeichnungen richtig und einfach natürlich sind, nur denselben Einwand zu erheben, wie gegen das erste: es hat nichts Insbividuelles an sich. Dieser Vorwurf ist aber, zumal hier ber bedeutsame geschichtliche Untergrund sehlt, stärker als er, nur so leicht hingeworfen, auf den ersten Blick scheinen mag. Derartige Gestalten und Vorkommnisse sind uns sichon so dupendsach vorgetragen worden, daß sie keinen rechten Eindruck mehr machen.

Gar febr eigenartiger ift allerbings Anton Smital's galizisches Sittenbild "Die Familie Robisan" (Nr. 3). Es ichlägt einen Ton an, ben wir bei ben ruffischen Schriftstellern gewöhnt find, führt ibn ja nicht selten ber genialste aus ihnen, Turgenjew, Das ist einfach die Art, in welcher bie reine Troftlofiakeit und Nichtigkeit gezeichnet wird. Aus diesen Bilbern scheint ber toblich langweilige Sauch ber troft-, wechsel- und endlosen ruffischen Cbenen aufzusteigen und bas schmuzige Elend ber barin Lebenben uns anzuftarren, die fich ba in unfäglicher Eintönigkeit ihrer Tage herumtreiben. Ueber alledem liegt die ge= wohnte flawische Melancholie. Bang biefen Eindruck tragen wir hier bavon, nur bag wir es mit ber Ratur fast gar nicht, einzig mit ben versumpften Menschengebilden zu thun haben. Es ist in Summa das Bild einer Guts= wirthschaft, herr und Frau und zwei Töchter und bas Arbeiterpersonal, alle fich ebenbürtig bis auf hund und Rate herunter. Dag es eine Schlampamp-Birthschaft sein muß, heiße fie nun galizisch ober polnisch, froatisch ober flowatisch, haben wir zu hundert malen gehört. Sausherrn treffen wir gleich beim erften Begegnen in einem angemeffenen Geschäfte begriffen, er ift eben am Bumpen, und amar bei einem Bilbfremben, ben er bann auf feinen verbummelten Berrichaftesit mit nachläffiger Gaftlichkeit einladet, wobei nicht viel zu magen und noch weniger zu holen ift. Die eingeflochtene Sandlung, ichwach, ift die benkbar grundloseste: ber Belb ber Geschichte hatte einen Freund, ber ift geftorben; biefem hat eines Tages auf der Gisenbahnstation eine Dame, mit Namen Gugenie. eine Rose geschenkt; ber Bhantaft verliebt fich in bie Rose und beren Beberin, und träumt bavon fie wieberzufinden und zu heirathen und ftedt, noch fterbend mit diesem Bebanken, den Freund an. Da ordnet es der launenvolle Bufall, daß ber ihn anpumpende Gutsbesiter ber mufteriosen Eugenie Bava ift, und so kommen die beiden Leutchen fehr ungeahnt zusammen. Das Ende vom Lied ift aber gar anders, als die babylonische Thurme aufbauende Bhan= tasie der zwei wandernden Freunde sich je vorgesehen hat: bie wirklich eigenartig schöne Eugenie hat etwas zu beutliche Welterfahrungen hinter und neben fich: einmal hatte fie schon ein Rind und zur Zeit steht fie mit einigen Sono= ratioren in recht vertrautem Bertehr; fcblieglich wird fie, während ihre jungere Schwester jum Schenkmabchen an einem Stationsbuffet avancirt, eine vorerft wohl unterhaltene Maitreffe, betet aber gläubig. Das fühlt benn boch felbft unfern ibealistisch schwarmenden Besucher ab, ber sich schon als Brautigam bachte; die Geschichte verläuft alfo in nichte, bas prächtig paffenbe Enbe zu bem völlig unmotivirten grund = und zwedlofen Drama wenig afthe= tischen Buschnittes.

Das Erste und Hauptsächlichste, was wir verwerfen, ist eben die reine Grundlosigkeit; das tolle Dreintappen phantastischer Träumer und des blinden Zusalls, so nackt und thöricht, wie man sich's nur irgend denken mag, hat auch in der Poesie kein Recht, ist überhaupt unpoetisch. Dem Geschmack ist auch nicht geschmeichelt, denn im ganzen Buche sindet sich nicht Eine schone oder sympathische Person und von Scenen nichts als die Jämmerlichkeit und Verkommenheit oder deutlicher Verlotterung eines versschuldeten Gutswesens, an dem nichts mehr gedeiht als der gemüthliche Schmuz.

Spuren einer anschausich lebendigen Schilberungsfraft finden sich; Rapitel 14 ist eindruckvoll. Rehmen wir als ganz kurzes Exempel die unter grauem Morgenhimmel trübselig verschlafene Bahnhofrestauration:

Wir waren die einzigen, welche in die noch vollständig öbe Restauration eindrangen. Eine Hündin erhob sich von ihrer Bauk und sah und mit seuchtem, schmerzhaftem Blid an. Der Schenktisch war abgeräumt. Schmuz und Kehricht, nicht vom vorigen Tage, sondern von einem Monat her klebten überall. Als ich, schnell die Thür öffnend, auf die Schwelle zurücktrat, slutete die abgesperrte Lust in rhythmischen Wellen an meiner Nase vorüber hinaus. Schlechten Tabad, Fusel, grüne Häute, zur Abwechselung krakauer Wurst — alles spürte ich einzeln aus ihr heraus. Zuslett blieb ein unbestimmbarer Dust zurück. Man konnte an Kirmes-Dallien denken und auch an Spodium. — Kobisan klopste an die verschlossene Thür hinter dem Schenktisch, vorläusig ohne Erfolg.

Much eine ichone Gegend!

#### Staatswirthschaftliche Schriften.

1. Eisenbahnreform. Bon Chuard Engel. Zena, Coftenoble. 1888. 8. 4 D.

Ein Buch, das niemand ohne reges Interesse lesen, niemand, ohne die nachhaltigste Belehrung ersahren zu haben, aus der Hand legen wird; ein Buch, das aber hoffentlich einen weitern Zweck, als benjenigen zu interessiven und zu belehren, erreicht, nämlich anregend, treibend, reformirend zu wirken. Denn dieses letztere Ziel hat sich der Bersasser gesteckt und die ganze Anlage des Buchs selbst ist von praktisch-agitatorischen Gesichtspunkten geleitet worden.

Mit felbstbewußtem Stolze bringt Engel feine Arbeit in äußerlichen und innerlichen Ausammenhang mit ber berühmten Schrift bes Englanders R. Sill aus ben breißiger Sahren "On postal reform", die befanntlich die Ginführung bes Benny-Bortos (Ginheitsfakes) für Brieffendungen porfchlug und thatfachlich im Befolge hatte. Juft wie Sill bas bamalige Boftwefen, greift Engel mit ichneibigen Baffen unfer beutiges Gifenbahnunwesen an feiner berwundbarften Stelle - bem Berfonentarif an und gwar gerade wie bas englische Schulmeifterlein in einem gewiffen ftolgen Bollgefühle bes "Richt-Fachmanns", ba Engel ben "Fachmann" am wenigsten berufen erachtet, wenn es fich barum handelt, altehrwürdige Misbrauche und Uebelftande aus ber Umteroutine auszumerzen. Bon ben "Fachmannern" erhofft ber Berfaffer auch nicht bas minbefte Berftanbniß für feine Borichlage, gang und gar feine Bereitwilligfeit, diefelben praftifch zu erwägen, bezw. zu erproben. Ebenjo wenig rechnet er auf die Mitwirfung ber beutichen Biffenichaft, auf beren Lehrer - bie Profefforen - er vielmehr bei jeber irgendwie fich bietenden Beranlaffung weidlich zu ichelten fich angelegen fein läßt. Berabe wie weiland die Boftreform, glaubt Engel, bag auch die von ihm vertretene Gijenbahnreform nur burch ein ungeftumes Undrangen ber öffentlichen Meinung bei Regierung und Barlamenten zu erwarten ift; an fie, die öffentliche Deinung und an ihre Stimmführerin, die Breffe, will baber ber Berfaffer vornehmlich feine Mahnungen richten. Und man barf ihm von vornherein bas zugeben: er hat ben rechten Ton gefunden, mit ber "öffentlichen Meinung" gu reben. Die burrften Rablenreiben weiß er burch eine feffelnde Darftellung genießbar ju machen, bem fprobeften Stoffe verfteht er angiebenbe Seiten abzugewinnen; Engel ift Feuilletonift im beften Ginne bes Borts, in einem Sinne, ber burchaus nicht gewöhnliche Dberflächlichkeit ausbruden foll, ber vielmehr Raum für grundliche Cachfenntniß und fichere Beberrichung bes einschlägigen Stubienmaterials gemährt.

Also, das Personentariswesen ist es, über das Engel das Todesurtheil spricht; er nennt es ungerecht, theuer und schlecht in seiner heutigen Form: ungerecht gegen die ärmern Klassen, weil es durch seine "prohibitiven" Säte

in einer weber finanziell noch focial zu rechtfertigenben Beise bie Reichen, benen es allein bas weitere Reisen ermöglicht, begunftigt; ju theuer, benn es hindert eine Ungahl von Reifen, beren Bichtigfeit für bas Bemuthswie bas Befcaftsleben nicht leicht überichat werben fonnen; ichlecht, b. h. unbequem, unüberfichtlich, langfam, alles weit unter ber Grenze bes Erreichbaren. Der heutige Entfernungstarif beruht auf einer unglaublich funft= lichen Berechnungsart, er entbehrt jedes einheitlichen, principiellen Gefichtspunttes; er ift nichts als bie Summe ber willfürlich von ben frühern Brivatbahnen normirten, unverändert übernommenen Sabe; ja er ift nicht einmal feinerzeit mit Ginführung ber Gifenbahnen fachgemäß auf bie neue Bertehrsform jugeschnitten und bann fpater auf Grund etwa gemachter Erfahrungen organisch weiter entwidelt worben: nein: er ift nichts weiter als ber mechanifch auf die Gifenbahnen übertragene Postfutschentarif! Dieselben Grundfage, dieselben Tarife wie gur Beit bes Groken Rurfürften find noch beute, am Ende bes großen 19. Jahrhunderts maggebend für die Beforberungegebühr auf ben Dampfbahnen. Nur burch biefes Befet ber historischen Trägheit erklart sich bas Weiterbestehen bes an und für fich unfinnigen Entfernungstarife. Dber lagt fich berfelbe irgendwie ftichhaltig begründen? Erleichtert er bas Reisen? Bewiß nicht; seinem ichabigenden Ginfluffe ift es vielmehr juguichreiben, bag beutzutage 76 Procent aller Blage auf ben beutschen Gifenbahnen burchichnittlich Teer fahren. Liefert er ein finanziell befriedigendes Refultat? Gang und gar nicht, benn bas Unlagefapital ber beutschen Gisenbahnen verzinft fich kläglich mit nur 4,4 Proc. Ift er eine richtige Norm für ben Breis ber gebotenen Leistung? Bom Standpunkte ber beforbernden Bahn gewiß nicht, benn einmal tennt fie gar nicht bie Gelbittoften, bie ihr ein "einzelner Reifender" macht, fobann läßt fich aber mit voller Bestimmtheit fagen, bag bie Selbstfoften nicht im gleichen Berhältniffe mit ben Entfernungen machjen. Bom Standpunkte bes Reisenden aus ist es erst recht widersinnig, daß er für das Leiben einer langern Babnfahrt auch noch mehr bezahlen foll. Rilometer find fein Bergehrungegegenstand, beffen Berth, etwa wie berjenige einer Cervelatwurft, mit ber Lange machft; ber Reisenbe will keine Rilometer, fondern er will an einen Ort befördert fein; ihm ift eine turge Fahrt oft viel wichtiger als eine lange u. f. w.

Engel schlägt nun vor, an Stelle des thörichten Entsfernungstarifs den Einheitstarif, bezw. Bonentarif zu sehen, in der Beise, daß fürderhin erhoben wird:

111. Klasse. II. Klasse. I. Klasse.
1. Zone (bis 25 Kilom.)
25 Pf. 50 Pf. 2 M.
2. ,, (22—50 Kilom.)
50 ,, 1 M. 4 ,,

3. " (über 50 Kilom.) 1 M. 2 " 6 " Die auf den ersten Blick außerordentlich niedrig erscheinenben Sätze versieren ihren abentenersichen Anstrich bei der Erwägung, daß schon heute der Durchschnittspreis aller gelösten Billets nur 96 Kf. beträgt.

Betrachten wir also ernsthaft die vorgeschlagenen Ein= heitsfähe, so ergibt sich zunächst für bas Bublikum Fol= gendes: daffelbe wird in Butunft für die kleinsten Fahrten nicht mehr als bisher bezahlen, für weitere Reisen erheblich weniger; dadurch werden lettere auch den niedern Schichten ber Bevölkerung, vor allem bem kleinern Ge= schäftsmann ermöglicht. Der Bertehr würde ohne jeden Bweifel ganz wesentlich gewinnen. Die praktisch wichtigfte Frage aber: wird der vorgeschlagene Tarif ohne eine be= benkliche Minderung der Einnahmen der Bahnverwaltungen burchführbar fein, beantwortet ber Berfaffer auf Grund nüchterner Berechnungen mit einem überzeugten "Ja". Dabei sieht er, im Gegensatzu allen seinen verwandten Borgangern, von jeder neu eintretenden Bertehrs= fteigerung ab, b. h. er legt bie Bahlen ber gur Beit beförderten Bersonen seinen Nachweisungen zu Grunde. Er nimmt nämlich nur — und wohl mit vollem Recht an, daß bei seinem mäßigen Tarif ein Beraufruden ber Reisenden in eine ihrer gesellschaftlichen Stellung ent= sprechende höhere Rlaffe sicher eintreten werde. Heutzu= tage sehe man sich gezwungen, schlechter zu reisen, als man zu leben gewohnt sei. Gine weitere, nicht unerhebliche Einnahme werbe unausbleiblich aus der Bepadbeforberung erwachsen, sobald man einen Roffer unabhängig von Gewicht und Entfernung für 50 Bf. beförbern könne (auch dies ist forgfältig berechnet). Endlich aber würbe bie Ersparnig ber Bahn an Betriebstoften gang erheblich sein: zunächst brauche nicht mehr ausgegeben zu werben als jest, wenn man auch breimal mehr Menschen beforbere, da heutzutage nur ein Biertel aller Blate beset fei; des weitern spare man aber auch ficherlich burch die große Bereinfachung, welche bie Billetausgabe, die Bepadexpedition, die Bugbegleitung (bei verbeffertem Controlinftem) nothwendig erfahren mußten.

Das etwa ift in Rurge bas von Engel vorgeschlagene neue Tariffnstem. Wer nur biese turze Anzeige lieft, ift vielleicht geneigt, mitleidig über bas Abenteuerliche bes "gut gemeinten" Blans ju lächeln. Dann fei ihm aber um fo bringender bie Letture bes Engel'ichen Buche felbft anempfohlen; er wird, nachbem er baffelbe gelefen, anders benten: ber Berichterstatter bat bies an fich felbst erfahren. Auch alle Bebenken, die etwa vom volkswirthschaftlichen ober socialen Standpunkte aus gegen Engel erhoben werden fonnten, weiß ber Berfaffer mit triftigen Grunden zu widerlegen. Richt, als seien nun schon alle Zweifel beseitigt, als sei der Reformplan über alle Anfechtung er= haben. Das glaubt ber Berfasser selbst nicht; er will nur, daß man ihn lieft, ihm im Princip zustimmt, und wird jebe Kritik wie jeben Berbesserungsvorschlag gern entgegennehmen. Dhne jede Frage ift bas Engel'iche Buch eine That, es wird nicht unbeachtet übergangen werben; es wird vielmehr gang gewiß ben Ausgangspunkt für burchgreisende Reformen bilben; wie balb diese eintreten werden, wird von dem Maße der Mitwirtung des Publistums, der "öffentlichen Meinung" abhängen.

2. Bur Erweiterung ber wirthichaftlichen Selbstverwaltung. Für Berwaltungsbeamte und Mitglieber von Kreisvertretungen und landwirthichaftlichen Bereinen von Scheffer. Berlin, C. Heymann. 1888. Gr. 8. 1 M. 60 Bf.

Eine lefenswerthe Schrift voll anregender Bedanken zu praktischer Socialreform und voll wohltbuend greifbar gehaltener, beachtenswerther Borichlage. Der Berfaffer unterscheibet von den unmittelbar staatlichen Aufgaben, die bei ber Neuorganisation unsers wirthschaftlichen und culturellen Lebens, von einer Centralftelle aus auf bem Bege einheitlicher Gesetgebung zu erfüllen seien, fogenannte mittelbar staatliche Aufgaben. Lettere harren ihrer Lösung vorwiegend durch die Verwaltung. In welcher Beise diese Lösung herbeizuführen sei, sucht der Verfasser in seiner Schrift bes Rähern auszuführen. Der leitende Gebanke ift babei ber, baß ber unterfte größere Selbstverwaltungs= förper — ber Kreisausschuß — vornehmlich bazu berufen und von Staats wegen vortommenbenfalls bazu anzuhalten fei, in feinen orbentlichen Beichäftsfreis eine thatfraftigere Fürsorge eben für jene mittelbar staatlichen Aufgaben ein= zuschalten. Er soll jedoch nicht sowol bureaufratisch, selbst= regelnd, bevormundend, als vielmehr anregend, leitend, beauffichtigend verfahren, d. h. er soll die Bevölkerung des Rreises, zunächst die wohlhabenoften Elemente berfelben, zu eigenem Borgeben ermuntern und ihnen bei biesem mit Rath und That zur Seite steben, ihnen in geistiger und materieller Sinsicht eine Art von Rüchalt zu bieten suchen; ober wie ber Berfasser selbst es ausbrüdt:

Es muß zur Löfung ber mittelbar staatlichen Aufgaben außer ber Mitarbeit bes Bolls eine gesetliche, von Zufälligkeiten unabhängige, dauernde Einrichtung vorhanden sein, von welcher die Gewährleistung für die wirthschaftliche und sociale Gesammtlage eines Berwaltungsbezirks übernommen wird.

Als besonders für das platte Land des deutschen Oftens wichtige, mittelbar staatliche Aufgaben macht nun der Verfasser unter anderm die folgenden namhaft: das Fachschulwesen, die Organisation des niedern Geldwesens, das Versicherungswesen, Innungs und Genossenschaftswesen.

Ein erhöhtes Interesse gewinnt die vorliegende Schrift aber insbesondere noch dadurch, daß sie in einem "Praktischen Theil" die Schilderung der thatsächlichen Entwickelung der vorgeschlagenen Organisation für einen bestimmten Preis (wohl denjenigen, dessen Landrath der Verfasser selbst ist) enthält. Wir ersahren von der Gründung eines landwirthschaftlichen Vereins in diesem Preise, der unter Leitung des Preisausschußvorsigenden und in Anlehnung an diesen Selbstverwaltungskörper seit einer Reihe von Jahren die ersprießlichste Thätigkeit dei Lösung der genannten Ausgaben entsaltet. Worauf es dem Verfasser antommt, ist darzuthun, von welch segensreicher Wirkung

gerade die Berbindung von privater Inangriffnahme und verwaltungsseitiger Beihülfe sich erweist.

Es ist bem Berfasser in seinen Ausstührungen gewiß durchweg beizupslichten und eine Fortentwicklung der Selbstverwaltungsorganisation in der angedeuteten Beise warm zu befürworten. Nur eins möchten wir zu bedenken geben: bei einem resormatorischen Borgehen, wie es und Scheffer in seinem Buche schildert, liegt der Schwerpunkt sast immer in der lebhasten Initiative einer oder weniger hervorragender Persönlichseiten. Ohne vom Versasser auch nur angedeutet zu sein, geht aus der und beschäftigenden Schrift hervor, daß Landrath Scheffer selbst im Grunde die Causa movens aller heilsamen Bornahmen in seinem Kreise, wie er sie und schildert, war. Zu wünschen ist gewiß, daß solche Männer häusiger seien. Ohne sie jedoch bleibt die beste Instruction an behördliche Körperschaften ein todter Buchstade.

3. Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik. Bierteljahrsschrift zur Ersorschung der gesellschaftlichen Zustände aller Länder.
In Berbindung mit einer Reihe namhafter Fachmänner des In- und Austandes herausgegeben von Heinrich Braun.
Erster Jahrgang. Erstes und zweites Heft. Tübingen, Laupp.
1888. Gr. 8. Jedes Heft 4 M.

Unlängst ist bas zweite Heft bieses neuen, vielverssprechenden Unternehmens erschienen. Wir haben mit unsserer Besprechung absichtlich auf dasselbe gewartet, weil die Ersahrung lehrt, daß gar häusig die ersten Rummern einer neuen Zeitschrift einen von ihren Nachfolgern erheblich absweichenden Charakter tragen. Erst wenn, wie in dem vorsliegenden Falle, eine ruhige Gleichmäßigkeit der Leistungen gewährleistet erscheint (und das läßt sich annähernd schon aus der Gegenüberstellung der beiden ersten Rummern einer Vierteljahrsschrift ersehen), kann und darf die Beschaffenheit dieser Leistungen einem annähernd sichern Urstheile zur Unterlage dienen.

Bas rechtfertigt bie Schaffung einer neuen, umfangreichen, wiffenschaftlichen Beitschrift nationalökonomischen Inhalts neben und trop einer bereits vorhandenen, beinahe überreichen, periodischen Sachliteratur? Der Berausgeber, welcher in ber "Ginführung" fich gleichfalls biefe Frage vorlegt, antwortet und: bas Bedürfniß. Das möchte paradox erscheinen, und ist es boch nicht, sobald wir die beabsichtigte Beschränkung bes neuen Organs erwägen, bas fich im wesentlichen nur die Lohnarbeiterfrage jum Gegenstand der Erörterung wählt. Freilich für dieses abgegrenzte Feld egiftirt eine nennenswerthe periodische Literatur so gut wie gar nicht. Man mußte sich aus ben mannichfachsten Zeitschriften bas einschlägige Material zusammentragen und dieses war zubem noch weit von auch nur annähernder Bollfommenheit entfernt. Da scheint es ein höchst fruchtbarer Gebanke zu sein, in Anknübfung an bie immer weitere Ausbehnung gewinnenbe fociale Gefet gebung die fortschreitende Erforschung ber socialen speciellen Arbeiterzustände, nebst den Urtheilen über die Mittel zu deren Befferung, beides unter Sinzufügung reichlichen Materials, in ben begrenzten Rahmen einer eigenen Fachsichrift zu fügen, einen literarischen Mittelpunkt für die emsige, überall hervorwachsende wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiete der Arbeiterfrage zu schaffen. Und zwar wird es — wie auch die namhaft gemachten Mitarbeiter des Archivs bestätigen — vornehmlich die junge Gelehrtensgeneration sein, die hier hoffentlich eine dauernde Heimstätte gefunden hat, der hierdurch Gelegenheit geboten wird, aus ihren vereinzelt erscheinenden Aeußerungen einen einheitlichen, reformatorischen Standpunkt gegenüber den ältern Schulen zu begründen.

Sind die bestehenden nationalösonomischen Zeitschriften unbegrenzt hinsichtlich des zu behandelnden Stoffs, so ist doch sast allen eine mehr oder weniger ausgesprochene Schulmeinung der Mitarbeiter eigen. Das "Archiv" will umgekehrt über einen bestimmten, begrenzten Gegenstand die Weinung aller Parteien hören, sosern diese Weinung rein wissenschaftlich versochten wird. Auch dieses Bestreben des "Archivs" kann nur mit lebhafter Freude begrüßt werden; es trägt hoffentlich zu einer Versöhnung der zur Zeit noch sehr schrössen Gegensäße in der wissenschaftlichen Auffassung der socialen Dinge ein Wesentliches bei. Die disherigen Beiträge bestärken uns in dieser Hoffnung: trozdem sie von zum Theil sehr verschieden deusenden Versassen herrühren, tragen sie doch alle einen Charafter vornehmer wissenschaftlicher Ruhe und Leidenschaftslosigseit.

Der Inhalt ber beiben ersten hefte ist reich und hochanziehend. Dem Plane bes herausgebers gemäß zerfällt jedes heft in vier hauptabschnitte; ber erste besselben enthält größere Abhandlungen, ber zweite ben zum Theil erläuterten Text ber neuern socialpolitischen Gesetzung aller Länder (in beutscher Sprache), ber britte umfaßt "Miscellen", ber vierte die Literaturanzeigen.

Bon ben bisher veröffentlichten Abhandlungen beichaftigt sich ein großer Theil mit Schilberung herrschender Arbeiterzustände. 3. D. Barnreither berichtet über bie Statistik der Arbeitslosen in England. Otto Bringsheim über die Lage der arbeitenden Rlaffen in Solland, 5. Berkner über die belgische Arbeiterenquête und ihre focialpolitifchen Ergebniffe. Der Inhalt all biefer anziehenden Auffate, auf den naber einzugehen wir uns an biefer Stelle versagen muffen, gipfelt leiber im wefentlichen barin, daß man vielfach in ben beffern Gefellichaftsfreisen noch immer nicht einmal ahnt, welches Elend am Schluffe bes 19. Jahrhunderts allenthalben die untern Schichten erfüllt; je objectiver bie Darftellungen, besto mehr sprechen fie zu Bergen und Berftand und ber Lefer entnimmt ihnen die immer erneute Aufforberung, nicht gu raften und zu ruhen, bas Los ber arbeitenben Bevolferung nach Rräften immer mehr und mehr zu beffern.

Bringt bas "Archiv" so auf ber einen Seite eine möglichst getreue Wiebergabe bestehender Verhältnisse — auch die Socialhygiene ist burch zwei werthvolle Abhandslungen aus der Feber A. Olbendorff's und Professor Erismann's vertreten —, so ist nicht mindere Sorgfalt

ber Erörterung von Reformmagnahmen, sonderlich ber staatlichen, zugewandt. Das erfte Bierteljahrheft enthält einen geiftvollen Auffat bes befannten guricher Brofeffors Blatter über "Die geplante Alters = und Invalidenver= sicherung im Deutschen Reiche", bas zweite Beft eine ausführliche Untersuchung G. von Manr's über "Arbeiterverficherung und Socialftatiftit". Der Berfaffer lettge= nannten Auffates ftellt fich im Anfang objectiv, wenn auch sympathisch ber Deutschen Arbeiterversicherungsgeset= gebung gegenüber und will nur nachweisen, bag biefelbe, moge fie auch keinen andern Nuten ftiften, jedenfalls von hervorragend social-statistischer Bedeutung fei. Er gibt ber Hoffnung Ausbrud, daß die von ihm angestellten Erwägungen ben Lesern bes "Archivs" ein nicht unerwünschtes Gegengewicht zu bem obengenannten Artifel bes Professors Platter bilben mogen. Und in ber That, es macht einen wohlthuenben Einbruck und fpricht für ben hochwissenschaftlichen Charakter bes "Archive", baß schon in den erften beiben Seften fich Freund und Gegner ber beutschen Socialpolitik ausführlich geäußert haben; benn Platter hat im Grunde nur Worte bes Tadels über bie Arbeiterpolitik unserer Regierung, wenigstens bezüglich ber im Entwurfe vorliegenden Arbeiter-Invalidenversicherung. Rommt eine abfällige Kritik aus so gewandter Keber, wie berienigen Blatter's, fo fann fie gewiß nur ber Sache

selbst von Rugen sein. Gine Alärung des Urtheils über das demnächst zur Berhandlung im Reichstage gelangende genannte Bersicherungsproject auch in weitern Areisen wäre gewiß nur erwünscht; das "Archiv", das auch den Text der "Grundzüge zur Alterse und Invalidenversicherung der Arbeiter" in seinem ersten Heste enthält, wird gewiß auch des Weitern noch dazu beitragen, die actuellste Frage der socialen Gesetzgebung zu beleuchten.

4. Praktische Erwägungen über die Gründzüge zur Alters- und Invalidenversicherung ber Arbeiter. Bon R. Stämmler. Berlin, C. Hehmann. 1888. Gr. 8. 60 Pf.

Eine recht lesenswerthe Schrift! Der Versasser steht zwar bem Princip ber beutschen Arbeiterversicherungsspolitik durchaus zustimmend gegenüber, erachtet aber die "Grundzüge" vom versicherungstechnischen Standpunkte aus — er selbst steht mitten in der Versicherungsprazis als Director der preußischen Kentenversicherungsanstalt und der Kaiser Wischelms-Spende — für durchaus absänderungsbedürftig. Eine Invalidenversicherung sei sogar zur Zeit überhaupt kaum schon durchsührbar, in Anbetracht des gänzlichen Fehlens einer statistischen Grundlage. Die Lektüre des klargeschriebenen Büchleins kann jedem, der sich ein Urtheil über die bald zum Gegenstande der Tagespolitik werdenden "Grundzüge" verschaffen will, empsohlen werden.

#### Pädagogische Schriften.

1. Das Einheitsgymnasium als psychologisches Problem behandelt, zugleich eine Lösung der Ueberbürdungsfrage auf psychologischer Grundlage von L. Bieweger. Danzig, Saunier. 1887. Gr. 8. 1 98

Es bedurfte erft einer ftarten Bewegung, bis bas Symnafium sich bewogen sah, seinen Lehrplan zu Gunsten ber Realien ein wenig abzuändern. Die Borschläge zu weitergehenden Aenderungen wurden immer lauter und häufiger, je mehr man das Ghmnasium durch die Concurrenz des Realgymnasiums gefährdet glaubte, ober je mehr man die Realgymnasien mit misliebigen Augen be= trachtete; benn bon einer Furcht bor beren Concurreng tann ja so lange nicht die Rebe sein, als das humanistische Symnasium mit dem Monopol der weitgehendsten Berechtigungen, die noch bazu an einzelne Rlaffen gefnüpft find, ansgerüftet ift. Der Borschlag der Bifurcation schien ein nach allen Seiten bin befriedigender Ausweg zu fein, bei bem jeber Schulgattung zukomme, mas ihr sowol an Schülern als auch an Unterrichtsftoff gebühre, und bie Berordnung von 1882, welche wenigstens bis IV für Bomnafium und Realgymnafium fo ziemlich ben gleichen Plan vorschreibt, scheint bem Borschlage ber Bifurcation bamit ein Zugeftanbniß gemacht zu haben. Allein bas Gomnafium will einmal nicht die von ihm behauptete Stellung aufgeben, was ja durchaus zu begreifen ist, und so treten benn neben andern Rampfern auch die für bas Ginheits= gymnasium auf ben Blan. Das Gymnasium soll neben feinen altclaffischen Studien noch das ganze Gebiet bes modernen Biffens umfaffen, es foll alfo, mas bisher Real= schule und Symnasium getrennt lehrten, in sich vereinen. Daß bei ber alten Methobe und ber Ginrichtung bes alten Stundenplans eine folche Bereinigung nicht möglich ift, baß man nicht einfach zu bem Alten Neues hinzugefellt, rein äußerlich, bas ift tlar; Methobe und Lehrplan muffen anbers werben, bamit bas Neuaufgenommene mit bem übrigen zu einem organischen Ganzen vereinigt werben tann, und die beffere Methode, die organische Berknüpfung ber einzelnen Lebraegenstände bem Unterrichte einen immer höhern Werth verleihe, dem gegenüber der etwaige Abbruch an Beit, ben ber eine ober ber andere Begenstand erfährt, gar nicht in Betracht fommt. Ginen folden Reformversuch legt uns L. Bieweger in seiner Schrift "Das Einheitsgymnasium als psychologisches Problem behanbelt u. s. w." por: wie weit es ibm gelungen ist, uns ju überzeugen, wollen wir hier in furgen Bugen barthun.

Der Berfasser beanstandet, wie schon mancher seiner Borgänger — wir erinnern nur an von Soden — die ganze Art und Beise bes gegenwärtigen Sprachunterrichts,

die einer vollständigen Aenderung bedürfe; aber nicht nur mit ber bisherigen Methode, auch mit der Reihenfolge sei zu brechen. Siermit reiht er sich ben Bestrebungen Often= borf's und seiner Anhanger an, weicht aber insofern von ihnen ab. als er nicht die französische, sondern die englische Sprache für ben Anfangsunterricht verlangt. Der Nachweis, daß diefe Sprache fich am beften für ben Unfangeunterricht eigne, ift bem Berfaffer bolltommen gelungen. Die padagogischen Grundfate, daß man vom Naben zum Entferntern, bom Leichtern zum Schwerern aufzusteigen babe, finden bier ihre Geltung; die Ginfachheit der Formen vermittle aber cher eine Renntniß der grammatischen Kategorien als jebe andere Sprache, beren Formen lin Bezug auf biefe Renntnig irreführen können. Andererseits sei die Feinheit, mit welcher die englische Sprache vermittels ber paraphrastischen Conjugation bie Beiten unterscheibe, außerft bilbend und eine gute Borbereitung für die spntaktische Renntnig der später zu ler= nenden Sprachen. Können wir bis dahin die Auseinandersehungen bes Berfaffers Bort für Bort unterschreiben, so muffen wir es als fehr bebenklich ansehen, wenn er, um der Schwierigkeit der eigenthümlichen Orthographie bes Englischen zu entgeben, zu einer phonetischen seine Buflucht nehmen will, in welcher die Lehr= und Lefebucher für ben Unfangeunterricht geschrieben fein sollen. Die Schwierigkeit, die Rinder nach einem einjährigen Unterrichte, ber in zwölf Stunden die Woche ertheilt werden foll, ber phonetischen Schreibart zu entwöhnen und an die richtige Orthographie zu gewöhnen, ift bei weitem größer, als gleich mit ben Rinbern an die übliche Schreibart heranzutreten, auch wenn die von dem Berfasser vorgeschla= gene phonetische Schreibart wirklich die Bortheile bote, die man von einer solchen erwartet. Wenn aber auch hier erft burch eine Ungahl von Regeln und Bulfezeichen bas Lefen ermöglicht werben tann, fo hat man für bas Opfer ber richtigen Schreibart nicht einmal bie erhoffte Erleichterung. Für die VI verlangt der Berfasser 12 Stunden, für die V und IV municht er drei, bezw. zwei Stunden, bann mag ber Unterricht im Englischen aufhören. Nach seiner rationellen Methode, welche das hauptgewicht auf bie Letture legt, werben bie Rinder fo weit gebracht fein, baf fie für fich bie englischen Stubien fortseten können, und sie werden auch, da man ihnen durch eine faliche Methobe mit bem Unterrichte nicht bie Sache verleidet hat, mit Freuden von ihrer freien Zeit einige Stunden die Boche ber Beschäftigung mit dem Englischen widmen. Aber selbst wenn das auch nicht ber Kall märe. fo mare die für das Englische verwendete Beit nicht verloren: "ber Unterrichte in VI hätte die Terminologie und bie Begriffsbestimmung vermittelt", "ber Schüler hatte bie ersten Anfänge im selbständigen Beobachten und Abstra= hiren gemacht" und hierzu kamen bann noch die Bor= theile, welche bem Lateinischen noch besonders aus bem englischen Unterricht erwachsen murben. Schließlich wird bann als "natürlich" rorausgesett, bag ber Abiturient im Englischen feine Prüfung zu bestehen habe. Mit biefer Beschränkung des Englischen aber auf die drei untern Klassen, die die Folge eines rein äußerlichen Zwangs ist benn für daffelbe ift von IIIb ab "teine Beit mehr vorhanden" — spricht der Berfasser selbst das Urtheil über seine Ginheitsschule. Ift es überhaupt eine misliche Sache, ben Unterricht in einer lebenben Sprache nach furzem Anfange abzubrechen und zwar icon bann, wenn ber Schüler erft bas 11. Lebensjahr zurückgelegt hat: jo fann boch eine Schule, die eine lebende Sprache nur als Mittel ber beffern Erlernung einer tobten Sprache behandelt, nicht ben Anspruch erheben, als Ginheitsschule neben ben Zweden bes Gymnafinms auch benen bes Realgynnafiums bienen zu wollen. Es geht eben nicht! Und eine Schule, welche beide altclaffischen Sprachen pflegen will, und noch bazu in bem Umfange, wie ber Berfaffer es wünscht, bag sogar der lateinische Auffat nicht fehlen barf, muß bon einer Bflege ameier lebenber Sprachen und einem weitgehenden Unterricht in ben naturwiffenschaftlichen Fachern absehen. Das Frangosische in IIb erft zu beginnen, hat im Sinblick auf die erstrebte und theilweise ins Werk gefeste Gleichheit des Unterrichts in den drei untern Rlaffen ber höhern Schulen feine Bebenten, die fich ber Berfaffer nicht verhehlt, und welche er wohl - boch nicht mit Glud - ju gerftreuen fucht. Die Methode, wie er fie für den fremdsprachlichen Unterricht entwickelt, ist im großen und gangen eine treffliche und bat ben Borgug ber Ginheitlichkeit — und diese Seite macht uns die Schrift gu einer werthvollen, wenn wir uns auch mit ber Besammtrichtung berfelben nicht einverstanden erflären fonnen.

2. Die Herbart-Ziller'schen formalen Stusen des Unterrichts, nach ihrem Wesen, ihrer geschichtlichen Grundlage und ihrer Anwendung im Bollsschulunterrichte dargestellt von Karl Richter. Gefrönte Preisschrift. Rebst einem Anhange von Lehrproben nach den formalen Stusen. Leipzig, M. Hesse. Gr. 8. 3 M.

Es ist wol keinem von seinen eigenen Anhängern übler mitgespielt worden als Herbart. Bersegen wir uns im Beifte um etwa funfzehn bis zwanzig Jahre gurud, als jener Bhilosoph noch nicht jum Schibboleth einer extremen Bartei auf dem Gebiete der Badagogik gemacht worden war, ba gab es keinen, ber nicht ben Namen Berbart's mit ungetheilter Ehrerbietung aussprach und feine Berbienfte um die Babagogit nicht zu murbigen gewußt batte. Seinen Jungern, ober vielmehr benen, die fich als folche befannten, war es vorbehalten, burch ihr rudfichtelofes Berfahren ben Glanz bes Ramens ihres Meifters zu verdunkeln. Bas biefe Jung-Berbartianer aus ihm gemacht, einen Mann, außerhalb beffen Lehre fein Beil gu finden sei, das wollte er gewiß nicht, ja, das wollte ficherlich auch Biller nicht, beffen Rame jest ftets in Berbinbung mit bem Berbart's genannt wird. Das herausforbernbe Befen ber "Berbart-Billerianer", bie ihr Suftem

in beleidigendem Stolze "wiffenschaftliche Babagogit" nann= ten, die von sich behaupteten, nur sie verständen einen "erziehlichen" Unterricht zu geben, und mit Ueberhebung auf alle die herabsahen, welche in dem Berbart-Riller'ichen Sustem nicht bie Blüte und bie Bollenbung ber pabagogifden Beisheit erbliden wollten, rief eine Begenbewegung hervor, beren Aeußerungen, ohne bag man es wollte, auch ben Namen Berbart's treffen mußten. Darum ift es nach zwei Seiten eine verdienftliche That, wenn, wie es im vorliegenden Buche geschehen ift, die eine Seite bes Biller's ichen Spftems in fachgemäßer Beife im Lichte ber Beschichte beleuchtet wird. Es wird ber Babagogik ein Dienst geleistet, indem sie vor den Abwegen gewarnt wird, wohin bas "wissenschaftliche Spftem" fie führen mußte, und auch Herbart wieder die Stellung in der Geschichte der Bädagogik angewiesen, die ihm gebührt. Dan fann jenem Bhilofophen aber nicht beffer bienen, als bag man nachweift, baß er für die Sünden seiner Jünger nicht verantwortlich gemacht werben tann. Der Berfasser verurtheilt nicht turzweg die Ziller'schen Grundfate, er weift nach, daß fie vieles Gute enthalten, bas aber nicht als neue Beisheit gepriesen werben barf, benn bas Gute ift eben nicht neu, es ift Altes, das fich bereits lange bewährt hat, daß aber bie Buthaten Biller's, bas Neue, zumeift nicht gut feien. Burben unsere jungen Babagogen fleißiger bie Berte unferer ältern Babagogen ftubieren, murben fie bie Schriften eines Niemeper, Dinter, Denzel, Diefterweg, ber .. geistigen Rährväter und Wegweiser bes altern Lehrergeschlechts", lesen, fie wurben nicht so schnell von einer mit einer wissenschaftlich sein sollenden Terminologie umberwerfenden Babagogit gefangen genommen und zu einem richtigern und gerechtern Urtheil über pabagogische Spfteme geleitet werben. Wir konnen biefe Schrift, die von ber Ummon's ichen Stiftung in Dresben bei einem Bettbewerbe mit bem Breise gefront wurde, als lehrreiche Letture empfehlen.

3. Lessing's Erziehung bes Menschengeschlechts als pabagogisches System. Dargestellt von Albert Bittstod. Leipzig, Raumann. 1888. 8. 2 M. 25 Pf.

Die Grundfate, welche Leffing in ber obengenannten, lange von ber Rritit in Bezug auf ihren Berfaffer umftrittenen Abhandlung entwidelt, auf die Babagogit anguwenden, liegt so nahe, daß man sich schier barüber munbern muß, daß es eines Reitraums von mehr benn hunbert Jahren bedurfte, bis ein Mann sich fand, welcher fich biefer löblichen Aufgabe unterzog. Albert Bittftod hat diese Aufgabe mit Geschick gelöst, und wir muffen ihm für das vorliegende Wert bantbar fein. In unferer Zeit ber Spstemmacherei fann man nicht oft genug barauf binweisen, wie unsere großen Beifter uns ichon vorgegebeitet baben: diese Erkenntniß wird nicht allein uns bankbarer gegen bie Manner ber Bergangenheit machen, fie wird uns auch bescheidener machen und uns einen untrüglichen Magstab für die Bissenschaftlichkeit unserer Forschung an bie Sand geben. Bir wollen bamit nicht fagen, bag ein Neues jest nicht mehr gefunden werden konnte, die Biffenschaft fteht nicht still; aber wir werben, gereift in ber Denkschule unserer großen Männer, nicht alles Neue als einen Fortschritt betrachten, sondern das nur, mas vor der ernsten Brufung als mahr und gut besteht. Wir wollen auch nicht anfteben zu bekennen, daß ber Berfaffer vielleicht mehr in der Lessing'schen Abhandlung gefunden hat, als ber unbefangene Lefer barin findet — wir können beispielsweise in ben letten Paragraphen feine praftische Bipchologie finden —, allein bie großen grundlegenden Gebanken bes Begriffs, ber Aufgabe, bes Riels ber Babagogit ergeben fich uns flar und beutlich aus Lessing's Saben gang fo, wie fie ber Berfaffer ertannt bat, wenn wir nach ber Lekture seines Buchs die Baragraphen über bie .. Erziehung bes Menschengeschlechts" wieder burchlesen.

A. Bulgbach.

#### Bur vergleichenden Rechtsgeschichte.

Die Blutrache bei ben Clawen von Frang Miklosich. Wien, Gerold's Cohn. 1887. 3mp.-4. 4 M. 30 Pf.

Der Altmeister ber Slawistik hat in vorliegender Schrift auf Grund zusammengetragener und in der Sprache ber Originale, also zum Theil slawisch, mit veröffentslichten Stellen aus historischen Werken und Rechtsbenksmälern kritisch erörtert, wie sich die einzelnen flawischen Stämme und die von ihnen am meisten beeinflußten Bölker, die Albanesen und Ungarn, zur Blutrache verhielten; er stellt dar, wie dieselbe bei ihnen ausgeübt wurde, welche Entwickelung sie nahm und wann und unter welchen Einsfüssen sie schließlich bei allen diesen Bölkern, außer den Albanesen, aufhörte. Verdunden damit ist eine sachtundige Betrachtung der bezüglichen Terminologie (auch der beutschen). Daran knüpfen sich ferner zur Vergleichung

furze Andeutungen über die Blutrache bei ben übrigen indoeuropäischen Bölfern, und im Anhange folgt als willstommene Zugabe zur Belebung der vorausgegangenen Erörterungen eine Sammlung von Sühneacten (nach Tobtsfchlag) bei den Serben, Czechen, Polen und Albanesen.

Das Ergebniß dieser Forschungen hat der Verfasser in der Einleitung zusammengesaßt. Die Blutrache ist hiernach eine der ältesten Rechtsinstitutionen der Menscheheit, und wird von den Rechtshistorisern geradezu als die Quelle des Strasrechts angesehen. Daß sie auf einer gewissen Erstlingsstufe der Cultur allen Völkern eigen war, steht außer Zweisel, wenn sie sich auch dei einzelnen derselben aus den vorhandenen historischen Quellen nicht mehr nachweisen läßt; in Europa besteht sie in ihrer ursprünglichen Kraft nur noch dei den Albanesen.

Als Beitvunkt bes Entstehens ber Blutrache bezeichnet Frang Miklosich ben Auftand eines Bolks, wo sich dasselbe gesellschaftlich nur in Sippen theilt; ursprünglich scheint fie überall nur bei Tobtschlag angewendet worden zu fein, fpater aber auch bei andern Bergeben, wie Mabchenraub, Berführung, falsches Zeugniß u. s. w. Gemilbert wurde fie almählich burch bas Erwachen bes Bewußtseins ber Schuld, welches die Suhne anbahnte; diefe beftand in ber Bahlung bes Blutgelbes und (ichon unter Ginfluß bes Christenthums, ba Mosaismus und Islam eine solche Demüthigung bes Schuldigen nicht kannten) im Bekenntnisse ber Schuld, in ber Abbitte. Die Blutrache erlischt ichließlich gang mit Loderung bes Sippenverbandes und Rraftigung ber Staatsgewalt, sowie zugleich unter Unterstützung ber driftlichen Rirche, die ben Gottesfrieden und Afple ftiftet und Bufdisciplinen auferlegt. Un bie Stelle ber Blutrache tritt jest die Beftrafung bes Schuldigen seitens bes Staats, zuerst am Bermögen (Gelbstrafe), später aber unter Einfluß bes römischen Rechts, bas bie Blutrache im Princip ausschließt, an Leib und Leben. Die Tobesstrafe bei Privatvergeben (auch Morb) wurde bei ben Germanen und Slawen aus ber Frembe eingeführt:

Bu ben Dentschen kam sie von ben Römern, zu den westlichen Slawen von den erstern; die dalmatinischen Slawen erhielten
sie unmittelbar von den romanischen Küstenstädten, die sie aber
später insolge des Einstusses der Slawen wieder abschafften. Die Russen können sie von den Deutschen oder den Griechen erhalten
haben. Das "Serdien der Könige" (der Berfasser versteht darunter
ben Theil des serbischen Sprachgebiets, in welchem einst Kaiser
und Könige herrschten) hat sich der Todesftrase erwehrt, und in
Montenegro war sie bis in die neueste Zeit unbekannt geblieben.

Was nun die Slawen selbst betrifft, so ist die Blutrache bei benen von ihnen historisch nicht nachweisbar,
welche zeitig unter die deutsche Herrschaft kamen, b. h.
die Slowenen, Sorben, Polaben; diese haben für Blutrache nicht einmal ein Wort in ihrer Sprache, obgleich
als sicher anzunehmen ist, daß dieselbe auch bei ihnen in
der Urzeit bestanden hat. Das Gleiche gilt von den
Preußen, Litauern und Letten. Als Grund des hier er-

folgten zeitigen Erlöschens ber Blutrache nimmt ber Berfaffer an, daß fich ber Sippenverband burch die beutsche Colonisation auflöste, und baß es bann ben beutschen Fürsten (sowie nach ihrem Muster auch einigen flawischen) leichter als in Deutschland selbst gelang, auf bieser zersetten Maffe ein auf romischen Anschauungen wurzelnbes Recht einzuführen. In Rukland wurde die Blutrache schon im Gesethuch Jaroslam's (1096) beschränkt und von ben Söhnen beffelben gang aufgehoben. In Böhmen und Mähren ift gegen Ende des 12. Jahrhunderts kein Fall von Blutrache mehr nachweisbar. In Polen erlischt fie endgültig im 15. Sahrhundert unter Kasimir Sagello. Berschieden haben sich die Verhältnisse bei den Südslawen gestaltet. Im "Serbien der Könige" wurde der Blutrache frühzeitig seitens bes Staats durch Gelbstrafen entgegengetreten. In Dalmatien that die venetianische und die französische Herrschaft nichts für Beseitigung ber Blutrache; sie wurde hier und in der Herzegowina erst durch die öfterreichische Berrichaft beseitigt. In Montenegro geschah dasselbe durch das strenge Einschreiten des Fürsten Danilo, ber in seinem Gesethuch von 1855 auf Mord ben Tob durch Erschießen sette.

Sehr lange und zäh haben die Deutschen an der Blutzrache festgehalten und nach Meinung des Berfassers ist dieselbe von diesen auf die Romanen übergegangen; denn bei den Römern und, soweit das römische Recht reichte, wurde die Blutrache schon in den ältesten Zeiten überwunden:

Der Grund davon liegt wahrscheinlich darin, daß die Bölkerstämme Italiens, sprachlich und ethnographisch geschieden, nur staatlich eine Einheit ausmachten, daß daher der Sippenverband frühzeitig gelockert wurde, was die unbeschränkte Macht des römischen Staats und die Beseitigung der Blutrache erklärbar macht. Wenn unter den romanischen Bölkern des Mittelasters die Blutrache herrschte, und wenn wir diese Sitte selbst in der Gegenwart auf Corsica und Sardinien antressen, so drängt sich die Frage aus, wie dies zu erklären sei. Die Erklärung liegt in der Bildung der romanischen Bölker, die aus der Bermischung römischer und germanischer Elemente hervorgegangen sind: die Blutrache der Romanen, der Italiener, Franzosen und Spanier, ist germanischen Ursprungs.

# feuilleton.

Feodor Behl's anmuthiges Büchlein: "Theodor Storm. Ein Bild seines Lebens und Schaffens. Mit Porträts, Facsimiles und Unsichten" (Altona, Reher, 1888) hätte noch eine dritte Bezeichnung in den Titel aufnehmen dürfen: "und seiner Geltung". Denn neben dem liebevollen Eingehen auf Storm's Entwidelungsjahre und den Kreis seiner Jugendgenossen, neben der Zergliederung und Kennzeichnung einzelner seiner Erzählungen und dem Hinder auf den Einsluß, den die wechselnden Lebensstätten auf Bahl und Tonart seiner Schöpfungen geübt, ist das Auszeichnende dieses Schristigens die Darlegung der Stellung, welche die Kritit vom Beginne der dichterischen Lausbahn Storm's dis heute zu seiner literarischen Persönlichseit eingenommen hat. Es ergibt sich aus dieser Uebersichau, wie lange der Dichter, eigentlich doch beiseite geschoben, unter dem Banne der herkommlichen Achtung gestanden, die ihm sein Jugendwert, "Der Immensee", erworben, bis erst in den

lesten Jahren die Bahrnehmung durchschlug, daß auch dieser Dichter seine Entwickelung gehabt und ein anderer geworden, und bis sich eine "Storm-Gemeinde" gebildet hat, von deren Berhalten namentlich Emanuel Geibel gegenüber Wehl leider mit Recht bemerkt: "Das armselige Lorberblatt, welches sie diesem aufs Haupt brückt, muß sie unbarmherzig jenem von den Schläsen gerissen haben."

— Als bes Hauptmann Tanera "Ernste und heitere Erinnerungen eines Ordonnanzoffiziers im Jahre 1870—71" in d. Bl. zur Anzeige gelangten (Ar. 30), sprach der gewiß zuständige Beurtheiler den Bunsch aus, dem Bersasser bald als Erzähler der zussammenhängenden Geschichte des großen Arieges zu begegnen. Der Bunsch ist ihm und sicher allen Lesern der "Erinnerungen" unerwartet bald erfüllt worden. Karl Tanera eröffnet ein freudig zu begrüßendes Unternehmen des Bed'schen Berlags in Nördlingen, in sieben abgeschlossen Schilderungen von Augenzeugen

und Mitfampfern bie große Zeit von 1870 bis 1871 möglichft anicaulich einem weitern Rreife vorzuführen. Der britte Band biefes Berts: "Der Rrieg von 1870-71 bargeftellt bon Mittampfern" ift zuerst erschienen und bringt "Die Schlachten von Beaumont und Seban" (mit einer Rarte). Dem Berichterftatter hat seine Letture eine so ergreifende Feier bes Borabends und bes Rachmittags bes 2. September gewährt, wie fie würdiger und ticfempfundener nicht wol begangen werben tonnte. Dit gewinnender Klarheit und Uebersichtlichkeit ber Anordnung bes überreichen und schwierigen Stoffs verbindet bas Buch eine fo trauliche, burch die Mittheilung eingestreuter Gingelerlebniffe bas Gemuth feffelnbe Sprache, baf es auch gur Lefture im Familienfreise burchaus geeignet ift und man fehr zufrieben bamit fein tann, bie erften Schlachten bis Borth, ben Feldzug an ber Loire und die Belagerung von Paris aus berfelben Feber erwarten gu

– "Straßburger Gassen- und Häusernamen im Mittelalter" (zweite neu bearbeitete Auflage, Straßburg, C. F. Schmidt, 1888). Dem Borwort bes Berfaffers (herrn C. Schmibt) zufolge erschien bie erfte Auflage als ein fleines Buch 1871. Bebeutend vermehrt, berichtigt, beffer geordnet und mit einem Namenregifter verseben, ift ein stattliches Wert baraus geworben, bas nicht nur bem Strafburger, fondern jedem Freunde ftabtegeschichtlicher Stubien und culturgeschichtlicher Belehrung willfommen fein wirb. Gine ausführliche Ginleitung gestaltet die Ergebnisse der Forschung ju einem anschaulichen Bilbe ber innern Erscheinung ber Stabt, bas fie etwa vom 13. bis zum 16. Jahrhunderte geboten, und ichließt mit ber Aufführung ber 220 Gewerbe, die bem Berfaffer in ben von ihm eingesehenen Urfunden aufgefallen find - eine ungemein hohe Bahl. In albhabetischer Ordnung folgen bann bie Strafennamen mit ben erforberlichen Erffarungen und gefchichtlichen Angaben, und in jeber Strage nach gleicher Anordnung bie Baufernamen auf Grund ihrer eigenthumlichen Sauszeichen. Das früheste und ipateste Jahr ihrer urtundlichen Erwähnung, bie etwa befannten Besithverhaltniffe. Ramendeutungen finden sich beigefügt. Die Berzeichniffe ber Gaffen, Saufer, ber Abels- und Batricierfige, ber Rirchen, Rlöfter und Rabellen, Begbarben- und Beginenhäufer, Rlofterhöfe und Sandwerfertrinkftuben machen ben Beichluß bes Buchs.

– Jakob Moleschott erließ zum 27. Mai 1888 einen Reftgruß an "Franciscus Cornelius Donbers" (Gießen, Roth, 1888). Der berühmte hollanbische Gelehrte biefes Namens trat nämlich an bem genannten Tage in fein fiebzigftes Lebensjahr und gualeich nach ber Sitte bes Landes als Sochichullehrer in ben Rubeftand. Moleschott ichildert bier ben Lebensgang und die Bedeutung bes großen Augenarztes mit viel Sachkenntnig und warmer Berehrung, fodaß allen Philologen, Mergten u. bal. biefes Schriftchen eine intereffante Letture barbieten wirb.

- Fris Schulte, Profeffor ber Philosophie an ber technischen Sochichule zu Dresben, hat eine Schrift herausgegeben: "Das neue Deutschland, feine alten Belbenfagen und Richard Bagner" (Leipzig, E. Gunther, 1888). Er hat bas Buchlein feinem Freunde, bem Rammerfanger Gubehus in Dresben, gewibmet, weil ihm biefer bie Belbengestalten Bagner's oft in ergreifender Beije verforpert hat. Run nennt gwar Frit Schulte feinen fleinen Berfuch "eine elementare Ginführung in bas Berftandnig ber Berte Bagner's"; gleichwol hatte er beffer gethan, biefe Brofcure nicht zu veröffentlichen. Bir fennen bie philosophischen Schriften Schulte's und ichagen fie; bier aber gibt er fo gut wie gar nichts Gigenes. Ueber Bagner fpricht er auf nur fieben Seiten; aber auch fie beweisen, daß Schulte als reiner Laie, als bloger Empfindungemenich auf mufitalischem Gebiete baftebt. Satte er nur einigermaßen Renntniß ber fehr angewachsenen Bagner-Literatur,

fo wurde er wiffen, daß seine Sage icon hundertmal beffer gefagt worben find. Den Mangel an mufitalifder Bilbung tonnen wir Schulte nachfeben, bebentlicher aber find feine Luden an afthetischer Schulung. Bie vermag ein Professor ber Philosophie R. Bagner "einen großen bramatischen Dichter" zu nennen, ober bie Logif folgenben Sapes fertig zu bringen: "Die sittliche Ibee liegt in ber tragischen Schulb, welche bas Liebespaar auf fich labt"?

#### Bibliographie.

Abelmann, C., Donna Clvira (Don Juan) als Runftideal und in ihrer Bertorperung auf der Munchener hofbuhne. Munchen, Th. Adermann. Gr. 8.

Beder, J. S., Ursprung und geschichtliche Entwidelung ber Sittlichteit burch ben Rampf ums Dasein. Beipzig, Fod. Gr. 8. 1 DR. 20 Bf. Behringer, E., Bilber aus ber Deutschen Beimat. Landeshut i. Coll. 19. 1 Dr.

Blind, K., Lücken in Garibaldi's Denkwürdigkeiten. Dresden, Ehlermann. 8. 60 Pf.
Brauns, C. W. E., Auf beutschem Boben. Rovellen aus dem sozialen Beben unserer Tage. Hall, Taulch u. Grosse. 8. 2 M. 40 Bf. Breitmater, F., Geschichte der poetischen Theorie und Krist von den Disturien der Maler dis auf Lessing. 1ster Ll. Frauenseld, huber. Gr. 8. 5 M.

Bucherei des Water bis aif Lessing, lier 21. Frauenseld, Duber. Gr. 8. 5 K.
Bucherei des Wartburg-Boten. 4ter Bb.: Der Bagabund von E. Norden. Eisenach, Bacmeister. 8. 1 M.
Byron, Lord, Sardanapal. Trauerspiel. Bühnen-Bearbeitung nach der Lebertegung von A. Bötiger, mit einem Borspiel von M. Zerbst. Jena, Mauke. 8. 2 M. 80 Bf.
Curti, T., Stimmungen und Gedanken. Ein lyrisches Tagebuch. Bürich, Berlags-Magagin. 8. 2 M.

Efdfruth, Rataly v., Banberbilber. Rovellen und Stigen. Jena, Coftenoble. 8. 5 Dt.

Costenoble. 8. 5 M.

Sallus, W., Beiträge zur Lösung ber Frage ber Alters- und Invalidensversorgung der Arbeiter. Beipzig, Rohberg. 8. 60 Bl.

Sasparin, Gräfin, In Flux und Wald. Aus dem Französischen. Autoristrte lleberjegung von Elijabeth Alee. Leipzig, Buchhandlung des Bereinsbaufes. 8. 3 M.

Srotthuß, Baronin Elijabeth v., Das amerikanische Duell. Roman. Die Räuberzbelunke. Einer wahren Begebenheit nacherzähltt. Aus Gustichens Einberzighen. Erzählung. Augsburg. Schmid. 8. 3 M. 40 Bl.

hart, I., Fünf Novellen. (Die Anklägerin. — Haibenacht. — Alter schüst vor Thorbeit nicht. — Der neue Phymaleon. — Trennungsstunde.) Großenshan, Baumert u. Ronge. 8. 3 M.

deeß, I., Auf der Wanderschaft. Dramatisches Spiel. Mainz, Rirchheim.

20 Bf.

heim 8. B. Das Leben in den Tropen. Ein Wort aur Kolonialfrage.

heims, B. G., Das Leben in ben Tropen. Gin Bort gur Rolonialfrage, Riel, homann. Gr. 8. 60 Bf.

stri, pomann. er. 8. 60 %].

Höffding, H., Ethik. Eine Darstellung der ethischen Prinzipien
und deren Anwendung auf besondere Lebensverhältnisse. Unter Mitwirkung des Verfassers aus dem Dänischen übersotzt von F. Bendixen.
Leipzig, Fues. Gr. 8. 8 M.

Doffmeister, S. B. Jarosfüge. Ein humoristiges Kulturbild ber lepten 50 Jahre. Berlin, George u. Fiebler. Gr. 8. 5 M.
Rnie, F., Die "Mussische Gefahr". Schattenbilder. Paberborn, Bonifacius-Druderei. 12. 30 Bl.

Kometenbriefe von Lucifer. Jena, Costenoble. 16, 2 M. Kreger, M., Das bunte Buch. Allerlei Geschichten. Dresden, Pierson. d. 8. 3 M.

1889. 8. 3 M. Zaicus, B., Madonna di Tirano. Eine Beltliner Geschichte aus der Reformationszeit. Mainz, Kirchheim. 8. 4 M. 50 Pf.
Marlitt, E., Das Eulenhaus. hinterlassener Roman in 2 Bdn. Bollendet don W. heim burg. Leipzig, Keil's Rachf. 8. 7 M. 50 Pf.
Reibhart, F., Gedichte und Erzählungen. Wien, Amonesta. 1887. Gr. 8

Riemann, A., Gulen und Rrebfe. Roman. Gotha, Binbaus. 8. 6 DR. Bolto, Elife, 3m Banne ber Erinnerung. Rovellen. Breslau, Schottslander. 8. 5 DR.

Broble, &., Die Lehninische Beisfagung. Berlin, Ricolai. Gr. 8. 1 DR. 20 Bf.

Butttamer, 3. v., Bon ber Bombe. Militarifche humoresten. Leipzig, Brebie. 8. 1 DR. 50 Bf.

Bretje. 8. 1 M. 30 37.

Ramberg, G., Heutige Kunst. Ein Rundgang durch die internationale Jubilkums-Kunst-Ausstellung zu München. München, Frans. 8. 1 M. Schreber, H., Boris. Transripiel. Halle, Buchhanblung des Baifenshaufes. 8. 1 M. 60 Bf.

hauses. 8. 1 Me. 60 Pf.
Der Sclavensanbel in Afrika und seine Greuel, beleuchtet nach den Borträgen des Cardinals Lavigerie und Berichten von Missonaren und Forschern von humanus. Mit Porträt bes Cardinals Lavigerie und bessen und beseichten Deutschieften Deutschlands. Münster, D. Schönungh. Gr. 8. 60 Pf.
Sipp, K., Central-Sudan. Ein Vortrag. Meissen, Sahluppert. 8. 50 Pf.

Telmann, R., Beibliche Baffen. Roman. Dresben, Bierfon. 1889. 8. 3 DR. Balb- gebtwig, E. v., Im Drange ber Belt. Roman. 3 Bbe. Berlin, Jante. 8. 12 Dt.

Boeten. Mit bem Portrat und bem Facfimite Beije's. Altona, Reber. Gr. 8. 4 M. 50 Bf.

# Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Rubolf Moffe in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenben. Insertionspreis für die gespaltene Betitzeile 25 Bf.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben ericien:

# Jesus Christus

und die Willenschaft der Gegenwart.

Bon

Moriz Carriere.

Geh. 1 M. 80 Bf.

Der Berfasser will diese Schrift als eine Dissertation zu seinem goldenen Doctorjubiläum betrachtet haben. Er weist darin nach, daß es eine Lebensfrage des Christenthums sei, das Evangelium ebenso mit den Natur- und Geschichtstenntnissen, der Weltanschauung der Gegenwart in Zusammenhang zu bringen, wie es die Kirchenväter mit der Wissenschaft der Griechen gethan.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

## Deutsches Sprichwörter-Lexikon.

Ein Hausschatz für das deutsche Volk. Herausgegeben von K. F. W. Wander.

Fünf Bände.

4. Preis jedes Bandes geh. 30 M., geb. 32 M.

Dieses vollständig vorliegende Werk wird mit Recht als ein ebenso für die deutsche Sprache wie für die deutsche Culturgeschichte überaus wichtiges Nationalwerk bezeichnet, das in jeder öffentlichen wie in jeder grössern Privatbibliothek seinen Platz zu beanspruchen habe. Ein Prospect ist durch alle Buchhandlungen gratis zu erhalten.

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

Die Jobstade. Ein tomisches Heldengedicht in drei Theilen von Dr. C. A. Kortum. 14. Auflage. 8. Geh. 2 M. 40 Bf., geb. 3 M. 50 Bf.

Classisch in ihrer Art und echtbeutsch in ihrem Gepräge, ist die "Jobsiade" das einzige komische heldengedicht neuerer Zeit in Deutschland, welches diesen Namen verdient und auf die Daner populär geworden ist. Im Berlage von Gruft Somann in Riel ift nen erschienen: Gustav und Jua von Budwald, Kulturhistorische Erzählungen. I. Der Sessäger von Baldbad. 2 Banbe. 8. 34 Bogen. Geh. 7 M. Geb. 8 M.

Berlag von F. M. Brodifiaus in Leipzig.

Soeben ericien:

# Siftorifdes Tafdenbud.

Begrünbet von &. von Raumer.

Berausgegeben von Bilhelm Maurenbrecher.

Sechste Folge. Achter Jahrgang. 8. Geh. 8 DR. Geb. 9 DR.

Inhalt: Die Erfebnise der neuern Ballenstein Forigung. Bon Arnold Gaebete. Arnold von Brescia. Bon Robert Breber. Florenz, Reapel und das papitige Schisma. Bon Georg Erler. Der Werglaube Bhilipp Melanchibon's. Bon Karl Jartselber. Der Urprung der Eheicheidung König heinrich's VIII. von England. Bon Bilbelm Buich.

Dem "Historischen Taschenbuch" hat sich, seitdem Brosessor. B. Maurenbrecher die Herausgabe übernommen, das Interesse in erhöhtem Grade zugewendet; die hervorragenbsten Bertreter der historischen Forschung sind in die Reihe der Mitarbeiter eingetreten. Auch in dem neuen Jahrgange sind interessante geschichtliche und culturgeschichtliche Arbeiten vereinigt.

Berlag von F. M. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erichien:

#### Der Meue Pitaval.

Eine Sammlung ber interessantesten Criminalgeschichten aller Länder aus alterer und neuerer Beit.

Neue Serie.

Bweiundzwanzigfter Banb. 8. Gef. 5 D.

Indalt: Johann von Bejel und jeine Zeit. Ein Keyervocch aus dem 13. Jahrhundert. — Eine Studie über wanis transitoris (voridergehender Wahnfinn) und verichiedene merkvürdige Eriminalprocesse, welche diese schwierige Waterie betressen. — Der dreisache Nord in der Nächle zu Tietharz im Thüringerwalde. — Merkwürdige Eriminalprocesse aus England. 1. Berteinmdung und ungerrecktfertigte Entziehung der versönlichen Freiheit. 2. Nothjucht. 3. Bigamie. 4. Eine Wechlesställichung. — Tödtung eines Natrosen auf hoher See. Word oder Uederichreitung erlaubter Nothwehr? — Kentuch-Bendein. Blutrache in Mmersse. Das Attentat auf Bazaine. Wordverluch. — Ein Diebstahl im wiener Landesgerichtsgebäude. — Das Leben und Treiben des Familienmörders Timm Thode vor der Berübung des von ihm in der Nacht vom 7. zum 8. Augnit 1866 ausgesichten Wordes.





# Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

Mr. 45. --

8. November 1888.

Inhalt: Neue Novellen und Romane. Bon **M. Benfe**g. — Dramen. Bon Leodor Wehl. — Zur beutschen Literatur. Bon Robert Boxberger. — Philosophische Schriften. Bon Bernhard Münz. — Dichtung in Prosa und Bersen. Bon I. Norder-Neg. — Zur alten Geschichte. Bon I. Mähly. — Leuilleton. (Aus der Schriftstellerwelt.) — Bibliographie. — Anzeigen.

#### Neue Novellen und Romane.

1. Lars Dilling's neue Rovellen. Deutsch von Emil Jonas. Autorisirte Uebersetzung. Berlin, S. Fischer. 1888. 8. 1 M.

Eine Sammlung von feche Novellen, die in ffiggen= hafter Anappheit gehalten find. Die lette: "Dunkelrothe Rosen", ift einer Anmertung zufolge die lette Arbeit bes am 16. December 1887 verftorbenen norwegischen Dichters. Unverkennbare Begabung feiner Beobachtung wie feffelnder Darstellung spricht aus ben schlichten Schilberungen mit ihrer bald spöttisch-humoriftischen, bald empfindungstiefen Färbung. Auch in diesem Norweger zeigt sich jener eigen= artige ftandinavische Realismus, ber - im Gegensate zu bem französischen, welcher sich im Ausmalen einer Fülle von Einzelzügen und Nebendingen ergeht — gang furz, ganz knapp nur charakteristische Momente aufeinander folgen läßt und baburch sowol ben Ginbruck einfachster. handgreiflichster Wirklichkeit hervorbringt, wie die Phantasie bes Lefers anregt, die icharf umriffenen Bwischenräume von Sandlung und Empfindung felbständig auszufüllen und mit Sulfe dieser eigenen Thätigkeit ben Einbrud voll pulfirenden Lebens zu empfangen. Der etwas feltsame Ausdrud "brünette Augen" (S. 25) fiel auf. Sonft lieft bie Uebersetzung fich fehr gut.

2. Langen und Bangen. Gin Novellenchtins von Emil Taubert. Berlin, Edftein Nachfolger. 1888. 8. 4 M.

Diese vier Novellen sesseln burch die Kraft, mit welcher der Dichter in einsachen Worten mächtige Gefühle darstellt. Wie seine Leidenschaft dem Menschen zum Verhängnisse wird, den uraltwahren Satz gestaltet eine jede zu eigenartigem Leben. Die Phantasie des Dichters versetzt seine Geschöpfe in die ihnen angemessene Umgebung, zieht die Natur, theils stimmunggebend, theils bedeutungsvoller, als Factor an der Charakterbildung, stets als Mitträgerin von Leid und Freud des Menschenzens, wirkungsvoll

mit hinein in den asso vertieften Rahmen seiner Erzählung. Ihr entlehnt er die Einführung, welche gleich einer Ouverture den musikalischen Untergrund in shrischer Innigkeit durchebringt und hervorklingen läßt:

Die viel berufene Streufandbüchse bes weiland heiligen romifchen Reichs beutscher Nation hat auf ein echtes Maler- ober Boetenauge, bas auch ber Eintonigfeit ihren feffelnben Bauber abzulaufchen vermag, von jeher einen geheimnisvollen Reig geubt. Diefe rothen Riefernftamme auf hugeligem Sandboben, welche bie ichwule Mittageglut ber ftechenben Sonne aufgesogen zu haben icheinen, biefes halbverfengte Farrnfraut unter durrem Moofe, von ichillernben Faltern träumerisch überflattert, diese spärlich beschatteten Balbwege, auf beren ausgefahrenen weißichimmernden Gleifen ein ichläfriger Solafnecht fein langfames Gefpann lenft: alle biefe Mertmale einer herzbetlemmenben Ginformigfeit bieten gleichwol bas Bilb einer fo feierlichen und majeftatischen Rube, bag auch bas leife munberbare Summen in ben Ameigen nur bon ber felbftvergeffenen Schweigsamteit ber Natur ergablt. Soch über ben Bipfeln wiegt fich ein einsamer Sabicht, bem verwandelten Bauberer gleich, ber bie lautlofe Stille über ben Balb gefentt und ben Luften jeben Biberhall entzogen. Durch eine Lichtung zwischen abwärts fich fentenden Sügeln grußen bie Dacher und feinfilberigen Rauchwöllichen bes nahen Dorfs herüber und erglangt aus ber Ferne die sonnenfuntelnbe Spiegelflache eines jener Geen, die, von buftern Tannen umfrangt, nur felten von einem Rachen burchfurcht, zu ben fuß melancholischften Erfindungen ber Schopfung gehören.

So beginnt die lette der Novellen: "Des Kindes Schatten", eigenartig im Stoffe wie in ihrer fünstlerischen Entwicklung. "Am Teufelssee" und "Verstoßen" beshandeln dagegen viel benutzten, "Verstoßen" sogar einen eigentlich abgenutzten Stoff. Gerade dadurch aber zeigt der Versassen, wie es einzig auf die Kunst der Behandlung ankommt, um selbst dieser uralt traurigen Geschichte, wo der Mann "zwar durch die Gesetze seiner Familie für immer verhindert sei, ihr vor dem Altar die Hand zu reichen, daß er ihr aber gelobe, unvermählt zu bleiben

nnd nur ihr in alle Zutunft zu leben, wenn sie ihm zu folgen und ihr Schickal an das seine zu knüpsen sich stark und muthig genug fühle", erneuten Reiz zu geben. Doch gerade weil es einzig auf diese Darstellung ankommt, müssen wir uns die nähere Angabe des Inhalts versagen, der allen Leid bringt, aber dennoch am Schlusse — dem Laufe der Welt gemäß, entgegen der poetischen Gerechtigt seit — den einzig wahrhaft Schuldigen als berechtigt Glitcklichen barstellt.

Den bebeutsamften Ginbrud macht "Babette", Die fraftvollfte und eigenartigfte ber Sammlung. Eine wilbe Bebirgewelt bilbet ben wirfungevollen Rahmen für bie Beftalten ber ftart empfinbenben Raturmenichen, bie, von ihren Leibenschaften erfaßt, im fraftigen Rampfe mit fich felbst wie mit bem Wibersacher nach Befriedigung ftreben. Bart wie bie Felfen, zwischen benen fie haufen, "prallen bie Menfchen aneinander" und "üben in felbstgerechter Weise Bergeltung". In eine großartig ichauerliche Ratur bineingestellt, bie ben Denichen jur Entfaltung feiner gangen Rraft anreigt, frei von flachen Regeln gesellichaftlichen Herfommene, erscheint er in biefen einfach naturgemäßen Berbaltniffen weit mehr auf fich felbft geftellt: gange Charaftere, bie, ohne ju grubeln, aus ihrem Wollen beraus banbeln und baburch in boberm Dage ben Ginbrud von Kraft, Unabhängigfeit und Freiheit bervorrufen, welche bie Phantafic für ben Sanbelnben forbert.

In ber ersten Novelle fiel mir an einigen wenigen Stellen eine kleine Gesuchtbeit ber Sprache auf; auch spricht bas sechsjährige Kind, bas barin eine Rolle spielt, nicht immer kindlich genug. Im ganzen jedoch ist die Sprache schon und voll bichterischen Lebens.

3. Streber und Rampfer. Zeitroman von Mag Ring. Zwei Banbe. Bena, Coffenoble. 1888 8 7 M.

Ein ziemlich treues Bild verschiedener politischer wie socialer Dauptströmungen unserer bewegten Zeit, aus einer Keder, die auf diesem Gediete deimisch ist. Die Charaktere jedoch sind nicht wirkliche Wenichen, sondern Schemen, die eine bestimmte Richtung darstellen sollen, durch keine dichterisch künstlerische Gestaltungskraft deledt. Das edle Element, der Kämpfer, der selbstlos seine lleberzeugung in Wort und That, in Dulden und Pandeln detbätigt, überwindet ichließlich den Streder, der, odne jede lleberzeugung, einzig seldstriche Zwecke verfolgt. Ge überraicht, daß ein so lange beliedter, vielgeleiener Schriftveller nicht mindeltens in der Form durchaus tadellos in und Säpe durchgeben läßt, wie z. B. S. 30, "die nothwendige Emisagung aller seiner Possungen".

4. Der Unfried. Gin Dorfroman von Ludwig Ganghofer. Stuttgart, Bong n. Comp. 1888, S. 4 M.

Babren Genuß gewährt das Leien dieses fleinen Meisterwerks, bei dem bom ersten bis zum letzten Worte Antheil und Spannung im steten Wachsen ber immer breiter und bewegter sich entfaltenden Handlung folgen. In künstlerischer Bollendung setzt die Anlage ein, die mit Klarlegung der Gegenwart Fortschreiten der Handlung, Ausblick in das Kommende eint und schon leise all die Töne anschlägt, die sich in der Entwickelung zu dramatischer Harmonie einen. Lebensvoll geben sich die sein ausgeführten originellen Charaktere durch ihr eigenes Thun und Fühlen kund. Schön in ihrer ungesuchten Einsachheit ist die Sprache dieser Menschen, die aus dem Herzen quillt, ihre bezeichnenden Bilder stets ganz naheliegenden Gegenständen des Naturlebens entlehnt, dem die Redenden durchaus angehören.

Eine Fülle kleiner lebensvoller Einzelheiten bringt ben Eindrud echter, ausgefüllter Wirklichkeit hervor. Die Naturschilberungen, nur mäßig verwandt, sind stets wirksam und vertiesend, gleich einer Melodie, die das Wort in seinem ganzen Gehalte, in seiner bewegten innerlichen Stimmung zu vollem Ausbrucke bringt. Manch beachtenswerther Zug — reizend natursrische Liebesscenen, stimmungsvolle Naturschilberungen, vielsagende Vilder — waren beim Lesen zur Mittheilung angemerkt; doch es wäre ein Unrecht, irgendeinen Zug aus dem Rahmen zu nehmen. Das Gefühl lehnt sich dagegen auf, einen kunstvoll gesasten Schmuck, in dem jeder Stein, jede Perle an sich sichn, aber doch erst als Theil des künstlerischen Ganzen zu voller Wirkung gelangt, unkünstlerisch in seine Theile aufzulösen.

Jeber, ber sich ben Sinn für bas Ergreifende bes Menschenloses gewahrt, widme bem "Unfried" einige stille Stunden und tief erschüttert wird er bas gehaltreiche Buchlein nicht aus der Hand legen bis zu dem wehmuthigen Schlusse, der einen ermatteten Kampfer, welcher nimmer Rast gefunden hienieden, in weichen Schneckloden zur Rube bettet:

Und lächelnd ichlief er - und erwachte nicht, als er im Schlafe fich ftredte und von bem Baume feitwarts niederalitt in den weichen Schner - und erwachte nicht, als über ibm bie ichwergebrudten Zweige in leifem Binbe nich ruben und fein Geficht verschütteren mit ihrer falten Left. In beiner Menge fielen bie Floden, bober und bober mit jeder Stunde bab fich ber Schner über ben Balbgrund und was med benfel auf ber Erbe lag, verichwand allmäblich unter dem weisen Leufennuche, bas bie Binternacht bem frarren Schliefer webte. Die Stunden verrannen und mit bleichem Lichte erwachte ber Lag. Dur im Gebriche ichnalste eine Amiel und auf bem Baume, welcher bam um verichneiten Biabe ftant, beidte ein fent mes femem Schinge und flamerte auf den ielriam gefremmen ichmeengen bigge mieder, ber bem Baume ju Gupen lag. Giftpernt frinder ber Bogel icin Gefieder, bobre iem Schnäbeichen in den finden Schmer und bedes fich in den Limmernden Kronellen. Dann ichnum er mit beiten Acuglein ringsumber, ichmettern feinen belier Smine in ben trillen gleißender Morger, ibemme du Stige, und immene im in

A. Gerien.

#### Dramen.

1. Die Braut von Alfen. Schaufpiel in fünf Acten von Rubolf hermann. Berlin, F. Luchardt. 1888. 8. 1 DR.

Dem Stoffe nach ber Neuzeit angehörig, spielt biefes Schauspiel auf der Insel Alsen in ben Jahren 1864, 1870 und 1871. Des herrn von Bereborf, eines ein= gefleischten Danen. Sobn Rarl ift banischer Offizier, mit einer Deutschen, Marie von Buchenwald, vermählt. Mit dem Ausbruche des Krieges amischen Danemark und Deutsch= land beeilt er fich, in die banische Armee einzutreten. Beim Abschiebe außert Marie ihren Schmerz barüber, baß ihr Gatte genothigt fei, gegen ihr Baterland bie Baffen zu führen. Bater Beredorf und Abba, feine noch unverheirathete Tochter, find barüber emport, und nicht ohne Ueberwindung entschließt fich die lettere auf Bunfc bes scheibenben Bruders, ber bie Gefühle seiner Gattin ehrt, für biese in verföhnenber Beise bei bem Bater wirken zu wollen. Im zweiten Aufzuge ift ber Offizier bereits gefallen, Danemart befiegt und auf bem Schloffe bes Berrn von Bersborf preußische Ginquartierung. Nur mit offenbaren Biberwillen nimmt biefer fie auf, und tann ihn so wenig bezwingen, daß er selbst einem verwundeten prengischen Offizier, Oswald Liegler, nicht die gewöhnlichste Höflichkeit in seinem Sause zu erweisen sich entschließt. Man überläßt seine Pflege ber unglücklichen Witwe, unb erft nach und nach fängt auch Abda an, fich babei zu be-In der dritten Abtheilung muß ber alte Dentschenfreffer infolge beffen erleben, bag feine Tochter fich mit Ziegler verlobt. Im vierten Acte ift ber Rrieg mit Frankreich ausgebrochen und Oswald Riegler wieder im Felbe. Es heißt balb: er fei in einem Befechte gefallen. Abda ift verzweifelt über diese Rachricht; ihr Bater aber jubelt, bes 'unliebsamen Schwiegersohnes los ju fein. Allein fein Jubel tommt ju fruh. Rurge Beit banach treffen Briefe von Riegler ein, welche verfünden, baß er nicht tobt, nur verwundet sei, und, wenn er genesen, bie Beliebte besuchen werbe.

Diese Briefe unterschlägt ber wacere Bater und die arme Abda, die den vermeintlichen Verlust des Verlobten nicht zu ertragen vermag, eilt nachts ans Meer, löst singend ihr Haar und stürzt sich in die brausende Flut.

Die Flut jedoch ist barmherziger als ber Bater und erlaubt, daß ber gerade zu Schiff ankommende Geliebte sie rettet. Dieser Umstand endlich bezwingt den alten Dänen und veranlaßt ihn zu folgender Erklärung:

> Begriffen hab' ich erst Am Abend meines Lebens, daß der Mensch Sich hüten soll, dem Gang der Weltgeschichte Und dem Raturgesetz zu widerstreben, Daß einer höhern Fügung er gehorchen nuß; Erbarmungslos hat mich besiegt das Schickal. Gewaltig und vernichtend sind die Schläge, Die's gegen Länemart und mich geführt. Ich selbst erkläre mich für überwunden.

In meinen alten Tagen hab' ich noch Als Bundsgenoffen Lift und Trug gewählt, Auch diefe Waffen haben mir verfagt, Und tief bereu' ich, daß ich fie benute.

Segnend legt er die Hände den Liebenden zusammen, Marie tritt mit ihrem Sohne, der inzwischen preußischer Cadett geworden, glückwünschend hinzu und endlich ersicheint, um die Freude aller auf den Gipfel zu bringen, der Bursche des Oberlieutenants, um diesem eine Depesche zu überreichen, die ihm meldet, daß er zum Hauptmann befördert worden ist.

So verläuft das Schauspiel, das in seinem Verfasser den Mann von Bildung, aber auch den sehr unvollsommenen Dramatiker erkennen läßt. Der Ausbau der Handlung ist dürftig, lose und trocken; es mangeln ihr Leben, Bewegung und alle großen und mächtig erregenden Austritte, wie unsere Schilderung der Vorgänge wol wahrnehmen lassen dürfte. Daß mitten im vierten Acte ein volles Jahr als verslossen angenommen werden muß, ist eine Ungeschicklichkeit der Mache, deren sich neuere Bühnenschriftsteller kaum noch schuldig zu machen pslegen. Die Verse sind ziemlich glatt, doch überaus nüchtern.

Die ganze Arbeit ist schwach und unbebeutend, aber jebenfalls harmlos und sittlich burchweg sauber gehalten, was fich von ber folgenden nicht behaupten läßt:

2. Reine Rinder. Trauerspiel in fünf Acten von Ernst Rethe wisch. Rorben, Fischer Nachfolger. 1888. 8. 1 D. 50 Bf.

Bwar sind wir überzeugt, daß der Urheber dieses Werks von der besten Absicht dabei beseelt war, allein, angesteckt von den pariser Sitten- und Shebruchsstüden, hat er für sein Trauerspiel sich ein sociales Problem und eine realistische oder, richtiger gesagt, naturalistische Ausssührung gewählt, von denen das erstere abstoßend und widerwärtig, die andere ungeschliffen und beinahe ekelhaft genannt werden müssen. Die Art, wie sinderlose Frauen sich hier den Männern gegenüber benehmen, ist geradezu phrynenhaft und das Verhalten der Männer gegenüber biesen Frauen entweder lümmelhaft oder in hohem Grade kopslos.

Höre man, wie sich die Sache vollzieht. Der Kaufsmann Hesselbach und sein Procurist Köhler sind beide versheirathet, ohne Kinder zu haben. Der letztere ist ein rechtsschaffener Arbeiter und tüchtiger Geschäftsmann, aber ein grober und roher Wensch, der sein Weib zwar in seiner Weise liebt, aber dabei wie eine Magd behandelt. Wanda fühlt sich deswegen an seiner Seite nicht besonders zusfrieden und vermißt schwerzlich ein Kind. Ihre Leidenschaft wendet sich dem Patron ihres Ehemanns, dem Kaufsmann Hesselbach zu, der indeh seine Gemahlin aus innigste verehrt, trozdem sie ihn nicht ganz glücklich macht. Mathilde, ein Stück von einer Weltdame, vermag ohne Ball, Gesellschaft und namentlich ohne Theater nicht zu seben und

läßt infolge beffen ihren Gatten viel allein. Diefen Umftand benutt Wanda, sich Hesselbach an den hals zu werfen. Obschon von den Reizen der schönen jungen Frau ent= flammt, befampft boch Beffelbach ben wilben Sturm feiner Triebe, weist Wanda's Antrag ab und entschlieft sich, mit Mathilbe auf Reisen zu geben, einmal um biese ihren zerstreuenden und aufreibenden Bergnügungen, sich felbst aber jeder Versuchung zu entziehen. Wanda, über ihre Burudweisung zur Berzweiflung gebracht, vergiftet sich und hat wenigstens das Glud, in ben Urmen ihres von bofen Ahnungen herbeigetriebenen Angebeteten zu fterben. Diefer felbst aber, in bemfelben Augenblide von bem heimkehrenden Gatten Wanda's überrascht, muß diesen letten fo unschuldigen Liebesdienft mit bem Leben bugen, benn ber entruftete Röhler fticht ihn furz gefaßt über ben Saufen.

So bas Stück, bas sich breit und ohne jede psychologische und bramatische Feinheit ziemlich trocken und
schwerfällig abrollt. Der Gang der Handlung ist ohne
eigentliches Leben und bar jeder geistigen Frische, die
Sprache gewöhnlich und ohne allen poetischen Reiz. Bon
bramatischer Gerechtigkeit ist in dem ganzen Trauerspiel
keine Spur, denn gerade der einzig reine und tugendhafte
Charakter muß elend zu Grunde gehen. Der Bersuch,
die Kinderlosigkeit der Ehe zum modernen Fatum zu
machen, will und, in solcher Ausgestaltung wenigstens,
nur abgeschmacht und wenig stichhaltig vorkommen.

3. Rentennoth. Luftspiel in fünf Acten von Karl Reist. München, Th. Adermann. 1888. · 8. 2 M.

In diesem Lustspiel foll nach bem furgen Borwort "ein Bild der Gegenwart in einem verkleinernden Daßstabe" geliefert werden. Es breht sich infolge beffen barin alles um Gelb. aber in fo burcheinander wimmelnder und athemloser Beise, daß wir trop aufmerksamsten Lesens nicht im Stande find, über ben Inhalt eine flare und die Dinge erläuternbe Darlegung zu liefern. Es ift ein beftanbiges, haftiges Rommen und Beben, ein Sprechen und Berhandeln im Fluge, ein flüchtiges, blos andeutungsweises Berühren von allerhand Berhältniffen und Dagnahmen, fie zu ändern oder aufzuheben, daß es zur vollständigen Unmöglichkeit wird, sich barin zurecht zu finden. Wir thun der Romödie wohl entschieden nicht Unrecht, wenn wir von ihr behaupten, daß fie an bemfelben Buftande leibe, in bem fich Schafe in ber fogenannten Drehkrantheit zu befinden pflegen, nämlich in einem beständigen um fich felbst Rreisen, das ben Buschauer schwindeln macht. Der ganze Bang ber Handlung, wenn überhaupt von Sandlung und einem Bange berfelben hier die Rede fein fann, ift ein unausgesettes Rreifeln, um einen Wegenftanb, ber dunkel und unverstanden bleibt, weil er nie eingehend und genau erörtert wird. Alle auftretenden Bersonen reben heftig, rafch und bann und wann mit einer Art Leidenschaft von Dingen, die eigentlich nie zum Borschein kommen. Der Dialog ist ein Dialog in Rathseln. Man erfährt so ziemlich nie, um was es sich barin handelt und nur der Titel läßt ungefähr ahnen, was ihn verursacht. Selbst die einzelnen Sätze sind schwer zu entziffern, so z. B. wenn es heißt: "O kann man nicht alt genug werden, spricht noch immer Worte in den Wind, die aufgesangen werden, gedeutet wider unser Liebstes, unser Bestes." Oder: "Nur das Gute darf man glauben, das Böse muß man wissen." Es ist alles orakelhaft. Der Leser wird durch fünf Acte geheht und ersebt endlich drei Verlodungen und einen glücklichen Ausgang, ohne in Ersfahrung zu dringen, wie, um was und wodurch das gesschehen.

Bulett haben wir zu erwähnen:

4. Die erste Nacht ober die letzten Consequenzen. Gin Nachspiel in einem Act zu Galeotto, Drama von José Echegaray. Bon J. B. Widmann. Breslau, Schottländer. 1888. 8. 50 Pf.

Es ift dies eine fehr magvolle, man barf fagen gahme Satire auf bas von Baul Lindau ber beutschen Buhne zugeführte fpanische Drama "Galeotto". In bemfelben ift Donna Julia die Gattin eines Ehrenmannes, ben Don Ernesto als Freund innig liebte. Das Berhältniß Don Ernefto's zu Julia war ein reines. Ueble Nachrebe aber legte ben Reim furchtbarer Gifersucht in Die Seele bes Gatten Julia's und murbe auch Beranlaffung, daß berfelbe im Zweitampfe für Julia's guten Ruf bon einem Beleidiger eine tobliche Bunbe empfing. Er ftarb in bem bedauernswerthen Frrthume, fein Beib und Don Ernesto hatten ihn wirklich betrogen. Infolge Diefes Frrthums murbe Rulia von ben nächften Bermanbten ihres Mannes verstoßen und so - nach Echegaran's Meinung -Don Ernefto mit Nothwendigfeit in die Urme getrieben. hiermit ichließt bas Stud und beginnt bas Rachipiel im Gafthof zum "Mohren" in Toledo. Don Ernefto und Donna Julia tommen Abends mit bem Schnellzuge von Madrid, um fich, emport über bie Rlatschsucht und Schlechtigfeit ber Menfchen, eigenmächtig ben Tob ju geben. Sie wollen fich ums Leben bringen mit Bift, bas Don Ernefto im Roffer mit fich führt. Aber auf ber Reife ift fein Roffer mit bem eines andern Reisenden verwechselt worden und als man biefen mit bem jufällig paffenben Rofferichluffel ber Donna Julia öffnet, findet man eine Brieftafche mit Banknoten, "ein ganges fleines Bermogen" und erfieht aus bem Ramen bes babeiliegenben Tafchentalenders, daß dies alles zusammen Echegarah gehört. Dan hat inzwischen ein gutes Abendeffen und Champagner auftragen laffen, um gleichsam bie Benfersmahlzeit gu halten. Der Bein und die Speifen erhiten nach ber anftrengenden Fahrt und ben boraufgegangenen Erregungen die Bemuther ber beiden Lebensüberdruffigen in foldem Grade, daß fie am Ende ihr tragifches Berhaltnig nicht fo übel finden, fich gutrinten, umarmen und fuffen, indem fie zugleich beschließen: die Bermechelung ber Roffer für einen Wint bes Schicffals und von bem Todesentichluffe Abstand zu nehmen, um sich zu heirathen. Don Ernesto ließ in feinem Roffer mit bem Gifte gugleich fein Trauerspiel "Galeotto". Er will es ihm für die Hand voll Banknoten überlassen.

Das ist bas Nachspiel; nicht eben sehr geistwoll und wißig, aber boch die moralische Austragslosigkeit des spa-

nischen Dramas hell genug ins Licht stellend, um es, bei seiner burchaus saubern und nirgends ins Chnische versallenden Durchführung, einigermaßen anerkennend und freundlich zu empfangen. Feodor Wehl.

#### Bur deutschen Literatur.

1. Deutsche Dichter von Gottscheb bis auf unsere Tage in Urtheilen zeitgenösstscher und späterer beutscher Dichter. Bon R. Maherenholz und A. Bünsche. Leipzig, Brandstetter. 1888. Gr. 8. 6 M.

Obgleich es im Vorworte nicht ausbrücklich erwähnt worden ift, so scheint boch bas Werk burch ein ähnliches bon 3. 28. Braun ins Leben gerufen worben zu fein: "Schiller und Goethe im Urtheile ihrer Beitgenoffen. Eine Ergänzung zu allen Ausgaben ber Werke biefer Dichter" (Leipzig 1882). Das Werf von Braun wurde seinerzeit vielfach gunftig besprochen, was mir nicht recht begreiflich war. Der Eindruck, ben es auf mich machte, war ber, daß fich bier ben Werfen großer Meister gegenüber bie zeitgenössische Rritit fo recht in ihrer gangen Erbarmlichkeit und Nichtigkeit zeigte. Auch konnte es ja taum wol anders fein: Die Rugendwerke ber großen Meifter, insofern fie überhaupt von ber Rritit beachtet werben, zeigen so in die Augen springende Fehler, daß fie derfelben nur eine bequeme Sandhabe jum Tabeln bieten: nur die mittelmäßigen Werte find ichwer zu handhaben und werben von der Kritik deshalb immer noch mit zu viel Achtung behandelt. Es ist beshalb auch nicht nach meinem Sinne, baß in neuern Sammelausgaben älterer beutscher Dichter bie zeitgenöffischen Urtheile forgfältig verzeichnet werben. Bor ben Nicolai = Leffing'schen "Literaturbriefen" ift ja überhaupt von einer vorurtheilsfreien Rritif noch feine Rebe. Die einzige nennenswerthe Rritit, die über Schiller's "Rauber" ericien - nennenswerth, infofern fie wirklich über ihrem Gegenftanbe fteht und fich von ben titanischen Fehlern bes Studs nicht über seine Größe verblenben läßt, die in bem jungen Dichter einen fünftigen beutschen Shakespeare erkannte und mit dieser Prophezeiung vor ber Nachwelt recht behalten hat -, ift die in der "Erfurter gelehrten Zeitung"; fie wird von Braun gleich zu Anfang feines Werke wieberholt. Merkwürdigerweise hat fich bas vorliegende Werk diese Kritik entgeben laffen, obgleich fie von einem Dichter herrührt, von bem erfurter Dichter Timme, über ben man Goebete's ,, Grundrig" nachlesen fann. Sat nun aber ein großer Dichter die Beriode der Meifter= icaft erreicht, so will bie zeitgenössische Rritit fich nicht mit der Thatsache befreunden, daß er ihrer Ruchtruthe entwachsen ift. Ift aber ber Dichter felbft unbebeutenb, warum ba noch verschiedene Urtheile über ihn lesen? Eins reicht bin, sollte es auch etwas einseitig fein.

Ginen ähnlichen Einbruck hat bas vorliegende Werk auf mich gemacht. Die Verschiedenheit seiner Anlage von bem Braun'schen ist schon auf bem Titel angebeutet. Es follen nicht blos Zeitgenoffen zum Worte tommen, sonbern auch spätere Rritifen, vorausgesett, bag fie von Dichtern herrühren. Begen biefe Ginfdrantung läßt fich nichts einwenden. Denn wollen wir auch jugeben, bag einer ein vorzüglicher Kunftrichter sein kann, ohne die Kunft selbst ausüben zu tonnen, fo läßt fich boch nicht leugnen, baß bie eigene Ausübung einer Runft bem Runfturtheil eine gewiffe Barme, sowol im Lob als im Tabel, verleift unb biese Barme wirft immer wohlthuend auf ben Lefer. Nur hatte biese Einschränkung auch gewissenhafter innegehalten werben follen. In den Urtheilen über unsere Rlaffiker hat fich neben D. Ludwig, ber hier freilich als Dichter nicht aus bem Spiele gelaffen werben burfte, wenn ihm auch weniger Spielraum hatte gelaffen werben konnen, feiner fo bloggestellt als Q. Borne, ber fein Dichter war und ber hier boch bas große Wort führt. Man weiß taum noch, ob man ben "Wilhelm Tell" wirklich gelesen hat, wenn man Borne feine nagelneue Beisheit barüber austramen bort. Ihn zu wiberlegen, mare eine leichte Arbeit, nur nicht auch so furz abgethan, als fie leicht ift. Ru ästhetischen Wiberlegungen bebarf es aber ftets eines giemlichen Raums, ber uns hier nicht zu Gebote ftebt. Wir muffen uns barauf beschränken, ihm einige factische Arrthumer nachzuweisen, um Die Leichtfertigkeit seiner Urtheile zu kennzeichnen. Man lefe und ftaune (S. 188):

Tell hat Ehre im Leibe, er hat aber auch Furcht im Leibe. Um die Ehre mit der Furcht zu vereinigen, geht er mit niedergeschlagenen Augen an der Stange vorüber, damit er sagen könne, er habe den hut nicht gesehen, das Gebot nicht übertreten.

Solches wahnschaffenes Zeug wird nicht einmal ein Tertianer aus seinem "Wilhelm Tell" herauslesen! Tell ift also zunächst ein Mensch, der Ehre und zugleich Furcht im Leibe hat. Aber er ist ein noch wunderlicherer Heisliger (ebenda):

Tell zeigt sich auch hier wieder als Pedant, als Schulmoralist und buchftäblicher Borthalter. Er glaubte nicht, den Landbogt getäuscht zu haben: er versprach, ihn aus der gegenwärtigen zehn Schuhe breiten Gesahr zu retten und dies hat er gethan. Dem Schiffer, dem Tell nach seiner Befreiung das Ereigniß erzählte, sagt er:

Ich aber sprach: Ja, Herr, mit Gottes Husse Getrau ich mir's und helf' und wohl hindannen. So ward ich meiner Bande los und stand Am Steuerruder und suhr redlich hin —

Das nennt er reblich hinfahren!

Warum nicht? "Reblich hat hier die Bedeutung wie "ehrlich", noch jest in Redensarten, wie: ich habe mich

45\*

1888.

ehrlich geschunden, b. h. tüchtig, stramm. Daß aber alles Uebrige rein aus der Luft gegriffen ist und vielleicht im "Wilhelm Tell" von Beit Weber, aber nicht im Schiller'sschen steht, sieht jeder, der das Stück aufschlägt. Noch toller fast treibt es aber D. Ludwig in seiner einseitigen Begeisterung für Shakespeare. Es ist ganz unerhört, was für wahnsinniges Zeug dieser aus Schiller herausgelesen hat, und ich kann nicht unterlassen, zur Warnung vor diesem Kritikaster wenigstens folgenden Angriff auf die Sittlichkeit der Schiller'schen Stücke hier mitzutheilen (S. 179):

Nach Schiller's Borgange ist es fast unmöglich geworden, bas Schlimme anders in ber Tragobie zu bringen, als unter bem glangenden Firnis bes Schonen und Liebenswerthen. Und unter Schiller's Studen ift wiederum bas Gift am feinsten und subli= mirteften eben im "Ballenftein". Beit entfernt, bag Schiller eine unsittliche Absicht gehabt hatte, er war ein fo ftreng sittliches Gemuth, bag ihm bas Schone immer, ohne bag er's weiß, ins Gute übergeht. Bas ihn perfonlich entschuldigt, bas ift eben in feinem "Ballenstein" bas Gefährliche, bag, wo er uns blos afthetisch für bas Schlimme interessiren will, er uns zugleich moralisch bafür gewinnt; bas Bublifum hat biefe Gutherzigfeit inftinctmäßig herausgefühlt und folche Gutherzigfeit am unrechten Flede will es nun in der Tragodie, und wenn ber Dichter auch grunbfatlich biefem Motive bes Beifalls aus bem Bege geht (wohl ausgesonnen, Bater Lamormain!), so tommt es gar nicht auf den mahren Grund, fondern meint, ber Dichter habe gewollt, mas ihm, bem Bublifum, an Schiller fo gefällt, aber er habe es nicht gefonnt.

Sollen wir fortsahren, die Kritit an den Pranger zu stellen? Ich denke, nein. Unser Rath kann aber nur der sein: man lese die Werke unserer großen Dichter immer wieder und wieder, und wenn man sich recht in ihren Geist hineingelebt hat, dann lasse man immerhin die vorsliegende Kritikensammlung in Gottes Namen ungelesen! Der Druck derselben ist nachlässig geleitet worden. Daß am Schlusse derselben zwei, sage zwei "Berichtigungen" gegeben werden, ist ein wahrer Hohn; ich mache mich anheischig, deren zweihundert zu liefern.

2. Goethe und Frau von Stein. Bon E. Abler. Wien, Toeplit u. Deutide. 1887. Gr. 8. 50 Pf.

Der Verfasser ist, wie er mir in einer Zuschrift zu erkennen gegeben hat, eine Verfasserin und die Absicht ber ganzen Schrift, der Frau von Stein, ihrer Geschlechtsegenossin, wegen ihres Bruchs, nicht wegen ihres Verhältenisses mit Goethe Unrecht zu geben. Ueber dieses Vershältniß selbst äußert sie sich ziemlich frei (S. 5):

Als ob Charlotte ihrem Gatten treu geblieben wäre, auch wenn, wie wir bestimmt überzeugt sind, ihr Verhältniß platonisch geblieben ist. Immer und immer wird das sinnliche Moment als maßgebend hingestellt, als hätte die Treue eines ehelichen Verbältnisses nicht im Herzen und Hirn eines Menschen ihren Sit; das übrige ist, salls diese besteht, selbstverständlich, und wo einmal die geistige Treue gebrochen ist, kommt es auf das J-Tüpfelchen mehr nicht an. Dann bemühen sich ihre Vertheidiger, die "keusche Zurüchlaltung" der Frau von Stein zu ihren Gunsten auszulegen und darin etwas besonders Großes zu sehen...

Laffen wir einmal die Frage nach der größern ober geringern Bedeutung jenes "F-Tüpfelchens" hier, wie billig,

vorläufig offen, fo konnen wir wol insofern ber Berfafferin beistimmen, als ein vollzogener Chebruch wol zwar nach göttlichem und menichlichem Rechte ftrafbarer, aber sittlich nicht aufreibender fein fann als folche Berhältniffe, wie Goethe's zu Frau von Stein und Schiller's zu Frau von Ralb. Wie oft mag Goethe, wie er in einem seiner schönften Lieber flagt, "bes Treibens mube" gewesen fein! Die Alpen zwischen sich und Lili zu bringen, mar ihm nicht gelungen; mas munder, daß ber Scharfblid ber Liebe Frau von Stein fofort erkennen ließ, bag Goethe's Reife nach Stalien der Todesstoß für ihr Berhältniß sein wurde! Inwiefern die Berausgabe ber "Tagebucher und Briefe Goethe's aus Stalien" und neue Aufschluffe über biefes Berhältniß bieten follen, vermag ich, bei grundlichem Studium berfelben, nicht einzusehen. Dag biefes Berhältniß überhaupt fo lange gemährt hat, ja vielleicht, daß es überhaupt gefnüpft wurde, tam baber, weil Frau von Stein gebunden mar - ein wichtiger Grund bei Goethe's Chefchen. Run hatte Goethe in Italien "Runftlereben" in Menge fennen gelernt, ja, auf Bureben bes Bergogs selbst eine turze Beit eine solche geführt — ba ergab sich benn nach seiner Rudtehr bie Lösung jenes Berhaltniffes burch die "Rünftlerebe" mit Chriftiane von felbst.

3. Die lutherische Ranzel. Beiträge zur Geschichte ber Religion, Bolitif und Cultur im 17. Jahrhundert. Bon Johann Diefenbach. Mainz, Rirchheim. 1887. Gr. 8. 3 M.

Dieses Werk bringe ich nur beshalb hier unter, weil es der Ehre einer besondern Rubrik nicht werth ist. Die "Beiträge" sind aus alten Predigtsammlungen oder im Drucke erschienenen Gelegenheitspredigten zusammengeschrieben, und wer sich auf die Physiognomie der Berlagsehandlungen versteht, weiß, sobald er nur den Titel ansieht, daß er hier eine ultramontane Schmähschrift gegen die "sogenannte Resormation" vor sich hat. Sollte ihm darüber noch irgendein Zweisel bleiben, so klärt ihn das solgende Blatt um so nachdrücklicher auf: "Dem Geschichtschreiber des deutschen Volks, Johannes Janssen, als ein Zeichen tiesster Verehrung gewidmet". Der Herr Inspector, der leider nur wenige Mußestunden (so!) für literarische Arseiten übrig hat, wünscht am Schlusse seines Vorworts:

Möge biese Schrift, für welche ich bie nachsichtige Beurtheilung aller Leser erbitte, bie Beranlassung werden, dem reichen Felde ber Predigtliteratur mehr Beachtung zu schenken, als es bisher leider geschehen ist.

Sollte dieser fromme Bunsch in Erfüllung gehen, so haben wir einen schönen Bust von Maculatur zu erwarten, und ich denke, daß wenigstens die Redaction dieser "Blätter" nicht mehr in der Lage sein wird, der Besprechung solcher Tendenzliteratur ihre Spalten zu öffnen. Wozu auch? Die Mache, mit der solche Waare sabricirt wird, ist uns ja nun hinlänglich bekannt. Höchstens könnte es für unsere Prediger eine Mahnung sein, nicht so ohne weiteres auf die Aufforderung einiger frommen Zuhörerinnen jede Gelegenheitspredigt dem Drucke zu übergeben. Wie don Ultramontanen Geschichte gemacht wird, das wissen wir;

über die besondere Taktik des vorliegenden Buchs nur einige Worte. Es ist eine bekannte Unsitte gerade unsähiger Prediger, gegen die Sünden ihrer Gemeinden zu donnern, mit dem göttlichen Strafgerichte zu drohen, jedes Unglück, wie Feuersbrunst, Pest, Krieg, als eine Strafe dieser Sünden hinzustellen und sich wegen dieser Unschicklichkeiten mit der Pflicht ihres Amts zu entschuldigen. Pater Abraham a Sancta Clara hat uns dafür herrliche Thpen geschaffen:

Woher kommt bas? Das will ich euch verkunden: Das schreibt sich her von euern Lastern und Sunden u. f. w.

Wie man nun aber aus biefer Spreu boch Golbförner heraussiebt, bas eben ift bas Runftftud bes herrn Inspectors. Er beweift uns, bag wir burch bie sogenannte "Reformation" (bie Banfefüßchen fehlen nie) in Gunden geradezu erfoffen find. Dag Deutschland im Dreißigjährigen Rriege verwilberte, wußten wir zwar icon; neu ist es aber, bag bie Protestanten allein für benfelben verant= wortlich gemacht werben. Wenn Guftav Abolf von ben Protestanten als Retter ersehnt, nach seinem Tobe aber feine verwilberten Scharen auf beutschem Boben verflucht werben, so ift biese Berehrung für ben großen Schwebentonig für das echt deutsch fühlende Berg des Berrn Infpeetors ein unbegreiflicher Abfall von ber beiligen Sache bes beutschen Baterlandes. Diese überraschende Entbedung ist ihm so wichtig, daß er im Bormorte fich bes weitern barüber ausläßt:

Mit großer Genugthuung erfüllte es den Verfasser, die politische Bandlung der Prediger in der dritten Periode des Dreißigjährigen Kriegs zu beobachten. Aus den begeisterten Lobrednern und Versehrern Gustav Adolf's waren Gegner der schwedischen Intervention geworden. Ein leuchtendes Beispiel bietet der Prediger und Prossessor. Dohann Schmidt zu Straßburg. Mit seltener Begeisterung hatte er den Sieg Gustav Adolf's bei Leipzig in einer Dankpredigt 1632 geseiert; sodann in einer Trauerpredigt 1633 und in drei Buhpredigten 1634 die Berdienste des Königs und dessen schweren Berlust geschildert. Das solgende Jahr 1635 bewirkte schon seine vollständige Ernüchterung und seine Rückehr zur nationalen Gesinnung und zur patriotischen Pslicht. Sine wahre Anklageschrift, ein vollständiger Absagebrief an die Ausländer ist seine Leichenrede auf den verstordenen Wilds und Rheingrasen Otto Ludwig von Salm, welcher als General in schwebischen Diensten gestanden, eine

Rebe, die ich jedem Deutschen, der sein Baterland liebt, zur Lektüre empfehlen möchte. . . . Der Prediger ruft den Zuhörern ins Gebächtniß, "was vor wenig Tagen und bei dieser Stadt von den Schweden ganz grausamlich und barbarisch verübt worden; der Tag redet es selbst und gibt Zeugniß, daß die unmenschlichen Leute keine jura, keine natürliche, göttliche und weltliche Gesetze und Rechte mehr achten, wie es auch unerhört ist, daß jemals ein Kriegsvoll mit seinen Freunden und Bundesgenossen also umgegangen ist". Zur Bekräftigung dessen nimmt er die anwesenden grässichen Blutsverwandten zu Zeugen, welche von dem Berstorbenen bei der Tasel wiederholt gehört hatten, daß dessen Urtheil mit demjenigen des Redners vollständig übereingestimmt habe. Solche Thatsachen scheinen in der Gegenwart ganz vergessen zu sein!

Doch nicht ganz: wir Protestanten werben bisweilen burch ein gewisses Drama "Ballenstein" baran erinnert, welches gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gedichtet wurde und jetzt bei uns in den Schulen gelesen wird. Ob der Herr Inspector wol einmal von diesem Drama gehört hat? Schwerlich!

4. Bibliothet ber beutschen Nationalliteratur bes 18. und 19. Jahrhunderts. Die Jobsiade. Ein komisches Helbengedicht in drei Theilen. Bon Karl Arnold Kortum. Doppelband. Bierzehnte Auflage. Wit Einleitung und Anmerkungen. Leipzig, Brockhaus. 1888. 8, 2 M. 40 Bf.

Es bedarf wol nur einer Anzeige eines, trot aller Ausgaben in anderm Berlage, jest in vierzehnter Auflage vorliegenden, wenigstens bem Namen und einzelnen Rapiteln nach in gang Deutschland bekannten Werks. Die ganze Ausstattung, biographische und textfritische Ginleitung und Anmerkungen find burchaus zwedentsprechend, ber Breis mäßig. Warum ber Name bes verdienstvollen Herausgebers, der bei frühern Auflagen auf dem Titel genannt war, jest weggeblieben ift, weiß ich nicht. Wie ich aus bem Literaturkalender ersehe, lebt er noch. Sollte ihm ein Berfeben in ben Anmerkungen, bergleichen wol auch bem gelehrtesten und gewiffenhaftesten Berausgeber einmal mit unterlaufen fann. Berbruß gemacht haben, fo würde ich das bedauern. Aber auch dieses Berfehen ift jest getilgt und auch in dieser Beziehung ift die Ausgabe untabelhaft. Robert Borberger.

#### Philosophische Schriften.

1. Die Methobe ber Eintheilung bei Platon. In einer Reihe von Einzeluntersuchungen bargestellt von Franz Lutas. Halle, Pfeffer. 1888. 8. 6 M. 80 Bf.

Die Methode ber Eintheilung bilbet einen Haupttheil ber platonischen Dialektik. Demgemäß mußte sie von allen Forschern, welche ein umfassendes Bilb der Philosophie Platon's im allgemeinen oder seiner Dialektik im besons bern entwerfen wollten, eine mehr oder weniger eingehende Behandlung ersahren. Eine selbständige Darstellung hat ihr zum ersten mal der Verfasser zutheil werden lassen und

er hat sie zu einem gebeihlichen und erschöpfenden Ende geführt. Die Aufgabe war keine leichte. Die Lösung derselben erforderte nicht etwa nur eine Besprechung der Diasloge, in welchen die Methode der Eintheilung besonders häufig angewendet wird, sondern eine Untersuchung aller uns unter dem Namen Platon's überlieferten Schriften. Es darf ferner nicht blos eine Art der Anwendung, etwa die wichtigste oder häufigste hervorgehoben, sondern sämmtsliche verschiedene Arten des Gebrauchs, wie sie bei Platon zu mannichsachen Zweden wirklich vorkommen, müssen bes

fprochen werben. Auch ift es nothwendig zu ichilbern, ob Platon von der Gintheilung immer mit bestimmt ausgesprochener Absicht Gebrauch gemacht hat, ober ob fie ihm jo in Fleisch und Blut übergegangen war, bag er fich auch ohne vorherige Ankundigung ihrer als einer felbstverftand= lichen Methode bediente; alsbann, welche Regeln er beftimmt aussprach und welche er nur andeutete, bei welcher Belegenheit und aus mas für Urfachen; welche feiner Regeln er in feinen Gintheilungen auch wirklich anwendet und welche nicht; immiefern die Methode ale eine felb= ftanbige für fich besteht, wann fie fich mit anbern Dethoben zur Erreichung bes gemeinschaftlichen Amede verbindet und wann fie durch andere vertreten werden fann; inwieweit fie endlich mit ber Birtlichfeit einerseits, mit ber 3beenwelt andererseits zusammenhangt und welche wichtige Stellung fie im Gangen ber platonischen Bhilo= fophie einnimmt. Der Berfaffer hat fich biefen Unforberungen vollauf gewachsen gezeigt. Er ließ fich einzig und allein bon ben Rudfichten auf fie leiten und vermieb forgfältig jebe bie Objectivität ichabigenbe Untersuchung, wie etwa die ber Echtheit und Reihenfolge ber Dialoge. Jeber von den neun Dialogen: "Boliteia", "Timaios", "Nomoi", "Phaidros", "Gorgias", "Theaitetos", "Sophistes", "Poli= titos" und "Philebos", - benn bie andern ben Namen Bla= ton's tragenden Dialoge find, ba fie hinfichtlich ber Methobe ber Gintheilung nichts Reues bringen, ohne Belang - ift für fich behandelt. Alles, mas fich irgendwie auf die Gintheilung bezieht, ift anatomisch zergliebert und auf bie oben angegebenen Gefichtspunkte bin geprüft. Die betref= fenben Stellen ber Dialoge werben nicht aus bem Bangen bes Gefprachs berausgeriffen, fonbern in bem Rufammenhange, in welchem fie einen Theil bes Bangen bilben, untersucht, woraus fich ab und zu bie Nothwendigfeit ihrer philologischen Behandlung ergibt. Am Schluffe ber ben einzelnen Dialogen gewibmeten Abhandlungen werben bie Ergebniffe überfichtlich in aller Rurge gufammengefaßt; ebenfo wird nach ber Befprechung ber einzelnen Gruppen, ju welchen bie Dialoge nach bem größern ober geringern Grabe ber Bahricheinlichkeit für bie Echtheit gusammengefaßt find, die Bilang gezogen. "Gleichwie ein Botaniter, welcher eine bestimmte Bflangenfamilie in Bezug auf ben Bau irgendeiner Gewebeform untersuchen foll, jede einzelne biefer Familie angehörenbe Species pruft und aus ben Ergebniffen ber einzelnen Untersuchungen erft bie für bie gange Familie geltenben Befete ableitet, fo follen auch hier", wie fich Lufas finnig in ber Ginleitung vernehmen läßt, "bie Resultate ber einzelnen Dialoge ausammen= gefaßt und fo bie allgemein geltenben Gabe für bie Lehre von ber Gintheilung bei Blaton abgeleitet werben. Das Bergleichen und Busammenfaffen, wovon fich Blaton als einen großen Freund ertlart, foll fich an ihm felbft bewähren."

Durch einen Ueberblick über die also gewonnenen Ergebnisse gelangt der Berfasser dahin, daß Platon den Werth der Eintheilung in seinem vollen Umfange ersaßt und dieselbe auf eine Höhe der Entwickelung gehoben hat, auf welcher sie der heutigen Methode nicht nur nichts nachz gibt, sondern sogar in mancher Hinsicht durch schärfere Umgrenzung der Regeln, serner durch die eigene Nutbarmachung nicht nur für die Systematik, sondern auch sür den geordneten Gedankengang eines Gesprächs, den Beweis, die Widerlegung, die Beseitigung von Unklarheiten und nicht zum mindesten für die Ableitung von Desinitionen überlegen ist.

2. Ethische Abhandlungen. Bon Georg Friedrich Tepe. Rothen, D. Schulze. 1888. 8. 1 DR. 80 Pf.

Die erste Abhandlung ist eine Charakterisirung ber ber praftischen Philosophie Berbart's nicht nur als Quelle, sondern auch als Endziel zu Grunde liegenden Ideen der innern Freiheit, der Bollfommenheit, des Bohlwollens, bes Rechts und der Billigkeit, welche als geistige Abbilber und Abspiegelungen von gemiffen Willensverhaltniffen ben Namen ber Ideen mit vollem Rechte führen. Aus ber Besensbestimmung der Ideen ergibt sich die ihnen in der Ethit gebührende Stellung. Ber fich von ihnen leiten lassen will, muß sie alle anhören und zur Uebereinstimmung bringen. Es fommt inbeg manchmal bor, bag bie aus ihnen entspringenden prattischen Forderungen einander grundfählich widersprechen und eine Ausgleichung nicht zulaffen, in welchen Fällen naturgemäß nichts anberes übrigbleibt, ale ben wirren Anauel ber Beisungen hinter sich zu lassen, sich über ihn zu erheben und ber innern Freiheit theilhaftig zu werden. Mus biefem Mangel einer klaren, genau umschriebenen Pflichtenlehre geht bervor, daß die Abeenlehre allein, für sich genommen, für bas praktische Leben nicht ausreicht, bag ihr Beruf nicht barin liegt, die vielfach erprobten Wegweifer gur 3bee bes Buten zu verbrängen, sondern zu unterstüten.

In bem zweiten Kapitel ichilbert ber Berfaffer mit glühenber Begeifterung, wie fie füglich bei einem an Schiller's Genius sich sonnenben empfänglichen Gemuth nicht fehlen kann, die Einheit von des Dichters Leben und Wirken in ber Bethätigung ber sittlichen Ideen.

Der britte Auffat: "Die Lüge und die praktischen Ibeen", legt dar, welch' furchtbarer und unüberwindlicher Gegner dem Scheusal der Lüge in der Sprache der einzelnen Ideen und vollends gar in ihrem Zusammenklange ersteht: "Treten sie gar in ihrer Gesammtheit zur Berwerfung der Lüge und zum Preise der Wahrhaftigkeit auf, so erschallt ihr Ruf, als käme er unmittelbar aus dem «realen Centrum der Ideen», und ist dann gewaltig genug, um auch die verstockteften Seelen zu erschrecken, und mächtig genug, um zu den größten Opfern für die Wahrsheit Muth und Kraft zu geben."

Dem vierten Auffate: "Die Freiheit und Unfreiheit bes menschlichen Wollens", muffen wir, ohne ihm zu nahe zu treten, nachsagen, daß er viel Lärm um nichts macht. Er verspricht uns einen neuen Leitfaben für die von den verschiedensten Standpunkten beleuchtete Frage nach der

Freiheit ober Unfreiheit bes Wollens, und — siehe ba er greift auf ben von Sofrates batirenden Determinismus Burud, ohne bemfelben irgendwie eine bisher ungefannte Begründung angebeihen ju laffen. Er halt es für gewiß, daß alle seelischen Erzeugnisse, bie Borftellungen, Gefühle und Begehrungen nach pinchischen, physiologifchen, phyfitalifchen, turg nach Raturgefegen entfteben. Das Wollen fann nicht ber lette Grund bes Wollens fein. Der Grund ber Sittlichkeit ift bas Bewiffen, find bie prattischen Ibeen. Die Meinung, man hatte in dem Augenblide ber Bahl anders mahlen konnen, als man gewählt hat, ift falich und entspringt aus einem unklaren Denken, aus einer Bermengung ber aufeinander folgenben Beitpuntte, aus einer Bermechselung bes Borftellens und Bollens. Es gibt fein grundloses Wollen. Jeder hat, um den Lieblingespruch des Bictor Coufin auf dem Lehr= ftuhle der Philosophie vorangegangenen Royer=Collard zu gebrauchen, Diejenige Chrlichkeit, Die mit feiner Intelligenz vereinbar ift. Diefes ethische und pinchische Muffen aber, die innere Gebundenheit, erzeugt bas Befühl der Freiheit, die also augenscheinlich die Frucht des Behorsams gegen bie sittlichen Ibeen, die Folge ber Sitt= lichkeit ift.

3. Kritit des Beffimismus. Berfuch einer Theodicee von Guftav Rugner. Salle, Pfeffer. 1888. 8. 1 M. 20 Bf.

Die Kritik bes Pessimismus zerfällt in einen nega= tiven und positiven Theil, in eine Widerlegung bes Bessi= mismus und eine Beweisführung für ben Optimismus. Der Berfaffer hat unsere Erwartungen zu boch gespannt, indem er sich anheischig machte, einen Weg, der allein einige Aussicht auf eine annähernde Lösung bes die Beifter so viel beschäftigenden Problems eröffnen tann, ber aber burch die unwissenschaftliche und anspruchsvolle Behandlung in frühern Zeiten, porzugsweise burch bie Wolffianer, in argen und berechtigten Discredit gekommen ift, wieder aufzubeden, von seinen Auswüchsen zu reinigen und für eine wiffenschaftliche Behandlung zu verwerthen. Diefer Beg bietet jedoch im Brincip nichts Neues. Bu wieberholten malen ist bereits die reale Welt, welcher in physifder Sinsicht die Nichtübereinstimmung ber physischen Beschaffenheit bes Menschen mit der ihn umgebenden Ratur. in ethischer Beziehung ber Gegenfat feiner fittlichen Rraft zu bem mittelbar ober unmittelbar aus seiner Umgebung und feinen Beziehungen zu ihr entspringenden Unluftgefühle und in intellectuellem Betrachte bie Nichtübereinstimmung feiner empfänglichen Sinnlichkeit und spontanen Bernunftanlage mit ber Unendlichkeit ber Gegenstände feiner Sinnes= und Ber= nunftthätigkeit ben Stempel aufbruden, mit einer ibeellen. von diesen Mängeln befreiten Welt verglichen und biefe als das Grab der Menschenwürde dargethan worden. Richt minder find in teleologischer Richtung die angege= benen Misverhältniffe als unerläßliche Triebfebern zur Erreichung bes ber Menschheit obliegenden 3meds er= wiesen worben. Rugner scheint sich übrigens über biesen

Bwed nicht klar zu sein. Er läßt nämlich einerseits bie felbft in bem ebelften und reinften Sinne gefaßte Bludfeliakeit, weil es zu ber in ihr wurzelnden That "nur ein geringes ober gar fein Maß fittlicher Rraft bedurft hat und ein Unsittlicher vielleicht ebenfo gehandelt hatte" (S. 39), nicht als Endawed gelten und fest ihn ent= sprechend ber biblischen Etymologie Jahre's, ber ba ift, wer er ift, in die Einheit von Idee und Erfahrung ober bie Entwidelung und Ausbildung ber bem Menschen als foldem innewohnenden Unlagen gur Freiheit, Sittlichkeit, Religion, Wiffenschaft und Runft zur vollen bewußten Realität, mahrend ihm andererseits der Mensch ,, nicht nur ein Bflichtwesen ift, sondern auch als selbständiges 3d einen gemiffen Anspruch auf Selbstbefriedigung bat" (S. 48). In ber lettern Beftimmung konnen wir nicht umbin, eine große Salbheit zu feben. Aus ihr grüßt uns ber Spruch: "Zwei Seelen wohnen, ach! in feiner Bruft, bie eine will sich von der andern trennen."

4. Die alte und die neue Weltanschauung. Studien über die Rathsel der Welt und des Lebens. Bon Carus Sterne. Wit zahlreichen Textabbildungen, Porträts und Taseln. Erste und zweite Lieferung. Stuttgart, D. Weisert. 1887. 8. Jede Lieferung 50 Pf.

Carus Sterne erfreut fich eines in weiten Rreifen rühmlich bekannten Namens. Seine Berke find Gemeingut aller Bebilbeten geworben, weil fie mit umfaffenbem Biffen und tiefer Gründlichkeit lebendige Unschaulichkeit, Unmuth ber Sprache und einen von ebler Begeisterung getragenen volsthümlichen Ton verbinden. Die gleichen Borguge haften, nach ben ersten zwei Lieferungen zu foliegen, feinem neuen auf brei Banbe berechneten Berte an, welches eine Entwidelungsgeschichte ber bas Bewußtsein ber Gegenwart am lebhaftesten beschäftigenden natur= wissenschaftlichen Fragen nebst beren Lösung zu bieten berufen ift. Das erste Seft leitet die allgemeine Beltanschauung in ihrer historischen Entwickelung ein. Es beginnt mit einer prächtigen Schilberung, wie burch bie bespotische, auf ihre Alleinherrschaft grenzenlos eifersuchtige Rirche ber Forschung über bas Weltgebäube, bie Stellung ber Erbe im Beltall und bes Menschen in ber Natur die Flügel gestutt wurden, wie sie nur mühsam ihren Flug in die Sohen der lautern Bahrheit nahm, unter welchen unfäglichen Schwierigkeiten fie bem gewaltthätigen Süter mit ben Argusaugen die Wiedergeburt ber Wissenschaften abrang. Trot ber unerhörten Bevormunbung, welche die Rirche über die Forschung ausgeübt, bringt Sterne zu beiber Beil es über fich, jener verföhnlich entgegenzutreten, ihr die Sand zu friedlichem Ausgleich zu reichen. Er erklärt es für eine Pflicht ber Rirche, Lehren, die der allgemeinen Beltanschauung ins Gesicht schlagen, zumal wenn fie den eigentlichen Rern der Reli= gion in teinerlei Beise berühren, willig preiszugeben und bon ihnen einzugestehen, daß sie offenbar einer alten Bilbersprache menschlichen Ursprungs angehören. Auf ber andern Seite hinwiederum ftedt er ber Forschung die Aufgabe, offen und ehrlich ihre Grenzen einzugestehen und hinsichtlich der letten Ursachen, die sich dem menschlichen Verstande entziehen, dem religiösen Gefühle sein Recht zuPlassen, um der Kirche ihre Sendung nicht durch eine unwissenschaftliche Verneinung zu erschweren: "Nur eine Wissenschaftliche Verneinung zu erschweren: "Nur eine Wissenschaft, die ebenso ihre Grenzen anersennt, wie sie dem sicher Erkannten gegenüber ihr gutes Recht vertheibigt, kann sich rühmen, nach beiden Seiten ihre Pflicht gethan zu haben, und dem weitern Verlausse der Dinge

mit Ruhe zuschauen." Sobann folgt die Darlegung der heidnischen und christlichen Kosmologie, an welche sich Charakterbilder der Bahnbrecher der Naturwissenschaften, des Kopernikus, Tycho de Brahe, Kepler und Galilei schließen. Unter diesen Charakterbildern fesselt und besonders das letzte, welches durch die auf den neuesten Quellenwerken beruhende Darstellung des dem greisen Galilei gemachten heimkücksichen und erschlichenen Processes einen besondern Reiz gewinnt. Bernhard Münz.

### Dichtung in Prosa und Versen.

1. Sie ift es! Roman aus bem high-life von helene von Beniczty-Bajza. Autorifirte Uebersetung von Ostar von Bruden. Mit einer Charafteriftit ber Berfasserin von Ludwig hevesi. Wien, Konegen. 1888. 8. 3 M.

Ein ganz eigenartiges Buch liegt ba vor uns. Es gehört zu jener Rlasse neuerer Werke, deren Ursprung nicht im Familienkreise, sondern in einer Wildprethandlung zu sein scheint: der Haut-gout ist allen Highelise-Skizzen eigen. Man sollte meinen, daß in der höhern Gesellschaft die Begriffe von Religion und Moral ganz verwischt sind, daß das einzige sittliche Gesühl die Standesrücksicht ist, die Beodachtung der äußern aristokratischen Formen und eines ehrenhaften Scheins. Plumpe Genußsucht, Langeweile und Abwechselungsbrang sind die Motive der "großen Leidenschaften", dei denen die schlechten Instincte viel mehr zur Geltung gelangen als die guten.

Die einzelnen glücklichen Ausnahmen bestätigen nur bie Regel und vermögen kaum mit der Oberslächlichkeit und Berdorbenheit der andern Charaktere uns auszusöhnen.

Auch ber Rahmen ist bei berartigen Schilberungen immer ber gleiche: bas Parket bes Salons, bas von seisbenen Garbinen verhülte Boudoir ber Weltdamen, die sassionable Promenade, höchstens ber Rennplat ober ein elegantes Café in dem "Club" bes Helben.

Frau von Beniczty=Bajza ift von diefen Allgemein= beiten in vorliegender Ergablung nicht abgewichen. Sie gilt jest für die hervorragenofte ungarische Schriftstellerin, die auch die Aufmerksamkeit des Auslandes zu erregen gewußt hat. Sie ift die Tochter Joseph Bajza's, eines ber bebeutenbsten magnarischen Dichter ber vorigen Genes ration, die Gattin bes Rämmerers Frang von Beniczth und die Freundin Koloman Tisza's. Ihre Lebenssphäre ist also diejenige, welche sie in ihren Büchern schilbert. In ihrer Jugend eine gefeierte Ballfonigin, war fie doch eine Bessimiftin burch und burch. Die leichten gesellschaft= lichen Triumphe — und anderes hatte fie nicht gefunden, bafern fie es gefucht - genügten ihr nicht. Sie ftrebte einem höhern Riele zu, sie wollte noch burch edlere Mittel als burch ihre Schönheit und ihre Launen berühmt fein. Sie ging auf Reisen. Nach langen Lehr= und Wander= jahren ftand helene von Beniczth am Biele. Gie begegnete aber bort vielen Feinden — und beren wird fie immer haben, so lange fie fchreibt.

Ihr Stil und ihre Sprache sind ungebunden, ihre Auffassungsweise ist international-barod und an einen bestimmten Kreis gesesselt: das Leben des ungarischen Abels in der Residenz, auf der Puszta oder unterwegs. In all ihren Romanen kommen nur aristokratische Namen vor, die einzelnen Bürgerlichen, wie ein Arzt oder eine Gouvernante, bleiben namenlos. Sie koketirt dabei gern mit liberalen Ansichten und sucht Brücken hinüber und hersüder zu bauen, die sich ganz gut ansehen, bezw. leien, aber beim Betreten sicherlich einstürzen würden. Es ist glänzender Firlesanz und ein Salontvilettenrequisit mehr!

Die gründliche Bertiefung und gehaltvolle Befchreibungen fehlen gänzlich. Die Romane find in knapper Gesprächsform gehalten, was ihnen für Deutsche allerdings ben Reiz ber Neuheit verleiht.

In "Sie ift es" tritt alles Obenerwähnte flar gu Tage. Die Moral ift bier von Anfang an fehr in die "Bruche" gegangen. Graf Stephan Sostuthy hatte ein febr intimes Berhältniß mit ber Sangerin Emma von Bartenberg, ber nachmaligen Grafin Balerie Stadis. Ihrer Berbinbung war ein Sohn entsproffen, welchen ber Graf abobtirte. Die Mutter hat fich nie um bas Rind gefümmert und fich geweigert, auch bor ber Welt bie Gattin Stephan's zu werben, weil er für ihre Unsprüche nicht reich genug war, bagegen Graf Stachis ihr ein bebeutenberes Bermogen zu Fußen legte. Tropbem hat fie nie aufgehört, ben Bater ihres Rindes zu lieben, ber fich ihretwegen buellirt und ichwer verwundet wirb. Der bestebende Conflict wird noch baburch verftartt, daß fich Stephan ichließlich in Balerie's anmuthige Schwägerin, Comtesse Dlag, verliebt, die ihn mit einer Mischung mabrhaft rubrenber Naivetät und funftvoller Berechnung an fich zu feffeln Sie läßt ihn ihre Reigung ertennen und erfaßt begeistert ben Gebanten, bie Mutter seines unebelichen Sohnes zu werben. Die Grafin Balerie fucht auf bas eifersuchtigfte biefe Beirath zu hintertreiben und bie Berfafferin nimmt nun, gur Aufrechterhaltung ber Spannung. gu einem mahren Clownfunftftudchen ihre Buflucht, indem fie bis zulett felbft ben Lefer nicht ahnen läßt, wer bie frühere Geliebte Sostuthy's sei. Durch einen Theatercoup tritt die Lösung ein. Die Gräfin, obgleich beren Gatte ihr verziehen hat, erschießt sich aus Schmerz über die ungeachtet aller von ihr aufgethürmten Hindernisse abgeschlossene Ehe. Beide Theile können natürlich, wie man voraus fühlt, kein vollkommenes Glück sinden; der Schatten der Berstorbenen muß mahnend zwischen sie treten. Neben dieser lockern Fabel sind auch noch einige Ungenauigkeiten hervorzuheben, die man im Werke einer solchen Bersasserin nicht sinden dürste. Sie sagt z. B.: "Olga trat vollständig zur Reise angekleidet herein", und fünf Zeilen darauf ermahnt der Bruder, Graf Othmar Stachis, seine Schwester: "Es ist Zeit, daß du dich zur Reise ankleidest."

Aber berlei Unachtsamkeiten ist man bei Frau von Beniczky-Bajza gewöhnt, sie gehören zu ihrer literarischen Individualität; sehlten sie, so hätte der Titel ihres letzen Buchs nicht den Werth wie jetzt, da man mit vollem Rechte sagen kann: "Sie ist es."

2. Der Dreiftein von Maria Rebe. Strafburg, heit. 1888. 8. 2 M. 50 Bf.

Die reichen Sagenschäße und die Fülle echter, wahrer Poesie, welche auf den Spigen und in den Rlüften der Bogesen, in den blumigen Thälern, den dichten Wälbern und zahlreichen Gewässern von "Elsaß-Lothringen liedumsschlungen" verborgen sind, jene gewaltigen Heldengedichte, die uns aus den Ruinen entgegentönen, die ergreisenden Elegien des Schmerzes, welche über den altheidnischen Opfersteinen, wie über den zerfallenen Kapellen zu schweben scheinen und die mit herzinnigen Idhulen aus romantischer Borzeit im Bolksmunde stets frisch wieder ausleben, sie alle bieten einen schier unerschöpflichen Stoff für die rege Schasseraft eines dichterischen Gemüths. Man braucht nur das Borhandene einigermaßen künstlerisch zu verswerthen.

Leiber muß gefagt werben, bag bie Berfafferin bes oben ermahnten Buche bies nicht verftanben hat. Sie ift entweder felbst eine Fremde im Elfaß, die als Eintags= reisende einen Blid von ber Sohe bes Obilienberges berabgeworfen bat und babei glaubt, die Begend zu tennen, ober fie will eine Driginalität gewaltsam erzwingen, bie hier burchaus nicht angebracht ift. Sie ichreibt auf jeben Fall für Leute, die nicht mit ber Lanbschaft und bem fie umgebenden poetischen Gewebe vertraut find. Anstatt ber buftern Bauberpracht bes "Dreifteins", biefem wilben Steingedichte ber Urzeit, einige beschreibende Borte gu weihen, erzählt Maria Rebe, an der hand einer natur= wiffenschaftlichen Fibel, wie fie mit einem befreundeten, in Strafburg ftubirenden Maler Raffee getrunten hat, ben fie fich abmuht, durch einen Aufguß von Gemeinplagen über driftliche Familien und ichriftstellerischen Beruf für ben Leser schmachaft zu machen. Man weiß nicht, zu welcher Erzählungsart ihre Novelle gehört. Das bibattische Element fehlt ebenso wie bas epische. Sie ist weder für die Jugend noch für die Erwachsenen berechnet. Die Anachronismen und Wibersprüche jagen einander. Die Schlagwörter: Socialismus, Demokratie, Freihandel u. s. w. gehören in kein Kinderbuch. Eine zeitgemäße Allegorie hüllt sich auch nicht in das Märchengewand. Die Form ist rein und fließend; nur möge die Verfasserin sich vor allzn häusiger, sinnloser Wiederholung des Wörtchens "ja, ja" mitten im Saze hüten, und die öftern Bendungen, wie: "ich fragte sie um das, was ich sehen werde", und ähnliche sind streng zu vermeiden. Diese Fehler brauchen indessen niemand von der Lektüre abzuschrecken. Meist viel schlechtere Bücher werden in den Leihbibliotheken verschlungen. Die Woral ist hier wenigstens gesund.

3. Trube und frose Stunden. Bilber aus ber Madchenwelt von Unna Schober. Berlin, Ifleib. 1887. 8. 3 M.

Bier, nicht brei, wie im Inhaltsverzeichniß angegeben, höchst ansprechende Erzählungen werden in diesem Buche unsern heranwachsenden Töchtern geboten. Sie können in jeder Beziehung auch Erwachsenen empsohlen werden. Sie haben einen sehr klar zu Tage tretenden pädagogischen Hintergrund. Die erste Geschichte: "Etelka", ist auch von entschieden literarischem Werthe. "Rur ein Dienstbote" und "Die Gebirgsreise" sind gleichsalls lebhast unterhaltende Schilderungen mit belehrendem Nebenzweck. Weniger geslungen ist "Die Erzieherin", doch dies liegt mehr an der Form als am Inhalt und hindert nicht, daß die "Trüben und frohen Stunden" für die gesammte Mädchenwelt ein willtommenes Geschent sein werden.

4. Das Lieb vom Kinbe. Eine Auswahl aus bem von ber französischen Adademie preisgekrönten Berke von Jean Aicarb: "La Chanson de l'Enfant". In beutscher Bearbeitung von B. von Zobel. Bom Berkasser autorisirte Ausgabe. Dresben, Tamme. 1888. 8. 1 M.

Ber diese Rinderlieder im frangofischen Urtexte fennt, wird ben Uebertragungen wie Fremdlingen gegenüberfteben. Der Sinn klingt wol gleichartig an, aber Rhythmus und Redewendungen find nicht biefelben, was icon burch ben Sprachunterschied bedingt wirb. Das Suktofende bes ersten Dichters, die schmeichelnden, findlichen Laute find schwerfällig wiedergegeben; sie werben nicht burch bie zahlreichen Diminutiva, welche sich in ihrer Massenverwerthung ordentlich grotest ausnehmen, erfett. Die ge= lungenften Gebichte find: "Der Großbater", "Die Lefe= stunde" und "Der Weltuntergang". Singegen konnte bas "Wiegenlied" infolge seiner Albernheit gut fortbleiben. Noch sei ein Wort von ben zur Einleitung aufgeführten Briefen gesagt. Das Schreiben 28. von Bobel's mare besser unverfaßt geblieben, da ce eine Kriecherei ift, die gewiß nicht verfehlt hat, die parifer Boulevardpreffe zu beluftigen. Die Antwort Aicard's beginnt mit den Worten: "Es gibt eine beutsche Rasse, einen beutschen Geift und Genius, welche augenblidlich politischen Rothwendigkeiten unterworfen find, aber in ber beutschen Seele lebt bie französische, weil sie menschlich ift."

Wenn bies eine besondere Empfehlung für die deutschen Beser ift, so sei bas Buch hiermit dem Bublifum übergeben.

5. Muttersiebe. Gin Beihgeschent. Dichtungen von Chr. Grug. Dritte vermehrte Auflage. Berlin, Dehmigte. 1888. 16. 3 M.

Der Titel verspricht nicht zu viel; ein wirkliches Beihsgeschent wird hier ben Lesern jeben Alters und Standes geboten. Die lieblichen Gedichte voll tiefer Empfindung und herzlicher Bärme werden gewiß viele Freunde erringen, zumal sie ebenso ber Ausdruck unsers innersten Bolkslebens und seines Gemüthsreichthums als von reiner Form sind.

6. Dijon-Rosen. Gebichte von Gunther von Freiberg. Bien, Ronegen. 1888. 8. 3 D.

Die pseudonyme Berfafferin hat unrecht, wenn fie einsgangs fingt:

Welch verfehltes Unternehmen, Lieber einen ganzen Band; Wieberum die alten Themen: Liebesleid und Liebestand.

Ihre Gedichte sind nicht als "versehlt" zu betrachten, benn sie zeugen von einem sinnig angelegten Charakter, bem Schmerz und Wehe nicht erspart geblieben sind, der aber mit echt weiblicher Bürde das Geschick zu tragen versteht. In die Lieber an ihren Sohn hat die Dichterin sicher ihr Bestes hineingelegt und klingt der Gram über den Berlust desselben wahrhaft erschütternd im Herzen des Lesers nach. Bemerkenswerth sind noch die epischen Dichtzungen, deren erfolgreichste "Königin Topase" ist.

- 7. Fortgang. Gebichte zweite Folge von John henry Maday. Großenhain, Baumert u. Ronge. 1888. 8. 4 M.
- 8. Moderne Stoffe. Zwei berliner Rovellen von John Benry Madan. Großenhain, Baumert u. Ronge. 1888. 8. 4 M.

Die Gebichtsammlung, welche ba vor uns liegt, verleugnet nicht ben altschottischen Ursprung ihres Berfaffers. In Form und Empfindungeweise lehnen fich biefe Poefien ftart an die Burns'sche Muse an (wie: "Ich fah ein Beib am Boben liegen" und "Die Strafe lag im Abenbichatten"); einzelne flingen geradezu wie Freiligrath'iche Uebersebungen englischer Ballaben (3. B. "Die Beiden"); andere find Nachahmungen Beine's (gleich ,,Lache Mathilbe", ,, Nach= und Mustlange" u. f. w.) ober Julius Bolff's ("Abend und Nacht", "Rüdzug" u. f. w.). Die wenigen wirklich original flingenben (wie "Buchtigungen", "Freunde" u. f. w.) zeichnen fich wol burch Reinheit ber Form aus, boch verlett ber Berfaffer burch feinen entschieden antifirchlichen und antimonarchischen Standpunkt (hauptfächlich in "Gin Fürft" und "Im Escorial"). In feinen Brofafchriften, wie bier in ben "Mobernen Stoffen", tritt biefer weniger ftart ju Tage. Berabezu ergreifend ift bie Befchichte "Gine Rell= nerin", ber fich eine fittliche Grundidee nicht absprechen läßt. Die barin geschilderten Bersonen und Auftritte find vollfommen lebenswahr; man glaubt ihnen täglich auf ber Straße zu begegnen und die Aufdeckung gewisser Charakterniedrigkeiten ist kein zu misachtendes Berdienst bes geistvollen Berfassers.

9. Schlichte Gebichte von Karl Friedland. Freiburg a. U., Kirchner. 1887. 16. 1 M. 75 Pf.

Das Urtheil über biefes neue Werk ber Golbichnitts lhrik läßt sich kurz in eine Parobie bes ersten Gebichts: "Erwacht", zusammenfassen:

> Ach gab' es boch teine Dichter Und teine Drucker bazu, Da blieben bie armen Leser Doch immer, boch immer in Ruh.

Es ift kaum glaublich, was alles ben "jungen Herzen", benen bas Büchlein gewibmet ift, zugemuthet wird. Es genügt eine Probe, ben Werth ber Poesie zu kennzeichnen:

> Du magst wie toll burchs Leben jagen, Magst tangen, tangen um bie Wett', Du wirst fürwahr an keinem Herzschlag sterben, Dir pocht kein Herze im Corfett.

Wer bie "Schlichten Gebichte" tauft, bezahlt wirklich nur ben reich vergolbeten Ginband.

- 10. Tannhäuserlieber. Erotisches Sünbenregister von Sans Silbebranbt. Bubapest, Grimm. 1888. 12. 1 M. 50 Pf.
- 11. Regina vitae! Gebichte von hermine von Breufchen. Berlin, F. u. B. Lehmann. 1888. 8. 1 D.

Ein würdiges Paar in der That! Sie werfen alle Schranken von sich und lassen ihrer zügellos-wollüstigen Phantasie den weitesten Spielraum. Grisebach hat darin so viel geleistet, daß ein Mehr nicht denkbar schien, und doch sinden sich immer wieder Epigonen, die nicht müde werden, den modernen Phrynen Altäre zu erbauen und die materielle Liebe zur einzigen Gottheit zu machen.

Die wenigen, wie Perlen in ben Schmuz geworfenen, besser empfundenen Berse (z. B. "Ja, du bist gut", "Ich kam zu ihr", "Wem die Bersuchung nie genaht", "Ich wünschte von Herzen") können nicht den widerlichen Einsbruck abschwächen, selbst "Der Wind pfiff kalt" und "Du haft in deinem Leben", die sonst recht ansprechend wären, seiben barunter.

Bei bem Manne ist solche Geschmacksverirrung zu verzeihen und zu entschuldigen, aber nicht bei ber Frau. Die Malerin von Mors Imperator bewegt sich in ber Dichtkunst auf ben gleichen ausschweisenben Bahnen und lacht Glauben und Tugend geradezu ins Gesicht. Mit ben Gerten rohen Spottes zerhaut sie jedes Ibeal, was noch abstoßender dadurch wirkt, daß hier nicht von dritten Personen, sondern von eigenen Gesühlen gesprochen wird. Der trübste Pessimismus gesellt sich in diesen Gedichten zur wilbentsachten Sinulichkeit, und manch hübsches Epizgramm, mancher vielleicht gute Gedanke geht so in dem Buste verloren.

#### Bur alten Geschichte.

1. Babylonisch - affprische Geschichte von C. P. Tiele. Zweiter Theil: Bon der Thronbesteigung Sinacherib's bis zur Eroberung Babels durch Chrus. Gotha, F. A. Perthes. 1888. Gr. 8. 7 M.

Dem ersten in Nr. 3 b. Bl. f. 1888 angezeigten Bande bes zu besprechenben Werts ift rafch ber zweite gefolgt, ber bie Geschichte von Babylon = Affur von ber Thronbesteigung Sancherib's bis zur Eroberung Babylons burch Chrus, b. h. also bis zu Ende, behandelt. Der Charafter bes Werks ift berfelbe geblieben und Schuld bes grundgelehrten Berfaffers ift es nicht, wenn trop feinem Reifte nach Berfluß einiger Decennien bas Bilb. bas er vor uns entrollt, in manchen und wefentlichen Rügen fich wird, bant ben neuen Entbedungen, verändern muffen. Der erfte Abschnitt führt uns den Butherich Sancherib (Sinacherib) vor, ber Babel "buchstäblich ausmorbete" und bergeftalt verwüstete, bag fogar bie Stelle, wo die heilige Stadt geftanden, in einen Sumpf verwandelt wurde, "unwillfürlich benkt man bei Sargon und Sinacherib an Chrus und Rambyfes, die in berfelben Beise voneinander verschieden waren". Uebrigens steht auch sein Sohn Garhaddon, obicon gleichfalls ein gewaltiger Rrieger, an staatsmännischer Ginsicht (vgl. ben Bieberaufbau Babylons) weit über bem Bater, wobei freilich unentschieben bleiben muß, ob und wie weit bas fittliche Moment bestimmend auf ihn gewirkt hat. Der Glanzbunkt seiner Regierung ist jedenfalls die Eroberung Aegyptens, zu welcher ein fiegreicher Felbzug gegen Arabien eine Borbereitung war. Sein Sohn und Rachfolger Asurbanipal (unter bem Namen Sardanapal bekannt und verkannt) ift zwar keineswegs ber weichliche und weibische Bollüftling ber Sage — er bewies Thatkraft genug in mehr als einem Kriege, verlor zwar bas unter Neko und Biammetif aufblühende Aegupten, fonnte aber boch Affprien nochmals bie Begemonie im Weften fichern -, allein er verfolgte zu feinem und bes Reiches Schaben eine andere Bolitit als fein einfichtiger Bater und verlegte ben Schwerpunkt bes Reichs wieder von Babel, bas doch mehr Lebens= fähigkeit befaß als Ninive, nach letterm. Bu feinem Ruhme muß aber noch hervorgehoben werden, daß er fich als Freund bes Studiums und ber Wiffenschaften bewies, als welcher er jene reiche Bibliothet zu sammeln anfing, welche nach Rahrtausenben seine Thaten und die Traditionen feines Bolts ber Biffenschaft bes Beftens befannt machen follte. Es ift jest ausgemacht, daß er nicht, als letter Rönig bes großen Reichs, in ben Flammen feines Balaftes ben Tob suchte, sondern es haben nach ihm noch andere Rönige regiert, er aber mar ber lette bebeutenbe Regent por bem Kalle Ninives durch die vereinigte Macht ber Meder und bes abgefallenen Babylon. Freilich auch bie jest erftehende neue Monarchie, welche burch ben großen Rebukadnezar inaugurirt wird, ift nicht lange mehr lebensfähig und fällt unter beffen schwachen Nachfolgern bem

nun auf den Weltschauplatz tretenden Volke der Perser (unter Cyrus) zur Beute. Nach der Darstellung des Bersasser erscheint Nedukadnezar nicht als Eroberer, alle seine Kriege hatten zum Zwecke die Einheit und Sicherheit des Meichs. Er ist die letzte große Gestalt in der assprisch babylonischen Geschichte. Schon fünfundzwanzig Jahre nach seinem Tode unter dem zwar frommen, aber schwachen Nabonnedos nahte das Geschick, welches sich durch den Bund des Königs mit Aegypten, Lydien und Lacedämonien nicht aushalten ließ. Uedrigens starb Nabonnedos (der Labynetos des in dieser Partie der Geschichte ganz unzuverlässigen Herodot, der Belsazar der Bibel) einige Tage nach dem Einzuge des Chrus eines natürlichen, keines gewaltsamen Todes.

Für einen weitern Leferfreis am anziehenbiten burfte ber fünfte Abschnitt sein, welcher sich über die .. babnlonisch= afibrifche Cultur" ausläßt (Gefete und Sitten, Mythologie und Glaubenslehre, Runft und Gewerbe. Literatur und Wissenschaft, Sanbel und Schiffahrt). Ein Urtheil über ben Ursprung bieser Cultur abzugeben, magt ber Berfaffer nicht. Die Sache ift noch nicht fbruchreif, wird es vielleicht nie werben. Sicher ift, bag ber Bilbungsstandpunkt ber Babylonier nicht blos ein fehr hoher ift, sonbern bak fein Ursprung in die graueften Zeiten hinaufreicht; die altesten uns erhaltenen Inschriften geben nach bem Urtheile bes Berfassers bis in bas 4. Jahrtausend vor bem Anfange unserer Beitrechnung jurud; babei nehmen bie Uffprier ben Standpunkt von Schülern ein, die ihre Meifter nicht erreicht haben (vgl. Griechen und Römer). Im höchsten Grade beachtenswerth ift, daß diese Bolfer bas Seragesimalspftem mit ber Grundzahl 60 sich angeeignet, b. h. erfunden haben, tropbem bag auch bas Centefimalfuftem (welches fämmtliche moderne Culturvölker angenommen haben) ihnen bekannt mar. Es fehlt uns der Raum, diese Culturerscheinungen auch nur summarisch zu berühren; wir fühlen uns auch außer Stande, die Urtheile bes Berfaffers über babylonisch-affprische Runft - welcher er z. B. völlige Unabhängigkeit von der ägyptischen zuspricht - zu controliren und zu untersuchen, ob wirklich "ber alte griechische Tempel weit mehr Aehnlichkeit mit bem affprischen (val. die Basreliefs Sargon's) habe als mit dem ungleich größern und auch gang anders eingerichteten ägpptischen" und ob ferner "sich Motive und Thpen nachweisen laffen, die, von ben dalbaisch affprischen Runftlern geschaffen, über Sprien, Phonizien und Rleinafien ihren Weg nach Griechenland und Rom fanden und somit noch fortleben in der Runft der Rengissance und der neuern Reit".

2. Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaironeia von G. Busolt. Zweiter Theil: Die Perferkriege und bas attische Reich. Gotha, F. A. Perthes. 1888. Gr. 8. 12 M.

Der zweite Theil des man darf wohl fagen epoche= machenden Berts von Busolt behandelt die Bersertriege und das attische Reich. (Ueber ben lettgenannten Ausbrud wollen wir mit bem Berfaffer nicht rechten, obichon uns bas "Reich", von einer Republik gebraucht, nicht entsprechend erscheinen will.) Wir haben seinerzeit (Dr. 15 b. Bl. f. 1886) bem erften Band nach Berbienst gerecht zu werben versucht und brauchen uns hier um so weniger zu wiederholen, als biefelben Borzuge, vielleicht sogar in gesteigertem Mage, in bem vorliegenben zweiten Banbe zuerkannt werben muffen. Der Berfaffer hat diefes felbft empfunden, indem er feiner biesmaligen Darftellung mit Recht - eine überfichtlichere Gliederung und "größere Rurzung bes antiquarischen Materials" zuspricht. Trot lettern Umstandes, welcher burch die Ratur und die Grengen ber ftreng geschichtlichen Aufgabe geboten war, ift Bufolt's "Griechische Geschichte" unter allen vorhandenen biejenige, welche bas Quellenmaterial am reichlichsten, man barf sagen relativ vollständig bietet, ihre Leser also bei jedem Buntte, sofern er als rein geschichtlich gelten barf, in ben Stand fest, an ben unmittelbaren und mittelbaren Quellen felber nachzuprufen. Aber auch für literarische und antiquarische Fragen, soweit solche zum geschichtlichen Bollbilbe gehören — und wo sollten sie es eher als ge= rabe bei ben Griechen? - ift bas Material in völlig ausgiebigem Maße aufgeftapelt; in feinem Falle wird etwas Wichtiges vermißt werben (wir ermähnen hier bei= spielsweise bas über Aefchylus und Bindar, über Bytha= goras und Empedofles, über Berifles und Aspafia Mit= getheilte) und nicht blos bas Material wird dem Leser an die Sand gegeben, sondern auch die Wegleitung gum eigenen auf Rritit und Combination beruhenden Urtheil. Wir werden eingeführt in Untersuchungen über chronologische und hiftorische, gang besonders aber in folche Streitfragen, welche fich über ben Werth ober Unwerth von Quellenschriftstellern erhoben haben. Sie find zahlreich und wichtig genug, und wenn es manchem vielleicht vorkommen mag, das Maß bes Zuftändigen sei hier über= schritten worden, so moge er bedenken, daß gerade in bieser Beriode, wo uns ein Thucubides noch fehlt - obichon ia auch er von ber mobernen Rritit angefochten worden ift -, nicht weniger als alles von ber richtigen Schätzung ber Quellen und ihrem Abwaffer abhängt. Man bente an Charaftere wie Miltiades, Themistofles, Berifles und noch so manche andere Hauptfigur im griechischen Geschichts= tempel, ohne beren richtige Burbigung bie ganze griechische Geschichtschreibung nicht blos ein Stude, sonbern fogar ein Stümpermert genannt werben muß. Gin Biffen, zu bem nicht auch bas Bewissen, b. b. bas Bewuftsein erschöpfender und vorurtheilsloser Forschung steht, ift kein Wissen, barum burfen bem Leser solche Streitfragen nicht vorenthalten werben, felbst wenn auch die richtige Ginficht in die Beschaffenheit der Quellen zur Ginficht in "Menschen und Dinge" nicht ausreicht. Dies ift leiber oft und viel ber Fall, weshalb auch die Streitfragen noch weit über bas Corpus bes Quellenmaterials hinaus und in bie Seele ber Geschichte hineinreichen. Wer aber die Methoben ber Geschichts- und speciell ber Quellenforschung näher kennt, welche ber sonst so verdiente Forscher A. Schmibt in seinem "Zeitalter bes Perikles" (besonders in dem Abschnitt über Stesimbrotos von Thasos) hat walten lassen, wird dem Verfasser des vorliegenden Werks aufrichtig Glück wünschen, daß er sich nicht von den geistreichen Paradozen jenes Gelehrten hat bestricken lassen, sondern ihm "vielfach" (besser: meistens) "gegenübersteht".

Auf einzelnes tann bier unmöglich eingegangen und eine umfaffende Rritif um fo weniger geubt werben, als fowohl Raum als Zweck biefer Blätter ein folches Borgehen ausschließen. Rur noch ein Wort über das Formelle. Es gibt bekanntlich glanzend geschriebene Beschichtswerte auch über Griechenland. Gin "handbuch", bas zunächst orientiren will und Schritt für Schritt genöthigt ift, auf Luden in unserer geschichtlichen Renntniß, auf eine Masse "tobter Bunkte" in unserm geistigen Auge hinzuweisen, die durch keine Forschung jemals beseitigt werden können, ein folches kann und barf folche Luden ober Schatten nicht burch glanzenbe Darftellung vertuschen wollen: ber Schweiß bes Suchens und das peinliche Befühl bes Nichtfindens und Nichtwissens ftimmt folecht gu einer fünftlerisch gehobenen Darftellung. Nur wo alles in den Motiven. Charafteren und Thatfachen flar liegt, barf bas afthetische Moment ber Form fich bes Begenstandes bemächtigen. Auch die Entsagung und der Zweifel haben aber ihren Stil: er ift einfach, prunklos, befcheiben. Und bas ift ungefähr auch Bufolt's Art. Manche Philologen, die da glauben, sogar in etymologischen ober text= fritischen Untersuchungen mit geistreich-pridelnber Stilwurze bantieren zu follen, konnten fich an ihr ein Beifpiel nehmen.

Hieran sei noch ein Werk aus der Uebersetzungsliteratur angeschlossen:

3. Platon's Apologie, Kriton, Phaidon. Ueberfest von H. Zimpel. Breslau, Wonwob. 1888. 8. 2 M.

So gefährlich es ift, wenn die Uebersetungstunft von Dilettanten geübt wird, welche nur barauf ausgeben und ausgehen konnen, eine von feiten bes Stils erträgliche, vielleicht sogar tabellose Arbeit zu liefern, so erfreulich ift es, wenn auch bei Gelehrten bie Ueberzeugung jum Durchbruch kommt, daß die sogenannten wörtlichen (fälschlich genannten genauen) Uebersetzungen im Grunde ein Unding find, welche niemand, am allerwenigften ber Sprace Nuten bringen. Weber ein Product der Runft (fie find alles eber) noch ber Natur (fie verzerren und verunftalten dieselbe), beleidigen fie das Gefühl des unbefangenen Lesers und bringen, im beffern Fall, bem Lernbegierigen, bem bas Original verschlossen ift, eine faliche Ibee von bessen formeller Beschaffenheit bei, im schlimmern Fall aber verleiden sie ihm daffelbe und stoßen ihn ab. Der Berfaffer ber vorliegenden Uebersetzung hat beutsch schreiben wollen und es ift ihm auch im allgemeinen fehr wohl gelungen; er hat sich zu diesem Behufe nicht gescheut, einzelne Begriffe burch gange Sate wiederzugeben, und folche anch ba einzuschalten, wo das Berständniß dadurch geförbert zu merben ober es geradezu zu verlangen ichien. Dag er fein bloger Dilettant, sonbern Fachmann ift, beweist ichon bie "Einleitung", obicon ju ber febr ftrengen Auffaffung ber Sophisten hie und ba etwas zu sagen ware (von bem

häflichen Unwort "Sophismus" zu geschweigen). Die Uebersetzung liest sich, mit wenigen Ausnahmen, ohne bas Gefühl fprachlicher Barte und fteifen Stelzenganges was bei Blato, bem größten Stiliften in griechischer Brofa, so überaus wohlthuend ift und boch so felten gefunden wird! 3. Mahin.

# feuilleton.

#### Mus ber Schriftftellerwelt.

Bictor Behn in Berlin, ber Berfaffer ber geiftvollen Bucher "Culturpflanzen und Hausthiere" (5. Aufl. 1887), "Italien" (3. Aufl. 1887) und ber "Gebanten über Goethe" (2. Aufl. 1888), ift in Unlag ber Feier feines fünfunbfiebzigften Geburtstages am 8. October von ber historisch philologischen Facultat ber Universität Dorvat jum Chrendoctor ber altclaffifchen Philologie ernannt worden.

– Bom beutschen Consulat in Rangun ist die Rachricht eingetroffen, daß Graf Reinhold Anrep-Elmpt am 26. Auguft b. S. gu Main-long-goll in ben fiamefischen Shanftaaten einem Fieberanfall erlegen ift. Ein livlanbifcher Cbelmann, mar er 1834 in Rufland im turstifchen Gouvernement geboren; feine Erziehung bat er in Riga, bann in Betersburg erhalten, fich bem Militar gewidmet und als folder ben Krimfrieg mitgemacht. Als Rittmeister verließ er 1858 ben Dienst und gab sich ber Landwirthichaft in Livland bin, bis er 1870 bem lange gehegten Bunfche, eine überseeische Reise zu unternehmen, folgte. An die erfte schloffen fich weitere, fobaß er alle Erbtheile befucht hat. Die Ergebniffe feiner Bahrnehmungen, Erlebniffe und Anschauungen hat ber Graf in mehrern Berten feffelnd geschilbert. Un bie fleinere Stigge "Bon ber Spige bes Großglodner auf bie fieben Sandhugel von San - Francisco" (Riga 1882) reihten fich "Die Sandwich Infeln ober bas Inselreich von Hamaii" (Leipzig 1885), "Auftralien" (3 Bbe., Leipzig 1886) und unmittelbar bor feinem Aufbruch nach Annam im Frühjahr b. J .: "Reise um bie Belt" (2 Bbe., Leipzig). In den letten Jahren brachte ber unermudliche Forscher seine Rubezeit in Meran gu.

#### Biblioaraphie.

Auch ein Programm aus ben 99 Tagen. Berlin, Bilbelmi. Gr. 8. 80 Bf. Autier, J., Marius Maurel. Roman aus ber Provence und der Ergats-lungen. Autorifirte freie llebersehung von B. M.-K. Hirich, Schröter u. Meber. 8. 3 M. 50 Bf.

Armenische Bibliothek. Herausgegeben von A. Joannissiany, 8ter u. 9ter Bd.: Zwei Jahre in Abyssinien oder Schilderung der Sitten und des staatlichen und religiösen Lebens der Abyssinier von Sr. Hochw. Pater Timotheus. 2 Tle. Leipzig, Friedrich. 8. a 1 M. 50 Pf.

Fürft Bismard unter brei Raifern. 1884—1888. Bon \*, \*. Leipzig, Renger. Gr. 8. 4 DR. 50 Bf.

Blubm, J. G., Fünfzig Jahre Gifenbahn in Breugen. Gine ftatistiche Barftellung ber Entwidlung bes Bahnneges und bes Bertebrs, sowie Ergebniffe bes Betriebes ber preugischen Bahnen. Mit 4 Tabellen. Berlin, Moefer. Gr. 8. 2 M.

Caffel. B., Der Elephantenorben und feine Shmbolif. Berlin, Schacffer. Gr. 8. 1 DR.

Thamiffo, A. v., Gebichte. Für die Frauenwelt ausgewählt von Rlara Braun. Mit 8 Muftrationen von R. G. Repler. Stuttgart, Greiner u. Bfeiffer. 16. 3 M. 50 Bf.

Dorenwell, R., Deutsches Riebesleben in Lieb und Spruch. Ein Buch fur's beutsche haus. Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer. 8, 6 M. 50 Bf.
Eichendorff, J. Freib. v., Gebichte. Für die Frauenwelt ausgewählt bon Clara Braun. Mit Junfrationen. Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer. 16.

Farber, 3., Runftige beutide Rechtidreibung. Berlin, Ifleib. 8. 75 Bf. Swinner, B., Dentrebe auf Arthur Schopenhauer zu beffen 100jahrigem Geburtstage am 22. Febr. 1888. Leipzig, Brodhaus. Gr. 8. 60 Bf.

Baibbeim, B., Gich felbft ber Rachfte. Roman. Berlin, Jante. 8. 5 DR. Hartmann, E. v., Lotze's Philosophie. Leipzig, Friedrich. Gr. 8. hartwig, R., Dichtungen. Berlin, Thiel. 8. 2 DR.

Dei berg, f., "Diebeswerben" unb anbere Geichichten. Leipzig, Friedrich. 8. 5 PR.

Hirschberg, J., Von New-York nach San Francisco. Tagebuch-blätter. Leipzig, Veit u. Comp. 8. 4 M.

Dolle, F., Das Seelenleben ber Bogel. (Charafterbild.) Altona, Mattig. Gr. 8. 1 M. 50 Bf. Sönig, F., Oliver Cromwell. 3ter Thl.: 1646—1650. Mit 6 Blanen und 2 Facfimiles. Berlin, F. Luchardt. Veg.-8. 6 M.

Jan fen, R., Die Erinnerungen bes bergogs Ernft II. von Coburg-Gotha aus Schleswig - holftein 1848 — 51, auf Grundlage teils bekannter, teils bisher nicht veröffentlichter Zeugniffe geprüft. Zugleich eine begründete Ergänzung zu bes Bertaffers Schrift: "Der Tag und die Männer von Edernsorber" mit 21 Bei-lagen. Riel, homann. Gr. 8. 2 M.
Rirch do ch, W., Der Menschenkenner. Luftspiel. Dresden, Ehlermann.
8. 2 M.

Koppelmann, B., Kant's Lehre vom Tategorischen Imperativ, bargestellt und beurtheilt. Leipzig, Hock. Gr. 8. 75 H. Krall, J., Studien zur Geschichte des alten Ägypten. III. Tyros und Sidon. Wien, Tempsky. Gr. 8. 1 M. 30 Pr.

Sidon. Wien, Tempsky. Gr. 8. 1 M. 30 Pf.

Lichhard, F., Raphtali. Drama. Rothen, Hischer Rachs. 8. 3 M.

Mahrenholtz, R., und A. Wünsche, Grundzüge der staatlichen
und geistigen Entwickelung der europäischen Völker. Oppein, Franck.
Gr. 8. 8 M.

Deber, D. Betrach-tungen und Stubien in den biesfeitigen Grengebieten unfrer Raturertenntnig. Berlin, Allgemeiner Berein für beutiche Literatur. Gr. 8. 5 D.

Möller, C., und E. Godt, Geschicke Schleswig-Hossiens. Bon der Altesten Zeit die die Gegenwart. It Aber die Gegenwart. Ik Aber die Gegenw

Den Berlin, Ben Beimar bis Berlin. Bemertungen gur Entwidelung bes hoheren Dabdenichulweiens in Deutschland. Berlin, Dehmigte. Gr. 8. 80 Bf.

Saalfeld, G. A., Sprachreinigendes und Sprachvereinliches. Splitter und Balken. Berlin, Reinecke. Gr. 8. 1 M. 50 Pf.

Samenkörner für Geist und herz. Sinn- und Kernsprüche, jedem freien Deutschen auf den Zebenspfad mitgegeben vom Berfaster des Buches "Bom Baume der Erkenntigt". Leipzig, Rauert u. Nocco. 12. 1 M. 50 Pf.

Sohmidt, L., Gudrun. Sine Umdlohtung des mittelhoohdeutsohen Gudrunliedes, Wittendorg, Herrosé. 8. 1 M. 80 Pf.

Schonholzer, Die Armuth. Zwei Bortrage. St. Gallen, huber u. Comp. Gr. 8. 1 M.

Schröter, C., Oswald Heer. Lebensbild eines schweiserischen Naturforschers. O. Heers Forscherarbeit und dessen Persönlichkeit. Unter gefälliger Mitwirkung von G. Stierlin. Mit 1 Farbendruck und zahlreichen holzschnitten aus der "Urwelt der Schweis" von O. Heer. Zürich, Schulthess. Gr. 8. 5 M.

Sello, G., Botsbam und Sans - Souci. Forichungen und Quellen gur Geichichte von Burg, Stadt und Bart. Mit 15 Tafeln. Breslau, Schottlander. Bex.-8. 10 M.

St d'ele, J., Ich fahr' in die Welt. Joseph Bictor von Scheffel, der Dichter bes fröhlichen Banberns und harmlosen Genießens. Mit einem Porträt Scheffels in Autoropie und dem Facsimile eines Gedicks. Paderborn, F. Schöningh. 8. 1 M. 40 Bl.

in Autorippie und dem gachunie eines Gevings. Pauetwin, y. Saydings. c. 1 M. 40 H.

Bogel, A., Die philosophischen Erundlagen der wissenschaftlichen Spsteme der Rädagogil. (Bode, Kant, Degel, Schleiermacher, Hencke.) Bur Einfähring in das Verklachnis der wissenschaftlichen Bädagogit. Einleitung in "Die Klassister der Pädagogit.". Langensalza, Schulbuchdandlung. 8. 2 M. 70 H.

Wertheim mer, J., Eine Frühlingsfahrt durch Dalmatien, Montenegro, Griechenland und die Türkei. Wien, Frick. 8. 1 M.

Wigge, H., und P. Martin, Die Unnatur der modernen Schule. Grundlagen zur naturgemässen Umgestaltung des gesamten Volkeschulwesens. Leipzig, Rauert u. Bocoa. Gr. 8. 3 M. 50 Pf.

Japp, A., Aus meinem Leben. Ein Beitrag zur Kesorn des deutschenschiefens. Zirtich, Verlags-Wagazin. Gr. 8. 2 W.

Jola, E., Das Geständniß eines Jünglings. Koman. Aus dem Französsichen überiegt von D. Schwarz. Budapest, Grimm. 8. 2 W.

— Renata oder die Jagd nach dem Gilde. Koman. Aus dem Französsischen überiegt von D. Schwarz. Budapest, Grimm. 8. 2 W.

Spischen überiegt von D. Schwarz. Budapest, Grimm. 8. 2 W.

Spischen überiegt, Grimm. 8. 2 W.

Spischen überiegt von D. Schwarz. Budapest, Grimm. 8. 2 W.

Spischen überiegt von D. Schwarz. Budapest, Grimm. 8. 2 W.

Spischen überiegt von D. Schwarz. Budapest, Grimm. 8. 2 W.

Spischwarz. Budapest, Grimm. 8. 2 W.

- Die Gunde bes Priefters. Roman. Mus bem Frangofifchen überfest von D. Schwarz. Bubapeft, Grimm. 8. 2 DR.

# Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen find an die Annoncen-Bureaux von Andolf Roffe in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die gespaltene Betitzeile 25 Bf.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Goeben erichien:

# Die Ueberlieferung.

3hre Entstehning und Entwidelung.

Von

#### Ernst von Bunsen.

In zwei Banden.

Erfter Banb. 8. Geh. 7 D.

Der Berfasser, ein Sohn bes Freiheren Karl Josias von Bunsen, entwirft in diesem Bert eine Geschichte der Tradition der Kirche und versolgt dabei, unter Berückstigung der neuesten Ergebnisse wissenschaftlicher Kritik, hauptsächlich den Zweck, sustematisch Berborgenes ans Licht zu bringen und so der Bibel ihre Stelle in der Beltgeschichte anzuweisen.

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

Briefe

# an eine Freundin

von

Wilhelm von Sumbolbt.

Effte Auflage.

Mit einem Facimile, nenem Borwort und Sach und Namenregister. S. Geh. 4 Dt. 50 Bf. Geb. 6 Dt. Reuer Berlag von greitkopf & gartel in Leipzig.

Soeben versandten wir:

# Attila.

Historischer Roman aus der Bölferwanderung (a. 453 n. Chr.)

bon

#### Jelix Dahn.

(A. u. d. T. Kleine Romane aus der Bölferwanderung. VI. Attila.) 478 S. 8. Geh. 7 M.; fein geb. 8 M.

Der Berfasser hat diesmal nicht nur in gewohnter Beise eine Darstellung ber germanischen Kultur- und Lebenszustände jener Zeiten, sondern auch eine Schilderung der weniger bekannten hunnischen gegeben. Die größte Sorgfalt ward darauf gewendet, jenen gewaltigen Herricher, von dem wir uns auf Grund der geschichtlichen Überlieferung allein ein befriedigendes Bild zu gestalten nicht vermögen, innerlich, seelisch aus der angeborenen Eigenart und den Einwirkungen der Zeitverhältnisse zu erklaren.

Für Kinder genügt 1/4-1/2, für Erwachs. 1/2-1
Tam.-Conütüre.
In Schachteln
h 80 Pf.,
auch einzeln
nur in Apothek.
C. Kanoldt

Appeth. Kanoldt's

Tamar Indien

Acrtl warn empfohl, unschädl, rein
pflanzl, sicher u. schmerzlos wirkende

Confiture laxative
von angenhm erfrisch. Geschmack,
ohne jede nachtheil. Nebenwirkung.

Allein Echt.

Appetitlich. — Wirksaw.

Seit Jahren in Kliniken und grösseren Heil-Anstalten gegen Varstonfuns.

Verstopring,
Blutandrang,
Vollblütigkeit,
Hämorrhoiden,
Migräne etc.
fortlaufend
in Anwendung

Deutsche Verlags-Anstalt in Stutigart, Leibzig, Berlin, Wien.

Belletriftifche Houitat!

Soeben ift ericienen:

# Jantje Nerbrügge.

Roman von Theodor Duimden.

Preis geh. M. 3.—; fein in Leinw. geb. M. 4.—
In diesem Roman offenbart sich ein Erzählertalent ersten Ranges von einer Kraft und einem Glanz der Darstellung, die den Leser wahrhaft hinreißt und bezaubert. Der Antor, mitten im großen Beltleben stehend, schildert die niedersländische Gesellschaft ebenso wahr wie interesant und läßt einen jungen Deutschen sich in diesem Strudel zu Glück und Unsehen emporringen. Dabei machen wir die Befanntschaft seltsamer Topen dieser widerspruchsvollen holländischen Gesellschaft, thun tiese Blick in das Treiben mannichsacher Menschenklassen der großen niederländischen Handelsstadt und lernen ein interesantes Stück Leben kemen, indem wir uns dabei außerordentslich anüssen und prächtig unterhalten.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen bes In- und Auslandes.

Soeben erschien: <

# **BROCKHAUS**

Kleines Conversations-Lexikon

4. Auflage. Neue durchgesehene Ausgabe.

Mit Karten und Abbildungen auf 98 Tafeln, darunter 13 Chromotafeln.

2 Halbfranzbände: 18 Mark.

Cacao-Vero.

entölter, leicht löslicher Cacao.

Unter diesem Handelmamen empfehlen wir einon in Wohlgeschmack, hohet Nährkraft, leichtor Verdaulichkeit und der Müglichkeit schnellster Zuberst tung (ein Aufguss kochenden Wassers ergiebt sogloich das fortige Getränk unlibertreff Lassa.

s per  $\frac{8}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$  = Pfd.-Dose 850 300 150 75 Pfennige.

ARTWIG & VOGEL Dresden Zu haben in den meisten Corolonial-, Delicateus- und Drogu





für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

# -- **n**r. 46. →

15. November 1888.

Inhalt: Ein neuer schweizer Roman. Bon Karl Spitteler. — Neue lyrische Dichtungen. Bon Ernft Biel. — Dramen. Bon Emil Mauerhof. — Historische Schriften. Bon Karl Ientsch. — Allerlei Belletristisches. Bon Albert Weigert. — Aus den Naturwissenschaften. Bon Franz Bendt. — Beizsäcker's Bibelübersetzung. Bon Karl Sallmann. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

# Ein neuer schweizer Roman.

Die Patricierin. Lebensbild aus der modernen Gefellichaft von 3. B. Widmann. Bern, Schmid, France u. Comp. 1888. 8. 3 M. 50 Bf.

Bei einem Romane aus dem Gesellschaftsleben ber Stadt Bern, ber fich beutschen Lefern vorftellt, fieht fich ein schweizerischer Berichterftatter zu einer einführenben Erläuterung veranlaßt. Zwar weiß ich gar wohl, daß ber Roman ben Beruf hat, felber burch feine Bilber eine Anschauung pon ben Berhältniffen zu geben; ich glaube auch, der vorliegende Roman lofe diefe Aufgabe; bennoch tann ich bei ber völligen Frembartigfeit jener Berhältniffe einen einleitenden Tert zu den Bildern nicht für überflüffig halten. Schon ber Titel bedarf für deutsche Leser ber Erklärung. Unter "Batriciern" versteht man nämlich in ber Schweig nicht die Burgerschaft, sondern ben Abel; ber Dichter Haller war bemnach kein Batricier in schweizerischem Sinne. Bahrend nun in einzelnen Städten ber Schweig, wie 3. B. in Basel, ber Abel spurlos verschwunden, b. h. in der Bürgerschaft untergegangen ift, halten in andern Cantonen die Abelsgeschlechter zwar nicht immer ihre Titel und Bartitel, wol aber ihre gesellichaftliche Ausschließ= lichkeit fest. Siermit treten fie in einen eigenthumlichen Gegensat zu ihrer ganglichen politischen Ohnmacht, wie ju bem mobernen Beifte bes ichweizerischen Bolts, jur Demofratie. Tropbem entstehen feine Conflicte, weil einerseits die ichweizerische Demokratie nicht doctrinarer Natur ift, also feine brutalen Nivellirungen aus Reib anstrebt, und andererseits die Ausschließlichkeit in einem Lande, wo es überhaupt feine Geselligkeit, sondern nur einen Berkehr innerhalb ber Sippschaften gibt und mo ber Bürgerliche fich von bem Infaffen taum weniger ichroff absondert als der Abelige von ihm, nicht als ein Uebel empfunden wird. Nirgends tritt die Allerweltsabsonderung auffallender an ben Tag als in ber Stadt Bern. Unterhalb bes felbstbewußten und ziemlich zahlreichen Patriciats (Abels), welches überdies an ben ausländischen Diplomaten einen Rudhalt findet und durch das Burschautragen eines nicht gerade muftergültigen Frangofisch bie Rluft gegen bas Bolf zu erweitern bemüht ift, gibt es bort ein kaum weniger eifersuchtiges Burgerthum, bas bis vor wenigen Rahren die Töchter der Ansassen. b. h. aller nichtberner= zünftigen Menschen, nicht in ben öffentlichen Schulen bulbete. Das hauptstädtische Element ber Schweiz, Die eidgenössische Beamtenschaft mit ihren Familien, sieht sich von beiden Gesellschaftsflassen ausgeschloffen. Wieder eine Belt für fich bilden bie akademischen Rreise, welche indeffen, ba hier die Landesfremben (Reichsbeutschen) überwiegen und ihre weitherzigern Anichguungen und Bewohnheiten mitbringen, nach allen Seiten bin Unziehungefraft ausüben und namentlich auch ben vereinzelten Cantonsfremben gum gesellschaftlichen Trofte bienen.

In diese buntschedigen, etwas antediluvianischen Buftanbe verfett une die "Batricierin". Dag ber Berfaffer, feit zwanzig Jahren in Bern anfässig, burch eine scharfe Beobachtungsgabe befähigt, die carafteriftischen Typen herauszusinden und durch bichterisches Talent in ben Stand geset, dieselben anschaulich ju gestalten, ins Schwarze getroffen, bafür zeugt bas gewaltige Auffeben, welches ber Roman als Feuilleton bes "Bund" in Bern erregt hat. Die Motive ber Sandlung ergaben fich für einen Dichter von felbit. Gin hochgebildeter, edler, junger Berner aus bem Oberlande, niederer Abkunft, bagu noch von politisch radicaler Gefinnung, verliebt fich zu seinem großen Merger in eine Batricierstochter, bei beren Bruber er als Hauslehrer beschäftigt ist; sie selbst wird zu ihrem noch viel größern Aerger von ihrem Bergen gur Bieberliebe gezwungen, tann fich jeboch tropbem zu einer Beirath mit einem solchen Paria nicht entschließen; ein Schweizeribhl eigenthümlicher Art, welches indessen vor manchen andern den Vorzug der Wahrheit hat. Wäre das Buch von dem ersten besten geschrieben, so würde es schon als Document über fossile Gesellschaftsverhältnisse die Ausmerksamkeit des deutschen Lesers verdienen; es ist jedoch nicht von dem ersten besten geschrieben, sondern von J. B. Widmann. Mit diesem Namen ist eine Fülle von Geist und ein künstelerischer Stil verdürgt; daß die Erzählung in ihren Höhepunkten sich zur Poesie erhebt, wird man von dem Dichter des "Buddha" wol ebenfalls voraussehen. Ein besonderer Fleiß der Durcharbeitung, aus der Liebe zu den beiden Hauptpersonen und nicht wenig auch zu den heimatlichen Dertlichseiten hervorgewachsen, zeichnet überdies die "Ra-

tricierin" vor Widmann's frühern Werken prosaischen Stils aus. Macht sich auch mitunter noch ein Schwanken zwischen leichterer Erzählung und tieserer realpoetischer Gestaltung bemerkbar und sehlt dem Stile noch das volle sichere individuelle Gepräge, so muß in Betracht gezogen werden, daß der Verfasser mit der "Patricierin" überhaupt zum ersten mal das Gediet des Romans betritt. Zur Sicherheit gehört aber Muth und zum Muthe Anerkennung. Diese solchen Schriftstellern nicht vorzuenthalten, welche schon wiederholt unzweiselhafte Proben eines hervorragenden Talents abgelegt haben, scheint mir ein ersprießlicherer Grundsatzu sein als die Regel, Anfänger aus Gerathewohl "auszumuntern".

# Neue lyrische Dichtungen.

- 1. Aus herz und Welt. Neue Gebichte von Richard Boogmann. Norben, Fifcher. 1888. 8. 3 DR.
- 2. Traumereien im Stubirftubchen. Dichtungen von Eugen bane. Dresben, Bierfon. 1888. 12. 1 DR. 50 Bf.
- 3. Lhrifder Nachlaß von Franz Seibt. Herausgegeben und eingeleitet von Edmund R. Seibt. Dresden, Heinrich. 1888. 8. 1 M. 50 Pf.
- 4. Knospen und Bluten. Gebichte bon Guftav Giefede. Silbesheim, Lar. 1888. 12. 2 M.
- 5. Licht und Schatten. Gebichte von Rubolf Edart. Norden, Fischer Rachfolger. 1887. 8. 2 M.
- 6. Aus stillen Tagen. Gebichte von A. Gerhard. Munfter, S. Schöningh. 1888. Gr. 16. 2 M.
- 7. Jugendeiland. Gedichte von Alfred Beetschen. Dresben, Bierfon. 1888. 12. 1 DR. 50 Bf.
- 8. Reime und Rnospen. Gebichte von Arthur Ren. Dresden, Bierfon. 1888. 12. 1 M. 50 Bf.
- 9. Sinngebichte von Lubwig Fulba. Dresben, Minden. 1888, 8. 2 M.
- 10. Wiener Lenien. Bon D. Haef. Leipzig, D. Wigand. 1888.

Bieberum zehn Sammlungen lyrischer Gebichte auf einmal! Es ist viel Spreu barunter, aber es leuchtet aus ber Masse bes Gering= und Mittelwerthigen boch auch hie und ba ein Golbkörnchen echter Poesie hervor.

Reich an solchen Goldförnchen ist gleich die erste dieser zehn Sammlungen, Richard Zoozmann's "Aus Herz und Welt" (Nr. 1). Das hübsche Talent des durch seine frühern poetischen Beröffentlichungen nicht unrühmlich bekannten Bersassers bewährt sich in diesen "neuen Gedichten" abermals in ersreulicher Weise. Unter den vier Aubriken des. Buchs: "Anni", "Betrachtungen", "Freie Ahythmen", "Mären und Geschichten", bringt die erste die Eigenart Boozmann's wol am wenigsten zum Ausdruck, während die letzte uns den Dichter von seiner besten Seite zeigt. Hier sinden wir unter anderm die bedeutsamen Gedichte "Die Lüge", "Das Märchen" und "Ahasver", in welchen Boozmann sein Glänzendstes leistet, wie eine Reihe historischer Genrebilder von eigenthümlichem Reize. Aus dem

"Märchen", bas in sechs Theile zerfällt, mögen hier einige Strophen als Probe Zoozmann'icher Poesie Plat finden:

König Salomo sitzt bei Tisch, Doch mundet ihm weber Wein noch Fisch. Er stedt in Trübsal bis über die Ohren, Denn seinen Siegelring hat er versoren.

Den Bunberring voll seltener Pracht, Den alle Kenner preisen, Der König Salomo gemacht Zum Beisesten ber Beisen.

Aber, wie er ben Fisch zerkleinert, Gewahrt er plötlich wie versteinert Bwischen ben Graten im klaren Schein Entgegen ihm bliten bes Ringes Stein.

Und ber König besinnt sich sogleich: Wie er mit Sulamith neulich am Teich Liebkosend und tändelnd entlang geschritten, Ist unbemerkt ihm bas Kleinob entglitten.

Und der König streift den Ring Sich auf den Finger überfroh — Da wurde aus dem Dummen slink Wieder der weise Salomo.

Bei schönen Weibern werben oft Sogar bie Beisen gern zu Thoren — An Weibesbruft geht unverhofft Ihnen ber Beisheit Ring verloren.

Die Rubrit "Betrachtungen" enthält einiges Borzügliche, wie "Reclamen"; die in der Abtheilung "Freie Rhythmen" zusammengesaßten Dichtungen aber fließen anmuthig und erheben sich mitunter zu wahrem Hymnenschwunge, wovon unter anderm das an Heine anklingende Gedicht Zeugniß ablegt, das mit den Berszeilen anhebt:

> Unter forgiam gepflegten Baumen und Strauchern Schlummert ber grune Kirchhof ber Stadt.

An Heine lehnt sich Zoozmann überhaupt mehrfach an, ohne baburch indessen seine Eigenart zu beeinträchtigen,

bie durch einen scharf modernen Bug und durch bie Bereinigung von Schärfe mit Milbe, von Empfindung mit Blaftit gekennzeichnet wird.

Beniger Eigenart als bie Boogmann'ichen Gebichte befunden die "Träumereien im Studirftübchen" von Eugen Hane (Nr. 2), obwol sich ein wirklich erfreuliches Talent in ihnen ausspricht. Die Kritit barf ihnen mit gutem Bewiffen ein Achtungszeugniß ausstellen; benn fie find frisch, farbig, bilbungereif, geschmadvoll und formgewandt und aus allen fünf Abtheilungen bes kleinen Bandes fpricht die Gabe lebhafter und zugleich melobischer Darstellung. In dem Abschnitte "Traumgebilde" schafft eine kosmische Phantasie wunderbar anschauliche und farben= prächtige Bebilbe, indem fie uns tiefe Blide thun läßt in bie Romantit bes Natur- und Culturlebens unserer Erbe wie der Bunderwelt bes himmels. D6 der Dichter uns mit bem Aeronauten unermeffene Luftraume burchschiffen läßt, ob er uns von der ragenden Sohe bes Observatoriums aus die Sternschriften bes Firmaments vor Augen rudt, ob er als Taucher mit uns hinunterfteigt in die Beheimniffe ber Meereswelt - immer bewährt er eine zugleich reiche und makvolle Phantasie. Und kommt in den "Traumgebilben" eine schwungvolle kosmische Poefie zum Austrage, fo erheben fich die "Scenen und Bilber", welche allen Epochen ber Geschichte ihre Stoffe entnehmen, in mehr als einem Beispiele zur Bobe ber hermann Lingg'ichen Sistorit; die Lyrit bes Herzens aber tommt in den "Traumereien im Studirftübchen" und ben "Erinnerungen", die schilbernde Naturpoesie bagegen vorwiegend in ber Rubrit "Schweizerfahrt" zu Wort. Die hiftorischen Bebichte Sane's durften sich jum declamatorischen Bortrage in Schulen besonders eignen und aus ihrer Reihe verdienen bie "Scenen aus ber Chriftenverfolgung in Rom" in erfter Linie hervorgehoben zu werden. Ginen ergreifenden Borgang ichilbert unter anderm bas jenem Cyflus angehörenbe, nachfolgend mitgetheilte Bedicht, ju bem ber Berfaffer bie Anregung vermuthlich durch bas ben gleichen Gegenstanb behandelnde befannte Gabriel Mar'iche Bild empfing:

Ein legter Gruß.

Soll bas Morben noch nicht enben? Selbit ber wilben Beltien Blide menben Reinem Opfer mehr fich gu; Denn gefättigt ledt bie Tage Sich ber Leu; Die Tigertage Stredt ben Leib in trager Ruh. Doch wie fernen Sturmes Saufen, Stetig machfend, rollt ein bumpfes Braufen Bilb burch bie Arena bin: Senta! - laute Rufe icallen, Roch ift Senta nicht gefallen, Bringt bie Tempelichanberin! Seht, fie naht, die Chriftenbirne! Schmach und Tob ihr, die mit frecher Stirne Unfre Götter ichnob' verftieß! Stirb, Beftalin! Auf Lictoren!

Stürzt, was Pluto fich erforen,

Jupiter verberben ließ!

Singt bem Christengott zum Hohne: Senta's Körper wähl', o Leu, zum Throne Deiner grausen Majestät! Wenn des Lebens Purpurwellen Dampsend aus den Wunden quellen Juble unser Dankgebet!

"Schredlich ist bes Pöbels Rache, Der, ein ekler tausendköpf'ger Drache, Tausendsach Berberben speit! Urmes Weib, dir naht kein Retter; Du verwirfst die alten Götter Und bein Heiland ist so weit!"—

Bettor spricht's; mit tiefem Grimme Lauscht er auf bes Bolles Rachestimme, Die bem Helben Hellas' fremb. Start im Recht, ein tapferer Fechter, Niedrer Leibenschaft Berächter, Ebler Sinn sein haffen bammt.

"Mag bein Bolt bich gleich verbammen, Senta, in des Fremben Busen flammen Heil'ge Triebe — nimm sie hin! Hemmt kein Gott auch bein Berderben — Sollst du unbeweint nicht sterben; Hektor trauert, Römerin!"

Eine Rose fällt zu Füßen Der Bestalin. Gilt's ein letztes Grüßen, Ober ist es Hohn und Spott? — Dunkler Augenpaare Gluten Selig ineinander sluten: "Run zum Tode, Herr, mein Gott!"

Einen ftarten Gegensat zu ben farbenvollen und plaftisch herausgemeißelten Poefien Sane's bilben die Bedichte, welche Edward R. Seibt unter bem Titel "Lhrischer Nachlag" von Frang Seibt (Nr. 3) aus ben Papieren jeines verftorbenen Baters herausgibt und mit einer pietat= vollen Borrede, wie einem trefflichen Ginleitungsgedichte versieht. Ist in Sane's "Traumereien" alles Leben und Unschaulichkeit, fo wiegt bier die moralifirende lehrhafte Reigung vor. Bas uns hier ein liebender Sohn aus bem Nachlaffe eines ebel gefinnten Baters bietet, bas find wohlgemeinte, milbe, gläubig-fromme Poefien mit Unklängen an eine einigermaßen untlare Naturphilosophie. Rein weiter Gesichtsfreis in diesen Betrachtungen eines beschaulich gestimmten Ropfes, weber lodende Borwürfe, noch neue Motive, weder tiefe Einblide in Berg und Seele, noch weite Ausblide in Belt und Beit, vielmehr ein eng um= grenztes Stoffgebiet, eine ruhige, mitunter fogar ans Nüchterne streifende Art ber Betrachtung, die den Gebichten felbst ba, wo ber Gegenstand erotisch angehaucht ift, eine gemiffe burre, lehrhafte Farbung leiht - bas ungefähr ift bas geiftige Beprage biefer übrigens in ihrer Gefinnung hochachtbaren Boefien. Die Form ift im ganzen gewandt, was Gedichte wie "Böhen-Schwindel", "Markt und Saus", "Morgengruß", "Beltreligion" und bas nachfolgend mit= getheilte Lieb barthun:

> Rachtlang vom Berge. Bas innig ich schon lang' erfehnt, Den höhenkönig zu besteigen,

Dem, bon ber Allmacht Sand gefront, Die andern alle ringe fich neigen: Bur Bahrheit endlich ward mein Drang Beim vollen Glang ber lieben Sonne, Inmitten unter Bogelfang Und Balbesbuft und Abendwonne. Doch wie auch Auf- und Riebergang Des göttlichen Geftirns mich hoben, Und aller Erbenbrud und - 3mang Bor biefem Simmelebilb gerftoben, Bie auch in Bracht und Majestat Sich bie Natur ringsum entfaltet, Und, von ber Gottheit Sauch umweht, Mit unnennbarem Bauber maltet: Stets fehrte boch ber truntne Blid Burud jum fleinen Studchen Erbe, Bo all mein Leben, all mein Glud Berweilt am hauslich ftillen Berbe; Und als bie Stunde endlich schlug, Bom Ronigsgrat herabzufteigen, Da enbete ber Geelenflug In tiefem, wehmuthevollem Schweigen.

Eine selbständige Physsiognomie gebricht den Seibt'schen Gedichten; sie sehnen sich an Rückert u. a. an — ein Mangel, an dem auch die zunächst zu besprechenden Sammslungen sämmtlich seiden. Da sind zuerst "Knospen und Blüten" von Gustav Giesecke (Nr. 4). Das Richard von Meerheimb gewidmete Büchlein segt von einem kleinen, aber ganz achtbaren Talente Zengniß ab. Neben zum Theil sehr unreisen "Liedern" (man lese nur "Stete Liede"!) enthalten die "Knospen und Blüten" recht hübsche Soenette und wirkungsvolle erzählende Gedichte von sehr uns gleichem Umfange, aus denen hier eins willkürlich heraussgegriffen werden möge:

#### Brifche Ginfalt.

herr Balter Scott ritt einft gemach Durch Bald und Flur fpazieren; Dilb war fein Blid; ftill fann er nach, Bohl um ju fabulieren. Und wie er langfam fürbag ritt, Bertieft in funes Denten. Da that fein Rog ben freien Schritt Seitab ins Baffer lenten. Ein Bettler fah's und eilt heran, Daß er bem Rößlein wehrte, Und führt's bebächtig wieder bann Muf die verlaff'ne Fahrte. Erfreut ob folder Soflichfeit, Sirpence gebachte zu iconen Berr Balter nicht und war bereit, Den Mann bamit zu lohnen. Doch fann er fleinre Munge nicht Mls einen Schilling finden; Ihm Diefen reichend, ernft er fpricht: "Gin Wort boch foll bich binben! Denn merte mohl! ich hatte bir Mur Girpence zugemeffen; Das Uebrige bu ichulbeft mir Mögft bu bas nicht vergeffen!"

Einfält'gen Sinns brauf jener sprach: "D baß eu'r Gnaben lebe Stets wohlgemuth bis zu bem Tag, Wo ich's zurück euch gebe!"

An Gustav Giesede's Gedichte reihen sich als ziemlich gleichwerthig die Sammlungen "Licht und Schatten" von Rubolf Edart (Nr. 5), "Aus stillen Tagen" von A. Gerhard (Nr. 6) und "Jugendeiland" von Alfred Beetschen (Nr. 7) passend an — anspruchslose, innig und warm empfundene Poesien, die meistens eine anerstennenswerthe Formgewandtheit bekunden, sich dem Gebanken nach aber kaum irgendwo über das Hergebrachte erheben. In den Liedern Edart's und denzeinigen Gershard's klingen mitunter aus dem eintönigen Reigen landsläusiger Lyrik vereinzelte Naturlaute erfreulich hervor, und Beetschen sindet in seinem "Jugendeiland" nicht selten überaus glückliche Formen und Rhythmen, wofür die im Folgenden wiedergegebenen zwei Schlußstrophen des Gebichts "Winters Einzug" als Beleg dienen mögen:

Morgens, da starren burch's Fenster die blassen Blumen in äußerst erstarrter Pracht; Auf dem Gemäuer hält traurig, verlassen Fahrendes Bölklein aus allertei Klassen Bucht. Bwitschend beim Bappen des Winters Wacht.

Scheu und sacht Bligen ber Sonne vereinzelte Strahlen; Langsam verzieht sich bas neblige Weer, Und bei ben Bäumen, den winterlich kahlen, Flattert bes Siegers Beute umher.

Ploplich erschallet ein silbernes Klingen; Räher und näher kommt's lustig heran; Sanft, wie getragen von luftigen Schwingen, So unter Jauchzen und Knallen und Singen Hinjagt ber Schwarm auf geglätteter Bahn.

Fort mit dem Wahn, Daß nur im Sommer zu leben sich lohne: Auch unterm Gis rinnt der murmelnde Quell! Schön ist des Frühlings smaragdene Krone, Schön auch das flimmernde Wintercastell!

An Physiognomielosigkeit den soeben erwähnten Sammlungen gleich, bleiben die "Keime und Knospen" von Arthur Rey (Ar. 8) an Bildungsreife und dichterischem Wesen noch weit hinter diesen zurüd; sie bestehen zu einem großen Theile aus vollständig verwaschenem und verschwommenem Zeug und sind oft genug nach Gehalt und Gestalt knabenhaft und unausgegoven. Verstöße gegen die Formenlehre und die Syntax, gegen Rhythmist und Prosodis gehören in diesen Erzeugnissen eines Vierteltalents zur Tagesordnung. Bezeichnend in dieser Beziehung sind die sogenannten Epigramme, aus deren Zahl hier einige Proben folgen mögen:

Scherzet nicht immer! Laßt beständig die Röpfe nicht hangen! — Bei diesem vergrabt sich der Geist; bei jenem verrauscht er in nichts.

Nichts will bich bewegen? — So bereue die Folgen zu spät; Haft bu erreicht auf bem Wege bes Frrthums — das Ziel.

Barum ich noch schweige? — Mir gebietet ber Beift Bei nuplojen Borten immer bie Rrafte gu schonen.

Erstaunt fragt sich ber Leser: Sollen bas Hegameter und Pentameter sein? Und bazu bie Armseligkeit und geradezu an Wahnsinn grenzende Berworrenheit des Inhalts!

Bum Schluß unserer heutigen Umschau noch einen Blid auf zwei Xenien=Berte! Ludwig Gulba bietet uns ein Bändchen "Sinngebichte" (Nr. 9), D. Haek ein Heft "Wiener Kenien" (Nr. 10). Wenn scharfe Bufpipung bes Gedankens und pridelnde Rurze bes Ausbrucks Carbinal= vorzüge des Epigramms find, so ift ber Erstgenannte unter biefen beiben Poeten ber größere Spigrammatiter. Die Fulba'ichen "Sinngebichte" glangen burch beibes, burch bas Gebankenmark ber Inhalts wie burch ben Lafonismus ber Form, mahrend Saet in beibem einiger= maßen hinter seinem Rivalen zurudbleibt. Bas zunächft Bulba's "Sinngebichte" betrifft, fo nimmt neben ihren äfthetischen Borzügen namentlich eine fofort für fie ein: mit der Facel eines durchaus felbständigen Urtheils be= leuchten sie die ganze Breite bes modernen Lebens: Die Befellichaft, die Literatur, die Runft, die Bolitit; fie ziehen bas Menschenherz wie ben Markt bes Lebens in ben Bereich ihrer Betrachtung und bekunden überall ein feines Befühl für die Actualitäten und ben geiftigen Strom ber Beit. Bermiffen laffen fie bagegen leiber, mas ihnen erst einen höhern Werth verleihen wurde, eine über bas Bange ausgegoffene ethische Grundstimmung, bas bestimmt und icharf ausgeprägte Crebo bes gereiften Mannes in allen menscheitlichen Fragen. Rulba bentt fehr hübsch und geiftvoll nach über himmel und Erbe. über Größtes und Rleinstes; er beleuchtet Fragen der Religion und ber Phi= losophie, des Staates und der Wissenschaft, des Salons und des alltäglichen Lebens; aber über fein tiefftes und innerftes Berhalten gu allen diefen Fragen, über feine eigentliche Welt= und Lebensanschauung vernehmen wir nir= gende fein lettes Wort. Er zeigt fich mehr negativ als positiv; er macht die behandelten Themata mit Borliebe ju Begenständen ber Fronie, nicht zu Bergensangelegenheiten, und barum legt ber Lefer bas Buch mit bem Befühl aus der Sand, wohl ein intereffantes Brillantfeuer von Big und Geift abbrennen gefeben, nicht aber einen Charafter ju fich reden gehört ju haben. Dies barf man aber boch wohl von bemienigen forbern, ber einen Band Epigramme biefer Art in die Welt sendet. Abgesehen hiervon find Fulda's "Sinngedichte" eine höchst erfreuliche Gabe: fie find burch Fülle bes Inhalts, burch Beift, Anmuth und gefällige Form ausgezeichnet und burchweg von ebelftem Ibealismus getragen:

> Das ift ber herrlichfte Accord, Den Menichenohr versteht, Benn sich in einem Meinen Bort Ein großes herz verrath.

Der ift fürwahr ein armer Mann, Der haupt und herz nicht beugen tann, Wenn seiner Thür die Majestät Des Geistes still vorübergeht.

Die schnöbe Phrasentyrannei Foppt uns zu allen Stunden: Man lispelt oft: "Ich bin so frei", Und ist boch so gebunden.

Oft lohnt sich mit Unbant eble That Und Keine Dienste mit großen Orben, Und mancher ist Geheimer Rath Nur durch geheimen Unrath geworben.

Schilt einer Goethe tüchtig aus, Den stede man flugs ins Narrenhaus; Doch schmäht er Schiller, bann werb' er sacht In eine Besserungsanstalt gebracht.

Das gab' einen Jammer, nicht zu tröften, Wenn alle Rathfel von selbst fich löften. Du lieber himmel, was fingen bann Die privilegirten Ruftnader an?

So viel über Fulba! Wir ftellten feine "Sinngebichte" mit ben "Zenien" Saet's zusammen. Mußte bie Rritit bem Berfasser der "Sinngebichte" eine vollendetere Beherrichung ber afthetischen Technit bes Epigramms nachrühmen, als bem Dichter ber "Wiener Tenien", fo tann fie fich auch ber Wahrnehmung nicht verschließen, baß ebenso in Betreff bes geiftigen Gehalts bie Saet'iche Epi= grammatif um einige Grabe hinter berjenigen Rulba's zurudbleibt. Saet befundet - es ift unverfennbar - ein hübsches Talent für bas Sinngebicht; seine Kenien sinb fed, frifch, mannichfaltig gehalten; fie find fnapp geschürzt, wie die Julda's auch, aber fie find im Wegensate ju jenen meift weber originell im Ausbrud, noch schlagend in ber Gebankenspipe; fie erweisen fich, mas ben Inhalt betrifft, nicht genügend fritisch in der Bahl bes zu Sagenben, und was die Form anlangt, nicht ftreng genug in ber Handhabung ber Feile. In Bezug auf letteres ift na= mentlich zu bedauern, daß Incorrectheiten nicht felten unterlaufen, wie z. B. auf Seite 70 zu lesen fteht: "Rach eins foll die Erkenntniß ftreben", ftatt: "Nach einem". Der Titel bes trop aller Mängel fehr talent= vollen Buche ift übrigens nicht gang glüdlich gewählt, ba biefe "Wiener Kenien" zwar viel von Wien, aber baneben noch de omnibus rebus et quibusdam aliis sprechen. Die auf wiener Literaturzuftanbe und bie Literaten ber ichonen Donaustadt bezüglichen Epigramme gehören wohl zu ben angiehenbsten Theilen ber stattlichen Sammlung, aber einiges in ihnen ist nicht ganz verständlich, wie unter anderm bas zweifellos auf B. R. Rofegger gemunzte Distichon:

P. K. R.

Freilich versteht er's! Rur sollt' er mit beiben Sanben nicht

Rechte erichafft gang gut, aber bie Linke verbirbt. "Erkläret mir, Graf Derindur — —!"

Ernft Biel.

#### Dramen.

- 1. Boris. Trauerspiel in fünf Aufzügen von hermann Schreyer. Halle, Buchhandlung bes Baisenhauses. 1888. 8. 1 M. 60 Pf.
- 2. Seinrich von Aleist. Trauerspiel in fünf Acten von Karl Lieb = reich. Reudnit-Leipzig, Soffmann. 1888. 8. 1 M. 25 Bf.
- 3. Bors Gericht. Drama in drei Acten bon Sans von Bafedow. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 1 M.
- 4. Der Biener Congres. Bolitifches Schauspiel in fünf Acten von Friedrich Röber. Leipzig, J. Babefer. 1888. 8. 2 D.
- 5. Galante Könige. Ein Lustipielabend in vier Abtheilungen von Emil Granichstaedten. Wien, Künast. 1888. 8. 3 M.

Sämmtliche borliegende Berfe führen einen angemaßten Titel: alle wollen Dramen fein und find es nicht. Reins von ihnen bat eine Sandlung und felbft von einer gang funftlos gefügten Sabel tann einzig bei breien berfelben bie Rebe fein. Solange bie bramenfeligen Serrichaften fich nicht über ben Begriff Sandlung flar werden fonnen, wird alle ihre Arbeit verlorene Liebesmube fein. 3ch muß bavon abstehen, an biefer Stelle bon neuem auf allerlei Begriffsbestimmungen einzugehen: die Lefer ber "Blätter für literarische Unterhaltung" haben barüber in ben leitenden Auffagen bes Monats August biefes Jahres ichon gur Benuge gebort. Ruweilen mochte man es fast bedauern, daß biefer Mangel an wirflicher Sandlung anderweitige große Borguge völlig vernichtet; man benft fich bann: mare nur ein leitender Bille in bem Stude, fo batte vieles anders und das Gange vielleicht gut werben muffen. Man leje hermann Schreper's Traueriviel "Boris" (Dr. 1) und man wird bie Lefture beffelben un= gefähr mit bem gefennzeichneten Bebauern beichließen. Das Stud ift eine Art von Dihiliftenbrama, in bem aber weniger Beltverbefferung, als vielmehr Liebesleid und verletter Ehrgeig eine Scheinrolle fpielen. Baren eine erlefene Bilbung, großes metrifches Beichid und magvoll icone Ausbrudeweise genug, einen Dichter gu machen, fo wurde Schreger zweifellos ju ben erften gehören. Aber fo munichenswerth auch alle folche Eigenschaften für einen jeben Dichter ohne Ausnahme fein mogen, fie treten gurud por ber Sauptfache: Menichen von Fleisch und Blut, alfo pon eigenartigem Leben gu ichaffen. Und bieran mangelt es in biefem Werte ganglich. Wer auch immer fprechen mag, fast ausnahmslos ift es berfelbe feinfinnige, gebilbete Schrener. Man fann nicht fagen, daß nirgende Empfindung in bem Stude mare, folde ift borhanden, aber biefelbe ift feine bramatische. Der Berfaffer lebt nicht mit feinen Beftalten und feine Darftellungsart verbleibt bamit eine pormiegend atademifche: fie ift Schilberung, nicht Sandlung. Alls ber amangigjährige Beld bes Stude urplöglich fein Berg entbedt, fpricht er aus bem Stegreif alfo gur Beliebten:

Wanda, ich liebe dich! So liebt die Blume Den Thau des Morgens, der sie neu belebt. So liebt der Berg der Abendröthe Schein, Der rosig seines Gipsels Haupt verklärt. So liebt der Schmetterling den goldnen Strahl Der Sonne, der aus dumpfem Schlaf ihn aufwedt, Daß er die dunkle Trauerhulle sprengt, Um, seine bunten Schwingen weit entsaltend, Bu schönerm Leben fröhlich hinzuschweben.

So rebet Schreher, aber nicht Boris, und that dieser es dennoch, so wird es mit seiner Leidenschaft nicht weit her sein und er wird sich auf die Liebeserklärung wol ordentlich vorbereitet haben. Daneben ist manches andere wieder von echter Empfindung, ja selbst nicht ohne Tiese. Das Werk fällt auf durch den Abel und die große Sauberkeit des Ausdrucks. Die Sprache bewegt sich sast durchgehends im schönsten Flusse, und sie würde unbedingt eine vollkommene sein, wenn sie nicht im Drama Berwendung gefunden hätte. Bielleicht, daß sich der Versasser noch mehr in das Wesen der "Handlung" vertieft und dann auch der Leidenschaft einmal die Junge löst — in "Boris" selbst ist weder von jener noch dieser etwas zu entdecken gewesen.

"Beinrich von Rleift", Trauerfpiel von Rarl Liebreich (Dr. 2). Das Leben Beinrich von Rleift's ift zweifellos voll tragifcher Momente; baffelbe aber zu einer Tragobie auszubauen, wird nur bem Allergrößten gelingen, und Liebreich gehört zu ben gang Rleinen. Weber ber Schlacht von Beng, noch bes Todes ber Königin Luife halber, noch weil ihm "Robert Buiscard" mislang, hat fich Rleift bas Leben genommen: folde Borausienungen find Albernheiten - find bem Dichter boch nach bem "Gniscard" fo und fo viel andere Werte gelungen -, sondern er ging an bem unverföhnlichen Begenfate gu Brunde, in bem fich Runftlerichaft und Beltgetriebe gegeneinander bewegen. Beinrich von Rleift erftrebte bas reinfte Ideal eines Rünftlers inmitten einer Befellichaft, die auf ein jedes Ibeal ihre tobliche Feindschaft wirft. Das ift fein tragifcher Fall; aber einen folden feiner Schwere und Burbigfeit entfprechend bichterifch zu behandeln, bagu gebort wieder Rleift'iche Rraft, welche bie finngemäße Sandlung nicht aus allerlei außerlichen Erlebniffen gusammenflicht, sonbern aus ber Tiefe ber Seele bilbet. Der Charafter bes vorliegenden Berts ift in jedem Betracht: Bewöhnlichfeit.

"Bors Gericht", Drama von Hans von Basedow (Rr. 3). Der Bersasser bieses Schauerstücks gehört zu den komischen Personen, die nie ein Werk ohne Borrede veröffentlichen können. Sie bedürfen derselben, um selbst sowol von den Mängeln wie den Borzügen ihrer wunders baren Schöpfungen sprechen zu dürfen — von den nachtrucksvoll betonten Borzügen, die keines Sterblichen Auge sonst wahrnehmen möchte. Zwar sagt Herr von Basedow, daß er sein Borwort lediglich der Schauspieler halber gesichrieben habe, damit diese sich bei der Darstellung der theilweise schwierigen Charaktere nicht vergriffen — aber erstens sind seine Menschen sammt und sonders alltäglich gemein, zweitens sind die Vorschriften im äußersten Maße

verworren und brittens fommt ber Bferbefuß in einem heftigen Ausfalle gegen bie gegnerische Kritik zum Borichein. Für die Art, wie ber Berfaffer den Schauspieler anleitet, mag folgendes Beisviel bienen. Es handelt sich um ben helben. "Eine glühende Sinnlichkeit muß aus allen feinen Worten und Bewegungen fprechen. Die vielen Ah! und D! in ben Ergählungen bes zweiten Acts muffen von leibenschaftlicher Sinnlichkeit burchhaucht, gezischt werben - die Sande gittern, die Augen rollen, der Mund verzieht fich" - und bei biefer "wüthenden Sinnlichkeit und Sehnsucht nach einem Beibe muß Walther stets über feiner Leibenschaft fteben". Das Stud ift ein armlich novellistischer Stoff. Ein Mord ist auf gang wiberlich tranthafte Boraussetzungen bin geschehen und eben biefer wird feinem gangen Berlaufe und feinen Bedingungen nach im zweiten Acte erzählt: bazu einige Plattheiten und Scheußlichkeiten vorn und hinten, und bas Runftwerk hat sich vollendet. Bas da vorkommt, ist felbstverständlich ohne Handlung, ja sogar ohne die geringste Fabel — ift mit einem Worte ein bramatisches Unding. Der Belb ber Geschichte ist ein in Ausschweifungen entnervter Trottel und Mörder, feine Frau eine talt berechnende Berbrecherin, beiber Bflegefind ein gemütherobes Geschöpf. Man stelle sich vor! Der Mann würgt und schlägt mit einem Armleuchter die frühere Geliebte und Mutter feines Rindes nieder, blos weil beren Erscheinen ihm die Entzückungen ber Brautnacht mit ber Neuvermählten zu verfümmern broht, die angetraute Frau bürdet den Mord einem andern auf, ber infolge beffen Beit feines Lebens eingekerkert wird, und bas Mädchen endlich, die Tochter bes fo Berurtheilten, fagt in aller Bemächlichkeit, als fie von der Unichulb bes lettern bort: er mag am besten schon ruhig weiter siten. Und alle biese Personen sind im Grunde genommen mit sich höchst zufrieden — auch der Mörder frankt fich eigentlich nur barüber, bag ihm feine Frau bie ehelichen Pflichten versagen will — und rufen fogar ben lieben Gott an, daß der fie ichon verstehen wird. Bas bem alles zugemuthet wird! Wir aber find außer Stande, zu verstehen, wie S. von Basedow sich unterstehen darf, uns in eine folche niederträchtige Gesellschaft einzuladen und babei noch ruhmredig ben Mund recht voll zu nehmen. Das also ware Runft? Dazu also wurde man ber gemeinen Wirklichfeit entfliehen, um genau diefelbe Bemeinbeit - aber bis ins Brauen-, Schauber- und Etelhafte erhöht - auf einen einzigen Saufen zusammengebrängt wiederzufinden? Soll uns etwa die Runft lebelkeit und Erbrechen verursachen? hort man Sans von Bafebow, fo mare es andem. Er ift ber Meinung, bag ber "lächer= liche, unschöne, auf verschrobene Unsichten bafirende Realismus" - er wiederholt spöttisch die Ausdrude eines natur= lich übelwollenden oder unverständigen Kritikers - "siegen

muß, wenn wir überhaupt wieber von einer beutschen Literatur reben wollen, und daß jeder die Berpflichtung hat, sein Scherflein bazu beizutragen, damit ber Realismus fiege", und daß er felbst auf jene und ahnliche Bormurfe nur erwidern fonne: "Das Geschmät bes Unfundigen fummert mich ebenso wenig wie das Gekläff ber Sunde." Darauf ist diesem Borwörtler nur zu rathen, daß er so schnell wie möglich feine Dreiftigfeit ablege - feine Unfähigkeit wird ihn ohnehin leiber bis ans Lebensende begleiten und daß er sich von neuem auf die Schulbant fete, um schleunig zu lernen, ben beutschen Satbau zum weniaften mit ber Gewandtheit eines Secundaners zu meiftern. Findet er hinterher noch einen einsichtigen Lehrer, ber ihm ein ungetrübtes Licht über ben mahren Realismus und Ibealismus anzugunden im Stande ift, fo ichwinden ihm vielleicht eines Tags jene bedauerlichen Wahnvorftellungen, nach benen Schönfärberei - Ibealismus, Abklatsch - Realismus sein soll, und er begreift endlich, daß sein bisheriger Realismus nur ein Anrecht auf Maculatur hat, begreift, daß er felbst gang ohne Wit und Empfindung ift, und gelobt fich, berart in Selbsterkenntnig vorgeschritten und in Runftbegriffen geläutert, aus freien Studen: nie etwas anderes mehr als Briefe im engsten Familientreise zu schreiben.

"Der Wiener Congreß", politisches Schauspiel von Friedrich Röber (Nr. 4). Genan betrachtet machen bie Schustereien Friedrich's von Gent ben Inhalt des Stücks aus. Wer kann sich bafür erwärmen? Schmuz und Widerlichkeiten sind unerträglich, solange diese um ihrer selbst willen da sind; solche erweisen sich einzig brauchbar in der Poesie, wenn sie einem höhern Zwecke dienen, d. h. wenn sie zum Vortheile der satirschen oder tragischen Idee verwandt werden können. Der Verfasser zeigt Vildung und Geist; aber sein Stück enthält keinen echten Gefühlston. Wie ist es möglich, auf solche Weise Dichter zu sein? Der Verstand allein intrigirt allerlei Dinge zusammen: die natürliche Folge davon sind crasse Unwahrscheinlichkeiten und peinliche Ueberraschungen.

"Galante Könige", Lustspielabend von Emil Granichstaedten (Nr. 5). Bier ziemlich lustige Plaubereien:
"Gräfin Moret", "Ein Liebeszeichen", "Witwe Scarron",
"Istikari". Die einzelnen Scenen sind sämmtlich dem französischen Hospleben der letzten Jahrhunderte entnommen und in
jener Manier ausgeführt, die aus den bessern Feuilletons der
wiener Tagespresse genugsam bekannt geworden ist. Gesühls- und Gedankenleere in einem glitzernden Gewande.
Der Verfasser ist seit vielen Jahren selbst als Dramaturg
thätig. Diesem Umstande haben wir es denn auch aller
Wahrscheinlichkeit nach zu verdanken, daß sich in seinen
Begrissen "Lustspiel" und "Plauderei" zu ein und dersehen Kunstsorn verschmelzen. Emil Mauerhof.

# historische Schriften.

1. Geschichte ber Schweizer-Solbner bis zur Errichtung ber ersten ftebenben Garbe 1497. Bon Bolfgang Friedrich von Mulinen. Bern, huber u. Comp. 1888. Gr. 8. 4 DR.

Bon Mülinen erzählt die Kriege, an welchen in bem angegebenen Zeitraume ichweizer Solbner betheiligt maren. Sein Büchlein enthält viele ichatbare Ungaben aus un= gebruckten Urkunden bes berner Staatsarchivs und aus jum Theil ichwer zugänglichen Quellenwerken. Go z. B. war Conde de Clonard's "Historia organica de las armas Espanolas" nur in ber berliner Generalftabsbibliothet zu finden. Gerade dieses Werk mar wichtig, benn man er= fährt aus bemfelben, wie die Schweizer die Lehrmeister jenes spanischen Fußvolks geworden find, das im 16. Jahr= hunderte für bas beste Europas galt. Gine icharfe Rritif ber Darftellung verbietet fich ber Bescheibenheit gegenüber, mit welcher ber Berfaffer fein Erftlingswert bem Bublitum vorlegt. Außerdem muß zugegeben werden, daß dieses Gemirr größerer Rriege und kleiner Jehden kein leicht zu behandelnder Gegenstand ift. Es handelt fich um Rriege, an benen die Gidgenoffen felbst betheiligt maren; um folde, für welche mit ihrer Genehmigung Soldner bei ihnen geworben wurden, und um folde, in denen schweizer "Reisläufer" auftraten. Man nannte so jene "Anechte", bie ohne Erlaubniß, ja gegen bas ausbrudliche Berbot ber Beimatsbehörden in den Rrieg, auf die "Reis" licfen. Mit der Unternehmungeluft ihrer von Rraft überschäumenden Jugend lagen die fürsichtigen und wohlehrbaren Rathsberren beständig im Rriege. Sie faben das Reis= laufen nicht gern; einerseits, weil fie politischen Berwickelungen grundfählich aus bem Bege gingen, andererfeits. weil die heimkehrenden Soldner nicht eben zur Länterung ber Sitten beitrugen. Rach und nach verftanden fie fich zu Bereinbarungen, bei benen für fie felbst etwas abfiel. Bas Disciplin und sittliche Haltung anlangt, so lauten Die Urtheile, welche in verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Berhältniffen abgegeben wurden, natürlich fehr verschieden. Säufig wird die treffliche Mannegucht ber Schweizer gerühmt. Doch fehlt es auch nicht an Klagen; namentlich nach längerm Fasten — sie erfreuten fich ftets eines gesunden Appetits - waren fie keine an= genehmen Bafte. Wenn bie Schweizer nach ben ruhm= reichen Burgunderkriegen ihre Rriegstüchtigkeit und ben erlangten Weltruf nicht zur Erwerbung einer politischen Machtstellung ausnutten, so lag das, wie Mülinen S. 72 richtig hervorhebt, an ihrer demofratischen Berfassung. Die Schrift ichließt mit ber Errichtung jenes Instituts. an welches wir junächst zu benten pflegen, wenn von schweizer Soldnern die Rede ift: ber Garde des Cent-Suisse i. 3. 1497. Ihrem ersten Hauptmann, Louis de Menton, wurde die Bestallungsurfunde am 27. Februar ausgefertigt. Der hauptmann war nämlich immer ein Franzose aus hohem Sause; nur sein Stellvertreter, ber Lieutenant, war ein Schweizer.

2. Geschichte Ditmarschens bis zur Eroberung bes Landes im Jahre 1559. Bon Robert Chalpbaus. Mit einer Karte bes Landes Ditmarschen. Kiel, Lipsius u. Tischer. 1888. Gr. 8. 5 M.

Die beutschen Alpen und der beutsche Nordseeftrand find die zwei Gebiete, in benen fich ein freier Banernstand durch die Jahrhunderte des Feudalismus hindurchrettete. Aber mahrend die Schweizer durch ihre lebhafte Betheiligung an auswärtigen Sändeln und burch ihre Lage im Mittelpuntte Wefteuropas früh berühmt murben, ift bas Intereffe für jene madern Manner, beren Kriegführung vorherrschend der anstürmenden Meerflut galt, erft durch neuere Rovelliften in weitern Rreifen geweckt worben. Das obengenannte Buch. welches fich mit bem ausbauernbften jener freiheiteliebenden norddeutschen Bauernvolfer beschäftigt, ift bas Wert eines fleißigen und gemiffenhaften Forschers, der feine Urfunde, fein Bappen und feine Sausmarte ununtersucht gelaffen und auch die Erdichichten ber Burten als ebenso viele Beugen ihrer Entstehungszeiten geprüft hat. (Burten find fünftliche Sügel, auf benen bie Bofe, die Dorfer angelegt murben.) Da er in ber alten Hauptstadt des Ländchens wohnt und wirft, fo barf man bie von ihm vorgenommene Durchforschung bes fleinen Bebiets für erichöpfend halten:

Schon die Lage des ditmarsischen Landes — sagt Chalpdaus in der Einleitung — zwischen Sider und Elbe, gegenüber der See, umringt von seindlichen Gewalten, nußte seine Bewohner zu außerordentlichen Kraftanstrengungen zwingen. . . . . So entwicklte sich jenes freilich oft mit hochsahrendem Wesen und sträflicher Rücksichtslosigkeit gepaarte Bewußtsein der eigenen Vollkraft im Volke, welches die Landleute von sich sagen ließ:

Ditmarichen schölen Buern fun? Se mögen wol wesen heren —

so entstand jene eigenthümliche freie Bolksverfassung, die sich trot des Abhängigkeitsverhältnisses zum Erzstift Bremen in voller Mächtigkeit dis zum Ende des "Freistaats" in der Mitte des 16. Jahrhunderts, ja theilweise noch erhalten hat in der heutigen Deichverfassung, deren Grundlagen dieselben bleiben mußten, wie Ebbe und Flut im Laufe der Jahrhunderte dieselben geblieben sind.

Nach der Erklärung des Namens Thiadmaresgaho, welcher "Gau der großen Rieberung" bedeutet, wird eine anziehende Beschreibung des Alluvialprocesses gegeben, welcher unter Mitwirkung der Menschenhand die Marichen gebildet hat und noch heute bildet. Die Streitfrage, ob die Ditmarscher Friesen ober Sachsen seien, entscheibet ber Berfaffer dahin, daß sie mit friesischen Glementen ftark versette Sachsen sind. Friesen und Sachsen sind übrigens Aweige eines Stammes; jene die "echten Wassermenschen". biefe Bewohner des norddeutschen Binnenflachlandes. 3m 3. 1062 vereinigte ber junge Heinrich IV. bas Ländchen, welches bis dahin eine Graffchaft für fich gewesen war, mit ber Grafichaft Stade, und ichentte beibes feinem lieben Erzieher, bem hochstrebenden Erzbischof Abalbert von Bremen. Die Ditmaricher ftanden fortan in nicht eben brudenden Abhängigfeitsverhältniffen, die allmählich bloße Form murben, abmechielnd jum Erzstift Bremen, jum Bisthum Schleswig, jum Danenkönige und zu ben Berzögen von Solftein. Drollig klingt es, wenn fie einmal ben Schut bes Bischofs von Schleswig anrufen mit ber Begründung, "fie konnten als ichleswigiche Unterthanen ebenso gut wie unter bem Regimente bes Bremers bem heiligen Betrus bienen, denn berselbe sei Batronus beider Bisthumer." Derfelben naiv-pfiffigen Bolitit begegnen wir noch öfter. Mis fie 1420 eine Beifteuer gum Suffiten= friege gablen follten, weil fie für reichsunmittelbar galten, ba erklärten fie fich für getreue Unterthanen bes Erzbischofs von Bremen. Die gleiche ebenso billige als vortheilhafte Treue kehren sie nicht allein nochmals im Sahre 1474 her= vor, sondern 1544, nachdem sie längst stramme Lutheraner geworben find, bringen fie jum Schute gegen die Belufte bes Danenkönigs außer andern Beweismitteln auch jene papstlichen Bullen bei, welche bie Privilegien und Besitungen bes bremer Erzstifts bestätigen. Berfassung. fociale Berhältniffe und Sitten bes Bolfchens find mit aller nur munichenswerthen Sorgfalt behandelt; Einrichtungen wie die Markgenoffenschaft, die Blutrache, die Beschlechtsnemede (eine besondere Art der Gibeshülfe) werden beutlich erklärt, die helbenmuthigen Freiheitskämpfe, wie bie burch unbotmäßige Selbsthülfe verursachten innern Rehden anziehend erzählt. Ronig Friedrich von Danemark war es, ber endlich 1559 im Berein mit ben Solfteinern ben tropigen Unabhängigkeitssinn bes wadern Bauernvolks brach.

Auf einen weit größern Leserfreis als die beiben eben besprochenen Schriften ist das folgende Werk berechnet:

3. Geschichte ber Stadt Berlin von Osfar Schwebel. Erste bis siebente Lieferung. Berlin, Brachvogel u. Ranft. 1888. Gr. 8. Jede Lieferung 1 M.

Der auf dem Felde der brandenburgischen Geschichtsforschung schon bewährte Verfasser hat die ihm vom Verleger gestellte Aufgabe sehr glücklich gelöst: eine volksthümliche Geschichte Berlins zu schreiben, die den Ansorberungen der Wissenschaft genügt. Das erste Kapitel:
"Die geographische Lage Berlins", beginnt mit den
Worten:

Die Bebeutsamfeit und Größe ber Sauptstadt unseres in blutigen Rampfen zu ungeahnter herrlichkeit wiedererftanbenen Deutschen Reichs ift bas Ergebniß einer geschichtlichen Entwidelung, beren ftaunenswerther Gang nur in ben Geschiden ber Siebenhugelftadt am Tiber ein ebenburtiges Gegenbild findet. Benn es inbeffen die republikanischen Tugenden feiner Burger gewesen find, welche Rom einft gur Gebicterin ber Belt erhoben haben, fo beruht bie nunmehr erreichte Machtftellung Berlins innerhalb jedweden Gebiete ber heutigen Cultur im wesentlichen auf bem gottgesegneten Birten hochbegnabigter Fürsten. Daß jedoch die wohlthätigen und weisen, bon oben her gegebenen Anregungen allezeit in Berlin ein volles Berftandniß gefunden haben, . . . biefe erfreuliche geschichtliche Erscheinung bilbet neben ber grundlegenden Thatigfeit ber hohenzollern ein Berdienft ber Bürgerichaft, welches ja auch nicht fehlen durfte, falls ein fo hohes Biel erreicht werben follte. Allein es ift hier noch ein Drittes gu beachten. Much ber ausbauernbften Mühewaltung eines Berrichergeschlechts, auch ber getreuesten Arbeit einer bürgerlichen Gemeinbe wird es niemals gelingen, einer Stadt, welche ber natürlichen Borzüge ermangelt, zu hochbebeutsamer Stellung zu verhelsen. Es hat einst eine Zeit gegeben, in welcher es ber Ehrgeiz beutscher Fürsten gewesen ist, große Städte begründen und sich in ihnen ein Denkmal, dauernder als Erz und Marmor, errichten zu wollen. Im allgemeinen sind diese Gründungen jedoch kläglich gescheitert; zu einer Weltstadt hat sich keine dieser absichtlich hervorgerusenen Bildungen zu entwickeln vermocht. Es sehlten bei ihnen eben jene ersten und unablässigen Bedingungen des Ausblühens, welche allein von der Natur gewährt werden können.

Demnach bildet eine geographisch = geognoftische Erörte= rung die Grundlage bes Gangen; besonders die Lage Berlins am bequemften Spreenbergange wird berbor-Befanntlich wollte Ehrenberg entbedt haben, daß die Umgebung der Karlsftraße und die Thierarzneiichule auf einem mächtigen Infusorienlager rube. Da noch heute viele daran glauben, so soll nicht unerwähnt bleiben, daß, wie spätere Untersuchungen ergeben haben, die fragliche Erbschicht aus den Reften tiefelhaltiger Algen besteht. Als mahrscheinlichste Deutung bes flawischen Ramens ber Stadt, welcher mit Baren nichts zu thun hat, war bisher "Tummelplat von Enten und Gänfen" ermittelt worden. Schwebel findet fie ju gefucht, weiß aber teine beffere anzugeben. Bas ben Namen ber Schwefterftadt Rölln anlangt, jo tann feit ber Aufdedung alter Bfahlbauten an ber Spree faum noch bezweifelt werben, baf er von bem wendischen Roll = Bfahl abzuleiten ift.

Das allmähliche Wachsthum der Schwesterstädte, ihre spätere Berschmelzung, ihre Stellungnahme balb gegen, bald für die Markgrafen (vorherrschend letteres, ba die Berliner "ftets echte Ghibellinen waren", S. 153), die Bernichtung ihrer Selbständigkeit burch Friedrich ben Eifernen im Jahre 1448, bas alles ift ja im allgemeinen befannt, aber die Ereigniffe durch Ausstattung mit einem reichen urfundlichen Material zu einer Reihe lebensvoller Bilder geftaltet zu haben, ift bas Berbienft Schwebel's. Die wichtigsten ber in beutscher Sprache abgefagten Urfunden werden wörtlich mitgetheilt, wo es nothwendig schien mit lebersetzung ins heutige Deutsch. Für die anschaulichen Sittenbilber, für bie sachtundige Darftellung ber architektonischen Entwidelung Berlins muß man bem Berfasser bantbar fein. Dag er die Breise von Baaren, bie Steuerleiftungen u. f. w. in heutige Mark umrechnet, und felbstverftändlich mit Berudfichtigung bes verschiebenen Geldwerthes, ift beswegen hervorzuheben, weil die meiften Geschichtschreiber diese Umrechnung, ohne welche alle solche Angaben werthlos find, unterlaffen. Schwebel zeichnet fich burch eine in unserer Beit seltene Unparteilichkeit und Aufrichtigkeit aus. Bei aller Begeisterung für bas Sobenzollernhaus, bei aller patriotischen Wärme ist er nicht blind gegen die Fehler einzelner Regenten und beschönigt fie nicht. Wie es Männern zu geben pflegt, die fich anhaltend mit mittelalterlichen Geschichtsquellen beschäftigen, ift er zu einer unbefangenen Burdigung ber Beit gelangt. So würdigt er zwar gebührend bas Bebürfniß bes Bolfs nach einer kirchlichen Wiedergeburt und die Berechtigung der Resormation, aber er macht aus dem katholischen Leben kein Zerrbild. Der damalige Mariencult ist ihm kein Göhendienst, sondern "ein Dienst des Idealen in einer durch die brutale Versolgung realer sich würde doch lieber sagen materieller] Interessen heillos zerrissenen Zeit" (S. 367). Und wie er über die anstößigen Sitten und die Frevel der katholischen Klerisei wahrheitsgetreu berichtet, so drückt er sich auch um die Nachtseite der resormatorischen Bewegung und des zesotischen Pastorenthums nicht ängstlich herum. Erst durch den Kursürsten Johann Georg, namentlich durch seine strengen Verordnungen vom Jahre 1580 "trug die Resormation ihre sittlichen Früchte"

(S. 475). Bei solcher Gesinnung kann es nicht wundernehmen, daß Schwebel auch dem vielgeschmähten Winister Abam von Schwarzenberg gerecht wird und kein blinder Bewunderer Gustav Adols's ist. Auf S. 94 läßt sich der Bersasser durch seine Lust am Schildern zu einer Ungenauigkeit und zu einer Stilblüte verleiten. Im Jahre 1250 konnte eine Cisterciensterkirche noch nicht "uralt" genannt werden, und die Sonne, welche sich "auf dunkelgrünmoosigem Dache wohlig wiegt", hätte er einer Romansabrikantin ablassen sollen. Der vorliegende erste Band (sieben Lieferungen) reicht bis 1640. Der zweite Band soll nur fünf Lieferungen umfassen.

Rarl Jentich.

# Allerlei Belletriftisches.

- 1. Die Erbin von Salbern. Roman von E. A. König. Berlin, Golbschmibt. 1888. 8. 1 M. 50 Pf.
- 2. Gelöste Bande. Rovelle von F. L. Reimar. Berlin, Golbichmibt. 1888. 8. 50 Bf.
- 3. Donnerlotte und andere Novellen von A. Fromm. Berlin, Golbidmibt. 1888. 8. 50 Pf.
- 4. Bescheibene Liebesgeschichten. Hamburger Novellen. Neue Folge. Bon Isse Frapan. Hamburg, D. Meißner. 1888. 8. 3 M.
- 5. Betenntnisse eines Opiumessers. Bon Thomas de Quincey. Deutsch von L. Ottmann. Zweite Aussage burch ben Lebensabris des Verfassers erweitert. Stuttgart, Lug. 1888. 12. 2 M.
- 6. Eigenes und Fremdes. Lyrische und epische Dichtungen von Joseph Steinbach. Wien, Breitenstein. 1888. Gr. 16. 2 M. 50 Bf.
- Lieber vom Golbenen horn von Karl Fon. Leipzig, Liebesfind. 1888. 8. 3 M.

Gine Reihe von Buchern liegt vor, die nur den Unipruch, müßige Stunden uns auszufüllen, erheben, die bennoch aber genug von bem Talent und ber Eigenart ihrer Berfaffer offenbaren, um auch fritische Beachtung gu verdienen. Da ift zunächst ein neuer Criminalroman von E. A. König: "Die Erbin von Salbern" (Rr. 1). Schier unerschöpflich erscheint uns König an criminaliftischen Berwickelungen; es find wohl die Erfahrungen feines alten Richters fo reich, als Rönig's Phantafie. Ewald August König, ber im vorigen Jahre gestorben, war 18 Sahre ichriftstellerisch thätig, und eine fehr große Anzahl Romane, Novellen, humoresten find feiner Feder entstammt. Bei biesem Bielschaffen ift Minderwerthiges unvermeiblich, und ber Muse König's barf man sicher nachjagen, daß fie häufig widerwillig war. Tropbem ift er für ben beutschen Criminalroman, bem er fich in feiner letten Schaffensperiode fast ausschlieflich zugewandt, Specialift geworden, und feit des alten Temme Tode wußte vielleicht niemand Berbrechen fo geschickt zu erfinden, als er. Die Sauptwirtung in seinen Buchern erzielte er meift burch bie Begenüberftellung echter beutscher Bieberfeit und ber geriebenften Berbrecher; biefer Contraft findet fich in all seinen criminalistischen Schöpfungen, und die Schilberung der einen gelingt ihm wirklich ebenso gut als die der andern.

In der "Erbin von Salbern" handelt es sich um den Diebstahl von den Ausgang eines Erbschaftsprocesses besdingenden Urkunden. Der alte Graf Bernhard von Salbern war infolge eines Sturzes mit seinem Pserde plöglich gestorben. Sein Universalerbe glaubte sein Nesse, der Baron Bruno von Salbern, unbestritten zu sein; war doch des Grafen einziger Sohn, mit dem er überdies bessen Berheirathung wegen in Zwist gelebt, schon mehrere Jahre vor dem Bater aus dem Leben geschieden:

Daß Graf Bernhard bon Saldern biefer Beirath feines Sohnes feine Buftimmung verweigerte, wiffen Sie; Graf Rurt ließ sich baburch nicht abhalten, sein verpfändetes Wort einzulofen. Gie waren beibe Tropfopfe, und ba feiner von ihnen nachgeben wollte, fo fonnte ber Bruch nicht ausbleiben. Graf Rurt tehrte nach Italien gurud, und balb barauf murbe Julia Farini seine Gattin. Es ift mahr, Ihr herr Ontel hat fie niemals als feine Schwiegertochter anerfannt, auch alle Berfohnungeversuche tropig gurudgewiesen, aber die Thatfache ber rechtmäßigen Beirath läßt fich barum nicht wegleugnen. Dein Freund mar ein talentvoller Mensch, ein vortrefflicher Zeichner, er wurde Maler, und feine Einnahme reichte bald bin, bie Bedurfniffe ber fleinen Familie zu bestreiten. Bor einigen Jahren ftarb er, unberfohnt mit feinem Bater, beffen Groll felbft ber Tob nicht tilgen konnte. Er hinterließ außer seiner Gattin eine Tochter, die jest etwa 19 Jahre gählen mag, Comtesse Angela von Salbern. Die Tochter Ihres Betters, herr Baron, ift zweifellos die rechtmäßige Erbin von Salbern, wenn ber Herr Graf fein Testament hinterlassen hat.

So schilbert Justizrath Schwertseger die Sachlage. Auf seinen Rath war die Witwe des Grafen Saldern, eines Jugendfreundes ihres Gatten, sosort mit ihrer Tochter in dessen einstige Heimat gereist, um ihre Ansprüche geltend zu machen; kaum dort angelangt, werden ihr die entscheidenden Papiere gestohlen, und so ist der Knoten der Handlung geschürzt.

Wie er gelöft wird, führt oft zu spannenden Scenen. Natürlich triumphirt schließlich bas Recht:

"Gut, fehr gut," meinte ber alte herr (Juftigrath Schwertfeger) befriedigt; "soweit ich ben Baron fenne, glaube ich nun barauf vertrauen zu konnen, bag in Butunft feine Schanbe auf bem Namen von Salbern ruhen wirb." — "Bas wollen Sie bamit fagen?" fragte ber Staatsanwalt betroffen. Ein Souk, ber burch das haus bröhnte und in allen Winkeln und Eden bas ichlummernbe Echo wedte, gab ihm Antwort. - "Darauf war ich gefaßt," fagte ber Juftigrath ernft; "ber Baron von Salbern ift nicht aus bem Solze, aus bem man Buchthaussträflinge ichnigen fann." — Der Staatsanwalt borte nicht mehr auf ihn, er eilte feinem Collegen nach, ber, von Beamten und Dienern begleitet, Die Treppe hinaufstürmte. Der Justigrath folgte langsam, ihm eilte es so fehr nicht, er wußte, bag ber lette Act biefes Trauerspiels ausgespielt und ber Borhang gefallen war. Der Baron lag in einer Ede bes Divans, seine Sand hielt noch ben Revolver, mit bem er die Rugel sich ins Berg gejagt hatte. Bor ihm auf bem Tische lag ein Schriftstud, in bem er feine Coufine, Die Grafin bon Salbern, um ein ehrenvolles Begrabniß bat und fie gur Erbin feines Nachlaffes einfette.

So klingt bas Buch aus.

"Gelöfte Bande" von F. L. Reimar (Nr. 2) halten wir für eine treffliche Novelle, fein empfunden, fraftig gestaltet und in warmem Tone, der durch manche eigen= artige Wendung die weibliche Feder verrath, erzählt. Die Heldin, Rlara von Nieded, ift eine Frauengestalt, lebens= wahr genug, um uns lebhaft anzuziehen, und auch ibea= listisch genug, um uns bas Weib bichterisch verklärt zu zeigen. Wie Rlara von Niedeck liebt, tren und ftark, bereit, dem Geliebten alles zu opfern, das ist wirklich mit jener Liebe, die im Sobenliebe besungen wird. Auch die Männergestalten sind wahr und in psuchologischer Plaftit geschaffen. Und muthet überhaupt Diese Art von Erzählungen besonders an, in denen keinerlei Ueberschwänglichkeit Blat findet, die anspruchelos vor uns treten, und in benen bas Regen und Gebieten bes Men= schenherzens sowohl, als jene Kämpfe, die ihm gegenüber Bernunft und unbarmherzige Wirklichkeit heraufbeschwören, ju beredtem Ausdrud gelangen. Ueber welche Beredfam= keit F. L. Reimar gebietet, mag folgende Stelle aus der Erzählung fünden:

"Rlara", fagte er schnell und leife, "ich reise morgen ab; aber ich kann Sie nicht verlassen, ohne ein Geständniß gethan, eine Berheißung empfangen zu haben. Antworten Sie mir zunachit auf eine Frage: Rennen Gie bas Elend meines Lebens?" "Sch — ich ahne es!" stammelte Klara, ihrer Sinne faum mächtig. "Bohl! Aber hören Sie es noch einmal: ich bin bodenlos ungludlich - und auch fie ift es, die ich mein Beib nenne. Staatsfluge Berechnung hat die Fessel geschmiebet, erbarmliche Rachgiebigfeit — ich erhebe bie Selbstantlage — fie fich anlegen laffen. Rept aber ift's am Enbe; ich biene nicht langer ber Luge! Rett heißt's: leben ober untergeben! - Aber ich werbe nicht untergeben", fuhr er fort, und trot bes leifen Tons lag etwas Machtiges in feiner Stimme, "ich habe jest bie Rraft gefunden, die mir fehlte, und mit ihr geruftet, ftelle ich meinen Willen gegen die Forderung der Gewalt! Ich gerreiße ben Bann, ber meine Geiftes- und Bergenstraft labmte! 3ch will frei fein einerlei, mas baraus werbe! Dein Los aber - mag es Glang und Ehre, mag es Burudfegung und Entbehrung bebeuten, - ju Ihren Fugen lege ich es! Bollen Gie es aufheben und mit mir theilen? Rlara, ich sage ce Ihnen: ich liebe Sie!"

Sicher gleichfalls einer weiblichen Feber entstammen bie Novellen von A. Fromm (Nr. 3), die wir, soweit sie bas uns vorliegende Bandchen vereinigt, für burchweg gelungen bezeichnen. Die "Donnerlotte", die verspottete alte Jungfer, die boch ebel und gut und thatkraftig ift, und jene alte, ewig neu bleibende Beschichte vom verrathenen Bergen in ergreifenbster Beise gu ergablen vermag, gerade fo wie "Mamas Jugendfreundin" die Ge= schichte von thörichtem Madcheneigenfinn, burch ben bas Blud zweier Menichenherzen zur Scheiter gegangen, find prächtige Geftalten, in benen sich mehr echte Beiblichkeit birgt, als in mancher Romanhelbin complicirten psychologifchen Gefüges. Und bann gibt es in ben Rovellen gang reizende Mädchengestalten mit Sehnsucht im Bergen und Romantit im Röpfchen, wie Mädchen eben find. Bum Schluffe aber wird uns eine kleine Tragodie berichtet, von ber Mutterliebe, die nimmer mude ift und immer hofft, und zum Sterben führt, als fie zu hoffen aufhören muß. Die Helbin diefer Tragodie ift die Bitwe Bartich, die fich blind arbeitet, um für ben einzigen Sohn, ber in bie Frembe gezogen, ju forgen; bie auf ben Sohn martet und harrt, gebulbig, Jahr für Jahr, und als fie endlich ihn wiedersieht, ba ift er ein Berbrecher geworben!

Und jest stand sie dem Sohne gegenüber und jubelte zwischen Beinen und Lachen: "Mein Wilhelm! Mein Einziger! Mein —" Sie stocke, sah ihm näher ins Gesicht, sah auf die gefesselten Hände, auf den Gensdarm hinter ihm und brach mit einem schrusen Behruf zusammen. Drei Tage lag sie regungs- und sprachlos auf dem Bett, das sie für den Sohn bereitet hatte. Sie kam nicht mehr zur vollen Besinnung, Gott Lob!"

Das ift eine tragifche Helbin, nicht burch bie Phanstafie gestaltet, sondern bem Leben abgelauscht.

Aehnlicher Art sind die "Bescheibenen Liebesgeschichten" von Ise Frapan (Nr. 4). Auch diese anspruchslosen, in naturwahrem und lebensvollem Ton erzählten und in ihrer schlichten Innigkeit häusig tief ergreisenden Novelsletten sind Bestes ihrer Art. Wem daran gelegen, Beiträge zur Natur des menschlichen Gemüths, gesammelt durch echten Dichtersinn, kennen zu lernen, wer es vorzieht, der Sinnigkeit zu lauschen, anstatt in sogenannter Spannung dichterische Combinationen zu versolgen, dem werden diese besicheidenen Geschichten sehr wohlgefällig sein.

Böllig verschieden von dem bisher Besprochenen wirken die "Bekenntnisse eines Opiumesser" von Thomas de Quincen (Nr. 5). Thomas de Quincen ist eine hocheinteressante literarische Persönlichkeit Englands aus dem Anfange dieses Jahrhunderts. Einem uralten normannischen Geschlecht entstammend, war sein Urahn schon mit Wilhelm dem Eroberer nach England gekommen, und dennoch war selbst Thomas de Quincen noch Zeit seines Lebens in der Gesellschaft ein Fremder geblieben, wozu allerdings die Art seines literarischen Schaffens nicht wenig beigetragen hat. De Quincen hat einen entschiedenen geistigen Einsluß auf seine Zeit geübt, einen Einsluß, den wir jeht kaum begreifen. In dem Lebensabrisse, den der Ueberseher den "Bekenntnissen" vorausschiet, werden wir belehrt:

Classisch im vollen Sinne find nach dem einfrimmigen Urtheil ber maßgebendsten Renner seine Schriften, obgleich dieselben sast ausnahmslos nur in einzelnen Aufsähen für Zeirschriften bestehen. Seine staunenswerthe Gelehrsamkeit auf sast allen Gebieten des menschlichen Geises erhellt zur Genüge aus der Eintheilung seiner gesammten Berte. Tiese umfassen: Autobiographisches, biographische Stizzen von Betannten des Berfassers, sonstige biographische Stizzen und Beschreibungen, historische Spekulationen und Untersuchungen; sodann Metaphysit, Psychologie und Ethit, Theologie, Poliit, Staatswirthschaft, literarische Theorie und Kritif; endlich humoristisches, wirkliche Ereignisse und Geschichtliches in freier Behandlung, Novelletten und Romane, Phantasien und lyrische Stüde in Prosa.

Bir würden beutzutage ein foldes literarifdes Birfen immerhin nur als geiftreichen Dilettantismus bezeichnen; fcopferifche Leiftungen bermögen wir faum hierin zu erfennen, und uns ericheint bie Thatfache, bag Thomas be Quincen unleugbar für bie Berbreitung und bie beffere Renntnig ber Schöpfungen beutiden Beiftes in England fich große Berbienfte erworben, bag er bierin als ein Borganger Thomas Carlyle's bezeichnet werben fann, als bebentungsvollfte Seite feiner ichriftftellerifden Thatigfeit. Die "Betenntniffe", bie uns vorliegen, find aber an und für fich ein feffelndes Buch, und wir find bem Ueberfeger aufrichtig bantbar, es une in geschmadvoller, feinfühliger Uebertragung juganglich gemacht ju haben. Biel intereffante pfnchologische Streiflichter auf Menichen und Dinge lefen wir in bem Buche, und fowol bie logifche Scharfe in ber Behandlung einzelner Fragen, als bie ichwungvolle Phantafie in ber Schilberung ber Opiumwirfungen find auregend und fehrreich. Geit ber Beit be Quincen's bat bie Wiffenschaft fich gerabe mit bem Opium und feinen gerftorenben Wirfungen eingebenoft beschäftigt; immerbin erscheinen und beffen auf Erfahrung geftutte Mittheilungen noch beachtenswerth, und faum fann bie Opinmwirfung beffer geschilbert werben, ale wir aus bem folgenben Opinmtraum entnehmen:

Rach ben Bauwerfen ericbienen in meinen Traumen Geen und fitberblinfende Bafferflachen: -- biefe fuchten mich in folchem Grade beim, daß ich ffirchtete (obwol dies vielleicht den Spott ber Mergte berausforbert), es mochte fich barin ein Ruftand von Wafferfucht meines Wehirns ober eine Reigung biergu objectiviren, wie man in ber Metaphufit fagt, und bas leibenbe Organ fich als feinen eigenen Gegenstand projiciren. . . . Dann nahmen Die Baffer ein anderes Aussehen ant - - aus burchfichtigen Geen, Die gleich Spiegeln glangten, wurden fie jest gu Deeren und Decanen. Und nun trat eine furchtbare Beranberung ein, Die, indem fie fich langfam im Laufe mehrerer Monate jogufagen bor meinem Muge abwidelte, mir eine bauernbe Qual in Musficht ftellte; und in ber That wich biefelbe nicht mehr von mir, bis ich mich zu erbolen aufung. Menichtiche Wefichter maren bis babin oft in meinen Traumen mit ericbienen, jedoch obne bag fie barin ausichließlich geberricht und mich in befonderm Grabe gequalt batten. Hun aber begann fich bas gu entwideln, mas ich bie "Alleinherrichaft bes Menichenantliges" genannt babe. Bielleicht trug irgendein Abichnitt meines Lebens in London bieran Die Eduld. Gei bem, wie ibm wolle; es begannen jest auf ben wogenden Baffern bes Meeres Menichengenchter aufzutauchen: bas Meer ichien gepflaftert mit ungabligen gen himmel gerichteten Gesichtern; Gesichter mit dem Ausdrud bes Flebens, bes Zorns, ber Berzweiflung tauchten auf zu Tausenden, zu Myriaden, ganze Generationen, ganze Weltalter: ich befand mich in grenzenloser Erregung — mein Geist wogte und schännte nicht minder als der Ocean.

Bum Schlusse unsers heutigen bunten Artikels haben wir noch zwei Gebichtsammlungen zu erwähnen. Die eine "Eigenes und Fremdes" (Ar. 6) bietet in ihrem ersten Theile zwar nichts eigentlich Bedeutendes und Originelles, bagegen recht viele gewagte Reime, aber ernst Gedachtes und stimmungsvoll Gesungenes auch. Joseph Steinsbach besitzt reiches Empfinden und dichterische Phantasie; was ihm häusig mangelt, ist jene Alarheit der Darstellung, jene Deutlichkeit der poetischen Wiedergabe, die unbedingt bazu gehört, uns völlig in den Bann des Dichters zu bringen.

Daffelbe Bandchen enthält auch Novellen in Berfen, Betöfi'ichen Motiven nacherzählt. Bir finden hier recht viel Schönes und gultigftes Zeugniß fur Steinbach's poetisches Nachempfinden.

Die andere Gedichtsammlung, die "Lieder vom Goldenen Horn" von Karl Foy (Nr. 7), rufen den Eindruck
hervor, als ob sie an Ort und Stelle erlauscht worden
wären. Es besigen diese Lieder hierdurch das Gepräge
ber Ursprünglichkeit, die auch zumeist ihre dichterische Wirkung bedingt, obgleich wir oft auch den Vilderreichthum und die Kraft der Empfindung des Dichters anzuerkennen haben.

#### Ramajanvifion.

Um ichwargen Simmel ichwebt in Flammenpracht Der Rame Allah's ramafanifch leuchtenb. Ein warmer Than entfiel bem Schos ber Racht Und fauf auf mich, mir meine Stirne feuchtenb. 3ch fühlte munberweiche Lufte tofen. Des ftete Gesuchten, emig Ramenlofen, 3ch hatte ahnend heimlich fein gedacht, Und vieler Dornen bacht' ich, vieler Rofen, Und wie gulett mir boch bas Blud gelacht. Da fam's, bag neben mir ein Schatte Mufftieg und riefig wie ein Berg Des himmels Schrift verdunfelt hatte. D wie enwfand ich mich als Awerg! "Ber bift bu?" rief ich fragend aus. "Dein bunfler Engel! Menichen nennen mich Gemiffen." Go ichoff es. Unermeffner Graus Durchzudte mein Gebein; ich fniete ichmerggerriffen. Da gingen alle himmel auf, Es flang mit Geraphitimme: Die Gnabe ruft euch all' herauf, Bie ichwer bie Schuld auch lafte; Rur wer die Liebe bafte, Ergittre por bem Grimme.

Besonders beachtenswerth erscheinen uns in der Sammlung des türtischen Eulenspiegels "Meister Nasreddin's Beisheitssprüche", die uns in gereimter Prosa wiedergegeben werden und die gar lehrreich sind für jung und alt. Albert Weigert.

# Aus den Aafur wissenschaften.

1. Die Selt ober Tarüellung fämmulicher Naturwissenichaften mit den sich ergebenden allgemeinen Schlüßfolgerungen zum Berfändnisse für Gebildere jedes Berufs. Bon Karl Jacob. Institution: Phosit, dargefiellt für Gebilde jedes Berufs. Sürzburg, Stabel. 1888. Gr. 8, 10 M. 80 Pf.

Sahl vosseinmlicher Schriften, in denen die Verfasser, nicht einverstanden mit den Lehren der Wissenschaft, ihre eigenen Meinungen vortragen und zu begründen verinden. Die pidt der uns vorsiegende zweite Band der "Welt", in welchem die phositalischen Erscheinungen besvrochen werden, eine neue Einsbeilung der "Aräsie", sowie eine neue "Theorie der Elektricität und des Magnetismuss".

Die Krafte zerfallen nach bem Berfaffer in zwei Abtheilungen: "beren eine bie vier enbenden Kräfte, nämlich Die Schwerfran, Die demische Anziehung, Die Kraft ber Cohafion und Abhafion und bie Elektricität und ben Magnetismus umfaßt, mabrend zu ber andern nur eine, namlich bie lebendige Kraft, gehört". Aus ber "Theorie ber Gleftricitar" führen mir folgende Stelle an: "Run besteht aber die Elektricität in zwei verichiebenen Beisen, als positive und negative, und ba niemals die eine entsieht, ohne daß auch die andere bervortritt, fo muffen immer swei veridiebene Metherzuftande entfieben, von welchen ber eine bie Folge bes anbern ift. Bir nennen ben veranderien Actherzufiand Bindung bes Aethers, weil er bei ber gegenseitigen Aufbebung ber Gleftricität gleichsam wieber gelöft wirb. Der Trager ber elettrifchen Kraft ift bemnach bie betreffende Materie in Berbindung mit ge-

Eine seltsame Bemerkung sindet sich in der "Borrede": "Bie bei der Chemie haben wir auch dier zuweilen Stellen aus andern Werken wörrlich ausgenommen, ohne den Autor anzusühren, und zwar aus denselben Gründen wie dort" (?). Was werden die Autoren dazu sagen?

Das Werk seht Leser von sehr geringem Bilbungsgrade vorans, denn der Bersasser hält es für nöthig, die elementaren Lehren von der Luadratwurzel, vom Parallelogramm, von der arithmetischen und geometrischen Proportion und ähnliche zu entwickeln. Di solche Leser sähig sind, ein umfangreiches physikalisches Werk zu versiehen gar über den Werth oder Unwerth wissenschaftlicher Erklärungen zu entscheiden, erscheint dem Reserven doch mindestens zweiselhaft

Die sehr elementare Entwickelung, die ausführliche gesichichtliche Darlegung der wichtigsten Erfindungen, sowie eine recht genaue Erklärung der fremden Namen dürste aber dennoch das Buch für Bolksschullehrer nühlich machen.

2. Jahrbuch ber Raturwissenschaften 1887—1888. Unter Mitwirfung von Fachmännern herausgegeben von Max Wilbermann. Freiburg i. Br., herber. 1888. Gr. 8. 6 M. Das neue Jahrbuch, das dritte in der Reihe der bisher norliegenden, ist wiederum bestens zu empsehlen. Gs wird durch seinen reichen Indolt, durch die leichte und gefällige Darstellung gewiß sedermann erstenen und unterrichten! Die Gediete, über deren Fortichritte es in der angesührten Zeit derichtet, sind gar sehr viele. Es debandelt: die Phosit, die Edemie, die angewandte Mechanik, die Autosnomie, die Meteorologie, die Zoologie, die Votanik, die Norse und Landwirtsichaft, die Mineralogie und Geologie, die Anthropologie und Urgeschichte, die Gesundbeitspslege, Medicin und Phosiologie, die Länders und Völkerkunde, sowie den Handel, die Industrie und den Verkehr. Es enthält endlich eine Beschreibung der Himmelserscheinungen im Jahre 1888 und 1889 und schließt mit einem Todiens buche und dem Ramens und Sachreiber.

Besonders erwünscht werden den Lesern einige zusams mensassende, seicht verständliche und dennoch furz gehaltene Ansiäße sein, von welchen wir nur unter andern denzenigen "Leber die alten und neuen elektrischen Maße" neunen. Die Ausstattung des Buchs ift geschmadvoll.

3. Der Fecueritoff. Sein Weien, seine bewegende Kraft und seine Erscheinungen in der undrganischen und organischen Welt. Kon L. Mann. Verlin, Steiniß. 1888, S. 2 M.

Das Buch zerfällt in zwei Abschnitte. Im ersten unternimmt der Bersasser eine Kritik der modernen physikaslichen Methoden und Opeorien und kommt zu dem Gregebnisse, daß dieselben zu verwersen seien. Besonderst wendet er sich gegen die Potentialtdeorie und die kinetische Barmetheorie, aber auch die andern Lehrsäße, wie das Geset von der sebendigen Krast und von der Erbastung der Genergie werden als salich nachgewiesen, wenigstenst nach der Meinung des Bersasser. Damit ist die ganze Wechanik abgethan!

Im zweiten Abschnitte werden "Das Wesen und die Wirfungen des Feuerstoffs" auseinandergesetzt und die neuen Ergebnisse auf alle Gebiete der Naturwissenschaften angewendet. Bei dieser Gelegenbeit stürzen denn auch, ganz oder doch theilweise, die bentigen Lehrmeinungen der Medicin, der Phosiologie, der Chemie, der Astronomie n. a.m. Wir wollen zur Begründung und Einsicht einige Ausdem Borworte:

Diefer Schrift liegt der früher gelieferte Nachweis zu Grunde, daß die dreidimenstonalen Körperatome nur die seinen Kausteine in dagegen die Eigenichasten und organischen Weien bilden, daß eines besondern Feuerstoffs deruben, welcher unter der enormen, dem atmosphärischen Trucke analog wirkenden Artherpressung zu einer flüssigen Substanz, dem sogemannten Elektricitätestnidum, condensitt.

Leider wird infolge des Einflusses der Junitgelebrten die Annahme der richtigen Principien durch die Specialwissenichaften und ihrer praktischen Anwendung sehr verzögert.

Im Rapitel "Das Wesen bes Feuerstoffs" (S. 45): Den stüssigen Feuerstoff sehen wir direct in dem eigentlichen Feuerball, unserer Sonne, in Sternschnuppen und Feuersugeln, im Blit und elektrischen Funken, sowie als goldige Auppe auf der Anobe des Bacuum; die plößliche Aussösung und Verstücktigung des Fluidums aber nehmen wir in den Sonnenprotuberanzen, Kometen- und Meteorschweisbildungen, Vacuumentladungen, sowie bei jeder Flamme und jedem katalytischen Proces als Feuer- und Lichterscheinung wahr. Sehr bezeichnend für die hier vorgetragenen Meinungen möchte auch noch die Stelle auf S. 55 sein: "Zedenfalls beruht die Berbrennung nicht auf einer Oxydation, sondern auf dem Berluste des Feuerstoffs oder Phlogistons." Man wird nicht leugnen können, daß der Bersasser ein sehr umfangreiches Gebiet mit großer Phantasie zu besarbeiten verstanden hat.

Frang Bendt.

# Weizsäcker's Bibelübersetung.

Das Neue Testament, übersetzt von Karl Beigfader. Dritte und vierte neu bearbeitete Auflage. Freiburg i. Br., Mohr. 1888. 8. 4 M.

Die treffliche Uebersetzung des durch seine Unterfuchungen über bas apostolische Reitalter und die Quellen ber evangelischen Geschichte bekannten tübinger Theologen hat in ber neuen, trot befferer Ausstattung gegen früher um ein Drittel bes Preises billigern Doppelausgabe wieber wesentliche Berbefferungen erfahren. Abgesehen bavon, daß der Uebersetzer, der ichon in der zweiten Ausgabe nicht mehr ben Tischenborf'ichen Text zu Grunde legte, fonbern neben bem Texte von Bestcott und Sort bas eigene Urtheil entscheiden ließ, jest wieder den neuesten Erklärungen aufmerksame Beachtung schenkt, hat auch die äußere Unlage manche Beränderung erfahren, die ihr zum Bortheil gereicht. So find eine Anzahl Stellen, welche heute nicht mehr zum Text gerechnet werden, wenn sie als Einschiebsel aus später Beit kenntlich find, nicht mehr in Anmerkungen verwiesen, sondern gang beseitigt. Die in ber vorigen Auflage weggelassene Bezeichnung ber Kapitel und Berse am Rande ist wiederhergestellt. Bu ftarkerer Bervorhebung der einzelnen Abschnitte dient eine für die Stichwörter gewählte halbfette Schrift, während Sate und Borte, die dem Alten Testament entnommen murden. burch gothische Schrift ausgezeichnet find. Endlich ift in allen für bas Berftandniß wesentlichen Stellen, für bie Anführungen aus andern Quellen, für Worte Jesu, Formeln, geläufige Rebensarten, Sprichwörter, Stellen aus weltlichen Schriftstellern, Reben von Begnern, Entleh= nungen aus Briefen, überhaupt alles, mas fonft mit Un= führungszeichen versehen zu werden pflegt, eine fleinere Schrift angewendet. Ein genaues Inhaltsverzeichniß am Schluß erleichtert, wie icon in den frühern Auflagen, bie Auffindung ber gesuchten Stellen, und fo konnen wir jedem, der für eine treue Wiedergabe der ursprünglichen Gestalt unserer neutestamentlichen Schriften nicht gleich= gultig ift, Theologen wie Laien, bas Bert in feiner neuen Beftalt nur empfehlen. Barl Sallmann.

# feuilleton.

Die Aufmerksamkeit ber Lefer, welche fortlaufenbe Renntniß über Rußland gewinnen wollen, lenken wir auf die gediegene "Ruffifche Revue", bie früher als Monatefchrift, feit einigen Jahren als Bierteljahreichrift für die Runde Ruglands von R. Sammerichmibt herausgegeben wird (Betereburg, Schmigborff). Der laufenbe siebzehnte Jahrgang bringt außer den regelmäßigen Literaturberichten und ben fleinern ftatistischen Mittheilungen neuerbings auch eine recht ausführliche "Runftchronit" aus ber Feder bes begabten 3. Rorben. Unter ben Auffagen ift ber inzwischen auch als Sonderausgabe im Buchhandel erschienene von Dr. Georg Schmid: "Goethe und Uwarow und ihr Briefmechsel" hervorgubeben. Der befannte ruffifche Unterrichtsminifter Graf Umarow ftand mit Goethe von 1810 bis 1830 im Briefmechfel. Die Goethe'= ichen Briefe werben nach ben im Uwarow'ichen Familienarchive ju Poretichje bei Dostau befindlichen Originalen, Diejenigen Umarow's nach ben im Goethe-Archive ju Beimar vorhandenen mitgetheilt und zwedmäßig erläutert. - Die "Beitrage zur Geschichte ber Regierung Raifer Baul's" find burch recht unwesentliche Auszüge aus ben täglichen Sofnotizen und aus ben Memoiren Alexander Turgenjew's gewonnen. Gehr anziehend ift im britten Sefte neben ben eingehenden ftatistischen Rachweisen über "Ruflands auswärtigen handel im Jahre 1887" bie Darftellung bes "Metallreichthums Gibiriens" und bie Austunft, die ber unermublich thatige Dr D. Benfelber über ben "Sandel Ruglands mit Buchara" ertheilt. D. von Saller hat eine biographische Stigge über "Graf Friedrich Lutte" begonnen, die jedoch erft bei ber Rindheit bes ausgezeichneten Geographen und Beltumjeglers fteben geblieben ift. A. Betere unterzieht Brofeffor Brudner's auch in b. Bl. (Rr. 33) befprochenes Bert: "Die Europäifirung Rußlande" (Gotha, F. A. Perthee) einer icharf ihm zu Leibe gebenden Rritif, die unfere Erachtens nur ju wortreich ift, um ben Rern bes Urtheils rein und flar hervortreten gu laffen. Wir founen bei biefer Belegenheit nicht unerwähnt laffen, daß fast fammtliche Befprechungen, bie uns über biefes Buch zu Geficht getommen find - natürlich nehmen wir die eben erwähnte aus -, fich mehr ober weniger bes von ber Berlagshanblung "zu gefälliger Benugnng" beigegebenen Profpects bebient haben. Schon einmal (in Dr. 11 b. Bl.) hat unfer herr Mitarbeiter bas Unmefen gerügt, welches in biejem Berführungsmittel liegt. Ein Berlag wie ber in Rede ftehende follte in ber Faffung feiner Brofpecte des "noblesse oblige" gebenfen.

— Einen genealogisch-heralbischen Bortrag über "Die Familie von Bismard" hat Dr. Georg Schmidt (Rathenow, Babenzien, 1888) herausgegeben, in dem der Ruten der bezeichneten Studien für die Klärung und Belebung der geschichtlichen Einsicht an dem Geschlecht unsers Reichstanzlers recht hublich veranschaulicht wird.

and History and the William was the waster of the second and the second as a feel with the second as the second

- Aus der von uns angezeigten periodischen Literatur haben wir wieber folgende Nummern namhaft zu machen. Seft 53-58 ber "Cammlung gemeinverständlicher wiffenschaftlicher Bortrage", herausgegeben von R. Birdow und F. von Solpendorff (Samburg, J. F. Richter, 1888), bictet uns die Themen: "Die myftische, bibaftifche und fprifche Poefie und bas fpatere Schriftthum ber Berfer", von Bermann Ethe; "Das Sterilifiren und Bafteuris firen ber Rindernahrung", von Livins Fürft; "Gefchichte bes Grimm'ichen Borterbuche", von August Muhlhaufen; "Die Berichwörung gegen Benedig im Sahre 1618", von Frang Enffenharbt; "Die Reblausgefahr", von Dtto Geife: "Muf ber Sierra Nevada be Deriba", von Frang Engel. Beft 36-38 ber "Deutschen Zeit- und Streitfragen" (beffelben Berlage), herausgegeben bon Frang bon Solpenborff, bringt bie Themen: "Ueber Gemuthebildung", von Friedrich Rirchner; "Das vorbestimmte Recht", von von ber Deden; "leber Balbidus und Schutwalb", von Ri chard Beg. Der außerordentlichen Mannich. faltigkeit der hier behandelten Wegenstände fteht ber innere Werth bes Gebotenen würdig gur Geite.

- Wir haben ichon früher Gelegenheit genommen, ein Unternehmen zu empfehlen, welches unfere Biffens hinfichtlich feiner Form feinen Rebenbuhler hat. Es ift die illustrirte Beitschrift "Das humoriftische Deutschland", welche in vierzehntägigen Seften à 50 Bf. bei Schottlander in Breslau erscheint und von Julius Stettenheim heransgegeben wirb. Die Beitschrift- hat am 1. October ihren vierten Jahrgang angetreten. Es ift une nicht möglich, aus ber reichen Fulle bes Gebotenen einzelne Artitel berauszugreifen; wir find aber gern bereit, auf Grund eingebenben Lefens bem Unternehmen folgendes Beugnig mitzugeben. Die humoreeten find alle gut, theilweife fehr gut; in ber Behandlung bes Berfes wie in fatirifder Brofa find wir einzelnen Meiftern begegnet, und eine achtungswerthe Menge von Charaftertypen, Berhältniffen und Ereigniffen wird bier humoristisch beleuchtet. Bald treffen wir auf einen mehr grobfornigen, bald einen feinern Big; ftets aber ift berfelbe frei von jenem agenden Gifte, welches an gemiffen Bibblattern fo fehr verlett. Bang befonbers betonen wir, daß eine Anzahl Mitarbeiter in formlich ariftophanischem Beifte über ber verspotteten Sachlage fteben und bennoch unvermerkt burch ihre Schilberungen ber mobernen Schaben eine Absicht auf sittliche Reinigung burchschimmern laffen. Salt sich bas Unternehmen auf ber von une angebeuteten Bobe, fo wird es fich auch ein feiner gebilbetes Bublifum immer mehr erobern.

- Das vierte Seft bes elften Banbes bes "Repertorium für Runftwiffenschaft", redigirt von Brof. Dr. Subert Janitichet (Stuttgart, Spemann), enthält: "Baria", von Bilbelm Schmibt; "Altbeutsche und Altnieberlander in oberitalienischen Sammlungen". von Robert Stiagny; "Corvei und bie westfälisch-fachsische Früharchitettur", von 3. B. Norbhoff; "Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Mufeen, über ftaatliche Runftpflege und Reftaurationen, neue Funde"; "Literaturbericht" u. f. w.

#### Bibliographie.

Borner, leber hausliche Gefundheitspflege. Leer, Leenberg. 12. 50 Bf. Bunfen, E. von, Die Ueberlieferung. Ihre Entflehung und Entwidelung. In 2 Bon. Ifter Bb. Leipzig, Brodhaus. 1889. 8. 7 DR.

Carriere, M., Jeius Christus und die Wiffenschaft der Gegenwart. Letpsig, Brodhaus. 8. 1 M. 80 Bf.
Degn., J.B., Jsa., Eine epische Dichtung. Graz, Bechel. 8. 2 M. 40 Bf.
Erd mann, G. A., Die Lutherfestpiele. Geschichtliche Entwickung. Bwed
und Bedeutung derfelben für die Bühne. Litterarhistorische kubien.
Wittenberg, Herrose. Gr. 8. 2 M. 40 Bf.

Flad, 3., Bergeblich gerungen. Gine Ergablung. Burgen, Ricsler. 8. 3 DR. Galitzyne, Fürst N., Russen und Deutsche. Ein Schreiben au den Redacteur der "Deutschen Revue", Herrn Dr. R. Fleischer. Heidelberg, C. Winter. Gr. 8. 1 M. 20 Pf.

Goffed, S., Deiges Blut. Roman aus ber frangofifchen Broving. 2 Tle. Burich, Berlage-Magagin. 1889, 8. 5 M.

Heman, C. F., Zur Geschichte der Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens. 1stes Hft. Des Aristoteles Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens. Leipzig, Fues. 1887. Gr. 8. 4 M. hülfen, helene b., "luter zwei Königen". Erinnerungen an Botho von hülfen, General-Intendant der töniglichen Schauspiele. Gesammelt und herausgegeben. Mit Bortrat und zwei Beilagen. Berlin, Estein Rachf. Gr. 8. 5 M.

gegeben. Wit Porträt und zwei Beilagen. Berlin, Ecklein Rachf. Er. 8. 5 M.
Klee, H., Das prenkische Königthum und Kaifer Wilhelm I. Eine histo-risch-politische Studie. Berlin, Moeler. Er. 8. 3 M.
Klössel, M. H., Die südafrikanischen Republiken. Buren-Freistaaten. Beichickte und Land der Buren für Deutschlands Export und Auswanderung. Staats- und Danvelk-Berträge. Gefebe. Rassage und Fracht: Hamburg-Bo-renzo-Warques in der Belagoa-Bai ze. Transit- und Einfuhr-Rölle. Rach zu-beilet. Mit einer Karte von Sud-Afrika. Leipzig, E. H. Waher. Gr. 8. 4 W 50 M. 4 207. 50 28f.

4 W. 50 \$1.

Koenig, E., Die Entwickelung des Causalproblems von Cartesius bis Kant. Studien zur Orientirung über die Aufgaben der Metaphysik und Erkenntnissiehre. Leipsig, O. Wigand. Gr. 8. 5 M.

Krauss, F., Die nordöstliche Steiermark. Rine Wanderung durch vergessene Lande. Mit 68 Illustrationen grösstentheils nach Naturaufnahmen von K. O'Lynch und 1 Specialkarte von A. Egle. Graz, Leykam. 8. 3 M. 60 Pf.

Rung, F., Betampfung und Fortbilbung Leifing'icher Ibeen burch herber. Gine literarhiftoriiche Abhandlung. Teichen. Leg. -8. 70 Bf.

Lamb's, C., Shatelpeare-Crachlungen. Deutsch von K. H. Ked. Mit Titelbild. Leipzig, Teubner. 8. 3 M. Laveleye, E. v., Die Balkauläuder. Ins Deutsche übertragen von E. Jacobi. 2ter Bd. Leipzig, Reissner. Gr. 8. 7 M. 50 Pf.

2 inden, Aba, Aus bergangenen Tagen. Drei Erzählungen. Leipzig, C. Binter. 8. 4 M. Marshall, W., Die Tiefsee und ihr Loben. Nach den neuesten Quellen gemeinfasslich dargestellt. Mit 4 Tontafeln und 114 Abbildungen. Leipzig, Hirt u. Sohn. Gr. 8. 7 M. 50 Pf.

Menbes, C., Bobar. Beitgenöffifcher Roman. Aus bem Frangofifchen überfest von A. Schwarz. Bubapeft, Grimm. 8. 1 DR.

uverjest von A. Schward. Budapest, Grimm. 8. 1 M.
M. eyer, F. M., Steiermarf im Franzosenzeitalter. Rach neuen Quellen.
Graz, Leytam. 8. 2 M.
M. ostau, I., Better Fris auf Reisen. Reue Folge. Lustige Bilber vom Chicestrande. Berlin, A. Boettcher. 8. 1 M. 20 Kf.
—— Aus meinem Tagebuch. Criminal-Rovellen und Stizzen. Reue Folge. Berlin, A. Boettcher. 8. 1 M. 20 Kf.
Maller, E. R., Heinrich Lousenberg, eine literar-historische Untersuchung. Berlin, W. Weber. Gr. 8. 2 M. 40 Pf.
Nahmer, G. E. D., Unter den Kahenasstern. Denkungklassisch aus dem

Ragmer, G. E. v., Unter ben hohenzollern. Dentwürdigleiten aus bem Leben bes Generals Oldwig von Raymer. Allen beutschen Batrioten gewidmet. 4ter Bb. Aus ber Zeit Friedrich Wilhelms IV. 2ter Tl. 1848—1861. Gotha, F. A. Berthes. Gr. 8. 6 M. Frestes. Gr. 8. 6 P. Frestes. Gr. J. Litich von hutten. helbengebicht. Cassel, Hun. 1889. 12. 3 M.

Rettig, G., Die Beziehungen Mühlhausens zur Schweizerischen Eidgenossenschaft bis zu den Burgunderkriegen. Nach den Urkunden dargestellt. Bern, Schmid, Francke u. Comp. Gr. 8. 70 Pf.

Schulg, Francks u. Comp. Gr. 8. 70 Pf.
Schulg, F., Die Raifertage in Charlottenburg. Erinnerungsbilbere Char-lottenburg, Grundmain. 8. 40 Pf.
Selter, D. C., Barbaroffas Erwachen. Batriotifches Festipiel. Prettin, Schulge. 12. 2 M.

Stern, D., Der Gogenbienft ber Schonheit. Roman. 3 Bbe. Berlin, Jante. 8. 10 9R.

Supfle, T., Geschichte bes beutschen Auftureinstuffes auf Frankreich mit besonderer Berudsichtigung der litterarischen Einwirtung. 2ter Bb. Iste Abtig. Bon Lessing bis zum Ende der romantischen Schule ber Franzosen. Gotha, Thienemann. Gr. 8. 4 M.

Apitoriches Taschenbuch. Begründet von F. von Raumer. Derausgegeben von B. Mauren brecher. 6te Folge. 8ter Jahrgang. Leipzig, Brochaus. 1889. 8. 8 M.
Thielfing, Mit Wanberstod und Feber. Reisebliber, Feuilletons und Rovelletten. Bern, Aybegger u. Baumgart. 1889. 8. 4 M.
Topefius, J., Aus Finnland. Rovellen, Studien und Schlberungen. Aus dem Schwebischen überiett von E. Longe. 2 Bec. Gotha, F. A. Berthes.
8. 14 M.

Boß, R., Dahiel, ber Ronvertit. Roman. 3 Bbe. Stuttgart, Deutsche Berlags-Anftalt. 8. 12 DR. - Erlebtes und Geichautes. Bilber aus Italien. Jena, Coftenoble.

Balter, G., Fernab von ber Strafe. Bier Rovellen. Jena, Coftenoble. 1889. 8. 6 DR.

Alanus, Die Pfianzenkost als Heilmittel. Berlin, H. u. H. Zeidler, Gr. 8. 1 M.

Altrichter, R., Geschichte ber Stadt Bufterhausen an ber Doffe. Anf Grund offentlicher und privater, jum Teil noch ungebrudter Urkunden, unter Beifigung einer Sammlung ber Letteren bargeftellt. Herzu ein Stadtplan und mehrere dem Text beigefügte Stiggen. Ifte Abthlg. Reu-Ruppin, Betreng. Gr. 8. 1 M. 50 Bf.

Apulejus, Amor und Psyche. Ein Märchen. Aus dem Lateinischen frei übersetzt in Versen von O. Siebert. Cassel, Hühn. 1889. Gr. 16. 2 M. Bafile. G., Der Bentamerone ober die Ergählungen ber Frauen bes Bringen Thabbaus. Aus bem Italienischen verbeuticht von B. heich en. Berlin, Reufeld u. Metgring. 8. 4 M.
Beigid lag B., Godofred, Ein Marchen fürs beutiche haus. Mit bem Bildnig bes Berfasiers. halle, Strien. 8. 2 M. 50 Bf.

Blümner, H., Ueber die Redeutung der antiken Denkmäler als kulturhistorische Quelle. Rede, gehalten am 28. April 1888 beim Antritte des Rektorats. Zürich, Meyer u. Zeller. Gr. 8. 80 Pf.

# Anzeigen.

Die für bie "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen find an bie Annoncen-Bureaux von Rubolf Moffe in Leipzig, Berlin oder sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die gespaltene Petitzeile 25 Pf.

Berlag von F. M. Brodifiaus in Leipzig.

Soeben erichienen:

#### Sturmhaken.

Frang Sturms Abentener im Bismarck-Archipel.

Der reifern Jugend ergahlt bon

C. Falfenhorft.

Mit 83 Abbilbungen. Geb. 2 Dt. 50 Bf.

Der Versasser unternahm es, der dentschen Jugend statt der amerikanischen Indianergeschichten Erzählungen zu bieten, welche geeignet sind, auch bei dem heranwachsenden Geschlecht Interesse für unsere neuen Colonien zu erwecken. Diese neue Jugendschrift hat ihren Schauplatz auf der für die deutsche Colonisation wichtigen Insel Neu-Pommern im Bismarck-Archipes.

Früher erschienen zu gleichem Breise: "In Kamerun" (4. Auflage), und "Der Zauberer vom Kilima-Rojaro" (3. Auflage).

# Die Goldgraber von Angra Pequena.

Der reifern Jugend ergahlt von D. Elfter.

Mit 30 Abbilbungen und 1 Rarte. 8. Geb. 2 M. 50 Bf.

Die Golbfunde in bem hinterlande von Angra Bequena haben in neuester Zeit die Ausmerksamkeit in ganz besonderer Beise auch auf die deutschen Colonialgebiete in Südwestafrika gelenkt. Die Erzählung der Erlebnisse der Familie, welche die Goldgruben entbedte, wird allgemein mit Interesse gelesen werden.

Diefe Schrift bilbet ein Geitenftud gu ben Jugend - fdriften von C. Falfenhorft.

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

# Goethe's Briefe

Gräfin Auguste zu Stolberg, verwitwete Gräfin von Bernstorff.

Bweite Anstage, mit Einleitung und Anmerkungen. 8. Geh. 2 M. 50 Pf. Cart. 3 M.

Die Briefe Goethe's an die Gräfin Anguste zu Stolberg bilden einen der wichtigsten Beiträge zur Charafteristit des jungen wie des alten Goethe. Borliegende gefällig ausgestattete Ausgabe, von Prosessor Dr. W. Arndt herausgegeben und mit werthvollen literargeschichtlichen Excursen versehen, entspricht einem lebhaft-empfundenen Bedürsniß der Goethe-Sammler und Literaturstrunde.

#### Berder'iche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgan.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Spillmann, P. J., S. J., Wolfen und Sonnenschein. Movellen und Erzählungen. Britte, vermehrte Auflage. 12.

(IV u. 554 G.) M. 4; geb. in elegantem Original-Einband: Leinwand mit reicher Dedenpresung M. 5.

Leinwand mit reicher Deckenpressung M. 5.

Ueber die zweite Auflage urtheilte der "Literarische Handweiser" in Münster: "Spillmann versteht es, die gauze Skala von Tönen anzuschlagen, deren das menschliche Herz sähig ist, vom unterdrücken Schrei der Berzweislung die Jum Jubellaut ungetrübtester Heiterkeit, vom Brustton tiesster Empfindung die zum Zischen heißesten Hasse. Dabei erschen leine Erzählungen in künstlerisch vollendeter Form. Die Charafterzeichnung ist so abgerundet und sauber, wie nur die Hand eines Meisters zu arbeiten versteht. Der Ausdruck der Empfindungen entpricht überall der Natur und reißt in seiner sebensvollen Bärme den Leser mit."

Die dritte Auflage ift um zwei Ergählungen vermehrt worben.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

### The Life of Goethe

George Henry Lewes.

Third Edition revised according to the latest documents. 2 vols. 8. Geb. 9 M. Geb. 11 M.

Die berühmte Goethe-Biographie von Lewes hat sich im englischen Original auch in Deutschland heimisch gemacht und liegt in dritter, vom Verfasser noch selbst verbesserter und vermehrter Auflage vor. Ihre Lektüre gewährt, abgesehen von dem fesselnden Inhalt, ein treffliches Mittel zur Ausbildung in der englischen Sprache.

Für Kinder genügt 1/4—1/5, für Erwachs 1/2—1
Tam. Confüre.
In Schachtein
h 80 Pf.,
auch einzeln
nur in Apothek.
C. Kanoldt

Nachf., Ap.—Gotha.

# Apoth. Kanoldt's Tamar Indien

Aersti, warm ompfohl., unschädl., rein pflanzl., sicher u. schmerzios wirkende Confiture laxative von angenehm erfrisch. Geschmack, ohne jede nachtheil. Nebenwirkung.

Allein Echt.

Appetitisch. – Wirksam.

Seit Jahren in Kliniken und grösseren Heil-Anstalten gegen Verstopfung, Blutandrang, Vollblätigkeit, Hämorrhoiden, Migräne etc.

fortlaufend

in Anwendun

Verlag von F. A. Brockhaus in Ceipzig.

Die

# Sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund

nach Sinn und Ursprung erläutert. Ein Beitrag jur Kenntnis deutscher Sprache und Sitte

Bilhelm Borchardt.

8. Geheftet 5 M. Gebunben 6 M.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

# Hakuntala.

Indisches Schauspiel von Kalidasa. Deutsch metrisch bearbeitet von Comund Lobedanz.

Siebente Muflage. Geh. 2 DR. 40 Bf. Geb. 3 DR.

# Urvalt.

Indisches Schauspiel von **Kalidasa.**Deutsch metrisch bearbeitet von
Edmund Lobedanz.
Dritte Auflage. Geb. 2 M. 40 Bf. Geb. 3 M.

Das
schönste Geschenk
ist und bleibt eine
selbstthätige
Zimmerfontaine
voa
Louis Heinrici
Zwickau i/S.
Man verlange Katalog

Drud und Berlag von F. A. Brodhaus in Leipzig. — Für ben Anzeigetheil verantwortlich: L. Th. Rohmann in Leipzig.

Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

973 Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

+ Nr. 47. +

22. November 1888.

Inhalt: Aus dem Reiche des Dramas. Bon Aarl Stegen. — Neue Erzählungen. Bon M. Benfen. — Historische Literatur. Bon Walther Schulche. — Geographische Berke. Bon E. Erman. — Bola's keuscher Koman. Bon Adalbert Schroeter-Göttingen. — Kund Fischer's neueste Schriften. Bon Heinrich Löbner. — Feuilleton. (Ausländische Urtheile über neue Erscheinungen der deutschen Literatur.) — Bibliographie. — Anzeigen.

### Aus dem Reiche des Dramas.

1. Calberon und seine Berke. Bon Engelbert Günthner. Zwei Bande. Freiburg i. Br., Herber. 1888. 8. 8 M.

Bor brei Jahren erschien von Professor Günthner als Programm eine Schrift von 94 Seiten, betitelt "Calberon's Dramen aus ber spanischen Geschichte. Mit einer Einleitung über bas Leben und die Werke bes Dichters." Die freundliche Aufnahme, welche biefes Brogramm ge= funden bat, gab nun bem Berfasser die Beranlassung, baffelbe zu erweitern. Die Frucht diefes feines Bienenfleißes ist bas jest vorliegenbe zweibandige Wert, bas uns alle Achtung vor ber so ersprieklichen Thatigkeit Bünthner's zu Gunften ber Mufe Calberon's abnöthigt. Allerbings ift bem eifrigen Calberon-Ertlärer von andern bereits viel auf dem betreffenden Gebiete vorgearbeitet worben. In fo eingehender und liebevoller, jugleich all= gemein verständlicher Beise hat aber unsers Biffens bisher noch feiner über Calberon geschrieben als Gunthner, ber übrigens offenbar gleich feinem Lieblingsbichter ein glaubiger Ratholit ift, ohne boch seinen Standpuntt über bie Gebühr hervorzuheben. Den erften Band, bem Calberon's wohlausgeführtes Bortrat nach bem Originglbilbe in San Pedro de los Naturales de esta corte zu Baris bei= gegeben ift, leitet eine umfangreiche, hochwilltommene "Bibliographische Uebersicht" über die neuere Calberon= Literatur ein, welche die Werte fowohl ber beutschen und spanischen, als auch ber französischen, italienischen, portugiefifchen, englischen, banifchen, hollanbifchen, ichwedischen, czechischen, polnischen, ruffischen und ungarischen Sprache über Calberon aufzählt, unter theilweiser Benutung ber hier in Frage tommenden bibliographischen Arbeiten von Alexander Baumgartner und Ebmund Dorer. Ob biese Bibliographie indeß fo ausführlich gegeben werben mußte und fogar die Anführung von flawischen Werken fich nöthig machte, das ist freilich die Frage. Am erschöpfendsten ist

natürlich die deutsche Calberon-Literatur, die allein 14 Seiten umfaßt, babei aber auch manches Entbehrliche enthält, wenigstens was die literarhistorischen Werte betrifft. So furze Abhandlungen über Calberon, wie fie Cafar Cantu in feiner "Allgemeinen Geschichte ber neuern Beit", Deutinger in feinem "Gebiet ber bichtenben Runft" (S. 512-517), Dorer im "Magazin für die Literatur bes In- und Auslandes" vom Jahre 1887, Fortlage in feinen "Borlesungen über bie Geschichte ber Poefie" (S. 276-278), Friedrich von Raumer in feinem "Handbuch gur Beschichte ber Literatur" bieten, hatten wir und mit uns wohl so mancher andere Calberon = Verehrer ohne Schmerz vermißt. Dagegen hatte die zwar furze, aber inhaltreiche Calberon Diteratur auf S. 1356-58 im britten Banbe ber erften Ausgabe von Goebete's "Grundriß jur Geschichte ber beutschen Dichtung" und Dt. Roch's "Calberon in Deutschland" (Separatabbrud. 17 Seiten. 1881) wohl Erwähnung verdient. An die Bibliographie reiht fich eine biographische Stigge, welche in gedrängter Rürze und übersichtlich namentlich die Ergebnisse der neuern Calberon-Biographen Picatoste y Rodriguez, Patricio de la Escosura, Julius Alein, Fastenrath, Baumgartner u. f. w. zusammenfaßt. Auf Seite 19 bes ersten Banbes aber beginnt bereits die Besprechung und fritische Burbigung ber Werte bes Dichters, bergeftalt, bag ber erfte Banb bie religiösen, symbolischen, muthologischen und Ritter= ichauspiele, ber zweite Band bie sogenannten Luftspiele, bie heroischen und geschichtlichen Dramen und bie geist= lichen Festspiele in mehr ober weniger erschöpfender Beife behandelt. Es wurde zu weit geben, wenn wir bier bis ins einzelne ben größtentheils einwandfreien Ausführungen bes Verfaffers folgen wollten. Roch weniger tann es uns einfallen, wie es fonft in biefen Blattern üblich ift. Proben seiner Besprechungen der verschiedenen Dramen

47

haver ge maller, die die Kolanchungen ser mehrigten Berner als gu anfragench ich her nicht gur Weibergabe eigen, abh die Volgenchungen der minderwertigen Berte des bindeheren ihre hon der Michellen geben matten, was die ungemein lichtention nach leinesmerthen Erlauterungen der und in ocher liene festigken geößern und befanntern Werte Aulussens hieben Es wird daher füglich genügen, wenn mir and Munthner's Norwort die Stelle herausziehen, win die Nortassellich fich mit wenigen Worten darüber äußert, wind er will!

Mis kinnetemed ichmelte mir bor, bie vorzüglichften Berle nes Indere burch unefuhrliche, ben Webantengang und bie Econ. hollon hon fpunifchen feiginale getreu wiebergebenbe Unalgfen bes 'gulgalte fummt ben nothwenbigften Erlauterungen, namentlich in apheilicher binficht und in Wegug auf Die Entftehung ober ge-Idudfilide Meunblige bes betreffenben Etude, weitern Rreifen guunnulich ju muchen. Leahalb merben von ben 10% ungweifelhaft editen meltlidjen Anhnenfinden (Commiline) fammtliche religiofen und fymbolifden Tramen, fowie bie fcon fruber bearbeiteten Edmulpiele aus ber fpanifchen Welchichte lettere wefentlich umgeneheitet und bebeutend erweitert , von ben übrigen Dramen aller und ben 'll Befifpielen (Auton naoramontalon) eine Auswahl ber herburrngenblien Allerfe ausführlich behandelt. Bei ben anbein Committen und Auton ninfte ich mich, fcon mit Rudficht auf ben Umfang bee Mangen, auf eine furge Angabe bes Dauptlubulta, fowie auf fonftige Abemerfungen, welche von allgemeinerm Sinterelle an fein ichtenen, beichranten.

Minn biefer Unfgabe, Die fich ber Berfaffer bier gielbewindt gestellt bat, ift er in ber That wie felten einer gerecht geworben und bat fich burch bies fein Wert um bie Gorberung ber Renntnift ber Calberon'ichen Dramen in ben Arreifen ber Mebitbeten, foweit bie beutsche Bunge retibt, in hobem Wafte verbient gemacht. Daß ihm babei bie und ba, trop aller Belefenbeit, boch etwas, mas er batte aufabren konnen, entgangen ist, barf ihm beshalb undt wetter angereihnet werben; fo ware bei ber "Arengerhabning" noch bie befonders erfcbienene Berbeutichung blefen Werts von Unbreas Schumacher, ebenfo im zweiten Manbe Schumacher's aleabfalls befonders erschienene Ueberbehang von "Viebe, Macht und Obre", ferner G. F. von ber Malaburg's Berbeutidung ber "Bermidelungen bes Aufallo : L'tto Persient's Menbearbeitung von "Ueber allen ganber Biebe" u. f. w. wohl nicht mit Stillschweigen ju übergeben geweben. Das Guntbuer iche Wert als Ganzes betrachter aber in und bleibt doch ein erfreulicher Beweis erselnreichen bentichen Welchrtenfleiftes und verbient bafür Unerfranging und einen großen Leierfreis. Der ja auch bem Muche in Contribtant bei ber immer mehr wachienden Ibertnabme iur Galberen nicht feblen wird.

rrad not noted from the localescent andhered places to the state of th

pien pertende großen neuersbert aber bezeitenknertiber Laten in en Moche undere duchten Eramatiker in der Beren die Morower von deutschaft understätztetz und den under und mit dem neue häbere neue konte jugenelichen Lichter und etwas eingehender zu beschäftigen, als wir bies in Anbetracht fowol des immerhin gemeffenen Raums biefer Blatter, als auch bes in ber vorliegenben Geftalt unauffahrbaren und fdwer geniegbaren Dramas jonft thun wurden. Das Gende iche Drama umfakt nicht weniger als 197 Seiten Großoctab bei engem Drud und bürfte unverfürzt zwei gewöhnliche Theaterabende voll in Anipruch nehmen, was unftreitig felbft für ein Bublitum von ausgefuchtefter Borliebe für die Tragobie am Ende boch zu viel des Guten ift, sogar wenn wir alles, was ber Dichter uns bietet, als gut bezeichnen wollten, und daß wir dieses vermöchten, wagen wir und wagt wol ber Berfaffer felbft nicht zu behaupten, der fich offenbar vergeblich bemüht hat, bas Sprichwort zu Schanden zu machen, bag erft in ber Beschränfung fich ber Meifter zeigt. Beschränkung aber sich anzulegen, bas ift bem Dichter biefes Dramas, ber, wenn wir recht berichtet find, taum die erfte Salfte ber zwanziger Jahre überschritten hat, wenigstens in biesem seinem Erstlingswerke, wie er ce felber bezeichnet, nicht eingefallen. Das gart und brauft und ichaumt bei ihm wie junger Moft, ber fich mit ber Beit noch in trefflichen Bein verwandeln tann, augenblidlich aber vom Benießen eher abschreckt, als dazu einlabet. Beude hat bas felber wol buntel vorgeschwebt, sonst hatte er sich und uns die schwülftige, 12 Seiten lange Borrebe erspart, bie wir um bes Dichters willen unsere Leser bitten, wenn einmal, so boch erft nach bem Benuffe bes Dramas zu bewältigen; benn wir fürchten schr, bag die meisten ber Leser sonst fich an ber Borrebe genug fein laffen und auf bas Lefen bes Dramas felber verzichten. Das aber murben wir, obwol auch ber Genuß bieses weitschweifigen Dramas stellenweise die Gebuld bes Empfangenben aufs bochfte fpannt, boch beklagen. Bir wollen uns auch nur gelegentlich und nur soweit, als es für bie Burbigung bes Dramas nothig ift, mit biefer Borrebe befassen. Der Dichter hat fich die Riesenaufgabe gestellt, zwei verschiedene Dramenftoffe zu einem zu verquiden, von benen allein ein jeber icon ausreicht, um ber Belt ein gewaltiges Drama ju ichenten. Er bat einerseits die Sage von Romeo und Julia, andererseits Die Geschichte von ben beiben Foscari in Benedig in ben Bereich seiner Dichtung gezogen. Den lettern Stoff hat nun freilich bereits Lord Byron, wenn auch nicht gerade in dramatisch padender Beise, behandelt, mabrend ein an: berer leidlich befannter Dramatifer seiner Aufgabe, Romer und Bulia auf ber Bubne lebensfähig zu machen, ichon vor Sabrbunderten in völlig ausreichenbem Rafe gereck geworden fein foll. Bir bestreiten nun feinem neuern Pramarifer das Recht, benfelben Stoff wieder aufgegreifen, den vor ihm ichon ein anderer behandelt, und Beude batte nicht feiner langen Borrebe beburft, um fich von vernderein gegen ben Borwurf, er fcmude fich mit remben Gebern, zu vertheidigen. Die es aber fing ift. des Pulver jum zweiten mal erfinden, bas entbedte Gebermmit, das die Erbe fich bewegt, jum zweiten mal ent

beden zu wollen, und ob eine solche Arbeit überhaupt bes Schweißes der Ebelsten werth ift, das ist eine andere Frage, welche gleich uns wohl nicht wenige unserer Leser verneinen werden. Ein bühnenfähiges Drama, ein classisches Meisterwerk verdrängt man nicht so leicht, am allerwenigsten, wenn man selber noch kein Meister ist. Nun meint allerdings Geucke, daß er die Sache ganz anders, ganz eigenartig angesaßt hat. Dies zwar läßt sich nicht bestreiten, aber besser als der göttliche Brite, der wohl wußte, weshalb er sich solche Beschränkungen auferlegt hat, hat denn doch Geucke — bei aller Hochachtung vor seinem unverkenndar schönen Talent muß das gesagt werden — die Sache nicht angesangen, im Gegentheile.

Bie bei Shakespeare bie Montecchi und Capuletti in Berona, so liegen bei Geucke die Foscari und Lorebano in Benedig in beftiger Febbe, und unschulbig, unschuldiger noch als bei Shakespeare, geben bei Geude ber junge Antonio, bes Dogen Foscari Entel, und bie ihm heimlich (wie bei Shatesveare) anvermählte Eralba Lorebano elenbiglich zu Grunde, und erft an ber Bahre bes jungen Chepaars verföhnen fich bie Saupter ber feindlichen Beschlechter. Antonio und Eralba aber fterben lediglich, weil es bem Dichter Geude fo beliebt, nicht weil fie muffen, weil fie eine wirkliche tragische Schuld, ohne bie feine tragische Suhne begreiflich wirb, auf sich gelaben haben. Das aber ift ein ichmerer, auch burch bie größten Striche, bie ein buhnentunbiger Regiffeur mit bem Drama pornehmen wollte, taum zu beseitigender Fehler bes Werts; und Geucke konnte in ber That an "Romeo und Julia". wenn er Augen hat zu feben, lernen, um wie viel er als Schuler hinter feinem großen Meifter Shatespeare gurudgeblieben ift. Dit wie einfachen Mitteln arbeitet ber lettere, um die tiefften Wirtungen zu erzielen! Da ift in "Romeo und Julia" taum eine entbehrliche Scene, taum eine entbehrliche Person. Bei Geude find etwa bie Balfte ber auftretenben Bersonen und minbeftens bie Balfte ber gahlreichen wirr aufeinander folgenden Auftritte überflüffig, um nicht zu fagen gerabezu ftörend und vom Uebel, und tragen nur bazu bei, bie an und für sich planvoll angelegte haupthanblung über alle Gebühr aufzuhalten und gewaltsam zu hemmen. Wie die Sandlung schleppend, fo ift bie Charatteriftit ber einzelnen Personen größtentheils blag und verschwommen, und man fragt fich meist bei je zweien ber Patricier, Robili und Burger, warum benn bas gerabe zwei fein mußten; bie Balfte hatte vollfommen genügt. Liebevoll und mit großer Folgerichtigkeit hat Beude hingegen Antonio und Eralba gezeichnet, nur daß biefen gerabe bei allebem fo gut wie alles fehlt, um als tragische Figuren uns Theilnahme abzugewinnen, fo febr wir bas unverbiente Schicfal beiber vom rein menschlichen Standpunkte aus auch beklagen mogen. Am beften heben fich von ben andern schemen= haften Figuren noch der milde Patriarch, der schuldbela= dene Jeroupmo, der treuherzige Pater Betuftus und die beiben eigenartigen Mäbchengestalten ber Biolanta unb

Beatrice ab. Unter bem überwuchernben episobischen Beiwerk aber kommt man beim besten Willen nicht zu bem Vollgenusse bes Werkes, so markig und poesievoll im ganzen bie Sprache ift. Doch auch biese und gerabe biese zeigt nur zu oft, bag wir es mit einem recht jungen Unfänger zu thun haben, bem wir minbestens. ben einen schwerwiegenden Vorwurf nicht ersparen können, daß er zu rasch fertig mit bem Worte gewesen und es verfäumt hat, mas boch jeder Dichter muß, die lette Reile an fein Werk zu legen: und wie leicht ware bas gerade in for= meller hinficht gewesen! Bir wollen nicht mit Aufzählung aller ber Berftoke bes Dichters gegen ben guten Geschmad, gegen Bers- und Sathau, gegen bie allergewöhnlichsten Regeln ber Grammatif u. s. w. ermüben; benn folder Berftoße finden fich übergenug vor. Aber einige muffen boch angeführt werben. So fagt Antonio S. 159: "Ihr Leben ichulblos wie ihr Lieben war", und Betuftus antwortet barauf: "Sie ift ein Menich und Menichen menschlich fühlen." Bas in aller Belt hat benn in beiben und zahlreichen andern Fällen bas Reitwort am Enbe bes Sabes zu thun? Auf S. 94 fagt Geude ganz unftatthaft: "Ein Beib foll seinem Herrn gehorsam beu'n" (ftatt: bieten), S. 119 "untern Schweftern" (ftatt: "unter ben Schwestern), S. 127 "bas rabne Haar", S. 27 und 136 "bas Wort kommt um bein Leben bich zu ftehn"; wie geschraubt und falich! Bon Ausbrücken wie "verbofte Creatur", "misverstandene Reufche", "aus Gesichte schwinben", von bem falfchen Gebrauch bes Genitivs ftatt bes Dativs beim Zeitwort "entfagen" (S. 81) und bes Dative ftatt bes Genitive bei "würbig" (S. 115) u. f. w. gar nicht zu reben. Wer aber Sate, wie S. 169: "Noch bin ich meiner Einbracht taum bes Grundes mir bewußt" (foll heißen: noch weiß ich nicht, warum ich hier in Berhaft gebracht wurde), beim Anhören im Moment richtig versteht, der verdient sicher einen Breis ob solchen Scharffinns. Trothem hoffen wir, bem mit reicher Phantafie begabten, auch mit ficherm Blide für bas scenisch Birtfame begnabeten Dichter nicht jum letten male auf bem Gebiete bes Dramas begegnet zu fein, zu beffen berufenen Pflegern er fich balb gablen durfte, wenn er feiner über Stod und Stein noch unaufhaltsam hinwegsetenben Bhantaffe bie nothigen Bugel angelegt haben wirb.

Defto kurzer können wir unsere Besprechung bes nun folgenben Berks absassen. Dasselbe betitelt fich:

3. Julia Alpinula. Schauspiel in fünf Acten von Karl Streibel. Dresben, Bierson. 1888. 8. 2 M.

Die holbe Julia ist aventinische Priesterin und die Tochter bes Quintus Marbold, helvetischen Hauptmanns in römischen Diensten. Act 1: Der römische Legat Cäcina unter Kaiser Tiberius sendet den übertrenherzigen Marbold zu den Germanen, um diese durch List auf unblutigem Wege in Koms Gewalt zu bringen. Act 2: Die schlauen Germanen merken die List und wollen von Marbold's Anerdieten nichts wissen, solange noch ein römischer Krieger

in Germanien fteht. Act 3: Marbold befommt beionbers infolge eines 3wiegelprachs mit ber Geberin Freita Beimweh und verspricht ihr, mit feiner Tochter Julia gu feiner Frau und ben übrigen Rinbern nach Tentichland gurudgutehren. Act 4: Darbold, bon feinen romifchen Begleitern in Greita's Sain belaufcht, wirb trop aller Berficherungen feiner thatfächlich nicht bestehenden Unichuld bon Cacina an ewiger Saft verurtheilt. Da endlich erfcheint Julia auf ber Schaubuhne, bezweifelt bes Baters Schulb und erhalt bie Erlaubnig, in Befellichaft bes Caffius, bes Cohnes von Cacina, fich Gewigheit barüber gu verschaffen, ob ihr Bater wirflich Berrath gegen Rom plane. 3m Amifchenacte nun finben fich Julia und Caffins. Act 5: Liebesicene gwijchen ben Borermahnten, bon romifden Schergen belauicht. Julia geht ab, Caffins gleichfalls, nachbem er bie Trauernachricht erhalten, bag er fein Beriprechen, ben Marbold gu retten, nicht einlofen tann, und bag er felbit, bon Julia getrennt, Befehl hat, ftebenben Juges nach Rom abzureifen. -Dies ift von allem überfluffigen Beiwert entfleibet, ber Inhalt von Streibel's Schaufpiel, bas von Anfang bis gu Enbe einer oben Sandwuffte gu vergleichen ift. Rarl Streibel, weit bavon entfernt, ein Dichter gu fein, ift ebenfo wenig ein Buhnenichriftfteller. Erfolg fonnte fein Schaufpiel hochftens haben, wenn es, mit bem nothigen Bathos vorgetragen, ein gur Beiterfeit von vornberein

geneigtes Bublikum sindet, denn ernst darf dieses Trama unmöglich genommen werden. Bon dramatischem Ausbau. von Motivirung, Charafteristif n. s. w., alles Bedingungen einer leidlichen Tragödie, ist hier feine Rede, von Boesie noch viel weniger. Die Jamben, die uns Karl Streibel bietet, sind die einsachste, kläglichste Prosa, wie sie nur ein von Apoll und den Musen gänzlich verlassener Jüngsling sich zu leisten vermag. Eine Probe aus dem Streibel'schen Werte mag genügen, um zu zeigen, weß Geistes Kind bieser Bersasser ist. Aus S. 8 sagt der Kömer Pätns:

Der Kampf wird nöthig, und ein baldiger Kampf, Deß scheinen alle einig wir zu sein, Und die Erwägung geht wol nur bahin, Ob dieser Kampf dazu bestimmt soll sein, Um aus ihm ehrenvoll und unbesiegt Uns heimzuwenden mit den frischen Bunden, Ift auch vielleicht der Geguer unbesiegt, Ob wir die Deutschen suchen in dem Lager, Sie dort vernichten, unsre Abler pflanzen Und dann nach Rom mitbringen sowohl Sieg, Als auch ein fremdes Land und targe Bente. Das erstere wir sicher Mittel sinde.

Und in dieser Tonart geht es 93 Seiten so fort; wer, ohne zu mussen, ben Muth dazu hat, lese den Rest in Streibel's Schauspiel selber nach: ein Act des Heroismus und der Selbstverleugnung, der in der That Bewunderung verdient.

# Neue Ergählungen.

1. Bachem's Novellensammlung. Eine belletristische Haus- und Familienbibliothet. Zweiundbreißigster Band: Der Armenboctor. Novelle von K. Schrattenthal. Die drei Feldmarschalls. Eine bisher unbefannte Episode aus dem Leben des "alten Dessauer" von K. Man. Meister Müller und sein Geselle. Eine deutsche Geschichte aus alter Zeit von K. von Lenhard. Köln, Bachem. 1888, 8. 1 M.

2. Neue Geschichten aus bem vollen Leben. Bon \*\*\* (Berfasser von "Actwobell" und "Morgenroth"). Bürich, Berlags-Magazin. 1888. 8. 1 M. 60 Pf.

3. Bwirt Dubenfing. Dumoriftifcher Roman von Baul Kirften. Dresben, Bierfon. 1888. 8. 3 M.

4. Geraph. Bwei Stoniginnen. Die vier Temperamente. Bon Sacher-Mafoch. Brestan, Schottlanber. 1888. 8. 4 M.

Bachen's Novellensammlung verspricht in hübschem Ginbande "geist- und herzanregende, poesie- und phantasiereiche, vielsach dem wirklichen Leben entnommene Stoffe;
mustergültige Bollendung der Form u. s. w." Leider bleibt
der Inhalt des vorliegenden zweiunddreißigsten Bändchens (Nr. 1) weit zurück hinter all diesen schönen Dingen.
Es enthält drei Erzählungen, deren erste und umfangreichste, "Ter Armendoctor. Novelle von Karl Schrattenthal", ein wahres Muster des Ungeschmacks dietet: unmögliche Menschen, unmögliche Lebenslagen, unmögliche
Eprache:

Auf dem Säulenbalcon des Schlosses steht ein Jüngling im Alter von ungefähr achtzehn Jahren, für dies zarte Alter eine sast herculische Erscheinung. Im eigenthümlichen Gegensate zu dem so früh entwicklten Körper blickt unter langen Wimpern das blane Auge des Jünglings wehmuthig in das Thal hinab, madchenhaft schwärmerisch, der klare Spiegel einer zartbesaiteten Männersele. (S. 8.)

So wird ber Belb geschilbert, ber aus ben "Sorfalen Dresbens" an bas Sterbebett ber Mutter eilt, bem einige Jahre fpater beim Miethen einer Wohnung in ber Quijenftrage in Berlin ber Bermiether, welchem er völlig unbefannt ift, nach turzer Unterrebung fagt: "Ich muß wirklich ben ibealen Flug Ihrer Seele bewundern"; ber einige weitere Jahre später auf einer Fußmanderung am Rhein einen türfischen Orben tragt und allerlei erstaunliche Dinge verübt. Bebe ber Berfonen fpricht wie ein Buch, aber feine wie ein wirklicher lebenber Menich. Der Inhalt ift ein alltägliches Durcheinander von gleichgültigen Begebenbeiten, die gleichgültigen Marionetten wiberfahren. Seite 52 bringt eine lange Abhandlung über türkische Buftande, bie in jeder abgerundeten Darftellung als unfünftlerische Abschweifung getabelt werben mußte; boch bier, wo nichts fünstlerisch, nichts abgerundet ist, fällt natürlich ein solcher Borwurf in fich zusammen. Wenn die Bachem'iche Cammlung oft Derartiges bringt und in ber That ben großen Erfolg hat, "die Gunft des Publikums sich im Fluge erobert und jett einen Ehrenplat in den belletristischen Hausbibliotheken einnimmt", dessen sie fich rühmt, dann
ist es Pflicht, die Warnung auszusprechen, daß man sich hüten möge, die sensationelle Colportage durch sentimentale zu erseben.

Die zweite Erzählung: "Die brei Felbmarschalls" von Rarl May, ift ein flott erzählter Solbatenstreich aus bem vielbewegten Leben bes alten Deffauers, bessen terniger Originalität unsere Literatur so manchen frisch bem Leben entnommenen Zug dankt. Die Lebhaftigkeit der Erzählung läßt erft nach ihrer Beendigung den Gedanken an ihre große Unwahrscheinlichkeit aufkommen.

"Meister Müller und sein Geselle. Gine beutsche Gesschichte aus alter Beit" von K. von Lenhard ist wirr in der wirren Beit des Dreißigjährigen Kriegs steden gesblieben; statt eines Bilbes der traurigen Zustände erhält man nur den verworrenen Eindruck einer unklaren Darsstellung.

Für ben Verfaffer ber "Neuen Geschichten aus bem vollen Leben" (Rr. 2) icheint Begel's Ausspruch, daß ber Schriftfteller "einen Inhalt seiner wesentlichen Natur gemäß sich objectiv entfalten und ausgestalten laffen, und ihn in dieser Entwidelung aus fich felbst fünftlerisch zu gliebern und abzurunden" habe, nicht vorhanden. Er gibt das Rohmaterial, aus bem fich bei künftlerischer Behandlung etwas, vielleicht fogar (heren - Lenchen) etwas Bedeutendes hatte geftalten laffen, als unbehauene Steine; bie orbneube Sand, welche fie zu einem Bau zusammenfügen sollte, mangelt. Den Ginbrud, Studwert aus ber Birflichfeit, Reten, berausgeriffen aus ber gemeinen Wahrheit bes Lebens, barin vor sich zu haben, verftarten verschiedene Einzelheiten, die auf Umftanbe hinweisen, welche bem Lefer burchaus unbefannt bleiben, fo g. B. in ber Geschichte von der "Gebetsheilanftalt", wo die Belbin fortwährend auf ein Geheimniß anspielt, bas Geheimniß bleibt. Bar ju gahlreich find die Bemerkungen bes Ergählers. ber erften Beschichte lagt er fie wenigstens bon Schopenhauer machen, was nicht fünstlerisch aber gescheiter ift als seine eigenen Unterbrechungen in den folgenden. Die erfte ift auch fonft bie weitaus befte, ein wirklicher Unfat ju einer Ergahlung, mahrend die letten faum noch Bericht= erstattungen genannt werben können, ba ihnen, selbst von einem folchen Gefichtspuntte aus, taum ein genügenber Bericht ju Grunde liegt, ber bas Recht jum Sprechen geben konnte. Der Berfaffer ift febr jung, felbstbemußt, gut und ein wenig — vorlaut, b. h. bie Berfasserin, benn bas ift fie unzweifelhaft (S. 11 vorlette Bemerkung). In Arithmetit ift fie fdmach (vielleicht auch nur ber Seper), benn sie behauptet, daß  $14 \times 52 = 2080$  anstatt nach Abam Riese 728 ist (S. 131).

Die Bezeichnung "humoristischer Roman" ist zu hoch gegriffen für Paul Kirsten's "Zwirl-Dubenfing" (Nr. 3). Wenn auch Jean Paul'sche Figuren zu Christian Dubensfing Mobell gestanden, so folgt daraus noch nicht, daß

biese Borbilber erreicht worben. Jean Baul gibt seinen berartigen Geftalten, die er in die armlichsten Berhaltniffe bineinftellt, einen folden Rern innern Genugens, bag fie bie Enge ihres Lebens burchaus nicht als folche empfinden. Innerlich find fie frei, boch über allen Rufälligkeiten bes Realen, gang Rinder ihrer Beit, Die, im Gegensate ju unserer vorwiegend nach außen lebenden und strebenden Gegenwart, ein weit beschaulicheres, mefentlich burch bie Beobachtung bes eigenen Seelenlebens ausgefülltes Dafein führten und Menschen wie Dinge mit bem freien humor beffen betrachteten, ber innerlich von ihnen unabhängig ist: mabrhaft bumpriftische Gestalten, in benen ber Sumor fich im freien Spiel über bie Birklichkeit erhebt. Bier aber bleibt alles in ben Erbarmlichkeiten bes Lebens fteden, bie jeder als solche empfindet und unter ihnen leibet. Romifche Lebenslagen, Die freilich im Grunde fehr traurige find und nur auf ber Oberfläche wie fomische wirken; carifirte Versonen, funftlose Verfnüpfung ber Ereignisse machen noch keinen "humoriftischen" Roman aus. Der lette ber großen englischen Sumoriften übertreibt feine Geftalten freilich auch, aber bas ift fein Fehler; feine Bebeutung läßt biefen Fehler mit in ben Rauf nehmen; fo wie Jean Baul die Berfahrenheit bes Aufbaues durch feine Tiefe übersehen läßt. Sier tann von einem Aufbau taum bie Rebe fein: es find aneinandergereihte Scenen. Die einzige wirkliche Sandlung, Chriftian's Beirath, spielt hinter den Coulissen und erscheint nur als vollendete That= fache in ber Schluffcene. Tropbem lieft fich bas Buch, einige Manierirtheit (S. 149), einige feltsame Genitive ("Sie unterziehen sich boch keines Rificos", S. 76; "Ersparen Sie fich jebes Dankes", S. 117; "Gebulben Sie fich noch eines Augenblicks", S. 181) abgerechnet, recht unterhaltend, wenn auch die Personen mitunter gang unmögliche Reben halten.

Die Novellen von Sacher=Majoch (Nr. 4) burchweht ein ungefundes Element, für bas ich die angemeffene Bezeichnung nicht finden tann. Es ift nicht Sinnlichkeit. burchaus nicht Leibenschaft, aber ein Spielen, ein Liebäugeln mit Elementen, die in ber Rraft echter Ratur= mahrheit erschüttern und erheben, hier aber, gesucht und gefünftelt, bochft unangenehm berühren. Die Wahrheit mangelt ber Empfindung bes Bergens wie bem poc= tischen Beiwert; mitten in einer ftimmungevoll einsetenben Naturschilberung heißt es: "Beiße Wolken hingen am himmel wie frisch gewaschene Bafche, die zum Trodnen ausgehängt ift" (S. 32). Die Schilberung vom Einbrude eines Liedes schließt: "Die Tone besselben schienen trillernde Nachtigallen und die Worte fich auf dem Ruden berfelben zu schaukeln" (S. 50); ein Beichtstuhl hat ein "keusches Gitter" (G. 127); "wie leuchtender Duft und klingenbes Feuer zog der erste teusche Rug von Lippe zu Lippe" (S. 129). Und bas fou Poefie fein!

Der Schauplat der seltsamen Geschöpfe und ihrer wunderlichen Erlebnisse ist freilich ein "Bunderland, neut, fremd, fabelhaft", aber gerade darum mußten die Wert=

ichen, bie fich auf folch unbefanntem Boben bewegen. fo viel innere Bahrheit haben, daß bas Seltfame ihrer Umgebung burch fie natürlich erichiene. Das ift nicht ber Fall: es find nicht Gestalten von Fleisch und Blut in charaftervoller Individualität, die fich in diefer Atmosphäre bes Seltsamen bewegen und fie glaubhaft machen tonnten. Die Seltfamfeit wirft lacherlich, ja oft manierirt. Man fühlt fich versucht, bem Berfaffer, ber vor Beiten Beweise mahrer Begabung gegeben - "Don Juan bon Ralomea", ein fleines Meifterftud! - und fie zuweilen noch ahnen lagt, ben Rath ju geben, fein Augenmert vor bem Ericheinen einer neuen Arbeit immer auf eine beftimmte Absonderlichkeit zu richten, um fie auszumerzen. In bem vorliegenden Bande etwa die gar zu häufige Erwähnung und Beidreibung ber Belgjade. Seite 16 wird die erfte geschilbert: "Bequeme Belgiade von hochrothem Sammt mit hellbraunem Bobel gefüttert und ausgeschlagen. . . . Der weiche Glang bes Sammts und die behagliche Ueppigkeit bes Pelzes" u. s. f. ad infinitum. Seine Helbinnen tragen bies Kleidungsstück, für das er eine unglaubliche Borliebe zeigt, bei all und jeder Gelegenheit, Winter und Sommer, mit dem "Schlafrock" (S. 256), zur Jagd (S. 292), ja sogar in der Küche beim Anmachen eines Kuchenteigs: "Beim fröhlichen Klang des Mörsers schürzte Sobieslava langsam die Aermel ihrer Pelzjacke auf und begann dann mit ihren schönen weißen Armen den Teig zu rühren und zu kneten" (S. 300). Appetitlich!

Näher einzugehen auf ben Juhalt, ber sehr unbebentend ist, obgleich "Die vier Temperamente" sogar mit bem Anspruch eines philosophischen Themas auftreten, lohnt nicht. Das einzig wirklich Gelungene, was mir auffiel, ist die lebhafte, farbenfrische Schilberung eines Bolkssestes (S. 234), die in ihrer epischen Anschaulichkeit ben Ginbruck einer fremdartigen, aber naturwahren Wirklichkeit hervorbringt.

M. Benfen.

# historische Literatur.

1. Siftorifche und politische Auffage. Bon Sans Delbrud. Berlin, Balther u. Apolant. 1886-87. 8. 6 M.

Charafteriftisch für die Art und Beise unserer modernen Geschichtsforschung ift es, daß fie überall mit Erfolg bemüht ift, fich die Methode und Technit ber Grenzwiffenschaften anzueignen und bann mit Silfe berfelben neue Löfungen für bie hiftorischen Fragen ju fuchen. Es fei nur baran erinnert, welche ungeahnte Erweiterung und Bertiefung bas, was man innere ober Culturgeschichte nennt, baburch erfahren hat, daß unfere Siftorifer bei ben Juriften und Nationalotonomen in die Schule gegangen find; erft feitbem ift es möglich geworben, neben ber Befchichte ber Ereigniffe auch eine wirkliche Beschichte ber Ruftande zu geben. Ein ähnlicher Fortschritt vollzieht fich neuerdings bei ber äußern Beschichte badurch, bag die Siftorit von den Rriegsmiffen= ichaften zu fernen fucht. Lange Beit hatten fich felbft die gefeiertsten Beichichtschreiber begnugt, ichlecht und recht an ber Sand ber Quellen bie Beschichte ber Rriege gu er= gablen, ohne auf die Rernfrage, weshalb denn nun ber eine gefiegt, ber andere unterlegen, anders als mit allgemeinen Rebensarten einzugehen; erft gang in ber jungften Beit feben wir, bag auch Siftorifer auf Brund ber Rriegstheorie ju einer Burbigung ber Rriegführung einzelner Berfonen zu fommen versuchen. Unter benen, bie in diefem Ginne hiftorische Probleme von neuem behandeln, ift mit in erfter Reihe Delbrud zu nennen. Er hat jungft in anziehender Beije versucht, durch Unwendung ber Lehren ber Rriegstheorie neues Licht über die Berferfriege zu verbreiten und auch die werthvollften feiner fleinern Auffage, Die er bier zu einem ftattlichen Bande vereinigt hat, gehören jenem Gebiete an, wo fich Geschichte und Rriegswiffenschaft berühren. Go ichilbert er in Claufewit ben Claffiter eines Militarichriftstellers; fo fucht er bas Eigenthümliche ber Strategie bes Pringen Friedrich Rarl vorzuführen; fo bemüht er fich nachzuweisen, daß Friedrich ber Große nicht etwa ein Borlaufer ber mobernen Rriegsfunst ist, die die Schlacht um ber Schlacht willen erstrebt, um in ihr bas feindliche Beer zu vernichten, fondern bag er nur ber bedeutenbfte Bertreter ber Strategie feines Jahrhunderts ist, die in der Schlacht nur ein und zwar ein gewagtes Mittel neben andern fieht, um andere außerhalb ber Schlacht liegende Bortheile ju gewinnen. Doch ift mit berartigen Auffätzen ber Inhalt bes Buchs bei weitem nicht erschöpft; vielmehr erstreden fich bie bier vereinigten Arbeiten über die verschiedenften Bebiete ber Beschichte. So zeigt er, wie Canoffa eine politische Rieberlage bes Bavitthums ift, fucht bas Befentliche bes Unterichiede zwischen Wighe und Tories zu bestimmen, weift die methobifden Fehler ber Janffen'ichen Geschichtsbarftellung nach, führt aus, wie die technischen Erfindungen für die historische Entwickelung burchaus nicht die Bedeutung haben, die die verbreitete Meinung ihnen guschreibt. Andere Studien gehören bem Brenggebiete gwijchen Befchichte und Politif an, und hier durfte es nicht zu billigen fein, daß Delbrud in eine Sammlung wiffenschaftlicher Arbeiten einige tagespolitische Studien aufgenommen hat. Gleichviel, ob man ber Auffaffung Delbrud's guftimmt ober nicht, in ein berartiges Buch, bas fonft von bem Intereffe bes Tages mit Recht gang abfieht, gehören feine Studien, bie nur für das augenblidliche Bedürfnig entworfen find. Mit diefen Undeutungen über ben Inhalt bes Buchs muß es hier genug fein; alle die im beften Ginne bes Borts populären Arbeiten aufzuzählen, verbietet mir der Raum. Ein Hauptvorzug aller Auffähe, wobon sie auch handeln mögen, ist, daß sie fesselnd geschrieben sind, sodaß sie ben, ben sie zum ersten mal in diese Dinge einführen, wie den, dem sie materiell nichts Neues bieten, in gleichem Maße anziehen, wenn sie auch nicht immer überzeugen werden.

2. Unter ben Hohenzollern. Denkwürdigkeiten aus dem Leben bes Generals Oldwig von Natzmer. Allen beutschen Patrioten gewidmet von Gneomar Ernst von Ratzmer. Aus der Zeit Friedrich Wilhelm's IV. Erster Theil. 1840—1848. Gotha, F. A. Perthes. 1888. Gr. 8. 6 M.

Der neue Band bes Memoirenwerks zeigt alle Mängel, bie bei ber Besprechung ber frühern Banbe gerügt werben mußten, ohne in gleicher Weise auch die bort hervorgehobenen Vorzüge aufzuweisen. Gin vollkommen ungenieß= bares Durcheinander von Briefwechsel und Darstellung, lettere nur überaus geringen Ansprüchen genügend und offenbar auch nur fehr geringe Renntnisse voraussetzenb, hält es doch der Berfasser für nöthig, den Leser darüber zu belehren, wer Radowit und Gagern waren. Dabei fehlt bas, was bem vorigen Banbe ein fo weitgehenbes Interesse verlieh: die eingehenden Briefe des Brinzen Wilhelm. Allerdings werben fünf Briefe beffelben mit= getheilt, aber von ihnen hat doch inhaltlich nur ber über das Chescheidungsgeset von 1843 Bedentung. Wol ent= halten die Aufzeichnungen Nahmer's selbst einige wichtige Büge über ben Prinzen, zeigen vor allem die schroffe Ab= neigung beffelben gegen die Berleihung einer Berfaffung; doch erscheint uns hier, wo wir die Dinge erst aus dem Munde eines dritten hören, der Bring bei weitem nicht so menschlich nahe wie in den vorigen Banden. Auch von ben seche Schreiben Friedrich Wilhelm's IV. ist wichtig nur bas von 1843 über feine Anficht von ber Berfaffung, biefes freilich hochintereffant, weil es uns fo recht plaftisch porführt, wie seltsam und phantastisch die Gebanken waren, in benen ber Rönig lebte. Man tann nicht umbin, zu fagen, daß ber bei weitem größere Theil bes Buchs nicht geeignet ift, ein weiter gebendes Bublifum anzuziehen: auch für ben Siftoriter bietet er fehr wenig, mehr für bie Geschichte ber Armee. Allgemeineres Interesse hat nur ber lette Abichnitt, ber die berliner Margtage und ihre nächften Folgen ichilbert. Nahmer gibt bier eine neue Erklärung des so viel erörterten Rückzugs der Truppen aus Berlin in der Nacht zum 19. März; danach hätte der König nur befohlen, die Truppen aus ben Straßen nach dem Schlosse zurudzuziehen, nicht aber fie aus ber Stadt zu entfernen; wer letteres angeordnet, ift nicht auszumachen, vielleicht ift es nur bie Folge eines Disberftandniffes. Mit Intereffe wird man auch bei Naymer lesen, wie ber Ronig eine Beit baran bachte, feinen Aufenthalt aus Berlin nach Stettin zu verlegen, bis er burch ben Grafen Arnim hiervon abgebracht wurde. Ebenso anziehend find die Mittheilungen über ben Aufenthalt bes Prinzen Bilhelm in London, die recht klar zeigen, wie weit ber Pring fich von jenen Ibeen, die er noch 1845 über die Berfassung geäußert, frei gemacht hatte.

3. Der Einstuß Frankreichs auf die preußische Politik und die Entwicklung bes preußischen Staats. (Dargestellt an ben Bündnissen, Berträgen und gegenseitigen Beziehungen.) Historische Studie von Bruno Bauer. Hannover, Weichelt. 1888. Gr. 8. 2 M.

Die Absicht bes Buchs ift schon in ber Borrebe mit bankenswerther Offenheit ausgesprochen. Der Berfasser will zeigen, wie Breuken seine Großmachtstellung nicht feinen genialen Monarchen und feiner beutschen Politik verdanke, sondern nur der Unterftubung Frankreiche, mit ber es allein seine feindlichen Plane gegen Desterreich und bas Deutsche Reich burchführen konnte. Es wird kaum noch weiterer Angaben über ben Inhalt bes Bamphlets bedürfen; nur ber Curiofität halber fei angeführt, daß ber Große Kurfürst - in bem man also mit Unrecht bisher den Borkampfer gegen Ludwig XIV. gesehen feinen Staat nur mit Sulfe Frankreichs zu europäischer Bedeutung erhob, mahrend er Deutschland wehrlos machte und den frangösischen Raub sanctionirte; Friedrich ber Große siegte gegen Defterreich nur burch bie Theilnahme Frankreichs. Bewiesen werben alle biefe Gehäffigkeiten nach ber bekannten Methode Janssen's, ber hier schon ben zweiten gelehrigen Schüler gefunden hat: aus unverdächtigen Quellen werben aus bem Rusammenhange einzelne Sate herausgeriffen und als Zeugniß für die Darftellung bes Berfaffers angeführt; mit Borliebe benutt Bauer zu biefem Zwede die Werte Friedrich's bes Großen. Nur badurch unterscheibet er sich von Janffen, daß, mahrend biefer burch geschickte Darftellung auch ben Andersbenkenben zu feffeln weiß, Bauer bobenlos langweilig ift, fodaß die Langeweile ichließlich fogar ben Sieg über ben Unwillen bavonträgt.

4. Die Lehninische Beissagung. Bon Heinrich Pröhle. Berlin, Nicolai. 1888. Gr. 8. 1 M. 20 Pf.

Bu ben Machwerken, über bie weit mehr geschrieben ift, als ihrem innern Werthe entspricht, gehört auch die Lehninische Beiffagung. Bei ber umfangreichen Literatur, bie über sie schon vorliegt, ift es schwer, etwas Neues zu fagen, und so bringt benn auch Proble im wesentlichen feine neuen Ansichten, sondern nimmt eine bereits 1849 von Gieseler aufgestellte Sypothese wieder auf, die er nur weiter ausführt. Danach ist die berüchtigte Lehninische Beiffagung verfaßt von dem Abte von hunsburg, Nikolaus von Zitwit, im Jahre 1692. Den Anlag bilbeten bie Adervertheilungen an die eingewanderten reformirten schweizer Colonisten in Lehnin. Der Grundgebanke bes Baticinium ift nicht ber haß gegen die Sobenzollern biefer ift erft burch Berbrehungen späterer Beit hincin= gelegt -, sonbern bas Berlangen nach einer Burudgabe ber geiftlichen Guter, welche ber Berfaffer von einem saturnisch-driftlichen Zeitalter erwartet. Wie weit biefe Sypothese von der jest im allgemeinen angenommenen, bag ber Propst Andreas Fromm der Verfasser sei, den Vorzug verdient, mögen andere entscheiden, Sicheres wird sich hier wol nie ermitteln lassen. Die Darstellung Pröhle's ist sehr wenig zu loben, sie zeigt stets Vorz, Rücspringen und Abschweisen; es sehlt ihr an Klarheit und Ordnung, sodaß der Leser große Ausmertsamkeit ausdieten muß, um den Darlegungen des Verfassers zu solgen. Es ist daher auch kaum zu hossen, daß durch dieses Buch die Lehninische Weissaung, die noch heute in der Tagespresse sputt, endzgültig aus der Welt geschafst wird.

5. Maria Theresia als Gesetzeberin. Bon August herrmann. Bien, hölber. 1888. Gr. 8. 2 DR. 80 Pf.

Eine einsache sachlich geordnete Zusammenstellung der unter Maria Theresia erlassenen Gesetze und Berordnungen mit mehrsachen wörtlichen Anführungen. Eine zusammensassende Uebersicht der gesetzelschen Wirksamkeit der Raiserin, zu geschweigen von einer wissenschaftlichen Darsstellung und Würdigung derselben, wird nicht einmal versucht; das Buch kann daher höchstens als eine Vorstudie zu einer solchen betrachtet werden, die eine erste Orientirung über das in den Gesetzammlungen besindliche Material gibt. An was für Leserkreise der Versasser bei seinem Werke gedacht hat, ist schwer zu sagen.

6. Eiflia saora ober Geschichte ber Alöster und geistlichen Stiftungen u. s. w. ber Eifel, zugleich Fortsetzung, resp. Schluß ber Eislia illustrata von Schamat-Baersch. Bearbeitet von Karl Schorn. Dritte bis fünste Abtheilung. Lieferung 9—20. Bonn, Hanstein. 1888. 8. Jebe Lieferung 4 M.

Die Fortsetzung ber "Eislia sacra" zeigt alle die Borzüge, die wir bei Besprechung der ersten Lieferungen auf S. 176 dieser Zeitschrift hervorheben konnten: eine eingehende und klare Geschichte der Culturstätten der Eisel mit umfassender Berwerthung der gedruckten Bücher und bes archivalischen Materials, genügende Berücksichtigung ber Literatur und Kunst; auch die Richtbeachtung des wirthschaftlichen und socialen Einslusses der Klöster ist dieselbe geblieben. Das Alphabet der hier besprochenen Stifter reicht von Eschrenach] dis Schleiben]; von historisch wichtigern Klöstern sind Malmedy-Stadlo, Prüm, Rolands-werth, Laach, Münstereisel, Himmerode behandelt.

7. Der Johanniter-Orben. In Berbindung damit die Belagerung von Wien und die Schlacht von Lepanto. Bon Augusta Theodosia Drane. Aus dem Englischen. Autorisirte Uebersetzung. Aachen, A. Jacobi. 1888. 8. 2 M. 40 Pf.

Ein volltommen werthlofes Buch, von dem man schwer begreift, wie es zu der Ehre einer Uebersetung ins Deutsche gekommen ist. Die Tenbenz allein kann boch nicht ber Grund sein; benn es wäre gerabezu eine Beleidigung ber fatholischen Geschichtschreibung Deutschlands, wenn man annähme, daß sie trot vollster Wahrung bes confessionellen Standbunktes nicht etwas Befferes hervorbringen könnte als bieses Erzeugniß. Die Darstellung beruht gang und gar auf bem 1726 erschienenen Werte bes Abbe Bertot über die Rohanniter, das in gleicher Beise durch fließende Erzählung, wie durch Ungenauigkeit und Alüchtigkeit hervorragt. Batte man wenigstens noch ben weit beffern Bofio zu Grunde gelegt. Fraulein Drane glanzt ebenso burch Unkenntnig ber Quellen, wie burch Nichtbeachtung ber neuern Literatur, und zwar gilt dies wie von der Geschichte der Johanniter, so auch von den Erzählungen über die Schlacht bei Lepanto und die Belagerung Wiens. Der Standpunkt ist damit wol ge= nugend getennzeichnet, bag icon in ber Borrebe b'Aubuffon, L'Jele Abam, La Balette, Juan b'Auftria, Sobieski für alleinige Werkzeuge bes Papftes erklärt werben; letterer hat Europa von der Tyrannei der Osmanen gerettet.

Waither Schulte.

# Geographische Werke.

1. Fünf Jahre in Oftafrika. Reisen burch die süblichen Grenzländer Abessiniens von Zeila dis Kassa. Bon Antonio Cecchi. Nach dem italienischen Original in abgekürzter Fassung von W. Rumbauer. Wit über 100 Abbildungen und einer Karte. Leipzig, Brockhaus. 1888. 8. 15 M.

Wenn Italien heute die Bilanz seiner gesammten wissenschaftlichen und politischen Afrika-Unternehmungen ziehen wollte, so würde als einer der bedeutendsten Posten in der kurzen Reihe wirklich erwähnenswerther, weil bleibender Errungenschaften das obengenannte große Reisewerk Antonio Cecchi's verzeichnet werden müssen. Ist auch die im Jahre 1877 mit ungeheuern Kosten ausgerüstete, mit hochgehenden Erwartungen und Plänen angetretene Expedition Cecchi's, wie so manche andere vor und nach ihr, weit hinter dem angestrebten Liese zurück-

geblieben, haben ihre wissenschaftlichen Ergebnisse ben schweren Opsern, die sie gefordert, keineswegs entsprochen, immerhin bedeutet auch sie einen Schritt vorwärts in unserer Kenntniß Ostafrikas. Ein gutes Stück des so schwer zugänglichen, zum Theil noch unerforschten weiten Gebiets zwischen der Südgrenze Abessiniens und den äquatorialen Seen ist von Cecchi und seinem unglücklichen Gefährten Chiarini durchwandert und wissenschaftlich aufgenommen worden. Ein reiches Material an aftronomischen, geodätischen und meteorologischen Beodachtungen wurde durch tausend Fährlichkeiten hindurch glücklich gerettet und in die Heimat gebracht. Bon allgemeinerm Interesse sind der Meisenden Studien über die in jeder Hinsicht merkwürdigen Gallavölker, unter denen sie, und zwar zumeist als Gesangene, mehrere Jahre gelebt haben. Was endlich

ihre Erforschung des obern Hawasch und seiner süblichen Rebenstüffe, namentlich aber ihre Feststellungen über den Gibie anbetrifft, welchen Cecchi nächst dem Sambesi für den größten der zum Indischen Ocean gehenden afrikanischen Ströme und für identisch mit dem Dschuba der Somali hält, so konnten dank denselben auf unsern Karten theils verschiedene alte Irrthümer berichtigt, theils weiße Stellen ausgefüllt werden.

An sich wäre keins dieser Ergebnisse bedeutend genug gewesen, um ber Cecchi'schen Expedition ein bauernbes Andenken zu fichern. Wenn dieselbe bennoch in ber Geschichte ber Erschliefung Afritas einen bervorragenben Blat einnehmen und als besonders merkwürdig selbst neben ben erfolgreichen Unternehmungen eines Schweinfurth, Nachtigal und Stanley genannt werden wird, so hat sie biese Bebeutung eben hauptsächlich bem Denkmal zu verbanten, bas ihr Cecchi burch seinen umfaffenben Bericht gesett bat. Diese lebbaften, unverkennbar mabren Schilberungen alles bessen, was er und seine Genossen während ihrer schickfalsvollen "Fünf Jahre in Oftafrita" gesehen und erlebt, geleistet und gelitten haben, werden an Intereffe und feffelndem Reize felbst bann nichts verlieren, wenn die von der italienischen Expedition unter unfäglichen Mühjalen begonnene Erforschung der Gallaländer längst burch glücklichere Rachfolger beenbet und bas beute noch so feindlich verschlossene Gebiet von Raffa bem europäischen Berkehre geöffnet sein wird. Gerade weil in Cecchi's Bericht, der Individualität und wol auch der Nationalität des Reisenden entsprechend, das persönliche Moment fast burchweg entschieben in ben Borbergrund tritt, wird bas Buch nicht das Geschick so manches andern Werks derselben Gattung theilen, bas in knapperer, mehr objectiver Form oft über weit größere Erfolge berichtet und boch ruhig ad acta gelegt wirb, sobalb fein wiffenschaftlicher Inhalt genügend verwerthet worden ift. So greifbar anschaulich auch Cecchi's Beschreibungen von Land und Bolt ber burchreiften Gegenden find, soviel bes Reuen und Intereffanten fie enthalten: in erfter Linie ift und bleibt fein Buch eben boch ein rechtes "Buch ber Abenteuer". Als foldes hat es in seinem Baterlande die begeistertste Aufnahme gefunden und als solches wird es auch seinen Blat in unserer Literatur behaupten, in die es durch die vorliegende treffliche Bearbeitung M. Rumbauer's eingereiht worben ift.

Bon den zwei starke Bände umsassenden beiden Theilen bes italienischen Originals gibt die deutsche Bearbeitung nur den zweiten vollständig wieder; ein kurzer Auszug des ersten ist als Einleitung vorgesetzt. Wenn eine so bedeutende Berkürzung des umsangreichen Werks aus praktischen Gründen überhaupt nothwendig oder unvermeidlich war, so durste das von dem Bearbeiter gewählte Bersahren gerade in diesem Falle besonders angezeigt erscheinen. Sagt doch Cecchi von dem ersten Theile seines Buchs einmal selber, daß derselbe nur das traurige Vorspiel zu der im zweiten Bande geschilderten Tragödie der

eigentlichen Expedition enthalte. Und ba ber Schauplat bieses Vorspiels bas schon oft bereifte und oft beschriebene Land ber Somali und Afar und bas nicht minber bekannte Königreich Schoa gewesen ift, kann ber beutsche Leser, bem bie knappen thatsächlichen Angaben ber Gin= leitung nicht genügen, fich auch aus anbern Quellen über bie Natur jener Länder und ihrer Bewohner, sowie über bie Befahren und Biderwärtigkeiten unterrichten, Die ber europäische Reisende bort vorfindet. Daß ber zweite Theil bes Werks nicht nur ber wichtigere, sonbern auch ber bei weitem unterhaltendere fein muß, liegt auf der Sand. Auf ihrer mühevollen Wanderung burch bas Land ber unabhängigen Gallaftamme begleiten wir bie Reisenben wochenlang burch Gegenden, in benen, wie Chiarini am 20. Ruli 1878 aus Demetasch melbete, die Expedition mit jebem Schritte eine neue Entbedung machte; lernen wir ein Bolf fennen, bas, geiftig und phyfifch hoch über ben sogenannten wilden Boltsftammen Afritas ftebenb. in seiner eigenartigen politischen Organisation, in seiner Religion und mancher merkwürdigen Sitte beutliche Ueberreste einer alten, anscheinend von weither mitgebrachten Cultur aufweist. Und was das persönliche Erleben der Reisenden in biesem Gebiete, wie spater in bem ber kleinen Gallakönigreiche Rabiena, Limmu, Gomma, Djimma, Suma und Gera anbetrifft, so konnte kein epischer Dichter fich einen bankbarern Stoff munichen, als er uns bier in bem helbenmüthigen Ankampfen ber beiben Forscher gegen ein unerhört wibriges Geschick entgegentritt. Bie fie, von Rrantheit heimgesucht, von der feindseligen Bevöllerung balb mistrauisch gemieben, balb mit höhnischer Berachtung behandelt, ihrer Baffen und fast ihrer ganzen übrigen Sabe beraubt, oft bem Berhungern nabe und immer wieder auf ihrem Wege gurudgehalten, ichließlich in die Gewalt ber giftmischenben Berricherin von Gera gerathen, wie fie hier nach und nach alle Leiben ber Sklaverei burch= koften muffen; wie Chiarini nach qualvoller Rrankheit ftirbt, vermuthlich von ber Ronigin vergiftet und feinen ungludlichen Gefährten in einem an Berzweiflung grenzenden Ruftande zurucklaffend, wie endlich, taum mehr gehofft, die Stunde ber Befreiung für Cecchi ichlagt: man muß bas alles eben in bes Reifenben ichlichter Darftellung fich erzählen laffen, um recht zu verstehen, weshalb Cecchi felbft ben Schwerpunkt seiner Forschungsreise in ben perfonlichen Erlebniffen fieht.

2. Reisen in den columbianischen Anden. Bon Alfred Hettner. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1888. Gr. 8. 8 M.

Der rege Gifer, mit bem nach jahrzehntelanger Pause bie wissenschaftliche Bereisung Südamerikas neuerdings wieder aufgenommen worden ist, hat unsere Literatur schon um eine beträchtliche Anzahl interessanter Werke bereichert. Auch heute haben wir mit A. Hettner's "Reisen in den columbianischen Anden" eine Erscheinung auf diesem Gebiete zu verzeichnen, die wir der Ausmerksamkeit unserer Leser auf das wärmste empfehlen möchten. Gerade über

ben großen, die Nordwestede bes subameritanischen Continente einnehmenden und auch bie Landenge von Banama umfaffenden Freiftaat Columbien befindet man fich bei uns noch vielfach im Unflaren. Bas wir an Reiseberichten aus bem Lande besithen, ift außerst spärlich, jum Theil veraltet und auf mehr ober minder flüchtigen Gindruden beruhend. Un einer eingehenden, die natürlichen Berhältniffe bes Landes, sowie feine wirthschaftliche und politische Lage gleichmäßig berüdfichtigenden Darftellung hat es bisjest gefehlt. Eine folche ift es nun, die uns Bettner in bem vorliegenden Buche barbietet, als bas Ergebniß eines zweijährigen, allem Unscheine nach trefflich ausgenutten Berweilens in Columbien. Nach einem Aufenthalte von acht Monaten in ber hauptstadt Bogota, ber ihm neben der Gewöhnung an Art und Sitte bes Landes augleich die beste Gelegenheit au Einbliden in die gesell= ichaftlichen, politischen und firchlichen Buftanbe gemährte, hat der Reisende zum Zwecke geographisch = geologischer Aufnahmen bas Land vielfach durchstreift, die großartige Gebirgswelt ber Anden, den Urwald und die Llanos an ben verschiedensten Bunkten kennen gelernt und burch eigene Anschauung und mit besonderm Interesse über ben Stand von Landwirthschaft und Bergbau, Sanbel und Industrie sich unterrichtet. Es war trop der mancherlei Beschwerben und Entbehrungen, die bas Reisen in Columbien heute noch mit fich bringt, eine genugreiche Beit für ben jungen Belehrten, ber erft wenige Monate bor bem Berlaffen ber Beimat fein akademisches Studium beendet hatte und ber fich nun burch bie erwünschteste Berufung bier in ein Land verfett fah, in bem es gerade für ben geographischen Forscher noch viel zu thun gab. Bu ber immer neuen Freude an allen Erscheinungen ber reichen tropischen Natur gesellte fich bas befriedigende Bewußtsein, bag er sich eine viel umfassendere und gründlichere Renntnig von Land und Bolt, ein richtigeres Urtheil über die Culturentwidelung beiber erwarb, als er fie felbft bei ben höchft= geftellten und gebilbetften Ginwohnern von Bogota gefunden hatte. In der Regel kennt der Columbianer von seinem Baterlande nicht fehr viel mehr als eben die eigene Proving; von den entferntern Landestheilen hat er meist nur undeut= liche Borftellungen. Der Reisende, ber fich nach brauchbaren Rathichlagen umfieht, ift übel baran. Nur felten wird ber um Rath Gefragte seine Untenntniß eingestehen, und bas ge= wohnheitsmäßige Lügen, das, wie hettner fagt, durch die ganze columbianische Nation, Stadt und Land, boch und niedrig, hindurchgeht, wird, von dem kaum minder verbreiteten .. Größenwahne bes Columbianers" unterftütt. fich in glanzenden Angaben und rofigen Schilberungen äußern. Glänzend ober rofig find aber die Buftanbe in Columbien in der That nicht. Wohin der Reisende auch fommt, fast ausnahmslos tritt ihm die für einen Culturftaat zum mindesten befrembliche Erscheinung eines armen Bolts in reichem Lande entgegen. Und wenn hettner in bem Schlußkapitel seines Buche, bas einen zusammenfaffenben Rüchlick auf die geschichtliche Entwickelung und ben gegen-

wärtigen Buftand Columbiens enthält, fich folgenbermaßen ausspricht:

Columbien bietet weber in Bezug auf bie materielle, noch auf die geistige Entwidelung ein erfreuliches Bilb dar, seine Cultursteht hinter ber anderer Culturnationen (nicht nur Europas und Rordamerikas, sondern auch vieler andern Tropenkänder und der übrigen südamerikanischen Staaten) noch weit zurück und zeigt auch nur eine langsame Wandlung zum Bessern

fo wird ber Lefer, ber ber feffelnben Schilberung ber Reiseeindrude und -Erlebniffe Bettner's mit Intereffe gefolgt ift, bas Urtheil, bas er banach felbft fich gebilbet, nur bestätigt finben. Wir muffen es uns leiber berfagen, hier naber auf bie ebenfo flare, wie gerechte und borurtheilslofe Darlegung ber Grunde einzugehen, benen nach bes Berfaffere Deinung jenes auffallenbe Burudbleiben von Land und Bolf zuzuschreiben ift. Rur fo viel fei gefagt, daß es feineswegs bie politischen Disverhaltniffe allein find, die beftändigen Umwälzungen und unaufhorlichen Brafibentichaftetrifen, welche bie traurige Ericheinung hervorbringen. Wol fpielt biefes ewige Auf und Ab ber Barteien eine große Rolle babei, und wenn man im Sinblid auf alle bie angefangenen und nie vollenbeten großartigen Unternehmungen an Gifenbahn- und Stragenbauten, Ranalund Schleufenanlagen Columbien wol als bas Land ber Projecte und Unläufe bezeichnen fann: jede einzelne biefer "bem Boble bes Bolts" gewibmeten Anlagen ergablt von einer turglebigen Regierung, bie, meift in ihre eigene Tafche wirthichaftend, bem Lande ungeheuere Summen gekoftet und nicht ben fleinften Bortheil gebracht hat. Aber nicht ber Sang jur politischen Intrigue allein ift ein trauriges Erbtheil ber fpanischen Raffe; angeboren ift bem Columbianer auch ber verhängnifvolle Mangel an Arbeitfamteit und wirthichaftlicher Energie und die faum ju überwindende Abneigung gegen bas Landleben. Die außerorbentlich ichwache Bevolferung bes Landes (auf einem Flächenraume, ber je nach ber heute noch nicht erfolgten Grenzbestimmung 11/2 bis 21/2 mal größer ift als ber bes Deutschen Reichs, leben etwa 3 Millionen Menichen) und die burch die ungunftige Bobengeftaltung bedingten natürlichen Bertehreschwierigkeiten, Die nur gu oft ben Reichthum bes Landes unausgebeutet laffen, muffen auch in Betracht gezogen werben. Ift boch bas vorzugsmeife bewohnbare und bewohnte Bebirgeland burch weite, nur außerft bunn befiedelte Chenen ober burch fieberreiche Urmalber vom Meere getrennt! Dag tropbem bie glangende Butunft bes Landes, von ber ber Columbianer gern traumt und fpricht, fein Ding ber Unmöglichfeit ift, weift ber Berfaffer überzeugend nach. Db aber bie ftarte europaische Ginwanderung, die gu diesem Emportommen unerläglich fein wurde, in absehbarer Beit ftattfinden wird, balt er mit Recht für fraglich. Bisjest find, von ben klimatischen Berhältniffen gang abgefehen, die Bustande in Columbien noch berartige, daß, mit Ausnahme etwa der fcmuzigen, anspruchelofen Staliener, die ale Sandwerfer an vielen Orten anfäffig find ober als wandernbe Rramer bas Land burchziehen, die Mehrzahl der eingewanderten Europäer sich nicht besonders wohl fühlen kann. Un eine Masseneinwanderung deutscher Bauern dars, wie der Bersfasser sagt und begründet, im Ernste nie gedacht werden; wol aber können unter günstigen Umständen geschickte Kausseute, tüchtige Bergleute und Techniker, vielleicht auch vermögende Landwirthe hier ihr Glück machen und sich dabei große Berdienste um das Land erwerben.

3. Dinarische Banderungen. Cultur: und Landschaftsbilber aus Bosnien und ber Herzegowina. Bon Morig Hoernes. Mit 50 zum Theil nach Stizzen bes Berfassers angesertigten Abbilbungen und einer Karte. Bien, Graeser. 1888. Gr. 8. 6 M.

Es ist kein im gewöhnlichen Sinne bes Worts unterhaltendes, wohl aber ein außerorbentlich gehaltvolles Buch. bas uns ber gelehrte Berfasser bes vorliegenben Werks als eine Nebenfrucht feiner archaologischen Forschungs= reisen nach Bosnien und ber Herzegowina barbietet. Unter ben "politischen Berfuchsstationen" auf ber Balkanhalbinsel barf die jungste diefer Schöpfungen, bas sogenannte öfterreichische Occupationsgebiet, heute ein gang besonderes Intereffe beanspruchen. Auf bem von ben letten beißen Rämpfen noch nachzitternben Boben bes neuen Occupa= tionsgebiets stellten fich ber eingreifenden Macht Binberniffe entgegen, die von vornherein jebe Möglichkeit eines erfolgreichen Borgehens auszuschließen schienen. Wir lernen biefe Binderniffe aus ben trefflichen, bas feinste Berftandniß für die Natur des Landes und Bolks verrathenden Schilberungen bes Hoernes'ichen Buchs zur Genüge fennen: die herben, jedem Culturfortschritt abholden Bolkselemente, mit benen freilich jeber Beherricher eines sübslawischen Landes zu rechnen hat, die aber in bem feit Jahrhunderten von separatiftischen Borftellungen erfüllten Bosnien und in ben orthodogen Theilen der Herzegowina fich zu gang besonders feindseliger Schroffheit entwickelt hatten; ben paffiven Widerstand bes türkischen Beamtenthums und bes eingeborenen Abels, ber als folder factifch aufgelöft und zu einer Rafte reicher Grundbefiger herabgebrudt murbe; bas schwierige Rebeneinander der drei bis bahin noch nie gleichberechtigt gewesenen Confessionen; die jammervolle Armuth der niedern Bolksklaffen, namentlich der tatholifchen Landbevölkerung, bei der die Berfuche einer Abhulfe nur gar zu oft an ber ftumpffinnigen Beburfniß= losigkeit und ber physischen Abhartung bes burch langen Drud heruntergekommenen Gefchlechts icheiterten. Rechnet man zu alle biefem noch bie elende wirthschaftliche Lage bes systematisch ausgesogenen Landes, bas gangliche Darniederliegen von Sandel und Gewerbe, von Aderbau und Biehzucht; bie Berwüftung und Berödung ganger Landes= ftreden infolge ber Infurrectionetampfe, endlich ben für die türkische Berrichaft charakteristischen Berfall ber menigen überhaupt vorhandenen Berkehrswege, fo wird es allerdings begreiflich, daß auf die erfte Begeifterung, mit ber optimistische Politifer die llebernahme ber "neuen Culturmiffion" feitens Defterreich-Ungarns begrüßt hatten, gar balb ein enticiebener Rudichlag folgte. Die bulga= rische Frage lentte gludlicherweise die Aufmerksamkeit all= mählich gang von bem Stande ber Dinge im Occupations= gebiete ab. Unbeirrt und ungehindert konnte die öfter= reichisch=ungarische Verwaltung ihre als richtig erkannte Taktik vorsichtiger Zurückaltung und magvollen Auftretens weiter verfolgen. Langsam und unter beständiger Rud's sichtnahme auf bas gabe Material und die äußerst beschränkten Mittel, mit benen sie arbeiten mußte, bahnte fie die geistige und materielle Entwickelung bes .. unter ben gleichen Naturbebingungen gleich fruchtbaren und gleich furchtbaren Landes und Bolts" an. Und wenn fie heute mit ftolger Genugthnung auf das erfte Sahrzebnt ihrer Birtfamfeit gurudblidt, bas burch ben jungft ftatt= gehabten Besuch bes Rronpringenpaars einen glangenben Abschluß gefunden hat, so ist sie dazu wohl berechtigt. Sat sie boch in bem endlich aus seiner unfruchtbaren Sonderftellung erlöften und mit Dalmatien wieder zu einem Culturgebiete vereinten binarischen Alpenlande einen neuen Borvoften abendländischer Civilisation geschaffen. ber ohne Frage ichon jest auf festern Füßen steht, als bie bon beständigen innern Rampfen erschütterten serbischen, rumanischen und bulgarischen Staaten, trot ihres eifrig und mit verhängnifvoller Saft angestrebten mobern = occi= bentalen Buschnitts. Daß es hier, wie bort, noch unfäglich viel zu thun gibt, daß es einstweilen, in Bosnien na= mentlich, fast allein die Bevölkerung ber großen Stäbte ift, bei ber bie Regierung auf ein gemiffes Berftandniß und auf Dank für ihre Bemühungen gablen barf, barüber laffen uns bes Verfaffers Schilberungen nicht im Zweifel. Der ftarre Felsboden im unwirthlichsten Rarftgebiete ber binarischen Alven kann für bas Samenkorn bes Land= manns nicht weniger empfänglich sein, als es heute noch die Mehrzahl bes bosnischen Bolts für die Segnungen ber Civilisation ift. Die ihm in Gestalt von Gisenbahn und Telegraphen, von Stragenbauten und Bodenmeliorationen, von Schulen, Boblthätigkeitsanstalten u. f. w. bargeboten werben. Bas ber Verfasser gelegentlich über seine Reiseerlebnisse berichtet, läßt allerdings auch in anberer Beise eine bebenklich tiefe Stufe ber Cultur erfennen. Es gehört mahrlich ber gange Gifer bes archaologischen Forschers und ber "culturhistorische Blid" bazu, mit bem, wie ber Berfaffer fagt, bie heutige Landschaft und ihre lebenden Bewohner allein betrachtet werden burfen, um in folder Umgebung nicht den Glauben an bie große, heldenhafte Bergangenheit bes Bolks zugleich mit der Hoffnung auf eine glücklichere Bukunft für daffelbe ju verlieren. Auf ben Lefer bes Buchs, bem bie meifter= haft gezeichneten Landschaftsbilber, die Schilberungen ber ebenso großartigen wie contraftreichen Gebirgenatur bas bosnifc = herzegowinische Land als ein außerorbentlich anziehendes und lodendes Reisegebiet ericheinen laffen. wirken jene "Culturbilber" begreiflicher Beise ftart abfühlend.

4. Das Weer. Bon M. J. Schleiben. Dritte Auflage, unter Mitwirkung hervorragender Fachgelehrten bearbeitet und herausgegeben von Ernft Boges. Mit dem Porträt Schleiben's in Lichtbruck, 12 fardigen Tafeln und Bollbilbern, über 300 Holzschnitten und einer Karte. Braunschweig, Salle. 1888. Leg. 28. 15 M.

Gegenüber bem üblichen Berfahren auf bem Gebiete ber Runft ift es eine wohlthuende Erscheinung, bag in ben Preisen ber Wiffenschaft bas Unbenken ber gelehrten Borganger immer noch mit Liebe gepflegt wird. Man läßt hier ben Männern ber alten Schule, die mit ihren Unfichten und Leiftungen vielfach weit entschiedener einen "überwundenen Standpunkt" vertreten, als die der Ge= schmadsrichtung bes Tages nicht entsprechenben ältern Künstler, ihren Ruhm als Forscher und Bahnbrecher unverfürzt. Und wenn man auch veranlagt ift, einen großen Theil ihrer ftreng wiffenschaftlichen Arbeiten nur mehr vom historischen Standpunkte aus zu betrachten, fo bemüht man fich bagegen neiblos, ihre einft gefeierten popularen Schriften mit ben burch bie Fortschritte ber Wiffenschaft bedingten Aenderungen zu versehen und fo bem Bolte zu erhalten. Ein folches Bemühen, und zwar ein vom schönsten Erfolge gekröntes, ift bie von Dr. Ernst Boges besorgte neue Ausgabe von Schleiden's .. Meer". Wer da weiß, wie viel schwerer es unter Umständen sein fann, eine vorhandene Arbeit vorsichtig zu verbeffern und zu erganzen, als etwas Neues zu ichaffen, und wer ba= neben noch ber genugreichen Stunden fich erinnert, die ihm die Lekture bes prächtigen Buchs seinerzeit bereitet hat, der wird dem Herausgeber dieser britten Auflage boppelt bankbar sein für die liebevolle Sorgfalt, mit ber er von dem ursprünglichen Texte soviel als irgend möglich bewahrt und unverändert gelaffen, für das feine Ber-

ftanbniß, mit bem er bie reiche Gulle bes neu hingutom= menben bem Charafter bes Werks angepaßt hat. Go ift dem Buche fast durchweg jener eigenartig fesselnde Reiz erhalten geblieben, ber Schleiben's Schriften auszeichnete; ein Reig, ber ebenso wol in bem intereffanten und ftets auf das gludlichfte gruppirten Inhalt, wie in ber klaren, anmuthigen und anregenden Schreibweise zu suchen fein burfte. Daß es eine fehr schwierige Aufgabe gewesen ift, ber sich Dr. Boges mit biefer Bearbeitung unterzogen bat, barüber tann niemand im Ameifel fein, ber auch nur eine Ahnung von dem ungeheuern Fortschritte hat, ben die wissenschaftliche Meeresforschung gerabe innerhalb ber letten beiben Jahrzehnte gemacht hat. Bas im Anfange ber fechziger Rahre, als Schleiben ben Blan zu feinem Werte über "Das Meer" fafte, nur eine Liebhaberei einzelner Gelehrten war, die Beschäftigung mit Flora und Fauna der Tiefen, das ift allmählich zu einer eigenen wissenschaftlichen Disciplin, zur Tieffeeforschung, geworden. Bas im Dienste biefer neuen Biffenschaft burch Expeditionen, zoologische Institute an den Meerestüften, burch unabläffige Forschung geleiftet worden ift, wie babei noch andere verwandte Biffenszweige geforbert murben, wie allmählich die maritime Meteorologie sich ausgebilbet und Seewarten und hybrographische Aemter ins Leben gerufen hat: bas alles gehört zur Geschichte bes Meeres in ben letten zwanzig Jahren und mußte, wenn auch zum Theil nur turg andeutend, bem Schleiben'ichen Buche eingefügt werden. So kann baffelbe zur Stunde mit Jug und Recht als ein Sandbuch ber Meerestunde bezeichnet werben, ohne bag es beshalb im wefentlichen etwas von feinem Charafter als Unterhaltungsbuch eingebüßt hatte. Die außerordentlich große Rahl trefflicher Abbilbungen erhöht noch feinen Werth. E. Erman.

# Bola's keuscher Roman.

Der Traum. Bon Emile Bola. Deutsch von Alfred Rubemann. Ginzig autorisirte beutsche Ausgabe. Berlin, S. Fischer. 1889. 8. 5 M.

Die Bola'sche Manier hat einen wunderbaren Läuterungsproceß vollzogen. Gefiel sie sich bistang in einem
bewußtlosen Ueberschreiten der Schönheitstlinie und einem
teden Ueberspringen der Grenzen des Schicklichen; verlor
sie sich nur zu oft mit oder wider Absicht in den bizarren
Fregärten der Häßlichteit, um je zuweilen mit besonderer
Wohl- und Selbstgefälligkeit im schwülen Pfuhle des Obscönen sich zu sonnen selbst auf die Gesahr hin, in dem
Schlamme der Gemeinheit zu versinken: so ist dem vorliegenden Buche das Zeugniß auszustellen, daß seine Seiten
auch nicht ein leisester Schatten des Anstößigen trübt, daß
sich Sprache und Stil in den Schranken des seinsten literarischen Anstandes halten und sämmtliche Charaktere
Muster makelloser Keuschheit sind. Richt, daß auch hier

nicht einzelne Scenen hinter ober unter ben Couliffen spielten, welche in ber Phantafie bebenkliche Bilber weden, aber ber Dichter weiß einen fo frommen Schleier um bieselben auszubreiten, daß bas sittliche Bewußtsein taum berührt wird; nicht, daß auch hier der Dichter nicht einige zugespitte Situationen magte, aber feine Runft und fein Wille wissen die verfängliche Verknüpfung so geschickt zu lofen, daß felbit ber bartefte Sittenrichter fein all right nicht versagen tann. Die handlung bes Romans ift ungemein einfach. Der Sohn eines Kirchenfürsten — bie legitime Abkunft steht außer Frage, da der Kürst erst nach bem Tobe seiner Gemahlin ben geiftlichen Beruf gewählt verliebt fich in eine Meggewandstiderin, die Aboptivtochter bes Meggewandstiders an ber Rathebrale von Beaumont. Diefe Liebe, ihr erftes traumerisches, unbewußtes Regen, ihr stilles Erwachen und enbliches Aufflammen zur verzehrenden Leidenschaft bilbet bas hauptmotiv ber Erzäh-

lung und bleibt von Anfang bis zum Schluß im Brennpuntte bes Interesses. So ift ber Aufbau von fo außerorbentlicher Ginfachheit, wie ber Boben, auf welchem fich die Handlung absvielt, aufs engste umschlossen bleibt. Das haus bes Gewanbstiders und ber anftogenbe Garten bes Pralaten bilben ausschlieflich bie Decoration. Aber biese ift mit jener glanzenben Rleinmalerei ausgeführt, welche unserm jüngsten Deutschland so unbeilvoll ben Ropf verrudte. Schabe nur, baß fich ber feinere Zauber ber Sprache in ber beutschen Uebersehung merklich verliert. Mit jener im vorliegenden Buche der Bollendung naben Biebergabe ber äußern, finnlichen Belt geht eine nicht minder hochgradige Runft ber Schilberung feelischer Ruftande Sand in Sand. Der Charafter der Angelique bedeutet in der Feinheit und Zartheit seiner Anlage und Schattirung einen Höhepunkt der modernen Runft überhaupt. Freilich hat er keinen kleinen Stich ins Transscenbent=Mustische, Engelhaft : Aetherische: baber ber Name Angelique. Die Figur ist die heilige Gegenfüßlerin Rana's. Man möchte an eine Art muthwilligen Romöbienspiels ber Bola'ichen Muse benten, wenn nicht jedes Wort erfichtlich aus bem von seinem Borwurfe und seinen Gestalten aufs tieffte erfüllten und von ihren Geschiden auf bas lebenbigfte bewegten Bergen eines gangen Dichters tame; benn bag ber Abelsbrief eines folchen Emile Rola vor vielen zutheil geworden, kann nur Narrheit ober Schelsucht leugnen. Nein, es ift teine Masterabe, in welcher er biesmal fich gefiel, es ift nur eine neue Seite feiner reichen Dichternatur, die diesmal in Erscheinung tritt. Freilich fehlt ihr, um gang gerecht zu fein, bas Originelle. Er hat fich hier auf einen Boben begeben, auf ben ihm andere folgen, auf bem andere mit ihm ringen können. Manche verwandte Seelenschilberungen wird man bei Lamartine, bei George Sand reichlich ebenfo trefflich finden. Dabei ist die Figur des jungen Fürsten lediglich Alltagsgrbeit. ein Phantafieproduct ohne Fleisch und Blut trop ber flangvollen schwärmerischen, einmal übrigens völlig ins Lächerliche sich verlaufenden Declamationen, in welchen seine Liebe fich ergießt. In andern Bartien hinwieber offenbart fich die alte, untunftlerisch im breiten fich verlierende Marotte, die scheinbar die unheilbarfte fünftlerische Schwäche bes Bolaismus bleibt. Ich erinnere nur an die lette Delung, sonst eine ber besten Scenen bes burch Scenenreichthum nicht eben hervorragenben Buche, beren Gingel= heiten nur zur höhern Glorificirung der Sterbenden uns erträglich breit getreten werden. Daß babei ihre Nasenflügel wenig anschaulich mit zwei weißen Rosenblätichen verglichen werben, gang wie bas zwischen zwei Gegenpfeiler in die Seite ber Kathebrale eingeklemmte Haus ihrer Bflegeältern auf Seite 6 mit ..einer Warze zwischen zwei Beben eines Riefen" in Bergleich gezogen wird, biefe Ungaben mögen zugleich zur Charafteristit bes Rola'schen Gleichniffes bienen. Aber bem sei wie ihm wolle. Seine Runft, die fo oft ber poetischen Schilberung (ich fage abfichtlich nicht: Berherrlichung) bes Lafters ihre reichen

Kräfte lieh, hat sich biefes mal bas reinere Ziel gestellt, bas Erbenwallen einer Unschuld zu verklären; einer Unidulb, die freilich in febr reiner, von Beihrauch gefättigter Atmosphäre ihre jungfräuliche Blüte entfaltet, an welche aber gleichwol die Berführung in ihrer reizenoften Gestalt herantritt, ohne den Sieg zu gewinnen. Das ift bie Predigt bes neuesten Bola'schen Romans, und mancher feiner Feinde wird fragen: "Wie tommt Saul unter bie Bropheten? Timeo Dangos . . . " und mancher seiner Freunde wird mit Enttäuschung vielleicht klagen: Si tacuisses, philosophus mansisses. Freilich macht es uns ber Dichter felbst einigermaßen schwer, an den Ernst seiner Bredigt und die Realität seiner Hauptfigur zu glauben, da er ihr eine beinahe legendarische Weltflüchtigkeit verleiht und fie in der Traumseligkeit ihres Befens fast zu einer überirbischen Erscheinung wirb. Und so auch verklingt bas Enbe faft wie ber Schluß einer frommen, von Engeln hinausgeführten Legende, wenn die Geftalt Angelique's "wie ein Lichtbilb" entschwebt, um "vom Unsichtbaren zum Unsichtbaren" zurückzukehren:

Die Orgel erklang noch lauter, die Gloden tonten zusammen, und bas Bolt jauchte bem Liebesbunde gu, ber unter ber Glorie ber Frühlingssonne auf ber Schwelle ber geheimnifbollen Rirche vor seinen Augen sichtbar ward. Ungelique schwebte gludlich und in unschuldvoller Reine aus bem Dunkel ber romanischen Rapelle jum Strahlentrange ber gothischen Bolbungen in Die Bermirtlichung ihres Traumes hinüber, von ben Reften verblichenen Golbes und tobter Malereien jum lebenbigen Baradies ber Legenben empor. Félicien hielt nur noch ein fußes, gartes Etwas in ben Armen, bas aus Spigen und Berlen bestehenbe Bochzeitstleib, biese Sandvoll leichten, noch warmen Gefiebers. Schon langft wußte er, baß er nur einen Schatten noch fein eigen nannte. Die vom Unfichtbaren gefommene Erscheinung fehrte zum Unfichtbaren gurud. Es war nur ein Lichtbild gewesen, welches erlosch, nachdem es eine Ginbildung geschaffen hatte. Alles ift nur ein Traum. Auf bem Gipfel bes Gludes angelangt, entschwand Angelique unter bem flüchtigen Sauche eines Ruffes.

Noch ein Wort über die Uebersetzung. Sie ift nicht frei von Ungeschicklichkeiten. Man vergleiche S. 49: "Auch bilbet die Furcht der Frau die Weisheit der mannlichen Heiligen"; Original: "Aussi la peur de la femme est-elle la sagesse des saints". S. 50, 51: "Unter allen biefen Beiligen hatte Angelique ihre Lieblinge, beren Lehren ihr bis ins innerfte Berg brangen und nach benen fie fich befferte": Original: ,, qui la touchaient au point de la corriger". S. 53: "Agnes war bie Büterin bes Rörpers von Angelique"; Driginal: - "la gardienne de son corps". S. 361: "AbtCornille . . . fprach die Ermahnung mit Worten eines Freundes"; Original: — "fit l'exhortation d'une voix amie". Andere Mängel entstehen burch ein zu wörtliches Ueberseben. S. 148, Driginal: "Pourquoi se déranger"? "Warum sich aus der Ordnung bringen?" Und ebendort: "Tienette, bebanke bich, bu großes Thier!" So wird "grande bête" verbeutscht. Der Wortsinn bedt sich nicht immer mit bem Gebankensinn in zwei verschiedenen Idiomen. Diese Beisbeit gahlt ja jum A-b-c ber Uebersetungstunft. Gleichwol wollen wir nicht von diefer neuesten Bola'schen Dichtung scheiben, ohne noch einen Beleg gegeben zu haben, wie auch in der deutschen Uebersetzung die Anmuth seiner Sprache sich geltend zu machen weiß. Ich wähle einen Abschnitt aus der Scene, in welcher der junge Fürst Angelique zur Flucht verleiten will (S. 317):

Sie wollen mich boch nicht zwingen, mich bort hinunterzuftürzen.... D hören Sie, begreisen Sie, was um mich her lebt. Schon seit Langem sprechen die Dinge zu mir, ich höre Stimmen, und noch nie haben sie so vernehmlich gesprochen.... Still! Das ganze Marienselb ermuthigt mich, nicht Ihr und mein Leben durch meine hingabe gegen den Billen Ihres Baters zu zerstören. Diese singende Stimme dort, das ist die der Chevrotte, sie klingt so klar und frisch, so klar und frisch, mir scheint, sie ist mit ihrer frustallenen Reinheit in mein Inneres eingezogen. Dieses sanste, tiese Summen wie aus einem Bolkshausen, entstammt dem gesammten Boden dort unten, die Gräser, die Bäume, das ganze friedsertige Leben in diesem geheiligten Winkel arbeitet mit an dem

Frieden meiner eigenen Seele. Und von weither Lingen die Stimmen herüber, von den Ulmen des bischöflichen Gartens, von dem gesammten Horizont voll Zweige, deren Keinster ein Interesse an meinem Siege hat. . . Hören Sie diese mächtige gedietende Stimme! Sie gehört meiner alten Freundin, der Kathedrale, die mich ausgezogen und allmählich über mich gewacht hat. Ein jeder ihrer Steine, die Saulchen ihrer Fenster, die Glodenthürmchen über den Gegenpseilern, die Schwibbögen der Apsis murmeln etwas mir Unterscheibliches (!), eine mir verständliche Sprache. Sie erzählen, daß selbst im Tode die Hossung nicht erlischt. Hat man sich gedemüthigt, so bleibt und siegt die Liebe. . . . Und horch! Aus den Lüsten selbst drängt eine Offenbarung von sprechenden Wesen, dort schweben meine Genossinnen, die heiligen Jungsfrauen unssichtbar um mich her. Hören Sie, hören Sie!

Aber man erkennt, daß auch hier der deutschen Sprache die Möglichkeit bleibt, das Original noch wirkungsvoller nachzuformen. Adalbert Schroeter-Göttingen.

# Runo Sifcher's neueste Schriften.

1. Die Schicfale ber Universität heibelberg. Festrebe zur fünfhundertjährigen Jubelseier ber Auprecht-Karls-hochschule zu heibelberg von Kuno Fischer. Dritte Ausgabe. heibelberg, C. Winter. 1888. 8. 2 M.

In kurzen Bügen, welche bie entscheibenben Momente ftart berausheben, mit einer theilweise glanzenben Rhetorit ichilbert Runo Fischer in feiner Festrebe die mechselvollen Schidfale ber beibelberger Sochicule. Unter ben Rampfen bes römischen und frangofischen Papftthums entftanben, entwidelte fie fich im Begenfate zu ber alten scholaftischen Richtung zunächst im Beifte bes Nominalismus. Lange hielt fie biefe Richtung fest als Bort ber Rirche, nahm an ben beiben wichtigften Concilen bes 15. Jahrhunderts theil, bis endlich auch für fie mit bem Durchbruche ber Alterthumsstudien bie neue Beit anhob. Bon ben reformatorischen Bewegungen bes 16. Jahrhunberts wurde fie erft nur berührt, bann tiefer erfaßt, aus lett völlig burchbrungen, auch von ihren Wegenfäten: fie wird bie hochburg bes Calvinismus, Beibelberg bas beutsche Genf. Der Dreißigjährige Rrieg bringt auch ihr ben Untergang, die tostbare Bibliothet manbert nach bem Batican, "bie Jahre von 1630-1652 find in ihrer Geichichte ein Siatus". Erst nach bem Frieden ermuche fie zu neuem Leben. Aber Schweres mar ihr noch aufbehalten: bie Bermuftung ber Bfalz, ber Unbeimfall an bie Jesuiten und Lagariften im Jahrhunberte Bottaire's. 3m Jahre 1803, nunmehr als babifche Universität, feiert fie ihre zweite Auferstehung und wird wieder eine beutsche Bochschule, die Tragerin beutscher Cultur. - Es ift ein reiches Bilb, bas bier fich aufrollt, und Fifcher hat nicht nur bon ben pfalgischen Berrichern und ben Gelehrten, bie für Beibelberg Bebeutung gewinnen, Bericht gegeben, sonbern er halt ben Blid zugleich auf bie Entwidelung bes beutschen Lebens gerichtet und zeigt, wie bier eins am andern hängt.

2. Ueber bie menschliche Freiheit. Prorectoraterebe von Kuns Fischer. Zweite Auflage. Heibelberg, E. Winter. 1888.

Die Frage nach ber menschlichen Freiheit ift eins ber tiefften Probleme, an beffen Lösung ber menschliche Geift fich mube gerungen. Aber, fo führt Fischer in feiner iconen kleinen Schrift aus: es kommt auf die richtige Fragestellung an. Bas ift benn unter "Freiheit" ju berfteben? Die Freiheit des Konnens ift uns bedingt burch unsere gange Naturanlage, Die bes Dürfens burch Gefet und Recht. Die Freiheit bes Geiftes hangt ab von unferer gangen Entwidelung und die Bablfreiheit von unferer Einsicht. Ginen Indifferenabuntt bes Willens gibt es nicht, die Motive, unter benen wir zu mahlen hatten, haben in Wahrheit die Wahl schon hinter sich. Somit, wenn auf biefen Bebieten bes menschlichen Bollens bie Frage aufgeworfen wird: "Determinirt ober nicht?" fo lautet die Antwort: "Determinirt!" Etwas aber im Denichen gibt es, bas von konnen und durfen unabhängig ift, bas ift fein Charakter. Ließe fich in unferm Bewußtfein eine Stimme nachweisen, die uns fagte, bag unfer Charatter unser eigen Wert und somit ber Menberung aus freier Willensbestimmung fähig mare, so mare in diesem Puntte bie menschliche Freiheit erwiesen. Es wären bann unsere Sandlungen, als aus unserm Charafter fliegend, nothwendig, zugleich aber, ba ber Charakter ein Werk unfers Willens mare, frei. Und biefe Stimme ift vorhanben: es ift bas Gewissen, bas uns zuruft: "Diese schlimme Sandlung ift, wie bu bift, gang beine Art, nothwendig, ba bu bist wie bu bist, mahrend bu anders sein konntest und follteft." Unsere Handlungen sind zugleich nothwendig, benn fie find beterminiert und frei, benn fie find verschulbet. In ber Rant'schen Lehre vom intelligiblen und natürlichen Charafter ift die Frage ber Freiheit zum erften mal in ihrer mahren Bebeutung 'erfannt worben. Auf ben

Glauben an diese Umwandlung des Willens gründet sich das Christenthum. Der Buddhismus verneint das Leben. weil er nicht baran glaubt. Diese Umwandlung ift bas Biel bes Lebens, bas "ftirb und werbe", wie ber Dichter faat.

3. Goethe's Sphigenie. Feftvortrag, gehalten in Beimar, ben 26. Mai 1888 bei ber britten Generalversammlung ber Goethe-Gefellichaft von Runo Fifcher. Zweite Auflage. Beibelberg, C. Winter. 1888, 8, 1 90, 20 98f.

Diefer Bortrag erscheint zugleich als erstes heft von "Goethe=Schriften", welche ber Verfasser in zwangloser Beije seiner Duge entsprechend fortzuseten gebenkt. Das Schriftchen beschäftigt sich hauptsächlich mit bem religiösen Grundmotiv ber "Iphigenie". Die Schuld bes Tantalus, fagt Fischer, war Bermessenheit, sie wurde die Erbichuld bes gangen Gefchlechts. Rur wer biefe Bermeffenheit gang in sich getilgt und an ihre Stelle die himmlische Tugend ber Gelaffenheit in fein Berg aufgenommen, tann ben Fluch lösen. Iphigenie glaubt fich gerettet, um die Ret-

terin ihres Sauses zu werben, und biese ihre geheimnißvolle Senbung tann nur erfüllt werben, wenn fie bie eigene Seele rein und iculblos erhalt. Es übertrug fich auf fie nicht die Schuld bes Geschlechts, wohl aber bas Schulbgefühl, und indem fie fo in ihrer Seele Leiden burchlebt, an benen fie felbst unschuldig ift, entsubnt fie bas Saus bes Tantalus: ein stellvertretenbes Leiben. nicht im Sinne bes driftlichen Dhfteriums, sonbern im echt menschlichen Sinne. In Dreft faßt fich noch einmal ber gange Frevel ber Tantaliben gusammen, in Iphigenie wird er entsuhnt. Aber die Goethe'sche Iphigenie bezeichnet zugleich in Goethe's Leben einen anbern Benbepunkt. "Ich bich ehren, wofür?" hatte ber Goethe'iche Prometheus gerufen. In Weimar erfuhr ber Dichter bie innere Banblung. "Mit ben Göttern foll fich nicht meffen ber Mensch", antwortet ber Dichter fich felbft, und "Ebel sei ber Mensch, hülfreich und gut", wird bie Schrante, in ber fich bas titanische Ringen bescheiben muß. Beinrich Cobner.

# feuilleton.

Auslandische Urtheile über neue Erscheinungen ber beutschen Literatur.

Wie wir in Nr. 19 b. Bl. bas günftige Urtheil ber "Rovista Contemporanea" über Dr. Theodor Biberit's "Mimit unb Physiognomit" in Anlaß der nach der zweiten neubearbeiteten Auflage bes Buche veranstalteten frangofilden Uebersetung A. Girot's (Paris, Felix Alcan, 1888) bringen konnten, so sehen wir gegenwärtig, bag bas in ber Dr. 29 b. Bl. bon 1886 bon uns in seinem Berthe voll gewürdigte Bert auch in Frankreich ber gebührenden Anerkennung nicht entbehrt hat. Die "Revue scientifique" weist gang, wie wir es gethan, auf bie vorzügliche Unleitung bin, bie es Malern und Bilbhauern gur Auspragung ber charakteristischen Gesichtszüge gewähren könnte. Die "Annales de philosophie chrétienne" wenden auf das Buch das Wort Montaigne's an: "livre de bonne foy", "bon bem bie solchen Studien so gewöhnlich beiwohnenbe Charlatanerie völlig ausgeschloffen ist". "L'Université" bezeichnet es als "eine mahrhaft claffische Arbeit" und erkennt bem Uebersether "ein mahrhaftes Berbienst um bie Kunft und Biffenschaft in Frankreich" zu. Die "Bibliographie oatholique" erflart, "bag bis hierzu niemand biese anziehende Frage fo methobifch, fo gludlich und fo einfach flargelegt habe, ein Lob, bas nicht einem Deutschen zu Liebe ausgesprochen ift". "Le Temps" halt bafur, bag Runftler wie Philosophen es mit gleichem Intereffe lefen werben, und bie "Revue critique" lagt in ihrem Urtheil erkennen, daß schon vor der Uebersepung Biberit's Buch in Frankreich sich Achtung und Aufmerksamkeit erworben hatte.

- Bur Eröffnung eines neuen Circus in Paris am 10. Dctober wurde Schopenhauer hinsichtlich feiner Beiberfeinbschaft Mittelpunkt einer Bantomime. Das Textbuch berfelben, "Lulu" von Félicien Champfaur, mit einer Borrebe von Arfene Houffage verfehen (Paris, Dentu [!]), läßt an Geschmadlofigkeit nichts zu wünschen. Gine Circusleitung ift freilich an sich kein Grabmeffer für ben literarischen Anftand eines Bolis; mare ber Rame Schopenhauer dem Bublitum aber völlig fremd, so hatte er nicht als Zugftud bienen konnen. Und biefer Umftanb rechtfertigt bie Erwähnung bes Falles an biefer Stelle.

#### Bibliographie.

Der Baciffus. Eine humoreste für Arzte und sonstige Liebhaber von Thomas Diaforius. Stuttgart, Lug. 8. 1 M. Bauermeister, W., Zur Phllosophie des bewussten Geistes. Eine Entwickelung des Gottesbegriffes aus der Geschichte der Religion und Philosophie, 1ste Abth. Die Hypothese. Hannover, Helwing. Gr. 8. 3 M. Eron, Clara, Im Saufe des herrn Geheimrat. Erzählung für die Radigemett. Berlin, Reufeld u. Weipting. 8. 4 M. Dahn, F., Kleine Romane aus der Bolferwanderung. 6ter Bb.: Attila. hiftorischer Roman. Leipzig, Breitfopf u. hartel. 8. 7 M.

Eben fee, D., Frühe Eraber. Bertin, Rofenbaum u. Dart. 8. 3 D. Frant, B., Ruffice Selbsterzeugnise. I. Rufflices Christenthum. Dargeftellt nach ruffischen Angaben. Paberborn, F. Schöningh. 1889. Gr. 8. 5 D.

Friedmann, A., Lieder des Hersens. Berlin, Rosenbaum u. Hart. 1889. 12. 3 M. Gabelli, A., Bom und die Römer. Aus dem Italienischen übersetzt von B. Lange. Neuhaldensleben, Besser's Nachf. Gr. 8. 1 M. 80 Pf.

Darben, D., Berlin als Theaterhauptftadt. Berlin, F. u. B. Lehmann. 8. 1 P.

Raufmann, D., Bur Geschichte fübifcher Familien. I. Bien, F. Bed. Gr. 8. 4 DR.

Sage, Bertha von der, Kaiserin Friedrich und ihr Wirken für Batersand und Bolk. Gera, Th. Hofmann. Gr. 8. 75 Pf.

Langhard, J., Die Glaubens- und Kultusfresheit nach schweizerischem Bundesrecht. Bern, Wyss. Gr. 8. 2 M. 40 Pf.

Rendés, C., Die erste Geliebte. Roman. Aus dem Französsischen übersset von A. Schwarz. Budapest, Erimm. 8. 1 M.

Meber, 28. A., Gein und Schein. Gebichte. Deibelberg, Betters. 12.

Baiig, B. R., Am Ril. Bilber und Stigen aus bem Pharaonenlande. Mit 6 Juntrationen. Burich, Schröter u. Meber. Gr. 8. 4 M. Rothe's, J., Thronit von Thuringen. Bearbeitet und herausgegeben von E. Fritiche. 1fte 3fg. Eijenach, Bacmeifter. 8. 40 Bf.

Som als, R., Deutices Brautwerben. Gine Bolterabenb-Dichtung. Ber-lin, Th. Ch. F. Enslin. 8. 1 D.

Schmis, J. B., Ein altdeutices Frühlingsfest. 2ter XI. Das Sonnenrab. Eine culturhistorische Studie. Montabaur. 4. 1 M. 20 Bf. Siegert, G., Kriemhild's Rache. Tragodie. Munchen, J. M. Finsterlin. 8. 1 M.

Simon, E., Geschichte bes Fürsten Bismard (1847 – 1887). Autorifirte Ueberfegung von D. E. Alexander. Mit erlauternben Anmertungen und einem Bersonen- und Sach-Register. Berlin, C. Ulrich u. Comp. Gr. 8. 5 M.

Stevens, T., Um bie Erde auf bem Zweitab. Beatbeitet nach bem Eng-lischen burch F. M. Schröter. Bon Teheran nach Jodohama. Wit Titelbild und 67 Abbildungen im Text. Leipsig, hirt u. Sohn. Gr. 8. 8 M. 30 Af. Stöpel, F., Die soziale Frage. Reue Ibeen zur Lösung berselben. Berlin, E. Ulrich u. Comp. Gr. 8. 3 M.

S. Ulrich u. Comp. Gr. 8. 3 Rt. Uhlfrs, K., Geschichte des Erzbisthums Magdeburg unter den Kaisern aus sächsischem Hause. Magdeburg, Neumann. 1887. Gr. 8. 4 M. Bippermann, A., Johann Auguft Köhler, R. S. Schultat und Seminar-birektor zu Grimma. Ein Lebensbild. Grimma, Genfel. 8. 1 Rt. 20 Pf.

# Anzeigen.

The state of the state of the state of

# lahea in Ostaleika.

I a large the adverse transmitted Americans Van Post 1 de Masta

1. Antenia Lacent

L. F. at the state of transaction absorber they knowing .... M Forestranks

All at , ride Abbit Ling a and since Karls 1 to 1 , 4 lear HM

per that I was to A execute this terralimitan its If the state of the state of the section of the sec

Yellon ron & A brookhans in corpain

full-(fuulture) Handucketerbuck der deutschen, have at her undermits here speached in diet Ab the three is 12 Authors to Court to M. (Sole D.M.

Areaer'de Berlagehandlung, Freiburg im Breisgan.

coeles it Achienen und durch alle Buchhandlungen zu in similari

# Tas Dittelmeer.

Ran Linant Freiheren war Sameiner-Lerdenfelb.

Mit 1/4 Anfreationen und einer Rarte. Gr. 8. (XII u. Veetles 1. als Bestandtheil unserer "Iluftrierten Bibliothes der Stather- und Rolfersunde". 2. unabhängig von der "Allustrierten Bibliothes". 2. unabhängig von der "Allustrierten Richtorhet", in besonderem Umichtag und Sindand jeweils R. 6; geb. R. 8.

Inhalt: I. Phofiatlife Berhaltnife. — II. Botter-bewegungen. - III. Die hentigen Boller am Mittelmeer. i Mittellander. A. Der bastifiche Etamm. B. Der hamito-lemiliche Stamm. C. Der indo-germaniche Stamm. 2. Dochaflatifche Maffe. -- IV. Charafterlandigaften. 1. Die europatichen Ruften. 2. Die afratifchen Ruften. 3. Die afrifanifchen Ruften. - V. Sandel und Ferkefr.

tile Kinder go-ning i., in the termann in 1 Tam. Confiltre. in Nobschiele k no bi kuch sinselu ky in Apothek,

('. Kunoldt Nucht., Ar Goba.

#### Apoth. Kanoldt's

Tamar Indies

Acreti, warm empfohl, unschädl, n pfanal, sieber u schmerales wirken Ton afture laxative Ton von angenehm erfrisch. Geschmach ohne jede nachtheil. Nebenwirkung Allain Scht. Appetition. - Wirk

Seit Jahren in Kliniken und grösseren Heil-Anstalten gegen Vorstepfung. Blutandrang, Vollblütigkeit, **fortlawbad** in Anwends

Containing to A thoughham in Kelpphi

# Pentide Lieber

due to a Proportion concentrational. To be the second of the second high times

Wing Walter.

The State of London

and a self office in the 1 self

The second secon 100 mm the second of the second

In the same of the same

Signification of the bearing maine but

V 1 11 11

Socies erection: Kleines

h: iaren und kontangen mi is Kriein.

distributed i dimensional



# Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Beransgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

w3 → Nr. 48. →

29. November 1888.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Inhalt: Das Neueste aus Leopold von Ranke's Nachlaß. Bon Friedrich Bienemann. — Neue Erzählungen. Bon Adalbert Schroeter-Göttingen. — Mundartliche Dichtungen. — Aus der Musikliteratur. Bon Heinrich Keimann. — Kunstgeschichtliche Schriften. Bon Guftav Portig. — Zur Literaturgeschichte. Bon Heinrich Löbner. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

# Das Neueste aus Leopold von Kanke's Nachlaß.

Abhanblungen und Berfuche. Bon Leopold von Ranke. Neue Sammlung. Herausgegeben von Alfred Dove und Theodor Biebemann. Leipzig, Dunder u. humblot. 1888. Gr. 8. 10 M.

Kaum ein anberer Band ber "Sämmtlichen Werke" Leopold von Ranke's, auch nicht seine "Weltgeschichte", ist so geeignet, bas überaus reiche Geistesleben, die auf das Allgemeine gerichteten Bestrebungen der Geschichtssorschung des verewigten Großmeisters der Historik zu vergegen-wärtigen, wie der eben erschienene neue Beitrag aus seinem literarischen Nachlasse. Der mannichsaltige Inhalt des vorliegenden Buchs setzt sich aus theils ungedruckten, theils früher veröffentlichten Ausstäten zusammen, aus solchen, die Ranke selbst für eine neue oder erste Auflage zurückgelegt hatte, und aus solchen, die Gemeingut werden zu lassen sich erst die Herausgeber entschieden haben.

"Als ein ausbrudlich beschlossenes Bermächtniß bes Meifters" werben bie brei erften Stude ber Sammlung bezeichnet, Abhandlungen, welche in den Jahren 1880-84 während ber Ausarbeitung ber "Beltgeschichte" entstanden find und um ihres mehr literarhistorischen als quellenfritischen Behaltes willen nicht ben betreffenden Banben beigefügt, sondern der Beröffentlichung an diesem Orte vorbehalten wurden. "Die Flutfage" nach ben affprischen Reilinschriften wird mit ber hebräischen Ueberlieferung verglichen und ber lettern "bem ganzen Sinne und Tone nach" ber innere Borzug und bamit bas höhere Alter gugeschrieben. Rach bem Bereinziehen ber griechisch-römischen Flutfagen in die Untersuchung gelangt Rante gum Ergebniffe, bag die felbständige Sagenbilbung in ben weftlichen Gegenden durch oftsemitische Ginfluffe umgestaltet worben, gulest aber, nach ber augusteischen Beit, bie biblifche Anschauung die Herrschaft gewonnen habe. Laut ber Mittheilung des Berausgebers diefer Abschnitte, Dr. Th. Wiebemann's, bes vertrauteften wiffenschaftlichen

Gehülfen Ranke's mahrend feines letten Rahrzehnts, beabfichtigte biefer seine Abhandlung noch einer endgültigen Redaction zu unterziehen, an der ihn der Tod gehindert hat. Bährend der Auffat "Baulus Diakonus" die poetisch patriotischen Stellen in beffen Beschichte ber Langobarben aus ber fonftigen Compilationsarbeit biefes Schrift= ftellers ausscheibet und mit fritischen Bemerkungen begleitet, zeugen "Die Tragobien Seneca's". 1882 verfaßt, aber auf Jugenbstudien zurudgreifend, ebenso wie die endlich nach 50 Jahren wieder veröffentlichte, icon im Brofpecte gu ben "Sämmtlichen Werken" in Sicht geftellte Abhandlung "Bur Geschichte ber italienischen Boefie" von bem tiefen Eindringen Ranke's in die Literaturgeschichte. Man er= innert fich noch ber Beit, wol ein Menschenalter gurud, ba gegen bie Ranke'sche Geschichtsauffassung als eine angeblich nur die Saupt- und Staatsactionen berüchfichtigende ein Borzug ber Schloffer-Gervinus'ichen neben anderm in ihrer eingehenden Berücksichtigung der literarischen Bewegung ber bargeftellten Periode gefunden wurde. Sochanziehend ift es nun, aus ben genannten Abhandlungen zu erseben. wie vertraut Ranke mit biefer Bewegung gewesen. Durfte früher vermuthet werben, daß er ihre Darftellung einzig aus Gründen fünftlerischen Maghaltens nicht in den Rreis seiner Geschichtserzählung aufgenommen und, wie in ber "Frangofischen Geschichte", wie bor allem in ber "Deutschen Geschichte im Beitalter ber Reformation", fich barauf beschränkt habe, die Bertrautheit mit den literarischen Stromungen jener Tage nur anzubeuten, so lernen wir jett aus ben erften Worten bes mahrend eines halben Jahr= hunderts in den Abhandlungen der berliner Afademie für bie meiften boch unzugänglich gewesenen Auffabes beit Grund jener Enthaltsamteit in feiner großen Auffaffung ber Aufgabe und in seiner Bescheidenheit ihr gegenüber fennen. Da heißt es:

Heutzutage wird nicht leicht jemand eine Nation ober eine Zeit zu fennen glauben, wenn er nicht neben ben Handlungen, bie sich in Staat und Kirche, in Krieg und Frieden ereigneten, auch die, man darf wol sagen, unmittelbareren, von Bedingungen freiern Acuserungen ihres Geistes in Literatur und Kunst erwogen hat. Dies ist nicht so schwer, wenn man Nationen betrachtet, beren Dasein sich dem Naturzustande nähert. . . .

Da aber, wo das Leben ift, wechseln die Weltalter. — Ich weiß nicht, ob irgend noch ein ander mal eine solche Umwandlung eintrat, in einer kurzen Periode so durchgreisend und vollständig, wie diesenige ist, welche das Mittelalter von der modernen Zeit trennt. Ein Gefühl derselben dringt sich bei der ersten Bekanntschaft auf. Ze mehr man eingeht, desto deutlicher nimmt man eine andere Welt der Gedanken wahr, eine abweichende Form des Ausdrucks, einen verschiedenen Kreis und Zusammenhang jener geistigen Tendenzen, welche alle Hervordringung beherrschen, einen andern himmel, wenn wir so sagen dürsen, und eine andere Erde.

Es ware unstreitig ein sehr würdiges und Ruhm versprechenbes Unternehmen, diese Umwandlung allseitig und in ihrem innern Gange zu beobachten; allein in demselben Grade ist es auch schwierig und weitausschend. Wer will es wagen, das Werben zu beschreiben? wer will den Quellen des geistigen Lebens und den geheimen Zuflüssen seines Stromes, den Lauf desselben entlang, nachsorichen?

Bunachft mag es wol erlaubt fein, mit Beobachtungen, bie man in einem beschränkteren Kreise, an einem einzelnen Zweige gemacht hat, hervorzutreten.

Mir ift es, als habe Ranke benn boch am Abenbe feines Birkens bie Summe stiller Forschung nach ben Quellen jenes Geisteslebens seiner "Beltgeschichte", zumal bem ersten Banbe, in großen Zügen einverleibt.

In ber jest vergleichend zu genießenden gesonderten Behandlung zweier weit getrennter Entwidelungs= und Gattungegebiete bichterischer Bewegung offenbart fich nun aufe flarfte bie Schloffer burchaus entgegengefeste Stellung Rante's jum Gegenstande feiner Forschung eben auch auf bem Boben literarischer Betrachtung. Auch hier ift es nicht bie Rritit über höhern ober niebern Werth bes Dichtwerfe und ber Dichter, woran es ihm gelegen, fonbern ber welthistorische Blid auf bie Abwandlungen, welche ber Stoff, einmal bie alten Borwurfe ber griechifchen Tragifer im Laufe ber Zeit wie im Bechfel ber mit ihnen fich beschäftigenden Bolter, - bann bie driftliche Rarlsfage mit ihren Musläufern von ihrer erftbefannten ichriftlichen Feststellung an über bie Luigi Bulci, Bojarbo, Arioft, Berni, Taffo ben Bater, Quigi Alamanni bin bis auf bes erftern größern Sohn Torquato Taffo erfahren hat. ift bie Betrachtung, wie die Menschheit, und in ihr bas besondere Bolf, ale beffen Bertreter nur die Dichter er= icheinen, in ben einzelnen Momenten ihrer Culturentwickefung fich zu ben ihr übertommenen Ideen geftellt hat, wie fie die in ihr gerade obwaltende Richtung dem ererbten Bhantafiestoffe anzupassen gesucht und bamit immer wieber einen nen befruchteten Reim fünftiger Ibeenreife ber Nachwelt überliefert hat. Wie schält sich aber am Schluffe biefer munbervollen Untersuchung, unter biefen nur aufe allgemeine gerichteten Gefichtspunkten, die mit ben Individuen icheinbar nichts zu ichaffen haben, fo fein ausgearbeitet die Perfonlichkeit Torquato Taffo's heraus als des Mannes, der die verschiedenen Bestrebungen seines Zeitalters im rechten Augenblick aufs glücklichste in sich vereinigte!

Bei weitem nicht von gleicher Bebeutung wie diese beiben literargeschichtlichen Studien, aber boch fehr an= ziehend ift ber Auffat "Bur Geschichte ber italienischen Kunft", der, 1831 niedergeschrieben, 1878 in "Nord und Sub" jum gröften Theile veröffentlicht worben, mir ieboch fremd geblieben ift, weil ich gerade in jenem Jahre ben Spuren Ranke's vor ben Runftstätten Rtaliens folgte. Fesselt es schon fehr, zu erfahren, wie dieser universale Beist auch diese Entwidelung angeschaut, wie dies und jenes Bild auf ihn gewirkt und wie vor allem die Ibee, die er ba= mals von der Entwickelung der italienischen Malerei sich gebildet, zu der heute in der Runstwiffenschaft geltenden sich verhalte, so hat er überdies mit dem Ausspruche recht, burch ben er bie Beröffentlichung vor sich und bem Bublitum rechtfertigte, bag boch manches, Individuelles und Allgemeines, was er einst niedergeschrieben, noch nicht gesagt sei. Dem Berausgeber biefes Abschnitts. Dr. Biebe= mann, banken wir es, daß er auch ben Schluß von Tintoretto ab und die Reiseaufzeichnungen aus dem Jahre 1827 über die italienischen Bilber zu Dresben und Prag nicht vorenthalten bat.

Die Abschnitte IV, V und VIII, als streng quellen= fritischen Charafters, übergeben wir für die Leser b. Bl., erkennen es verbindlich an, daß im neunten und zehnten Abschnitt die Lebensbeschreibungen Friedrich's II. und Friedrich Wilhelm's IV. aus ber "Allgemeinen Deutschen Biographie" noch weitern Rreifen zugänglich geworben, weisen auf die schöne herzliche Aussprache Rante's über bas Berhältniß zu seinen Schülern bin, mit ber er 1837 in der "Borrede zu den Jahrbuchern des Deutschen Reichs unter bem Sächsischen Saufe" ben unvergeflichen Georg Bait in die wissenschaftliche Welt einführte, und bleiben voll herglicher Freude vor dem zwölften Abschnitte fteben. in welchem Alfred Dove, soweit es ihm möglich gewesen, die von Ranke zu Beginn der Sitzungen der Sistorischen Commission in Munchen gehaltenen Eröffnungereben ge= fammelt hat.

Mit Interesse vergleichen wir jett die Anregungen, welche der große Geschichtsforscher in der vorberathenden Sitzung 1858 hatte laut werden lassen, mit dem heutigen Stande der Verwirklichung, die sie gefunden haben; wir folgen gespannt der in wenige Worte gesasten seinen Charakteristik, welche Ranke in der ersten Plenarversamm-lung jedem einzelnen der anwesenden Mitglieder, sast lauter Größen auf dem Gebiete seiner eigenen Wisslieder, sast lauter Größen auf dem Gebiete seiner eigenen Wisslieder, satheil werden ließ, so scharf sie zeichnend, daß uns jeder erkenndar wird: Jakob Grimm vor allen, Bert; Lappensberg, Stälin; Hegel, Droysen; Wait, Giesebrecht, von Sybel. Dann Häusser; wenn ich nicht irre, Wegele, von Löher, General von Spruner. — Bei der Gewohnheit, die Ranke nun annahm, allährlich jeder Verhandlung vor= aus der seit der letzten Zusammenkunft aus dem engern

oder minim den interest beforenden in alderfin de have by his becommend by Pater at more received All aming the transporter Expensional mater Comming the to du ma iaman ia communiam daf nur dar A der der Jame iso und issi für dem Leftenmannen tin minimia in firmale no aloi is undad refere der eine Geleichen Die Reich der Beitreten der ber Anthoner from mit Fankenmähr nur in der kimt Ferebrut wir Samen Greek, Joh Long, Jahr Grant freier Juli, Krubria Könner erfalm madennen didenal eine dendi Bilandume ebenfe Lawenberr dam Hänfic Billion Badanara kieft und Jaki, Havinne, ver Mauru in Sidia dining nordanner Ein Indieren pil and den exponent Series and Loverno des Historians. Commission dem Körige Magamiann II. In den 2. 1887. — des fair anne dere de Samber des se Sunde

pelomina — 187 1871 mil die obsiniert Sendali note peloane. Die Reder eiere den und kehr male den. Weine duffelte die Summerstein weine, die erfe voor innen denness auseich des. In A. 1871 mil Raufe mie er fant einem die Schweite un die dieutsperiodert reden, diedert num die sinch wer der Weitsparte die der der Ereichischen Linkelle geweinner dateit dies Eindende gedenfer den fie familiere, in diese Sumboldung dernorderantent. Beit der sin Sudend der sie Raufe gewonnen dat weine num nicht under Sundenen die door weiter Weitspart sie derstelle und der Winderlung im denduch Grade wurde parine.

Der Biedermerne der Leibenden, wilde Konft beim funfsteinbiegen Dampsubildum und die neunsieden Ge burrstage gedallen fallige den wastigen Bund

Friedrich Benennene.

# Uene Erakkungen.

I Ramenfieme Gie Komen vor Bolbelm Jerfen. Leubig. Sinner Annfager 1888 - 6 M.

In Komen erben fin durch du Terfinmigken seiner einenden Ihre durch des seine. Leine Gestigt seines Auf dumes und den Abel seiner Surache an den desten Seitungen unsern undernen Ersätzungslichenenn. Die Cheraftungen unsern undernen Ersätzungslichenenn. Die Cheraftungen und mit eine Leine Jade, desträtzung und Seitunführigen vollssen fich und Einmesteung und Seitunführigen vollssen fich und Einmesteung und Seitunführigen der des Teneranden Freihangen der des Ungerentung. Die das Ehrsteinfam des ungehenden 1st. Jahr dem der des Ersätzunftund des ungehenden 1st. Jahr dernderst fir desten Stiftenformen vertreben daben sell mill mit mitte enleuchten. Diese Gestalt erschem mit unge aller lorischen Rurflicke ihres Schöffers innerlick fir numenter, wie sie äußerlich alließe den die Berentzbert ihrer Jerfanung. Im greiffen affendam fich diesehe in der Berne, in welchem sein Kund geberen und in

Im Begun einer Erfamacht aber verlagte ihr die Kreit und führte fie ihre Stunde berannaben. Sie wagte mich, ihren Mann den der Andel an dener Schrift derbeschreien, dieder famerie in ihrer Kord verlaffen im Jammert der Jufal führte noch eine Aran auf dem Terfe ind Hand, und diese die, um die Beibelberin zu diesen. Kun vernahm auch Keinmert von dem Se verfiedenden, fam und fragt "Gelauft Jor dewachminteg, der Sei famt Genes reiche nicht ausber

hier ben, wie gefagt, die Naumwahrbeit ichlochten auf und die überichraubte Charafterifit ichafft nur ein Zerebilt. Und weiter fügt biefer famese mestundige Pfarts und Sbeberr bingu, "zu seiner wimmernden Frau gewenden":

"Um der Berichnibung Evas willen in das Sort ergannern, bas den mit Schmerzen gebären soller in denge did mit Goduld unter die Buse, die dur bienieden auferlogt werdent denn sie diem deinem unvergänglichen Theile jum Beil." Er irrad es ianft und mit ohne Theilnahme, doch aus seiner Stimme flang, winn

er es vermoan wêre er richt dem Karbiging Gories in der Kon gefalen, eine ieinem Sunde für June zu erwicken. — Es wur mercial from seconds with fair season reduced natural near that nam duri das minos acinos aniamelande Esquesastrul des Menis und des Simms gemagn übleh du heitern ein nur weing in ibier Luick erfahrens Fricherneit, den Barrer und mas danier: in beinden inne der Ender des Hards. als einen unbeilimben Rusanne der Geburt des Lindes. Rennmen Minimus sobie sobie ed., ignus inge sobie denter denter den Silen die Geren im Simme und auf Erden." Inn fadt war non dem wieden Aufrude der Anter, ideen Schmersen und ibere Bedreitigung der Beberricumgefraft richt mehr machtig, fie beidte time ein eine Gener frem finne und fen und kriefe runde ber wiele Er buet, und in item Arit grif fie nach feiner hand und bieb fin deren geftamment is ging willeide eine Strifte. Da erbeb ha Sommorpoulie wom habie, es rief. daß ein Sahr damfen michig ne din fund 15., idion particus ne ne memma fagte der runge Bafter, die hand aus der feiner drau undered. das mie filg alle, ifrad mor borde modernmie m krä us låfi mið alonda. Er emderte "Er bið viði aleir, dem de Auge des Sobider rum auf der Su Berichnet meines Amis gebiene mit, die Sielle de fein, we ein Sniedender das liese Treumen des Gaudens non mit begetier kann " Die Trieb ber Natur lich Dina in ibrer Anga auffdreien: "Id beibe auch — प्राप्ते के प्राप्त के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति — के प्राप्ति ma - it habe is nod nicht gelebilt -- Lod Remmen am authorie ma notion authora ind bim at 12.2, incition furdit? Gebenkt der unterbeiten Seelen demen Brüder der meines Berfandes bedürfen fonnen, und deine leidigte Beit und रेक्ट बोर्ड कार्यवाद केल्प्रेस्टिकार

Das mag die Logik irgend eines Briefters der den Annunden sein, die eines etvangelichen Gestlichen des 19. Jahrhunderts der der Gedurt seines erften Kindes ift es man. Aber man fiede, mit welcher ihneren Felgerung der Berfaher die Schaffe seiner rindologischen Beranssiegungen siede, ob dieseben nun zu Recht desiehen mögen oder nicht, ob dieseben nun zu Recht derichen Wärter voor nicht. Besenders der Charakter der jungen Barr fran in von Anfang die zu ihrer Berdumpfung ein Mufter

richtiger Zeichnung. Und ebenso folgerecht sehen wir die Rinder bes Romans zu ausgeprägten Individuen sich gestalten. Daß biese jedermann spmbathisch sein mußten. foll nicht gefagt fein. Ebenso wenig burfte jebermann ber Breite ber Anlage eine verfohnliche Stimmung entgegen= bringen. Besonders inmitten schleppt die Sandlung ungemein. Aber die icone eble Sprache und ber poetische Duft ber Schilberungen ermuntern ben Lefer immer aufs neue, die Wanderung fortzusehen und ihre mannichfache Langfamfeit und Gintoniafeit über bem Reichthum ber feelischen Tiefblide und foftlicher lanbichaftlicher Ausfichten zu vergeffen. Daß aber Wilhelm Jensen bes öftern ungleich wirkungsvoller und farbenprächtiger geschrieben, vor allem die Theilnahme feiner Lefer in viel höherm Grade für feine Schöpfungen wachzurufen und vor allem zu spannen verftand, foll unverhohlen sein. Er hat sich biesmal, sozusagen, ein zu sprodes und hartes Menschenmaterial geschaffen, beffen fünftlerische Ausgestaltung feinem Mühen eine Aufgabe stellte, beren Schwierigkeit ber ele= mentare Stoff fo wenig entgegenkam, bag er ihrer Lösung vielmehr enge Grenzen jog. Die Idee, poetische Formen für jene brei invischen Anschauungsweisen bes Lebens aufzustellen, beren eine auf bas Ewige gerichtet ift, mahrend die beiben andern in des Lebens Flüchtigkeit und Richtigkeit vergeben, mar zu fruchtbar und in sich zu tief, um ihre bichterische Berklärung auf bas menschenferne Sandeiland verbannen zu durfen. Das hat fich gerächt. Der Bedanke bleibt ftofflich und räumlich zu fest umichnürt und ber Horizont zu eng umzirkt, innerhalb beffen Grenzen fich die Phantafiegebilde des Dichters verfinn= lichen. Die Größe und Fulle feiner Ibee wird zu nichte an ber Bearenatheit seines Stoffs und die Macht seines Bebankens erftidt in ber Engheit seiner Form, weil er zu Bertzeugen feiner fünftlerischen Biele zu beschränkte Individuen mählte, als daß sich sein weltenweiter Beiftesflug in ihnen wiederspiegeln und seine Ibee aus ihren nichtigen Ber= fonlichkeiten vollgültige bichterische Typen schaffen konnte. Das poetische farbenbunte Wort täuscht über diefe tiefe Aluft zwischen dem zu Grunde liegenden Gebanken und ber Unvollkommenheit seiner Erscheinung wol eine geraume Reit hinmeg; sobald aber das afthetische Bewuftfein nuchterner die Summe zieht, erscheint ber poetische Ausbau in einem Berhältniffe, beffen winziges Gefüge und niedrige Make der Breite und Tiefe seiner Grundlage nicht ent= fprechen wollen.

2. Das bunte Buch. Allerlei Geschichten von Mag Kreger. Dresben, Pierson. 1889. 8. 3 M.

Das Buch bietet keinen zusammenhängenden Roman, sondern eine Reihe krauser novellenartiger Geschichten, die der fruchtbare Versasser mit dem Motto in die Welt sendet: "Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen." Leiber muß ich bezweiseln, um in dem ehrwürdigen Citate fortzusahren, daß ein jeder zufrieden aus des Dichters Hausgehen werde. Manches ist zu wesenlos, manches zu greu;

manches zu sehr . hirngespinst; hier und bort nur ein sehr vereinzelter poetischer Sonnenblid. Mitunter schäbigt ein frampfhaftes Geiftreicheln wirklich gelungene Bartien, und gang besonders ungludlich ift ber Dichter in feinen Gleichniffen; fo schwebt auf S. 56 "die Scheibe bes Bollmondes wie eine filberweiße Motte auf blauem Grund im unendlichen Raum" und auf S. 4 webt bie Sonne "ihr Strahlennet über die lachenden Gefilde". Auf S. 6 wird ein großer Kirchhof "einem riesigen Schachbret" verglichen, "nur daß die einzelnen Felder durch Ginfassungen voneinander getrennt sind. Das Spiel ist längst aus, und die athmenden (!) Figuren, die im Leben so oft ben Plat sich streitig gemacht haben, ruhen nun friedlich nebeneinander." Man fieht, hier verirrt fich bie Schreibweise sogar ins schlechthin Kehlerhafte. Aehnlich unausgegoren und beshalb taum verftändlich ift ber Sinn bes folgenben Sates:

Das Geräusch ber Riesenstadt, bas wie ein leises Grollen an windstillen Tagen bisweilen herüberbrang, nahm sich wie ein zitternbes Scho ber lärmenden Wenge aus, das ber Beisall während ber Komöbic, die man Kampf ums Dasein nennt, dumpf wiedergab.

Aber im Sonstigen ift die Schreibart frifch und lebenbig, und bem Dichter gelingt es offenbar mubelos, seine Phantasien in Worte zu fassen. Nur verfährt er ersichtlich zu ichnell: eine Schnellfertigfeit, auf beren Rechnung ich auch die über Gebühr zahlreichen Druckfehler schreibe. "Jairi's Töchterlein" (S. 9) und andere üble grammatische Schniger will ich auch babin rechnen. Bas ben Inhalt der Geschichten anbetrifft, fo find die "Berliner Sittenbilber" mit einer Nachtheit und Unverfrorenheit gezeichnet, daß man fie fich fehr wohl als wortgetreue Abschriften ber officiellen Berichte irgendeines berliner Sittenpoliziften benten tann: für berartige Schilderungen reicht bie Biffenschaft eines solchen völlig aus, und ber Bifbegierige wird fie lieber aus beffen zuverlässigem Munde, als aus bem fabulirenden bes Dichters hören Dag bas "bunte" Buch jede Einlaßberechtigung in die Familie burch Erzählungen wie "Gefärbtes haar" fich muthwillig abschneibet, ift allerdings um feiner felbst willen nicht zu beklagen, wol aber muß man bedauern, daß der Dichter mit seinem Talent nicht forgfältiger hausbalt und für jeden billigen Einfall müßiger Laune ben Druckapparat in Bewegung zu fegen nicht für Raub halt. Er ristirt unter anderm eine "Satire auf bas jungste Deutschland", die so bezug= und belanglos, so wit = und gehaltlos ift, daß der stumpfe Pfeil kläglich auf ihn selber zurückspringt und dem "jungsten Deutschland" nur ein fo unverhofftes, wie unverdientes Gaudium bereitet wird. Auf dem Felbe ber Satire icheinen Mag Rreger's Lorbeeren, nach biefer Brobe zu ichließen, nicht zu machsen; seben wir fie anderswo erblühen, foll es uns Freude machen. Inzwischen aber erwäge ber Berfasser bes "Bunten Buchs" den alten Hausmannsspruch:

Dhn' Fleiß Kein Breis. Nur ber ersten Erzählung ber vorliegenden Sammlung: "Das Räthsel bes Todes", welche der Berfasser vielsagend "eine psychologische Geschichte" nennt, räumen wir den Borzug einer sorgfältigern Abrundung und Durchführung ein; aber gerade sie verirrt sich so weit ins ganz Unwahrscheinliche und grell Unnatürliche, wie einzelne der andern Stücke ledigliche Actzeichnungen nach dem nackten Leben sind. Das "Bunte Buch" ist nichts anderes als ein buntes Stizzenheft. Stizzen aber interessiren uns nur, wenn sie uns den Entwickelungsgang eines ausgereisten Künstlerthums erläutern; Studienmappen als solche haben keinen Anspruch auf die Kenntnisnahme der Dessentlichkeit.

3. Jakob, ber Lette. Gine Balbbauerngeschichte aus unsern Tagen von B. R. Rosegger. Wien, hartleben. 1889. 8. 4 M.

Das Buch ist bem trefflichen Maler gewibmet, beffen Farbentunft uns fo manche erufte und heitere Scene aus bem Leben der beutschen Albenwelt por Augen geführt hat, und in der That, dieses neueste Erzeugniß des Rosegger'schen Dichtens ist Franz von Defregger's würdig: es sind zwei der besten Namen unserer modernen Kunst, die wir hier im Zeichen inniger Beimatsliebe und enger geistiger Verwandtschaft brüderlich vereinigt finden. Es ift eine tieftraurige Geschichte, die uns Rosegger bieses mal erzählt, und wenn sie, wie der Dichter es betheuert, der Birklichkeit entspricht, fo muß ben öfterreichischen Ministern, die sie lesen, das Berg bluten: es sind die traurigen Ge= ichide eines Waldbauerndorfe, bie fich por uns abspielen, einer Jahrhunderte alten Riederlaffung in den fteirischen Alpen, beren Bevölferung um der Ragbleidenschaft irgend= eines Cavaliers willen von der Scholle ihrer Bater verbrangt wird, um, berart entwurzelt aus bem beimischen Boben, in der Fremde elend zu Grunde zu gehen. Mur einer, der bravfte und treueste Mann bes Dorfs, weiß sich auf seinem steinigen Grunde mit der Rähigkeit seines Beichlechts zu behaupten, um als "ber Lette", burch ben ichurtischen Belfershelfer bes Usurpators aufs äußerste gereizt, an jenem zum Mörder zu werben, nachdem er Jahrzehnte lang feines Grolls und Ingrimms in driftlicher Ergebung immer wieder Herr geworden mar. Der Dichter verfolgt ausgesprochenermaßen bas Ziel, eine Bunde seiner heimischen Berwaltung aufzubeden. Bielleicht — und es ist ihm sodann neben bem dichterischen auch ein politisches Meisterstück gelungen. Es ift bies ein Buch, bei beffen Lesung bem warmherzigen Raiser Franz Joseph bas Muge feucht werden wurde. Der Dichter felbst spricht seinen "tiefern 3wed" im Borworte so offen aus, daß ihm der Borwurf, einen "focialen Tenbengroman" geschaffen zu haben, taum erspart bleibt:

Es foll eine auffallende und wichtige Erscheinung der Gegenswart schildern, es soll ein Bild geben von dem Untergange des Bauernthums in unsern Alpen. Ich fühle von dem, was den Bauernstand angeht, mich fast personlich betroffen, und so zwang mich mein Herz, dieses Buch zu schreiben. Es ist ein Stud trasgischer Wirklichkeit; der Dichter hatte das Gemälde nur zu grups

piren, zu runden und im befondern bie wenigen Blumen, welche in Buften und auf Auinen fproffen, mit Liebe zu pflegen.

Ja, es ift allerdings ein trauriger Pfad, ben uns ber Dichter führt: und wenn wir ibm mit tiefheralicher Theilnahme unter vielfachen Bemuthsbewegungen bis jum Enbe feines Berts gefolgt find, fo fteben wir an einem einfamen, in bufterer Bergeswildnif verborgenen Grabe, um beffen Holzfreug nirgends neues Leben und nirgends neues Soffen sprießt: der Untergang der Braven und ber Schlimmen, ber Rlugen und ber Dummen, ber Flatterhaften und ber in ben Tob Getreuen ift vollfommen; fie find verschwunden, um ben Birichen und Safen bes Ebelmanns ben fteinigen Blat zu räumen. Richt, daß bas Gemalbe beshalb minber vollfommen ware; es zeigt uns ein icharf gezeichnetes Waldbild, vielfach verklärt durch alle farbigen und finnlichen Reize einer einfachen, aber echten Boefie: indessen fühlt man von Anbeginn wie einen eisigen Sauch es um die Schläfen wehen: Lasciate ogni speranza! Es fehlt dem meifterlichen Buche die Krone der Berföhnung. Das wird mir ber Dichter ohne weiteres zugeben. In jeder andern Beziehung besteht sein Wert auf bem Brufsteine ber Rritif zu vollfommenstem Lobe. Es trägt auf jeder Seite, in jeder Linie das Geprage poetifch geklarter Lebenswahrheit. Diesen herzigen Dirnen und saubern Buben ins klare Auge zu bliden ift eine Freude, und wie fo anderes muthen uns biefe fernigen Bauerngestalten an mit ihrer einfältigen Lebensweisheit, als bie Schatten ber Auerbach'ichen "Dorfgeschichten" mit ihrem fpinozistischen Philosopheln. Wie kernfrisch ift ihr Humor, wie trefflich ihr Wit. Wol find es feine "complicirten Charaftere", die uns der Dichter zeichnet; fie werden von fehr einfachen und burchsichtigen Motiven geleitet und ihr geiftiger Gesichtsfreis ift ein eng beschränkter; aber ihr fraftvolles Befen trägt ben Stempel bes Ursprünglichen, Unverfälschten und Ungefünftelten, wie die funftlose Unmittelbarteit ihrer Ausbrucksweise: diese Figuren sind masch= und farbenecht und ihre Lebensatmosphäre athmet lautere Boesie. Und welche bergergreifenben Scenen weiß biefer Runftler ju erfinnen; bies Abichiednehmen und bies Sterben, mit wie einfachen Mitteln wird es geschilbert, um uns im tiefften Innern zu bewegen. Belche reiche Mannichfaltigkeit und finnliche Frische, welche Herzigkeit und muthwillige Lebensluft in diesen Liebesscenen, sei es in ber Rammer ber Angerl, sei es unter dem Kirschbaume hinter dem Sandlerhause fei es beim Rrebseffen im Abornschatten am Rechenfteg:

Als sie damit fertig waren und nur mehr die zerrissenen Schalen herumlagen, wischte sich das Mädel den Mund und rief: "So, jest hab' ich einmal mit dem Reuthoser-Friedel aus Altenmoos Arebsen gegessen." — "Bergelt's Gott!" sagte der Bursche. Sie blinzelte ihn an. "Bergelt's Gott sasst gleich und fragst nicht, was du schuldig bist?" — "Ich zahl's auch, wenn du willst!" verseste der Friedel und griff in seine Tasche. — "Birst doch einen Spaß verstehen, Tschapperl!" rief sie und zog seine Hand von der Tasche zurück. "Das heutige Arebsenessen wirst mir ganz anders bezahlen, mein Lieber. Heirathen mußt mich." Sie lachte bei diesen Worten, aber er wurde so roth, wie die umherliegenden Schalen waren. Allmählich neigte sich sein Haupt gegen sie und

er flüsterte: "Jderl, dich mag ich schon." — "Nachher ist's recht", sagte sie und stand auf. Er wollte es auch thun, blieb aber in kniender Stellung vor ihr und schaute mit halbgeschlossenen zuckenden Augen zu ihr empor. "Heb' dich, Büberl!" rief sie schneidig, "heb' dich — und merk' dir's, mit keden Dirndeln ist's nicht gut Krebsen essen!" — Dann wurde sie ernsthafter und suhr fort: "Mußt aber nicht glauben, Friedel, daß ich jedem Burschen so nachlauf' wie dir. Ich weiß recht gut, was ich werth bin, aber du gefallst mir und hast mir schon lang' gefallen. Du hättest mich nicht angesprochen, dis zum jüngsten Tag nicht. So lang mag ich nicht warten. Ich sag' dir's trut, Friedel, ich hab' dich gern!" Der Friedel, der sanste Friedel, sprang auf und riß sie

stürmisch an seine Brust. "Oho!" rief sie und schob ihn kräftig zurück. "Ich bin stark genug, daß ich mich vertraue, und bin stark genug, daß ich mich erwehre. Ein Bussel für diesmal und gut ist's." Und gut war's.

Dies eine jener Blüten, die der Dichter auf den Ruinen seines Altenmoos gepflückt; aber sie leben beshalb nicht minder wehmüthig in der Erinnerung fort — vergönne uns der Dichter, ihm das nächste mal auf fröhlichern Watten seiner schönen Alpenwelt zu huldigen.

Adalbert Schroeter-Göttingen.

# Mundartliche Dichtungen.

1. Milhüfer Monet-Bletter. Elfässische Marle, Sage, Erzehlunge un Schwänk. Von A. Ilgenen. Mülhausen, Schick u. Philipp. 1888. 8.

2. Dichtungen in schlesischer Munbart. Bon Mag Beinzel. Breslau, Mag u. Comp. 1888. 8. 1 M. 60 Pf.

3. Platt Land un Lub. Bon Julius Dörr. Erstes Banbchen: De Göbenschlächter-Dörpgeschicht ut be Udermark. Mit Borwort von B. Blüthgen. Freienwalbe a. D., Drafeke. 1888. 8. 1 M.

Die Gabe aus dem Essaß: "Wilhüser Monet-Bletter" von A. Figeney (Nr. 1), empfichlt sich auch uns Alt-beutschen vor allem durch die ehrenwerthe, ernste vater-ländische Gesinnung, welche darin das Wort führt, sodann aber auch als willsommener Beitrag zur Kenntniß unserer Südwestmark, die wir, eben weil sie Bein von unserm Bein, dem Franzmann wieder abgenommen haben und nun auch innerlich untrenndar mit uns zu verschmelzen willens sind.

Sag an, wo ist ein Land so schön, Wie unser schönes Ländchen ist? Führ mich ins Thal, hin zu den Höhn, Wo du wie hier so selig bist! Die Welt ist groß, zieh hin und her, Du sindest doch kein Eljaß mehr.

Dies Wort von Chrenfried Stöber könnte bem gangen Sahrgang ber bier zu einem hübschen Bandchen vereinigten Monateblätter als Motto vorgesett sein. Der Berfasser bietet Eigenes und Frembes in reicher Auswahl. Die ausländische Literatur ift durch Uebertragungen aus Comper, Barini, Garcia de Quevedo, Priarte vertreten. "D' zwai Stiäfschwesterle" behandeln ben uns durch "Frau Holle" bekannten Märchenftoff. Dann begegnen uns Localfagen, wie "D'r Abt vo Müerbach" nach der Chronik der Domini= caner von Gebweiler, "D'r Raifer un b'r Abt", beffen Geschichte hier nach Colmar verlegt ift, ber Abt ift ber von Marbach i. E., Sans Benbig ber Schäfer beffen Rlofterfoch. Auch bes Elfäffer Widram's "Rollwagen", Rirchhof's "Wendunmut", Burchard Balbis, Jean Paul u.a. tommen mit hubschen Anekboten gu Bort. Bon bem acbweiler protestantischen Pfarrer Beter Mäder aus Mül= hausen (geb. 1793, geft. 1836) find zwei heitere Bedichte aufgenommen, die sich auf bestimmte zeitgenössische Persönlichkeiten aus dem Essaß beziehen. Bon den Stüden mit ernstem Inhalte sprechen die am Schlusse gegebenen sechs hochdeutschen Sonette aus den "Lebensregeln sür Jünglinge" am wenigsten an, odwol gerade diese von der vorgesetzen Behörde für die Zöglinge der höhern Schulen Essaß-Lothringens besonders empfohlen worden sind. Dieselben werden stellenweise zur bloßen gereimten Prosa, die durch Bendungen wie "Fatas tücksches Balten" nicht geschmackvoller wird. Zur Kennzeichnung der elsässer Wundart und zugleich zum Beweise, daß sich dieselbe sehr wohl auch sür ernsthaftere Stosse verwenden läßt, möge ein kleines Bruchstäd aus der Ballade "D' arme Müeter" von J. H. Garcia de Quevedo dienen:

In Anawle thuet fe's Liable finge: "Schlof, folof, mi harzig Biawle, folof! Di liamer Bater hiatet b' Schof, Di liame Müeter b' Lammele, Schlof, schlof, mi gulbig Ungele! Gar finfter un virwulft ifch d' Racht, Schlof, fchlof, bis b' Morgefunne lacht! Im Schlof, mi Bargele, bifch borge, 's Christfindele will fir di forge: 's ernehrt jo b' Spaple uf em Dach, Gitt o im Liawele fi Sach Un wird em Biahnachtsbaimle bringe." Un allewil jomert Dus d' findlige Stimm: "Um Gottes wille, N=e Almoje nur!"

Max Heinzel mit seinen schlesischen Gedichten (Mr. 2) ist uns kein Fremder mehr. "A schläsches Pukettel" liegt bereits in zweiter, "Od ni trübetimplig" in dritter Auflage vor und auch seine andern Dichtungen: "Bägerle slieg' aus", "A lustiger Bruder", "Mei jüngstes Kindel", "Fahrende Gesellen", "Aus Herzensgrund", "Humoristische Genrebilder" und andere, haben sich zahlreiche Freunde zu verschaffen gewußt. Daran wird's denn auch der neuesten, unserm "Waiglödel", nicht sehlen. Denn gerade so wie diese hier müssen dich öffnen sollen, so lustig und frisch, so heiter und berzen sich öffnen sollen, so lustig und frisch, so heiter und echten Volkstone gehalten. Und dieser Art sind die

meisten Lieder. Nur zwischendurch begegnet einmal auch eine künstlichere Strophenform, wie denn unser Moltke in Stanzen besungen wird. Als Probe wählen wir S. 18 bas Lied "Ei der Schenke":

Immer luftig, 's Gelb wird ruftig, Benn's ni ei ber Belt rulliert -Greift ei's Tajchel, Rooft a Flaichel -Od ni lange fimmeliert! Mit a'm Dappel hot die Eva Uns ums Barabies gebrucht. Begen fu a'm Dappelgriebiche San ber it bie gange Bucht -Duffen arbten, faberfuchfen, Rechen, daß ber Rupp uns brummt, Bis boas lette, biefe Stündel Mit 'm galen Tube fummt. Abam mucht' a ichiener Jurge, Mucht' a ichiener Gote fein, Läßt fich ei 'ne fitte Tummheet Mit bem Evelindel ein -Boar a helle ums Wehörne, Rolat' a ni bem Beibe glei. Rit uns ni ei's Ungelude, Ei die ew'ge Tinte nei! Wirklich, mit a irichten Albern San ber und ni burgefahn, Sufte mar' ei'm Barabiefe Die Beschichte ni geschähn -Bu Charafter woarn fe beebe Groade ni gang prupper — nee! Abam mußt' be Schurbe troagen, Sie, sie schlug a Tupp atzwee. Immer luftig, 's Gelb wird ruftig, Trinft die bulen Glafer aus -Schiebt bie Surgen Uuf bis murgen. Joat je od zum Tempel naus

Trinkt ock aus, Joat je naus, Naus — naus — naus!

Von Julius Dörr und seinem "Platt Land un Lüb" (Nr. 3) gilt, was sein Landsmann Victor Blüthgen im Vorworte fagt:

Ein geborener Ufermarter, ichreibt er bas Blatt ber marfischen Landbevolferung, und jo farbecht martisch, wie bies fein Platt, find die Menichen und Berhaltniffe, welche er mit ber fichern Sand, bem blutwarmen Ernfte und bem behaglich liebenswürdigen humor Reuter's zeichnet. Daß er "De Goberichlächter" mit der tiefern Absicht geschrieben, einen ber gefährlichften Rrebsichaben bes bauerlichen Lebens marnend blogzulegen, hebt bie Ergahlung von bornherein aus bem Rreife feichter Unterhaltungsletture heraus. . . Die Gigenart menichlichen Lebens und Befens. welche fich in ben Dialetten fpiegelt, fteht abseits von ber großen Beerftrage; bie Beit ift fo ferne nicht, wo man bie lebendigen Refte ber Dialette mit ber Laterne wird fuchen muffen. Und boch hat gerade jene mit dem Erdgeruche der Scholle behaftete Eigenart etwas fo Reizvolles gegenüber bem Durchschnittsgeprage unserer Bilbungswelt, etwas wie bas verlorene Barabies ber Jugend. Da ift alles so viel ursprünglicher, natürlicher, personlicher, behaglicher und gefünder, nicht alles fo glatt und verrieben, fo gleichmäßig und phrasenhaft, so hastig und geschraubt, so verallgemeinert und auf ben Begriff abgezogen. Ein vollfommener literarifcher Rieberichlag biefer Gigenart ift nur im Dialett möglich, bas macht ben großen Werth ber Dialektbichtung aus und eben barum ift fie jeber Forberung werth.

Das prächtige Bolksthum des alten sassischen Platt ist in unserer Erzählung durch eine bunte Menge scharf gezeichneter Landleute vertreten, unter denen das spitbübische Treiben zweier Juden, Pimpel und Nathan, namenloses Elend anrichtet. Auf diesem ernsten Hintergrunde aber hebt sich der freiwillige und unfreiwillige Humor der dargestellten Personen um so köstlicher ab. Der Verfasserredet eine Sprache, er malt eine Welt, in deren Bereich jedermann mit Lust und mit Behagen sich ergehen wird, wie in einer geistigen Sommerfrische.

# Aus der Musikliteratur.

1. Zeitgenössische Tonbichter. Studien und Stizzen von M. Charles. Leipzig, Rogberg. 1888. 8. 5 M. 50 Bf.

Im Borworte beginnt ber Berfaffer:

Das vorliegende Werk verdankt seine Entstehung einem Bedürfnisse im deutschen Bolke, das um so fühlbarer und nothwendiger an uns herantritt, je mehr wir in der Entwickelung unserer geistigen Kräfte fortschreiten und der Kreis von Personen sich erweitert, benen die beutsche Kunst und ihre Bervollkommnung zu Danke verpslichtet ist. Es mangelt an einem guten kritischen Werke, das sich zur Aufgabe stellt, der Gegenwart Korpphäen und Meister dem großen Bolke (!) zugänglich zu machen und dabei jenes privilegirte Gewand abzulegen, das sich nur für Berufskreise eignet, nicht aber als Ausgemeingut verwerthet werden kann....

Der Berfasser kündigt also damit zwischen den Zeilen seine "Zeitgenössischen Tondichter" als das "gute kritische" Werk an, welches jenem "Bedürfnisse im deutschen Bolke"

abhilft und als "Allgemeingut" bes "großen Volks" (womit nicht ber beutschen Nation geschmeichelt wird, sondern einfach die "große Menge" gemeint ist) verwerthet werden kann. Man sieht schon, der Versasser läßt an Freimuth nichts, an Klarheit im Ausdrucke manches, an Bescheidenheit nabezu alles zu wünschen übrig. Er beklagt sich über den Mangel an populärer Musikliteratur; die guten Vücker auf unserm Gediete sind seiner Meinung nach nur für musikalische Kreise geschaffen, die "populären" sind "schlecht" (vgl. S. v). Run denke man an Hanslicks, Ehlert's, Kalbeck's, Ehrlich's, Wasielewski's, Keismann's u. a. Schriften und Essass über moderne Musiker, durchweg sür das große Publikum bestimmt und ursprünglich in Zeitungen veröffentlicht; man denke an die zahllosen populären Musikerbiographien, von denen satt jede be-

beutenbere Verlagsbuchhanblung minbestens ein Dutenb in ihrem Verlagskataloge aufweist, und spreche bann noch von einem "Bedürfnisse bes beutschen Volks" nach musika-lischer Kritik!

Wir legen bemgemäß den Sauptton auf bas ,, gute fritische" Werk, welches uns fehlt und bas ben Deistern unserer Zeit vollkommen gerecht wird. Es gibt aber leider nur zwei unter ben in Charles' Buche behandelten Meiftern: Dt. Erdmannsbörffer und Cyrill Riftler, die meines Biffens noch nicht in einer felbständigen Monographie behandelt find. Die übrigen: Lifzt, Bagner, Bulow, Raff, Reinede, Brahme, Rubinstein, Grieg, Lassen (Faustmusik), Joachim, find burchweg bereits Begenstand eingehender biographischer wie tunsthistorischer Darstellung gewesen, sie alle hat man bereits auf Berg und Nieren geprüft und Gutes und Bofes, Berftanbiges und Unverftanbiges über fie gefchrieben. Aber bie "Belben ber Feber" (mit biefem Schmeichelworte beehrt ber Berfaffer seine fritischen Collegen), die Berfaffer jener Bücher, haben ber großen Mehrzahl nach nur "ein= feitige Claborate", "Producte willfürlicher Launenauffaffung" (S. Iv) geliefert und vor allem dadurch gefündigt, baß sie "mit aristofratischem Hochmuthe" das Bublifum "als armselige, im Dunkeln tappende Rinder" vom Berftandnisse ihrer "Elaborate" ausgeschlossen und sich und ihren Bunftlern bas Borrecht ftrengster Exclusivität gewahrt haben. Ich frage: für wen hat Sanslid fein "Concertwesen in Wien", seine vier Bandchen "Moderne Oper", für wen haben Deiters und B. Bogel ihre fritischen Effans über Brahms, Q. Ramann, Ehrlich, Nohl und Göllrich ihre Lifzt Biographien, B. Bogel und Marfop ihren Bulow, Rubinftein, Ralbed feine "Wiener Opernabende". Glasenapp seinen Richard Wagner u. f. w. geschrieben? Doch wol gang allein für jene "Kinder, die im Dunkeln tappen", für die Laien und das große Bublifum, deffen Theilnahme an ben mobernen Runfterscheinungen sich von Rahr zu Rahr tausenbfältig vergrößert. Diese eben er= wähnten Schriften sind unleugbar "popular"; bemnach freilich nach bes Verfassers Grundsat auf S. v: "schlecht".

Nehmen wir vorderhand dies Urtheil stillschweigend und ohne Widerspruch hin und sehen wir zu, was für "Gutes" der Versasser in seinem epochalen Werke an die Stelle jenes Nichtsnutzigen zu sehen im Stande ist. Wer eine so schneidige Kritik der Kritik übt, muß doch wol zweiselsohne seiner Sache ganz gewiß sein! Ich schieke noch eins voraus: vermag ich auch nicht den Glauben des Versassers an jenes langgefühlte "Bedürsniß im deutschen Bolke" zu theilen und damit den allgemeinen Standpunkt des Versassers für berechtigt zu halten, so würde mich dies trozdem um keinen Preis abhalten, den Einzelausführungen des Versassers vorkommendensalls mit vollster Sympathie beizupflichten. An wirklich Gutem kann meiner Meinung nach niemals und nirgends zu viel gesagt werden.

Die Reihe ber "zeitgenössischen Tondichter" eröffnet

Franz Lifzt. Die "scheinbar unlogische Willfür", Lifzt vor beffen größerm Beitgenoffen Richard Bagner gu behandeln, entschuldigt ber Verfasser als "einen Act ber Dankbarkeit, ben personliche Beziehungen zum Meifter (Lifat)" von ihm erheischen. "Urtheilsunfähig" hat nämlich eben berfelbe (vgl. S. 2) "im Banne eines Mannes ge= ftanden, bem bas herenhandwert zur zweiten Ratur geworden ift". Jeboch vermahrt fich ber Berfaffer gegen bie Zumuthung, als konne er mit Ruckficht hierauf bie Absicht haben, "bie Leiter ber Lobesspenden bis zur höchsten Staffel zu erklimmen". Allein nach bem zu urtheilen, was man über Lifat als "productiven Rünftler" zu lesen bekommt, ist ber Berfaffer bereits auf ber unterften Sproffe feiner Leiter fteben geblicben. Der Beweis hierfür steht auf S. 12, wo es von Liszt's unvergleichlicher Fauft-Symphonie heißt: ber Runftler sei barin einem Ibeal nachgejagt, das ihm (Lifzt) ewig verschloffen bleiben mußte; er fei "ermattet" zurudgefunken, wolle burch Meugerlich= feiten den fehlenden Gedanken erfeben, versuche ab und zu einen "schwachen Anflug bem Ibeale entgegen", "erniebrige" sich aber bald zu einer "unangenehmen Trivialität", "beren nackten Leib die paar Lumpen nicht verhüllen konnen. die der Techniker ihr anzog. Dieses Schicksal theilen mit Ausnahme weniger symphonischer Dichtungen List's fammt= liche größere Compositionen, alles, was sein rein probuctiver Beist schuf." Es folgt die demonstratio ad oculos an ben beiben Clavierconcerten in A-dur und Es-dur. Und diese Kritik nennt ber Berfasser einen .. Act ber Dankbarkeit", eine "Leiter ber Lobesspenden", nur nicht bie höchste Sprosse berselben? Uns buntt, biese Leiter habe gar feine Sproffen, führe überhaupt nicht nach oben. sonbern nach tief unten in ben Bereich bilettantischer Plattheit und schauberhafter Unkenntnig. Um kein Saar beffer ift es nach bes "bankbaren" Berfaffers Meinung mit List als Schriftsteller bestellt. "Es ift ber Fluch geistreicher Tonfünftler, daß sie zugleich mit ber Bollendung in der Runft auch eine solche in der Feber (sic!) bei fich vermuthen." Rach ber oberflächlichen Anführung einiger Schriften Lifat's bemerkt ber Berfaffer, fie feien ohne literarische Bebeutung! Run, ein gewisser Lamartine bebauerte lebhaft, daß Lifzt nicht Schriftsteller geworben war! Sie Lamartine, hie Charles! Wer urtheilt richtiger? Batten wir die Bescheibenheit bes lettgenannten, so mußten wir allerdings Lamartine's Urtheil für nicht zuständig ansehen! Bescheiben wir uns einstweilen aber boch noch bei Lamartine, und sehen wir zu, ob eine spätere kurze Betrachtung der Stiliftit und rein schriftstellerischen Beanlagung unfere Berfaffere unfere Enticheibung für Lamartine etwa ändern könnte.

Wie endlich ber Verfasser seiner Pflicht ber Dankbarkeit gegen List hinsichtlich ber Darstellung ber menschlichen Eigenschaften bes Meisters nachkommt, das lese man selbst auf S. 28 nach; meinem Gefühle — und ich war nicht so glücklich, auch nur einmal in meinem Leben annähernd mit List in Beziehung zu treten — widerstrebt es auf

bas empfindlichste, hiervon auch nur kurz wiedergebend Notiz zu nehmen.

Aus bem Auffage über Richard Wagner heben wir nur die sittliche Entrüftung hervor, die der Berfasser über Wagner's "Liebesverbot" empfindet. Sie macht sich in folgenbem Sate Luft: "Diefer ausgesprochene Besthauch (!) frangofischer Unsittlichkeit, ber bas Werk . . . ungeniegbar macht." Das Wert ift aber leiber überhaupt nicht "zu genießen": außer einer einzigen überhafteten Vorstellung im Rahre 1835 ist es nie mehr auf ben Bretern erschienen und existirt nur als Autograph im Nachlasse Ludwig's II. von Baiern. Außerbem ift das Libretto Shakefpeare's "Daß für Daß" auf bas allertreueste nachgebilbet. Dem "Schwane von Avon" aber "ausgesprochenen Befthauch französischer Unsittlichkeit" nachzusagen, dürfte ebenso wenig in sachlicher Sinficht, als in formaler Beziehung richtig fein. Dag im übrigen ber Berfaffer auch nur einen neuen und selbständigen Gedanken über Wagner vorbringt ober etwas fagt, was man nicht anderweitig icon oft und wol auch klarer und beffer ausgesprochen gefunden hat, muffen wir leiber beftreiten. Dag er ferner "Triftan und Rolbe" ausschließlich nach Maggabe bes fechsten Gebots ju beurtheilen weiß und "bas afthetische Feingefühl ber Laienwelt" (S. 68) gegen Richard Wagner, vor allem aber gegen Gottfried von Strafburg (beffen ber Berfaffer übrigens mit keiner Silbe Erwähnung thut) in die Bagichale wirft, bas beweift nicht gerade jene eindringende literarische und allgemein wissenschaftliche Renntniß, die nach meiner beicheidenen Ueberzeugung die erfte und unerläßliche Bedingung für musikalische Kritik ist.

Ich glaube, an ben beiben Beispielen "Lifat" und "Bagner" die Gründlichkeit der Kritik des Berfassers ge= nugend beleuchtet zu haben und tann mich jest wol barauf beschränken, aus den übrigen Effans nur die Rraftstellen hervorzuheben. Bon Bulow, ber S. 105 ber "interpretatorifche Braftifer ber Clafficität" genannt wirb, wird auf der folgenden Seite gefagt, er sei "als Bianist eine bedeutendere Erscheinung, denn als Dirigent"; ein Urtheil, bas zu entfraften nichts mehr geeignet ift als jenes "afthetische Keingefühl der Laienwelt", die "vox dei" unsers Aritifers. Bülow's Bortrag ber letten Sonaten Beethoven's findet bei den musikalischen Laien sehr kühle Aufnahme, aber nach der Eroica, der Leonoren= und Egmont=Duverture unter Bulow's Leitung "jauchzt alles Bolt". Für uns hat biefe Thatfache nichts Auffälliges, für den Berfaffer mußte fie ber Beweis von ber Richtigkeit bes Gegentheils feiner obigen Behauptung werben!

Auf S. 109 eifert ber Verfasser gegen das Auswendigspielen: "es ist kein Spielen nach dem geistigen Gehöre . . . fondern eine rein äußerliche Technik der Hand (!?) . . . . , , , es (das Auswendigspielen) weist auf das rein technische und mechanische Moment der Leistung hin und schwächt also seine Wirkung nicht wenig ab". Der Verfasser ist offendar nicht ausübender Musiker und hat also noch nie in seinem Leben ein Stück so recht auswendig spielen

können. Daher auch dieses verkehrte Urtheil, das kein ausübender Künstler ohne Zwerchsellerregung lesen wird. Wenn der Künstler sein Musikstüd im Kopfe und Herzen hat, dann braucht er dazu keine Noten. Solange er aber noch Noten zur Ausführung besselben braucht, solange hat er auch das Stüd noch nicht fest weder im Kopfe, noch im Herzen. Unsere Künstler sind keine Schulknaben, sie wissen, was sie thun!

Daß Max Erdmannsdörffer ein ganzer', Essah" gewidmet ist, wollen wir dankbar anerkennen; daß sich aber S. 139 ein Berzeichniß der Hauptwerke findet, die Erdmannsdörffer in "genialster und untadeligster Beise" (!) zur Ausführung brachte, ist doch wol zu viel des Guten! Geschieht das an Erdmannsdörffer, was soll da erst an Bülow geschehen? Bei diesem hätte der Verfasser die halbe Musikliteratur herzählen müssen!

Auch den Borwurf großer literarischer Taktlosigkeit muß ich dem Berkasser machen. Bon den Chnismen auf S. 75 und 215 abgesehen, verweise ich auf die Erzählung einzelner privater Borgänge bei einem Lohs-Concert in Sondershausen (S. 145 fg.). Den Höhepunkt kritischer Taktlosigkeit aber erreicht Charles in einem Aufsatze über Karl Reinecke. Für diesen Künstler ist das Motto gewählt:

Wie nur bem Ropf nicht alle hoffnung schwindet, Der immerfort an icalem Zenge flebt, Mit gier'ger hand nach Schäten grabt, Und froh ift, wenn er Regenwürmer findet.

Doch nicht genug damit; auf S. 153 hat der Berfaffer die Dreistigkeit, jenen hochverdienten, ausgezeichneten Künftler, den weltbekannten Leiter der leipziger Gewandshausconcerte, in folgender Beise zu apostrophiren:

Wie kommt dieser Mann (sic!) an die Spige eines Instituts, das . . . tonangebender Factor für die gesammten deutschen Kunstinteressen geworden ist? Hat die Kunst nicht Korpphäen aufzuweisen, von deren Händen dieses Amt würdiger und besser waltet wird als von Karl Reinede?

Diese "Beseibigung im Amte" rührt, wie es scheint, nicht mehr blos vom "ästhetischen Feingefühl" bes Laien-publikums, sondern von dem des musikalischen Pöbels her, nach dem hier der Verfasser sein Urtheil augenscheinlich in Worte gesaßt hat. Denkt Charles nicht besser von Meister Reinede, dem Schumann, Mendelssohn und unzählige andere große Musiker ihre höchste Achtung offen und freudig bekannt haben, hat er nicht mehr für den Componisten der unsterblichen "Kinderlieder" übrig als niedrige Angrisse, so hätte er sich billigerweise um ihn nicht zu bemühen brauchen. Reinede ist und bleibt einer der bedeutendsten Musiker und Dirigenten unserer Tage, gleichviel ob Charles ihn mit Schmuz zu bewersen sich erkühnt oder ihn aufseiner "Leiter der Lobesspenden" in den Himmel ersheben sollte.

Mit diesem Urtheil hat sich der Verfasser sein eigenes gesprochen und ich habe nicht mehr nöthig, dem Leser über die andern Essays Auskunft zu geben. Sie sind zum Theil höchst oberstächlich, wie das über Brahms, zum Theil in einem so jämmerlichen Deutsch geschrieben, daß man sich stellenweise in jene Gemüllgrube literarischen und publicistischen Unsinns versetzt wähnt, die als "Brieftasten" in einigen Wigblättern ihre gute Stelle und ihr dankbares Bublikum hat.

Ich gebe hier ben Beweis. Charles feiert Joachim's ungarisches Concert in folgender Beise (S. 270):

Die heftige Steigerung erreicht in schmerzvollem Anwachsen einen Höhepunkt bes eindringenden (!) Conflicts und sinkt dann mit allmählich sich abschwächendem störrischem Wühlen (!) herab zur dumpfen Klage des ersten Themas... Beschlossen wird der erste Theil mit einem zwischen Grollen und Jauchzen sich unvermittelt hin und her bewegenden Gefühlswallen (!!), welches das Tutti in scharfem (!) Fortissimo aufnimmt und erst allmählich in eine weichere Einheitsstimmung (!) lenkt.

Sobann:

Den Schluß leitet Joachim mit einer langen technisch bentbar (!!) schwierigen Cabeng ein.

Bom Finale heißt es:

In czarbasähnlicher Charafteristif (!) feiert hier Joachim sein Ungarn.

Bei Gelegenheit von Wagner's Siegfried-Johll erwähnt ber Verfasser (S. 86) bas alte Schlummerliedchen "Schlaf, Kindchen, schlaf" und sagt gerührt von sich selbst:

(Das Liebchen), bas auch uns ein kuffenber Muttermund fang, wenn sich bie schreiensmuben (!!) Augen schließen sollten und bas Köpfchen auf bie treue, weiche Bruft fant.

S. 174 heißt es von Brahms:

Im übrigen ift die pragmatische Seite seines Lebens jeglichen außergewöhnlichen Geschehnisses dar. Zurückgezogenes und reclamefreies Schaffen (!), rastlose Arbeit, sittlicher Ernst und sohnenbste Gedankenfülle, wie deren Wiedergabe bilden für den restirenden Theil seines bisherigen Lebens die Hauptmomente (!!).

Wir könnten biesen wenigen Stellen, die sich leicht verhundertsachen ließen, noch eine Anzahl sich immer wiederholender orthographischer und orthoepischer Fehler hinzufügen, die, wenn sie nicht unverzeihliche Nachlässigkeit sind, auf die Schulbildung des Verfassers ein bedenkliches Licht werfen müßten.

Diek also ist bas "gute, fritische Wert", welches bes "Bolkes Stimme" repräsentiren soll; dies ist eine Aritik der Aritik; das endlich ist der Schriftsteller, der sich zu sagen erdreistete: "List's Schriften sind ohne literarische Bedeutung!"

2. Der Schnellcomponist. Untrügliche Anleitung für jedermann, in kurzer Zeit ein bedeutender Componist zu werden. Zweite Auslage der "Industriell-Musikalischen Compositionslehre" von Theophilus Plümpset, durchgefallenem Conservatoristen. Berlin, Brachvogel u. Ranft. 1888. 8. 75 Pf.

Theophilus Plümpser ist kein "durchgefallener Conservatorist"; das ist schnöde Berleumbung. Allem Anscheine nach ist er vielmehr einer der erfahrensten Musiker und Componisten unserer Residenzstadt, dem die Musikliteratur schon manche wohlgezielte Satire verdankt. Der Grundgedanke der Satire ist übrigens nicht ganz selbständig ersunden, sondern dem beschaulichen, gemüth- und gedankenvollen Kater Hiddigeigei abgelauscht, der bekanntlich seine Liederreihe mit den Bersen beginnt:

Eigner Sang erfreut ben Biebern, Denn die Kunst ging längst ins Breite, Seinen Hausbebarf an Liebern Schafft ein jeber selbst sich heute u. s. w.

Das ganze erste Gebicht unsers wadern Hibbigeigei hätte füglich als Motto bem Schriftchen beigegeben werden können. Bom Inhalte selbst etwas zu verrathen, hieße bem launigen Büchlein Gewalt anthun und bem Wis die Spitze abbrechen. Ich begnüge mich daher, die kleine Satire allen heitern musikalischen Gemüthern zur Erholung, insbesondere aber den langgelodten, schmalbäckigen, modernen Liszts und Wagners in zweiter oder noch öfter wiedersholter und immer mehr verdünnter Aussage als übersraschendes naturwahres Selbstcontersei angelegentlichst zu empsehlen.

3. Lubwig van Beethoven von B. J. von Bafielewsti. Mit einem Porträt in Stahlstich. Zwei Banbe. Berlin, Brachvogel u. Ranft. 1888. Gr. 8. 12 M.

Auf die vorliegende Beethoven-Biographie von B. J. von Wasielewski passen Goethe's Verse:

Fruchtbar wird ber fleinste Kreis, Wer ihn wohl zu pflegen weiß.

Es ift ein bescheibenes Biel, das sich ber Berfasser in seinem Werke gesteckt hat; er will bem Verlangen bes Bublitums Benüge tragen, Beethoven's Leben und Streben kennen zu lernen, ohne fich babei burch schwer zugängliche und weitschichtige Werke, die mit einer erbrudenben Menge Einzelheiten belaftet find, hindurcharbeiten zu muffen. Also wiederum ein populäres Wert, aber beshalb tein wieberum "schlechtes". Als Quellen bienten in erfter Reihe Thaper-Deiters' und Nohl's Beethoven-Biographien und bie Aufzeichnungen Schindler's und anderer Beitgenoffen Beethoven's. Demnächst die Brieffammlungen Nohl's und Nottebohm's Beethoveniana. Der Berfaffer hütet fich wohl, die alte schulmeisterliche Eintheilung bes fünftlerischen Schaffens unfers Meisters in drei Stilperioden beigubehalten; auch fonft ift aus ber Beethoven-Biographie fo manches entfernt ober boch auf bas Nothwendigste beschränkt, was entweder romanhaften Beigeschmad hatte ober sich auf unerquidliche Berhältnisse bezog, die mehr bas Interesse bes Neugierigen als bes Wißbegierigen zu fesseln im Stande waren. Der rein historische Theil bes Buchs erscheint mir übrigens besser als ber fritische. Die Besprechung und Burbigung ber Berte Beethoven's ift nicht mit gleichmäßiger Sachkenntniß und Gründlichkeit abgefaßt. Um besten und eingehendsten find die Berte für Kammermusik und die Symphonien behandelt; minder gut die Gesangswerke; am wenigsten genügt die Rritik ber Klaviersonaten. Der Stil ist einfach und schlicht. manchmal vielleicht etwas troden und eintönig. Aber die zahlreichen Auszüge aus Briefen, Schilderungen ber Beitgenoffen bringen immer wieder wohlthuende Abwechselung und Erfrischung, und so barf man nicht in Abrede stellen, daß dieses Werk seinem Awecke ganz wohl entspricht und einen ehrenvollen Blat in der populären Musikliteratur behauptet. Die Berlagshandlung hat außerdem dem Buche eine treffliche Ausstattung als eine weitere, nicht zu unterichätzende Empfehlung mit auf seinen Lebensweg gegeben.

4. Becthoven's Berle. Rritifc burchgesehene Gesammtausgabe für Unterricht und praftifchen Gebrauch. Band 1: Bolfelieber. Leipzig, Breitfopf u. Bartel. 1888. Folio. 8 D.

Welch großes Berbienst fich ber Breittopf = Bartel'iche Musikverlag um zuverlässige, kritische Gesammtausgaben unserer hervorragenoften Classifer erworben hat, ift welt= bekannt. Mit Ausnahme von Saydn sind die Werke unserer bedeutenbften Meifter: Bach, Sandel, Beethoven, Mogart, Schubert, Schumann, Menbelssohn und außerbem Chopin, Gretry vollständig erschienen, und an ber Gesammtaus= gabe ber Werte von Baleftrina, Schut und - weil ja bie Extreme fich immer berühren - Johann Strang (Bater) wird eifrigst gearbeitet und in gar nicht so langer Beit werben auch biese Ausgaben abgeschloffen fein. Beigt fomit icon die Anzahl und die Mannichfaltigkeit biefer Bublicationen, welch bervorragender induftrieller Geift in biefer Beltfirma lebt und webt, fo wird unfer Staunen noch erhöht, wenn man einerseits die Bute und Bortrefflichkeit aller Härtel'ichen Ausgaben, andererseits aber ben verhältnißmäßig billigen Breis berfelben in Erwägung zieht.

Die Berlagshandlung, welche burch jene authentischen Ausgaben für alle Zeiten bie sichere Grundlage für die Musikforschung, wie für das Musikstudium in theoretischer wie prattischer Beziehung geschaffen zu haben ben unvergänglichen Ruhm genießt, hat sich nicht mit jenen großen Gesammt= ausgaben begnügt. Ihre neueste Beröffentlichung besteht in einer Ausgabe ber Werke Beethoven's für bie 3mede bes Unterrichts und ben praftischen Bebrauch. Ein der erften Lieferung beigegebener Prospect besagt hierüber Folgendes:

Wie ber literarisch Gebilbete "Goethe's fammtliche Berte" Bu erwerben pflegt, obgleich bas eine ober andere Gebiet von Goethe's Schaffen ihm ferner liegt und er manches Ginzelwert bes Dichters icon befitt, fo follte auch ber musikalifch Gebilbete "Beethoven's fammtliche Berte" zu erwerben als Bflicht erachten, wenn er auch nicht nach allen Richtungen bes Beethoven'ichen Schaffens fich felbft zu bethätigen vermag. Diefes Bedürfniß gu weden und zu befriedigen, haben wir auf Grund ber großen revidirten Partiturausgabe von Beethoven's fammtlichen Berfen, fowie unter Benutung ber fritischen Durchsicht, welche von Guftav Rottebohm im Sinblid auf eine neue Ausgabe burch uns erbeten mar, eine für ben praftifchen Gebrauch bestimmte Ausgabe vorbereitet, welche bem Umftande Rechnung trägt, bag Dufifer und Runftfreunde felten über ein Orchefter verfügen und bei ber Pflege ber hausmufit in Bezug auf Orchesterwerte ober Berte mit Orchesterbegleitung auf Rlavierübertragung angewiesen find. Beethoven's Werte werben bementsprechend lieferungsweife in 20 Banben gur Ausgabe tommen: Die Berfe für Gefang und für Rlavier herausgegeben von Rarl Reinede einschließlich ber Orchesterübertragungen in 12 Banben, die Rammermusik in 8 weitern Banben: Die Lieber in ber Driginalgestalt, Die ichottischen und andern Bolfelieber, Rirchenmufit, bramatifche Berte, Cantaten und Gefänge mit Rlavierbegleitung; bie Rlavierwerte für ben Bortrag forgfältig bezeichnet, die Concerte mit Beigabe eines zweiten Rlaviers; neben ben Duverturen und Symphonien bie gesammelten Orchesterwerke theilweise erstmalig in Rlavierübertragungen; die gesammte Rammermufit in Driginal-Stimmenausgaben. Subscription auf biese vollständige, um 46 neu aufgefundene und von Eufebins Mandnegewsti herausgegebene Berte Beethoven's vermehrte Ausgabe wird in allen Buch- ober Mufifalienhandlungen angenommen, fowol auf bas Gange biefer Berte, als auf jebe ber beiben nebeneinander ericheinenden Gruppen ber A. Gefang- und Rlaviermufit, ber B. Rammermufit. Rleinere Gruppen werden von diefer billigen Ausgabe nicht abgegeben.

Wir machen die Ausführungen des Prospects, soweit fie Bedürfniß, Riel und Zwed biefer Ausgabe betreffen, vollkommen zu ben unserigen und können nicht bringend genug rathen, dieses großartige Unternehmen zu unterftügen!

Es liegt uns die erfte Lieferung von Beethoven's schottischen Liebern vor, allerdinge nicht in ihrer Driginal= faffung mit begleitendem Streichduo (Bioline und Cello), sondern für Gesang und Klavier allein eingerichtet. Der Drud ift mit peinlicher Sorgfalt burchgesehen und fo vornehm, fo beutlich und überfichtlich, daß man keine billige Bolksausgabe, sondern eine Brachtausgabe vor fich zu haben meint. Gin von Meifterhand (Q. Sichling) verfertigter, in dem berühmten Brodhaus'ichen Institut mit bewundernswerther Feinheit ausgeführter Rupferftich: bas Balbmuller'iche Bortrat Beethoven's, tragt bas Seinige bagu bei, ben Ginbrud einer Brachtausgabe noch voll= tommener zu machen. Mit bem aufrichtigften Danke, ben bie Verlagsbandlung Breitfopf und Bartel burch biefe Musgabe fich bei allen Berehrern Beethoven's, ja bei allen Gebilbeten erworben hat, mag fich ber Bunich verbinden. daß es der Verlagshandlung vergönnt sei, auch die Werke anderer Meifter in ahnlicher Beise jedem Gebilbeten gu= ganglich zu machen, wie die Beethoven's in vorliegender Ausgabe. Beinrid Reimann.

# Runftgeschichtliche Schriften.

1. Beschichte ber griechischen Runftler von Beinrich Brunn. Zweite Auflage. Erste Lieferung. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 1888. Gr. 8. 1 M.

Diese zweite Auflage foll ungefähr 15 Lieferungen umfaffen; ber erfte Band behandelt bie Bilbhauer von ber Zeit ber Sage bis herab zur Epoche ber römischen

Berrschaft; ber zweite Band beschäftigt sich mit ber Beschichte ber Maler innerhalb berselben Beit, sobann ber Architetten, ber Toreuten, ber Mungstempelichneiber, ber Gemmenschneiber, ber Basenmaler. Seit Jahren mar bies Meisterwerk ber classischen Archaologie vergriffen und ein= zelne Eremplare wurden antiquarisch mit hohen Preisen

bezahlt. Es würde daher heißen, Eulen nach Athen tragen, wollte ich bier ben wiffenschaftlichen Werth bes längft eingebürgerten Berts auseinanderseben. Bol aber barf ich barauf besonders hinweisen, daß diefe zweite Auflage bedeutend billiger werden soll als die erste, obwol die 1853 und 1859 erschienenen beiben erften Banbe bier burch bie Ergebniffe ber seitbem fortgeschrittenen Forschung bereichert erscheinen. Die Hauptverdienste Brunn's um seine Sonderwissenschaft bleiben dieselben. War er boch ber erfte, welcher eine wirklich zusammenhängende Beschichte ber griechischen Malerei gab und die seitbem so fehr angewachsene Geschichte ber etrustischen Runft begrundete. In einer wirklich erstaunlichen Beise trug fein Bienenfleiß disjecta membra aus ben entlegenften Gebieten zusammen, und Brunn verftand es, baraus Anochengerufte, zuweilen sogar schöne Körper von Fleisch und Blut zu erbauen. Bas ich aber perfönlich noch höher anschlage, ist der Umstand, daß er zu den wenigen gehört, welche bas mir vorschwebende Ibeal einer Durchbringung von Mefthetif und Runftgeschichte verwirklichen helfen. Brunn läßt aus einer vollendet beherrschten funftgeschichtlichen Gelehrsamkeit die äfthetische Burbigung ber Runftwerke, bie Erichließung ihres geiftigen Gehalts, die Beleuchtung ihrer culturgeschichtlichen Bedeutung gang wie von felbft hervorgehen. Brunn ift nicht blos ein großer Gelehrter, sondern auch ein schöpferischer Kritifer: er fteht zugleich in und über seinem Gegenstande. Freilich gehört Brunn noch zu jenen "Alten", welche von ber jungern Generation über bie Achsel angesehen werden, weil sie sich nicht blos für die technische Behandlung des Stoffs und die wiffenschaftliche Erkenntniß ber Form, sondern auch für bie fünstlerische Ausprägung von Ibeen interessiren. Schon bas bloße Bort "Ibee" muthet unfer heutiges Runftler= geschlecht frembartig an; es freut mich, baß gerabe in München, wo Brunn als Professor der Archäologie wirkt, jene Satire gebeiht, welche bie Ibeenlofigfeit unserer jun= gern Runftler geißelt. ("Fliegende Blätter, humoriftischer Führer burch die Runftausstellung von 1888.")

Weniger als für das voranstehend genannte Werk ver= mag ich mich zu erwärmen für:

2. Handbuch ber altdriftlichen Architektur, von Heinrich Holginger. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 1889. Gr. 8. In Lieferungen zu 1 M.

Dieses Buch soll mit ungefähr 150 Mustrationen ausgestattet werden und in ungefähr acht Lieferungen ersicheinen. Es will die Form, Einrichtung und Ausschmückung der altchristlichen Kirchen, Tauschäuser und Gräberbauten beschreiben, und zwar für die Zeit vom Ansang des 4. dis zum Schluß des 8. Jahrhunderts. Der Verfasser rühmt, daß er zum ersten mal den Stoff vom archäolosgischen Standpunkte aus behandle und dadurch eine Lücke ausfülle. Das Vorhandensein dieser Lücke gebe ich zu, die Nothwendigkeit einer umfangreichen Aussfüllung dersselben bezweisle ich. Allerdings hat Holhinger sein Buch

mit achtungswerther Gelehrsamkeit ausgestattet, aber er hat zum Theil letztere nicht genug kritisch gesichtet, zum Theil sie zur Hauptsache gemacht, welche ben eigentlichen Text erdrückt. Die Schreibweise Holtzinger's gibt mir leiber ganz besondern Anlaß zu Ausstellungen. Was sind "rituelle Erwägungen"? Was soll der Fremdwörterkram: Immersion, Memorialritus, variables Centralschema u. s. w.? Ich bitte um Athem für den Sat:

In ihr war bem Presbhterium eine scharf gegen ben ber Gemeinbe zugewiesenen Theil bes Gotteshauses abgegrenzte Stätte geschaffen.

Ich seufze nach Schonung meines Ropfes, wenn er sich abqualen soll an bem Verständnisse bes Sates:

Der Säulenschaft ift durchgängig uncannelirt, boch kommen glänzende Ausnahmen vor.

Ganz besonders aber vermisse ich die bangeschichtliche Grundlegung für die nachfolgenden archäologischen Bemerkungen. Es geht nicht an, daß Holzinger eine genauere Kenntniß der eigentlichen Baugeschichte voraussetz,
benn die Architekten werden nur ganz ausnahmsweise
nach seiner Arbeit greisen. Die Theologen hingegen,
welche sich wol noch am meisten dafür interessiren werden,
bedürfen eines scharf umrissenen Bilbes, um den dazu
gelieferten Commentar des Verfassers verstehen zu können.

3. Geschichte bes Barockfiis und bes Rocco in Deutschland. Bon Cornelius Gurlitt. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 1888. Gr. 8. In Lieferungen zu 1 M. 40 Pf.

Dieses Buch tritt zwar als ein selbständiges auf, muß aber als der unbedingt nothwendige Abschluß jenes größern Werks, dessen das Ausland behandelnde Theile ich mehrsach in d. Bl. rühmend angezeigt habe, gelten. Es genüge daher, auf die auch in dieser Schlußabtheilung wieder hellglänzenden Vorzüge der Gurlitt'schen Arbeit hinzuweisen: eigene quellenmäßige Ersorschung des Stoffs, kritische Sichtung besselben, seinfühlige geschulte Phantasie, weitumsassender Blick, großer Architektenverstand. Die Stillstrung, durchweg klar und ebel, erhebt die Gurlitt'schen Schilberungen nicht selten zum Range von kleinen Kunstwerken. Es sei ersaubt, aus den mir zur Zeit vorliegenden Lieserungen einige charakteristische Stellen herauszuheben:

Während in Italien bie besten Künstler sich in die Dienste ber Jesuiten stellten, während Bignola, Ammanati, Borta u. a. in einem unmittelbaren Herzensverhältniß zu ihnen standen, während in Belgien die Sehnsucht nach Ruhe vom Glaubensstreit ihnen eine eisrige, großwollende (?) Künstlerschar zuführte, sindet sich in Süddeutschland kaun ein Name von jenen Baumeistern erhalten, welche ihre Kirchen errichteten. Der Jesuitismus hat verstanden, in hohem Grade künstlerisch befruchtend und zwar in ernster Beise stillsstisch vertiesend zu wirken.

Gine anziehende Bergleichung stellt Gurlitt an zwischen bem Märchen und bem Ornament. Zwar entspricht es ganz ber Denkweise ber modernsten Künstler, schießt aber über bas Ziel hinaus, wenn er sagt:

Das Ornament barf nicht durch ben Berftand gegliebert werben; einen Inhalt flar und beutlich aussprechen, heißt einem nüchternen Naturalismus hulbigen.

Die größere ober geringere Freiheit in Ausgestaltung bes Ornaments hängt benn doch vom Grundcharakter besjenigen Stils ab, in welchem es auftritt, hängt ab von der Frage, ob das Ornament nur lebensvoll verschösnerndes Beiwerk oder selbständig auftretender Schmuck sein, ob es als architektonische oder als malerische Zuthat gedacht werden soll.

Bortrefflich ift ber Sat:

Das Rehrbild ber Aleinfunft bisbete bie geistige Enge im öffentlichen Leben, bas kleinstädtische Wesen, die Beschränktheit der Weltanschauung, der Wangel an Opfersinn, die kleinliche Auffassung großer Dinge.

Uebrigens verwechselt Gurlitt die Michaelisfirche in Samburg mit der Ratharinenfirche.

4. Geschichte ber beutschen Kunft von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart, von Wilhelm Lüble. Erste bis sechste Lieferung. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 1888. Lex. - 8. Jede Lieferung 1 M.

Bon diesem jungften Sprößling ber Lübke'schen fruchtbaren Muse liegen mir gur Beit fechs Lieferungen bor, welche mich in ben Stand feten, ein Urtheil über ben Charafter bes neuen Unternehmens mir zu bilben. Das nationale Selbstgefühl ber Deutschen hat auch in ben Bergen ber Buchhändler ein mächtiges Echo gefunden, benn nicht weniger wie brei unserer erften Firmen haben fich beeilt, bem Bedürfniß unsers Bolks nach einer "Deutschen Runftgeschichte" zu gleicher Beit Rechnung zu tragen. Möchten sie nun auch ihre Rechnung nicht blos zu tragen haben, sondern auch finden. Bum Glud find fie verschiebene Bege gewandelt. Die im G. Grote'ichen Berlag in Berlin erscheinenbe "Deutsche Runftgeschichte" wird von mehrern namhaften Belehrten gemeinschaftlich bearbeitet, ift reich mit den bentbar besten und größten Abbildungen ausgestattet und im streng wissenschaftlichen Charatter überaus umfänglich burchgeführt. Die bei Belhagen u. Rlafing erscheinende Rnackfuß'iche Runftgeschichte ift von mittlerm Umfange (zwei Banbe) und vereinigt in febr gludlicher Beise ben Charafter bes Lehrbuchs und bes Sandbuche, gibt wiffenschaftlichen Bollgehalt in popularer Form. Das lettere gilt auch von bem Lübke'ichen Berte. welches innerhalb ber engften Grenzen (eines Banbes) ben ungeheuern Stoff bewältigt. Intereffant ift es au beobachten, welche Fulle von neuen Abbildungen die drei Berlagshandlungen herbeigeschafft haben; es wird also allmählich ber alte Schlendrian überwunden, daß man immer wieber ben alten lieben Bekannten begegnete, welche bie Berren Buchhandler einander borgten und nebenbei mit einem Tegt begleiten ließen! Bas nun ben mir bisjest vorliegenden Text aus Lübke's Feder anlangt. fo bin ich in ber eigenthümlichen Lage, bemfelben nur einen Vorwurf machen zu muffen: er ift in gewissem Sinne zu aut. Lubte hat bekanntlich eine gange Bibliothet gufammengeschrieben und beherrscht infolge beffen ben Stil förmlich spielend; er hat aber die Fühlung dafür verloren. wie ichwer bem Laien bas Berftandniß feines Stoffs wol werben mag, und fest beshalb bei feinen Lefern bie Befanntschaft mit Dingen schon voraus, die Lübke doch eigentlich lehren will. Sehe ich recht, so ist dieser Fehler daher entstanden, daß Lübke den ungeheuern Stoff in ein Familienduch zusammendrängen und doch mehr als einen bloßen Leitsaden geben mollte. Die Lösung dieser außersordentlich schwierigen Aufgabe übersteigt denn doch selbst seinen Kräfte; er kann sich nur dadurch helsen, daß er die Eleganz des Stils einem schärfern Hervorheben der einzelnen Punkte opfert. Auch darf er nicht allzu bescheiden sein; er hätte mehrmals auf seine eigenen Forschungen und Sonderabhandlungen verweisen können und hat es nicht gethan. Jedensalls ist auch seine deutsche Kunstzgeschichte in ihrer Art berechtigt und wird hoffentlich den für sie passenden, wohlberdienten Leserkreis sinden.

5. Geschichte ber mobernen Kunst. Bon A. Rofenberg. Esste und zwölste Lieferung. Leipzig, Grunow. 1888. Lex.-8. Jebe Lieferung 2 M.

Rosenberg schilbert barin die realistische Malerei ber Reuzeit, insbesondere die munchener Malerei in der ersten Balfte bes Jahrhunderts: Rarl von Biloty und beffen Schule, die Schulen von Lindenschmit und Diez, die Erneuerung ber religiösen Malerei und ben Naturalismus die neuere Landschaftsmalerei in München, die neuere Geschichts-, Bilbniß- und Genremalerei in Berlin u. f. w. Nachdem ich bereits an anderer Stelle in b. Bl. erklärt habe, daß ich A. Rosenberg's "Die Münchener Maler= schule seit 1871" (Leipzig, Seemann, 1887), für bas Beste halte, mas der Genannte überhaupt geschrieben hat, kann ich mich auch heute nur auf dieses Urtheil beziehen, benn sowol eigene Beiftesrichtung wie Sonder= ftudien befähigen ben Berfaffer, in der Schilberung der neuern munchener und berliner Schule als ficherer Rubrer aufzutreten. Bol aber ift mir bei Brufung biefer beiben Lieferungen folgender Bunich gefommen.

Rosenberg hat einen geradezu unübersehbaren Stoff historisch und fritisch zu bewältigen und thut bies vielfach mit großer Bewissenhaftigfeit. Fortlaufende, bas Bange umfassende Runftgeschichten, wie die seinige, find gewiß noth= wendig, und die bahnbrechende Arbeit Rosenbera's auf biesem Bebiete erkenne ich mit großem Danke an; aber immer mehr erwächst boch bas Bedürfniß, bag berufene Leute zu biesen Compendien die Seitenftucke von Ginzelarbeiten über hervorragende Rünftler ichreiben. Obwol F. Becht in seinen Runftlerbiographien vielfach nur ge= zeigt hat, wie es nicht gemacht werden foll, so ist er boch einem bringenden Berlangen entgegengekommen. Wir befiben ja eine immer ftattlicher werbenbe Bahl von jungern Runftgelehrten; ihnen muß man zurufen: hic Rhodus, hic salta! Es ist ein Jammer, dag diese Berren ihre toft= bare Rraft fast immer nur an die Erforschung von bunkeln Bunktchen und Atomen der Bergangenheit wenden. aber zu vornehm find, die Geschichtschreibung ber neuesten Runft ben Banben ber Tagesfritif zu entwinden. Wo ift ber Bismard, welcher ben Bopf bes beutschen Brofessoren= thums abichneidet? Guftav Portig.

# Bur Literaturgeschichte.

Studien zu La Rochefoucauld's Leben und Werken. Bon H. Georg Rahstede. Braunschweig, Schwetschke u. Sohn. 1888. 8. 2 M. 40 Bf.

Das auf ausgebehnten Studien aufgebaute Büchlein verbreitet sich an ber Hand zeitgenössischer Beugnisse, unter benen La Rochefoucauld's Memoiren obenan stehen, über bas Leben und bie Werke biefes Schriftstellers. Sein Leben war reich an äußern und innern Wirren. Ticf in bie leidenschaftlichen Rämpfe der Fronde verwickelt, durch= lebte ber Herzog fehr wechselvolle Schickfale, welche bittere Gesinnungen gegen die Welt in ihm reiften. Sein Charafter bewährte sich nicht, er lebte schließlich von der Unade bes Ronigs, bem er fein Leben lang Opposition gemacht. Seine Berhältniffe zu ben Frauen, unter benen feine eigene die unbedeutendste Rolle spielte, wurden viel= fach bestimmend für seine Schicksale. Er lernte die Befellschaft feiner Beit bis ins einzelne tennen und fand schließlich heraus, daß ihr ganzes Leben und Treiben burch Eigenliebe bestimmt sei. Wibrige Schickfale hatten ihn eben verbittert, und er wollte die Lichtseiten nicht sehen. Aus diesem Gedanken heraus schrieb er seine Mesmoiren und verleugnete seine Versasserschaft. Das Buch wird nur durch die Denkwürdigkeiten des Cardinals von Ret übertroffen. Je weiter die Erzählung sortschreitet, besto mehr vervollkommnet sich der Stil. Aus den "Mémoires" zog er die moralische Ruhanwendung in den "Maximes", welche seinen Namen am bekanntesten machten. So zweiselhaft die ethische Grundlage derselben ist —: denn es wäre ein Unglück als Wensch geboren zu sein, wenn man die Schranken des Egoismus nie durchbrechen könnte —, so über sede Ansechtung erhaben ist ihr Stil, welcher die Höhe der französsischen Prosa im 17. Jahrhundert bedeutet.

Das Buch gibt mehr eine Sammlung von Material als eine zusammenhängende Darstellung und der Titel "Studien" ist somit gerechtfertigt. Der Anhang bringt reichliche Belege, eine sorgsame Stammtasel des Hauses La Rochesoucauld und eine vollständige Bibliographie der Werke des Schriftstellers.

# feuilleton.

Es ist erfreulich zu vernehmen, daß die über ein Jahr unterbrochen gewesene deutsche Ausgabe der "Aussischen Geschichte in Biographien" von N. Kostomarow, übersett von W. Hendel, mit der siebenten Lieserung wieder fortschreitet. Das Leipziger Berlagshaus (Greuell u. Francke) hat den Berlag übernommen. In 6 Halbbänden zu 8 M. oder 30 Lieserungen zu 1 M. 50 Pf. soll das Wert vollendet sein. Die vorliegende siebente Lieserung beendet die Schilderung Zar Jwan Wassilizwisch des Grausen, bringt den Eroberer Sibiriens Jermat Timosejewisch, den litauischen Fürsten Oftroshsti und endet im Leben Boris Godunow's.

- Unter dem Titel "Ich fahr' in die Welt" hat Professor Joseph Stodle ein Lebensbild von "Joseph Bictor von Scheffel, bem Dichter bes frohlichen Banberns und harmlofen Genichens" entworfen, bas mit einem Bortrat Scheffel's und bem Sacfimile eines Gebichts icon in zweiter Auflage bei &. Schöningh in Paberborn erschienen ift (Preis 1 D. 40 Pf.). Es will benen, bie Joh. Prolg' große Scheffel-Biographie (vgl. Nr. 41 b. Bl. von 1887) nicht lefen fonnen, einen handlichen Erfat bieten, feinerfeits gum Berftandnisse ber spätern Schöpfungen bes Dichters burch Schilberung seiner Lebensverhältnisse beitragen und ben im Titel hervorgehobenen Gesichtspunkt besonders betonen. Die unwillfürlich erregte Befürchtung, bag hierunter ber Ernft und bie Tragit im Lebens Scheffel's nicht gu ihrem Rechte gelangte, fcwindet balb, und somit ist bas abgefürzte Berfahren bes Berfassers um so mehr zu empfehlen, als allen, die weiteres erfahren wollen, ber Zugang zu Brolf offen fteht.

— Mathilbe Raven's anmuthiges Unbinenmärchen "Schwanwitt", im Laufe ber Zeit mehrfach und verschieden an bieser Stelle beurtheilt, hat nach 36 Jahren jetzt noch eine sechste Auslage erfahren (Norden, Fischer Nachfolger).

— Emil Rittershaus' lebensfrische Gedichtsammlung "Aus den Sommertagen" ist so beliebt, daß in jedem Jahre eine neue Aussage, jeht die dritte (Oldenburg, Schulze), erforderlich gewesen.

Auch Otto Erich's "Studenten-Tagebuch" ift in zweiter veränderter und vermehrter Auflage erschienen (Burich, Berlags-

magazin). Bir glauben auf unfere Besprechung in b. Bl. f. 1887, S. 234, verweisen zu tonnen.

— Bon Emil Frommel, bem beliebten Bolksichriftfteller, erscheint rechtzeitig vor Beihnachten, im Berlage von hugo Klein in Barmen, eine Sammlung Erzählungen, betitelt "Beim Lichtsspan", welche bie zahlreichen Freunde des gemüthvollen Erzählers sehr willfommen heißen werden. Wir hoffen auf die Arbeit später zurudzulommen.

— "Bleibe fromm und gut". Diesen Segensspruch des sterbenben Kaisers Friedrich, den er am Tage vor seinem Tode der Prinzessin Sophie zu ihrem achtzehnten Geburtstage niederschrieb, hat August Weer zum Titel und Thema einer Mahnung genommen, die er als ein Bermächtniß des Berewigten an die Jugend und ihre Erzieher angesehen wissen will (Bressau, Goerlich u. Comp.).

— C. Falkenhorst, ber schnell beliebt gewordene Erzähler aus ben neuen Colonien — "In Kamerun" erschien bereits in vierter Auflage , "Der Zauberer vom Kilima-Adjaro" in dritter Auflage —, hat jest eine weitere Jugendschrift folgen lassen unter dem Titel "Sturmhaken. Franz Sturms Abenteuer im Bismarck-Archipel", beren Schauplaß auf der für die deutsche Colonisation wichtigen Insel Reu-Kommern spielt. Ein Seitenstüd zu den Schriften von Falkenhorst bildet eine Jugendschrift von D. Elster, "Die Coldgräber von Angra Pequena", die Erlednisse einer Familie schildernd, welche die Goldgruben in den deutschen Colonialsgebieten in Südwestafrika entdeckte. Diese im Berlage von F. A. Brodhaus im Leipzig erschienenen Bücher empsehlen sich auch durch reichen Bilderschmud ganz besonders zu Weihnachtsgeschenken.

Bu gleichem Zwede bringen wir in Erinnerung das alte schöne Jugenbuch "Tausendundeine Nacht. Arabische Erzählungen", zum ersten male aus dem Urtert vollständig und treu übersetz von Gustav Weil. Mit etwa 700 Justrationen. Eine neue Ausgabe der dritten Auslage (in etwa 33 Lieserungen zu 40 Pf.) ist im Herbste von der Rieger'schen Berlagshandlung in Stuttgart in Ungriff genommen. Wir wünschten dem guten Buche nur bessere Bilder.

— Ein Büchlein mit gutem, aber völlig elementarem Inhalt ift "Das Klavier, geschichtlicher Abrif bes Ursprungs sowie ber Entwidelung bes Stile und ber Technit bee Inftrumente", von Abolf Ruthardt (Leipzig, Gebr. Sug, 1888). Der langathmige Titel berfpricht zu viel. Da wo ber Berfaffer mit feinem Urtheil felbständig heraustritt - wozu er sich als völlig berufen erweift -, schreibt er für gebildete Mufiter; alles andere aber ift benn boch gar zu flüchtig hingeworfen. Wie läßt fich ber ungeheuere Stoff auf 60 Octavieiten abthun? Der glaubt Ruthardt, bak von A. Anllat's meifterhaftem Buche "Mesthetit bes Rlavierspiels" fein Abrif ein Auszug fein tonne? Bir bezweifeln es, fo verbienstlich uns auch ein berartiges Unternehmen erscheint. Dochte boch Ruthardt fich an burchgeführten Ginzelabhandlungen versuchen; ber Beweis für feine Burudftellung Sanbel's hinter J. G. Bach mare ein fehr bantbarer Stoff.

— Frau Anna und Dr. Heinrich Fränkel haben eine Brofchure ericheinen laffen: "Der Stat verdirbt ben Charafter" (Berlin, Balther u. Apolant, 1888). Wenn wir auch ben Titel etwas weniger icharf gewünscht hatten, fo verbient boch bas, mas bie Berfaffer über bas furchtbar um fich greifende Statfpiel (begw. bas Treiben ber Regelbrüber) fagen, bie Beachtung ber weiteften Rreife. Es find Thatfachen angeführt, benen unfer Bolt noch rechtzeitig ins Auge feben und entgegentreten muß.

- Birtlich zeitgemäß, einem Bedürfniffe entgegentommend und baffelbe in gelungenfter Beije befriedigend ift eine Brofchure bon Rofeph Bopper, worin er "bie technischen Fortschritte nach ibrer afthetischen und culturellen Bebeutung" murbigt (Leipzig, Reigner, 1888). Wir find erftaunt, wie ber Berfaffer gerade burch objective Nüchternheit und ftrenge Sachlichkeit ber Lefer für fein Thema gu gewinnen versteht. Er verfechtet mit viel Glud und Geschid ben Sat, daß die miffenschaftliche und die technische Thatigfeit genau (?) in ber Art ber Runft unfer afthetisches Empfinden befriedigen. Er belegt biefe Bahrheit in geiftvoller Beife burch Beispiele und weift nach, bag bie Fortschritte ber Technik in gang analoger Beife wie bie Leiftungen ber Runft wirfen. Hochintereffant und psychologisch zutreffend ift ber Sat: "Das afthetische Bedürfniß bes Menschen ift ein Ausbruck seiner Reaction gegen die Berganglichkeit. In ben höchften afthetischen Stimmungen ift die Sehnsucht nach einem einzigen Moment hochft intenfiver Befeligung ein Mequivalent bes Ewigfeitsgefühls unb Die Energie ber Stimmung malt bem Menschen bie Unerschöpflichfeit feiner Individualerifteng." Bir wunfchen bem gebiegenen Schriftchen Die verbiente weitefte Berbreitung.

- Höre Belt und ftaune! Gine Dame, Margot Berner, hat "eine philosophische Stigge" veröffentlicht unter bem Titel: "Durch Mittheilung jum Berftanbniß, burch Berftanbniß gur Bufriedenheit." Das gange Gemafch umfaßt 26 Octavfeiten; wir bedauern, daß ein fo großes Inftitut wie die Berlagsanftalt (vormals J. F. Richter) in Hamburg fich bazu hergegeben hat, biefe Ausgeburt ber Gitelfeit auch nur in Commissionsverlag zu nehmen. Roch trauriger aber ift, baß - laut Umschlag - gewiffe Beitungen fich herbeigelaffen haben, früher erichienene Rleinigfeiten ber Berfafferin anzuertennen.

#### Bibliographie.

Bamberger, 2., Rational. Berlin, Rofenbaum u. Bart. Gr. 8. 60 Bf. Baumgarten, f., Gefcichte Raris V. 2ter Bb. 2te Salfte. Stuttgart, ta. Gr. 8. 5 DR.

Beiträge zur Kunstgesohichte. Neue Folge VI: Über das Leben und die Werke des Antonio Averlino genannt Filarete. Eine Studie von W. von Oettingen. Leipzig, Seemann. Gr. 8. 2 M. Bleibtreu, R., Weltgericht. Aragobie. Leipzig, Friedrich. 8. 3 M.

Bleibtreu, K., Der Kampf um's Dasein der Literatur. Leipzig, Friedrich. Gr. 8. 2 M.

Chatauvillarb, Graf be, Duell-Cober. Aus bem Frangofifchen überfest von C. v. L\*\*\*\*. Rarlsruhe, A. Bielefeld. 8. 2 M.

Dreper, A., Im Banne ber Stenographie. Stenographisches Luftspiel. Dresben, G. Diege. 1889. Gr. 8. 90 Bf.

Frant, U., Der Rampf um's Glud. Roman. Berlin, Freund u. Jedel.

Jedirgsfreund. Junstrirte Zeitschrift für Topographie, Geschichte und Touristit des Riesen und Jergedirges, des Jechsten und Lausiger Gedirges, Nordböhmens und des Spreemaldes. Red. von A. Mojch fau. 1. Jahrg. 1888 89. 26 Arn. Zittau, Schirach. Gr. A. Bierreijährlich I M. Geblert, M., Ueder Gott. Bhisloophische Studie als Wegweiser zur Erstenntniß der socialen Ausgaden. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht. Gr. 8. 2 M. Hartwig, G., Kingkampse. Noman. 3 Bde. Berlin, Janke. 1889. 8. 10 M.

hermann, R., Strafburg. hiftorifdes Schaufpiel. Unter Benugung bes Romann "Der Raub Strafburgs" von heribert Rau. Berlin, F. Ludhardt. 8. 1 M. 50 Bf.

Höfler, C. R. v., Leonore von Oesterreich, Königin von Portugal. Drama. Prag, Dominicus. Gr. 8. 2 M.

Drama. erag, pominious. Gr. 8. 2 M. Käuffer, Geschichte bes toniglich baperischen 9. Jufauterie-Regiments Brebe. Bon seinem Ursprung bis jur Gegenwart bearbeitet im Auftrage bes Regiments-Rommanbeurs. Mit 3 Porträts und 5 Karten. Würzburg, Ders. Gr. 8. 3 M. 50 Bf.

Riefer, B., Die lebenbige Bilbfaule ober auf ben Leim gegangen. Ein Iuftiges Schwänklein voll Lift und Rantlein. Baberborn, Bonifacius-Druderei. 12. 45 Bf.
Der berhangnisvolle Frad. Schwant. Paberborn, Bonifacius-Druderci.

12. 45 Bf. - Die Brocefinftigen, Schwant. Baberborn, Bonifacius-Druderei. 12.

30 Pf.

Mahrenholy, A., Geichichte ber ersten französischen Revolution. Ihre Entwidelung dis zur Anstödigte ber ersten (1789—1793.) In dinblid auf ihre 100jährige Feier. Leipzig. D. Wigand. Gr. 8. 4 M.

Mendelstohn-Barthold, H., Briefe an Ignaz und Charlotte Moscocie. Derausgageben von B. Woscheles. Wit is Junkrationen. Leipzig, Dunder u. humblot. 8. 6 M.

Meussch, C., Deutschlands Travertage. Gedichte aus allen Gauen unseres Baterlandes in 3 Kibeilgu.: "Deutschlands Travert.", "Der lönigliche Dutder hat vollender", "Leutschlands Hauer", "Der lönigliche Dutder hat vollender", "Leutschlands Hoffmung". Dazu ein Andang, enthaltend die testamentarischen Aufzeichungen Kaiser Wischen I., sowie die Brotlamationen Kaiser Friedrichs III. und Wishelms II. Wit der Bildnissen der drei Kaiser. Danzig, Kasemann. 8. 1 M. 50 Ps.

Micaelis. A., Frauen als schaffende Tonlünkler. Ein bingraphisches

Raifer Friedricks III. und Wilhelms II. Mit ber Bildniffen ber drei Raifer. Dansig, Kafemann. 8. 1 M. 50 Bf. Michaelis, A., Frauen als schaffende Tonkünstler. Ein biographisches Lexiston. Leipzig, Michaelis. 8. 1 M. 20 Bf. Mind wis, J., Justrirtes Taschenwörterbuch der Wythologie aller Bölter. Mit 238 Justrationen. Gera, Griesbach. 8. 2 M. Mosen, G., In Lämmerlicht und Sonnenscheln. Gebichte. Zwikau, Bar. 3 N.

Muller, F. M., Las Denten im Lichte ber Sprache. Aus bem Englischen überlett bon E. Schneiber. Autorifitte, vom Berfasser burchgesehene Ausgabe. Leipzig, Engelmann. Gr. 8. 16 M. Rum bauer, M., Unter bem Rorblicht. Rorwegische Erzählungen. Berlin, Landsberger. 8. 2 M.

Sammlung naturwissenschaftlicher Vorträge, herausgegeben von E. Huth. 2ter Bd. 9tes Hft.: Die günstige Stellung der Erde im Sonnensystem. Von Baer. Berlin, Friedländer u. Sohn. 1889. Gr. 8. 40 Pf.

system. Von Baer. Berlin, Friedländer u. Sohn. 1889. Gr. 8. 40 Pf.
Schanz, M., Brasilianische Keisestlägen aus dem Jahre 1887. Leipzig, Rohberg. 1889. 8. 1 M. 30 Pf.
Schanz, M., Brasilianische Keisestlägen aus dem Jahre 1887. Leipzig, Rohberg. 1889. 8. 1 M. 30 Pf.
Schülers Leben und Britten. In zwanglos gebundener Rede dargestellt von einem Ungenannten, aber doch Bekannten. Stnttgart, Luh. 12. 2 M.
Schlied, H. D., B. G. F., Licht! Was Reiner geahnt! Ein Buch für alle Germanen. Ister Thl. Wünchen, Uebelen. Gr. 8. 3 M. 50 Pf.
Schmeißer, G., Die troatischen Kontingente in der Armee des ersten Kaiserreichs. Schwerin a. d. Warthe. 8. 1 M.
Schmidt, B., Burggraf heinrich IV. zu Meißen, Oberstlanzler der Krone Böhmen und seine Regierung im Sogtlande. Wit 4 Lichtbrud - Taseln. Gera, Griesdach, Gr. 8. 10 M.
Schrattenthal, K., Unsere Frauen in einer Auswahl aus ihren Dicktungen. Boeste-Album zeitgenössischen Dickterinnen. Mitgabe sür Frauen und Löchter gebildeter Schade. Mit 12 Porträts in Lichtbrud. Stuttgart, Greiner u. Pieisffer. 8. 6 M.
Schwider, J. D., Peter Pazmanh, Carbinal-Erzbischof und Primas von

Somider, J. D., Beter Bagmann, Carbinal-Ergbifchof und Brimas von Ungarn, und feine Beit. Koln, Bachem. Gr. 8. 1 DR. 80 Bf. Sommer, Margaretha, Etiggen. Burich, Schroter u. Deper. 1889

S. 1 M.
Stein, D. v., Aus bem Rachlaß. Dramatifche Bilber und Erzählungen. Leipzig, Breitfopf u. hartel. Gr. 8. 6 M.
Steiger, E., Der Rampf um die neue Dichtung. Rritifche Beitrage jur Gefoichte ber zeitgenöffischen beutschen Litteratur. Leipzig, Berther. 1889.

Thurheim, A. Graf, Ludwig Fürst Starhemberg, ehemaliger k. k. s. o. Gesandter an den Höfen in Haag, London und Turin etc. Eine Lebens-Skisze, nach handschriftlichen Original-Quellen verfasst und geordnet von dessem Enkel A. Graf Th. Graz, Styria. 1889, Gr. S. 5 M. 40 Pf.

ordnet von dessem Enkel A. Graf Th. Graz, Styria. 1889. Gr. 8. 5 M. 40 Pf.
Vögelin, S., Das alte Zürich. 2ter Bd. Beiträge zur Geschichte der Stadt Zürich und ihrer Nachbargemeinden. Herausgegeben von einer Vereinigung zürcherischer Geschichtsfreunde. Iste Lig. Zürich, Orell, Füssil u. Comp. Gr. 8. 1 M. 50 Pf.
Bollmann-Leanber, R. v., Kleine Geschichten. Reue Ausgabe. Leipzig, Breitopf u. Hattel. 16. 2 M. 40 Pf.
Boll, Stephanie, Rauschgold. Roman aus der ungarischen Gesellschaft. Bon der Berfasserin selbst besorgte deutsche Ausgabe. 2 Bde. Jena, Costenobie. 1889. 8. 10 M.
Zettel, J., Unvermischte Wissenschaft's-Wahrheit fuer Alle. Cultur-Machrohen. 1ste Ausgabe. Ohne Orthographicative. Neustadt (o. Schl.) Heinisch. Gr. 8. 25 Pf.

# Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Rudolf Moffe in Leipzig, Berlin ober fonftigen Gilialen einzusenben. Insertionspreis für Die gespaltene Beittzeile 25 Bf.

## Herder'sche Perlagshandlung, Freiburg im Preisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Günthner, E., Calderon und 3mei Banbe. 8. (XLVIII u. 774 G.) D. 8; Berte. Zwei Bande. 5. (Alvilla. 1120.)
geb. in einem Band (Leinwand mit Leberruden und Rothschnitt) M. 10.50.

Band: Calberon : Literatur. Leben bes Dichters. Religiöfe, symbolische, mythologische und Ritter: schauspiele. Wit Calberons Bilbniß. (XL u. 336 S.)

II. Band: Luftfpiele. Scroifde und gefchichtliche Dramen. Geistliche Festspiele. (VIII u. 438 S.) M. 4.
Adolf Friedr. Graf von Schak sagt bei einer eingehens ben Besprechung bes Werkes in der "Allgemeinen Zeitung" (München 1888. Nr. 297, Beilage) unter anderem: "Ich habe gesunden, daß selbst literarisch gebildete Personen in England, Frankreich und Italien, ja selbst in Deutschreit gent in Neutgerneheit geriethen.

land, in Berlegenheit geriethen, wenn man von ihnen mehr als zwei ober brei Titel von Schaufpielen bes Caftilianers vernehmen wollte. Der neuen Schrift von Engelbert Ginthner wird es hoffentlich gelingen, Diefe Antipathic zu beseitigen. Sie hat ben richtigen Weg hierzu eingeschlagen, indem fie fesselnbe und lebendige Darftellung von bem Inhalte einer großen Reihe feiner beften Dramen gibt und daburch demjenigen, ber dieselben bereits tennt, Gelegenheit bietet, sie wie in einem treuen Spiegel wieber von neuem zu betrachten, den aber, welcher noch wenig von Calberon fennt, anreigt, beffen Dramen felbft zu lefen. Es ift eine fast unübersehbare Reihe von Studen, bie fich bier vor uns entfaltet, und wir ftehen wie geblendet bor folchem Reichthum."

### Neuer Berlag der J. G. Cotta'lden Buchhandlung in Stuttgart.

Graf Ditzthum von Eckstäht, K. F., Shakespeare und Shaffpere. Rur Genesis der Shafespeare-Dramen. Oftav. 264 S.

Grillvarzers Sämtliche Werke. Sechs Erganzungs= bande aus der Gesamtausgabe in vierter Auflage. Oftav. XIX u. 1453 S. M. 7. -

für die Befiger der alteren Ausgaben von Grillpargers Berfen, besonders der zweiten und dritten in Kleinoftav.

### Mener Berlag der 3. G. Cotta'ichen Anchandlung in Stuffgart.

Riehl. B. S., Lebendratiel. Fünf Rovellen. Oftav. XVI u. 508 S. Brojch. M. G. -. Eleg. geb. M. 7. -

Inhalt: Damals wie heute. - Grabus ab Barnaffum. - Fürft und Rangler. - Am Quell ber Genefung. - Die Gerechtigfeit Gottes.

Hoquette, Otto, Cefario. Erzählung in Berfen. Rleinottav. IV u. 98 S. Elegant gebunden M. 2. 50. Greif, Martin, Konradin der lette Hohenstaufe. Trauerspiel in fünf Aften. Oftav. VI u. 138 G.

> Soeben erschien der neueste Roman von August Niemann

# Krebse

24 Bogen 8. in solidester Ausstattung. Preis broch. M. 6.—; eleg. gebdn. M. 7. 50.

Gotha.

Broich. M. 2. -

C. F. Windaus' Bh. (J. Goetsch).

reichen Geschenk-Litteratur ihres Berlages liefert gratis und franco

Oldenburg. Schulzeiche Sof-Buchhandlung.

Für Kinder ge-nügt 1/4—1/2, für Erwachs. 1/2—1 Tam.- Confiture. In Schachteln

a 80 Pf., ur in Apothek. C. Kanoldt Nachf., Ap.—Gotha.

Apoth. Kanoldt's Tamar Indien Aersti.warm empfohl., unschädl., rein pflanzl., sicher u. schmerzlos wirkende Confiture laxative von angenehm erfrisch. Geschmack, ohne jede nachtheil. Nebenwirkung.

Allein Scht.

Appetitlich. - Wirksat

Seit Jahren in Kliniken und grösseren Heil-Anstalten gegei Verstopfung, Blutandrang, Vollblütigkeit, Hämorrhoiden Migrane etc fortlaufend in Anwendun

Verlag von F. A. Brockhaus in Leivitg.

Soeben erichien:

# Dialektgedichte.

Sammlung von Dichtungen in allen bentichen Munbarten,

nebst poetischen Broben aus bem Alt-, Mittelund Neudeutschen, sowie ben germanischen Schwefterfprachen.

herausgegeben von

#### Bermann Welcher, Brofeffor an ber Univerfitat balle.

8. Geheftet 5 M. Gebunden 6 M.



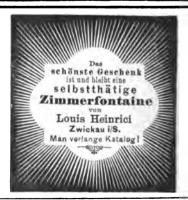

(Mit einer Beilage von &. A. Brodhaus in Leipzig.)

# Blätter

füi

# literarische Unterhaltung.

Heransgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wochentlich.

1. 1. 6. 1. X.

₩ --- Nr. 49. --

6. December 1888.

Inhalt: Goethe und Karl August. Bon Wilhelm Buchner. — Erzählungen. Bon Iohannes Emmer. — Neue epische Dichtungen und Anthologien. Bon Ernst Iiel. — Berschiedenes. Bon Bernhard Münz. — Zur Literaturgeschichte. Bon Aarl Zallmann. — Zwei Brachtwerke. Bon Friedrich Bienemann. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

# Goethe und Karl August.

Goethe und Karl August. Studien zu Goethe's Leben von Seinrich Dünger. Zweite neubearbeitete und vollendete Auslage. Drei Theile in einem Bande. Leipzig, Dpf. 1888. Gr. 8. 18 M.

Gine Darftellung bes Berhältniffes, welches zwischen Soethe und Karl August bestand, ist wol eine der schwierigften Aufgaben, welche fich benten laffen. Beibe burch und burch eigenartige, burch und burch verschiebenartige Raturen, burch bas Band ber Freundschaft verbunden, soweit der Diener mit feinem Fürsten Freundschaft tauschen tann, und bagu ein mehr als funfzigjahriges Bufammenleben, von den Jahren jugendlicher Ueberkraft bis ins Greisenalter, die erften Jahrzehnte biejenigen einer fich in bem kleinen Beimar prachtvoll entwidelnben Dichter= blüte, bann ein Rahrzehnt ichwerer ftaatlicher Leiden und endlich ein Schlußjahrzehnt ruhiger greisenhafter Beschaulichkeit. Wir sehen Goethe als ben tollen Jugendgenoffen und weisen Erzieher feines geistvollen und eigenwilligen Böglinge, ale ben flugen Berather beffelben in ben Sanbeln bieser Welt; wir sehen Karl August, wie er nach und nach für seinen Fürstenberuf reift, erst ein unbändiger leidenschaftlicher Jüngling, bann ein allseitig antheilnehmender Mann, fraftvoll und eigenartig genug, um in bem Preise geistiger Riesen, welcher um ihn ftand, nicht blos als Fürft, fondern als Menfch ebenbürtig dazufteben. Ein Gesammtbild biefer unenblich mannichfaltigen Beziehungen zwischen bem Fürften bier, bem Dichter und Staatsmanne bort zu zeichnen, es ift mahrlich ein fühnes Unterfangen, welches eine ebenfo große Fulle von Renntniffen wie von Beift forbert.

Was nun die Kenntnis der weimarischen Berhaltnisse betrifft, so möchte kaum einer unserer Goethe-Forscher beshaupten dürfen, es Dünger gleichzuthun, welcher seit funfzig Jahren die besten Kräfte seines Mannesalters der Goethe-Forschung zugewandt hat. Die Beziehungen Goethe's

ju Rarl August haben ihm dabei mehrfach Stoff zu Schriftwerten geboten: 1859 vollenbete Dunger bie Schrift "Goethe und Rarl August mahrend ber erften funfzehn Jahre ihrer Berbindung": 1864 folgte als Fortsetzung "Goethe und Karl August von 1790 bis 1805." Die Bollendung eines britten abschließenden Banbes warb immer wieber verschoben durch bie ftets machsende Fulle bes fich barbietenben Stoffs, welche mehr und mehr auch bie Umarbeitung ber beiben erften Banbe forberte. Als daher eine neue Auflage berfelben erforderlich erschien, ariff Beinrich Dunger bas lange hinausgeschobene fcmere Werk mit Muth und Thatkraft an, und er spricht im Borworte seine Freude barüber aus, bag es ihm in feinem vierundfiebzigsten Jahre gelungen sei, die gewaltige Arbeit glucklich zu vollenden. Gine gewaltige Arbeit, biefer gewichtige Band von — außer bem Orts-, Bersonen- und Sachenverzeichniß - 914 Seiten Großoctab, um fo ftaunenswerther, weil biefelbe nach einer Meußerung bes Borworts bas Werk eines Jahres ift.

Die Größe ber Aufgabe, welche sich Dünger stellte, wird uns sichtbarer, wenn wir erwägen, daß zur Herstellung eines solchen Werks die zahlreichen Brieswechsel des weimarer Kreises, Tagebücher, Acten u. s. w. durchsgearbeitet werden mußten:

Wie viele Briefe zwischen ben Hauptpersonen auch nach bem veröffentlichten Briefwechsel erschienen sind, noch manche ruhen ungebruckt in Weimar und sonst; ben hoffnungslosen Bersuch, Mittheilung berselben zu erhalten, habe ich mir erspart. Sebenso wenig war Aussicht vorhanden, die drei ziemlich starken Actenbände im Staatsarchiv zu Weimar einzusehen, welche Briefe und Zettel von Karl August an Fritsch enthalten. Gewiß sindet sich in diesen und andern ungedruckten Quellen noch manches, was unsere Darstellung ergänzen kann, aber wol weniges, das sie verbessert. Wanches Thatsächliche wird hier nach zuverlässigen Quellen berichtigt, einzelne herrschende Ansichten sind sicher beseitigt, im ganzen ein reiches anschauliches Bild des Verhältnisses des Dichters zu

feinem Fürsten mahrend ihrer von Schwanfungen nicht freien breiundfunfzigjährigen Berbindung entrollt; daneben tritt die Stellung Goethe's ju ber Bergogin - Mutter, ber Bergogin, bem Erbherzog, ber Groffürftin, ber Bringeffin und bem gangen Sofe hervor und bes Herzogs Berhaltniß zu Berber zeigt fich beutlicher als felbit bei Sahm. Rarl August's ftaatliches Birten und feine wissenschaftlichen Beftrebungen, wie Goethe's amtliche Thatigfeit und fein Bufammenwirten mit bem Fürften, befonbers für bie jenaischen Anftalten, ftellen fich flar umfchrieben bar. Gin vollständiges Bild von bes Bergoge Thatigfeit, bas in eine wol noch lange fehlende vollständige Lebensgeschichte bes hervorragenbften ber gleichzeitigen beutschen Fürften gebort, follte ebenfo wenig gegeben, als Goethe's bichterifches und wiffenschaftliches Schaffen geschildert werden; biese treten nur hervor, insofern sie in ber Anschauung bes Freundes fich gleichsam spiegeln. Bei aller hoben Bewunderung bes genialen Freundespaares burften bie Schatten nicht verwischt, die Schwächen nicht vertuscht werden, die freilich bei bem Dichter weniger icharf bervortreten. Rarl August verliert an seiner Große nichts, wenn man ihn leibhaft, wie er war, ericheinen läßt, auch feine zuweilen an Chnismus ftreifende Derbheit barf man nicht, wie es ber Berausgeber bes Briefwechsels zu thun geheißen mar, burch Musschneiben verschwinden machen wollen, was um fo vergeblicher, als burch manche jest vollständig gebrudte Briefe und einzelne Berichte Diefer Charafterzug far vorliegt. Und wozu biese angitliche Gorge? Steht ja Rarl August als Menich und Fürst fo boch, bag biefe Sonnenfleden bie Bewunderung einer fo feltenen Bereinigung von heller Rlarheit, entschiedener Thattraft und herzlichem Bohlwollen bes tüchtigen Ebelmanns von deutscher Gefinnung und Baterlandeliebe nicht zu trüben bermogen, ber felbst biejenigen verlachen wurde, bie fich berufen fühlen, von feinem Bilbe bie Fliegen megzuscheuchen. Gein Berhältniß zu Goethe fteht, trop aller zeitlichen Abirrung, fo einzig ba, daß die bilbende Runft sich schon langft an der schönen Aufgabe hatte versuchen follen, sie nebeneinander, abnlich wie die beiben Dichterfürften, barguftellen.

Bei Dünter's allseitiger Renntnift burfen wir annehmen. bag in biefer Darftellung eines breiunbfunfzigjährigen Freundschaftsbundes nichts von irgendwelcher Erheblichkeit übergangen worden; bagegen wird, wer Dünger's frühere Arbeiten fennt, eine wirklich fünftlerische Bearbeitung bes Stoffs nicht erwarten. Dünter erklärt im Borworte bie Ordnung ber Zeitfolge für die einzig mögliche: badurch erhalte aber die Darftellung nicht ben Charafter einer annalistischen Aufzeichnung. Das lettere möchte ich einiger= maßen bezweifeln, wenigstens mußte ich nicht, wie eine Darftellung, welche basjenige, was zwischen bem Kürften und feinem großen Freunde verhandelt wird, Sahr um Jahr, Monat um Monat, womöglich Tag um Tag verzeichnet, anders als annalistisch genannt werden könnte. Gewiß hat Dünger die ihm vorliegenden Briefe, Tagebucher, Fourierbücher u. f. w. aufs forgfältigfte benutt, um uns in bewegten Beiten Tag für Tag mitzutheilen, was geschehen, unter zahlreicher wörtlicher Anziehung von Briefftellen und ähnlichen Aeugerungen; bag aber auf biese Beise mehr als eine gewissenhaft zusammengeordnete Mosaik, daß ein überschauendes biographisches Runstwerk zu Stande gekommen, bas ift nicht zu erwarten, wol auch nicht zu verlangen. Einige mahllos berausgehobene Stellen mögen von biefer annaliftischen Darftellung Beispiele geben. So heißt es z. B. Eingang August 1776:

Abends ging man mit Dalberg nach Stüterbach; dieser kehrte noch in der Racht nach Imenau zurud. Den nächsten Morgen ließ Goethe ben Bergog allein auf bie Jagb geben, um fur bie erwartete Freundin die Ansicht vom Schlogberge zu zeichnen. Als ber herzog um 3 Uhr von ber Jagb gurudfehrt, werben bie laufenben Geschäftsfachen abgethan; allein fehrt er nach Ilmenau gurud, mabrend Goethe im Beichnen fortfahrt. Am folgenben Morgen studirt bieser für bie junachst zu betreibende bedeutende Angelegenheit bie Bennebergische Bergordnung; benn Ilmenau hatte ein paar Jahrhunderte lang bis 1567 ben Grafen von henneberg gehört und es galt bort noch bas hennebergische Bergrecht. Dann geht er zum Herzog nach Ilmenau, wo er mit ihm ju Mittag fpeift, barauf felbst bie Gilberprobe zu machen versucht. Den Morgen bes 5. bleibt er ju haufe, wo er einen Geschäftsbrief an Fritich richtet. Mittags tommt ber Obermarichall von Bigleben, abende zu feiner höchften Freude Frau von Stein. Aber auch baburch läßt er sich nicht abhalten, in ber Frühe eine Stollenfahrt in den Rammerberg du unternehmen. Der übrige Theil bes Tags gehört ber abends icheibenben Freundin.

Dber im October beffelben Jahres 1776:

Am 23. fpeifte Goethe nach einer Bergwertefigung mit zwei andern Berfonen beim Bergog auf beffen Bimmer. Abends war Rarl August bei ihm im Garten; hier wurde ein Ausslug nach Rena nebst einer Ragd bei bem von Goethe schon im vorigen December ohne Rarl August besuchten Balbed beschloffen. Die Bergogin-Mutter, ber Bring, Rnebel, Bebell und Ginfiebel gingen mit nach Jena. Um 25. fehrte ber Bergog von Balbed gurud, Goethe erft am folgenden Tage, mahrscheinlich weil er ben Blan seiner "Geschwifter" im Sinne hatte, mit beren Aufführung er bie Bergogin zu erfreuen und zugleich auf Frau von Stein zu wirfen gebachte. Wir miffen, daß er biefe auf bem Rudwege erfand. Der 27., an bem Goethe Berber's zweite Prebigt horte, mar gesellschaftlich sehr belebt. Der Herzog tam gleich nach der Predigt mit Einsiebel in Goethe's Garten; mittage fpeifte Goethe mit Wieland bei Ralb; abends fanden sich ber Bergog, ber Bring und Rnebel wieber im Garten ein, wo ber erftere bie Racht blieb. Un ben beiben folgenben Tagen warb bas neue Drama gebichtet: mit ber am 31. vollendeten Abschrift tonnte Goethe benfelben Abend bie gurudfehrenbe Frau von Stein erfreuen, auf beren Musfohnung bes Bergogs wieberholter Befuch nicht ohne Ginfluß geblieben mar.

Gine solche Darstellung gibt uns zwar über daszenige, was täglich und bisweilen stündlich getrieben worden, schäpenswerthe Auskunft, aber die Erzählung löst sich in eine ermübende Fülle von Einzelheiten auf. Auch Dünger's Sathau läßt nicht selten zu wünschen; Dünger weiß erstaunlich viel und er möchte nicht gern etwas von dem, was er weiß, ungesagt lassen, und so kommen denn ab und zu seltsame Sähe, wie der solgende, zu Stande:

Zwei Tage später kam Klinger nach Beimar zurud; sein Begleiter war ber Großschwindler Christoph Rausmann. Der mit seinem frische Kraft und Geistesstärke athmenden Besen alle Belt täuschende, durch seine Borspiegelungen Klinger's ganzes Bertrauen weckende Schlaukopf hatte bald alle bessen Beziehungen zu Goethe erhorcht und wußte das, was dieser ihm arglos vertraut hatte, geschidt zu benuben, um Goethe's Bertrauen auf des Jugendfreundes Zuverlässsigsteit zu untergraben, was er um so leichter konnte, als er sich auch die vollste Zuneigung von Herder's Schwager Flachsland erworben, der zur Einrichtung des Haushalts bes in nächster Zeit erwarteten Generalsuperintendenten nach Weimar gekommen war.

Daß in dieser Weise gar manches mitgetheilt wird, was dem Leser unerheblich erscheint, liegt nahe; es ist bas ein Misstand, welcher sich besonders in den ersten Jahren von Goethe's weimarer Aufenthalt bemerklich macht, wie wir das schon früher in einer Besprechung von Dünzer's Werf "Goethe's Eintritt in Weimar" her-vorheben mußten. Es kann uns gemeiniglich sehr gleichsgültig sein, mit wem Karl August und Goethe zu Mittag oder zu Abend speisten. Dasjenige, was die auftretenden Versönlichkeiten vielleicht mochten gethan oder gesagt haben, spielt in Dünzer's frühern Beröffentlichungen nicht selten eine bedeutsame Rolle; in diesem jüngsten Werte hat Dünzer des wirklichen Stoffs so überwältigend viel, daß das Vielleicht, wenn auch nicht völlig, zurücktritt.

So haben wir es hier mit einem Werke zu thun, welches bes Berfassers starke und schwache Seiten gleichermaßen zeigt, die allumfassende Kenntniß, den riefigen Arbeitsfleiß in Zusammenstellung von Thatsachen, zugleich aber die Unlust oder Unfähigkeit, über eine mosaikartige annaslistische Darstellung hinauszugehen, zu einer künstlerisch

durchgebildeten, die Hauptsachen flar hervorhebenden, die Ereigniffe mit weitem Blide überschauenben Darftellung vorzubringen. Das ist freilich eine gewaltig schwere Aufgabe, welcher wenige ber gegenwärtigen Goethe-Forfcher gewachsen fein mogen. Jebenfalls muffen wir Dunger Dant fagen, bag er die früher erschienene Darftellung von Goethe's Verhältniß zu Karl August einer Neubearbeitung unterzog und dieselbe bis zu Karl August's Tode weiter führte, daß er uns eine vollständige, wenn auch nicht felten in Gingelheiten fich zerfafernbe Bufammenftellung beffen gab, mas bie beiben großen Manner gemeinfam erlebten, mas fie gemeinsam beschäftigte, erfreute ober befummerte, vereinigte und trennte. Go fann ber Berfaffer fich bes vollenbeten Werks erfreuen, welches als Bufammenfassung alles bessen, mas uns über bie Lebensbeziehungen ber beiben Freunde überliefert ift, feinen bauernben Werth

Wilhelm Buchner.

# Erzählungen.

1. Auf hohenmoor. Novelle von Claire von Glümer. Berlin, Alb. Golbichmibt. 1888. 12. 50 Bf.

Der ältere Sohn bes Grafen Hohenmoor hegt eine leibenschaftliche Reigung zur Musit und infolge beffen auch eine folche zu einer musikalischen Dame: beibes findet ber Bapa nicht ftanbesgemäß und wünscht bem Scanbal ein Ende baburch ju machen, bag er ben Sohn mit einer Bafe, Gop, verheirathet. Diese Beirath liegt ihm auch noch aus einem anbern Grunde febr am Bergen. Graf Hohenmoor hat nämlich ben Bater Evy's aus Unvorsich= tigfeit erschossen, und ba letterer Majoratsberr mar, so trug biefe Unvorsichtigfeit bem Grafen bie Erbichaft ein. Um feine Schuld jedoch etwas zu fühnen, schwur er fich gu, baß Evy wenigstens Frau bes nächsten Majoratserben, also seines Sohnes, werben muffe. Der Sohn, Jobst, will jeboch von Evy und Beirath nichts wiffen, er hangt zu fehr an Musit und seiner musitalischen Dame, die ihm ja beimlich angetraut und Mutter eines Sohnes ift. Der junge Graf verschwindet baber unter Umftanden, die seinen Tod vermuthen laffen, babei aber noch fo verbächtig find, baß man bem jungern Better, Bulf, Schulb an biefem Tobe zuschreibt. Better Bulf wird Majoratserbe und beirathet Evy; Graf Jobst versucht berühmt zu werden und arbeitet an einer Oper; erfterm vergalt bas Berücht, er hatte Jobst ermorbet, letterm bie Sorgen und bie unebenbürtige Frau bas Glud. Schlieglich wird Graf Robst entbedt, ber alte Graf verzeiht. Bulf bleibt Majoratsherr und Jobst's Oper wird aufgeführt; furg, alles endet "befriedigend". Einen tiefern Gehalt wird man in biefer Novelle vergeblich suchen: wie man aus obiger Dar= ftellung ber Handlung erfieht, ift lettere auch nicht gang neu; berartige Borwürfe gehören ja zu dem eisernen Bestande der Romanschriftstellerei, die einzelnen Personen lassen auch ziemlich tühl; turz, das Ganze vermag kein höheres Interesse zu erregen. Dagegen ist zuzugeben, daß die Geschichte gewandt erzählt wird und für solche, welche das einmal Gelesene wieder vergessen, auch spannend genug ist. Der Ersahrene weiß freilich bereits am Schlusse des ersten Kapitels, wie die Geschichte ausgehen wird.

2. Romanhaft. Humoristische Erzählung von Otto Girnbt. Berlin, Alb. Golbschmidt. 1888. 12. 50 Pf.

Ein junger Lieutenant ichutte eine junge Dame bor ben Bubringlichkeiten einiger Stubenten, weigerte fich, mit lettern sich zu schlagen und mußte baber seinen Abschied nehmen. Er wird unter frembem Namen ein berühmter Maler und reift eines Tags nach einer freien Reichsstadt, um seinem Lehrer in ber edeln Malertunft zu ber Director= stelle ber neuerrichteten Runstschule zu verhelfen. Der einflugreichste "Senator" ift zufällig ber Bater jener jungen Dame, die ihrem Ritter Jahre hindurch die Treue bewahrt hat und - ber Schluß läßt fich errathen. Die Fabel ift ziemlich einfach, aber bennoch wußte ber Berfaffer die Erzählung fo zu gestalten, daß diese Einfachheit nicht auffällt. Der Schwerpunkt liegt allerbings in ber anmuthigen Zeichnung ber handelnden Bersonen, obwol eine Vertiefung in der Charakteristik fehlt; eine leicht bingeworfene Feberzeichnung konnte man bas Bange nennen. Man wird die Geschichte angenehm finden und sich an ber Liebenswürdigkeit bes humors erfreuen, ber in berfelben waltet: einen tiefern Ginbruck burfte fie jedoch faum hinterlaffen.

3. Bon Generation zu Generation. Erzählung von M. Widdern. Berlin, Alb. Golbschmidt. 1888. 12. 50 Pf.

Die etwas verwidelte Familiengeschichte spielt natürlich auch wieder in hochariftofratischen Rreifen. Es würde ungebührlich viel Raum beanspruchen, wollte man die Beziehungen ber einzelnen Berfonen zueinander barlegen, und es genüge baber bie Anbeutung, bag ein Graf Gor= genftein ein gewaltiger Don Juan gewesen, infolge beffen seine Tochter Angelica beinabe ihren Brautigam, einen spanischen Granden, verliert, bis eine natürliche Tochter bes Grafen die Angelegenheit wieder in das richtige Gleis bringt. Auf die Berwickelung ber Sandlung ift offenbar bas Hauptgewicht gelegt, benn auf die Charafteristit ber hanbelnden Personen ift feine Mühe verwendet, ebenso wenig wie auf ben Stil. Rlach und nüchtern werben bie auf ziemlich abgebrauchten Vorwürfen berubenden Scenen behandelt und trot ber "Spannung" ber Handlung legt ber Lefer abgespannt die Geschichte beiseite.

4. Amtlich tobtgeschwiegen. Gine Geschächte aus ber Gegenwart von L. Clericus. Leipzig, Freund. 1888. 8. 1 M.

Der etwas gesuchte Titel soll offenbar bei bem Leser bie Meinung erweden, es handle fich um einen thatfach= lichen Borfall, ben die Preffe "tobtgeschwiegen" habe. In der That liegt aber nur eine Tendensschrift vor. welche bie politischen Berhältniffe unserer Beit in recht einseitiger Beise behandelt. Der Verfasser steht auf bem Standpuntte jener .. ultraconservativen" Bartei, welche ben Abel als eine höhere und baber mehr berechtigte Rlaffe betrachtet; als die leibhaftigen Teufel erscheinen ihm die Socialdemokraten. Von bem Wesen ber die Neuzeit be= wegenden Berhältnisse und von den treibenden Ideen bat jedoch der Berfaffer offenbar keine Ahnung, sonft murbe er nicht fo seichte, oberflächliche Phrasen niebergeschrieben haben, die kaum aut genug für den Leitartikel eines oftpreußischen Rreisblättchens waren. Wer bas "fociale Problem" in was immer für einer Form behandeln will, muß eine tiefere Renntnig ber mobernen Gesellschaft und vor allem auch Beift genug befigen, um bie Dinge zu verfte ben.

5. Ferien an der Abria. Bilder aus Südösterreich von J. Heer. Frauenselb, Huber. 1888. 8. 2 M. 40 Pf.

Der Verfasser dieser Reisebilber hat außerordentliches Gefallen an den Landschaften bes österreichischen Küsten-landes gesunden, was ich vollkommen begreislich sinde, denn dieselben sind in der That anziehend. Die naive Freude an den von ihm offendar nicht erwarteten Naturschönheiten, das Erstaunen über allerlei Neuartiges und Fremdes hat den Verfasser wol veranlaßt, dieses Buch zu schreiben, das zweisellos ihm mehr Vergnügen als dem Leser bereitet. Reisebilder erhalten ihren wahren Reiz und Werth erst durch den Geist, den der Schilberer in sie hineinlegt, und Geist sehlt diesen nüchternen, mit allerlei aus Reisehandbüchern geschöpften Notizen verdrämten

"Bilbern" ganz entschieben. Das ganze Buch ift langsweilig und bürfte wol kaum jemand bewegen, das Rüftensland aufzusuchen. Dem Berfasser wäre zu empfehlen, aus guten Borbilbern, z. B. Warsberg's Schilberungen und andern, zu lernen, wie man Landschaften schauen muß, um sie schilbern zu können.

6. Bachem's Novellensammlung. Eine belletriftische Haus- und Familien-Bibliothek. Dreiundbreißigster Band: Zwei Braute. Erzählung von E. Franz. Ein verborgenes Leben. Novelle von Ernst Lingen. Die Tochter bes Flüchtlings. Novelle von H. Fred. Köln, Bachem. 1888. 8. 1 M.

Die Erzählung "Zwei Bräute" behandelt einen schon oft verwendeten Stoff. Otto halt auf Grund falicher Berichte seine erste Braut für tobt und verlobt sich auf Andrängen seiner Schwester mit einem gemüthlosen Mädchen. Durch einen Rufall findet er die Geliebte und wird auch ber zweiten Braut baburch lebig, bag er fein Bermogen bei einem faulen Actienunternehmen verliert. Trop allerlei Buthaten, welche bie Fabel anziehender geftalten follen, wirkt die Erzählung nicht recht, weil der Conflict nur äußerlich behandelt und ziemlich banal gelöft wird. Es fehlt Rraft und Tiefe, und mas die handelnden Bersonen reben, läßt falt. - "Ein verborgenes Leben" ift in ichlichter einfacher Sprache erzählt und wurde als eine gute Novelle gelten tonnen, wenn ber Berfaffer feinen Belben nicht zu einem tiroler Bauern gemacht hatte. Go ftort jedoch ber Umstand, daß — man gestatte ben Vergleich — Landschaft und Staffage, Coftum und Physiognomie nicht zueinander paffen. Etwas weniger Rührseligkeit und mehr kräftige Empfindung hatten nicht geschadet. - In der Novelle "Die Tochter bes Alüchtlings" vermißt man ben Brundgebanten - bas "Broblem", wie man zu fagen pflegt -, welchen bie Borgange jum Ausbrude bringen follen. Die Fabel erscheint wie die Stigge eines Romans: es ift Berschiedenes angebeutet, was, entsprechend ausgeführt und vertieft, recht wirtfam wäre; in ber vorliegenden Form befriedigt jedoch bie Geschichte nicht.

7. Amor im Babe. Babehumoresten. Nach bem Ungarischen bes Koloman von Porzsolt übersetzt und frei bearbeitet von Abolf Kohut. Berlin, Edstein Nachfolger. 1888. 8. 1 M.

Weshalb biesen Stizzen bie Ehre ber Uebersetzung widersuhr, ift nicht recht einzusehen. Es ist zwar richtig, daß Koloman von Porzsolt eine gewisse Stellung unter ben magharischen Feuilletonisten verdient, aber dieselbe ist doch noch nicht berart, um den Anspruch zu begründen, auch der deutschen Lesewelt vorgestellt zu werden, zumal nicht mit solchen Stizzen, die als leichte Lektüre für ein Wochenblatt passen mögen, aber doch zu wenig Sehalt und Geist besitzen, um zu sessen doch zu wenig Sehalt und Geist besitzen, um zu sessenselse in ungezählter Menge; man liest und vergist sie, obwol manche weitaus mehr wirklichen Werth besitzen als diese seichten Badeshumoresten.

8. Bitteres Glud. Roman von W. A. Sologhub. Aus bem Ruffischen übertragen von Balfriebe Stein. Breslau, Schottländer. 1888, 8. 5 M.

Ruffische Romane waren in jungfter Beit in Mobe und wahrscheinlich werben manche russische Schriftsteller bon weitaus mehr Deutschen als von Ruffen gelefen. Sie verbanken bies jum großen Theile ben "Nihilisten", welche die allgemeine Aufmerksamkeit erregten und diese auch auf bie russische Literatur lenkten. Reben ziemlich viel Unbedeutendem und Werthlofem lernte man infolge beffen boch auch wirklich Gebiegenes kennen und wurde mit ben Beiftesftrömungen in bem Rachbarreiche vertraut. Auch ber vorliegende Roman fann zu jenen gezählt werben, welche die Uebersetung verdienten, und er wird insbesondere auch beshalb Interesse erwecken, weil er ohne jegliche Uebertreibung die wirklichen Buftande naturgetreu ichilbert und auch ein scharfes Streiflicht auf die Anschauungen und Riele ber .. nationalliberalen" Bartei - biefe Bezeichnung bürfte vielleicht paffen — in Rugland wirft. Abgesehen bavon ist ber Roman auch vom rein literarischen Stanbpuntte, also als Kunstwerk betrachtet, ber Anerkennung werth und man wird ihn daher nicht nur des Stoffs wegen mit Theilnahme, sondern auch mit Bergnügen an der Korm lesen. Einzelne Gestalten sind prächtig charakterisirt, bie Scenen lebhaft und anschaulich geschilbert.

9. Fraulein von Tremor. Roman von S. de Pehrebrune. Einzige autorisirte deutsche Uebersetzung. Stuttgart, Spemann. 1888. 8. 1 M.

Graf Tremor hat ein ausgesetztes Kind in seinem Schloffe aufgezogen und baffelbe wie eine Tochter gehalten. Alle Welt glaubt auch, daß bas Fräulein, welches ganz bas Wefen einer Bollblutariftotratin zeigt, bie natürliche Tochter bes Grafen sei. Diefen Glauben theilt Mabame Berat, eine reich gewordene Bäuerin, die hoch hinaus will und ihren etwas täppischen, aber recht gutmuthigen Sohn wenigstens mit einer Halbblutariftokratin verheirathen will. Sie wirbt um bie Band bes Frauleins von Tremor, biefe Werbung hat jedoch bie überraschende Wirkung, baß bie Bflegetochter mit ber Naivetät ber Unschulb bem Pflegevater ihre Liebe erklärt. Da ber Graf barüber fehr gludlich ift, ware die Sache eigentlich in Ordnung, wenn nicht eben jene allgemeine Anschauung, bag bas Fräulein bie natürliche Tochter bes Grafen fei, ein Sinderniß bilben wurbe. Die Freunde bes Saufes erflaren, ber Graf muffe, um sich nicht ber allgemeinen Berurtheilung auszuseten, ben Nachweis liefern, bag er nicht ber Bater fei. Bis ber Nachweis erbracht fei, muffe aber eine Trennung erfolgen. Bahrend nun einer ber Freunde ber Bertunft bes Frauleins nachspurt, entbedt biefes felbft ihren Bater und zwar in einem Diener bes Grafen. Gine hyfterische Bergogstochter hatte fich in biefen Diener verliebt und ihn genöthigt, fie ju entführen und in England ju beirathen. Die Frucht biefer heimlichen Che war eben Frene, welche

ber aller Mittel entblößte Bater als Finbelfind in bas Schloß bes Grafen Tremor einzuschmuggeln wußte. Das Fräulein, welches sich, wie oben ermähnt, als Bollblutsaristokratin fühlt, ift von bieser Entbedung niebergeschmettert und halt fich nunmehr für unwürdig, Grafin Tremor zu werben. Sie entflieht, verbirgt fich, wird von Madame Berat aufgespürt, welcher ber Graf auf bem Kuße folgt, und ber mahre Bater opfert fich für fein geliebtes Rind, indem er fich erhangt, um feine Berfon aus bem Bege zu schaffen. Wie man fieht, liegt bem Romane ein "pitanter" Borwurf zu Grunde, ber jedoch nirgends anftogig wirft. Die Ibee ift folgerichtig burchgeführt und bie Borgange find pfpchologisch begründet, die einzelnen Berfonen find gut charafterifirt, bie Geschichte wird flott und mit humor erzählt. Einzelne fleinere Mängel fommen gegenüber ben Borgugen nicht in Betracht, sobaß man biefen Roman richtiger ware bie Bezeichnung "Novelle" — im ganzen als gut bezeichnen barf.

10. Klytie. Roman aus bem modernen Leben von Joseph Hatton. Einzige autorisitte Uebersetzung von K. von Wills. Zwei Bände. Stuttgart, Spemann. 1888. 8. 2 M.

Die typische Eigenart englischer Romane ist auch in biesem zu finden: Ernsthaftigteit, Breite und eine gemisse Gründlichkeit in Charakteristik und Schilberungen machen biese Eigenart aus. Gegenüber ber anmuthigen Leichtigkeit ber romanischen Romanliteratur erscheint die englische etwas schwerfällig, ber humor ift berber, aber auch innerlicher. mabrend er bort mehr in tomischer Aeußerlichkeit zu Tage tritt. Die Fabel bes Romans zeigt gleichfalls ein wenig Schablonenhaftes: die Helbin, aus einer beimlichen Che stammend, wird natürlich eine vollgültige Laby, allerlei verwickelte verwandtschaftliche Beziehungen spielen eine Rolle und ein Proceg bilbet ben Mittelpunkt bes Gangen, beffen eingehende Schilberung auch in der That bas beste an bem Romane ift. Die Belbin, Dig Baller, von einem platonischen Berehrer Alhtie genannt (nach einer Bufte), hatte die Unklugheit begangen, aus bem Saufe ihres Großvaters zu entfliehen und ben Berfuch zu magen, als Schauspielerin sich eine eigene Eriftenz zu gründen. Diese Episobe ihres Lebens will nun ein anderer Berehrer, ber gang herabgekommen ift, gegenüber ber mittlerweile Gattin eines Lords Gewordenen zu Erpressungen ausbeuten, was eben jenen ausführlich geschilberten Brocef zur Folge hat. ber bamit endet, daß ber Lord ben Widerruf aller Berleumdungen bezahlen will, mahrend jener platonische Berehrer ben Schurfen einfach nieberschießt. Wie bereits erwähnt, erscheint als ber anziehendste Theil bie Schil= berung ber Berhöre, die auch als eine fehr naturwahre Darftellung englischen Gerichtswesens Beachtung verbient: als einen ermähnenswerthen Borgug muß man auch bie Bertiefung in der Charafteristit einiger handelnder Bersonen bezeichnen; auf die Helbin felbst ift wol etwas minder Sorgfalt verwenbet worben. Johannes Emmer.

# Neue epische Dichtungen und Anthologien.

- 1. Die letten Menichen. Gin Sommertagstraum. Der Schatten. Drei Märchen in Berfen. Bon hans Schmibt. Zweite Auflage. Mitau, Gebr. Behre. 1888. 8. 1 M.
- 2. König Elf's Lieber. Eine lyrische Rhapsobie von Gustav Kastropp. Dritte, veränderte Auflage. Stuttgart, Bonz u. Comp. 1888. 8. 1 M. 50 Pf.
- 3. Das Bilb der Benbenkönigin. Sagen-Dichtung pon Wilhelm Arminius. Dresben, Bierson. 1888. 12. 1 M. 50 Pf.
- 4. Norbische Klänge. Ein Chtlus erzählender Dichtungen und historischer Romanzen aus der germanischen Göttersage und Geschichte. Bon Georg von Schulpe. Leipzig, Friedrich. 1888. Gr. 8. 2 M.
- 5. Ibeale Liebe. Eine Dichtung mit lyrischem Anhange von Franz Korschann. Dresden, Bierson. 1888. 12. 2 M.
- 6. Lieberipende zu Gunften Nothleibender im Gisatthale. Gefammelt und herausgegeben von Jgnaz Bingerle. Innsbrud, Bagner. 1888. 8.
- 7. Sausbuch. Miniatur Monatsichrift für beutsche Dichtung. Unter Mitwirkung ber hervorragenbsten beutschen Dichter und Schriftsteller herausgegeben von hermann Riehne. Wernigerobe. 1888. 12. Bierteljährlich 1 M. 50 Pf.

"Unser Zeitalter ist ein im höchsten Grade unphilossophisches. Dies geht so weit, daß alles Gedankenhafte, selbst wenn es gar nicht speculativer Art ist, auf die Köpfe der Zeitgenossen verwirrend und befangend wirkt. Ohne die Rachhülse des Instincts für das Bedeutende würde es mit der Anerkennung jedes Denkens übel bestellt sein."

Dieser Ausspruch Robert Hamerling's wird sich voraussichtlich an dem Werke bewahrheiten, mit bem ich meine heutige Ueberschau eröffne. Sans Schmidt's "Drei Märden in Bersen" (Rr. 1) find eigentlich mehr Ideendichtungen als Märchen; fie find bes "Gebankenhaften" fo voll, bag fie dem Lofe, unverstanden ju bleiben, beute taum ent= geben werden, wenn nicht dem Bublifum gegenüber "bie Nachhülfe bes Inftincts" hie und ba ihr rettenber Engel fein wird. Der Dichter befundet in den hier gusammen= gefaßten brei Märchen: "Die letten Menschen", "Gin Sommertaastraum" und "Drei Schatten", ein anmuthiges, in einigen Bugen sogar ein bebeutendes Talent, bas wol am fürzesten mit ben drei Beiworten: gebankenvoll, phantafiebegabt und formgewandt, gefennzeichnet wird. Die erft= und bie lettgenannte ber brei Dichtungen haben einen, wenn ich fo fagen barf, im faftigen Fleische bes Märchens geheimnigvoll eingebetteten metaphysischen Rern, ber nur von feinern Röpfen begriffen werben wirb. In ben "Letten Menschen" ftellt ber Dichter mit vielem poetischen Takte dem Mythus vom Sündenfalle bes ersten einen folden von der verföhnenden Liebe des letten Menschen= paares gegenüber und schlägt mit dem Aufwande eines mahrhaft philosophischen Geiftes die Brude ber Idee von biefer uralten Sage zu jener burchaus mobernen Borftellung feinfinnig hinüber. Um Schluffe ber Dichtung trägt ber Engel, ber an ber Pforte bes Baradiefes wacht, bas lette Menschenpaar von der erftorbenen Erde in den Luftraum empor und fest es auf einem öben Sterne nieder. Dann fragt ber Dichter:

Und nun? Bas wollt ihr noch von meinem Buch? Seht ihr nicht freisen Millionen Erben? Sintt eine auch berab bon ihrem Flug, Den Reigen broben tann es nicht gefährben! Und fennt ihr nicht ben alten Bibelfpruch: "Die Letten follen gu ben Erften werben?" Sinft auch ein überlebt Beichlecht ins Grab, Der Menscheit Faben reißt barum nicht ab. Db auch bas Einz'le unterthan ber Beit, Soch über allem Banbel ftebt bas Bange! Db Blatt auf Blute auch fich ihm entreiht, Stets neu entinospen fie bem Beltentrange, Mit bem, bas Saupt geschmudt, bie Ewigfeit Als herrin thront in nie getrübtem Glange . . . Das ift, mit bes Berfaffers Abichiedsgruß, Des Marchens Enbe gwar, boch nicht fein Schluß.

Bon einer metaphysischen Ibee durchstrahlt, wie "Die letten Menschen", ist auch die Dichtung "Der Schatten"; sie sucht die drei großen Fragen des Menschendaseins: das Borher? das Bozu? das Bohin? alles Lebens poetisch zu beantworten und gelangt dabei zu einem vorwiegend pessimistischen Endergedniß: unser Besen, so folgert sie, ist nur der Schatten Gottes, das All ist sich selbst Zwed und nimmt keine Rücksicht auf das Bohl und Behe der Einzelwesen; wir werden dereinst ins Nichts aufgehen—eine Welt- und Lebensanschauung, die sich vertheidigen und angreisen, aber in ihrer Wahrheit weder beweisen noch wegleugnen läßt und die hier mit ebenso sessens Porm Leberzeugung wie in echt dichterischer Form zum Bortrage kommt.

Schmidt's britte Dichtung endlich: "Ein Sommertagstraum", ift viel realistischer gehalten als die beiben anbern; sie verset une nicht, wie jene, in ein unbestimmtes Reich der Phantasie, sondern in ein sehr leibhaftiges Land ber Erbe, nach Livland, und schildert uns, wie Mino, ber hüterknabe, von einer im eigentlichen Sinne bes Wortes fahrenden Rünftlerin, die auf der Seide ein Bagenrab bricht und die er für eine Fee nimmt, geliebt und mit Gold fo reich beschenkt wird, daß er Tio, seine Liebste babeim im Dorfe, an ben Altar führen kann. Sind jene beiben erftgewürdigten Dichtungen, wie gesagt, von einer allgemein menschlichen Ibee tief burchsättigt, so zeichnet fich diese lettermähnte durch murzelfestes Gebundensein an die Wirklichkeit, burch feine Beobachtung bes realen Lebens und entzudende Rleinmalerei aus; wer livlandische Naturscenerien und livländisches Dorfleben fich poetisch vermittelt feben will, bem bietet biefer "Sommertages traum" bazu Gelegenheit.

Es ware ein müßiges Unterfangen ber Kritik, auf ben im Obigen nur angebeuteten tiefern Sinn bieser brei Schmidt'schen Dichtungen eines Nähern einzugehen. Solche Auslegungen laufen ja meistens auf Abstractionen hinaus, die den Duft der Dichtung vernichten statt ihn zu verbichten. Man lese und genieße! Jeder legt sich dann biesen "tiefern Sinn" nach seinem Herzen und Kopfe zu-

recht. Das ift ja eben ber unerklärbare Zauber bes wahrhaft Poetischen, daß wir — jeder nach seiner Art — in ben Spiegelungen, die es uns bietet, unser Besonderes zu schauen meinen: die Welt und das Außerweltliche, die Menschen und Gott, und oft genug unser eigenstes, indipoiduellstes Herz.

Einen gewiffen Gegensat ju ben Märchenbichtungen Schmidt's bilbet Buftan Raftropp's in britter Auflage vorliegendes Buch: "König Elf's Lieber" (Nr. 2). Dort wie hier Romantif! Aber dort, bei Schmidt, eine Romantit, die tief burchsett ist zugleich von allgemein mensch= lichem Behalte und von modernem Bewußtsein - hier. bei Kastropp, Romantif im akademischen Sinne. "König Elf's Lieber" tischen uns Spielmannspoesie auf ohne alle Beziehung zu den unsere Zeit bewegenden Ideen. Da haben wir die Dämonenmacht bes Geigenspiels, Liebe, Untreue, Mord, Flucht, Nemesis - alles eingetaucht in ein bochft anachroniftisches, romantisches Empfinden und überftrahlt von der mondbeglanzten Zaubernacht der Stalbenfängerei. Schabe um bas schöne und, wie wir aus andern Schöpfungen Raftropp's wiffen, fo leiftungsfähige Talent bes fleißigen Boeten! Denn mas follen uns, ben Rinbern biefes mit fo ernsten Aufgaben beschäftigten Jahrhunderts, diese Spielleute, diese Meerfahrer und Königstöchter? Sie find nur Allotria ber Mobe, Blasen, aus bem birn einer romantifirenden Beit geboren, bie schnell in nichts zerplaten. Dem talentvollen Raftropp ware ein frisches, zielbewußtes Sineingreifen in bas wirkliche Leben ber Zeit zu wünschen, bies um so mehr, als biese Lieber "Rönig Elf's" sich mitunter, zumal ba, wo sie einen ballabenartigen Ton anschlagen, zu einer wirklich bedeutenden Sobe bichterischen Ronnens erheben. Dan höre nur bie folgende Ballabe:

> Der Benter, im Scharlachfleibe. Steht, bufter aufe Schwert gelehnt, Und ichaut hernieder zur Beibe, Die menichenwogend fich behnt. Da fteigt mit festem Schritte Jung Sarold aufs Blutgerüft. "3ch hab' nur noch eine Bitte, Die ihr mir gemahren mußt! "Will meiner Geige flagen Mein lettes, tiefftes Weh, Bill ihr noch Abschied fagen, Bevor ich fterben geh'!" Gemahrt mard fein Berlangen: Man holte bie Beige herbei, Und als er fie nahm, ba fprangen Drei Saiten flirrend entzwei. "Ich will auf ber einen fingen Mir meinen Grabgefang; -Balb wird auch biefe fpringen, Bie mir mein Glud gerfprang." So munberfrembe Rlange Sat niemals ein Dhr gehört: Durch folde Sirenengefange Bard jeber Sinn bethört.

Er spielte gewaltige Lieder; Die klagten weh und bang; Biel Thränen flossen nieder, Als leise das Spiel verklang!

Da sprach ber Henker leise Mit abgewandtem Gesicht: "Und gäbet ihr Norweg zum Preise, Den Menschen töbte ich nicht!"

Und ber Richter, nach langem Schweigen: "Zieh' in die Belt hinein! — Ber so vermag zu geigen, — Der tann tein Mörber fein!"

Angesichts einer so schönen Talentprobe kann die Kritik es um so weniger unterlaffen, bem Boeten in seinem eigenen Tone zuzurufen:

D finge, es wird dir gelingen! Modern in die Welt hinein! Wer so vermag zu fingen, Der sollt' kein Romantiker sein!

Der Borwurf, einer gegenwartentfrembeten Romantik zu fröhnen, kann auch ben Berfassern ber zwei zunächst bier zu berücksichtigenden Dichtungen leider nicht erspart bleiben: bem "Bilb ber Benbengöttin" von Bilhelm Arminius (Nr. 3) und ben "Norbischen Rlangen" von Georg von Schulpe (Mr. 4). Die Banblung ber Arminius'ichen Epopoe, bie ums Sahr 560 n. Chr. fpielt und laut Rachwort ihren Stoff ben "Sagen ber Stadt Magdeburg" (herausgegeben von Fr. Sulfe) entnimmt. lehnt fich an die Sage von bem in ber Elbe verfunkenen Bilbe ber Wenbengöttin Seba an; fie erweift fich in ber Composition und Darstellung wie in ber Sprache und Berfification recht gewandt, erhebt fich aber, was ihren poetischen Werth betrifft, nicht viel über bas achtbare Mittel= maß ber Begabung - eine Cenfur, bie im ganzen auch auf bas Schulpe'sche Buch paßt. Es ift zwar recht verbienft= voll, die germanische Göttersage und Geschichte in der Erinnerung ber Gegenwart lebenbig zu erhalten, und Bebichte, wie bas folgenbe, lefen sich, obgleich ber Stoff nichts weniger als neu, gang hubich:

# Seefonigs Grab. (Eine Bhantasie.)

Hoch wogen die Wellen, dumpfbrausend wallt Die Flut; ein Klagegesang erschallt; Es brandet und bricht sich der Wellen Heer; Es raunt eine trübe geheime Mär'. Dann slimmert ein Lichtglanz flammend roth; Die Wellen rauschen: "Seetonig ist tobt!"

Die Fluten zersließen am Felsenriff — Doch sieh! in der Ferne schwebt ein Schiff; Es zieht mit des Königs Leiche daher, Und die Wellen treiben es sort ins Weer. Aufstammt ein Glutschein blutigroth; Die Flammen slüftern: "Seekonig ist todt!"

Fort schwebt bas Schiff; schon entschwindet bas Land; Die Funken sprühen, aussoht ber Brand; Die Wellen glühen vom Widerschein hier soll das Grab bes Königs sein. Die Fluten flüstern von Flammen umloht, Die Barke umbrandend: "Seekönig ist tobt!" —

Sie tragen und treiben es weiter fort — Doch welche Gestalt steht am Maste bort? Es ist sein Weib, das aus Treu' und Lieb' Mit ihm auf dem brennenden Schiff verblieb. Sie theilte mit ihm stets Freuden und Noth; Sie will ihm folgen — auch in den Tod.

Die Wellen rauschen und rollen mit Macht, — Noch ein letzter Schein, dann bunkle Nacht! Des Meeres Tiese zur Ruhe winkt; Die Flamme verlischt — — bas Schiff versinkt! —

Aber ein ganzes Buch erzählender Dichtungen und hiftorischer Romanzen aus diesem Sagengebiete? Das gemahnt benn boch allzu ftart an eine galvanische Belebung abgestorbener Belbenleiber, als daß ein modernes Gemuth feine Freude baran haben konnte. Man foll biefe Reden und Bifinger, diese Afen und 3merge ichlafen laffen und ber Gegenwart geben, mas ber Gegenwart gehört. Bas ich dem talentvollen Schulpe gelegentlich der Besprechung feiner jungfthin ericbienenen episch = romantischen Dichtuna aus ber Geschichte ber Stebinger "Borte von Barbenfleth" (in Nr. 29 b. Bl. f. 1888) zugerufen, bas tann ich ihm heute nur wiederholen: wollte er boch von ben blos hifto= rischen und leiber auch oft genug gang antiquarischen Stoffen, die er mit Borliebe ergreift, ablaffen und fich ber Jettzeit und ben fie bewegenden Ibeen fraftig und rüdhaltlos zuwenden! Richt im Alt-Bergangenen foll ber Dichter leben, fonbern im Lebenbig-Gegenwärtigen.

Antiquarische Reigungen liegen bem Poeten fern, zu beffen Bedichten ich mich jest wende. Frang Rorichann nennt seine unter bem Titel "Ibeale Liebe" in die Welt hinausflatternden leicht geschürzten Lieber "eine Dichtung mit Iprischem Unbange". Wie so? Gine Dichtung? Sier ift nirgends die Geschloffenheit und Plaftit bes epischen Stile, welche bie Bezeichnung "eine Dichtung" rechtfertigen tonnte. Auch fehlt ber rothe Faben einer eigentlichen handlung gang - es ift nur eine lofe gefügte Reihe von zuderfüßen Liebesliedern ohne alle Eigenart und ohne jeben gebanklichen Inhalt, eine Lprik, Die keine Leibenschaft fennt, sonbern nur bas Secunbenfeuer eines armseligen Streichhölzchens, eine Lyrit ohne jedes Gefühl ber Busammengehörigkeit von Berg und Welt, ohne ein fraftiges Sinüberstrahlen von Luft und Leid bes Ichs in Luft und Leid ber Menscheit, privateste Lyrif und nichts weiter, nicht einmal leidenschaftliche Lyrik in diesem privaten Sinne. Alles ist klein und kleinlich in biefer "Ibealen Liebe". Dafür nur eine Probe:

> Das frembe Bändchen. Ach! weine nicht, mein Mädchen! Du machst mir wahrlich bang. Das frembe seibene Bändchen Bewahr' ich schon Jahre lang. "Daß du das fremde Bändchen Bewahrest schon Jahre lang,

Macht meiner Liebe Sorgen, Macht meinem Bergen bang."

Bon solchen Trivialitäten wimmelt bas fleine Buch.

Wer nach ber Lefture ber einschläfernben Grotif Ror= ichann's zu der frischen und abwechselungsvollen "Lieder= fpenbe" (Dr. 6) greift, bie ber madere Sanag Bingerle "zu Gunften Nothleibenber im Gifakthale" gesammelt unb berausgegeben, ber wirb fich erlabt fühlen, wie einer, ber aus einer Einöbe plöglich in eine blühende Lanbichaft tritt. Gute Namen und geschmackvolle Auswahl machen ben Werth bes fauber ausgestatteten Wertchens aus, und ber eble Aweck, bem es sich widmet, wird ihm hoffentlich manche Thur und manches Berg erschließen. Reben un= bekanntern Boeten find in diefer "Liederspende" Dichter und Dichterinnen wie Felig Dahn, Therese Dahn, Martin Greif, Oscar von Redwit, Anton Bingerle, Albrecht Graf Widenburg, Wilhelmine Grafin Widenburg-Almafy, Ignaz Bingerle mit Beitragen ber verschiebenften Art vertreten. Unter ben weniger häufig Genannten, die hier vereint marschiren, sei auf bas hubiche Talent Angelita von Bormann's besonders hingewiesen. Ein Ghafel biefer Dame stelle ich hierher:

> Triffft bu auf bes Lebens Bfaben Einen, ber mit Schuld belaben, Brich ben Stab nicht allgu ftrenge, Sei ein Richter voller Gnaben! Leicht ift's, gute Früchte bringen, Wenn ben Baum por Wettericaben Treue Sande forglich huten: Und bas Rorn gibt reiche Schwaben, Wenn bes Simmels Gunft es zeitigt, Glatt fich ipinnt ber Schicffalsfaben. Doch berfelbe Bach, brin heute Friedlich fich bie Blumen baben. Reißt, vom Sturm geschwellt, icon morgen haus und Feld von den Gestaden. Der bu laut als Bharifaer Brahlft mit frommen Borttiraben, Beift bu, mas bein Gein geworben, Wenn es mar' im bumpfen Gaben Statt im Sonnenlicht entsproffen? Sei ein Richter voller Gnaben!

Unmittelbar an bas Zingerle'sche Buch sei bier bes Gegensates wegen ein Unternehmen gereiht, bas zwar ein periodisch erscheinenbes, eine "Miniaturzeitschrift für beutsche Dichtung" ift, im Grunde betrachtet aber boch auch eine Anthologie genannt werden darf. Berschiedener der Abficht und bem Zwede nach kann kaum etwas fein als biefe beiben Sammelwerke; benn wie humanitat zu Beicaft. fo verhält fich Zingerle's Anthologie zu bem von Ber= mann Riehne herausgegebenen "Sausbuch" (Dr. 7). Bie heute so manche literarische Gründung, ist bieses "Haus= buch" nichts anderes als eine Speculation auf die Eitelkeit ber herren Schriftsteller, bei welcher die herren Grunder ihr Profitchen zu machen hoffen und - tu l'as voulu. George Dandin — auch wol machen werben. Schlauheit wird so lange triumphiren, wie die Eitelkeit uns blind macht. "Abonnementsbeftellungen", beißt es im Brogramm bes "Hausbuchs", "setzen wir bei jedem Einsender (d. h. Mitarbeiter) voraus." Das sagt genug — denn es sagt: "Gibst du mir das Geld, so posaune ich deinen Ruhm." Solche Unternehmungen verderben die Moral auf beiden Seiten: hier die des Herausgebers und des Verlegers, dort die der Mitarbeiter, und darum sollte man diesen Kredsschäden am Leibe der Journalistik mit den schärssten Wessern zusetzen. "Das Schlechte in der Literatur heradzusetzen, ist Pflicht gegen das Sute", sagt Schopenhauer. Und schlecht ist ein Unternehmen, das einen solchen Parazarabhen in seinem Brogramme führt, stets. Im übrigen

ist das "Hausbuch" natürlich eine vortreffliche Zeitschrift; sie erscheint halbmonatlich, sindet ihre Leser hauptsächlich in "den ersten gesellschaftlichen und literarischen Kreisen", bringt Porträts hervorragender Schriftsteller — wenn diese abonniren, öffnet "einem tüchtigen und zukunftsgewissen Nachwuchs die Bahn in die Deffentlichkeit" — wenn dieser abonnirt, ersreuet sich der "Mitwirkung unserer bedeutendsten Dichter und Dichterinnen" — wenn diese abonniren, und trägt, versteht sich, auch sonst die Fahne eines selbstslosen Ibealismus hoch. Wer diesen Ibealismus genießen will, zahlt drei Mark für das Halbjahr. Ernst Btel.

# Verschiedenes.

1. Die beiben Töchter bes hauptmanns. Bon hieronymus Lorm. Bressau, Schottlänber. 1888. 8. 4 M. 50 Pf.

Franz Rittinger, Hauptmann in ber öfterreichischen Urmee, war bem leichtfinnigen, mit tollen Theaterplanen sich herumtragenden Baron Pardell verpflichtet, weil er ihn vor einer bienstlichen Strafe bewahrt hatte. Bum Danke bafür leistete er, als der Baron für sein Theaterunternehmen 10000 Gulben aufnehmen wollte und nirgends mehr Credit finden konnte, für die richtige Rahlung ber Summe gur bestimmten Frift mit seinem Chrenworte als Offizier Bürgschaft. Die Frift nahte ihrem Ende und Barbell war nicht im Stande, die Summe aufzutreiben. So mußte fich ber hauptmann entschließen, seine Ehre burch ben Tob einzulösen. Diesen Entschluß theilte er seinem "starten Madchen" Fanny mit, um ihr bas Schickfal ber garten, schwächlichen Mutter und ber achtjährigen Schwefter ans Herz zu legen, Mittel und Wege mit ihr zu berathen, burch welche ber hinterlassenen Familie eine bescheibene Bufunft gefichert werben tonnte. Der Bater hatte Fanny nicht umfonft fein "ftartes Dabden" genannt, benn fie gab sich nach ber schredlichen Rachricht nicht weibischem Schmerze hin, fonbern fann barauf, bas theure Leben bes Baters zu erhalten. Hierbei gerieth fie auf die Idee, ob ber Selbstmord nicht burch bie Gewalt eines Borgesetten verhindert werden könnte, und begab sich behufs schleunigster Erörterung biefes Gebantens zu bem ihr aufs innigste zugethanen Lieufenant Theodor von Dornblüh. Diefer schwelgte gerade im Uebermaße ber Seligfeit, weil er fich an seinem Ziele angelangt sab. Es war ihm an biesem Tage eine Erbschaft von 10000 Gulben in ben Schoß gefallen, welche ibn nach langem Sehnen in bie gluckliche Lage versette, die Heirathscaution für sich und Fanny zu erlegen. Fanny ichof Breiche in feine Freude. Sie machte ihn mit ber ihr gewordenen Mittheilung bes Baters vertraut, fie beschwor ihn, die ererbte Summe gur Beseitigung des das Leben des Baters bedrohenden Berhangnisses in einer seinen Stola nicht verletenben Beise zu verwenden, und ichilberte ihm in leuchtenden, glanzenben Farben bas paradiefische Blud, bas barin liege, einem geliebten Menschen alles zu weihen, mas er in feinen Nöthen braucht, um aufrecht zu bleiben. Für solches Glud hatte aber ber Alltagsmenich Theodor kein Berftandniß; mit dem cynischen Rufe: "Ein entsagender Lieutenant! ein tugenbhafter Lieutenant!" fturzte er fie von ihrer ibealen Sobe berab. Unter fotbanen Umftanden blieb ihr nichts übrig, als fich bem Geliebten in ungesetlicher Che hinzugeben, das ungeheuere Opfer ihres unschuldigen Lebensalucts zu bringen. Hierdurch erhielt fie wol bem Bater bas Leben, fie heftete jedoch gleichzeitig feiner Ehre einen unauslöschlichen Makel an; fühlte er fich boch burch Fanny's Flucht aus dem Aelternhause so hart getroffen, baß er, ber bem militärischen Berufe mit Leib und Seele angehörte, aus bem Dienste schied und fich balb barauf mit seiner Familie nach Amerika zur Aufsuchung seines verschollenen Bruders wandte. Fanny ertrug indeß mit ber Ausbauer und Geduld einer Beiligen die Folgen bes gethanen Schrittes. In Treue und Liebe hing fie an Theodor, ob er sie auch oft mit Borwürfen wegen bes auf ihre Anregung geopferten Bermögens überschüttete, und war durch Unterricht in der Tangkunst bemüht, den Better Schmalhans von ihrer Häuslichkeit abzuwehren, wobei ihr ber edle, ritterliche Rittmeister Graf Subert bon Thurnhof burch feine warme Befürwortung in ben ihm nahestehenden Familien zur Seite ging. Da brach ber Krieg von 1859 aus. Theodor mußte nach Italien, von wo ihr nach langer Beit die traurige Runde gutam, baß er als Berwundeter in Gefangenschaft gerathen fei, fich aber jest wieder auf öfterreichischem Boben im Spital befinde. Sie machte baraufhin bas Benige, was fie befaß, zu Gelb und traf ihn nach Ueberwindung vieler Schwierigfeiten hoffnungelos barnieberliegenb. Rachbem fie ihm bie Augen zugebrudt hatte, wandte fie fich nach Wien an ben bie Bernichtung ihres und bes alterlichen Bluds auf bem Gewiffen habenben Baron Parbell, welcher ihr im Balletcorps des Hofoperntheaters einen untergeordneten Blat verschaffte. Trop ber Bescheibenheit beffelben errang fie fich unter ihren Genoffinnen eine achtunggebietenbe, einflugreiche Stellung theils burch bie ftrenge Sittenreinheit ihres Charafters, theils burch ihre Wohlthätigkeit und Bilfsbereitschaft, burch welche fie bas ihren Rachsten wiber Billen augefügte unendliche Beh au fühnen hoffte. So waren ihr in ber ärmlichen Ginformigkeit und Gleichförmigfeit bes Theaterlebens fieben Sahre verfloffen, als plötlich nach bem Tobe bes Hauptmanns beffen Gattin und die von dem steinreichen Oheim zur Universalerbin eingesette Tochter in Wien anlangten und bei ber ameritanischen Gefandtichaft um Austunft über ben Lebens= wandel der verlorenen Tochter und Schwester ansuchten. Der Gesandte betraute mit dieser Botschaft ben ihm befreundeten Theatermäcen Armin Graf von Sagern, welcher sich einst von Fanny einen Korb geholt hatte. Die Ausfünfte, die er einzog, lauteten natürlich fehr gunftig, und ber Graf sette ihnen noch durch die Bemerkung, daß er bie Tängerin in seinen Balaft beschieden habe, um fie seiner Mutter vorzustellen, die Krone auf. So murbe Fanny, zumal fie forthin tein Schweigen mehr über bie Ursache ihres Fehls zu bewahren brauchte, mit offenen Armen in ben Schos ber Familie aufgenommen, worauf fie ihre Entlassung als Tänzerin gab. Der Graf, bem fich bie Damen ob feiner Bermittelung verpflichtet fühlten, verkehrte öfter in ihrem Sause und lernte in demselben zum ersten mal in seinem Leben die reine, lautere, nicht etwa nur cavaliermäßige Liebe kennen. Er, ber starre, von Standesbewußtsein durch und burch erfüllte Ariftotrat, ward mächtig von dem bürgerlichen "Mädchen von Chicago" angezogen, welches, in ben freien Inftitutionen ber Reuen Belt aufgewachsen, mit ber wiener Gemuthlichkeit einen hohen, freien, alles ber bentenben Betrachtung Burbige umspannenden Sinn verband, Offenheit und Rlugheit ju anmuthigem Bunde verschmolz. Alle Bemühungen, ihr berrliches Bild aus seiner Seele hinwegzuschmeicheln. blieben erfolglos. Fest entschlossen machte er sich baber auf den Weg, Berg und Sand Leonoren anzubieten, welche fie jedoch nur unter für ben Grafen gang unmöglichen Bedingungen annehmen mochte. Sie vermählte fich als= bann mit bem Sohne bes ehemaligen geftrengen Chefs ihrer Schwester, mit Clemens von Auersborf, nachbem fie ben hochbegabten jungen Mann von einem wie ein Alb auf ihm laftenben Seelenleiben geheilt hatte. Und auch Kanny landete befeligt und befeligend in bem nur zu fehr verdienten Safen der Rube und bes Friedens an der Seite bes madern Grafen von Thurnhof.

Ein sehr wunder Kunkt in diesem Roman ist die Zurückweisung des Grasen Hagern durch Lori. Er läßt keinen Zweisel daran, daß er sie lediglich um ihrer selbst willen ohne jeden Hintergedanken liedt. Er sieht in ihr das einzige Weib, welches seinem Leden Werth und Inhalt zu leihen vermöchte, ihn zu dem Ernste des Ledens, zu einem Beruse erheden könnte. Er steigt vor ihr von dem Piebestal, das ihm die Gesellschaft errichtet hat, hernieder, um sich zerknirscht vor ihr des geschäftigen Müßiggangs in den Tagen seiner Jugend und seines disherigen Mannesalters anzuklagen, ihr innigen Dank zu sagen für die Förberung, die er bereits burch fie erfahren, und fie um ihre Förberung burch bas gange Leben anzustehen. Freilich schlägt seine Beredsamkeit balb barauf eine umgekehrte Richtung ein. Sat er vorhin die weltlichen Guter und Ehren in ihrer schalen, hohlen Gestalt gezeigt, so übertreibt er nunmehr ihren Werth und schilbert ihr, welch großes Opfer er mit dem Aufgeben berfelben feiner Liebe bringt. Stolz erwidert barauf die stolze Amerikanerin, falls er ihr Opfer zu bringen gewillt sei, so mögen es folche fein, an benen ihr Berg hangt, nicht bas feine: "Sie wollen mir Ihren Namen geben; ich verlange im Gegentheile, daß Sie ben meinen annehmen. Berfen Sie bie Grafenkrone von fich, werben Sie Bürger. Bewerben Sie fich um bas Recht, fortan ben Ramen Armin Rittinger zu führen, opfern Sie die Aemter und Burben, bie an Ihrem Grafentitel hängen — und ich will bas Beib bes schlichten Burgeremannes werben. . . . Benn ichon ein Abfall von Ihren Traditionen gewagt werden foll, so sei es einmal in umgekehrter Beise: Sie wollten mich in ben Abelsstand erheben — ich wollte Sie in ben Bürgerftand erheben" (S. 258). Ift bies etwa die richtige Methode einer Samariterin, ein frankes Berg zu beilen? Ift bies ber rechte Weg, einen Mann, welcher fich in wenn auch ftart verspäteter Selbsterkenntnig jum Leben aufraffen möchte und zur Ausführung biefes Borhabens ein= bringlich um Beiftand bittet, bem Leben wiederzugeben? Riemt es ferner einem liebenben Wefen, fo rauh ben Beliebten von fich zu weisen, von ihm zu verlangen, baß er sich seiner selbst völlig entäußere, in voller Selbstver= leugnung fich ber Beliebten unterordne, von ihren Gnaben gewiffermaßen fein Dafein führe, feinen Ramen gegen ihren eintausche? Dug fie übrigens nicht in ihrer Reigung, welche fie boch wol nach bem Geftanbniffe: "Bflicht und Beruf gerbrechen Berhältniffe, aber nicht Gefühle" (S. 185), ju ichließen, für ben Grafen hegt, aus ber Thatsache, daß er sich um sie bewirbt und hierdurch ber Mutter, ber Gefellichaft, ben Standesrückfichten und Borurtheilen ben Fehbehandicuh hinwirft, ben Schluß ziehen, daß nicht Eitelkeit. Stols und Selbstbewuktsein, sondern ber Drang, seinen Beroismus in bas möglichst beste Licht ju ruden, um bas gestedte Riel im Sturme ju erobern, ihm die Großthuerei mit seinem Range und bem an ihn fich knupfenden Glanze eingegeben bat?

2. Die Jahreszeiten. Naturbilber von Heinrich Noé. Görz, Wokulat. 1888. 8. 3 M. 50 Bf.

"Die Jahreszeiten" sind ein Wahrspruch für die Ansschauung, daß alle Dinge ohne Unterschied Sinnbilber einer und berselben Ibee, metaphorische Gedanken eines einzigen Ganzen sind, welches sich den saklichsten und vollendetsten Ausdruck in dem Menschen gegeben hat. Die Gründe, welche der Verfasser sür diese Anschauung ins Feld schickt, sind nachgerade kindlicher Art. Als Zeugen berselben werden in dem einleitenden Gespräche, als ob der Dichter nicht die Natur mit den Geschöpfen seiner

中子是我一种子子的 外外 经营入的事件等 计连接线 医腹腔外的 人名英格兰人

Phantafie belebte und bevölkerte, als ob es nicht sein Beruf ware, nicht nur zu benten, sondern auch in bem Gebachten zu leben. zu empfinden und an ihm zu erwarmen, die bon ben hellsehenden Dichtern belauschte Barmonie zwischen bem Getriebe ber Natur und bem bes menschlichen Dafeins und die Bezeichnung verschiedener, mitunter auch gegensätlicher Gegenstände mit der näm= lichen Benennung seitens ber bichtenben Sprache angeführt. Eine geradezu unüberwindliche Dacht wird bem Bantheismus verlieben im Angesichte ber Thatsache, baß es eine Art Symbolik ber Farben gibt, die unbewußt von jedem Menschen, welchem die Empfindungsschwelle nicht etwa bis unmittelbar vor ben Magen gerückt ift, anerkannt wird. So liege bie Aehnlichkeit bes Morgens mit ber Jugend, bes Mittags mit ben reifern Jahren, bes Abends mit bem Alter eines Menschen, ober auch die Aehnlichkeit ber Rahreszeiten mit ben menichlichen Entwickelungestufen zum Greifen nahe. Bas foll jedoch biefer außerliche Gleich= Klang des Menschen und der Natur für den Zusammen= hang ihres innern Wesens. ihre Einheit, ihre Wesens= gleichheit bedeuten? Alsbann gibt ber Winter mit feinen künstlerischen Offenbarungen im Eise, in welchem wir roth durchstrahlte Wälder großwedeliger Farren, stiller Sigillarien und Lepidobenbren, aber auch Balafte, Burgen und Dome bewundern konnen, wie fie des Menichen Beift nicht glanzender und ftilvoller batte erfinnen fonnen, bem Berfasser die Handhabe zum Schlusse, daß die Ratur gleich unbewußt, beziehungsweise gleich zwedmäßig und planvoll schafft und gestaltet, wie die Runst. Dies ist jedoch leichter behauptet als erwiesen; benn die herrlichen Gebilde der Natur werden auf rein mechanischem Wege bergestellt, die Physik bietet einen vollkommen ausreichenden und erichöpfenden Erklärungsgrund für diefelben, fodaß ber Begriff ber Absichtlichkeit und Teleologie gang und gar überflüffig ift, einem ungebetenen Gafte gleicht, mit bem wir nicht bas Geringfte anzufangen wiffen.

Innerhalb dieses pantheistischen Rahmens entrollt ber mit einem feinen Naturgefühl begnadete Noe treffliche, naturtreue Gemälbe ber Sahreszeiten, welche mit finnigen, anmuthigen Märchen burchfest find, ab und zu uns bald in bas Baradies ber classischen Antike mit ihrer Strenge und Rlarheit, bald in die sonnige Kinderzeit unsers beutschen Bolts zurudgeleiten, nicht felten aber auch Betrachtungen enthalten, welche mit ben Rabreszeiten in gang losem Berbande steben und nur dazu dienen, ben Busammenhang zu unterbrechen. In ber Darftellung bes Winters wird in die poetische Nachempfindung ber Beihnacht ein greller Miston gebracht burch die unheimliche Erzählung von dem "Geift bes Harpagon", in welcher an den Ufern bes Quarnero eine Gesellschaft unbewußt auf dem alten Friedhofe bei ben auf dem Grabe eines ftabtbefannten Beighalfes gewachsenen Erbbeerbaumen ben beiligen Abend feiert, ein Mitglied berfelben infolge reich= lichen Genuffes ihrer Früchte fich allen Ernftes als jenen harpagon ausgibt und erft burch einen ebeln Tropfen

aus heimischer beutscher Erbe gur Befinnung tommt. Auch auf die "Magische Beihnacht" hatten wir von Bergen gern verzichtet, ba fie auf eine hochtrabende Tirabe gegen ben "Atomenwahn" hinausläuft. Im "Sommerhauch" hat Noé ben traurigen Muth, sich als entschiedenen Anhänger ber Jager'ichen Seelenriecherei zu befennen, und in ber barauf folgenden "Schwüle" beschäftigt er fich, ohne ben in Aussicht gestellten Gegenstand irgendwie zu ftreifen, mit ber Schlange, ber ihr im grauen Alterthume zutheil gewordenen göttlichen Berehrung, ihrer Bervolltommnung zum icheuflichen, feuerspeienden Drachen im Mittelalter und ihrer Symbolik. Im Berbst geht er feltsam genug über ben sogenannten "Altweiberfommer" und die frohliche, gemuthliche Beit ber Beinlese zur Tagesordnung über. hingegen wartet er uns zum Schlusse mit zwei gar nicht hierhergehörigen Rapiteln auf, beren eine, "Die Tobteninsel", eine schwär= merische Uhnung ber Fortbauer bes Lebens nach dem Tode ift, bas andere, "Rum andern Ufer", uns mit ber trüben, von tiefer Sehnsucht nach bem urreinen, fledenlosen Lichte bes Nichts geschwellten Borftellung ber Bubbhiften von bem jenseit bes Lebens gelegenen Ufer vertraut macht.

3. Meine Erlebnisse. Bon Ferbinand Arlt. Mit Portrats in Heliogravure und Lichtbrud und ber Facsimile-Reproduction eines Briefs. Wiesbaben, Bergmann. 1887. Gr. 8. 4 M. 20 Bf.

In "Meinen Erlebnissen" bat fich Arlt ein schlichtes, bescheibenes Denkmal gesett, welches indeh gerade burch seine Einfacheit einen gewaltigen, nachwirkenben Einbruck macht. Der berühmte akademische Lehrer, ber fich als anerkannten Meifter einer angesehenen und ausgebreiteten Schule, als gefeierten Lehrer aller jest lebenben Augenärzte betrachten burfte, fteigt in ber Selbstbiographie aus ben ätherischen Soben seiner Runft und Biffenschaft in Die Niederungen des Lebens herab, er tritt uns menschlich nabe und ichilbert in aus bem Bergen quellenden und gum Bergen bringenden Worten feine Entwidelung, mit welcher selbstverständlich eine kurzgefante Geschichte bes in seine Studienzeit fallenden großartigen Aufschwungs ber bis babin ftatt durch die naturwissenschaftliche durch die na= turphilosophische Forschungsmethode beherrschten Medicin im allgemeinen und der bis zum Jahre 1818 nicht einmal einer befondern Lehrkanzel gewürdigten Augenheilkunde im besondern Sand in Sand geht. Wie ein rother Faden zieht sich durch seine Entwickelung bas eble, herrliche Beschwisterpaar der Gefühlsinnigkeit und des strengen Bflicht= gefühls, an welchem er sich zu dem emporgerankt hat, was er geworden ift. Das grundlegenbste aller sittlichen Befühle, bas Mitleib, und ber kategorische Imperativ haben ihm ben Weg zu seiner Große gewiesen. Lettern hatte er icon auf bem Spmnasium in Leitmerit von seinem ehrwürdigen Ratecheten Johann Gau eingesogen. Die felbstlose Liebe zu bem Guten begleitete ihn alsbann nach Brag und fie ftand ihm auch zur Seite, als er, wie Bercules am Scheibewege, fich endgiltig für einen Beruf ent=

scheiben follte. Gin Sohn eines armen Bergichmiebs in Obergraupen, einem Dorfe im Erzgebirge, war er burch lange Beit mit bem Gedanken umgegangen, sich bem geiftlichen Stande zu widmen. Bahrend bes Studiums ber Philosophie am Lyceum hatte sich jedoch eine mächtige Banblung in seiner Lebensanschauung vollzogen. Er konnte fich für gewiffe Dogmen, fo z. B. bas von ber alleinselig= machenben Rirche, nicht mehr erwärmen, wie ihm benn überhaupt jeder Raftengeift zuwider mar. So entschloß er sich zu bem größten Leibwesen seiner Mutter für bie Beilfunde, welcher er fich mit Leib und Seele ergab und burch sein ganges Leben nach bem Wahlspruche: "Primum humanitas, alterum scientia", biente. Die echten Junger ber Runft und Biffenschaft, fagte er fich, geben nicht auf ben Erwerb aus, ber kommt nebenbei von felbst; ihr Biel ift Helfen burch Wissen und Talent und, wo biese nicht ausreichen, durch aufrichtige Theilnahme an dem Lose ber Bulfsbedurftigen. Es erfüllte ihn allezeit ein beiliger Drang, sich burch Thaten ber Wohlthaten würdig zu erweisen. welche ihm zutheil geworben, ber Menschheit in ihrer Gesammtheit zu vergelten, was er ihr schuldete. Diesem erhabenen Streben, bei ftrenger Bflichterfüllung in feiner jeweiligen Lage und Stellung fo zu handeln, daß er für bieselbe berufen und auserwählt erscheine, hat er es zu banken, bag er bis an sein Ende ein jugenbfrischer und arbeitsluftiger Beros ber Wiffenschaft gewefen und bie Begeifterung feiner Schüler für ihn fich nicht verflüchtigte, fondern vielmehr mit den Jahren gunahm. Dies offenbarte fich in großartigem Magstabe aus Anlag ber Feier feines fiebzigften Geburtstags im April 1882. Bablreiche Freunde und Schüler maren zu berfelben aus weiter Ferne herbeigeeilt, um, wie der Anreger der "Erlebnisse", Otto Beder, sehr ebel sich ausbrückt, "noch einmal für einige Tage fich zu seinen Fugen auf die Schulbant zu feten, ihm und ber Deffentlichkeit zum Zeichen, wie boch fie bas Glud ichatten, fich als feine Schuler betrachten zu bürfen."

So ist Arlt's Selbstbiographie ein theures, kostbares Bermächtniß an die moderne Gesellschaft, welche sich zum großen Theil darin gefällt, sich das Recht des Stärkern zu Gemüthe zu führen.

4. Das Iglauer handwerk, in seinem Thun und Treiben von ber Begründung bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts urkundlich bargestellt. Bon Franz Ruby. Mit 2 Abbildungen als artistischen Beilagen: a) Stadt- und Festungsplan aus der Beit des Dreißigjährigen Kriegs, b) Bäderordnung vom Jahre 1361. Herausgegeben von der historisch-statistischen Section der k. k. mährischen Gesellschaft zur Beförderung des Aderbaues, der Natur- und Landeskunde. Brünn, Winiker. 1887. 8. 3 M. 20 Pf.

Um sich im Lesen alter Schriften zu üben und nebenbei bie Kenntniß ber Geschichte seiner Baterstadt auf quellenmäßigem Wege zu bereichern und zu vertiefen, hatte Rubh sich vor mehrern Jahren in bas Studium mehrerer bem Stadtarchiv entnommener Codices, welche bem 14. Jahrhundert angehören, versentt. Bei biefer Belegenheit reifte in ihm der Bedante, die auf bas Iglauer Sandwertsleben bezüglichen Angaben zu fammeln und aufzuzeichnen, und fo entftand allmählich bas uns vorliegende ftattliche Buch. Daffelbe ift beileibe teine Tendenzschrift, sondern bietet ein geschichtlich treues und urfundlich beglaubigtes Bilb von ber Entwickelung bes Ralauer Kandwerks, aus welchem bie noch lange nicht focial geklärte und geläuterte Begenwart manche gute Lehre zur Beherzigung ichopfen tann. Das Buch enthält freilich manche unausfüllbare Lude; biese fällt jedoch nicht bem fleißigen und gewiffenhaften Berfasser zur Laft, sondern vielmehr jenen, die zur Reit, als die Ibee ber Gewerbefreiheit den vollständigen Berfall ber Handwerksgenoffenschaft selbst in ihrer ichon lange nur ruinenhaften Form zur unmittelbaren Folge hatte, und wol auch mitunter etwas früher, zur Berschleuberung, ja fogar Vernichtung bes vorhanden gewesenen urtundlichen Materials aus Gleichgültigfeit ober wegen Mangels an Berftanbnif bie Sand boten.

5. Die Böllerwanderung und die Cultur ihrer Zeit. Bon Friedrich Nonnemann. Leipzig, Werther. 1888. 8. 2 M. 50 Bf.

Historia magistra vitae! Der Deutsche ringt sich nur badurch zu echt nationalem Fühlen und Denken, zum Bollbewufitsein seines Deutschthums embor, bag er in die Geschichte ber Entwickelung beffelben einen gründlichen Einblick gewinnt. Selbst wo ihr Inhalt bufter und wirr flingt, erweist sie sich als eine treffliche Lehrerin und Er= zieherin bes beutschen Beiftes. Aus biefer ebeln vater= ländischen Ibee ging die uns vorliegende Abhandlung hervor, welche ber Bölkerwanberung gewidmet ist. Diese Periode ist wol roh und grausam, sie bedeutet für die Germanen den Berluft ihres von Tacitus in martigen Worten geschilberten Paradieses; gleichwol hat fie in bie germanische Bolksfeele zwei Reime gefentt, welche, fo verschiedenartig fie auch erscheinen mögen, in spätern Sahrhunderten nach ihrer Ausgestaltung zur Reife zu einem füßen, herzbeftridenden Bohllaute verschmolzen. Die ungekannten Belten ber Antite und bes Christenthums konnten naturaemäß auf die ungeschlachten, im Naturzustande befindlichen Bermanenvölker nur rein außerliche und oberflächliche Eindrücke üben, und mußten ihnen bemgemäß bie kindliche Ginfalt und bie Reinheit ber Sitten rauben: allein die Umbilbung und Umwandlung einer niedern Bilbungestufe tann sich füglich nicht ohne Berührung mit einer höhern und überlegenen Cultur vollziehen, der Fortschritt kann, wie ber Berfaffer febr richtig entwickelt, nicht ohne einen Rudichritt angebahnt werben. Immerhin dankt bas Deutschthum icon mabrend ber Bolfermanberung bem Christenthum eine für seine geiftige Entwickelung bochwichtige Errungenschaft. Der ehrwürdige gothische Bischof Ulfilas ober Bulfila veranstaltete eine uns leiber nicht vollständig erhaltene Uebersetung ber Bibel. Um fie ju ermöglichen, mußte er in Anbetracht beffen, baß bie alten Munen zur Wiebergabe ber Bibelworte in Zeichen nicht ausreichten, ein neues Alphabet schaffen. Er nahm zu biesem Zwede das griechische Alphabet zu Gülfe und schuf aus ber Bermischung besselben mit den Runen ein neues, das gothische. Ulfilas' Bibelübersehung ist sicher die Wiege der ersten deutschen Schriftsprache, sie ist zugleich das einzige Denkmal der vollklingenden gothischen Sprache, in welcher wir die Mutter unserer hochdeutschen Sprache verehren.

Psichologisch tief burchbacht ist bas, was Nonnemann trot ber anscheinenben Unvereinbarkeit ber unbeugsamen, trotigen beutschen Reckenart mit ber Religion ber Demuth und dienenben Liebe von der Wahlverwandtschaft des Deutschihums und Christenthums sagt. Deutsches Wesen und christliche Beise kamen sich, wie er treffend barlegt, in Sitte und Sittlichkeit im engern Sinne entgegen, so

jum Beispiel in ber Werthichatung bes Weibes und ber reinen, keuschen Auffassung ber Liebe und Ghe. In ber That erblidte benn auch im Sachsenlande, wo das Betehrungswert Rarl bem Groken fo überaus groke Schwierigkeiten bereitet hatte und erst nach langen Rriegen ge= lungen war, balb nach ber Christianisirung bes Bolks ein nicht etwa nur ben Anschauungen eines Ginzelnen. bes Dichters, sondern ber Gesammtheit Ausbrud gebenbes Epos, in welchem fich ein inniges Bundnig bes Bolts= thumlich Deutschen mit bem Christlichen offenbart, bas Licht ber Welt. In ber unter bem Namen "Belianb" bekannten altfächfischen Evangelienharmonie trägt bas Evangelium altsächsische Gewandung: es ist mit bem nationalen Empfinden und Denten zu einer höhern Ginheit berbunben. Bernhard Many.

# Bur Literaturgeschichte.

Literaturgeschichte ber Renaissance von Dante bis Luther. Bon Marc Monnier. Deutsche autorisirte Ausgabe. Rörblingen, Bed. 1888. Gr. 8. 7 M.

Für die Cultur ber Renaissance in Italien besitzen wir 3. Burdhardt's claffifches Werk. Nun wird uns aus Marc Monnier's Feber eine Literaturgeschichte ber Renaiffance burch llebersetung zugänglich gemacht, welche bie Gesammtheit ber europäischen Culturvölker umfaßt, und wenn einen Gelehrten perfönliche Führungen bor anbern bazu befähigten, ben für eine folche Arbeit nöthigen tosmopolitischen lleberblid und unparteiischen Rechtssinn zu gewinnen, so war es Monnier, ber, in Florenz geboren, in Reapel erzogen, in Paris und Genf ausgebilbet, seine Studien in Berlin und Tübingen vollendete und feit 1870 als Lehrer ber vergleichenben Literaturgeschichte an ber genfer Universität wirkte, bie wie keine andere burch ihre Geschichte und geographische Lage bazu berufen ift, bas Amt einer Bermittlerin für bas geistige Leben ber fich hier nabe berührenben großen Nationen bes Continents zu übernehmen. Der beutschen Literatur insbesonbere bat ber Verfasser von Anbeginn seiner wissenschaftlichen Thätigfeit ein reges und tiefes Berftandnig entgegengebracht; Schiller, Goethe, Uhland fannte er auswendig; die Frankofen verbanken ihm eine meisterhafte llebertragung bes Goethe'ichen ... Fauft". Dazu tamen unterftugend perfonliche Gigenschaften und Neigungen, über die ein urtheils= fähiger Freund, Philippe Gobet, in der "Bibliotheque universelle et Revue suisse" noch jüngst sich äußerte: "Ein lebhafter Beift, eine erstaunliche Leichtigkeit ber Aneignung fremben Befens, eine bewegliche und heitere Ginbilbungs= traft, die in Schranken gehalten war durch ein hohes Dag von Beichmad und gefundem Menschenverftanb, ein ficherer und rascher Blick, ein ausgesprochener Sinn für das Lächerliche, gepaart mit einem großen Schat von Wohlwollen, Rachsicht und Optimismus, eine vornehm lächelnde Ablehnung gegenüber allem Fertigen und Engherzigen im

Urtheil, allem Extremen in ben Anschauungen und Dei= nungen, allen Borurtheilen bes Chauvinismus" - bas waren nach Gobet's Meinung die Borguge, welche bem im vorigen Jahre seiner Thatigkeit zu fruh entriffenen Berfasser für die Lösung der gewählten Aufgabe zu ftatten tamen. Diese Aufgabe bestand in ber Darftellung einer "Allgemeinen Geschichte ber mobernen Literatur", für welche Monnier felbst sein Brogramm babin formulirte. baß es ihm gelte, die verschiedenen Literaturen nebeneinander vorzuführen, bei jebem Schritt ihre gegenseitigen Einwirtungen zu erweisen und fo allenthalben bie Bewegung bes Gebankens und bie ber fünstlerischen Beftaltung zugleich zu verfolgen. Bon ben beabsichtigten vier Banden erschien jeboch, wie uns das Borwort belehrt. bei bes Berfassers Lebzeiten nur ber erfte, ber jest in beutscher Ausgabe an die Deffentlichkeit tritt. Der zweite, die Reformationsepoche behandelnd, bis auf Shakespeare reichend, wurde aus bem Nachlaß des Berftorbenen herausgegeben. Gin britter Band, unter bem Titel "Literatur= geschichte ber Revolution", follte die Entwickelung von Milton bis Goethe, ein vierter, "Literaturgeschichte ber Romantif" betitelt, bis Bictor Sugo führen; biefe blieben ungeschrieben. Dan fieht, als Biel ichwebt Monnier vor, aus ben Literaturgeschichten ber verschiebenen europäischen Culturvölker fich zur Darftellung ber literarischen Ent= widelung innerhalb ihrer Gesammtheit zu erheben, auf beren ineinander verzweigten geiftigen Producten ber Beltfortidritt beruht.

Wie hat er diese seine Aufgabe für den Zeitabschnitt, mit dem wir es zunächst zu thun haben, für die Zeit von Dante dis Luther, gelöst? Ist es ihm gelungen, die Wechselwirkung zwischen politischer Geschichte und Geistes-wissenschaften, das Ineinander des allgemeinen Geistes-lebens und der Literatur, die Einwirkung des einen Bolks auf die andern, des frühern Zeitalters auf die folgenden zu lebendiger Anschauung zu bringen?

Bunachft verbient bie geiftige Durchbringung bes Stoffs volles Lob. Bei allem Reichthume begegnen wir nirgends einer todten Anhäufung von Daten. Die Anordnung ift burchsichtig, die Gruppirung geschickt, die Auswahl treffend; überall befundet fich eindringendes Verständniß, ein freier Blid, unbeftechliche Berechtigfeit, Scharfe und wieber Milbe des Urtheils. Und dabei läßt die frische, fesselnbe Sprache fast vergessen, daß wir es mit ber Frucht langjähriger, umfassender Studien zu thun haben. Oft eröffnet ber Verfasser, wie 3. B. bei Besprechung ber Benbe bes 15. Jahrhunderts, überraschende Ausblide: "Mun fteht Italien nicht mehr allein. Der Norben hat in Albrecht Dürer ichon feinen Runftler, in Ropernitus ichon seinen Gelehrten: Die Reformatoren naben und ichmieben bereits ihre Baffen, um die Biffenschaft umzuwälzen, ben Glauben zu befreien. Im Jahre 1500 ist Zwingli 16, Luther 17 Rahre alt. Dieser wurde in bem gleichen Jahre geboren, in welchem Rafael und vielleicht auch Rabelais das Licht der Welt erblickten. Der größte Italiener, ber größte Deutsche, ber größte Frangose betreten bie Arena, mahrend in Spanien 1491 ein Rind geboren wurde, welches ipater biefelben brei Manner befampfte und für lange Reit die Freiheit ber Runft, des Glaubens und bes Gebankens unterbrückte: Ignatius Lopola."

Zwischendurch ist die Darstellung durch reizende Cabinetsstücke seinster Porträtmalerei, wie die sprechenden Bildnisse von Dante, Boccaccio, Ariost, Savonarola, Hand Sachs, Erasmus, Reuchlin, Hutten u. a., sebensvoll verziert. Besonders warm ist die Ausführung über Huß gehalten, besonders fessend der Abschnitt, welcher Chaucer's "Geschichten von Canterbury" behandelt. Anziehend sind auch die Mittheilungen über die Anfänge der Buchdruckertunst, meisterhaft ist die Parallele zwischen Erasmus und Luther gezogen. Und wie richtig fällt das Urtheil aus über die Meistersänger, welche die ritterlichen Minnessänger ablösten:

Alles war in Alassen getheilt, ber Gesang, die Strophe, der Rhythmus, die Melodie; man hätte es eine lyrische Manusactur nennen können. Wir dürsen nicht darüber lachen; es ist das der Gesang der Arbeit, die einsache Poesie des Bolts, welche dessen laute Freude und tiese Rührung in aller Naivetät ausdrückt. Was schadet es, daß man den guten heiligen Gambrinus seiert, weil er neues Bier schenkt, oder den heiligen Martin, weil er die Fässer mit Wein füllt. Der Gesang hatte ausgehört, aristokratisch zu sein und war Bolkseigenthum geworden. Der Stoff war frisch und wahr, die Weisheit der Gasse und der Werkstätte verhöhnte das alte, kindisch gewordene Ritterthum. Worte und Musit stimmten überein, wurden und blieben populär... Man sagt, sie hätten die Feststellung der Sprache ausgehalten, indem sie zum Dialekt zurücksehrten. Aber was wäre ohne sie aus der beutschen Sprache vor Luther geworden?

In einzelnen Abschnitten ift nur die Behandlung nicht gleichmäßig. So ist Machiavelli ein viel zu großer Raum angewiesen, und die gelehrte Auseinandersehung über Dino Compagni holt zu weit aus. Manchmal möchte man auch das zusammenfassende Urtheil über eine Person oder Periode weniger schillernd und orakelhaft wünschen; der Bersasser liebt es, epigrammatisch zuzuspitzen, und gibt disweilen der Neigung für Hyperbeln und Superlative mehr als gut ist nach, z. B. wenn er von Ariost sagt: "Der ausgezeichnetste Dichter seiner Zeit und vielleicht aller Zeiten." Und von manchen Antithesen, die mehr versblüssend als tressend, gilt, was der Versasser selbst gelegentlich äußert: "Alles das ist sehr geistreich, aber man darf die Bögel nicht zwingen, Steine zu tragen."

Sachlich sei noch daran erinnert, daß das Lied: "Barum betrübst du dich, mein Herz", Hans Sachs mit Unrecht zugeschrieben wird, und Till Eulenspiegel, der nach Mon-nier 1480 gelebt haben soll, ist bereits um 1350 gestorben.

Die Uebersetzung ist wohlgelungen. Nur einige Gallicismen, wie "er hatte begegnet", "er hätte gefolgt", "die Familie, wie sie ihm vorgeschwebt war", verrathen, daß hier Monnier nicht selbst die Feder führt.

Karl Sallmann.

# Bwei Prachtwerke.

1. In Luft und Sonne. Kunftler- und Selbstfchriften-Album. Im Einverständniß mit der Centralstelle der deutschen Bereinigungen für Feriencolonien und Sommerpslegen. Herausgegeben von Schorer's Familienblatt. Berlin, Schorer. Hoch 4. 8 M.

Auf bem Büchermarkte kündigt die nahende Weihnachtszeit sich am frühesten an. Hoffentlich wird sie recht ersolgreich für das schöne Werk, zu dem im Interesse armer Kinder so viele Kräfte sich vereinigt haben; denn der Reinertrag ist für die Feriencolonien und Sommerpflegen Deutschlands bestimmt. Der glückliche Gedanke des Herausgebers, in dieser Weise ein beträchtliches Scherslein zur Unterstützung jener menschenfreundlichen und socialpädagogischen Bestrebungen zusammenzubringen, ist in vielen Aussprüchen der zur vorliegenden Sammlung Beisteuernden so sehr hervorgehoben, daß er an dieser Stelle nicht weiter betont zu werden braucht. Denjenigen Lesern, welchen die erwähnten Bestrebungen noch ferner liegen und die zugleich das Buch noch nicht geschaut haben, sei nur versichert, daß sie an Nachbildungen eigenhändiger Schriftzüge hervorragender Persönlichsteiten, wie von Handzeichnungen trefslicher Künstler einen wahren Schatz um geringen Preis erwerden. Unter sinns und geschmackvollen Kopsleisten leiten die träftig gesührten Namenszüge unsers jungen Kaiserpaars das Buch ein. Das "Alleweg guet Zolre" erinnert in seiner schwäbischen Wundart an das Begeisterung zündende Wort Sr. Majestät in Stuttgart, er fühle süddentsches Blut in seinen Abern. Die Schriftzüge der kaiserlichen Aeltern — schon in Sans Remo geschrieben — der Kaiserin Augusta, des Prinzen Heinrich und seiner Gemahlin, wie der bedeus

tenbsten beutschen Fürsten, reihen sich an. Sinnsprüche und Gebichte mit etwa 120 Namen, die bem beutschen Bolte zum größten Theile lieb und werth ober boch befannt find, folgen, untermischt mit etwa 105 Beichnungen alter und junger Rünftler, unter benen nicht wenige bervorragende Leistungen genannt werden konnen. Es ist ein Bert, baran sich alle freuen werben, Die es feben. Darum, wer ein Herz hat für die Kinder und wer zu seinem Theile bazu beitragen will, bag ein gefundes Geschlecht in unferm Baterlande empormachse, ber mable als Festgeschent "In Luft und Sonne".

- 2. Edwin Bormann's Lieberhort in Sang und Rlang, in Bilb unb Bort. Ein Sausichat und Festfreund für frohliche Menichenbergen. Dichtungen von Ebwin Bormann. Bilberichmud von Febor Flinger, Karl Gehrts, Eduard 3lle, R. A. Jaumann, Julius Rleinmichel, Rarl Röhling, Erdmann Bagner u. a. Singweisen von alten und neuen Meistern. Leipzigl, E. Bormann's Selbstverlag. 1888. Soch 4. 20 D.
- Ebwin Bormann's Lieberhort. Tegtausgabe. Dit 7 Bilbern bon Febor Flinger. Leipzig, E. Bormann's Selbstverlag. 1888. 8. 2 M. 50 Mf.

Leipzigs bekannter Localbichter hat durch die Sammlung ber Kinder seiner humoristischen Muse und ihre Bereinigung mit Schöpfungen bes Stifts verftandnifvoller Rünftler, wie burch ihre Anpaffung an alte bekannte, an neuere und allerjungfte Sangweisen ein harmonisches, wirtlich fehr erfreuliches Wert geschaffen. In ebler und feiner Musftattung bietet bas Buch für freie Stunden eine harm= los erheiternbe Unterhaltung; man kommt burch Wort und Bilb icon für fich allein herzlich ins Lachen und wird fraft ber Romit ber Dichtung und Zeichnung auch

bei wieberholtem Blättern in Gesellschaft anderer nicht abgestumpft gegen die frohliche Stimmung, die sich so leicht bes Beschauers und Lefers bemächtigt. Wird noch bas eine ober andere Lieb gar in lautem Chor gefungen, mag bie Wirkung fich steigern. Wie die geiftvoll ent= worfene Titelvignette zeigt, burcheilt ber Schalf auf bem Stedenpferb=Bweirab ber Sonne entgegen bie Belt und befingt carifirend, was er ichaut, und die auf unendlichem Bapier im Fluge hingeworfenen Berfe, von automatischer Schere abgeschnitten, bezeichnen seine flüchtige Spur. Besammelt gerfallen fie in fieben Bucher: bas von ber Mutter Natur, bas Buch ber Beltgeschichte, bas vom Durfte, bas Buch bes Emig=Beiblichen, bes Culturfort= schritts, ber Bücherwelt und bas Buch Runterbunt. Der fächsischen Mundart ift in jedem reichlich Rechnung getragen, doch keinesweas nur in ihr allein der Scherz gesucht. Er liegt wesentlich in bem raschen und über= rafchenden Erfaffen jener Momente ber Betrachtung, Die burch Bergleich mit bem Tagesleben, mit ber Gegenwart, mit ber perfonlichen Durchschnittestimmung, je nachbem, unsere Lachmusteln vibriren machen. Sie und ba ein ernst empfundenes Lied ist nicht ausgeschlossen. Die Abfichten bes Dichtere find aufe gludlichfte namentlich burch Flinzer's elegante Reichnungen erläutert, aber auch die anbern Rünftler, wie Erdmann Wagner namentlich durch seinen reizenden Bacfifch (S. 102) und Ille burch seine wuchtigen Muftrationen fachfischer "Gemiedlichgeib", haben bas Ihrige bazu gethan, bem stattlichen Werke gute Aufnahme zu sichern. Daneben bient bie Tertausgabe, mit Bignetten ber Gingelabiconitte geschmudt, bem Bedurfniffe fangesfroher Rreise. Friedrich Bienemann.

# Leuilleton.

Ein literarischer Beihnachtstatalog, wie er in gleicher Bufammenftellung einzig bafteben burfte, ift Brodhaus' "Ratalog ausgewählter Berte ber auslanbifden Literatur", herausgegeben von F. A. Brodhaus' Sortiment und Antiquarium in Leipzig, ber foeben in neuer Ausgabe für 1889 erichienen ift. Derfelbe verzeichnet auf 176 Seiten Grofoctav, instematisch geordnet, in forgfältiger Auswahl bie hervorragenbsten Erscheinungen ber ausländischen Literatur, insbesondere ber frangofischen, englifden, italienifden, fpanifden, portugiefifden, banifd-norwegifden, schwedischen, niederlandischen, ruffischen, polnischen und neugriechis ichen, und berudfichtigt fowohl bie altern als auch die neueften Berte. Der Ratalog empfiehlt fich allen, welche für ausländische Literatur Interesse haben, als Rathgeber bei ber Auswahl von Feftgeschenken, ber Busammenftellung ober Erganzung von Bibliotheten ebenso wie bei ber Bahl ber täglichen Lekture und wird auf Bunich von jeber Sortimentshandlung geliefert.

- Bom Oberlehrer Dr. Mar Schmit in Crefeld ift ein biographisch-literarifcher Berfuch: "Carmen Sylva und ihre Berte" (Reuwied, Heuser's Berlag, 1889, Preis 1 M. 50 Pf.), erschienen. Die mit einem guten Bilbniffe ber Ronigin Elisabeth von Rumanien geschmudte Schrift ift geeignet, burch eine scharf umgrenzte Uebersicht ber hauptsächlichsten Schöpfungen ber Dichterin, burch ausreichende Mittheilung aus benfelben und durch bas Gingehen auf einzelne Lebensumstände ber Ronigin ihren Schriften neue Freunde zu gewinnen. Die Auswahl ift forgfam getroffen, die Beziehungen zwischen Leben und Dichtung find far zur Anschauung gebracht und ber Ton warmer Bewunderung, ber bas fleine Buch burchgieht, geht nicht über bas Dag bes Bulaffigen hinaus.

#### Bibliographie.

Brahm, D., Schiller. Ifter 8b. Berlin, Berg. 8. 4 DR. Chrift, Sophie, Orientaliiche Tageblatter. Rach ber Ratur und Birt-lichleit stiggirt. Mains, Rirchhelm. 8. 5 M. Douglas, Graf, Bas wir von unserem Kaiser hoffen durfen. Berlin, Balther u. Apolant. Gr. 8. 50 Pf.

Edftein, G., Rero. Gin Roman. 3 Bbe. Leipzig, Reifiner. 1889. 8. 12 9R.

Fald, R., Spruchichrein für Daus und hausrath. Berlin, berg. 1889.

Sartel, B. v., Curtius und Raegi. Gine Bertheibigung. Brag, Tempsty. Gr. 8. 70 Bf. Loose, W., Lebensläufe Meissner Künstler. Meissen. Gr. 8. 2 M. Romer, A., Moderne Cultur. Roman. Dreeben, Bierfon. 1889. 8. 5 MR. Schobert, O., Rreugborn. Roman. 2 Bbe. Dresben, Bierfon. 1889. 8. 6 DR. Sengelmann, D., Aus ftillen Stunden. Rorden, Soltau. 12. 1 M. Bolzogen, E. b., Die rote Franz. Roman. Berlin, Dominit. 8. 3 M.

Bullen, B. S., Der Theismus. Philosophifche Erörterungen. Schw. Sall, Schober. Gr. 8. 1 DR. 80 Bf.

# Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Rubolf Moffe in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die gespaltene Petitzeile 25 Pf.

Meuer Berlag von Breithopf & gartel in Leipzig.

Ans dem Nachlaß

# Heinrich von Stein.

Dramatische Bilder und Ergählungen.

VIII, 219 S. Gr. 8. Geb. 6 M.: fein geb. 7 M. 25 Bf.

Beinrich von Stein, burch fein Buch über bie "Entftehung ber neueren Mefthetif" weiteren Rreifen befannt, ift 1887 als Privatbocent ber Philosophie an der Universität Berlin, breifig Jahre alt, gestorben. Die aus seinem Nachlaß veröffentlichten bramatischen Bilber und Erzählungen sind ber poctische Ausbruck einer von ihm erstrebten Reugestaltung des sittlichen und geistigen Lebens, welche mit der von Richard Wagner angebahnten kunstlerischen Rultur in innigem Rusammenhange fteht.

### Mener Merlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Braf Ditzthum bon Edistäbt, R. F., Shatespeare und Shaffpere. Bur Benefis ber Shakespeare-Dramen. Oftav. 264 S. 908. 4. -

Grillparzerg Sämtliche Werke. Sechs Ergänzungs= bande aus der Gesamtausgabe in vierter Auflage. Oftav. XIX u. 1453 S.

Bur die Besiter ber alteren Ausgaben von Grillpargers Berten, besonders der zweiten und britten in Rleinottav.

reichen Geschenk-Litteratur ihres Berlages liefert gratis und franco

Oldenburg. Schulzeiche Bof : Buchhandlung.

Für Kinder ge-nügt <sup>1</sup>/<sub>4</sub>—<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, für Erwachs. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1 Tam.- Confiture. In Schachteln à 80 Pf. auch einzeln in Apothek C. Kanoldt Nachf., Ap.—Gotha

A POST OFFICE OF

# Apoth. Kanoldt's Tamar Indien

Aerzil.warm empfohl., unschädl., rein offanzl., sicher u. schmerzlos wirkende von angenehm erfrisch. Geschmack, ohne jede nachtheil. Nebenwirkung.

Allein Mcht. Appetitlich. - Wirksam

Seit Jahren in Kliniken und grösseren Heil nstalten geger Verstopfung, Blutandrang, Vollblütigkeit Hämorrhoider fortlaufend

in Anwendung

## Mener Berlag ber J. G. Cotta'ichen Suchhandlung in Stuttgart.

Kiehl. 28. H., Lebensrätsel. Fünf Novellen. Oftav. XVI u. 508 S. Brosch. M. 6. —. Eleg. geb. M. 7.

Inhalt: Damals wie heute. — Gradus ab Parnassum. Fürft und Kanzler. — Am Quell ber Genesung. — Die Berechtigfeit Bottes

**Koquette,** Otto, **Cejario.** Erzählung in Bersen. Rleinoftav. IV u. 98 S. Elegant gebunden Dt. 2. 50. Breif, Martin, Konradin der lette Sohenstaufe.

Trauerspiel in fünf Aften. Oftav. VI u. 138 S. Brosch. M. 2. -

– Weihnachten 1888.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

### ILLUSTRIRTER KATALOG

ausgewählter Werke aus dem Verlage

### F. A. Brockhaus in Leipzig.

8. Geh. 64 S. mit zahlreichen Abbildungen.

Eine reiche Auswahl zu Weihnachtsgeschenken besonders geeigneter Werke enthaltend.





entölter, leicht löslicher Cacao.

Unter diesem Handelsnamen empfeh-Unter diesem Handelsnamen empfeh-len wir einen in Wolligeschmack, hoher Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und der Möglichkeit schnellster Zuberei-tung (ein Aufguss kochenden Wassers ergiebt sogleich das fertige Getränk) un-libertreff! Zenen. Preis per  $\frac{3}{850}$   $\frac{1}{300}$   $\frac{1}{150}$   $\frac{1}{15}$   $\frac{1}{14}$  = Pfd.-Do  $\frac{3}{150}$   $\frac{1}{150}$   $\frac{1}{150}$  Pfennige. 1/4 = Pfd.-Dose

Dresden

cotillon-& Carneval Gegenstände als Mützen, Orden, Touren, Costume, Masken etc. sowie Cartonnagen & Attrapen Gelbke & Benedictus Dresden.



(Mit Beilagen von: Abolf Tige in Leipzig und ber C. F. Binter'ichen Berlagshandlung in Leipzig.)

Druck und Berlag von F. A. Brochaus in Leipzig. — Für den Anzeigetheil verantwortlich: L. Th. Röhmann in Leipzig.

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

-01711 .....

13. December 1888.

Inhalt: Neue Romane. Bon Adalbert Schroeter. — Das finnische Bollsepos. Bon Kobert Waldmüller. — Zur Geschichte ber Nordamerikanischen Union und Frankreichs. Bon Rudolf Dochn. — Poetisches. Bon M. Benfen. — Lingg's Erdprofil. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

# Neue Romane.

1. Attila. Hiftorischer Roman aus ber Bollerwanderung (a. 453 n. Chr.) von Felix Dahn. Leipzig, Breitfopf u. Härtel. 1888. 8. 7 M.

Die misliche Form bes "archaologischen", ober fagen wir auf gut Deutsch schlantweg bes alterthumelnden Romans, die es in unsern Tagen zu einer Bollendung in ber Biebergabe bes außern culturhiftorifchen Bei- und Nebenwerks gebracht hat, welche an Genauigkeit und Buverläffigkeit kaum etwas zu wünschen übrig läßt, hat in der Runftübung Felix Dabn's allgemach jene anmuthende Fluffigfeit und Geschmeidigkeit gewonnen, die ihr in ben bekannten Borbildern ber ehrwürdigen Gattung zum Theil bedauerlich gebrechen. Nicht zwar, daß sich nicht bei ihm auch zahlreiche Berirrungen fanben, welche bas Streben oder ber Wahn verschulbet, durch einfaches Ummobeln ober Umschreiben heutiger Wortformen in mehr ober minder altväterische die Glaubwürdigkeit des historischen Colorits zu erhöhen ober zu ersetzen; nicht auch, daß er seinem vielgeliebten alten Germanien nicht Farben liebe, beren Flimmern und Leuchten mit feinem Frrlichtglanze bie Nebel ber Borzeit wohl vergolbet und ideal verschönt, fie jedoch nirgende gerftreut: aber feine Darftellungeweise vermeidet peinlich jedes ichläfrige Sicheinspinnen in irgendwelchen archäologischen Staubwinkeln und Rumpelkammern, wie alles gierige Zusammenschleppen halb vermoberter Paphrusschnigel ober aufgeputter Scherbenstude aus ben Trümmerftatten der Antike, und alles Sichspreizen und Sichblähen mit ber neuesten Beisheit ber Untiquitaten= funde und classischen Technologie ift ihr fremb. So ift Dahn's literarische Art niemals doctrinar. Sie ist rein episch. Sie halt sich stets im vollen Strome einer Bewegung, die fest und unverrudt ihr lettes Biel im Muge hat, um es nicht felten in haftigen Sprüngen zu erreichen. Dahn ist kein Freund verzögernder Momente; auch dort

nicht, wo fie wesentlich bagu beitragen murben, die Spannung zu verschärfen. Daber auch die über Gebühr bis an die Brenze des Runftmäßigen angewendete birecte Charafteristif. Dahn hat zu wenig Rube, seine Charaftere burch Seitenlichter zu beleuchten. Das thut er felbft, nicht felten mit einer Unmittelbarfeit, welche an den Bortrag des Menageriebesiters erinnert, welcher da anhebt: "Dies ist der Löwe; er ift lowengelb und graufam, großmuthig und fünf Jahre alt." - Der Gebante, bas Beit= alter Attila's in den bunten Rahmen eines "historischen" Romans zu fpannen, mar gewiß ein glücklicher und Felix Dahn vor vielen berufen, das literarische Runftftud zu wagen. Aber er hat meines Erachtens ben Rahmen zu eng gewählt. Ich hatte gehofft, ber Dichter wurde uns zu Theilnehmern wenigstens einer geraumen Strede ber reißend bahinbrausenden Siegesbahn seines blutigen Belben werben laffen: indeg begnügt er fich, nur die letten zwanzig Tage des Belteroberers zum Gegenstande seines Werks zu machen. So erscheint mir baffelbe in seiner Anlage zu arm und die Fruchtbarkeit seiner Reime nicht ausgebeutet: gerabe bie ergiebigften Schachte bes gemaltigen Stoffs find nicht erschloffen worden. Die Sandlung und ihr Schauplat find eng umzirft. Deffenungeachtet bilbet auch bies vorliegende Bruchftud aus ber Geschichte Attila's (bas sich beffer "Attila's Ende" ober ähnlich betiteln murbe) ein buntes, oft wild bewegtes Bilb vergangenen Lebens und ein Stud nicht überall gleich flar gestimmter, aber origineller Boesie. Die Sauptfiguren, ben toniglichen Sunnen und Albicho, die icone Germanin, bie ben Unhold in ber Brautkammer mit ihrem Goldhaar erbroffelt, schauen wir in voller greifbarer Gestalt, und besonders der halbbarbarische Herrscher erscheint in jener bamonischen Beleuchtung, in welcher er ben Bolfern feiner Beit erschien; nur ber eine Bug, daß sich ber sonft fo

50

nüchterne "stierstarke" Mann erst Muth und Liebesfeuer trinken muß, um ein gefangenes Mädchen zu zwingen, bringt fremde und falsche Linien in die Zeichnung. Der hoheitsvollen Gestalt ber Ildicho, welcher bem alsbalb Betrunkenen gegenüber die Rolle einer germanischen Judith wird, habe ich ein um so unbeschränkteres Lob zu zollen:

"Rühre mich an und ich erbroßle bich!" Da fuhr er aufammen, falter Schauer burchriefelte ihn, er wandte bas Ange von ihr ab - nun fiel fein Blid auf den Tifch mit bem Goldtrug. "Ah, ju rechter Beit! Billtommen!" flufterte er ju fich felbft, ließ sich, wie mude, auf bas Bfühl gleiten, ichob ben fleinen Trintbecher gur Seite, faßte mit beiben Banben ben ichweren breiten und hohen, randvoll gefüllten Rrug, führte ihn an die Lippen und - trank. Und trank und trank und trank, ohne abzusepen. . . . Da fant er, schwer athmend, auf ben Ruden, ber bide, wuchtige Ropf war babei über bas Ropfende bes Pfühls hinabgeglitten: er lag mit bem Genic auf bem augerften Ranbe bes Enbpolfters: gleich ichnarchte er: aber es war mehr ein Röcheln als ein Schnarchen: buntel-purpurroth ward fein Geficht: ber Mund war weit geöffnet - bunfle Tropfen glitten baraus: mar es Bein, war es Blut? Ilbicho trat ganz bicht an bas Pfühl heran: "D! Frigga! Dant! D, nur eine Baffe!" flufterte fie in leibenschaftlicher Bewegung, mit beiben Banben in ihr haar greifend. Siehe, ba löften fich plöglich die prachtvollen Flechten und Bopfe und fielen ihr von felbft in die offenen Banbe.

Der gleichen Plastik der Scenen und derselben farbensatten Schilberung begegnet man auch sonst, nur disweilen
stockt der Dialog ein wenig, aber dann immer nur zu
Gunsten seelischer Ausmalung, nie behufs Auskramung
antiquarischer Beisheit. Dabei sei nicht die Befürchtung
geweckt, als wenn der culturhistorische technische Apparat
nicht zu völliger Geltung gelangte, wenn es ersorderlich ist,
Einzelheiten der Bohnweise und Gewandung zeitgemäß
abzustimmen. Diese Hunnen leben wie Hunnen, wenn
sie auch leider nicht wie Hunnen reden, und das Gemach,
in denen der Hunnenkhan wie ein Hunne minnt, entbehrt
keins der Ersordernisse, welche zusolge unserer tiesen
historischen Einblicke in die hunnische Geschichte dem Schlafaemach eines Hunnenkhans eignen und gebühren.

2. Culturhistorische Erzählungen von Gustab und Ina von Buchwald. I. Der heljäger von Waldbad. Zwei Bände. Kiel, homann. 1888. 8. 7 M.

Diesem liebenswürdigen Buche des durch bedeutende culturhistorische Arbeiten, wie sie in Nr. 47 d. Bl. von 1885 und Nr. 2 von 1887 besprochen worden sind, rühmlichst bekannten Berfassers geben wir die besten Wünsche auf seinem Wege in die deutsche Familie mit, denn daß diesselbe den wackern "Heljäger von Waldbad" als lieben Hausgenossen sür die Winterabende herzlich willkommen heiße, hat er ehrlich verdient. — Das Werk rollt ein breites, liebevoll stilisirtes Culturbild aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vor uns auf, und jede Linie und jeder kleinste Strich der sorgfältigen Schattirung verstäth einen Künstler, dem ein reiches historisches Wissen die sichere Hand führt, ohne sich ausdringlich und anspruchsvoll in den Vordergrund zu drängen. Ueberall

begegnet höchst gediegene, vielleicht zu peinlich abwägende und sich in ihrem Fortschreiten zu bedächtig zügelnde und zu steptisch musternbe Arbeit. Ginige Bunbigkeit ware ber Sprache zu munichen, bie fonft hell und rein und vielfach sehr zierlich ist, ohne allerdings irgendwie eine besondere ursprüngliche Kraft zu beweisen und ohne was bedenklicher ist - allerorten die gebotene historische Abstimmung festhalten zu können. Straffere Schurzung bort, engere und strengere Berbichtung bier mare ber weit ausgebehnten Unlage zum Frommen gewesen, wie freund= lich auch das Ganze in seiner festen Gliederung und Abrunbung fich ausammenichließen moge. Bebeutenbe Rurgungen hätten diesem um so weniger Schaden gebracht, als der Berlauf der Handlung bis zu seinem letten Schlusse schon frühe fehr durchsichtig ist und die blutsverwandtschaftliche Busammengehörigkeit ber Hauptfiguren alsbald erkennbar wird. Die Beleuchtung, in welcher bas Bilb im großen und gesammten erscheint, ist eine febr freundliche und lichte, in ihrem Grundtone beinahe heitere gu nennen. Es ift dies leider nicht als ein besonderer Borzug hinzustellen. Die furchtbaren Greuel ber Berenverbrennungen, jener icheußlichsten Verirrungen bes Chriftenthums, mußten bier greller und vor allem geftaltlicher in ihrer gräßlichen Wirtlichkeit auf ben Schauplat treten. Ift es ja gerade bie allerdings einigermaßen verbedte Befämpfung biefer grauen= haften Ungeheuerlichkeiten, unter beren menschenfreund= lichem Banner der Sauptheld ber Erzählung fein abenteuerliches Treiben und Doppelbafein führt. Daß derlei icon hundertmal in Romanen geschildert wurde, hat felbft Guftav Freytag nicht abgehalten, es zum Gegenstand einer neuen Darftellung ju machen, die ergreifend genug ift; Guftav von Buchwald, ber neben bie "Bilber aus ber beutschen Bergangenheit" so ebenbürtige Schilberungen aus bem beutschen Gesellschaftsleben im enbenden Mittelalter gu ftellen wußte, hatte ben vielbesuchten Boben um fo weniger meiben follen, als die Bernichtung feiner Greuel bas hauptmotiv feiner Erzählung bilbet.

Bedauerlicher ift indessen, daß er jene Rlippe nicht überall zu umichiffen verstand, an welcher die meisten Er= gähler icheitern, welche die Dent- und Redeweise ihrer Bersonen gewaltsam in eine frühere Bilbungsepoche mit ihren andersartigen Daseinsbedingungen und Lebens= formen zurudichrauben muffen und durch die Bahl ihres Stoffe gezwungen find, innerhalb sciner Berarbeitung anbers zu reben und womöglich anders zu benken, als es ihre zeitgenössische Umgebung thut. Und dem Roman gerade fieht man berartige Mängel am letten nach. Alles an= bere, die fühne Romantif und marchenhafte Wandlung ber Beschide seiner Belben, sei bem Dichter bes "Beljagers" verziehen; wenn ihre Ropfe aber im Spighute bes Dreifigjährigen Rriegs wie Rathebermanner ober Philister bes 19. Jahrhunderts philosophiren ober raisonniren, wie es gelegentlich Don Lucifer, der Freund Spinoza's, thut. wenn er von ben fommenden Segnungen ber Babagogif fagt: "Wenn die Bilbung in die Seele des gangen Bolfs

}

erst durch gute Schulen allgemein wird, dann erst gibt es Ruhe auf Erden und wirklichen Frieden", so kann ich mich allerdings des Zweifels nicht erwehren, ob die culturshistorische Etikette nicht des Guten zu viel verheißen habe? Ebendort (II, 32 fg.) besindet sich unter anderm eine Stelle, die man sich wörtlich aus irgendeiner der modernsten Romödien oder etwa einem Paul Lindau'schen Romane entslehnt benken dürfte.

Damit aber sei bes Rügens genug geschehen. In ben Gestalten selbst lebt ein frisch pulsirendes Leben, in den Damen und Cavalieren so gut wie in den Waldteufeln, und nicht minder meisterlich sind mit schöner Kennerschaft die Hunde charakterisirt. Wochte auch der Stoff manche Bersuchung zu Abirrungen in das Gebiet des Phantastischen mit sich bringen, so hat sie doch der Dichter und die Dichterin — um auch ihr zum Schlusse unsere Versbeugung zu machen — weise zu besiegen gewußt. Die landschaftliche Färbung ist gelungener, weil treuer, als die geschichtliche und erhebt sich zu manchem glänzenden Mosmente, und ein reger Scenenwechsel belebt die, wie gesagt, mit liebevoller Bedächtigkeit geleitete Handlung.

3. Bauernstudenten. Erzählung von Arne Garborg. Rach ber zweiten Auflage aus ber "Landsmaal", dem norwegischen Bollsbialest, übertragen von Ernst Brausewetter. Autorissirte beutsche Ausgabe. Bubapest, Grimm. 1888. 8. 3 M.

Das Werk ist sehr gebiegen gearbeitet und ber noch jugenbliche Dichter hat in bas Buch bes Lebens und bes Menschenherzens einen tiefbringenden Blid gethan. Die Geftalten zeichnen fich aus burch scharfe Umriffe, überall waltet eine zwar nüchterne, aber um fo fcarfere Beobachtungs = und Darftellungsgabe. In plaftischen Bilbern ichilbert uns ber Dichter bas Treiben und Leben ber Stubentenwelt Christianias mit besonderer Schattirung ber bem Bauernftand entstammenden Genoffen. Seine Art ift weniger satirisch als objectiv. Ueber bie Sprache bes Driginals felbst tann ich nicht urtheilen; fie bewegt sich im norwegischen Bolfsbialeft, ber, in unser Schrifthochbeutsch übertragen, mannichfache Einbuße an Charafteriftischem erleiben mochte. Der Ueberfeter hat erfichtlich mit Liebe gearbeitet: seine Uebertragung ist glatt und im besonbern augenscheinlich wohl abgewogen. Ausbrude wie S. 30: "Das ahnte ihnen fo recht" - find von diesem Lobe freilich auszuschließen. Adalbert Schroeter.

# Das finnische Volksepos.

Ralewala, bas Bollsepos ber Finnen. Ueberfest von Hermann | Baul. Zwei Bande. Helfingford, Edlund. 1885—86. 8. 8 M.

Dem zweiten Banbe ist die Bemerkung vorgedruckt: "Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben." Die vorsliegende Uebersetzung gibt sich, nach dem Vorworte zum ersten Banbe, als eine Verdeutschung der von Henrik Pantsar besorgten "wortgetreuen" schwedischen Uebersetzung. Das vom Verfasser gewählte Versmaß sind Trochäen mit Abwechselung männlicher und weiblicher Zeilen und Einschiedung eines Dakthlus, ein Metrum, welches von dem Original zwar abweicht, aber durch die beinahe 23000 Zeilen betragende Länge des Gedichts gerechtsertigt ist. Einige weiter unten zu gebende Proben werden dies wol bestätigen.

Die schriftliche Aufzeichnung des Spos hat erst mit dem jetzigen Jahrhunderte begonnen und nahm erst in den zwanziger Jahren, als man ansing, die Bedeutsamkeit der Fragmente zu erkennen, die allgemeine Ausmerksamkeit in Anspruch. Elias Lönnrot war es, der den innern Zussammenhang der aufgefundenen Bruchstücke zuerst erkannte, und erst seine planmäßigen unverdrossenen Forschungen und Wanderungen durch das Land brachten das Unternehmen so weit, daß man im Jahre 1835 zu einem wenigstens vorläusigen Abschlusse kam und auf Veranlassung der sinnischen Literaturgesellschaft die erste Auslage von "Kalewala" mit ungesähr 12000 Versen unter Redaction des Hauptsammlers herausgeben konnte. Spätere Sammlungen vermehrten die Anzahl der Verse um das Doppelte und im Jahre 1844 erschien gleichsalls auf Betrieb der Literaturs

gesellschaft und auch unter Lönnrot's Redaction eine zweite Auflage, nach welcher Anton Schiefner 1852 das Epos unmittelbar in deutsche Trochäen übertrug.

Als den reichsten Kundort, sowol in Bezug auf die Ungahl, wie auf ben poetischen Werth ber Runen, bezeichnete Lönnrot ben nordwestlichen Theil bes archangelichen Gebiets, wo er, wie es scheint, noch turz vor Thoresschluß gerade bas Berthvollfte für feine Sammlung rettete. Nachdem nämlich der dortige Bauerhofbesitzer Arhippa, der mehrfach als der beste Runensänger seiner Zeit bezeichnet wird, drei volle Tage Lönnrot seine Runen singend in die Feder bictirt hatte, erzählte er bicfem, daß er als Anabe häufig zur Beit bes Fischfanges seinen Bater mit einem Nachbar ganze Rächte bindurch am Feuer habe Runen fingen boren. ohne daß jemals eine einzige wiederholt worben fei, und badurch habe er, Arhippa felbst, die hauptfächlichsten Gefänge allmählich im Gedächtniffe behalten, wennschon ihm im Laufe ber Beit auch vieles wiederum entfallen fei. "Bon meinen Söhnen", hatte er hinzugesett, "wird fein einziger Sanger werben."

Als die Hauptquelle für die Kenntniß der finnischen Mythologie war "Kalewala" der Gegenstand mehrsacher und eingehender Untersuchungen; die allgemeine Annahme geht dahin, daß der Kern der epischen Handlung in dem Kampfe zwischen den Finnen oder strenger genommen zwischen den Kareliern und Lappen liegt, in welchem die erstern bei ihrem Eindringen in das Land schließlich die Oberhand behielten.

Dieser Zeit, die muthmaßlich in die Mitte oder in die lette hälfte des ersten Jahrhunderts fällt, will Lönnrot daher auch die Entstehung wenigstens eines Theils der aufbewahrten Gedichte zuschreiben, und offenbar datirt der größte Theil der Zauberrunen aus einer Zeit, in welcher die Finnen noch im tiefsten Heidenthume befangen waren.

Bahrend einige nun dem Epos einen ausschließlich historischen hintergrund beilegen, wollen andere darin zusgleich eine allegorische Bedeutung herausfinden, ben Kampf bes Lichts mit dem Dunkel, des Guten mit dem Bosen.

Ebenso wenig wie in diesem Bunkte ift man über die Auffassung ber handelnden Personen bes Epos im klaren. Bahrend J. Grimm die Sauptfiguren, Bainamöinen, Ilmarinen und Lemmintainen geradezu für Götter anfieht, icheinen andere fie als freie Schöpfungen ber Phantafie zu betrachten, welche den Bolksgeift vertreten. Ueber bie Sangesweise noch Folgendes: Die Runen (so find die einzelnen Befänge bezeichnet) werben von zwei Sangern vorgetragen, die, einander gegenübersitend, sich beide Sande reichen und unter beständigem Wiegen bes Oberforpers ben Gefang jo beginnen, daß der hauptfänger nach einer einfachen herkömmlichen Melodie eine Zeile singt, beren ungefährer Sinn vom zweiten wiederholt wird; dadurch entstehen die sogenannten Barallelzeilen, b. h. ein und derselbe Gedanke wird mit andern Worten ober unter einem andern Bilbe wiederholt, und zwar bilben diese Biederholungen die Regel für das Ganze, nicht nur für den Anfang. Sier eine Probe:

Der eine Sänger: Lange überlegt er im stillen, ber andere Sänger: Bei sich selbst erwägt er und sinnt, ber eine Sänger: Wer die Schuhe ihm schaffen könnte, ber andere Sänger: Ihm am ersten dazu verhilft.

Diese endlosen Tautologien sind wol die schwächste Seite ber finnischen Boesie.

Wie ermähnt, haben die Bruchstücke, die man in unserm Jahrhundert zu einer Art Epos vereinte, bis jum Beginne bes Niederschreibens nur im Munbe einiger Sanger gelebt. Die lettern find im Laufe ber Jahrhunderte jedenfalls immer häufiger in ber Nothlage gewesen, das ihrem Bebächtnisse ober bem Gebächtnisse ihrer Borganger verloren Gegangene aus eigenen Mitteln zu erfeten, und als Rinder einer neuern Zeit haben fie, gewiß auch unter bem Ginfluffe ber Beiftlichkeit, vielen Theilen bes Bedichts eine moderne Färbung gegeben. Daß von den Sammlern nichts Derartiges hinzugethan worden ift, wird schon beshalb angenommen werben burfen, weil ihnen flar gewesen sein muß, wie fehr ber Genuß ber alten Dichtung burch jene moderne Färbung einzelner Theile beeinträchtigt wird. Dabin find alle moralifirenden Bartien ber Dichtung zu zählen; z. B. I, 222:

> Danke bem allmächtigen Bater, Preise ben allgütigen Gott, Der die rechte Hülse gesendet, Dich zum Lichte wieder geweckt Auf dem düstern Wege zu Mana, Mitten in Tuonis Schattenreich.

Wenig hatt' ich aus eignen Kräften, Nichts vermocht aus eigener Macht, Ohne Gottes gnädigen Beistand, Ohne bes höchsten Schöpfers Kraft.

Ober I, 236:

Mögt ihr Menschen nimmer auf Erben, Nie bis in die späteste Zeit Den in Unschuld Lebenden franken, Nie dem Guten ein Boses thun; Furchtbar wird die Strafe euch treffen Unten in Mana's Todtenreich!

Ober II, 169:

Möchte boch niemand mehr in Zukunft Unverständig Kinder erziehn, Schlechter Pflege sie übergeben, Fremdem Schuhe sie anvertraun; Unverständig erzogene Knaben, Schlecht gehalten und schlecht gelehrt, Werben nimmer begreifen sernen, Kommen nie zu Männerverstand, Mögen sie an Jahren auch reisen, Und an Leibesträften gebeihn!

Dber II. 178:

Und ermahnend nahm er die Rede, Also lehrte der Sängerheld, Unterwies die wachsende Jugend, Warnte das reisende Geschlecht, Weder vor Gold sich je zu beugen, Noch für Silber ein Knecht zu sein.

Das alles trägt nicht ben Stempel hoben Alterthums, gehört vielmehr zweifellos, wenn nicht jenem letten Runenjänger, dem Bauerhofbesiter Arhippa, so boch benen, die seine nächsten Borganger waren. Auch andere Bartien bes Gebichts, wie 3. B. Bainamöinen's Befange ju Ghren ber Sochzeitsgäfte im Saufe von Ilmarinen's Meltern, ähneln zu fehr den heute noch in vielen fubdeutichen Begenden herkommlichen gereimten Unsprachen bes fogenannten Brautwerbers und Sochzeitbitters, als bag anzunehmen ware, die in ahnlicher Beife in Finland ihre Runft verwerthenden Runenfänger hatten immer nur einzig ichon Befanntes, icon aus Urzeiten Ueberliefertes vorgetragen. Es werben, wie allerorten, jo auch bort, Leute barunter gewesen fein, welche eigene Ginfalle hatten und eben barum - entsprechend bem Bedürfniffe ber Menichennatur nach Neuem — beliebt und gesucht maren.

Ist solcherart bei ber Textkritik zwischen Uraltem, Altem und Neuem oder Neuerm zu unterscheiden und muß man an dies Buch auch nicht mit dem Anspruche herantreten, die einzelnen Stücke desselben sich in einem durchweg sesten Zusammenhange aneinanderschließen zu sehen oder in ihnen mit Sicherheit die Ueberbleibsel eines einzigen großen Gedichts zu erkennen, so darf man doch den Sammlern dieser phantasievollen Aeußerungen eines aus zahlreichen Stämmen zusammengesetzen, noch heute nach Millionen zählenden Bolks, das einst zu den Nachbarn der Perser, der Griechen, der Römer gehört hat, Dank und Anerstennung zollen.

Ueber ben Inhalt hier wenigstens einiges Ueber- sichtliche:

Ilmator, die Jungfrau der Luft, ift von dem Sturmwinde "berührt" worden.

> Mühsam trug sie die schwere Bürde, Trug ihr übermäßiges Leib Siebenmal hundert lange Jahre, Ja, neun Wenschenalter hindurch, Doch das Kind ward nicht geboren, Ruhte schummernd im Mutterschos.

Enblich baut ein Bogel auf ihrem aus bem Meere hervorragenden Knie sein Nest. Die Eier fallen ins Meer und zerbrechen. Aus ihren Bruchstüden entstehen Erde, Himmel, Sonne, Mond und Sterne. Zulest nach weiterer langer Zeit gibt Ilmator einem Knaben das Leben, dem Sänger Wäinämö. Die Erde wird befruchtet. Wäinämö säet Gerste, zaubert dann einen Lappen, der sich göttlicher Kräfte rühmt, bis an die Schulter in den Sand hinein und erlöst ihn erst wieder, als ihn der Lappe seine Schwester Aino zum Weibe verspricht. Diese empfängt die Kunde mit Trauer, und auf die Frage der Mutter, warum sie sich nicht freue, antwortet sie:

O geliebteste Mutter bu! Ursach hab' ich genug zu klagen; Ich beweine mein schönes Haar, Weine jungen, herrlichen Loden, Weiner seibenen Flechten Glanz, Die ich schon im frühesten Alter, In ber Jugend bededen muß!

Trauern werd' ich, so lang' ich lebe Um ber Sonne golbenen Schein, Um bes Wondes lieblichen Schimmer Und des himmels strahlendes Blau, Da ich jeht schon allem entsagen, Alles so jung verlassen soll, Weines hurtigen Bruders Werkplatz Und des alternden Baters haus.

Und bem ihr zugedachten Gatten antwortet fie:

Weber für dich, noch andre mehr Schmüd' ich die Brust mit goldnem Kreuzchen, Binde das Haar mit seidnem Band; Mich verloden weber Gewänder, Roch verlang' ich nach Weizenbrot; Gehe lieber in schlichtem Kleibe, Rehm' mit trodnem Brote fürlieb Bei den Aeltern in meiner Heimat, In des gütigen Baters Haus.

Sie entflieht bann ans Meer, will sich auf einer felsigen Insel in Sicherheit bringen, wird aber von einem Baffers wirbel hinabgezogen.

So erlöste ber Tob die Jungfrau, So verging das liebliche Kind. Doch wer trägt die traurige Botschaft, Wer die Kunde von Aino's Tod In die Heimat der armen Aeltern, Zu des alternden Baters Hos.

Der Bar, ber Bolf, ber Fuchs machen sich nacheinanber auf, um ben Aeltern bie Trauerkunde zu bringen, unterwegs

findet sich aber für jeden von ihnen etwas ihrem Gaumen Zusagendes und so kommt allein ein Häschen mit seiner Botschaft ans Ziel: "D ihr Mütter", jammert da die Mutter.

"D ihr Mütter, möchtet ihr niemals, Nimmermehr, so lange ihr lebt, Eure jungen Töchter verleiten, Je verloden das eigne Kind, Wider Willen dem Mann zu folgen, Wie ich Unglückseige that, Die ich selber mein Kind verleitet, Meinen armen Liebling verlockt!"

Heiße Thränen weinte die Mutter, heißt es dann weiter, und es wird in je vier Zeilen beschrieben, wie ihre Thränen aus den blauen Augen über die bleichen Wangen rollen, von den bleichen Wangen weiter auf die bewegte Brust, von dieser auf des Kleides Saum, von diesem auf die seibenen Strümpfe, von diesen auf die zierlichen Schuhe, von diesen auf den grünen Rasen, von diesen auf die weiche Erde. Nun werden aus ihnen drei mächtige Flüsse; aus diesen steigen drei Birbel auf, aus den drei Wirbeln drei Hirfer, auf den drei Hirbeln drei Birten und auf den drei Birten singen drei Kutuke; der erste singt von Liebe, der zweite vom Liebchen, der dritte von Freude; der erste singt drei Monde, der zweite sechs Wonde:

Doch ber "Freude" zulest gerufen, Singt fein ganges Leben hindurch Bu ber freudeberaubten Mutter, Die in Gram ihr Leben verweint. Traurig feufate bie Sorgenbolle, Da fie bes Bogels Ruf vernahm: "Nimmer lausche, bu arme Wutter, Allau lange bes Rufuts Ruf! Denn beim Tone bes Silbervogels Pocht bas Berg in bangerem Schlag; Beige Thranen feuchten bas Auge, Strömen über bie Bange bin, Rollen, Erbfen gleich, gu Boben, Tropfen ichwer wie Bohnen berab: Eine Sand breit wird bas Leben, Gine Spanne ber Buche berfurat, Rraftlos bricht ber Rorper aufammen, Benn ber Bote bes Frühlings ruft."

Aino wird bann zwar als Fisch mit ber Angel von Wäinämö aus bem Wasser gesischt, entschlüpft ihm aber wieder:

hob bann aus bem Wasser bas Röpfchen, Zeigte die Schultern und ben hals Ueber der fünften Meereswelle, hob ben glänzenden rechten Arm Aus der sechsten schwellenden Woge, Streckte sodann den linken Fuß Aus dem siebenten Wasserringe, Ueber die neunte Welt empor.

Und nachdem sie ihm spöttisch vorgehalten hat, daß sie ihm als Täubchen im Arme ruhen und ihm auch sonst noch gar vieles hätte leisten sollen, schmäht sie:

O bu armer, thörichter Alter, Einsichtsloser, betrogner Thor, Barum fehlte es dir an Scharffinn, Barum ließest du die Jungfrau sliehn, Ahto's wogenentstiegne Tochter?

Bäinämö ist in Berzweiflung und weiß sich nicht zu rathen. Da taucht aber Imator, seine Mutter, aus ben Bellen auf und verweist ihn auf die schönen Jungfrauen Bobja's:

Stattlicher sind die Jungfraun bort, Sind von Angesicht zwiefalt schöner, Fünf und sechsfalt herrlicher noch, Als die trägen Mädchen in Lappland, Als die plunche Joutolaschar.

Das Borstehenbe wird von ber Bortragsweise, welche ben unter bem Namen "Kalewala" vereinten Dichtungen eigen ift, einen ungefähren Begriff geben.

In ben weitern Runen wird berichtet, wie ber Sangerhelb nach mancher Fährlichkeit — man benkt an die Douffee - Bohiola als ein Schiffbruchiger erreicht, wie "die hurtige Sausfrau Bohja's, bofer Rante und Liften voll", ihn erstarrt unter Beibengebusch liegend findet, ihn in das wärmende Bad trägt und ihm endlich gegen die Berficherung, er wolle ihr ben fundigen Schmied Ilmari schiden, zur Beimreise verhilft. Bon feiner Berbung verlautet nichts, bier ist also eine Lücke. Unterweas blickt er, uneingebent ber ihm von Pohja's Sausfrau geworbenen Warnung, in die Sohe, erblidt bort "am weiten Simmelsbogen Bobja's icone, blübende Jungfrau", labet fie ein, mit ihm zu fahren, löft verschiedene Aufgaben, die fie ihm stellt, und bequemt sich zulett auch noch, den von ihr geheischten Bau eines Boots vorgängig zu leiften. Bei biefer Arbeit verwundet er sich, wird nach vielen Umfragen geheilt, tommt beim und sucht nun Ilmari zu bestimmen, nach Pohjola zu fahren und bort — was Bäinämö versprochen hat - einen Sampo zu schmieden, b. h. ein gebeimnifvolles mühlenartiges Bunderwert, wofür Imari bann Bohja's Jungfrau zum Beibe forbern möge. Imari weigert fich, Bainamo weiß ihn aber burch einen Sturm bennoch nach Pohja zu verseten, ber Sampo wird bort von ihm geschmiebet, die Jungfrau weift ben Schmieb aber als Freier ab und er kehrt traurig heim. hier ist bie sonst so weitschweifige Erzählung von auffälliger Rurze, fodaß zweifellos wiederum vieles fehlt.

Wir verlieren nun den Sanger und den Schmied längere Zeit aus den Augen und lernen dafür einen finnischen Don Juan Namens Ahti kennen.

Doch auch Fehler waren ihm eigen, Leichte Sitten und leichter Sinn, Dachte beständig nur an Mädchen, Abends schlich er im Dorf umher, Lief zu allen Spielen ber Jungfraun, War bei jebem nächtlichen Tanz.

Nun setzt er sich's in ben Kopf, Saari's liebliche Tochter, die vielumworbene Killy, zu freien. Sie hat bisher selbst auf die Fürsprache der Sonne, des Mondes

und der Sterne keinem Freier Gehör geben wollen und baher warnt Ahti's Mutter ihren immer in dem Gedichte als ",munter" bezeichneten Sohn, er solle sich nicht dem Spotte der Mädchen von Saari aussetzen. Darauf gibt er aber übermüthig zur Antwort:

Balb foll wol ben Mädchen das Lachen Und den Beibern der Spott vergehn; Benn sie drinnen sitzen und wiegen, Jede ihr Kind im Arme trägt, Bird das Lachen gewiß verstummen, Und der Mädchen höhnischer Spott.

In der That heißt es dann auch balb: Richt ein Mädchen fand sich im Dorfe, Reine, selbst die sprödeste nicht, Die nicht Lemminkäinen gewonnen, Die nicht gern ihm und willig gesolgt.

#### Dagegen fpottet Rilly:

Nimmer folg' ich solchem Gesellen, Einem so erbärmlichen Wicht; Einen stattlichen Mann verlang' ich, Da ich selbst von stattlichem Buchs; Einen Mann von schönerem Ansehn, Da ich selber von Ansehn schön; Einen Mann von frischeren Bangen, Denn auch meine Bange ist frisch.

Die Folge ift, daß er sie eines Abends mit kedem Griffe aus ", der tanzenden Mädchenschar" entführt. Unter-wegs fügt sie sich nach vielem Jammern, verlangt aber, daß er nie in den Krieg zieht, gegen welches Bersprechen sie ihm gelobt, sich nie zum Tanze ins Dorf loden zu lassen. Lange Jahre des Glücks folgen, da bleibt er einst während der Nacht auf dem Fischfange aus. Sosort eilt Killy zum Tanze ins Dorf. Jeht bindet auch ihn sein Schwur nicht mehr, er will "gegen Lapplands tücksches Schar" in den Krieg ziehen, eigentlich aber gelüstet's ihn,

Mit eignem Auge zu febn, Db in Lapplands Grengen ein Madchen, Gine Jungfrau in Bobja lebt, Die bes Freiers Rebe nicht achtet, Die bem Manne nicht willig folgt. Ließ die Mutter barauf fich hören: "D, mein Ahti, geliebter Sohn, Rilly haft bu als Weib im Saufe. Burbig ift bie eigene Frau, Seltsam boch und wiber bie Sitte Sind zwei Frauen für einen Mann." Spricht ber muntere Lemminfainen: "Rilly läuft im Dorfe umber: Ei, fo mag fie laufen und tangen, Mag von hofe zu hofe gehn, Mit den Mabchen lachen und fpielen, Tangen mit ber lodigen Schar!"

So zieht er unter Anrusung des Gottes Utso und sonstiger guter Geister gen Pohja, und als er dort angelangt ist und sich in "eine neue Gestalt" verwandelt, auch alle Männer, mit Ausnahme eines alten Hirten "mit nassem Hute", aus dem Pohjahause hinausgezaubert hat, wirbt er um die Tochter. Auf die Einwendung der Hausfrau:

"Saft du ein Beib boch schon zu eigen, Führtest selber die Hausfrau heim", antwortet er munter:

> "Killy binde ich fest im Dorf, An die Eingangstreppe des Rachbars, An die Pforte im nächsten Haus."

Die Hausfrau gibt ihm nun eine Anzahl schwieriger Aufgaben zu verrichten. Bei der Lösung einer derselben tödtet ihn ein giftiger Pfeil, welchen jener alte Hirte "mit nassem Hute" auf ihn abschoß. Den zerstüdten Leichnam wirft der Hirte in die Wellen des Tuonissusses. Killy, durch das Bluten einer von Uhti im Hause zurückgelassenen Haardürfte von seinem Tode benachrichtigt, wehklagt um ihn, seine Wutter aber, nachdem sie vergebens in Pohja nach ihm gesorscht hat, sucht des Todten wieder habhaft zu werden, indem sie sich in allerlei Thiere verwandelt, sischt ihn endlich mit einem von Imari versertigten riesigen Rechen stückweise aus dem Todtenslusse heraus, setzt die Glieder mit Hüsse der Göttin Suonetar und dienstwilliger Thiere wieder zusammen und bringt ihn sebendig heim.

Im weitern Berlaufe bes Buchs begleiten wir bann ben Sänger Bainamo in die Unterwelt, wo er zum Bauen eines Boots brei Rauberworte erfundet, die er aber erft erfährt, als er in bem Bauche bes Riefen Wipunen fitt. Mit Almari fährt er bann auf die Freite nach Bobja, wird aber abgewiesen, mahrend sein Rebenbuhler Ilmari bie Pohja-Jungfrau heimführt. In Ilmari's Sause ift er bann unter ben Sochzeitsgaften und entledigt fich vergnüglich als Sänger ber ihm obliegenben poetischen Pflichten. Auf ber Rachhausefahrt nimmt fein Schlitten Schaben. Um ihn auszubeffern, muß er einen Bohrer aus bem Tobtenreiche holen, welches bann auch glüdlich bestandene Bagnif fo obenhin ergählt wird, daß hier wieder Beträchtliches fehlen burfte. Inzwischen tritt ber "muntere", pon seiner Mutter zusammengenähte Ahti abermals in ben Borbergrund. Man hatte ihn nicht zur Pobja-Bochzeit gelaben, biefe Berfäumniß foll ben Bobja-Aeltern nicht fo hingehen; er fährt also nach Bohja und tobtet ben Sausherrn. Um fich gegen bie Racher bes Erschlagenen au ichuben, flieht er auf eine entlegene Infel, wo es bann bald wieder von ihm heißt:

Tausenb Bräute hatte er eigen, Hundert Witwen stellte er nach, Und nicht zwei von zehnen im Dorfe, Unter hundert waren nicht fünf, Die nicht Lemminkainen bethörte, Die nicht auf den Falschen gehört.

Nach mehrern Jahren kehrt er heim, findet seine Mutter am Leben, aber sein Haus verwüstet, versucht

einen Rachezug gegen Bobja, friert mit feinem Gefährten ein, bilft fich burch Rauber und Götterhülfe wieder beraus und verschwindet eine Beile aus bem Rahmen diefer Begebenheiten. Es wird bann ein neues Bunderfind geboren, Rullerwo mit Namen, bas, um seine Aeltern zu rachen, viel Unheil anrichtet, beiläufig auch Ilmari's Gattin burch Baren und Bölfe zerreißen läßt, seine, Rullerwo's, Schwester, ohne sie als solche zu erkennen, verführt, und nachdem biefe fich ertränkte und nachbem auch feine tobtgeglaubten Meltern nun wirklich ftarben, fich nach Romerart in fein Schwert fturat. Der Rusammenhang mit ben übrigen Bruchstücken reicht nicht weiter, als daß der Tod der Gattin Jlmari's nöthig ist, um bessen nochmalige Fahrt nach Bohia und sein Werben um eine Schwester der Berftorbenen zu rechtfertigen. Almari entführt biefelbe mit Gewalt in feinem Schlitten; auf ber Beimfahrt raftet er mit ihr nachts in einem Dorfe:

> hier, vom langen Wege ermübet, Ueberläßt er sich balb bem Schlaf, Doch ein andrer bethört die Jungfrau, Lock von Ilmarinen sie weg.

Der Betrogene verzaubert bie ihm Entlaufene in eine frächzende Möve und macht bald barauf mit Bainamo und Ahti nochmals zwei Fahrten nach Pohja. Sie ent= führen bas mühlenartige Bunderwert, ben Sampo, bie Pohjolawirthin zaubert ben Sampo aber ins Meer hinab und bereitet ben Räubern ihres Schapes mannichfaches Ungemach, verstedt Sonne und Mond und endlich gar auch noch bas Feuer, bis burch Hülfe ber Götter und allerlei Gegenzauber Sonne, Mond und Feuer wieber aus bem Berfted befreit werben. Gine lette Rune ergablt, auf welche wunderbare Beise eine liebliche Jungfrau Namens Marjatta burch bas Effen einer Breigelbeere in bie Bochen tam und wie ein alter Mann ben ihr bescherten Anaben "taufte" und ihn als Ronig von Rarelen begrüßte, mahrend Bainamo geurtheilt hatte, ba bas Rind aus einer Breißelbeere entstanden fei, folle man es "in ben Morast führen, mit ber Reule ihm spalten bas Saupt".

Auf das Berhältniß dieses Märchen= und Sagenkreises zu den Märchen und Sagen anderer Bölker näher einzugehen, sehlt hier der Raum. Bieles ist von hoher Liebelichkeit, anderes leidet an unendlicher Breite. Gut charakterisirt sind die drei Hauptgestalten Bäinämö, Imari und Ahti, weit besser als die weiblichen Gestalten. Das starke Hereinziehen des Zaubers thut dem Interesse einigen Abbruch, läßt aber die Borgänge dafür in um so anssprechenderer bunter Beleuchtung erscheinen.

Robert Waldmüller.

### Bur Geschichte der Nordamerikanischen Union und Frankreichs.

1. Berfassingsgeschichte ber Bereinigten Staaten von Amerika seit ber Abministration Jackson's. Bierter Band. Erste Halle. Bon Hollt. Berlin, Springer. 1888. Gr. 8. 6 M.

2. Geschichte ber ersten französischen Revolution. Ihre Entwicklung bis zur Auflösung bes Convents (1789—1795). In hinblic auf ihre hundertjährige Feier. Bon Richard Mahrenholt. Leipzig, D. Wigand. 1888. Gr. 8. 4 M.

Die brei erften Banbe ber werthvollen, auf grundliches Quellenstudium sich stütenden "Berfassungsgeschichte ber Bereinigten Staaten von Amerita feit der Abminiftration Jadfon's" von Professor S. von Solft" (Dr. 1) find bereits früher von uns in d. Bl. mehr ober weniger ausführlich besprochen worden. Unlänast ist nun die erste Balfte bes vierten Banbes erschienen, welche bie Greigniffe von dem Regierungsantritt Buchanan's bis zur Berreigung ber Union beleuchtet. Diefer Band gerfällt in fieben Rapitel, von benen die beiben erften die fogenannte "Dred Scott = Enticheibung" und die .. Lecompton = Convention" behandeln, mährend die folgenden fünf über "Die Rahresbotschaft bes Präsidenten Buchanan vom 8. December 1857". "Die Lecompton = Conftitution im Congresse", Die "English Bill", ben "Ununterbrudbaren Conflict" und "Die zweite Seffion bes 35. Congreffes" berichten. Die zweite Salfte bes vierten Banbes foll im Laufe bes Jahres 1889 er= icheinen.

Bei ber Präsibentenwahl im Jahre 1856 standen sich brei Parteien gegenüber: bie Demokraten, die Republikaner und die Knownothings, wie man die specifisch amerikanische Bartei nannte. Die Candidaten ber Demofraten waren James Buchanan aus Benniplvanien für bas Brafidentenamt und John C. Bredinridge aus Rentuch für bas bes Bicepräsidenten, die Candidaten der Republikaner für diefelben Aemter waren John C. Fremont aus Californien und William L. Dapton aus Ohio, die ber Knownothings endlich Millard Fillmore aus Neuport und Andrew Saction Donelson aus Tennessee. Die Principienfrage, um welche es sich in bem nationalen Wahlkampfe handelte, war die Stlavenfrage, zunächst allerdings nur insofern, als zur Entscheidung ftand, ob das bisherige Territorium Ransas als freier Bundesstaat ober als ein Stlavenstaat in die Union aufgenommen werben follte. Mit vollftem Rechte erörtert beshalb S. von Solft zunächst ben sogenannten Dreb Scott-Fall und die Lecompton-Convention, denn beibe waren entscheidend für die weitere Frage, ob das Inftitut ber Negerfflaverei in ben Bereinigten Staaten überhaupt fortbestehen folle ober nicht, und führten in ihren Rolgen zu bem blutigen Bürgerfriege, welcher ichließlich ber Stlaverei ein Enbe machte.

Die vierte und lette Jahresbotschaft bes Präsibenten Franklin Bierce war eine förmliche Schutzebe aller Gewaltthätigkeiten der süblichen Sklavenhalter. "Die Menschen", hieß es in berselben, "welche vorgeben, die Ausbreitung der Sklaverei zu verhindern, wollen die innern

Einrichtungen ber Unionsstaaten vernichten. Um biese ihre Biele zu erreichen, fteben fie bereit, die Felber zu vermuften, die Stabte zu verbrennen und beren Insaffen zu ermorben. Sie wollen bie Constitution aufheben, jebe moralische Autorität vernichten und einen Bürgerfrieg herbeiführen, welcher fie in ben Stand fegen tann, ihre heillosen Blane burchzuführen." Berr Bierce beschulbigte die Bürger des freien Nordens, sie hatten wiederholt die Bundesverfassung gebrochen, und erklärte, wenn auch nicht mit gang klaren Worten, die Secession, d. h. ben Austritt aus bem Bundesstaate, für eine folgerichtige Sandlung. Während in bieser Weise die Anhänger der Sklaverei sprachen und handelten, war das Borangehen ber ent= schiedenen Abolitionisten, eines Benjamin Lundy, eines Wendell Bhillips, eines Lloph Garrison u. a., ein abn= liches, wenn auch in entgegengesetzer Richtung; fie erflärten bem Inftitut ber Negerstlaverei ben Rrieg und wollten feine Gemeinschaft mit ben Stlavenhaltern. Unter solchen Umftänden mußten ber Streitfall bes Stlaven Dred Scott und die Entscheidung desselben durch ben höchsten Gerichtshof der Bereinigten Staaten zündend wirken. Ueber das Endurtheil bes Oberbundesgerichts. an beffen Spite ein gewiffer Tanen ftanb, ber gang mit ben Stlavenhaltern sympathisirte, urtheilt B. von Solft in scharfer, aber gerechter Beise also:

Der Spruch war nicht nur ohne Roth, fondern wider Recht und eingestandenermaßen aus politischen Grunden abgegeben morben. Die Gutachten ber Majoritat ber Richter unterschieben fich in ihrer Argumentation und jum Theil auch in ihren Schluffen fo febr untereinander, daß fie gusammengenommen einen unentwirrbaren Anauel bilbeten, und zwei Richter traten nicht nur Bunft für Bunft bem Oberrichter Tanen entgegen, fonbern aus ihren juriftisch shiftorischen Deductionen flang bei aller Rube und ftrengen Sachlichfeit vernehmlich bie icharffte fittliche Berurtheilung heraus. Wie konnte es ba anderstfein, als daß ber Opposition bas Urtheil rechtlich eine nichtige Usurpation und eine nimmermehr anzuerkennende Berbrehung bes Rechts, politifch eine ebenfo absurde wie dreifte Anmagung und sittlich feine beispiellofe Broftituirung best richterlichen hermelins ericbien ?! Das Dberbunbesgericht hatte burch seine autoritative Entscheibung bem Streite ein Enbe machen wollen und es hatte einen gewaltigen Schurbaum in die Gluten geftoßen, die in ber Prafidentenwahl bes Jahres 1856 ichon bis an ben Firft hinaufgeledt hatten, und fich felbit hatte es in ben Augen ber Salfte : bes Bolls in ben Staub binabgeriffen. Das lette ftarte Bollwert vor bem revolutionaren Geifte. ben die von der Stlavofratie mit ihrer nordstaatlichen Gefolgichaft errungenen Triumphe im Rorden ber Union geweckt hatten, war niebergebrochen.

Der Bundessenat ober boch ein Ausschuß besselben in seinem Ramen sandte die Entscheidung unverweilt in vielen Tausenden von Exemplaren ins Land. Die Mitglieder der die Sklaverei bekämpfenden Partei der Republikaner konnten sich nur darüber sreuen, daß von dieser Stelle sogleich in so drastischer Weise vor dem ganzen Bolke Zeugniß dafür abgelegt wurde, daß, was

im Gewande eines Richterspruchs auftrat, in Wahrheit ein politisches, für die Präsidentenwahl berechnetes Flug-blatt war; aus freiem Entschlusse hatte das Oberbundesgericht für die demokratische Partei die Initiative ergriffen und zwar im Sinne der südlichen Sklavenhalter.

Wir verzichten nun auf ein näheres Eingehen auf bie folgenden Rapitel, fo anziehend und belehrend biefelben auch binsichtlich ber Staates und Verfassungegeschichte ber Bereinigten Staaten von Amerita find. Der Berfaffer schilbert die Wirren in Ransas, ben Amtsantritt und die Regierungsweise von James Buchanan, bie Cuba- und Nicaraguafrage, die Buftande in Utah und bas Mormonenunwefen, ben immer naber beranrudenben "ununterbrudbaren Conflict" (irrepressible conflict) und schließt mit einer Beleuchtung ber Jahresbotichaft, welche ber Brafibent Buchanan am 6. December 1858 an ben 35. Congreß fandte, und ber in biefer Congreffigung behandelten Fragen. Die Ergebnisse ber Bolitit bes Brafibenten Buchanan laffen sich nach H. von Holft kurz bahin zusammenfassen: Seine zuverfichtliche hoffnung und fein fehnlicher Bunfch, die Stlavenfrage aus ber Belt zu schaffen ober ihr wenigstens für eine Beile ihren acuten Charafter zu nehmen, erfüllten fich nicht. Die mit unaufhaltsamer Bucht fortwirkenbe Logit ber Thatsachen trug hieran nicht allein die Schuld, sonbern feine Schwäche, wie fein Chrgeiz und feine durch Gewohnheit und politische Berechnung ihm zur Natur gewordene Abhängigkeit von der Sklavokratie, wie sein völliges Unverständniß der sitt= lichen Seite ber Sklavenfrage haben ihn felbft mit geschäftigen Sanden Masche um Masche an bem verberb= lichen Nete knupfen lassen, das seine Partei für ein Bierteljahrhundert bom Berricherfite entfernen und die Union in die furchtbaren Tiefen eines vierjährigen Bürgerfriegs fturzen sollte. Abraham Lincoln, Buchanan's Amts= nachfolger, fab bagegen flarer; "bie Agitation ber Stlavenfrage", fagte er icon bebor er ben Brafibentenfit einnahm, "wird nicht eber aufhören, als bis eine Rrifis erreicht und überwunden worden ift. Gin Saus, bas gegen fich felbst getheilt ift, tann nicht bestehen. Ich glaube, unfer Staatswesen tann nicht dauernd gur Balfte auf bie Stlaverei gegrundet und gur Balfte frei bleiben. Ich erwarte nicht, daß bie Union aufgelöft werben wirb, ich erwarte nicht, daß bas haus fallen wirb, aber ich erwarte, daß es aufhören wird getheilt zu fein. Es wird entweber gang bas eine ober gang bas andere werben. Entweder werden die Geguer ber Sklaverei ihrer weitern Ausbreitung eine Schrante feten und fte in eine Lage bringen, die bas Bolf ber Ueberzeugung fein läßt, baß fie ihrer völligen Bernichtung entgegengeht, ober ihre Partisanen werben fie vorwärts brangen, bis fie in allen Staaten ber Union, ben alten wie ben neuen, im Norben mie im Suben gleich gefetlich wirb."

Wir sehen mit Spannung ber zweiten Hälfte bes vierten Banbes von von Holst's "Berfassungsgeschichte ber Bereinigten Staaten von Amerika" entgegen, da dieselbe

ben wichtigften Benbepunkt in ber socialen und politischen Fortentwickelung ber Union zu behandeln hat.

Die äußere Beranlassung zur Abfassung bes Buchs von Richard Mahrenholtz: "Geschichte ber ersten französischen Revolution" (Nr. 2), war bas Herannahen ber Centenarseier dieser gewaltigen Begebenheit; was aber die innern Gründe betrifft, welche dem Bersasser die Schrift nicht unerwünscht und unzwedmäßig erscheinen ließen, so läßt sich derselbe im Borworte darüber unter anderm also vernehmen:

Nachdem die bahnbrechenden, auf archivalische Forschungen gestützten Werke eines L. von Kanke, H. von Sybel, Taine u. a. uns von den Legenden und Parteilügen über die weltbewegenden Ereignisse der Jahre 1789—95 für immer befreit haben, und somit die französischen Tendenzbarstellungen eines Blanc, Wignet, Thiers und vieler anderer in den Hauptgesichtspunkten abgethan sind, sehlt noch eine knappe, auf die weitern Kreise der Gebildeten berechnete und doch auf wissenschaftlicher Grundlage ruhende Gesichtete der französischen Revolution.

Unmittelbare Anspielungen auf die Wirrnisse der gegen= wärtigen Verhältnisse in der frangösischen Republik hat ber Berfaffer möglichst vermieben, boch verfolgte er bie Absicht, zur richtigen Auffassung ber heutigen Greignisse mittelbar beizutragen. Ohne eine objective Renntnig und sachgemäße Beurtheilung beffen, mas vor hundert ! Jahren in Frankreich geschah, durfte ein Berftandnig ber jetigen Bewegungen und Schwankungen baselbst nicht wohl möglich fein. Sind es boch nabezu biefelben Begenfate, biefelben Barteiinteressen, welche jest in den Redeschlachten der frangösischen Nationalversammlung und in den blutigen Balgereien auf ben Straßen ausgefochten werben; fteuert boch die raditale Partei mit klarerm ober unklarerm Bewußtsein auf die communistischen Biele eines St. - Juft und Marat hin. Derfelbe Bag gegen die Mächte ber Ordnung in Frankreich und im Auslande, namentlich gegen Deutschland und Desterreich, beherrscht bie tonangebenben Tagespolitiker in Paris. Richt mit Unrecht faat beshalb ber Berfaffer:

Wer von ben Lügen ber Parteibarstellungen ber großen französischen Revolution ben Schleier zu ziehen weiß, bem steht auch bas Wesen ber heutigen Rabicalen unverhüllt vor Augen.

Das Buch zerfällt in 14 Kapitel, von benen die beiden ersten über "Das alte Regime" und "J. J. Rousseau und die französische Auftlärung" handeln; die folgenden zehn Kapitel berichten unter anderm über die legislative Berssammlung, den Krieg Frankreichs mit dem Austande und die Gründung der Republik, die revolutionäre Propaganda nach außen und innen, den Sieg der pariser Commune über den Convent, die Tyrannei der Jakobiner nach außen und innen, Robespierre's Alleinherrschaft und dessen Sturz; die beiden Schlußkapitel geben einen leberblick über die äußern und innern Berhältnisse Frankreichs dis zur Aufslösung des Convents und über Theater, Dichtung und Presse der damaligen Zeit.

Nach dem Urtheile von Mahrenholt hat Rousseau mit seinem "Contrat social" in vielen Bunkten das Gegentheil

von dem bewirkt, was er erstrebte. Er wollte das französische Bolf vor ber Willfür bes Staats und ber Rirche schützen, und die Berfassung bes Jahres 1793, scheinbar nur eine Copie ber Sauptlehren bes "Contrat", gab bas Bolt ber ichlimmften aller Billfürherrichaften, ber bes Bobels, preis. Er wollte Recht und Menschlichkeit, er haßte Rrieg und Aufruhr und ichuf eine Revolution, die alles Recht und alle Menschlichkeit mit Fugen trat, einen Weltkrieg hervorrief, der erst nach 23 Jahren endete und ben Aufruhr im Innern an allen Eden und Enden auflodern ließ. Den Despotismus verwarf er als die ichlimmfte ber Regierungsformen, und in seinem Namen übten der Convent und die revolutionären Clubs ben Despotismus bes Rerfers und bes Schaffots aus, und als Frucht der durch den "Contrat social" angeregten Revolution ichoß endlich Bonaparte's Militärdictatur empor. Gin Glud für ihn, bag er in ber Ginfamfeit feines Gartens zu Ermenonville die lette Rubeftätte gefunden hatte, als die stürmischen Beiten ber großen Revolution Europa durchtobten. Die sterblichen Reste des Freiheits= apostels wurden auf Conventsbeschluß im Pantheon feierlich beigesett, als Lebenden murbe man ihn, wenn er im Convent, mit bem "Contrat social" in ber Hand, gegen ben Despotismus einer Minderheit von wenigen Sunderten, gegen die Greuel des Repolutionstribungle und der Guillotine, gegen bie Berftorung ber Rirchen und Schlöffer, gegen Raub und Mord gesprochen hatte, zusammen mit ben Gironbiften, feinen treueften Unhängern, auf bas Schaffot geschidt haben. Als Beispiele seiner Charakterschilderungen der Revolutionshelben mögen folgende Urtheile von Mahrenholt über Danton und Robespierre hier einen Blat finden. Ueber Danton heißt es S. 96 also:

Alles, was zur Führung ber Boltsmassen erforberlich war, besaß biefer ehemalige Winkelabvocat, ber feit 1789 in Paris von ben Almofen bes Bergogs bon Orleans und feines Schwiegervaters, eines fleinen Raufmanns, lebte. Gine gewaltige Stentorftimme, eine athletische Geftalt, eine Mifchung von Gemeinheit und Bonhommie, die bald furchteinflogend, bald gewinnend wirfte, eine Berachtung aller fittlichen und politifchen Grunbfate, ein berzehrender Chrgeiz und nie mantende Billenstraft, die bas Biel ber Dictatur, trop aller Miserfolge, ftets bon neuem anftrebten, bagu eine nicht geringe Menschentenntnig und Berftanbesschärfe, find die außern und innern Gigenthumlichfeiten biefes Mannes. Die Revolution, beren hobe Ideen er im geheimen verspottete. ber Bobel, ben er im Grunde bes Bergens verachtete, follten ihm bie Mittel zur Berrichaft und zu reichem Gelbgewinn, ber ihm eine Befriedigung feiner ungemeffenen Sinnengier geftattete, werben. 3m Solbe bes Bergogs von Orleans und bann bes Ronigs arbeitete er nur für seine materiellen und politischen Interessen. Das Wiffen und Denken, welches ben Geift hebt, aber ben Charafter fo oft ichwächt, hatte ihn nur obenhin berührt, felbit Rouffeau fannte er nur fo weit, bag er einige Schlagwörter feinen gunbenben, aber ungefeilten, an Rraftausbruden, Gemeinplagen und Gemeinheiten reichen Bolfereben als oratorischen Bierath einreihen konnte. Soweit fein ehrgeiziges Biel nicht eine Anspannung aller Willens= fraft forberte, verfant er in bie apathische Schlaffheit, welche ber ungezähmten Sinnenluft ftets nachfolgt. Oft haben auch größere

Polititer ben Reizen bes weiblichen Geschlechts überreichen Tribut gespendet und ihre Beiftestraft frubzeitig geschwächt, selten aber hat die Zaubergewalt physischer Bedürfnisse so fehr bas Denten und Trachten eines für die Deffentlichkeit wirkenben Mannes umnachtet, wie bas Danton's.

Ueber Robespierre wird S. 99 fg. also geurtheilt:

Hobespierre, Danton's Parteigenosse und Jugenbfreund, wie er aus bem Stanbe ber fleinen Abvocaten hervorgegangen. Rach ber Dictatur neben und über Danton hinwegftrebend, waren ihm die Ideen der Freiheit und Gleichheit, bes Ronigs- und Ariftotratenhasses, ber burgerlichen Tugend und ber uneigennütigen Baterlandsliebe Mittel zum Zwed. Ein geborener Abvocat, wenngleich ohne Erfolge, ein Schauspieler, ber felbst ben gewiegtesten Menschenfenner zu täuschen vermochte, mahlte er Worte und Gebanten nach ihren Birfungen. Den fervilften Royaliften an Royalismus noch übertreffend, hatte er vor der Revolution bei ber Bertheibigung eines Blipableiterfabritanten, den der Aberglaube ber Zeit als Zauberer verbächtigte, pathetisch ausgerufen: Der Blipableiter thront auf ben Schlöffern ber Ronige, wie wollt ihr jemand verurtheilen, ber bas ausführt, was Ronige gebieten? Sobald aber bas Ronigthum aufhörte, eine Dacht zu fein, welche ben Niedrigen und Schwachen ichredte, überbot er alle Mitglieder ber constituirenben Nationalversammlung an Ronigshaß und arbeitete von Anfang an auf König Lubwig's Anklage und Absehung hin. Rouffcau's Ibeen hulbigte er, soweit fie fur feinen 3med brauchbar maren; als aber bie Girondiften, auf Rouffeau geftutt, bie Entscheidung über Ludwig's Schicfal bem Gesammtwillen bes Bolts anheimgeben wollten, verbachtigte er fie als Forberer ber Tyrannei und als Boltsverrather. Den Gottesglauben gerftorte er, um bie mit bem Ronigthum eng verbundene Sierarchie gu fturgen, boch als Waffe gegen bie ihm verhaßt und gefährlich gewordenen Anhänger Danton's wußte er ihn zu preisen und zu bethätigen. Das sitten- und zuchtlose Treiben bes parifer Bobels ließ er geschehen, weil es ber Unterwühlung ber alten Gejellichaft biente, aber als Kampfesmittel gegen Danton hob er bie republifanische Sittenstrenge und unbestedte Tugend hoch empor. "Rag Frankreich zu Grunde geben, wenn nur die Tugend besteht", batte er falbungevoll verfündet, als er nach bem Glorienicheine bes antifen Stoifers ftrebte; aber balb barauf mar ihm bes Baterlandes Gefahr und Rettung ber Borwand zu blutigen Greueln, welche ber erfehnten Dictatur nahe führten. Beit entfernt von Danton's Scharfblid und Menschentenntnig, fah er boch richtiger als biefer. baß nur ber ben Bobel beherricht, welcher fich mit ihm nicht gemein macht. Bor allem war die gabe Confequeng ber Gedanken und Borte, die Scheu, etwas gurudgunehmen und gu milbern. ein wohlberechnetes Mittel, bem grundfaglofen Materialismus ber Strafenhelben und Bobelführer zu imponiren und feines Beiftes Enge auch bor benen zu verbergen, die ihn geiftig weit überragten. Diese Consequenz erhob ihn über alle Theoretiker der Rationalversammlung und ber Legislative, bei benen Theorie und Braris. Ropf und Berg ftets im Widerfpruch waren, und über Danton. dessen praktischer Egoismus die Maske der nie wankenden Ideologie verschmähte. Er wußte zu warten, feinen Ehrgeig zu berbergen, bis die Beit für ihn tam, bis die Mirabeau und Lafapette. die Danton und die Girondiften sich felbst verbraucht hatten.

Die vorstehenden Schilderungen der beiden Hauptführer in ber großen französischen Revolution mögen als Beweis bafür bienen, daß Mahrenholt es versteht, bie treibenden Aräfte und die bedeutenoften Röpfe der ersten frangösischen Revolution richtig aufzufassen und flar und bestimmt hinzustellen. Er beherricht den von ihm behanbelten Gegenstand in vollem Dage, er tennt Frankreich

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

burch eigene Anschauung und nicht nur aus Büchern und Beitungen; sein Urtheil ist scharf, aber gerecht und kaum von ber Wahrheit abweichend. Was bes Verfassers eigenen Standpunkt anlangt, so spricht er sich im Vorwort offen über benselben aus, indem er saat:

Bugleich ein warmer Freund ber verfaffungsmäßigen Freiheit und politischen Selbstthätigkeit ber Boller, aber ein ebenso entschiedener Feind alles zügellosen Parteitreibens und der grundsätlichen Opposition gegen die berechtigten Interessen der Regierungen, zugleich ein Gegner der bevormundenden Bureausratie und der selbstfüchtigen Standes- und Gelbinteressen, aber ein Bertheidiger der starten, den Parteileidenschaften entrückten Executivgewalt, so war mein Standpunkt der des maßvollen und wahren Liberalismus.

Andolf Doehn.

#### Poetisches.

1. In ernsten und heitern Stunden. Dichtungen von August Ammann. Mit einem Titelbild in heliogravure. Heibelberg, C. Winter. 1888. 12. 5 M.

2. Rleinruffifche Bollslieber. Metrifch überfest von L. A. Stanfe-Simiginowicz. Leipzig, D. Bigand. 1888. 8. 4 M.

> Ich sage froh und singe, Bas mir bas Herz bewegt, Sorg' nicht, baß, was ich bringe, Der Neuheit Stempel trägt.

So tröftet August Ammann (Nr. 1), und er hat recht. Neues bringt er wahrlich burchaus nicht, doch in hübsche, meift auch reine Form gegoffen bas, was icon Taufenbe gesagt und gesungen haben: Beimat, Liebe, Natur, Bein u. f. f. Der Mensch und fein Empfinden bleibt fich ja im Grunde ftets gleich, fo tann ber Dichter nur aus Borhandenem ichöpfen. Aber ber echte Dichter vermag ben alten Stoff in neues charafteriftisches Gewand zu hüllen, ber echte Dichter, bem vollströmendes Empfinden unwiderstehlich aus bem Bergen auf die Lippe fich brangt. Und bas ist hier ber Mangel: nicht warme Empfindung, sondern verständiges Nachdenken spricht vorwiegend aus biefen Beilen, und biefem einen großen entspringen auch die einzelnen kleinern Mängel. Der, ber aus ber Fülle bes Herzens icopft, wird ichwerlich fold profaisch-schwungloses Bild bieten ("Meine Mutter", S. 4):

> Und wie der Hausfrau emf'ge Hand Bom Spiegel jedes Stäubchen bannt, So war zu wahren stets bestiffen Sie jeden Misklang dem Gewissen —

schwerlich wird der sich verleiten lassen, im Sonett ("Natur und Unnatur", S. 222) philosophisch zötthetische Fragen in abstracter unklarer Form zu behandeln. Sicheres kunstlerisches Stilgefühl bewahrt ihn vor der Taktlosigkeit, die ein ernstes, bis dahin gelungenes Sonett ("Liebesslück", S. 205) mit der Zeile schließt: "Und von der Fragerei din ich genesen". Worte wie: "Ich sage nicht mit Dante" (S. 144), zeigen ein Verkennen des Standpunktes durch Herausfordern eines Vergleichs, der hier entschen besser vermieden wäre.

Die gelungenste Partie bes Büchleins sind die Sonette (S. 201—236); dieser kunftvoll, ja künftlich verschlungenen Form, bei welcher sich der ordnende Berstand wesentlich bethätigt, ist ein Inhalt, der vorwiegend der Reslexion entspringt, weniger unangemessen. Hier, wie auch in

einigen spruchartig gehaltenen fürzern Strophen, erfreut manch wahrer, überlegender Lebensführung entkeimter Gebanke in ansprechender Form:

#### Rleinigfeiten.

Es gibt im Leben keine Rleinigkeiten, Aus Kleinem kann bas Große rasch entspringen, Und wenn bu strebst nach tüchtigem Gelingen, Mußt spähn und achten bu nach allen Seiten.

Ein schlichtes Wert wird Freude dir bereiten, Wenn du dich mubst, es redlich zu vollbringen; Brauchst du die Kräfte nur bei großen Dingen, Kann Rleines schaffen dir Berlegenheiten.

In allem, was die Pflichten auferlegen, Mußt du als Künftler handeln, nicht als Laie, In allem ehrlich beine hande regen;

Richts sei gering in beiner Thaten Reihe! Dann quillt aus jedem Werk dir stiller Segen, Und bem Gewöhnlichen verleihst du Weihe.

In der vorletten Abtheilung, "Seguidillen", klingt sogar hie und da wirkliche Wärme durch ("Ramona") und es scheint, als ob im Kampse mit der sesten und zugleich anmuthig mannichsachen Form die Kraft des Redenden sich stähle. Das längere Schlußgedicht: "Die Rettung", ist leider das mislungenste der ganzen Sammlung: gleich dem Zeichner — das Titelbild ist ihm entnommen —, der eine unschön zusammengekrümmte Gestalt auf zu kurzer Planke auf offener See dahintreihen läßt, hat auch der Dichter nicht vermocht, die Tiese und Macht der Empsindung, welche die gegebene Sachlage jedem innigen Gemüth erwecken mußte, zum vollen schwunghaften Ausdruck zu bringen; höchst unästhetisch berührt diese zwiesache Berstrüpvelung.

Mit Dank wird jeber Beitrag zur Kenntniß des Bolkslebens aus seinen Liebern und Sagen entgegengenommen, besonders einer, der sernliegendes und schwer zugängliches Material uns näher bringt. L. A. Staufe-Simiginowicz bietet eine Berdeutschung kleinrussischer Bolkslieder (Nr. 2), nebst einem Anhange, der eine Auswahl aus den Dichtungen eines lebenden kleinrussischen Dichters, Danilo Mlaka, "des dichterischen Bertreters des kleinrussischen Bolks in der Bukowina", enthält. Das Interesse wendet sich natürlich vorwiegend den Bolksliedern zu. Der Ueberseter sagt darüber: Ich bringe unter verschiedenen Titeln eine beträchtliche Reihe von Bolksliedern; sie theilen sich in Kolomejki, Dumt, Dumki und Szumki. Die Dumy beschränken sich auf den engen Kreiß geschichtlicher Borkommnisse oder solcher, in welchen sich mindestens ein heldenmüthiger Zug entdeden läßt. Dumki und Szumki sind gewöhnliche Liedeslieder, absamäßig oder strophisch geordnet.... Die Kolomejka ist ursprünglich ein Tanzlied, hat aber im Laufe der Jahre eine allgemeine Bedeutung erlangt.... Der Grundton des Liedes, ob dieses in der Gestalt der Duma, der Dumka oder der Szumka erscheint, ist ausgesprochene Wehmuth, und kann darum auch das Lied als der wahre Ausdruck jenes trübseligen Gesühls angesehen werden, das eine fünshundertjährige trostlose Geschichte wachruft.

So oft bas Wort schon gesagt worden, es muß boch auch hier wiederholt werden: all diese Lieder, welch Thema sie immer behandeln, durchzieht jener schmerzliche Mollton, der allen poetischen Schöpfungen der Slawen eignet, und wenn auch dieselben Saiten der ewig-menschlichen Empfindungen darin anklingen wie in den Liedern anderer Bölfer, so ist doch die Art der Kundgebung häufig eine so ganz verschiedene.

Weggereift ift mein Geliebter, Mir blieb nur die Trauer, Daß er and're lieben könnte, Füllt mich schier mit Schauer. Beggereift ift mein Geliebter, Kommt nie mehr zurücke; Wög' begleitet er stets werben Nur vom reinsten Glück!

singt die Kleinrussin dem Liebsten, der sie verlassen, in tiefster Resignation, während die heißblütige Italienerin im gleichen Falle nicht Berwünschungen genug auf sein Haupt häusen kann. Wo der Südländer im hellausloderns den Borne zum Messer greift, wendet der Kleinrusse das heimlich wirkende Gift an, wenn er sich von dem Hindersnisse befreien will — Mann, Bruder —, das seiner Leidenschaft im Wege steht. Eine Seite, die tief und vernichstend in sein Dasein eingreift, besingt er in den bittern Soldatenliedern:

Tummle unter mir, mein Rößlein, Dich im blut'gen Strome! Leb' wohl, Mutter, — bin verloren, Glaub' nicht, daß ich komme! Tummle unter mir, mein Rößlein, Dich, nichts soll bir's wehren; Leb' wohl, meine theure heimat, Werd' nie wiederkehren!

In tieftrauriger Ergebenheit in bas Unvermeibliche erträgt bie Frau bie Mishandlungen bes Mannes:

"Fließt ein Flüßchen rauschend nieder, Werd' es überschreiten! Gebt mich dem nur, den ich liebe, Wol zu allen Zeiten! Dem nur, Mutter, den ich liebe, Wol in allen Tagen! Wenn er mich dereinst auch qualet: Niemals werd' ich klagen!" —

Dem, ben felbft ich mablte,

Doch balb fielen auf den Leib mir Schläge ungezählte!

Als ich mich nach biesen Streichen Fühlte wie gebrochen,
Sagte ich: "Die Biene hat mich,
Mutter, so gestochen!" —
"Was für eine Biene, Tochter,
hat dich so mishandelt?
Warum hat sie dich als Mädchen
Richt so arg behandelt?" —

Ach! mir schmerzt ber Kopf unsäglich, Niemand kann ihn heilen; Unter Schmerz und Thränen seh' ich Weine Zeit enteilen! Warum bin ich bei der Mutter, Bei der süßen, lieben, Bis zur allerletzten Stunde Nicht als Kind geblieben!

Der Jüngling besingt die Geliebte, bas "Täubchen", bas "Fischlein", ihre Schönheit, ihren Stolz, ihren Bankelsmuth, die Ausgaben, die sie ihm verursacht:

Ach, wie sind die Mädchen theuer, Ach, die lieben Rädchen! Barf den Sack mir auf den Rücken, Ging hierauf ins Städtchen. Hatte Gänse zu verkausen, Gänse und zwei Hähne, Und vom ganzen Gelbe kaust' ich Kleinwerk für die Schöne!

Das Mäbchen bagegen klagt um ben "Falken", ber ferne, ber gefallen, ber treulos ift. Die Heimat wird unter Schmerzen verlaffen:

> Muß euch, meine lieben Berge, Heute noch aufgeben, Lieber möcht' ich bei euch sterben, Als im Fremdland leben. O, ihr meine lieben Lieber, Wo klagt ihr mein Weche? Höchstens, daß ich euch, o Lieber, Auf die Berge sae!

Das Leid der Armuth wird geschilbert:

D bu liebe arme Seele, Rechtlos bift auf Erben, Denn nur reiche Leute bürfen Froh und glüdlich werben!

Auch bem Tobseinbe bes Russen, bem Branntwein, wird charakteristische Erwähnung. Eine Eigenthümlichkeit bieser Lieber ist, daß die Rolle des Unglücksboten neben dem Raben auch dem Rukuk zufällt. — Der Inhalt dieser Sammlung interessirt so lebhaft, daß man die oft sehr holperige, entschieden nicht zur Verschönerung beitragende Art der Verdeutschung beinahe übersieht. Leider ist nicht jeder, der Dichtungen sammelt, selbst Dichter, und daß er dies nicht ist, beweist Staufe gar zu deutlich; man möchte ihm poetischen Sinn überhaupt absprechen, wenn man in einem ernsten Liede auf Zeilen stößt wie:

Bin gebor'n an einem Mittwoch, Das ift mein Malheure; Gebt mich feinem alten Manne, Denn fein Bart fticht fehre.

Ganz abgesehen von dichterischen Anforderungen erhebt aber unsere Zeit, die der Bölkerpsychologie solch hervorzragenden Plat in der Culturgeschichte anweist, an den Mittheiler von Bolksschöpfungen eine unabweisliche Forderung: Treue, Treue und nochmals Treue. In Note 20 sagt Stause:

Die Ueberschung ist auch hier fast wortgetren und hat vor bem Original ben Borzug, daß sie metrisch glatter ist. Denn die metrischen Mängel bes Originals . . . sind geradezu unnachahmlich und wäre eine berartige Nachahmung gewiß nur werthsos.

Das ist ein Verkennen der Aufgabe, die einzig und allein darin besteht, die Schöpfungen des Bolks, wie sie aus seiner Seele hervorgegangen, nach Inhalt und Form so treu wie möglich wiederzugeben. Es ist überhaupt merkwürdig zu sehen, welche Dinge Staufe in seinen Ansmerkungen erwähnenswerth findet, z. B. in Note 18:

Dora liegt zwei Stunden von Lanczyn entfernt — zwei Ortsnamen, die in dem betreffenden Gedicht vorkommen — und befindet sich an seinem außersten Ende ein sehenswerther Wassersall des Pruthslusses, der von bedeutender Höhe herabstürzt und ein erhabenes Schauspiel gewährt. Im Jahre 1823 wurde er von Gr. faiferlichen hoheit bem Erzherzog Franz Rarl eines Befuchs gewürdigt.

Welches Interesse hat diese Mittheilung? Wie dantbar mare man ihm, hatte er statt berartig nichtssagenber Bemerkungen hiftorijche und vergleichenbe Anmerkungen gegeben. Gin Mufter für die Behandlung diefer Materien bietet, um auf ruffischem Gebiete zu bleiben, Berr von Rabloff in seinen einschlagenden Arbeiten, die den emfigsten Sammlerfleiß mit sorgsamster Treue wie mit Beherrichung bes betreffenden Stoffe einen. In Bezug auf die Treue des Textes an sich bin ich leider, durch Untenntniß ber Sprache bes Driginals, nicht im Stanbe. einen Bergleich vorzunehmen. Sinfichtlich bes Unbangs erlaube ich mir einzig die Bemerkung, daß man bei Boltsliebern, wo der Inhalt an sich das Wesentliche ift, be= fonders wenn sie in einer Sprache vorliegen, die fo wenigen juganglich, geneigt ift, über unpoctische Ueber= tragung mit Reimen wie Seele - Quelle; existiren irren; Spahne - Benne u. f. w. hinwegzusehen, wenn es sein nuß; bei Uebersetjungen nach einem lebenben Dichter, wo Form und Inhalt fich beden muffen, legt man in biefer Beziehung jedoch einen gang andern Mafftab an, bem vorliegende Uebersetungen nach Danilo Mlata burchaus nicht entsprechen. M. Benfen.

### Lingg's Erdprofil.

Erbprofil ber Zone von 31° bis 65° nördl. Br. im Maßvershältniß 1:1 Million von Ferdinand Lingg. München, Piloty u. Loehle. 1886. Imp.-Fol. 20 M.

Diefes ausgezeichnete, auf einer Fulle von Biffen und flarer Erkenntnig, einer erstaunlichen Mannichfaltigkeit ber Besichtspunkte und einer gang hervorragenden Begabung zu anschaulicher Darstellung auferbaute, mit unendlicher Mühe und Sorgfamteit ausgearbeitete und technisch von ber Runft= und Berlagsanftalt meifterhaft hergestellte Bert hat auch in d. Bl. seinen Blat einzunehmen, wiewol es auf ben erften Blid nicht zu ben literarischen Erzeugniffen im engern Sinne ju geboren icheint. Der beigegebene Tegt von 6 Folioseiten tritt zurud hinter bem mächtigen Bilbe, bas in einer Sohe von 51, bei einer Breite von 375 Centimetern die Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Doch ift diefes tein Gebilde ber Phantafie, sonbern ber bis jest vollkommenfte graphische Ausbruck bes Stanbes unfers Wiffens von der Erbe, soweit wir unsere Erfahrungen über beren Oberfläche mit benen über ben Gefammtforper und beffen Stellung zur Sonne in Beziehung feten. Hauptmann Lingg hat den Gedanken erfaßt und durchgeführt, mittels ber Zeichnung eines Erdprofils, bas fich zwischen bem 10. und 15.° öftl. L. von Greenwich bewegt und vom 31. bis 65.° nördl. Br. reicht und nicht auf einem Kreisbogenabschnitt, sonbern auf einem ber Abplat= tung ber Erbe genau entsprechenden Ellipsvibbogen entworfen ift, bei der Ausprägung von Ginzelheiten, wie fie ber angegebene Magitab gestattete, bem zufolge ein Millimeter ber Beichnung einen Rilometer ber Birtlichfeit barftellt, bas mahre, burch teine falsche Projection gestörte Berhältniß zwischen der Sohen= und Tiefengestaltung ber Erdoberfläche und ber allfeitigen Ausbehnung bes Erd= gangen gur lebendigen Unschauung gu bringen. Das wird erreicht durch die strenge Anwendung bes genannten ein= beitlichen Magftabes, Beil auf ber ermähnten Linie, von ber Sahara im Suben von Tripolis bis jum Atlantischen Ocean nördlich von Drontheim, die Bildungen ber Erb= rinde von verhältnismäßig einfacherer Art find, begleiten bas Profil panoramaartig über 700 mit beffen einzelnen Buntten in derfelben Breitenlage befindliche Boben ber nordlichen Erbhalbkugel, jo daß ber gesammte, vom gegebenen Meridianbogen burchzogene Erdgürtel zur Erscheinung gelangt.

Nicht geringere Sorgfalt als ber Verdeutlichung des Bodenreliefs ist der Einsicht in die Ergebnisse meteoroslogischer, geologischer Forschung und der Tieflothungen gewidmet; die mathematischsgeographischen, wie die physitalischen Verhältnisse von mehr als 600 Orten der Jone werden ersichtlich. Die Reichhaltigkeit der Anschauungen, die sich aus immer erneuter und vertiefter Betrachtung dieses Werks gewinnen läßt, kann hiermit nur schwach angedeutet sein. Die Anregung zu immer neuen Gedanken

und Bergleichen ist als ein wesentliches Berbienst bieser vorzüglichen und ganz einzigartigen Arbeit hervorzuheben. Für ein eingehendes Studium der Geographie ist es unsentbehrlich, doch, wie uns scheint, nur zum Selbststudium; daher auch reisen Schülern zur häuslichen Beschäftigung ein höchst werthvolles Geschent. Wie das Erdprosil in der Schule verwandt werden sollte, will schwer einleuchten, da die seine Zeichnung nur den vor ihr Stehenden die Betrachtung gestattet, dieser Borzug aber den einzelnen Schüler nur selten treffen kann, mit kurzen Blicken auf

bas zunächst fremd anmuthende Bild auch nicht gedient ist. Man muß sich in das Werk einleben, dann aber öffnet es dem Beschauer seine Tiesen. Wenn aber auch nicht in der Klasse vor den Schülern, so kann es doch der Schule sehr viel Nuten bringen, wenn jeder Lehrer der Geographie sich mit ihm vertraut macht und seinerseits richtige Borstellungen in die Stunde mitbringt. Es ist immerhin ein großer Unterschied, ob unklare oder gar irrige Anschauungen vorgetragen werden, oder ob richtige klare Anschauungen nur nicht ebenso nachempfunden werden.

# feuilleton.

Große Freude herricht unter der jungen Mädchenwelt. Wie ein Lauffeuer hat es sich durch die Schulen verbreitet: Johanna Sphri hat wieder geschrieben! Und "Aus den Schweizer Bergen" heißt das neue prächtige Buch (mit vier Bilbern, Gotha, F. A. Perthes, 1889), von denen die Verfasserin immer so unvergleichlich zu erzählen, deren lieblich zewaltige Gottesnatur sie so anschaulich zu schülern weiß. Wird das erst eine Wonne sein, wenn das Buch unter dem Christdaume liegt! Wie verschieden auch die Geschichten sind: das weiß man von vornherein, allen gemeinsam ist der warme Herzenston, und in allen offenbart sich die seine Beobachtungsgabe, das seltene Verständniß, in den letzten Tiesen der Seele, insbesondere der Kinder zu lesen, das Frau Johanna Sphri die erste Stelle unter den Jugendschriftstellern sichert.

— Die vor taum Jahresfrift in ber Deutschen Berlags-Unstalt in Stuttgart unter dem Titel "Ein halbes Jahrhundert" erschienenen, außerordentlich interessanten Lebenserinnerungen des Grafen Abolf Friedrich von Schack sind soeben in zweiter Auflage erschienen. Daß diese an Bedeutsamkeit so reichen Bilder aus den jüngstvergangenen funfzig Jahren einen weitgehenden

Anklang finden, ift freilich nicht zu berwundern.

Gine für Liebhaber intereffante Studie ift die von Frit Machmer "Ueber Graphologie" (Zürich, Berlage-Magazin, 1889). Das mit circa 150 Abbilbungen von Handschriften ausgestattete Buch führt fich ein als "die Runft, die Beiftes- und Gemuthseigenschaften eines Menschen aus seiner Sanbichrift zu erkennen". Bir würdigen ben burchaus wiffenschaftlich gehaltenen Berfuch bes bescheiben auftretenden Berfaffere mit größtem Bergnugen als einen wohlgelungenen, muffen aber gleichzeitig warnen bor ber Erwartung, als fonne man nach einer berartigen Anleitung nun auch wirflich alle einzelnen Sandidriften ficher beurtheilen. Machmer tonnte nichts weiter thun, als Typen hinstellen und Fingerzeige geben; die Schwierigfeit liegt aber barin, bie gahllosen Mijchungsverhältnisse ber menschlichen Charaftereigenschaften, Die Besonderheit jeder einzelnen Sandschrift in der Bollständigkeit ihrer Mertmale zu ertennen. Dazu gehörte ber eiferne Fleiß und bas Genie eines Abolf Benge. Machmer aber munichen wir beften Erfolg auf ber mit Glud betretenen Bahn.

— Auf ben von uns schon früher angezeigten ersten Band eines eigenthümlichen Werks ist jest der zweite gesolgt. Es ist dies der "Culturgeschichtliche Cicerone für Italien-Reisende" von E. von Hörschelmann (Berlin, F. Luchardt, 1888). Die Berfasserin hat mit diesem zweiten Bande (362 Seiten umfassend) das Ganze vollendet, und wir bezeugen gern, daß sie mit großem Fleiße nach den besten Quellen gearbeitet hat, daß sie mit reicher persönlicher Kenntniß ihrer Gegenstände eigenes und zwar vielsach gutes Urtheil verbindet. Ob freilich Italien-Reisende in größerer Zahl sich sinden werden, welche sich durch derartige, dem gelehrten Stil sich nähernde Bücher unterrichten wollen, erscheint uns etwas zweiselhaft. Die Kapitelüberschriften der einzelnen Abschnitte sind

folgenbe: 1) "Dante Alighieri als Berfechter ber aussterbenden Reichsidee"; 2) "Blüte und Berfall der republikanischen Berfassung in Florenz"; 3) "Der Platonismus in Florenz"; 4) "Die politischen und religiösen Resormideen der Renaissance"; 5) "Umschwung des mittelalterlichen Gesellschaftslebens in das moderne"; 6) "Der päpstliche Mäcenat des 16. Jahrhunderts"; 7) "Die Weister der Sachrenzissen in Allenzissen.

Bochrenaiffance in Floreng, Rom und Benedig".

— Der deutsche Buchhandel im Jahre 1887 umfaßte nach bem eben ericienenen "Jahresbericht ber Sandelstammer zu Leipgig" (Leipzig, hinriche) 7154 Firmen in 1575 Stabten, von benen 5405 in 1112 Städten auf bas Deutsche Reich fallen, Defterreich Ungarn 751 in 230 Stäbten und bamit einen Rudgang gegen bas Borjahr um 23 Firmen und 14 Städte aufweift. Dagegen find in ben übrigen europäischen Staaten 17 Stäbte, in Amerita 6 und in Afien 4 Städte dem beutiden Buchbandel neu erschloffen. Bahrend 235 Firmen aus bem Bertehr ichieden, murden 494 neu errichtet. Bon der Gesammtzahl der 7154 Firmen beschäftigten sich 1560 nur mit Bücherverlag, 252 nur mit Kunstverlag, 209 nur mit Musikalienverlag, 182 nur mit dem Antiquarhandel. Daß Leipzig feine Stellung als Mittelpunkt bes beutschen Buchhandels behauptet, wird sowol baraus erfichtlich, bag die Bahl ber über Leipzig verkehrenden Firmen auf 6305 gestiegen ift und 1724 auswärtige Firmen in Leipzig Lager halten laffen, wie auch burch bas ftetige Bachjen ber Bahl feiner Berlagsartitel, im Jahre 1887 um 106. Die Gesammtzahl der durch den beutschen Buchhandel 1887 veröffentlichten Bucher beträgt 16982, ein Dehr von 377 gegen bas Borjahr. Davon find erschienen in Leipzig 3022, im übrigen Sachsen 521, in Berlin 2661, im übrigen Preußen 3774, im übrigen Deutschland 4420, im Ausland 2584. Die größte Bahl und zugleich bie größte Steigerung hat die Babagogit mit ben Schulbüchern zu verzeichnen, 2064 (+ 145), bann fommt Schone Literatur mit 1763, von der Sachjen allein weit über ein Drittel hat zur Welt gelangen laffen, die Theologie mit den Brebigten und Erbauungeschriften mit 1472, Staats-, Rechtewiffenschaft und Politit mit 1407, Beilwissenschaft mit 1089, Bolfsichriften mit 921, Naturwiffenschaft mit 860, Sanbel und Gewerbe mit 764 (+ 71),, Geschichte mit 736 (biefes Fach ift gegen bas Borjahr um 66 Bucher gurudgeblieben), Schone Runfte mit 732, neuere Sprachen mit 665, alte und orientalische Sprachen mit 593 (gegen bas Borjahr am meiften, um. 78, gurudgeblieben), Enchflopabien, Sammelwerfe mit 566, bon benen 203 in Leipzig erichienen find; Jugenbichriften mit 558, Kriegewiffenschaft und Pferbefunde mit 504 (um 91 Bucher geftiegen), Saus, Land- und Gartenwirthschaft mit 469, Erdbeschreibung mit 499 (- 35), Bauwissenschaft und Bergbau mit 930, Mathematik und Aftronomie mit 217, Philosophie mit 129, Forft- und Jagdwesen mit 81 Buchern. Die Bahl ber Landfarten beträgt 353 gegen 390 im Borjahre.

— Unter ben literarischen Beihnachtstatalogen nimmt ber von ber Berlagsbuchhandlung F. A. Brodhaus in Leipzig ausgegebene

"Illuftrirte Ratalog" ausgewählter Berle ihres Berlags fowol seines Inhalts als seiner typographischen und artistischen Ausstattung halber eine herborragende Stelle ein. Derselbe ift foeben in neuer, bis auf bie jungfte Begenwart vervollständigter Ausgabe erschienen und führt auf 64 Seiten Grofoctav gegen 500 Werke aus ben verschiedensten Literaturgebieten vor; gahlreiche vortreffliche Abbildungen find als Proben aus ben illustrirten Werten abgebruckt. Gine ftattliche Reihe bilben bie Reisewerte, mit beren Berlag die Firma fich bekanntlich in erfolgreichster Beije beschäftigt; wir finden barunter bie berühmten Berte von Emin-Baicha, Stanley, Bigmann, Nachtigal, Rohlis, Lenz, Schweinfurth, Nordenstiold, mehrere berfelben auch in popularer Bearbeitung. In ben übrigen Fachern begegnen wir ebenfalls Namen vom beften Rlang, wie Bobenftebt, Carriere, Gregorovius, Gottichall, hammer, Sturm, Schliemann, Schopenhauer und vielen andern.

#### Bibliographie.

Arbeit und Rapital. Socialpolitifche Gedanten eines Boltsfreundes. Burid, C. Schmibt. Gr. 8. 80 Bf. Arenbt, D., Raifer Friedrich und Fürft Bismard. Berlin, Balther u. Apolant. Gr. 8. 60 Bf.

Arendt, D., Kalfer Friedrich und Fürst Bismard. Berlin, Walther u. Apolant. Gr. 8. 60 Pf.
Arnold, H., Der Umzug und andere Novellen. Stuttgart, Bonz u. Comp. 1899. 8. 4 M.
Affald. C., Die Reichstagsrede des Fürsten Bismard vom 6. Februar 1888. Jambisch frei bearbeitet, mit Borwort und Einleitung. Mit dem Bilde des Fürsten Bismard. Anhang: Der Bortlaut des Wiener Bertrages vom 7. Oktober 1879 nach dem Deutichen Reichschazeiger und Königlich Freußischen Staatschazeiger vom 3. Februar. 1888. Berlin, d. Deder. Gr. 4. 2 M.
Bleibtreu, R., Napoleon I. Dresden, Bierson. 1889. 8. 3 M.
Bloch's, E., Bolfs-Theater. Nr. 58: hehdemann und Sohn. Lebensbild mit Gesang vom d. Müller und E. Bohl. Berlin, Lasar. Gr. 8. 3 M.
Böhtling f., M., Die beiben ersten deutschen Kalfer. Eine alademische Sechichiebes. Karlscuhe, Bielefeld's hosduchandlung. Gr. 8. 60 Bl.
Bolte. J., d. Clauert und J. Schönbrunn. Ein Beitrag zur Geschichte des Berliner Wieses im 16. und 17. Jahrhundert. Mit 2 Julustrationen. Bruhin, T. N., Die Lawinennoth in der Schweiz im Jahre 1888. Mit 3 Kbitbungen. Fürth, C. Schmidt. Gr. 8. 1 M.
Der Buchenwald. Beiträge zur Geschichte der Wissenschul. Beitrag zur Geschichte der Buschwald. Beiträge zur Geschichte der Wissenschungen. Bürtch, C. Schmidt. Gr. 8. 1 M.
Der Buchenwald. Beiträge zur Geschichte der Wissenschul. Gr. 8. 90 Pf.
Burck hardt, F., Die Vorstellungsreihe. Psychologisch-pädagogische

Burckhardt, F., Die Vorstellungsreihe. Psychologisch-pädagogische Skizze. Meissen, Schlimpert. Gr. 8. 75 Pf.

Döllinger, I. v., u. F. H. Beusch, Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche eit dem 16. Jahrhundert, mit Beiträgen zur Geschichte und Charakteristik des Jesuitenordens. Auf Grund ungedruckter Aktenstücke bearbeitet und herausgegeben. 2 Bde. Nördlingen, Beck. 1889. Gr. 8. 22 M.

Drustowis, f., Bur Begründung einer überreligidfen Beltanichauung. Reue Ausgabe von "Bur neuen Lebre". Deibelberg, Beig. 1889. Gr. 8. 1 Dt. 50 Bf.

Eckstein, J., Die Ehre in Philosophie und Recht. Leipzig, Duncker u. Humblot. Gr. 8. 2 M. 80 Pf.

Elbe, A. von ber, Die Junker von Lugern. Roman. 2 Bbe. Dresben, Bierfon. 1889. 8. 7 DR. 50 Bf.

Bieton. 1889. 8. 7 R. 50 Bi.

Falb's Kalender der kritischen Tage 1889. Mit Bezug auf Witterungs-Rrscheinungen, Erdbeben und Schlagwetter in den Bergwerken. Berlin, Falb's Selbstverlag. 32. 1 M.

Für Carl Greith's Freunde ein Andenken aus seinen Briefen. Mit Greith's Bildnis. Freiburg i. Br., herber. 16. 1 M.

Günthert, J. E. v., Friedrich Theodor Fischer. Ein Charafterbild. Stuttgart, Bong u. Comp. 1889. 8. 2 M.

held, H., Der abenteuerliche Kiaffe Don Juan oder die Chesichten. Das ist. Cines Stadbuhlers Sündnis und Läuterung. Roman in Reimen. Aus Grund einer verlorenen handichtist des Chr. von Erimmelshausen an Lag geben. Leipzig, Friedrich. 1889. 8. 3 M.

Himmel und Erde. Populäre illustrirte Monatsschrift. Herausgegeden von der Gesellschaft Urauia. Red.: M. W. Meyer. 1ster Jahrg. October 1888—September 1889. 12 Hite. Berlin, H. Paetel. Lex.-8. Vierteljährlich 3 M. 60 Pf.

Jonge, M. de, Rudolf von Ihering. Eine Skizze, nach seinen Werken

Jonge, M. de, Rudolf von Ihering. Eine Skizze, nach zeinen Werken gezeichnet. Berlin, Siemenroth u. Worms. Gr. 8. 1 M.

Jugend-Erinnerungen eines alten Cachien. 1836 bis 1856. Dresben, Sada-rath. Gr. 8. 4 DR.

Kawerau, W., Culturbilder aus dem Zeitalter der Aufklärung. 2ter Bd. Aus Halles Litteraturleben. Halle, Niemeyer. 8. 6 M. Ludwig, H., Strassburg vor hundert Jahren. Ein Beitrag zur Kultur-geschichte. Stuttgart, F. Frommann. Gr. 8. 5 M.

Maler, W., Die Stellung der höheren Schulen zu der Fremdwörterfrage. Stuttgart, F. Frommann. Gr. 8. 1 M.
Müller son., M., Leber die Jees der Wichergeburt des Menschen, die Seschächte der Wenschheit und ihrediesseitige wie jenseitige Jutunft. Mit besonderer Beziehung auf Lessings "Erziehung des Menschengeschlechts". Leipzig, Kößling. 1889. 8. 2 M. 50 Pf.

Peter, A., Geschichte der Stadt Teschen. Teschen, Prochaska. Gr. 8. 4 M. 50 Pf.

Broll, R., Rreus und Quer. Banber- und Rafttage in Suben und Rorben. Berlin, Landsberger. 8. 1 M.
Rangabé, A. R., Der Kolksversührer. Epische Dichtung in 5 Gesängen. Aus bem Griechischen von D. A. Ellissen. Berlin, Freund u. Jedel. 8. 2 M. Rebburg, E., Ronrab. Epos aus ber Reformationszeit. Damburg, ifer. 8. 6 M.

Riche bourg, E., Unter trügerischer Larve. Roman. Ueberset von W. von Weißenthurn. Leipzig, Greßner u. Schramm. 8. 2 M.
Rulf, J., Wissensohaft des Weltgedankens und der Gedankenwelt.
System einer neuen Metaphysik. 2 ter Thl.: Wissenschaft der Gedankenwelt. Mit einer tabellarischen Uebersicht des Systems. Leipzig, Friedrich.
Gr. 8. 8 M.

Gr. 8. 8 M.

Saar, J. b., Schickale. Drei Rovellen. (Lieutenant Burda. Seligmann hirich. Die Troglodptin.) Deibelberg, Weiß. 1889. 8. 3 M. 60 Pf.

Schwager, J., Bunte Blätter aus der musikalischen Bergangenheit der Pfalz. Ludwigshafen, Baumgariner. Gr. 8. 50 Pf.

Schweiger-Lerchenkeld, A. Freih. v., Das Mittelmeer. Mit 55 Jusskrationen und 1 Karte. Freiburg i. Br., Derber. Gr. 8. 6 M.

Simon, E., Kalfer Friedrich III. Nach dem französischen Original in die deutiche Grache übertragen von Eufemia Gräfin Ballestrem. Autorisirte Ausgabe. Breslau, Schottländer. 8. 3 M.

Steinbach, G., Franz Deck. Wien, Manz. Gr. 8. 1 M. 80 Pf.

Trabert, A., Deutsche Gedichte aus Cesterreich. 1ster Bb.: Schwertlieder eines Friediamen. Frantiurt a. M., Wendel. 12. 1 M.

Schweizer Bollsbühne. Ar. 1: Die neue Eva. Lustpiel in Kürcher Mundart don J. Stuy. Reue Ausgabe. St. Gallen, F. B. Müller. 8. 50 Pf.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

# Anzeigen.

Die für die "Blatter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen find an die Annoncen-Bureaux von Rudolf Moffe in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenben. Infertionspreis für die gespaltene Betitzeile 25 Bf.

Breitkopf & Bartel in Leipzig.

Aenes von Telix Dabn.

→ Weihnachten 1888. \*

Attula.

Biftorifder Roman aus der Dölferwanderung.

8º. fein geb. 8 M.

Frigga's Ia. Erzählung. 12°. In Drig. Band geb. 42n.

– Weihnachten 1888. –

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

#### ILLUSTRIRTER KATALOG

ausgewählter Werke aus dem Verlage

#### F. A. Brockhaus in Leipzig.

8. Geh. 64 S. mit zahlreichen Abbildungen.

Eine reiche Auswahl zu Weihnachtsgeschenken besonders geeigneter Werke enthaltend.

### Rener Berlag von Otto Wigand in Leipzig.

Sitopadeca. Gin indisches Lehrbuch ber Lebenstlugheit in Erzählungen und Sprüchen. Aus bem Sanstrit neu übersest von Ludwig gribe. Breis 2 Mart.

Philosophie des gesunden Menschenverfandes. Bon Sannas. Breis 4 Mart.

Die Entwickelung des Causalproblems von Cartefius bis Rant. Bon Dr. Com. Roenig. Breis 5 Dart.

Geschichte der ersten französischen Revofution. Bon Richard Mahrenholt. Breis 4 Mart.

Gebrechen und Leistungen des kirchlichen

Protestantismus. Rangelreben gehalten von pr. Morit Schwalb. Breis 2 Mart. Der Studententeuffel, bas ift: getrewliche Abfonter-feuung bes aller erschrödlichften Ducch Bichaedum Jowicim. Preis 1 W. 50 Bf.

Religion und Sexenprozeß. Bur Burbigung bes dojäbrigen Aubilaums ber Dexenbulle und bes Gerenbaumers, sowie ber neuesten fatholifichen Besichtigdreibung auf diesem Gebiere. Bon Georg gangin. Preis 6 Mart. Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Belletristische Novitäten

aus der

Deutschen Verlags: Anstalt
in Stuttgart, Lelpzig, Berlin, Wien.

Die Schlange im Paradiese.

Rovellentranz von
S. Rosenthas-Vonin.

Preis geh. M. 5.—; sein geb. M. 6.—

Die Ritter des deutschen Sauses.

Roman von
Gregor Samarow.
(Oskar Meding.)

2 Bände. Preis geh. M. 12.—; sein geb. M. 14.—

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Verlag von F. A. Brokhaus in Leipzig.

#### Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Briefe an eine Freundin von Bilfielm von Sumboldt. Eifte Auflage. Mit einem Facsimile, neuem Borwort und Sach- und Namenregister. 8. Beh. 4 M. 50 Bf. Geb. 6 M.

Leftgeschenke. Breife für Erpl. in Orig. Ginbanden: Allmers, S., Dichtungen. 2. Aufl. M. 4.

— Röm. Schlenbertage. 6. Aufl. M. 6,50.

— Marichenbuch. 2. Aufl. illuftr. M. 7,50.

Allmers v. Dörnberg, Bilder a. d. Nordiee-Marschen. Lichtbrud-Brachtwerk. M. 9, in Pracht-Mappe M. 15. brud- Brachtwerf. W. 9, in Bracht-Mappe M. 15.
Appell, Werther und seine Zeit. 3. Ausl. M. 6.
Augier, Philiberte. Lustip. Bearbeitet von A. Fitger. M. 3.
Bulthaupt, Dramaturgie. 3. Ausl. \* Lessing, Goethe, Schiller, Kleift. M. 6. \*\* Shakespeare. M. 6.
Burns, Dichtungen. Deutsch von A. Laun. 3. Ausl. M. 3.
Croon-Mayer, Leberborn. 2. Ausl. M. 4.
Droste's Kochbuch s. alle Stände. 2. Ausl. M. 2.
Gugel, C. D., Don Juan-Sage. 2. Ausl. M. 3,40.
Fitger, Fahrendes Kolf. Gedichte. 3. Ausl. M. 5.
— Winternächte. Gedichte. 3. Ausl. M. 5.
— Die Here. Trauersp. 5. Ausl. M. 3.

B. Gottes Gnaden. Trauersp. 2. Ausl. M. 3. Die Rofen bon Tuburn. Trauerfp. DR. 3. Grater Silarine, Maipredigt. 6. Mufl. Ginl. v. L. Stenb. Bir. 2,20.
Baben, Jtal. Gypsfiguren. 2. Aufl. M. 6,50.
Langins Beninga, Junter Occo Ten Brook. Tichtung. M. 2.
Löhn Siegel, B. Olbenb. Hoftheater 3. Dreebner. M. 4.
Murad Cfenbl, Dit und Beft. Gebichte. 3. Aufl. M. 5. Raferd. Chodja. Dem. Eulensp. 3. Aust. M. 3.

— Raferd. Chodja. Dem. Eulensp. 3. Aust. M. 3.

— Balladen u. Bilber. 3. Aust. M. 3.

Reumann-Strefa, Thron u. Reich. 3. Aust. M. 3.

Partijch, Sploesterglodenklang. 2. Aust. M. 2.

Boppe, Zwischen Ems und Beser. Land und Leute. M. 7.

Rittershaus, E., Buch d. Leidensch. 3. Aust. Prachtausg. M. 3. - Aus den Commertagen. 3. Aufl. Mit Portrait Des Dichters bon L. Anaus. M. 5. Spaeth, Samenförner d. Wahrheit. 32 Predigten. M. 8. Stahr, Ad., Jialien. 5 Thie. 4. Aufl. M. 18. — Oberitalien. 2 Thie. 3. Aufl. M. 7,50. Stern, Ad., Banderbuch. 2. berm. Aufl. M. 4. Bettering, A. d. Aunstwelt d. Alterth. Dicht. m. 8 Lichtdr.-Bildern. 2. Aufl. M. 3. Böbden, Am Bege. Christl. Sprüche. M. 1,50. Bolfsbote. Bolfsfal. 52. Jahrg. reich illustriet. 50 Bf. Bolf, Dr., B., Bon Banana zum Kiamwo. Afrikanische Forichunger. m. Rarte. Dt. 5. Beidenflitterat Bergeichn, gratis. Berl.: Schulzeiche Dofbuchh. Olbenburg.

Für Kinder genügt 1/4—1/2, für Erwachs. 1/2—1 Tam.- Confitüre. In Schachteln à 80 Pf., auch einzeln nur in Apothek.

C. Kanoldt

Nachf., Ap.—Gotha.

Apoth. Kanoldt's Tamar Indien

Aerzti warm empfohl., unschädl., rein pflanzl., sicher u. schmerzies wirkende Confiture laxative von angenehm erfrisch. Geschmack, ohne jede nachtheil. Nebenwirkung Allein ächt. Appetitlich. - Wirksam

Seit Jahren in Kliniken und grösseren Heil-Anstalten gegen Verstopfung, Blutandrang, Vollblütigkeit, Hämorrheiden, Migrane etc. fortlaufend in Anwendung

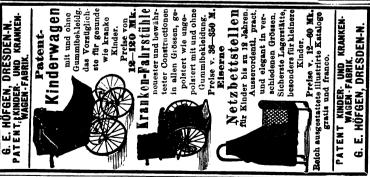





für

# literarische Unterhaltung.

Berausgegeben von Friedrich Bienemann.

Ericheint wöchentlich.

₩ - + Mr. 51. +-

20. December 1888.

Inhalt: Bon Storm und Raabe. Bon Wilhelm Brandes. — Allerlei belletriftische Neuigkeiten. Bon Ieannot Emil Freiherr von Crotthuß.

— Pädbagogische und Schulschriften. Bon Aarl Jallmann. — Aus der russischen Literatur. Bon Emil Mauerhof. — Sprache ohne Borte. Bon Wilhelm Aullmann. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

#### Von Storm und Raabe.

- 1. Der Schimmelreiter. Novelle von Theodox Storm. Berlin, Gebr. Baetel. 1888. 8. 5 M.
- 2. Das Obfeld. Gine Erzählung von Bilhelm Raabe. Zweite Auflage. Leipzig, Elischer Nachfolger. 1888. Gr. 8. 5 M.

Theodor Storm's lette Dichtung! Zugethan haben sich die tiesen, freundlich ernsten Seheraugen, die so manchem schene, so manchem grausigen Bunder des menschlichen Lebens auf den Grund geschaut, die seinen, sesten Lippen, denen es gegeben war, Heimliches und Unheimliches, das hinter der tiesgefurchten Stirne sich bewegte, in seltener Kraft und Formenschöne zu offenbaren, sie sind verstummt auf immer. Die tiese Wehmuth, welche uns ergreist, wenn wir eines lieben Freundes letzen Brief, der ihn noch einmal in all seiner Lebensbethätigung vor unsere Seele stellte, nachlesen mit der vollen Empsindung seines Werthes und unsers Verlustes, dieses Gefühl übertommt uns mit doppelter Stärke angesichts der letzten Schöpfung eines Dichters, wenn uns daraus seine ganze künstlerische Persönlichseit so frisch und mächtig entgegentritt wie hier.

Haute Haien ist ber Sohn eines friesischen Kleinbauern. Des Baters nachbenkliche Art, seine Borliebe für Zeichnen, Messen und Rechnen ist in erhöhtem Maße auf ihn überzgegangen; gab sich ber Alte mit ben mathematischen Thatsachen zufrieden, so forscht der Junge nach ihren Gründen und arbeitet sich, um davon zu wissen, auf eigene Hand durch einen holländischen Euklid. Neben der Mathematik ist es das Meer, das eine dämonische Anziehungskraft auf ihn ausübt. So kommt es, daß schon des Knaden helle, scharfe Augen einen sichern Blid gewinnen für die Aufgaben des Deichbaues und seiner Pflege. Ein Zug der Bestimmung führt ihn aus dem väterlichen Hause als Kleinknecht in das des alten geistig und körperlich schwersfälligen Deichgrafen Bolkerts. Bald wird er in allen Amtssachen bessen rechte Hand oder vielmehr dessen Ropf

und Auge. Rugleich gewinnt er bas Berg Elle Bolferts', ber einzigen Tochter bes Hauses, bie, ftill und klug wie er, von Anfang an die verwandte Art in ihm empfunden hat. Sie verloben sich einander und als nach Jahren ber alte Bolferts ftirbt, wird Saute fein Erbe im Befite und in ber Deichgrafenstellung. Der lettern wendet er alle seine Rraft zu; er ist unermüblich, auch gegen bie Reigung ber Gemeinbe, die Deiche zu beffern und zu hüten, es gelingt ihm fogar, feinen tuhnften Anabentraum ju verwirklichen und ein weites Stud bes Borlanbes burch einen neuen Bau nach feinen Planen bem Deere abzugewinnen. Aber gerabe biefer Bau toftet ihm ben Reft feiner Beliebtheit, man icheut ben icharfen Deichgrafen, ben ernsten Grübler, über ben Glaube und Aberglaube bie ärgerlichsten Dinge in Umlauf feten. Auch fein Saus bietet ihm fein ungetrübtes Glud: wol bleibt Elfe bie getreue und tapfere Lebensgenoffin bes Gatten, aber bas einzige Rind, bas fie ihm nach Jahren bringt, ift schwachfinnig. So ift benn ber Sauke-Baien-Deich, wie bas Bolt fein neues Bollwert nennt, fein ganger Stolz, und wenn er ihn abreitet auf seinem Schimmel, fühlt er sich getragen von bem Bewußtsein, seinem Ramen Dauer für Jahrhunderte gegeben zu haben. Da ftellt fich bei einer Sturmflut heraus, daß zwar der neue Deich jedem Anprall wiberfteht, daß aber ein burch ihn abgelentter Bafferlauf in ben Watten bem alten Damme und damit bem Dorfe und ber ganzen Marich Gefahr broht. Sein eigenes Auge fagt ihm bas; bennoch läßt er fich burch bie trügliche Rube nach bem Sturme über bie Erkenntniß und ihre Folgerungen hinwegtäuschen und begnügt sich, um nicht mehr bofes Blut zu erregen, mit einer oberflächlichen Ausbesserung ber bebrohten Stelle. Aber im October fommt eine zweite Sturmflut fo gewaltig, wie feit vielen Jahrzehnten teine gewesen, und biese bringt die Rataftrophe: Haufe Haien, ber im letzten Augenblide noch einen Durchstich seines Dammes gehindert hat, sieht den alten Deich brechen und gleichzeitig sein Weib und sein Kind, welche die Todesangst um ihn aus dem sichern Hause getrieben, zu Wagen der stürzenden Flut entgegensahren; umsonst winkt er zurück: das Heulen des Sturms verschlingt seine Stimme, das Gefährt versinkt mit allem Leben, das ihm theuer ift. Verzweiselnd gibt er seinem Schimmel die Sporen und begräbt sich selbst in den brausenden Wogen, die sein Heimatsdorf überfluten.

Das ist der rein menschliche Kern der Storm'schen Novelle: ein eigenartiges, mit markigen Contouren umriffenes, mit den feinsten Strichen ausgeführtes Seelengemalbe auf bufterm Grunde, tragische Schuld und tragische Suhne, wie der Dichter es liebte. Aber so oft er auch die gleiche Runft geübt hat, Charaktere, wie die des Deichgrafen und seines Beibes, sind ihm nicht viele gelungen: wie ber Belb um Baupteslänge feine Dorfgenoffen, fo überragt fein bichterisches Bilb bie Mehrzahl ber Geftalten, bie Storm's Phantafie geschaffen hat - boppelt bewundernswerth, weil es ein tobkranker Mann war, ber bies Bilb entwarf. Besonderes Lob verdient die Sicherheit im Junehalten bes fünftlerischen Mages, welche Storm bewährt, wo es gilt, minder gewinnende Züge in das Porträt feines Belben einfließen ju laffen, ohne es boch ju ent= ftellen; so bei Hauke's Angebereien gegenüber dem alten Deichgrafen, fo in ber Berlobungsscene, die zugleich als eine Probe bes Tons, auf ben die Geschichte gestimmt ift, hier eine Stelle finden mag. Haute und Elte sind auf einer fremben Sochzeit zufällig nebeneinandergesett; er benutt biefe Belegenheit, wie er lange geplant hat:

· Beimlich unter bem überhangenden Tischtuch ergriff er ihre Sand; aber fie gudte nicht, fie ichloß fich wie bertrauenevoll um feine. Satte ein Gefühl ber Berlaffenheit fie befallen, ba ihre Augen täglich auf ber hinfälligen Geftalt bes Batere haften mußten? Saute bachte nicht baran, fich fo zu fragen; aber ihm ftand ber Athem ftill, als er jest feinen Golbring aus ber Tafche jog. "Läßt bu ihn figen?" frug er gitternb, mahrenb er ben Ring auf ben Golbfinger ber ichmalen Sand ichob. - Gegenüber am Tifche faß die Frau Baftorin; fie legte ploglich ihre Gabel hin und wandte sich zu ihrem Nachbar: "Mein Gott, bas Mädchen!" rief fie, "fie wird ja todtenblaß!" - Aber bas Blut fehrte ichon zurud in Elle's Antlig. "Rannft bu warten, Saute?" frug fie leife. — Der tluge Friefe befann fich boch noch ein paar Augenblide. "Auf was?" fagte er bann. — "Du weißt es wohl, ich brauch' bir's nicht zu fagen." - "Du haft recht", fagte er, "ja, Elte, ich tann warten, wenn's nur ein menschlich Absehn hat!" "D Gott, ich fürcht', ein nahes! Sprich nicht fo, Haute, bu fprichft von meines Baters Tod!" Sie legte bie andere Sand auf ihre Bruft: "Bis babin", fagte fie, "trag' ich ben Golbring bier, bu follft nicht fürchten, daß du bei meiner Lebzeit ihn gurudbefommft!" Da lächelten fie beibe und ihre Sande preften fich ineinander, daß bei anderer Gelegenheit das Mädchen wol laut aufgeschrien batte.

Auch die Schilberungen von Land und Leuten, die einzelnen bald idhalischen, bald epischen Scenen, aus denen sich das Ganze zusammenbaut, halten den Bergleich mit jeder der frühern Dichtungen aus. Wie plastisch in jeder

Einzelheit ist das "Eisboseln" geschilbert, bei dem Hauke seinem Dorfe den Preis gewinnt, wie ergreisend wirkt in ihrer Schlichtheit die Aussprache der Gatten, als sie erskennen, daß ihr Kind blöde bleibt, wie erschütternd die Borboten des kommenden Unheils und schließlich der Untersgang des schuldigen Deicharafen!

Freilich trägt wie zur Wirkung bes Ganzen, so namentlich zu bem überwältigenden Gindrucke biefer letten Ereignisse noch ein Element bei, bas Storm als ein Erbtheil der Romantik im Blute lag, das er aber wol nirgends sonst in der Stärke hat hervortreten lassen, wie gerade in biesem Buche: ich meine bas Element bes Damonischen außer uns, bes Sputhaften. Bu den gespenftischen Rebelgestalten ber Seevögel rebet ber Anabe, etwas Gespenstisches flebt der alten Trien' Rans sammt ihrem Angorafater an. ben Haute erwürgt; aber recht eigentlich die Berkorperung bieses Elements ift ber Schimmel mit allem, was sich an ibn hangt. Saute bat ben ebeln Araber unter feltsamen Umftanben von einem Slowaken gekauft für ein Spottgelb und ihn bann zum schönften Thiere ber ganzen Landschaft herausgefüttert; aber bas Dorf bringt es mit bem fputenben Schimmel braugen auf ber Ballig in Berbindung, ber verschwunden ift, seit bas Roß in Saute's Stall ftebt. Reinen leibet es auf feinem Ruden, als feinen Berrn, mit ihm burchfliegt es fturmschnell Nacht und Wetter. Rein Wunder, wenn ber Schimmelreiter nach feinem irdischen Ende feine Rube findet. sondern immer noch in Sturmflutnächten auf feinem Deiche auf= und niederjagt, ein ficherer Borbote, daß ein Dammbruch zu erwarten ift. Man tann von vornherein zweifelhaft fein über ben Berth biefer romantischen Buthat: reiner und geschloffener wirkte bie Novelle ohne bas immerhin äußerliche Hereinragen einer dunkeln Welt; benn Sauke's Thaten und Schickfale wurzeln, wenn wir von dem etwas burftig motivirten Entschlusse Elfe's, in die Sturmflut hineinzufahren, abfeben, einzig und allein in ben Stärken und Schwächen feines Charafters; ber Sput übt barauf teinen Ginfluß. Anbererseits aber läßt sich nicht verkennen, bag die Stimmung unvergleichlich daburch gewinnt; biefe Ruge balb eines groben Aberglaubens, balb einer phantaftischen Durch= geistigung ber Natur stimmen zu bem landschaftlichen Sintergrunde, ber fturmgepeitschten Meeresfüfte, wie gu bem Menichenschlage, ber fie bewohnt, und fteben zugleich in einem feltfam berudenben Begenfage zu ber faft nuchternen Scharfe und Rlarbeit ber beiden Menschengeftalten, bie ber Dichter in ben Borbergrund unfere Intereffes gerückt hat. Der vorurtheilslofe haufe rettet bas hundchen, bas die Arbeiter zur Festigung seines Dammes lebendig einaraben wollen, und ist babei auf Schritt und Tritt von Sput umgeben, ja, wird im Glauben bes Bolts felbft zum Sput.

Wie weit ber Dichter biesen seltsamen Dingen Birtlichkeit einräumen will, steht bahin: er erzählt seine Geschichte aus britter Hand. Als Anabe, so leitet er ein, habe er sie in einer verschollenen Beitschrift ber breißiger

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

Jahre gefunden und gebe fie nun in seiner Beise wieder. Dann erhält ber Erzähler von bamals bas Wort und berichtet, was ihm einst, als er auf einem abendlichen Ritte über die Deiche bem fputenden Schimmelreiter begegnet war, ein Ortseingeseffener barüber berichtet; auch bieser lette Bericht, die eigentliche Novelle, erscheint wieder in birecter Rebe. Bier liegt bie einzige empfindliche Schwäche bes Buchs: bas Bebenkliche ber boppelten Bertapfelung möchte hingeben, wenn die eigenthumlichen Formen ber individuell gefärbten mundlichen Mittheilung gewahrt maren, wie bas unter anberm Sans Sopfen und R. F. Meper in ihren eingerahmten Novellen zu thun pflegen; allein bei Storm erinnern nur ab und an vermittelnbe Zwischenbemerfungen bes Erzählers und bes Buhörers baran, daß wir es mit mundlicher Ueberlieferung au thun haben: bie gange Darftellung aber mit ihren pinchologischen Lichtern, ihren Schilberungen bes Rebenfächlichen, ihren Reben und Bechselreben ift so wenig mundgerecht, fo burchaus literarisches Runstwerk, bag wir babei bie Einkleibung ganz vergessen und jene gelegent= lichen Erinnerungen nur als störenbe Unterbrechungen empfinden. Storm bat bas zweifelsohne felbst gefühlt: er legt die Erzählung bem Dorficullehrer in ben Mund und läßt benselben obenein früher Theologie ftubirt haben; allein auch bas langt nicht zu, die Rluft zu überbrücken.

Doch genug und übergenug einer Ausstellung, die nur Aeußerliches, nicht den Kern trifft. Ihr zum Troze ist Storm's lettes Werk eine Dichtung, die nicht blos unter den seinigen einen ehrenvollen Platz einnimmt, groß gedacht und in einer Fülle lebensvoller Einzelheiten von ebenso viel frischer Unmittelbarkeit des Schauens und Empfindens, wie von reisem Kunstverstande zeugend, der würdige Abschluß einer langen Reihe erzählender Dichtungen, von denen leider nur eine Minderzahl die Verbreitung gesunden, die allen zu wünschen wäre. Einstimmig hat die deutsche Presse den Kranz der Bewunderung und Liebe auf das frische Grab des Geschiedenen gelegt: möchten diese zahlslosen Nachruse zu ebenso viel wirksamen Weckrusen werden beim deutschen Publikum!

Wir haben dem ehrwürdigen Tobten die erste Stelle eingeräumt, die ihm zubem als bem Aelteren gebührt. Nun werbe bem Lebenben fein Recht. Auch er, Bilhelm Raabe, gablt zu ben Senioren bes beutschen Schriftthums ber Gegenwart, auch er hat, seit vor nunmehr einundbreißig Jahren sein erstes Buch "Die Chronit der Sperlingsgaffe" an bas Licht trat, fast Jahr um Jahr bem beutschen Bolte seine Gaben geboten, schwerwiegende Gaben, die meisten viel zu schwer für ben Rinderfinn ber Maffe, die lieber nach bunten Seifenblasen hascht. Aber ftets sich felbft getreu ift er nur feinem Benius gefolgt, unbefummert um Beifall und Ablehnung, feiner Clique angehörig, feiner zugänglich, ein abgesagter Feind jeber lärmenden und jeber verkappten Reclame hat er ftill feine Saat geftreut ein beutscher Dichter! So ift benn auch er, und mehr noch als Storm, nur ber Briefter einer fleinen Gemeinde: bie Mehrheit auch unsers gebilbeten Lesepublikums hat keine Ahnung, was wir an ihm besithen, obwol es Engländer und Franzosen ihr sagen könnten. Doch bavon später ein Weiteres!

Mit seiner jungften Dichtung "Das Obfeld" (Rr. 2) ist Raabe wieder in ben ftillen Beltwinkel eingekehrt, ben er von je mit Vorliebe jum Schauplate ober boch jum Ausgangspunkte seiner Erzählungen gemacht bat, bas braunschweigische Weserland am 3th und Solling, ben Boben feiner Jugenberinnerungen. Bon bier zog hans Unwirrsch, ber "Bungerpaftor", in die Welt, hier fing ber lette Conrector und sein Freund, ber Beichenlehrer, ben Rauber "Borader", hier liegt "Finkenrobe", hier bie "Alten Rester", hier unfern bon bes Dichters Geburtsorte, bem weltverlorenen Stäbtchen Eschershausen, das altberühmte Rloster Amelungsborn und dem zur Seite bas "Obfelb". Bir fdreiben bas Sahr 1761. Im Frühling ist die argverwilberte und versumpfte Rlofterschule nach Holzminden verpflanzt, um bort neugeordnet als illustres Gymnasium eine sittsamere und ansehnlichere Beriode ihres Daseins zu beginnen. Burudgeblieben in ben veröbeten Rlofterraumen ift unter anberm alten Gerümpel auch ber Magister Roah Buchius. feit breißig Jahren ber Spott ber tollen Jugend und ber Sohn einer weisern Collegenschaft, nunmehr emeritirt mit 30 Thaler Benfion und ber Anweisung auf Bruder Phile= mon's Belle und Bertöftigung burch ben Rlofteramtmann. Der aber hat felber seine schwere Noth in ber Roth ber Beit. Der britte Schlesische Rrieg wahrt nun ins fünfte Jahr und an ber Befer ichlagen fich bie beutschen und englischen Bolter bes Berzogs Ferdinand von Braunschweig-Bevern mit ben frangofischen Bunbesgenoffen ber Raiferin. und wenn fie nicht ichlagen, fo figen fie in den Quartieren und zehren, Freund und Feind, am Marke bes Landes. Rein Bunder, wenn ber Magister trot bes bosen Berbitwetters manchmal fehnfüchtig hinausläuft auf bie Beerftraße und nach Westen ausschaut, wohin die andern ge= zogen find. Und er findet ungeahnte Gegenliebe: von ber neuen Schule relegirt tommt bei Racht und Rebel Thebel von Münchhausen, ber tollfte seiner alten Beiniger und boch ber Liebling seines Bergens, um auf bem Bege jum Bergog Ferdinand in Philemon's Relle bie Nacht gu raften und nebenher nach seiner "Charmanten", ber Richte bes Amtmanns, zu sehen. Aber in ber Morgenbammerung überfallen wieber einmal frangöfische Streifbanden bas Alofter; aus dem wilben Durcheinander von Blünderung und Gewaltthat rettet Thebel die widerstrebende Mamsell Fegebant ins Freie; Amtmann und Magifter murben für fein tedes Gingreifen mit bem Leben bugen, wenn nicht ber nahe Geschützbonner, ber bas Anruden bes Bergogs verkundigt, das Gefindel jum jahen Aufbruch triebe. In heller Buth über bie Berwüftung feines Befiges - boch nein, es ware eine Berfundigung, biefe mundersame Beicichte fo bis auf die gröbften Anochen ftelettirt weiter zu erzählen, fie verwandelt fich einem unter ben Sanden jum Nichtwiebererkennen! Bie ber alte Magifter, aus bem Aloster hinausgejagt, seine Schutbefohlenen mitten burch bas Treffen in ein sicheres Bersted führt, wie sie brunten im Bauche ber Erbe, während über ihnen die Schlacht brüllt, die wunderbarste Plauberstunde halten, wie Buchius und ber Herzog Ferdinand einander als zwei Helben die Hand brücken, wie Thedel auf dem Obselbe beim ersten Anritt auf den zurückgehenden Feind eines tapfern Reitertodes starb und die andern ihn sinden und heimkehren — das muß gelesen werden, wie Raabe es erzählt hat.

Und wie hat er es erzählt? Richt blos mit dem vollen Biffen eines gründlichen Renners ber Beit, ber Menichen und Dinge von bamals - bas ift viel und boch noch bas Benigfte -, sondern mit dem Tiefblid bes Beifen und ber Feber bes humoristen, bes echten versteht fich, bem, wie er einmal feinen Rector von Butow fagen ließ, "bas Größte jum Rleinften und bas Rleinfte jum Größten geworben". Es ift mahrlich fein Bufall, daß die Belben gerade seiner vollendetften Dichtungen, ich meine berjenigen, in benen feine Art zu feben und barzuftellen fich am icharfften und eigensten ausspricht, jumeift nur ein enges Gebiet haben, um ihr Dasein zu bethätigen; in biefer Enge gewinnt bas Unscheinbarfte an ihnen höchste Bedeutung, oft gerade burch ben Gegensat ber großen Welt, die fich verwirrend in ihre Rreise hineinbrangen will. Durch biefe icheinbare Beschränfung wird zugleich eine Ginheit und Intensität ber Stimmung erreicht, die gerabezu einzig ift; ich nenne aber bie Beschränfung nur eine scheinbare, benn es ift bafür geforgt, bag wir hinter ben kleinen Balb= und Bergcouliffen, in benen fo ein enges Leben fich abspielt, ftets bas rathfelhafte Raufchen bes Meeres ber Ewigfeit vernebmen.

All bas gilt von unserer Geschichte. Da ist ber alte ausrangirte Schulmeifter, ben die Welt als überfluffig und verbraucht beiseite geworfen hat nach breißigjähriger Dis= achtung und Mishandlung: ein gläubiger Rarr bor feiner Curiofitatensammlung, ju ber ber frevle Schulerwit bie feltenften Stude beigefteuert bat, ein wunderlicher Beiliger por seinem Lieblingsbuche, bem "Bunderbaren Todesboten" - und fo, gerabe fo, wie er ba ift, für Raabe eben recht, um ihn jum Edfteine seiner Dichtung, jum Trager feines eigenen Denkens und Empfindens zu machen. Wie hat er im rechten Augenblick bas Berg - ja bas Berg auf bem rechten Flede! Darum sucht ihn, wer Roth hat, ber Anecht Hinrich Schelze und ber Junker von Münchhausen, und er weiß ihnen Rath und Befferes, Bulfe; mag er selbft einmal ichier verzagen in eigener Bebrängniß, jebe frembe sieht ihn ebel, hülfreich und gut, und nicht blos bie ber Menschen . . . .

Sie saben nun vor sich, und als sie den Walb wieder erreicht hatten, auswärts durch die tablen Gipfel zu den Lippen des Rothen Steins, wo hinauf der alte Herr und Führer, der Magister Buchius, keuchend, achzend, aber als ein Held bei jeglichem Weiterschieden der knackenden Knie, immer von neuem mit der Hand, die den Bügel des Schimmels von Amelungsborn nicht hielt, vorwärts winkte. "Wieschen, wir kommen noch einmal

burch", rief ber Knecht. "Einen Büchsenschuß noch und wir sind zu Hause. Halt aus, Krade, und nachher verrede!" Ragister Buchius blickte sich nur einen Woment auf bas letzte Wort hin um; bann stieg er und schleppte sich und die andern weiter. Er machte auch nicht die Menscheit anders, als sie war. Aber bem bampfenden Thier strich er die triefende Rähne: "Halt aus, Frennd, wie wir andern auch —"

Ja in bieser armen zerquälten Seele ist boch ein Licht ausgegangen von bem, was Goethe bas Höchste nennt, bas der Mensch im Leben gewinnen könne, daß sich Gott-Natur ihm offenbare! Und bann höre man den Alten, wie er, zerrauft und verprügelt von schottischen Fäusten vor sein Helbenideal, den guten Herzog Ferdinand, geschleppt, sein innerstes Empfinden herausstammelt:

"Bas hätte ich für mich wol zu erbitten, da ich augenblicklich meines höchsten Bunsches Erfüllung theilhaft werde? Der liebe Gott segne Sie auf Ihren schweren, blutigen Begen, gnäbigster, lieber Herzog Ferdinand, und reiten Sie nur ruhig weiter! Bir werden ja auch schon sehen, wie wir mit Gottes Hülfe durchsommen. Bir werden durchsommen gut oder schlecht, Durchlaucht; aber der alte Magister Buchius von Amelungsborn, der Sie mit seinen Unbequemlichseiten auf Ihrem schwersten Bege unnöthig aushielte und molestirte, der würde sich darob die bittersten Borwürse und Reprochen machen. Reiten Sie ruhig zu, Euer Durchlaucht, und kummern Sie sich nur ja nicht um was anderes als sich selber; das ist das Beste für uns alle! Der allerhöchste Gott segne und erhalte den Herrn Herzog auf seinem schweren, schweren Bege!"

Eine tapfere Rebe, wenn je eine gesprochen, und wohl werth der menschlich schönen Aufnahme, die fie findet. Denn diefer gute Bergog ift nicht blos bes alten Magifters Helbenibeal, sonbern auch bas unsers Dichters, und mit Jug: ber Sieger von Crefeld und Minden, "ber große Felbherr und Mensch mit bem mitleibigen und froblichen Bergen, er ber Menschlichfte seines bidfopfigen, ftarrnadigen, aus bem Groben zugehauenen Stammes", "ber milbherzige Gutsherr von Berhelbe", hat "im Laufe feines Lebens nicht blos die filbernen Anöpfe von feinem Uniformsrode weggegeben, auch wol den Rock selber verschenkt, wenn er bas Elend nicht mehr länger ansehen konnte", und ift benn auch infolvent geftorben, fo groß feine Gintunfte maren und so wenig er für fich felber bedurfte. Es ift ein schönes literarisches Dentmal, das ihm in biesem Buche errichtet ift, und auch bas wollen wir Wilhelm Raabe banten, benn bie großen Manner forgen ichon felber bafür, daß ihr Name burch die Zeiten leuchtet, berweil die aroken Meniden nur allzu oft beiseite fteben.

Und nun brängt sich noch eine Fülle der Gesichte, Gestalten und Bilber: hier der tolle Thedel und die resolute Mamsell Selinde, bort der grobschlächtige Hinrich und sein treues Wieschen, Schotten und Franzosen, Corporal und Gemeine, sie alle verdienten wol ein paar Worte auf den Weg. Und wie gern redeten wir noch von dem echt Raabe'schen Präludium, der Geschichte von Amelungsborn in nuce mit ihren tausend ironischen und selbstironischen Streislichtern, oder von dem Prodigium, das am Borabend der Schlacht Magister und Amtmann hoch in den Lüsten über dem Obselde beobachten, der unheimlichen Rabens

schlacht. Es ließen sich an dieses Cabinetstück der Schilberung und an manches, was weiter im Buche sich darauf bezieht, interessante Erörterungen knüpsen über das Dämonische bei Raabe etwa im Bergleich zu dem, was wir bei Storm gefunden. Allein, soviel ich noch auf der Seele hätte, ich muß es mir aus Raumrücksichten versagen, um noch auf einen letzten wesentlichen Punkt für die, welche unsern Dichter aus seinem "Obselde" kennen sernen wollen, einzugehen.

Raabe's Bücher sind keine Eisenbahn- und keine Nachtischlektüre, sie fordern Sammlung, sie wollen erworben sein. Das kommt einmal daher, weil Raabe, wie jeder echte Dichter nach gutem Poetenrechte seinen Lesern etwas zu erzählen hat, was nur er weiß und sie erleben sollen, nicht nach schlechter Schriftsellerroutine etwas, das sie eigentlich schon wissen. Und zweitens, weil er nach gutem Humoristenrechte seinen Stil für sich hat: das sind nicht Säge, die wie glatte Buchenstämme regelrecht in die Quincung gepflanzt sind, daß man bei einem Blid auf die Seite hindurchsieht, wie durch einen Wald von Alleen, sondern ein Eichenkranz mit starten Wurzeln, seltsam

knorrigem, verschränktem Astwerk, alles Kernholz, aber manches kraus nach Ratur und Laune gewachsen, und allershand häkelndes Unterholz dazwischen. Wer also mit leichtem Schritt und halben Gedanken in eine Raabe'sche Seschichte hineinspazieren möchte, wie in ein müßiges Abenteuer, der stößt leicht auf Dornenheden; wer aber lesen kann und benken will, der dringt wohl hinein ins schönste Märchen der Welt und in weit Bessers, und selbst die Dornen tragen ihm Rosen.

Und damit wollen wir von dem Buche scheiben. Es wird seine Stätte finden auf manchem Tisch und in manchem Herzen; aber viele oder wenige, die sich daran erbauen — dem, der es geschrieben, möchten wir die Schluß- worte seiner eigenen Dichtung zurusen, die Worte, mit denen der Magister Buchius seinen schwarzen Gesangenen aus der Rabenschlacht in die Freiheit entslattern läßt, in dem gleichen und doch in einem schönern Sinne: "Im Namen Gottes, des Herrn Himmels und der Erden, sliege zu, sliege hin und richte ferner aus, wozu du mit uns andern in die Angst der Welt hineingerusen worden bist!"

## Allerlei belletriftische Neuigkeiten.

- 1. Gulen und Rrebfe. Roman von Auguft Riemann. Gotha, Windau. 1888. 8. 6 Dt.
- 2. Jantje Berbrügge. Roman von Theodor Duimchen. Stuttgart, Deutsche Berlage-Anstalt. 1888. 8. 3 M.
- 3. "Liebeswerben" und andere Geschichten von Hermann Seiberg. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 5 M.
- 4. Bolituichta. Eine Erzählung von Graf Leo Tolftoi. Aus bem Russischen übersett von Iba Brendel. Neubrandenburg, Brünslow. 1888. 12. 3 M.
- 5. Marina. Gin Lieb vom Norbseeftrand in zwölf Gesangen von Chriftian Benkarb. Hamburg, Berlags-Anstalt und Druderei A.-G. 1889. 12. 2 M. 50 Bf.
- 6. Judas Jicharioth. Gine Dichtung von Arthur Drews. Hamburg, Berlags-Anstalt und Druckerei A.-G. 1889. 8. 2 M.

Sehr verschieben nach Inhalt und Werth sind die Bücher, welche oben friedlich unter einander verzeichnet stehen, und doch vermag man gerade aus der Wanderung durch ein berartiges Stück Literaturselb, auf welches unser Juß durch den Zufall geleitet wird, manchen interessanten und belehrenden Schluß auf das Wesen des dichterischen Schaffens unserer Zeit zu ziehen. Denn es läßt sich neben bem Verschiedenartigen doch ein Gleichartiges sinden, welches der Mehrzahl dieser Werke seinen Stempel aufgedrückt hat und welches uns die Erklärung dafür gibt, daß die letztern in ihren charakteristischen Merkmalen gerade so und nicht anders ausgefallen sind.

"Eulen und Krebse." Das ist ja eben die Schwierigkeit für den neuzeitlichen Schriftsteller, einen Titel zu sinden, der möglichst neu und auffallend und doch ein passendes Schild für das Ganze ist. Eulen und Krebse sind Symbole des Buchhandels und der vorliegende Roman

August Riemann's (Rr. 1) ist ein Buchhändlerroman. Das Wort Julian Schmidt's: "Der Roman soll das Bolk bei der Arbeit suchen", eine Borschrift, die beiläufig ebenso richtig ober unrichtig ift wie jebe andere, welche "bie Boefie commandiren" will, ist hier mit bestem Erfolge verwirklicht worben. Es ift auch nicht bas bichterische Moment, welches in dieser Schöpfung bes befannten Schriftstellers ben Schwerpunkt bes Interesses und ber Bedeutung bilbet, sondern bas thatfacliche, die Schilberung ber Arbeit. Die Geschicke und Charaktere ber von Niemann vorgeführten Personen interessiren uns weniger als ihre Gespräche, die Menschen weniger als ber Gang ihrer Beschäfte und ber Erfolg ihrer literarischen Sanbelsartifel. Die Bersonen nehmen unsere Theilnahme in besonderm Mage als Bertreter verschiebener Zeitströmungen in Unspruch. In der Geftalt eines jungen, nüchternen, ftrebsamen Gehülfen ift ber solibe alte Buchhanbel vertreten, ber nach festen gebiegenen Grunbfagen hanbelt, unter benen ber gute Ruf ber Firmen ber vornehmfte ift. Dem gegenüber macht fich ber schwindelhafte Geist ber Neuzeit geltend, bem ein rafcher und burchichlagender Erfolg ber maßgebenbe Gesichtspunkt ift. Die Journalliteratur, bas "Deutsche Familienblatt", findet in der Person des Schriftftellers Fitte einen gang vortrefflich geschilberten Bertreter, ber mit immer icharfern und icharfern Strichen gezeichnet wird, bis uns julept ber moderne Familienblattrebacteur, "wie er sein foll", in plastischer Lebenswahrheit entgegentritt. In benjenigen Rapiteln, welche bie Grunbung ber von bem genannten Schriftsteller angeregten und geleiteten "Deutschen Familie" behandeln, stößt man auf eine wahre Fundgrube der seinsten und tressendsten journalistischen Beobachtungen. Fitte vertritt mit Ersolg den Gedanken, daß die Verleger mit "Gemüth" handeln müßten. Aber wie soll dieses beschaffen sein und welche sind die leitenden Gedanken für einen Schriftsteller und Redacteur, der Ersolg haben will? Hören wir den genialen Journalisten selbst. Der eine seiner Verleger, Bäumcher, ein junger und noch sehr ideal-schwärmerisch angehauchter Herr, hat eine Novelle gelesen, auf deren Abbruck in der "Deutschen Familie" er dringt, weil die Dichtung "so rein empfunden und so gedankenties" sei.

"Gebankentief?" fragte Fitte. "hoffentlich nicht gu tief." -"Ift es benn auch möglich, bag Gedanten gu tief find?" fragte Baumcher ein wenig pifirt. - "Ja, seben Sie, herr Baumcher", antwortete Fitte, "wir muffen wol Rudficht nehmen auf bas Bublifum, auf jene große Bartei, beren Bohlwollen entscheibenb ift. An fich betrachtet konnen ja Gebanken nicht zu tief fein, aber für bie «Deutsche Familie» lobe ich mir bie Gebanken von etwas flacherer Beschaffenheit. Ab, meine Berren, es geht nichts über bie feichten, halbmahren, ein bischen schiefen, verbrückten, abgelagerten Gebanten, benn ba fagen gleich bon hundert Lefern mindeftens fünfundneunzig, bas fei ihnen gang aus ber Seele gesprochen. Auch mit den Empfindungen ist es so. Sie sagen, Herr Bäumcher, die Novelle sei rein empfunden. Das ift vortrefflich für die Rovelle an fich, aber ich lobe mir fur unfer Blatt eine Empfindung, bie ber großen Partei einleuchtet. Es geht nichts über ein falfches Bathos, sittliche Entruftung an ber unrechten Stelle ift bas Geheimniß großer Erfolge, Enthufiasmus für eine Nebenfache öffnet ben Berg Sejam."

Bortrefflich! Beffer ift bas Wefen ber meiften unferer "Familienjournale" wol noch nie gekennzeichnet worden. Und bann - bie Probenummer felbst ber "Deutschen Familie" mit "brei Seiten Autographen, zwei Seiten Bilberrathseln und Scherzaufgaben, zwei Seiten guten Rathichlägen für Rüche, Reller, Blumentisch und Zimmeraquarium" — es ist, als ob wir bas bekannte — boch wir wollen niemand nennen - leibhaftig bor uns faben! Schon die portreffliche, von glücklichem Humor burchwürzte Schilberung bes Buchhandels, ber Presse und nicht zu vergessen jener großen Bartei, welche sich Bublitum nennt, verleiht bem Buche einen gemiffen culturgeschichtlichen Berth. Es follen aber barüber bie rein bichterischen Borzüge des Romans nicht vergeffen werden. Ohne burch Gigenartigfeit ber Sauptpersonen besonders zu imponiren, führt uns der Roman doch Menschen von Fleisch und Blut vor, die fich, ebenso wie die handlung, folgerichtig entwickeln und beren ganges Auftreten Beift und Bemuth befriedigt. Ein besonderes Geschick zeigt ber Berfasser in ber Charafteristit ber Rebenpersonen, die alle selbständig und lebenswahr erfunden und geschildert sind. Alles in allem können wir bas Buch als eine ebenso reife und gebiegene, als geistvolle und anregende Schöpfung nur warm empfehlen.

Ob wol ber geniale Redacteur Fitte "Jantje Berbrügge", ben Roman von Theodor Duimchen (Nr. 2), für würdig ber Aufnahme in seine "Deutsche Familie" befunden haben würbe? Wir glauben biese Frage bejahen zu burfen, ohne barum boch bem Berfaffer zu nahe treten zu wollen. Der Roman gehört zur sogenannten "vornehmen Unterhaltungsliteratur". Er erfüllt auch die Forderung Fitte's in Bezug auf "Gemuth". Ja, er ift "gemuthvoll", ber Lefer wird nie von bem Gefühle ber Sicherheit verlaffen, baß er es mit einem wohlwollenden, gutmuthigen Schrift= steller zu thun hat, ber alles noch zum Guten führen wird, fo bunkel und wunderbar auch bie Wege fein mogen, burch bie er feine Gestalten manbeln lant. Die wird es biefem Berfaffer einfallen, den Lefer etwa baburch gu franten, daß er einen feiner Lieblinge ichnobe umtommen läßt. Und das Bertrauen des Lesers wird glanzend ge= rechtfertigt, benn er hat ben Genuß, zur Taufe bes fechsten (?) Rindes bei Brolift, bem Belben bes Buchs, eingeladen gu werben, wo ihm bas Vergnügen wird, bem biebern, etwas materiellen, aber grundguten herrn Schwiegervater bie Sand zu schütteln und ber von ihren Tuden gang befehrten Frau Schwiegermutter eine Berbeugung zu machen. Er fühlt sich ganz als Hausfreund bieser volltommen glücklichen Familie. Und er hat ein Recht bazu. Denn er hat allen Kabrnissen, die dem Brautvaare brobten, gemeinschaftlich mit biesem ins Muge geschaut, er war zugegen, als ber nicht mehr ungewöhnliche Intriguant von Abbe burch eble, felbstlose Beiblichkeit entlarbt wurde. Die Sandlung spielt in Rotterbam, Belb berfelben, ber erwähnte Brolijf, ift ein junger Deutscher, ber in ben Augen bes Berfaffers fo ziemlich alle auten Gigenschaften eines Romanbelben in fich vereinigt, obwol bem Rritifer ber rafche Bechfel feiner garten Empfindungen nicht gang unbedenklich erscheint. Brolijk liebt nämlich eine französische Sängerin, ein Rufter von weiblicher Bolltommenheit, gegen die er fich inbeffen ziemlich wenig ritterlich benimmt, ba er fich eine geraume Reit lang gar nicht um fie bekümmert und erst burch fremde Menichen von ihrer lebensgefährlichen Erfrantung vernimmt. Daß feine Liebe zu ihr unter ber fengenden Glut ber Augen ber schönen Jantje, ber Tochter eines holländischen Millionars, geschmolzen, wollen wir ihm nicht fo fehr verdenken, als fein graufames Berfahren gegen seine frühere Beliebte, welches boch wenig mit feinen sonstigen idealen Gigenschaften übereinstimmt. In welcher Beise Duimchen seine Farben aufträgt, davon nur ein fleines, immerhin aber charakteristisches Beispiel: Broliff ift nicht nur in Bezug auf Charafter ein Brachteremplar, fondern er ift auch ein Universalgenie. Ingenieur von Rach und ein ungewöhnlich begabter Rechenkunftler, ift er zugleich ein hochbegabter Dichter von himmelanschwebenbem ibealen Fluge. Das scheint uns zu viel bes Guten. Goethe, dem doch einmal Bielseitigkeit ber Begabung nachgerühmt wird, war bekanntlich in ber Mathematik nur "ichwach". Rechen= und Dichtfunft find nur in Ausnahme= fällen vereinigt, Brolijt's Erscheinung ift also mindeftens unwahrscheinlich. Im übrigen ift er ein ganzer Rerl, vor bem wir auch in landsmannschaftlicher hinficht ben but ziehen muffen. Ueberhaupt verdient bas Berhalten ber

beutschen Colonie in Rotterbam unsere volle Sochachtung. Ueberall werden bie Hollander von ihr geschlagen, einmal sogar mit ben Fäuften so berb, bag fie bas Aufstehen beinahe vergeffen hatten. Das hatte bem Bergen Fitte's entschieben wohlgethan, benn biefer macht an einer Stelle bei einer Gebrauchsanweisung bes Wortes "beutsch" folgende treffenbe Bemerkung: "Wir sind als Deutsche noch sehr jung, es fehlt uns noch bas rechte Selbstgefühl, welches erft burch bie Gewohnheit bes politischen Erfolgs entsteht. Deshalb ift es gar nicht überflüssig, wenn man mit Borliebe von «beutsch » auch bei folchen Gelegenheiten rebet, wo biefes Abjectiv fich im Grunde von felbst versteht. Deutsche Männer, beutsche Frauen, beutsche Jungfrauen, beutsche Junggesellen sollen bei uns abonniren, in deutscher Treue aushalten und mit beutscher Reblichkeit bezahlen." In geschickter Beise bat es Duimchen verstanden, seine Sandlung mit ber Sauce "vornehmer Conversation" zu wurzen. Auch foll nicht behauptet werden, daß fich in seinem Buche feine richtigen psychologischen Beobachtungen finben. Sein Roman ist ein Erzeugniß, von dem wir unbedingt voraus= fagen können, daß er recht "gut geben" und auch gefallen wird. Da die Berlagshandlung feine Borguge felbst in beredter Beise in "Ueber Land und Meer" und an andern Orten schilbert, fo konnen wir uns hier mit bem Gesammturtheile begnügen, bak er als Salonroman feinen Blat ausfüllt und zu ben vornehmern und beffern feiner Art aebört.

Bebeutenber und urwüchsiger ift bas Talent, welches uns aus hermann heiberg's "Liebeswerben und andere Beschichten" (Dr. 3) entgegentritt, ja, es ist biesen Sachen eine gewisse Benialität gar nicht abzusprechen. Das ift berfelbe Beiberg, ber im Café Bauer in Berlin ober auf ber Strafe ober fonftwo feine Beobachtungen macht, bie burch ihre Feinheit ichon manchen seiner Begleiter überrafcht haben. Much ber kleinfte und unbedeutenbfte Borgang wird unter feinen emfigen Banben gum "Stoff" gefnetet. Reichthum ber Erfindung zeichnet auch die vorliegende Sammlung aus, welche aneinanbergereihte Stigzen, Stimmungsbilber und psychologische Fragen enthält - aber boch fein rechtes "Buch" barftellen will. Raleidostopartige Bilber ziehen an uns mit rasenber, aufregenber Beschwindigkeit vorüber, unsere Rerven werden gepact und erschüttert, abgebett, erschlafft; ohne zu einem Benuffe burchgebrungen zu fein, legen wir bas Buch aus ber Sanb. Beiberg ift ber echte literarische Bertreter unserer mobernen nervosen Beit. Man sollte in bes Berfassers eigenem Interesse nie mehr als eine seiner Novellen auf einmal lefen. Manche ber vorliegenden find benn boch etwas zu burftig, so beispielsweise "Enblich!" Die Geschichte "Beter Brede" ift pfpchologisch frankhaft: Ein Bruder, ber auf seine Beirath verzichtet, weil er bem andern leichtlebigen Bruder, bem er ichon mehr als fein halbes Bermögen geopfert, auch ben Reft feines Eigenthums aus reinem Ebelmuthe abtreten will und baburch in feinem "Ebelmuthe" sich felbst und bas junge Mädchen, bas sich ihm anvertraut hat, unglücklich macht. Das ist eine Verirrung, die kein gesunder Geschmack verdauen wird und die außerdem keineswegs dem Realismus entspricht, der Heiberg's Feder sonst auszeichnet und auch in der vorliegenden Sammlung, zuweilen in etwas wildsinnlicher Gewalt, zu Tage tritt. Bei alledem ist Heiberg's dichterisches Gesicht ein durchaus sympathisches, liebenswürdiges und edles, und trop aller seiner realistischen Eigenschaften erhebt der Idealismus bei ihm ungebrochen und hoffnungsfreudig immer und immer wieder sein Haupt empor.

halten wir ein wenig in unserer Banberung inne und schöpfen wir tief Athem. Es ift unser Jug auf einen Felsblod geftogen, ben wir aus bem Wege raumen muffen, bevor wir weiterschreiten können. Aber indem wir ihn naber betrachten, werben wir auf bas tieffte ergriffen. Ift es ber Theil eines Steines, ber vom himmel herabgefallen ift, ein Meteor, bas einstmals in himmlischem Feuer erglühte und nun, verfohlt und ichwart, boch an bie Schöpferfraft ber Natur gemahnt? Rit es ein Golbklumpen, von finstern Schladen burchsett, ber ba von Rufland ber an unfer Geftabe gefpült ift? Wie fommt bieses frembartige Gebilbe in unsern Beg? Sat es eine Berechtigung, hier einen Raum einzunehmen? Doch ja, jene Berechtigung, welche sich die Ratur, die Bahrheit. felbst aufbringlich verschafft. Wir Deutschen manbeln gemächlich zwischen ben wohlgepflegten Blumenbeeten unfers Culturlebene, wir find soweit gang gufrieden mit ber Fruchtbarkeit unserer Erbe, benn biese treibt noch immer Bluten und Früchte auch in ber Literatur. Dag wir aber ber Treibkraft bes Bodens immer neue Nahrung burch bie fünftlichen Mittel icharfen Denkens, emfigen Rleifies, raffinirter Sucht nach neuen Stoffen zuführen muffen, bas erscheint uns gang natürlich. Da feben wir ein Gebilbe por uns, welches die Natur felbst erzeugt zu haben scheint aus bem Schose ihrer eigenen Rraft heraus, ungeniegbar, unbrauchbar in seiner vorliegenden Gestalt, aber boch so traftgewaltig, so ursprünglich, daß wir zu dem Ausrufe gebrängt werben: "Was hatten wir mit unserm Beifte, mit unserer Reife, mit unserer Cultur baraus machen tonnen." Eine folche Naturfraft ift bas Talent bes Grafen Leo Tolftoi, seine Schöpfungen find so innig mit ber Ratur seines heimatlichen Bobens verwachsen, baß fie von bem Fremben wol angestaunt, bewundernd getadelt, aber gar nicht begriffen und verftanden werden konnen. Den Schwerpunkt feines Ronnens, feine eigentliche Broge bilbet bie Fähigkeit, Gindrude und Erscheinungen bes Lebens und ber Natur so aufzunehmen und so voll und ganz wieberzugeben, wie fie in Birklichkeit find. Und bas geschieht mit einer solchen Rraft, bag ber Leser seinerseits bie ihm gebotene Roft mit allen fünf Sinnen empfängt. Er fieht, er hort, er fühlt, ja er schmedt und riecht gewiffermagen bas ruffische Leben! Dag babei von einem Runftgenuffe teine Rebe fein tann, versteht fich von felbft. Denn wem follte wol ber Unblid einer ichmuzigen ruffischen Bauernstube, der Geruch der dumpfen, verdorbenen Luft,

bie uns aus ihr entgegenweht, ein Benug fein? So fann natürlich auch bei "Bolikuschka" (Nr. 4) von einem solchen nicht gesprochen werden, obwol in biefer Erzählung Tolftoi's bie Farben nicht so bid und schauerlich schwarz aufgetragen find, wie etwa in seinem Schauspiel "Die Macht ber Finsterniß". Ja, sogar ein freundlicher Sonnenblid versucht bie buftere Landschaft, bie vor uns aufgerollt wirb, ju erhellen, indem in einer der geschilberten Sauptgestalten endlich ein edleres Gefühl fich Bahn bricht; aber diefer Sonnenblick ist zu schwach, um eine mehr als vorüber= gebende Wirfung zu erzielen. Die Wolfen brangen fich bräuend aufeinander und ber Berfaffer überläßt uns ber "Macht ber Finfterniß", ben troftlosen Gefühlen, bie er in uns wachgerufen. Wir feben ein von Saufe aus gut= muthiges und begabtes Bolt, bas ruffifche, in Dummheit, Aberglauben, Niedrigkeit ber Gefinnung verkommen, ohne baß ber Dichter uns felbst mit ber hoffnung auf eine beffere Rufunft zu troften versucht. Tolftoi's Werte find vielleicht die furchtbarften Anklagen, die je gegen diejenigen ruffifchen Machthaber geschrieben find, welchen die Sorge für bie Bilbung und Entwidelung bes ruffischen Bolts obliegt.

Da schweifen unsere Blide boch lieber zum beutschen Norbseeftrande und mit innigem Behagen saugen wir bie gefunde Seeluft ein, die uns aus ber Dichtung "Marina" von Christian Bentarb (Nr. 5) murzig entgegenströmt. Das kleine Epos spielt in Dithmarschen und hat zum aeichichtlichen hintergrunde ben Rampf zwischen ber tropigen ferngefunden und freiheitliebenden Bauernbevölferung biefes Landes gegen ben Dänenfonig Johann, einen Rampf, ber bekanntlich im 16. Jahrhundert mit der Niederlage ber Danen enbete. Das Büchlein ift Theobor Storm gewibmet, ber bemselben einige freundliche Reilen als Empfehlung mit auf die Reise gibt. Ohne gerade eine neue Richtung in unserer bichterischen Literatur einzuschlagen und besonders tiefe und eigenartige Bebanten zu enthalten, ift bas Benfarb'iche Epos als eine willtommene Bereicherung ber erstern zu begrüßen. In lichter Darftellungsweise und mobiffingender formvollendeter Sprache icilbert der Berfaffer auf bem erwähnten geschichtlichen hintergrunde bie Geschicke eines Liebespaares, welches hier balb unsere volle Theilnahme erringt. Die einzelnen Geftalten find fauber gearbeitet, namentlich ift in ber Erscheinung bes alten Boats die fernige Eigenart ber bithmarichen Bevölkerung gludlich zur Geltung gebracht. In ben anmuthig gemundenen Kranz der Sandlung find "nach berühmten Muftern" kleine Lieder eingewebt, die fich als hubsche, buftige Blüten barftellen. "Marina" wird am besten burch die Erinnerung an Julius Wolff gekennzeichnet, es foll indessen baburch feineswegs eine Unlehnung an ben lettern ausgedrückt werben. Das Büchlein hat alle Aussicht, mehrere Auflagen zu erleben, wir wünschen ihm diefelben von Herzen.

Ginen guten Achtungserfolg wird auch die Dichtung

von Arthur Drews, "Judas Ischarioth" (Nr. 6), erzielen, obwol ber Verfasser fich selbst ein Sindernig in ben Beg gelegt hat, nämlich ben Berameter, in welchem sein Buch burchweg geschrieben ift. Dieses Dag wird nun einmal mit unserer beutschen Muttersprache feinen ewigen Bund flechten. Go geschickt es auch gehandhabt werben mag, ber Lefer tann fich eines unfichern Gefühls boch babei nicht erwehren. Schon biefes "fortwährend auf ber hut fein muffen", um nicht burch eigene Schulb beim Lefen zu stolpern, ift in hohem Grabe läftig und verkummert ben Genuß. Es ift nur menschlich, wenn ber Lefer bort, wo er durch die Ungeschicklichkeit bes Dichters straucheln muß, seinen ganzen Unmuth gegen ben lettern fehrt. Und auch die herameterbrude Dreme' hat ihre icabhaften, sprachverrenkenden Stellen. Sein "Audas Ascharioth" ist ber politische Bortampfer für bie Befreiung bes unterbrückten auserwählten Bolks. Er erblickt in Jefus bas Werkzeug zur Durchführung und Berwirklichung seiner politischen Bestrebungen und Ibeale. Daraus entspinnt sich ber tragische Conflict. Als Judas die Ueberzeugung gewinnt, daß ber Beiland freiwillig ben Blanen bes Rungers keinen Borfcub leiften wird, will er ihn bazu zwingen, indem er ihn den hohenprieftern verrath. Die Beltreligion ber Liebe, die Chriftus predigt, bleibt ihm unverftanblich, bis er fie nach bem Tobe bes Meifters in feinen Jungern, ja auch in ber von ihm mit Schmerzen geliebten Maria Maadalena triumphiren fieht. Entgegen ber leberlieferung beichließt er zu leben gur Guhne für bie von ihm bisher verkannte Macht ber felbstlofen Liebe. Diefer Schluß ift eine gewagte bichterische Freiheit, aber er mare fittlich gerechtfertigt, wenn Jubas auch fonft gur Ertenntnig bes Wefens driftlicher Religion burchgebrungen mare. Das ift aber nicht ber Kall. Denn als das Endziel ber Lebren bes Heilands erkennt er bas "Nichts", bie allmähliche Ertöbtung bes Willens jum Leben, ein Gebante, der leiber in ungludlicher Beise an ben fatirifchen "Beltcongreß ber Seinsverächter" in Robert Hamerling's "Homunculus" erinnert. Auch bie Schilberung romischer Wolluft und Genuklucht am Sofe bes Bilatus erinnert an hamerling, insbesondere an beffen "Ahasver in Rom", ohne diesen Meister an hinreißender trunkener Farbenpracht zu erreichen. Im übrigen ift bie Dichtung tief gebacht, jum großen Theil eigenartig erfunden und jedenfalls anregend. Besonders erhebend und icon find jene Stellen, in benen die neue Lehre der vergebenden und vergeffenden Liebe fich bem Berrather bes Beilands gegenüber offenbart, wo ber Fluch, ben Magbalena gegen Jubas ausstoßen will, auf ihren Lippen erftirbt, und Simon, ohne fich an bem Berräther burch Worte ober Thaten zu rächen, von ihm geht, weil vor beiber geiftigem Auge bie herrliche Geftalt bes milben weisen Meisters aufsteigt. Unzweifelhaft gebührt auch ber vorliegenden Dichtung in unferer, an gedanken= tiefen Schöpfungen fo armen Zeit die Aufmerkfamkeit ber Gebildeten. Jeannot Emil Freiherr von Grotthuf.

### Pädagogische und Schulschriften.

- 1. Beitgemäße Schulfragen. Bon Johannes Flach. Braunichweig, Bruhn. 1888. Gr. 8. 80 Pf.
- 2. Ueber ben evangelischen Religionsunterricht in ben Gymnasien. Borschläge aus ber Ersahrung von A. F. C. Bilmar. Reue, mit Beiträgen von Karl Ludwig Roth vermehrte Ausgabe, besorgt von J. Haußleiter. Marburg, Elwert. 1888. Gr. 8. 1 M. 20 Bf.
- 3. Bur Reform ber Orthographie. Blide auf bie Mangel ber gegenwärtigen Rechtschreibung und Fingerzeige zur Beseitigung berselben. Bon A. E. Richard Bar. Danzig, Art. 1888. Gr. 8. 60 Bf.

Unser Reichstanzler hat vor Jahren gegen die moderne Befetgebung und beren richterliche Sandhabung ben nur zu fehr begründeten Borwurf erhoben. daß fie aus gart= licher Fürsorge für die Spitbuben die rechtschaffenen Leute ihrer übel verstandenen humanität opferten. Ein ähnliches Manneswort, und von berfelben ichneibigen Gefinnung eingegeben, bringen bie "Beitgemäßen Schulfragen" von Johannes Flach (Dr. 1). Beitgemäß nennt ber Berfaffer fie mit Recht. Denn wohin die falfche Nachgiebigkeit und Bergärtelung, wie fie feit Jahr und Tag in Ansehung ber Schul= und Erziehungefragen von gablreichen Aeltern und Lehrern geübt wird, noch führen foll, ift nicht abzufeben. Der Bierjammer auf unfern Universitäten ift es mahrlich nicht allein, welcher jedem Beiterblidenden ernfte Beforgnisse einflößen muß. Nur ein Befinnen auf bie Grundfage, welche Sparta, Rom, England und bas Deutsche Reich groß und ftart gemacht haben, tann ba belfen, und es ift ein hobes Berbienft unfere Buchleins, Die Schaben. an welchen unfer Erziehungswefen, bas mannliche wie bas weibliche, frankt, offen aufzubeden und unbekummert um bie Bunft einer gebankenlofen Menge mit markigen, moblerwogenen Borten auf die rechten Seilmittel bingu= meisen. So werben benn in fieben Abschnitten alle Saupt= fragen, auf bie es antommt, besprochen: Privatunterricht und Penfionate, die angebliche Ueberburbung, die Schulgefete, Schulftrafen, Erholungsmittel, die weibliche Erziehung, endlich bie Ginheitsschule ber Butunft. Wir ichließen uns bem Berfaffer in allem Befentlichen gang und voll an und möchten seine beherzigenswerthen Ausführungen allen Aeltern und Schulmannern bringenb empfehlen. Rur in feiner gunftigen Beurtheilung ber Ginheitsschule icheint uns ber Berfaffer gang gegen feine Art zu rofig zu feben. In biefer liegt gang gewiß nicht bas Beil ber Zufunft, sonbern beibe, bie altclassisch-bistorifde und bie neufprachlich = naturwiffenschaftliche Schule, werben am beften babei fahren, wenn eine jebe in raumlicher Begrenzung ihres besondern Gebietes bes anvertrauten Amtes warten. Die Befürchtung einer immer tiefer flaffenden Scheidung zwischen ben gebilbeten Berufeflaffen, ale ob biefelben ohne einheitliche Bilbung fich folieglich nicht mehr verstehen konnten, vermögen wir nicht zu theilen. Jebenfalls mare eine Ginheitlichkeit auf Roften ber Gründlichkeit zu theuer erkauft.

Richt weniger zeitgemäß, obgleich schon vor länger als brei Sahrzehnten niebergeschrieben, find bie Borfchlage von A. F. C. Bilmar ..lleber ben evangelischen Religions= unterricht in ben Ghmnasien" (Rr. 2). Die hier angeftellten Betrachtungen ftammen aus ber Reit, wo Bilmar bas Amt eines Symnafialbirectors in Marburg bekleibete, und find, heutzutage fast vergeffen, zuerft 1841 in Bengftenberg's "Evangelischer Rirchenzeitung" anonym erschienen. Die hohe Lehrbegabung, welche ben Berfaffer auszeichnete, muß von vornherein beffen Unfichten über bie Gestaltung bes Religionsunterrichts ein verftarttes Gewicht verleihen. Und wurde benselben, wie wir mannichfachen Reugnissen entnehmen, feinerzeit eine tiefgreifende Bedeutung innerhalb und außerhalb ber engern Beimat beigelegt, fo verbienen fie auch gegenwärtig noch bie ernsteste Beachtung, ba bie biblisch=tirchliche Methode Bilmar's, obwol bie einzig zu= lässige, noch gar nicht bie allgemein angenommene ist und felbft mit ben Beftimmungen bes preußischen Lehrplans fich teineswegs bedt. Als theologischer Universitätslehrer litt Bilmar an einseitigen, ungeschichtlichen, confessionellen Schrullen; als wissenschaftlichem Dogmatiter und Ethiter geht ihm ber Sinn für Shstematit ab; scine "Theologie ber Thatsachen" ergeht sich im Grunde in berselben Rhe= torit, die er an feinen Gegnern mit summarischer Ungerechtigkeit tabelt. Rur als Germanist und Literarhistoriker hat er Werke von bleibendem Werthe aufzuweisen, und als Schulmann. Wer bas lettere auch ben berrlichen "Schulreben" gegenüber leugnen wollte, ben mußten bie vorliegenden Ausführungen "Ueber ben evangelischen Religionsunterricht in ben Symnasien" überzeugen, welche wir ohne Anstand als eine toftliche Frucht gereifter Erfahrung bes Berfaffers "Geschichte ber beutschen National= literatur" und "Rurheffischem Ibiotikon" an Werth unmittel= bar aleichstellen.

handelt es fich in ben zwei vorhergebenben Schriften um zeitgemäße Fragen, so wird in bem Schriftchen "Bur Reform ber Orthographie" von Richard Bar (Rr. 3) Bufunftemufit angeftimmt. Ale leitenben Gefichtepuntt stellt ber Berfaffer bas Lautprincip auf und gelangt so, getragen von bem Bunich nach möglichster Bereinfachung, ju einem vollständigen Bruche mit der Rechtschreibung ber Gegenwart. Uns haben seine Ausführungen nur bon neuem überzeugt, daß man auf dem rein phonetischen Bege nicht zu bem erwünschten Ziele kommt, einfach icon beshalb nicht, weil die Aussprache landschaftlich so verichieben ift, bag eine Berftanbigung barüber, welche nun zu Grunde gelegt werben foll, platterbings unmöglich ericheint. Go bort g. B. ber Berfaffer feinen Unterschieb beraus zwischen ai und ei, zwischen weichem und scharfem f, g und t, b und p, b und t, im Austaute. Er meint. ba allgemein Beip, Rleit, ap, op, Sprunt u. f. w. gesprochen wurde, wozu benn Beib, Rleid, ab, ob, Sprung u. f. w. geschrieben werben folle. Ja, wenn es fich nur mit ber

angeblichen Aussprache so verhielte. Aber da hapert's eben. Nicht einmal, daß ä und e, äu und eu durchgehends in der Aussprache nicht unterschieden würden, können wir dem Verfasser zugeben, und damit fallen seine meisten Ausstellungen in sich selbst zusammen. Nur das ist ihm zuzugeben, daß beim ph, th, v, den Doppelvocalen und dem sogenannten Dehnungs-h eine weitere Einschränkung, als sie in dem amtlichen Wörterverzeichnisse durchgeführt ist, wünschenswerth wäre. Wie radical die Baz'schen Vorschläge aussallen, möge eine kleine Probe veranschaulichen. Seine Zukunstsschreibweise sieht so aus:

Im jare 1860 vurde das pommershe füsilirregiment Rr. 34 son Meinz nach der bundessesunt Rastat ferlekt. Die kapelle des regimentes, unter leitunk des köniklichen musikvirektors Albert Parlo, hatte abvegelnt mit den kapellen des ebenfals in Rastat garnisonirenden österreichischen unt badischen regimenz ser sil for der königin Augusta zu spilen. Um den rum der preusischen kapelle, namentlich der forzüklichen österreichischen gegenüber, zu erhalten, lis di königin erstere mit ganz neuen instrumenten ausrüsten unt di zal der musiker auf 65 erhöen, vozu si aus irer shatulle einen järlichen beitrak zalte. So var es Parlo möglich, sein fortan "kapelle der königin" genantes musikor zu einer son keiner andern militärkapelle übertroffenen leistunksfäichkeit zu erheben unt im französsischen nachbarreiche ersolge zu erringen, vi si einzich in der geshichte der preusischen militärmusik dastehn.

In Lateinschrift aber sollen wir in Zufunft so lesen:
Einst kam eine beuerin zu Fridrich dem grosen, der si
freüntlich empfink unt frakte, vas si vole. "Ach, gnädichster
her könich", sakte di frau, "vi sint si so gütich! Unser
general fur mich ganz anders an, als ich zu im kam."—
"Nun, vas sakte den der?" frakte der könich. — "Ach, er
shnaupte mich an unt shrie: «Shert euch zum teusel, ir alte
hexel»"

4. Ueber die Erziehung zur Freiheit. Ein padagogischer Beitrag von B. Heizelmann. Berlin, Biegandt u. Grieben. 1887. Gr. 8. 1 M.

Dem Berfaffer, ber sich ichon burch seine Schrift "Ueber Bilbung und Einfalt" viele Freunde gewonnen, ist die Ehre widerfahren, unter Entstellung des Thatbestandes von der "Germania" als ein Lehrer benuncirt zu werben, ber fich ftets bemüht zeige, auf bie Gefühle seiner katholischen Schüler — Dr. Beinzelmann ist Oberlehrer am toniglichen Symnafium zu Erfurt - am wenigften Rudficht zu nehmen. Run legt er uns die im vorigen Nahre am Sebantage gehaltene Festrebe, auf bie fich jene Denunciation zu gründen versuchte, im Drud vor. bereichert burch 25 Thefen, als Baufteine gur Grundlegung einer fünftigen Erziehungslehre, Thesen, welche die philosophischen, theologischen und nationalen Gesichtspunkte, die in Betracht fommen, erörtern. Endlich ift noch eine Reihe werthvoller Unmerfungen beigefügt, die jum Belege für bas Borgetragene bienen und, ebenfo wie bie Thefen, als Vorläufer einer noch zu erwartenden ausführlichen Begründung angesehen fein wollen.

Die Festrebe ist ein mannliches, echt protestantisches Wort, an dem man seine helle Freude haben muß. In die Mitte der anziehenden Festbetrachtung ist der Sat

gestellt: "Die Erziehung zur Freiheit der nationale Beruf ber bentschen Symnasien", und bieses Thema wird so ausgeführt, daß querft bas Ideal felbst, bas Bild ber Freiheit, gezeichnet wird im Anschluß an die großen Dichter und Denker unfere Bolts, mabrend ein zweiter Theil in bem Christenthume den Weg aufweist, welcher zur Berwirklichung des Ibeals führt. Es find golbene, hochbeachtungswerthe Worte, die da ausgesprochen werden. Freiheit ift bem Berfasser die geistige und sittliche Selbftändigkeit einer caraktervollen, auf das Ibeale gerichteten Perfonlichkeit. Sittlichkeit, Bilbung, Humanität sind ihm Begriffe, die fich becen, weil er von einer Auffaffung ber humanität ausgeht, die auch die Pflege des religiofen Factors in sich schließt. Unter den Thesen sind die ein= undawanziaste, aweiundawanziaste, dreiundawanziaste, fünfundzwanzigste hervorzuheben, die im Wortlaut wiederzu= geben wir uns nur ungern versagen. Daß fich bie G. 49 und 50 vorgetragenen Sätze mit den von Albert Ritschl in bessen bekannter Festrebe zur göttinger Jubiläumsfeier ausgesprochenen Grundgedanken berühren, gereicht bem Berfasser und bessen Ansichten in unsern Augen nur zur Empfehlung.

5. Deutsche Literaturkunde für bie weibliche Jugend in Schule und haus. Bon heinrich Saure. Berlin, herbig. 1887.

Literaturkunde, nicht Literaturgeschichte nennt fich ber Titel dieses Buchs von der Hand des bekannten Verfassers gahlreicher geschätter Lehrbücher für frembe Sprachen. Ohne einen verbindenden Tert zu geben, bescheibet fich nämlich dieses für die Oberftufe des weiblichen Unterrichts bestimmte Lesebuch mit zwanzig Dichtergestalten, bie für bie Beiftes = und Gemuthsbilbung unserer Madchen in erster Linie in Betracht kommen, und theilt aus den aus= gewählten vornehmsten Literaturwerken, soweit sie nicht in ber Schule gang gelefen werben, gablreiche Bruchftude und Einzelgedichte - es find beren mehr als 250 -, auch Profaftude mit, die bem Berftandniffe ber Obertlaffe unferer höhern Mädchenschulen offen liegen. Gin nachträglich erschienenes "Bulfsbuch zur Berwerthung meiner Literaturkunde", für die Sand bes Lehrers bestimmt, bringt außer interessanten und wissenswerthen literarischen Mittheilungen aller Art schätbare Winke für die didaktische und methobische Behandlung ber Lesestude, insbesondere ber Gebichte. Bie ber Berfasser bie Aufgabe faßt, bie er sich bei Ansarbeitung ber "Literaturtunde" gestellt hat, um damit den Forderungen des Normalvlans für die höhern Madchenschulen zu Berlin zu entsprechen, barüber laffen wir ihm felbst bas Wort und beschränken uns auf die Bemertung, daß, indem er auch in diesem Berte gielbewußt burchaus gefunden pabagogischen Grundsagen folgt, er unsere Schulliteratur um eine werthvolle Babe bereichert hat.

Ein Lefebuch für Mabchen — erinnert bas Borwort — muß anders gestaltet sein als ein solches für Knaben; benn eigenartig wie bas Naturell bes Mabchens muß auch sein Lesebuch sein, ber

Hauptborn seiner Bildung. Ueberall muß dasselbe das weibliche Gemüthsleben ins Auge fassen, ohne in weichliche Gentimentalität zu verfallen, überall auf ben zarten Sinn für das Gute, Zarte, Eble und Schöne wirken, ohne unklare, oberstäcklich tändelnde Schwärmerei zu pflegen. Das Lesebuch wird auf der Oberstufe zum Literaturbuche, welches den Abschluß für die geistige Bildung der Schülerin herbeiführt, indem es zugleich auf diejenigen Dichter und Dichtungen hinweist, welche sich dem weiblichen Raturell als Lektüre für die Zukunst empfehlen.

Die Auswahl ift verftändig getroffen. Als Denkmäler ber mittelhochdeutschen Literatur fteben bas Ribelungenlieb und Gudrun im Borbergrund; die neuhochbeutsche Literatur beherrschen Goethe und Schiller. In ber neuern und neueften Dichtung treten überall bie Dichterperfonlichkeiten felbst erläuternd neben ihre Berte. Der innere Rusammenhang ber Dichtungsperioden wird, meift in ber Darftellung Wilhelm Scherer's, burch besondere Abschnitte gur Unschauung gebracht. Auch für die Charafteristit ber Saupt= werte ift vorzugsweise die Arbeit Scherer's benutt. Reben ihm tommen 28. Wadernagel, Uhland, J. Grimm, Lachmann, Menge, Simrod, Gervinus, Bilmar. Bfeiffer. Roquette, B. Rurg, A. Sagen, A. Stern, G. Freytag, Bentichel-Linke u. a. zu Worte. In den Proben ift auch die Prosa berücksichtigt. Als Anhang ist ein Grundriß ber Metrik und Boefie beigefügt, beffen gablreiche Belege fammtlich ber Literaturfunde entnommen find.

6. Deutsches Lesebuch für die obern Klassen höherer Lehranstalten. Auswahl deutscher Poesie und Brosa mit literarhistorischen Darstellungen und Uebersichten. Bon J. hense. Erster Teil: Dichtung des Mittelalters. Zweite verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., herber. 1888. Gr. 8. 1 M. 60 Pf.

Das allgemein als zuverlässig und brauchbar anertannte Bense'sche Lesebuch hat in ber neuen Auflage nur geringe Menberungen erfahren. Durch beträchtliche Beichrantung bes fonft üblichen Lefestoffs und Beglaffung ber altbeutiden und mittelhochbeutiden Stude, von benen sum hinweis auf die Sprachunterschiebe und ben Sprachflang nur noch das Hilbebrandslieb, das erfte Abenteuer aus ben Nibelungen und neben einem Minneliedchen ber Preisgefang Balther's auf Deutschland im Originalterte beibehalten wurden, mar schon in der erften Auflage ba= für Raum gewonnen worden, die Auslese aus bem Ribelungenliede und ber Gubrun, aus ben Werken ber brei hauptvertreter bes höfischen Epos, ben Liebern Balther's von der Bogelweide und ben Spruchen aus Freidant's "Bescheibenheit" um fo reichhaltiger und ausgiebiger, auch für die munichenswerthe Brivatlekture bes Schulers, ju Die weniger bebeutungsvollen ober für die bebenten. Schule ungeeigneten Theile ber ermähnten Meifterwerke mittelalterlicher Dichtung wurden burch eine furze Inhaltsangabe angebeutet, fodaß biefe Dentmäler, in ihrer Bangheit erfaßt, mehr Genuß und Freude bereiten und also auch tiefern Ginbrud hinterlassen konnten. Mit Rudficht auf ben neuen preukischen Lehrplan vom 31. März 1882 war eine berartige Anordnung geboten und hat sich seitbem im Unterricht bewährt. Auch die Literaturgeschichte gibt bemnach für die zwei ersten und die vierte Periode nur charafterisirende Uebersichten, bietet dagegen für die britte, die sogenannte erste Blüteperiode, eine eingehendere Darlegung der Gründe, welche die Blüte ermöglichten, eine Erläuterung der in Betracht kommenden Dichtungsarten, eine Einführung in die Hauptwerke und Notizen zur Biographie der Schriftsteller.

Die Aufnahme ber bebeutenbsten Stellen aus bem "Baltharilieb" in die neue Auflage kann nur willfommen geheißen werden. Schon die Inhaltsangabe von Jakob Grimm läßt das Herz erzittern, wieviel mehr ist das Lied selbst in seiner urwüchsigen Kraft und hehren Größe geeignet, das Helbenthum der altgermanischen Recken in das rechte Licht zu stellen! Im übrigen ist für die neue Ausgabe die alte erprobte Gestalt in Anordnung und Bearsbeitung des Stoffs beibehalten.

Hieran sei, wenn auch nicht streng vom Haupttitel ums schlossen, die Besprechung noch eines Unternehmens geknüpft, aus dem jedenfalls Nupen für die Schule erwachsen wird:

7. Zeitschrift für beutsche Sprache. Herausgegeben von Daniel Sanbers. Zweiter Jahrgang. Hamburg, J. F. Richter. 1888. Gr. 8. Bierteljährlich 3 M.

Mit bem 1. April 1888 hat diese Zeitschrift ihren zweiten Sahrgang angetreten, ein beachtenswerthes, verbienftliches Unternehmen, bas von seiten aller, bie ihre Sprache lieb haben, Theilnahme und Förderung verdient. Der durch sein sprachgeschichtliches Schaffen rühmlichst befannte, unermublich fleißige und eifrige Berfaffer hat es fich hier zur Aufgabe gemacht, alles Schiefe und Unrichtige in bem sprachlichen Ausbrude ber Gegenwart und nächsten Bergangenheit burch Geltendmachung fester Regeln zurechtzustellen und für bie Beurtheilung alles in ber Bortfaffung Bebenklichen und im Sprachgebrauche noch Schwankenden und Streitigen unter forgfältiger Erwägung bes Für und Wider eine zuverlässige Sandhabe zu bieten, wobei bem feit Sahrzehnten auf biefem Gebiete thätigen Belehrten seine umfassende Belesenheit und die gründliche Renntnig unserer Classifer wohl zu ftatten tommt. Die Beitschrift erscheint in Monatsheften, und tein Beft, bas nicht burch bie Reichhaltigkeit und Mannichfaltigkeit bes Inhalts sowie durch eine Kulle treffender Bemerkungen vielfache Anregung und ichagenswerthe Belehrung bote. Das gilt vor allem von ben größern Auffägen, aber auch von den sogenannten fleinen Mittheilungen, den Bucheranzeigen und felbft von bem Brieffasten, beffen Fragen und Antworten und einen Blid thun laffen auf bas ichier endlofe Bebiet, für welches bas hier zur Anwendung zu bringende Sandwerkszeug in Anspruch genommen wird. Neben Grammatischem findet auch einzelnes Literarhiftorifche feinen Blat, und bie verbienftlichen Beftrebungen bes Allgemeinen beutschen Sprachvereins erfahren burch bie ebenso tapfere wie zähe Bekampfung des Fremdwörter= unwesens eine so willtommene Unterstützung, daß wir schon allein um ihretwillen Sanbere' Beitschrift ben beften Fortgang wünschen. Karl Sallmann.

### Aus der russischen Literatur.

1. Der Spieler. Roman aus dem Badeleben von Fedor Doftojewski. Nach dem russischen Original bearbeitet von August Scholz. Berlin, S. Fischer. 1888. 8. 3 M.

2. Sibirifche Geschichten von Blabimir Korolenko. Aus bem Russischen übersett von August Scholz. Berlin, S. Fischer. 1888. 8. 1 M.

3. Des Lebens Kleinigkeiten. Bilber und Thpen aus dem russischen Leben von N. Schtschebrin (M. J. Salthkow). Autorisirte Uebersehung von Johannes Edarbt. Mitau, E. Behre. 1888. 8. 3 M. 60 Pf.

Gin Blid in biese brei Bucher ift gang geeignet, ben Deutschen höchft nachdenklich zu stimmen. Diefe brei russischen Schriftsteller, die sich bier fo gang aufällig ausammentreffen, sind ein jeder in seiner Art als Erscheinung bedeutend und erfreulich — ja, vielleicht noch mehr als bas! Mit ber zeitgenössischen Literatur bes Auslandes verglichen find sie sogar einzig und unvergleichlich: und fie find bies vermöge ihres Ibealismus, zu bem sich ihr Inneres bekennt, vermöge ihres Realismus in der Wiedergabe weltlicher Ruftande, vermoge ihres Naturalismus im Ausbrucke, vermoge ihres unerschöpflichen Mitgefühls mit alle bem, was leibet. Sie find mahr, fie find ebel, fie find ungewöhnlich. Wer bingegen ben beschwerlichen Gang burch bie Bufteneien ber schönen Literatur Deutschlands unternimmt, wird überwiegend auf den Cultus der Gemeinheit, auf geschminkte Luge und Gewöhnlichkeit treffen. Das find Buftanbe, welche ber Betrachtung und Erforschung äußerst würdig erscheinen. Es mare unfinnig, annehmen zu wollen, die deutsche Nation sei bereits so weit herunter= gekommen, um überhaupt nicht mehr Naturen bon bebeutender Eigenart hervorbringen zu können — die gewaltigsten Erscheinungen, beren wir uns noch anderweitig vor andern erfreuen, belehren uns jum Glude von dem Gegentheil. Allein, Thatsache bleibt es nichtsbestoweniger, daß sich auf bem großen Gebiete, das in bem geistigen Leben eines Bolts bie Dichtung und icone Biffenschaft für sich beanspruchen, ein immer weiter um fich greifender hang zur Niedertracht bemerkbar macht, ber in feiner natürlichen Sucht nach ber Alleinherrschaft zwar nicht bie Geburt, wol aber bas Fortkommen und bas Gebeihen einer jeben eblern Begabung ichonungelos zu unterbruden versteht. Man follte sich ernstlich um die Gründe folch verhängnifvoller Zuftande bemühen, benn es ift aller Belt bereits offenbar, daß wir in diefer Beziehung reißend niebergeben. Doftojewsti, ber erfte ber brei genannten Schriftsteller, hat einmal nach einem längern Aufenthalte unter uns geaußert: bas geiftige Leben in Deutschland ift tobt. Er wollte bamit fagen, bag ber Ibealismus in ben Deutschen erstorben sei. Bang so schlimm ift es noch nicht. Aber ber Ibealismus im beutschen Geistesleben erscheint gefnebelt. Wer ober was knebelt ihn? Frage und Antwort find im außersten Dage bedeutsam und schwierig; aber so fehr man sich bagegen auch sträubt.

man wird dem Gegenstande einmal doch näher treten mussen. \*)

Dem poefiefreundlichen Bublitum ift Febor Dofto= jewsti ichon lange tein Unbefannter mehr; gehört er doch seit seinen beiden größern Dichtungen: "Schulb und Sühne" (Rastolnitow) und "Brüber Karamasow" ber Weltliteratur an. Man kennt sowol seine unvergleichlichen Borzüge, wie seine Schwächen; seine grandiose Dar= stellungstraft, wie seine mehr ober weniger überall gleich offenbare Unfähigfeit, ben Stoff fünftlerisch zu geftalten. Wol immer enden seine Romane mit einem Fragezeichen: wie wird es nun werden? d. h. fie enden eben nicht und man muß in ber Mitte abbrechen, wenn auch zugegeben werben mag, daß sämmtliche Charaftere stets bis ins kleinste hinein völlig klar burchgearbeitet erscheinen. So verhält es sich auch mit dem "Spieler" (Nr. 1). Im reinsten Sinne Runft - aber wo ift bie überhaupt gu finden? — ist auch bieses Werk nicht, benn es entläßt uns zuguterlett ohne feelische Befreiung; aber es regt an und feffelt in ungewöhnlichem Mage fowol Gemuth wie Berftand. Gin Bunder von plaftischer Rraft ift wiederum die .. Babulinka" (Großmutter). Schon dieser einen Geftalt halber verdient das Buch gelesen zu werden. Kurzum in jeglicher Richtung ein voller Doftojemsti.

Bladimir Rorolento ift ein jungerer Schriftsteller. Die "Sibirischen Geschichten" (Nr. 2) find wol bas erfte, was in beutscher Sprache von ihm bekannt wird. Die Bezeichnung Geschichte trifft nicht ganz zu. "Jaschka ber Klopfer" ist doch wesentlich nur ein Bild aus dem sibirischen Gefangenenleben, von beffen hintergrunde fich zugleich ein paar Topen aus bem ruffischen Settenwesen abbeben, und auch der "Arme Makar" hieße richtiger der Traum bes armen Mafar. Aber welches Rennzeichen man auch immer biefem lettern Wertchen mit mehr ober weniger Recht anhängen mag, bas Werk felbst ift ein Rleinob. Es ist tieffinnig, voll humor und von iconfter Empfindung durchdrungen. Der arme Makar ist ein Trinker, Lügner, Betrüger. Er ftirbt und muß barauf zum "Alten auf bem Berge", um sich bort zu rechtfertigen. Aber es ift elend um ihn bestellt und er sieht schon seiner Berbammniß

<sup>\*)</sup> Dem herrn Berfaffer haben wir bas Wort gelaffen. Da er geenbet, geftatten wir uns gu bebauern, bag er in ben "Bufteneien" an ben Dafen vorübergegangen, von beren Borhanbenfein auch in Diefem Jahre bie "Blatter" Beugniß ablegen tonnten, und barauf hingumeifen, wie aus ber Raffe ruffischer Literatur fich boch auch nur Einzelne zur Größe erheben. Diefen Großen haben wir allerdings gur Beit nicht gleiche Berthe gur Seite gu ftellen. Den Grund ber Blute ber ruffifchen Literatur feben wir in bem boffnungelofen Buftanbe Ruflands, ber bie begabteften, ibealften Beifter bom thatigen Leben abbrangt und fie bagu treibt, ihren Schmerg um bie innere Auflojung bes Baterlandes in bichterifchen Berten Ausbrud gu geben; bas Unglud bertieft eble Gemuther. Bir ertlaren uns bie Schwäche ber beutiden Literatur aus bem Umftanbe, bag bas traftig blubenbe Reich bem ibealen Streben einen Rahrboben und Befriedigung in der Berfolgung flaatlicher und gefellicaftlicher Mufgaben bietet, bie ber Ration in bem jepigen Umfange nie offen gewesen ift. Das will eine Beitlang ausgetoftet fein, und es ift gut, bag bem fo ift. Seinerzeit wird bie Literatur icon bie Fruchte bavon fpuren. D. Reb.

entgegen, als ber Sohn bes "Alten" eintritt, sich biesem zur Rechten setzt und also spricht:

Ich habe bein Urtheil gehört.... Ich habe lange auf ber Welt gelebt und weiß, wie es bort zugeht: schwer wird es bem armen Menschen sein, ben Wagen bes Jöprawnit zu ziehen! Doch bein Wille geschehe.... Aber vielleicht hat er noch irgend etwas zu sagen — sprich, armer Schelm.

Und da geschah etwas ganz Wunderbares. Derselbe Matar, ber nie in seinem Leben mehr als zehn Worte auf einmal gesprochen hatte, fühlte ploplich bie Gabe ber Beredfamkeit in seiner Bruft. Er begann zu reben aber was und wie er rebete, werbe ich bier wohlweislich für mich behalten, benn alle ohne Ausnahme follen bas Buchlein lesen, es tostet nur 1 Mart und ist wahrscheinlich werth= voller als alles, was im letten Jahre in Deutschland als Roman ober Erzählung gebruckt worden ift. Rur so viel barf ich sagen: er sprach wundervoll. Denn als ber arme Matar nach allerlei Unterbrechungen und Bufällen schließlich die letten Worte in verzweifeltem dumpfen Tone gesprochen hatte und bann ohne aufzusehen bas Urtheil erwartete, aber feinen Spruch, sonbern nur ein leises Schluchzen vernahm und barum verwundert ben Ropf in die Höhe hob — da bot sich ihm ein unerwarteter Anblick bar: ber "Alte" weinte und ber Bope Iwan weinte und auch die jungen Arbeiter Gottes ver= goffen Thranen und wischten fich mit ben weiten Mermeln ihrer hellen Gemänder bie Augen aus. Und was noch weit wichtiger für uns Menschen ift: auch ber Leser weint und liebt Bladimir Korolenko ber Thranen halber, die bessen Kunst ihn zu vergießen zwang. Somit scheiben wir zulest von diesem — ungern, aber in ber Hoffnung getröstet, bemselben recht balb und recht häusig wieder zu begegnen.

D. Schtichebrin ift ber Schriftstellername von Michael Rewarasowitsch Saltykow, ber 1826 als Sohn begüterter Ebelleute im Twerfchen Gouvernement geboren wurde. Bon bemfelben find, zum wenigsten im Auslande, bie "Stiggen aus ber Proving" — beutsch unter bem Titel: "Aus dem Bolksleben Ruflands" — am bekanntesten geworben. Als eine Urt Fortsetzung berfelben find "Des Lebens Rleinigkeiten" (Rr. 3) zu betrachten, benn es find auch diesmal wieder Culturbilber und Toben aus bem ruffifchen Leben, die une borgeführt werben. Den Anfang machen 1) Bilber aus bem Dorfleben: ber arbeitsame Bauer, der Dorfbriefter, der Dorfmucherer, der Gutebefiger; 2) in ber Kreisstadt: Schneiber Grischta; 3) aus bem Gebiete bes öffentlichen Lebens: ber Abvocat, ber Matabor der Semstwo, ber Flaneur; 4) Mäbchencharaktere: bas Engelden, bie alte Jungfer, bie Dorficullehrerin; ben Schluß bilbet 5) aus ber Wegenwart: ein Glüdlicher.

Es ift schwer, irgenbeiner bieser Stizzen ben Borzug vor ber andern zu geben, sie sind alle gleich vortrefflich; alle zeigen die gleiche Schärfe der Auffassung und die gleiche Unbestechlichkeit des Urtheils. Wer der Eigenart russischer Cultur Interesse entgegenbringt, sollte es nicht versäumen, mit ihnen Bekanntschaft zu machen.

Emil Manerhof.

### Sprache ohne Worte.

Sprache ohne Worte. Ibee einer allgemeinen Wissenschaft ber Sprache. Bon Rubolf Rleinpaul. Leipzig, Friedrich. 1888. Gr. 8. 10 M.

Es läßt sich barüber streiten, ob es wirklich, wie ber Titel besagt, die Ibee einer "allgemeinen Wissenschaft der Sprache" ist, die in dem Meinpaul'schen Buche entwicklt wird. In der That haben wir es hier mit einer geistreichen, aber nicht streng wissenschaftlichen Idee zu thun, und analog dieser Grundidee des Werks zeugt auch die Entwickelung derselben mehr von Geist als von wissenschaftlicher Wethodik in der Durchbringung und Zergliesderung des Gegenstandes wie in dem Ausbau der Beweise, mit denen der Verkasser seine Hypothese zu begründen sucht. Diese Grundidee wird uns auf S. 16 des ersten Kapitels in folgender Weise klar gemacht:

Das Wort für "Sprache" wird in vielen Sprachen von ber Zunge hergenommen, bem Organ bes Sprechens. Aber es gibt auch eine Sprache, die keiner Zunge bedarf; eine Sprache ohne Worte, die mit ausdrucksvollen Geberben ins Auge springt und in sinnreichen Bilbern auf Königsgräbern schläft. Es gibt auch eine Sprache, die durch die Himmel wittert und aus den Tiefen der Mutter Erde aushallt. Musikinstrumente, Farben sprechen; und wenn die Diplomaten mit ihrem Latein zu Ende sind, so

fangen die Geschütze mit ihrem ehernen Munde an zu singen. Auch die Natur, auch die Weltgeschichte hat ihre Sprache und ihre gewaltige Art zu reden, wir mussen sie nur lernen.

Die Beweisführung für biese These einer "Sprache ohne Worte" löft fich in eine lange Reihe geiftvoller Bemerkungen auf, und in ber Ratur ber Sache liegt es, bag ber Berfaffer auch bie Sprache in Worten häufig - wie 3. B. in dem britten Rapitel und gegen Schluß feines Berts in ben Rreis feiner Erörterungen gieht. Bon einer Bolemit gegen bas Bolaput ausgebend, entwidelt uns Rlein= vaul die Ibee seiner Beltsprache, die allen Rationen gemeinsam ift, ba fie ber natürlichste Ausbrud bes allgemeinen menfchlichen Beiftes = und Empfindungslebens ift. Die Art und Beise, wie er babei verfährt, mag vielleicht bier und ba ben Biberfpruch gunftiger Gelehrten berausforbern, aber fie barf einer anregenden Birtung auf bie große Mehrzahl ber Lefer - und wir wünschen, baß bieses Buch recht viele finden moge - stets sicher fein. Der Berfasser und fein Wert gehören jener neuern Rich= tung ber beutschen Gelehrtenwelt an, die an bem Grundfabe fefthalt, bag man, indem man zu belehren fucht, ben Lefer auch unterhalten foll. Er verschmäht es nicht,

gelegentlich auch einmal eine Stelle aus einer mobernen Operette anzuführen, und ber feuilletonistische Plauberton, ben er häufig anschlägt, erinnert oft an die Weise unsers beutschen "lachenden Philosophen". In die wissenschaftliche Erörterung sind zahlreiche anekbotische Züge verwoben, Citate aus den großen Dichtern, besonders aus Shakespeare und Cervantes, begegnen uns fast auf jeder Seite, und eine geradezu staunenswerthe Fülle von Wissen spricht für die reiche Bilbung des Versassers.

Nur eine Bemerkung mag sich manchem Leser von selbst ausdrängen. Ist es nicht seltsam, daß man in unserm Zeitalter, das sich den religiösen Offenbarungen und Wunderlegenden gegenüber so skeptisch verhält, sich in wissenschaftlichen Kreisen so sehr geneigt zeigt, das Wunders dare als eine Möglichkeit hinzunehmen oder als eine That sache gelten zu lassen? Wir werden daran erinnert, daß wir im Zeitalter der vierten Dimension und des Hypnostismus leben, wenn der Verfasser (S. 70) das "Fliegen im Traume" nach persönlichen Ersebnissen als "Vordote eines Ersolgs" bezeichnet, oder wenn er das sogenannte zweite Gesicht als eine "Offenbarung" bezeichnet, die nicht blos den Schotten zutheil geworden sei, sondern "die Menschen aller Zeiten und aller Rassen empfangen haben". Wenn sich in Bezug auf die Wunderthaten des Stifters

unserer Religion eine große Zahl ber Gebilbeten unserer Zeit auf ben mythischen Standpunkt eines David Strauß stellt, warum sollen wir diesen Standpunkt verlassen, sobald es sich um eine Bunderlegende aus dem Leben eines Apollonius von Tyana handelt? Warum in derartigen Fällen — wie S. 77 — von einem "räthselhasten Ereignisse" sprechen, da wir es in Wahrheit doch nur mit einer anekotischen Ueberlieserung zu thun haben?

Es geht ein etwas muftischer Zug burch manche Musführungen bes Berfassers, und in wissenschaftlichen Rreisen wird man bies nicht gerabe als einen Borzug feiner Arbeit bezeichnen. Der Autor mag sich überhaupt auf Angriffe von dieser Seite gefaßt machen; dafür wird es ihm auch nicht an anerkennenben Stimmen über ein Bert fehlen, in bem eine Unsumme von Wiffen in ber geiftreichsten Beise aufgewandt ift, um eine Unficht über ben sprachlichen Ausbrud und ben Begriff ber Sprache überhaupt zu vertheibigen, ber es sicher nicht an Driginalität fehlt. Wir haben feinen Ueberfluß an wiffenschaftlichen Berten, die auch bas Anteresse bes Laien zu erwecken und zu feffeln vermögen, und benjenigen, die eine berartige anregende Letture ber gewöhnlichen belletriftischen Unterhaltung vorziehen, sei bas Rleinpaul'iche Werk auf bas wärmfte empfohlen. Wilhelm Rullmann.

# feuilleton.

Der Eingangsaussaussat bieser Rummer hat die Schönheit der letten Schöpfung Th. Storm's warm zur Darstellung gebracht und bei Hervorhebung des Schatzes, den unsere Literatur an den Geschichten des entschlasenen Dichters besitzt, mit Recht beklagt, daß aus diesem Reichthum man immer nur wieder einzelner Stückssich zu erfreuen psiegt, ihr größter Theil aber den meisten undekannt geblieben ist. Da bedarf es nur des hinweises, wie leicht das Bertrautwerden mit dem Dichter durch den eben vollzogenen Abschluß der ersten Gesammtausgabe von Theodor Storm's "Gesammelten Schriften" (Braunschweig, Westermann, 1889) geworden, die in 18 Bänden vorliegt, von denen die vier letzerschienen neun Erzählungen aus den achtziger Jahren und einige Gedichte bringen.

— Als auf eine Festgabe in entsprechender Ausstattung machen wir aufmerksam auf "Bier Weihnachtserzählungen" von Wilhelm Jensen, mit einem Bilbe von Emil Lugo (Leipzig, Elischer Nachfolger). Die zweite Erzählung: "Droben im Balb", steht auf der Höhe Jensen'scher Kraft. Auch die dritte: "Ein weißes Haar", bietet ein harmonisch in sich geschlossens Bild. "Eine Weihnachtsfahrt" wäre eine hübsche Erzählung, baute sich der Schluß nicht gar zu unwahrscheinlich theatralisch auf. Die letzte, "Eine Schachpartie", welcher wir irgendwo schon begegnet zu sein glauben, leidet an Barocheiten, über deren Eindruck sich nicht hinwegkommen läßt.

Nicht als vorherbestimmtes Festgeschent, sondern als Abschluß eines reisen, reichen planvollen zweiundvierzigjährigen Dichtens hat B. Hiehl "Lebensräthsel, fünf Novellen" (Stuttgart, Cotta) dargeboten. Kommen wir selbstverständlich auf das Buch noch zurud, dessen Besprechung bisher nicht möglich geworden, so wollten wir, soviel an uns ist, durch die Anzeige an dieser Stelle dazu helsen, daß es zum neuen Jahre in vielen Häusern stille frohe Stunden mache.

Der gleiche Zweck leitet uns bei der Erwähnung, daß von dem in Nr. 44 d. Bl. freudig hervorgehobenen, echt volksthümlichen Werke "Der Krieg von 1870/71 dargestellt von Mitkampsern" (Nördlingen, Beck) dem vorausgegangenen dritten Bande der erste und zweite gefolgt sind. Karl Tanera schilbert "Weißenburg, Wörth, Spichern" (mit 4 Karten), Dr. J. Steinbeck "Um und in Met 1870 nach eigenen Erlebnissen" (mit einer Karte). Ueber Hauptmann Tanera als Schriftsteller ist nichts weiter zu sagen. Dr. Steinbeck schient bei all seiner Bescheichheit ein ebenbürtiger Gefährte. In diesen brei Banden (zu 2 M.) liegt der erste große Abschnitt des Kriegs vollendet vor.

— "Ernst und Scherz fürs Mädchenherz", Rovellen und Stizzen für bas reisere Mädchenalter von Helene von Gögensborff-Grabowsth, mit 6 Lichtbruckbildern nach Originalzeichnungen von R. C. Replin und Beter Schnorr (Reutlingen, Barbtenschlager) erscheint als neue Weihnachtsgabe, die nur mit Raßempschlen werden kann. Die Erzählungen und Stizzen sind allerbings sittlichen Gehaltes, zum Theil auch ganz unbefangen und schicht hingeplaudert, zu anderm Theile aber moralisiren sie und berühren Berhältnisse, die den jungen Nädchen gerade nicht vorgeführt zu werden brauchten. Warum die umsangreichern Geschichten sich auf englischem Boden bewegen müssen, ist erst recht nicht abzusehen.

— Bon ber "Geschichte Schleswig Dolsteins von ber altesten Zeit bis auf die Gegenwart" von Cajus Möller und C. Godt ift nach einiger Pause die britte Abtheilung erschienen: "Geschichte Schleswig-Holsteins von der Erhebung bis zur Gegenwart (1848—1888). Bon C. Godt. Mit einer Karte im Text und 7 Planen in Farbendrud" (Altona, Reher, 1888). "Der Berfasser hofft für alle, welche an der schleswig-holsteinischen Geschichte Interesse finden, mit seinem Werke eine Lüde in der Literatur ausgefüllt zu haben." Wir zweiseln, daß ihm dieses gelungen sei. Daß der Berfasser

an einen weitern Lefertreis gebacht hat, beweift, baß er ber Löfung seiner eigentlichen Aufgabe eine Uebersicht ber Entwicklung von 1830 bis 1848 vorausgeschickt hat, bie aber gang unzulänglich geblieben ift. Ber fich über bie Geschide bes Landes, welche baffelbe gum Aufgeben in Deutschland geführt haben, unterrichten will, muß mehr bon ben Buftanben fennen lernen, bie Ume Jens Lornfen vorfand und aus benen heraus bas beutsche Bewußtfein ber Schleswig - Solfteiner fich erft entwidelte. Das treffliche Buch R. Janfen's vom Jahre 1872 hatte ausgiebig hierzu benutt merben tonnen und ber Raum hatte fich burch bie Berfürzung ber im gangen ausführlichen und im einzelnen (wie über Edernforbe) boch nicht immer genugenden Darftellung ber Rriegsereigniffe ergeben, Die fich fonft ebenfo leicht nachlefen laffen, wie Die Berhandlungen ber hoben Bolitit über bie einstige Bergogthumerfrage. Im Bergleiche zu biefer recht weitläufigen Erzählung, bie ben überwiegenden Saupttheil bes Buchs ausmacht, find nicht nur bie Buftanbe ber Leibenszeit 1851-63 febr fnapp geschilbert, fonbern ift auch ber bankbarfte Theil ber Aufgabe, die ber Berfaffer fich geftellt, aufe ftiefmutterlichfte behandelt. Bir feben biefen in ber eingehenden Rlarftellung ber Art und Beife, in welcher fich ber Uebergang eines fo eigenartig gestalteten Lanbes mit einer feiner Gigenthumlichfeiten bewußten Bevolferung gur gufriebenen preußiichen Proving vollzogen hat. Sieruber aber wird ber Lefer mit taum gehn Seiten abgespeift und bie ausgesprochene Befriedigung bes Berfaffers mit bem Bechfel ber Dinge entichabigt ibn für bie Einbuße nicht. Uns scheint, daß hierin für einen tüchtigen Renner bes Landes eine lohnende Arbeit noch aussteht.

– Das Sprichwort Nomen est omen gilt auch von den Büchertiteln. Inhaltlich wie formell einer ber feltfamften ift folgenber: "Der erfte und ficher einzig wiffenschaftliche Beweis - tein Trugichluß, auch feine bloße Sypothefe - auf Grund ber Descenbengtheorie, daß es einen perfonlichen Gott und eine Unfterblichfeit ber Seele gibt". Berfaffer Diefes Schriftchens ift Robert Sugo Bertich (Leipzig, Fod). Wir bebauern, bag wir uns noch eber zum Glauben an die papftliche Unfehlbarfeit angelegt fühlen würben, als an biejenige eines folden Buchs. Uns find in unserer langjährigen fritischen Pragis icon Dugende von Broichuren begegnet, beren Urheber vermöge einer rafend ichnellen Schluffolgerung ben Stein ber Beifen im gelobten Lande Utopien gefunden haben. Laffen wir ben Berfaffer felbft reben: "Benn einerseits die abermalige Hervorgehung eines Menschen aus bem Affen unmöglich ift, weil wir erwiesenermaßen (?!) von einer ausgestorbenen Affenart abstammen, fo liegt es andererseits in ber Theorie unfere Schöpfungegesetes, bag ein Redemesen felbftverftanblich fein Menfch - noch aus bemjenigen höher entwidelten Thiere hervorgeben tann, welches an ber Gabigfeit ber Sprache arbeitet und merklich geistige Fortschritte in der Art aufauweisen hat. Das einzige Thier, welches biefen Anforberungen genügt, ift ber hund!" Also Bissenschaft! respice vel cave canem!

#### Bibliographie.

Drustowis, S., Eugen Dühring. Eine Studie zu bessen Burdigung. Deibelberg, Beiß. 8. 2 M. 20 Bf.
Flach, J., Die Beform der Universitäten. Hamburg, Verlagsanstalt u. Druckerei, A.-G. 8. 80 Pf.
Frangos, R. E., Die Schatten. Ergählung. Stuttgart, Bonz u. Comp. 1889. 8. 6 M.

1889. 8. 6 M.
Raifer Freibrich in Bersailles. Bom 20. September 1870 bis 7. März 1871. Erinnerungen eines Diplomaten. \*. Leipzig, Renger. Gr. 8. 2 M.
Cichwari, C., Gedichte. derausgegeben von J. B. Zingerle. 2te Aust. Innsbruck, Bagner. 12. 1 M. 60 Bi.
deeger, B., Geschichten bom alten haiman. humoristische Erzählungen in ber schlessischen Mundart. Freudenthal, Thiel. 8. 1 M. 25 Bf. heine, B., Aus der hohen, Brunk. Richtlicke aus den großen Tagen der Gegenwart. Mithoen, Brunk. 8. 40 Bf.
Hoffmann, H., Einführung in die Phonetik und Orthoepie der deutschen Sprache. Für Volksschullehrer, angehende Taubstummenlehrer,

wie für alle Freunde der Phonetik unter Benutzung der besten Quellen leichtfasslich dargestellt. Mit 1 Tafel. Marburg, Elwert. Gr. 8. 1 M.

Holstein, H., Johann Reuchlins Komödien. Ein Beitrag zur Geschichte des lateluischen Schuldrams. Halle, Buchhaudlung des Waisenhauses. Gr. 8. 4 M.

hauses. Gr. 8. 4 M.

Reller, B., Johann von Staupig und die Anfänge der Reformation. Rach den Luellen dargestellt. Leipzig, hirzel. Gr. 8. 7 M.

Retz, F., Beitere Ausbildung der Laplace'schen Rebularhypothese. Ein Rachtrag. Leipzig, Spamer. Lez.-8. 3 M.

Rlaußmann, A. O., Bom Stift die zum Ches. Aus den Erinnerungen eines Kausmann, A. O., Bom Stift die zum Ches. Aus den Erinnerungen eines Kausmannes. Berlin, Schorer. 8. 80 Bs.

Kleyst, J. L., Katser Friedrich, der edle Dulder, seine Aerste und das Buch Mackenzie's. Berlin, Marschner u. Stephan. Gr. 8. 1 M.

Köhncke, O., Widert von Kavenna (Papst Clemens III.). Ein Beitrag zur Papstgeschichte. Leipzig, Veit u. Comp. Gr. 8. 3 M. 60 Ps.

Krause, K. C. F., Zur Geschichte der neueren philosophischen Systeme. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers hersusgegeden von P. Hohlfeld und A. Wünsche. Leipzig, O. Schulze. 1889. Gr. 8. 8 M.

Ruhsenbed, L., Giordano Bruno, sein Leben und seine Weltanschaung.

Ruhlenbed, 2., Giordano Bruno, fein Leben und feine Beltanschauung. Borträge. Mit Giordano Brunos Bruftbild, fowie einem Facfimile feiner Danbfarift und ber Abbilbung feines Denkmals in Rom. Munchen, Th. Adermann. Gr. 8. 50 Bf.

Gr. 8. 50 Pf.
Rühn, D., Lehrer als Schriftfteller. Handbuch ber schriftellernden Lehrer, mit Biographien und Angabe ihrer litterarischen Erzeugnisse. Leidzig, Siegismund u. Bollening. 12. 1 M. 80 Pf.
Lacius, B., Christop Columbus, sein Leben und seine Entbedungen.
Rach dem Französsichen bes Grafen Roselly de Korgues beutlich bearbeitet.
Reich illustrirt mit Kandeinsassingen, Scenen, Landschaften, Geeftüden, Portates und Karte. 1ste Lig. Einsiedeln, Benziger u. Comp. Jod 4. 80 Pf. Bahmann, 3. F., Auf ben Tob Raifer Friedrichs. Gine Dichtung. Bre-men, Silomon. Gr. 8. 1 DR.

Land, D., Stieffinber ber Gefellichaft. Berlin, Fried u. Comp. 1889.

Land, D., Stieffinder der Gesellschaft. Berlin, Fried u. Comp. 1889.
8. 2 M.
2 arisch, A. v., Oberst von Larisch. Ein Zeits und Lebensbild. Dresden, Barnich. Er. 8. 4 M. 50 Bf.
Lehmann, Aus Bergangenheit und Gegenwart. Jüdische Erzählungen. 6ter Thl. Frankfurt a. M., Kaussmann. 8. 2 M.
Lindner, F., Wahstatt und sein Cadettenhaus. Zum Solädrigen Stiftungsseste des Cadettenhauses bearbeitet. Berlin, Mittler u. Sohn. Er. 8. 2 M.
Luthard, C. E., Zur Ethik. Neder verschiedene ethische Themata. Leipsig, Börffling u. Franke. Gr. 8. 2 M.
—— Geschichte der christlichen Ethik. Iste Halfte. Bor der Resormation. Leipzig, Wörffling u. Franke. Gr. 8. 9 M.
Luther's Tischreden aus den Jahren 1531 und 1532 nach den Aufzeichnungen von J. Schlaginhausen. Aus einer Münchner Handschrift herausgegeden von W. Pregor. Leipzig, Dörffling u. Franke. Gr. 8. 7 M.
Mann, C. H., Bilder aus Rord-Afrika. Borträge, zu Gunsten der brotzen Ermeinde Schwanden dei Brienz. Bern, B. daute. 8. 1 M. 20 Bf.
Mann, R., Gabriel Mar' Lunft und seiner Weten. 8. 1 M. 20 Bf.
Rain, R., Gabriel Mar' Lunft und seiner Werte. Eine kunsthistorische Stizze. Mit 8 Abbildungen. Leipzig, Weber. Gr. 8. 1 M.
Meyer, E. v., Geschichte der Chemie von den Altesten Zeiten bls zur Gegonwart. Zugleich Kinsthrung in das Studium der Chemie. Leipzig, Veit u. Comp. 1889. Gr. 8. 9 M.
Monsalo, H., Kin Viersel Jahrhundert. Gemüthestimmungen und Betrachtungen. Brody, West. 1887. 12. 1 M. 60 Pf.

Petraentungen. 1870ay, West. 1887. 12. 1 M. 60 Pf.
Rüller, R., Montecci. Ein Trauerspiel. Leipzig, Löbsing. 8. 2 M.
Münz, S., Aus dem modernen Italien. Studien, Skiszen und Briefe.
Frankfurt a. M., Literarische Anstalt, Rütten u. Loening. 1899. Gr. 8. 5 M.
Passer, A. von der, Hermann von Gilm, sein Leben und seine
Dichtungen. Mit Benutzung der Arbeiten von P. Schraffl. Leipzig,
Liebeskind. 1889. 8. 2 M.
Raufung G. Der neue Werfin. Gen Gebisch aus bem näcken Schra

Baulus, E., Der neue Merlin. Ein Gebicht aus bem nachften Jahr-hundert. Stuttgart, Rrabbe. Gr. 16. 1 DR. 50 Bf.

Bedt, F., Gefcichte ber Minchener Kunft im 19. Jahrhundert. Mit 40 Bilberbeilagen und zahlreichen Abbildungen im Tegt. Minchen, Berlags-anftalt für Kunft und Biffenschaft. Leg.-8. 20 M. Reichenbach, M. b., Seine Frau. Roman. Leipzig, Reifiner. 1889. 8. 3 M.

Richter, S., Marchen aus bem Leben. Mit 20 Tegtilluftrationen und 5 Lichtbrud-Bilbern von E. Alein und E. Baber. Stuttgart, Baag. 8. 5 M.

98. Der, A., Der Weg jum Glud. Auf Grund einer Darftellung ber Ent-widelungslehre herbert Spencers. Leipzig, Spamer. 8. 2 M. Schneidewin, M., Ernst von Leutsch. Kin Nekrolog. Göttingen, Dietrich. Gr. 8. 40 Pf.

Dietrich. Gr. 8. 40 Pf.

Bermische Schriften im Anschlusse an die Berlinische Chronif und an das Urkundenduch berausgegeben von dem Bereine für die Geschichte Berlins. Ister u. 2ter Bd. Berlin, Mittler u. Sohn. Fol. A 12 M.

Su ess, E., Ueder den Fortschritt des Menschengeschlechtes. Inaugurationsrede. Wien, Kouegen. Lex.-8. 1 M.

Sutermeister, O., Schwiger-Dutsch. Sammlung deutsch-schweizerlicher Kundart-Literatur. 43stes u. 44ses dit. Aus dem Kanton Jurich. 8tes u. 9tes hft. 5 Lustipiele von L. Steiner. Jürich, Orell, Fühlt u. Comp. 8.

a 30 Kf.
Bon Weg und Steg. Stigen von J., Berfasserin der "Geschichte eines jungen Madchens". Aus dem Danischen von E. Rarstens. Averen, Soltan.
8. 1 M. 80 Uf.
Buchter, G., Die sociale Bebeutung der evangelischen Kirche in der Gegenwart. 2 Bbe. Leipzig, Dörffling u. Franke. Gr. 8. 7 M. 60 Bf.
Behrmann, T., Griechentum und Christentum. Gesammelte Borträge.
Breslau, F. hirt. Gr. 8. 3 M. 50 Pf.

# Anzeigen.

Die für bie "Blatter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an bie Annoncen-Bureaux von Rubolf Moffe in Leipzig, Berlin ober fonstigen Filialen einzusenben. Insertionspreis für die gespaltene Betitzeile 25 Bf.

herder'iche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau.

Soeben ift ericienen und burch alle Buchhandlungen gu

Geschichte des deutschen Bolkes feit bem Ausgang bes Mittelalters. Bon Johannes Janffen.

Sedster Band: Enlturguftanbe bes beutfchen Bolles feit oster Bano: Enturzunande des beningen Soires fett dem Ausgang des Mittelalters dis zum Beginn des dreifigjährigen Krieges. Erstes und zweites Buch: Kunft und Bolksliteratur dis zum Beginn des dreifigjährigen Krieges. Erste dis zwölfte Auflage. Gr. 8. (XXXI u. 522 S.) M. 5. Elegant geb. in Leinwand M. 6. 20. Einbandbede apart M. 1.

Der fiebente, großentheils brudfertige Band wird bie Darftellung ber Culturzuftanbe jum Abichlug bringen; ber achte Band wird ben breißigjährigen Krieg und seine Folgen bis zur Gründung ber preußischen Militärmonarchie behandeln. Reben ber Band-Ausgabe existirt eine

Lieferungs - Ausgabe. - Die erften funf Banbe bes Bertes nebst ben beiben Erganzungsschriften finb in ben bereits vorliegenden 36 Lieferungen & M. 1 enthalten. Die 37. Lieferung eröffnet ben VI. Band, ber 5 Lieferungen à Dt. 1 umfaffen wirb.

Berlag von F. M. Brockhaus in Leipzig.

Soeben ericien:

## Kurze russische Grammatik

Dr. Oskar Asboth, a. o. Brofeffor ber flawifden Spracen an ber Universität in Bubapeft. 8. Geh. 1 M. 60 Bf.

Die Schwierigfeiten, welche bie Erlernung bes Ruffifchen bietet, werben burch bas von bem Berfaffer angewendete Lehrfuftem außerordentlich erleichtert. Diefe turge ruffifche Grammatit ift daher gleich vortheilhaft für den Schulgebrauch wie zum Selbstunterricht zu benuten.

Verlag von J. A. Brockhaus in Leipzig.

Briefe von Charlotte Diede, der Freundin Wilhelm von Humboldt's, an Rarl Schulz. Mit einer Gin-leitung von Guftav Lothholz. 8. Geh. 2 M. 40 Bf. Geb. 3 M.

Neuer Berlag von Breitkopf & gartel in Leipzig.

Grzählung von Jelix Pahn.

147 S. 120. In Driginalband geb. 4 DR.

Die Kleine Ergählung, vielfach ahnlich ber im vorigen Jahre mit lebhaftem Beifall aufgenommenen besselben Berfasses, Was ist die Liebe?", behandelt die Frage, wiesern unter den beiden Geschlechtern Freundschaft ohne Beimischung von Liebe möglich ist; ihr Grundgebanke führt aus, daß "Boll-Liebe" die Bereinigung auch um ben Breis bes Unterganges ertauft.

# Gediegene äußerst preiswürdige Festgeschenke! Denker- und Dichter-Worte

im deutschen Volksmunde.

Ein Citatenichat von Th. Wenler.

2. erweiterte Auflage, fein geb. mit Golbiconitt 2 DR. 40 Bf.

## Im Wandel der Beiten.

Reflexionen, Bilber und Traume

Erit Erensel.

2. Auflage, fein geb. mit Golbichnitt 2 D.

Berlag von Guftav Engel in Leipzig.

Für Kinder ge-nügt 1/4—1/2, für Erwachs. 1/2—1 Tam.- Confiture.

In Schachteln à 80 Pf., auch einzeln nur in Apothek C. Kanoldt Nachf., Ap.—Sothe

#### Apoth. Kanoldt's Tamer Indien

Aeratl.warm empfohl., unschädl., rein danzi., sicher u. schmerzics wirl von angenehm erfrisch. Geschmack, ohne jede nachtheil. Nebenwirkung. Allein Echt. Appetitlich. - Wirksam

Seit Jahren in Kliniken und nstalten gege Verstopfung, Blutandrang, Vollblütigkeit Himorrhoiden

Migrine etc. fortlaufe

Verlag von F. A. Brockhaus in Ceipzig.

Soeben ericien:

Clementarbuch

# Volnischen Sprache

für den Schulgebrauch und zum Selbstunterricht.

Professor A. Poplinski.

Dreizehnte Auflage. 8. Geh. 1 M. 25 Pf.

Eine furzgefaßte polnifche Grammatit, bie ihre prattifche Brauchbarteit icon burch zwölf ftarte Auflagen bewährt hat.

nen und ein in allen Stücken vollende-tes Fabrikationsverfahren begründen die Vorzüge der Checoladen und Cacase von Hartwig & Vogel, welche in deren stetig zunehmendem Verbrauch vollste Bestätigung und Anerkennung finden.

cotillon-& Carneval Gegenstände Mützen, Orden, Touren, Costume, Masken etc. sowie Cartonnagen & Attrapen Gelbke & Benedictus Dresden

(Mit Beilagen von der Beibmann'ichen Buchhandlung in Berlin und F. A. Brodhans in Leipzig: Mittheilungen 1888. Rr. 4.)

# Blätter

fü

# literarische Unterhaltung.

gerausgegeben von Friedrich Bienemann.

Erscheint wöchentlich.

113 — → Nr. 52. →

27. December 1888.

Inhalt: Georg Ebers' Beihnachtsgabe. Bon Adalbert Ichroeter. — Romane und Bilber. Lon Fritz Lemmermager. — Zur beutschen Literatur. Bon Robert Boxberger. — Zur Socialpolitif und Birthschaftslehre. Bon Werner Zombart. — Bon ben jüngern Realisten. Bon Adolf Leonhard. — Culturbilber aus dem classischen Alterthume. Bon I. Mähln. — Feuilleton. — Bibliographie. — Anzeigen.

### Georg Ebers' Weihnachtsgabe.

Die Greb. Roman aus bem alten Nürnberg von Georg Ebers. Zwei Banbe. Stuttgart, Deutsche Berlags-Anstalt. 1889. 8. 10 M.

Es ift ein glanzvolles Stud aus bem Treiben unb Leben ber vornehmen Welt bes alten Rurnberg, bas uns ber Dichter in ber tünftlerisch abgerundeten Form ber Selbstbiographie einer greisen Batricierin vorführt, welche aus klaren milben Augen auf ein ereignigreiches Jugenbleben gurudblidt. Die Ausschau, welche bie Dichtung in ihre Beit und beren Culturformen erschließt, ift awar feine weite, und hatte fich nicht zu ihrem Nachtheile berart ausbehnen und verbreitern laffen, bag g. B. Benedig und venezianisches Leben lebendiger in den Borbergrund getreten waren, um bie beutsche und die sublandische Banbelswelt in einer bewegten Parallele in bunten Gegenfat zu ftellen, aber bie Schilderungen find in fich felbst reich genug und beleben fich bier und bort mit einem freund= lichen romantischen Schimmer. Bor allem tritt ber Glangpunkt ber Epoche, ber Besuch König Sigismund's und feiner Gemahlin Barbara mahrend bes Reichstags, ftrah= lend hervor, und das fröhliche Treiben der Kaisertage brauft in den ehrwürdigen Mauern der reichen Batricier= stadt vor ben Augen bes Lesers dabin, als stände er inmitten ber festlichen Welt und theilte bie frobe Bewegung ihrer geräuschvollen Tage. Denn von jener nervlosen Halbheit und einschläfernben Lauheit ber Schreibart, welche bie beffern Wirkungen so manches bichterischen Erzeugniffes Georg Ebers' unterbunden hielt, finden fich in bem vorliegenden Berke bes leiber noch immer nicht von schwerer Krankheit genesenen Dichters nur winzige vereinzelte Spuren, und ber fprachliche Ton bes 15. Sahrhunberts ift ihm zweifellos ohne Ermeffen beffer gegludt, als bas verwaschene Deutsch seiner Aegypter und Aegypterinnen, seiner Römer und Anachoreten. Mancher freilich wird

auch hier über eine Anzahl alterthümelnder Wortformen lächeln, burch beren Unverständlichkeit ber Berfaffer fogar gezwungen wurde, ihrer Erklärung besondere Gloffen zu widmen, aber ber Gebrauch folder abgeftorbenen Sprachglieber, wie: Liebung für Gefchent, Chalten für Befinbe, bleibt boch ein sparsamer, und anderes, wie der burch= gangige Erfat unseres .. sehr" burch bas zeitgemäßere "fast", ober: "bie junge Freiheit" für: "bie junge Lanbstreicherin"; "ein Bagen voll Bagelune" für: "ein Bagen voll Bapageien", bient nicht wenig bazu, ben traulichen, alterthümlichen Reiz ber Sprache ber schönen Greb zu erhöhen, felbft bort, wo sie einen Ton anschlägt, beffen Naturalismus auch bann abstieße, wenn er nicht befremblich an gewisse Exercitien einer Ungahl unferer jungften Romanbichter gemahnte, die so weit anderswo als bei der beutschen Literatur bes 15. Rahrhunderts in die Schule gingen. Man bgl. S. 17:

Bie bann die Els bie Augen geschloffen, gab fie ihr auch einen Ruß auf Stirn und Wange; aber bie Stremerin von ber gulbenen Rofe hielt es gang anders; benn wie fie bie fleine Rlar, bie ihr eigen, aus bem Babewaffer genommen und in bie warmen Tücher auf bem Wickeltisch gestrecket, ba brückte sie bas ganze Antlit feft in bas junge, frifche Fleifch, fußte bas gange Rorperlein von oben bis unten, hinten und vorn, als fei es ein fußer, rofenrother Mund, und beibe fanden bes Lachens und ausbundigen Frohmuthes tein Ende, wenn bie Mutter auf ber weichen, buftenben haut bes Rinbes pruftete (!) und trompetete (!!), bag es icallte, ober wenn fie ben Liebling mit fammt ben Babetuchern an bie weiche Frauenbruft prefte, als lufte es fie, ihn gu gerbruden. Und dabei brach sie in ein laut und sonderbar Lachen und Rosen aus, und rief ihm inniglich zu: "Du mein herzblatt, mein herrgottstäferlein, mein fuß einzig Schapfind! Dein, mein, mein! Ich fresse bich auf!"

Dies Genrebilbchen aus einer altbeutschen Kinderstube ift freilich etwas berb in Holz geschnitten, aber man wirb fich bem anheimelnden Stile trop seiner alterthümlichen

Accente immer williger hingeben, je weiter man ber anmuthigen Erzählerin auf ihrem frifchen Lebenspfade gefolgt ift, und je voller und rofiger fich bie vornehme Madchengeftalt, welche bem Buche Leben und Namen ichentte, zur ftolgen Blüte entwidelt. Es ichilbert bie Erlebniffe bes früh verwaisten, aus bem Urftoffe echten beutschen Jungfrauenthums geformten Batricierkindes bis zu feiner Bermählung, und ber Dichter rollt in biefen Blättern ber Selbstbiographie ber lieblichen Greb Schopperin eine Reihe von Wandel= und Wanderbildern aus dem beutschen Culturleben bes 15. Sahrhunderts vor uns auf, beren reiches Farbenspiel an den Glang jener lichten Fresten bes munchener Nationalmuseums uns gemahnt, auf welchen fich bie alte Raufherrenmacht und Batricierpracht Augsburge und Nürnberge sonnen. Leiber tritt bie Greb felbst, sowie ihr Lieben vor ber Gestalt ihres Brubers Berbegen und feiner Berlobten häufig gu febr in ben Hintergrund, als es ber Hauptfigur einer Dichtung frommen will. Diefer Berbegen, ein reichbegabter Junter mit fo hochfahrenbem wie flatterhaftem Sinne, beansprucht neben seiner Braut, welche burch seine unftete Minne schwer geprüft wird, bas Sauptintereffe bes Buchs. Berabe biese Gestalten erscheinen mir nicht frei von innern Widersprüchen: Die gange Anlage bes ritterlichen Anaben

mußte es verbieten, ihn um eines Erbes willen an feiner Braut zum Berrather werben zu laffen; follte er bagu verbammt fein, fo war fein Charafter von Saufe aus mit gang andern Farben anzulegen. Ebenfo wenig gibt fich ein Mabchennaturell, wie bas ber Ann erscheint, zu jenem erniedrigenden Romöbienspiel ber, welches fie mit erfünftelter Roletterie bei Berbegen's Rudtehr aus Baris treibt; auch biefer Bug ift nicht motivirt. Madchen wie die Unn tonnen überhaupt weder totettiren, noch tomöbiren; es wiberspricht einfach ihrem Befen und Bermogen. Sier fehlt die Folgerichtigkeit der Charakteristik: der Gred, der feden Reiterin, bei ihrer frifden Ratürlichfeit und ihrer lebensfrohen Sinnesart, traue ich bas eher zu, als ber ftillen, madonnenhaften Unn. Beffer ift bie Urfula gezeichnet, vielleicht die beste Gestalt des Buchs: aber ihr Charafter wird zu fehr ins Riedrige herabgezogen, wenn ber Dichter ihrer Eifersucht so wenig Daß gonnt: ihre Rache an bem ungludlichen Berbegen fpielt ins Gemeine und entfpricht wiederum zu wenig der immerbin vornehmen Madchengeftalt, als welche sie vor ihrer Bermählung erschien. So gebricht brei Hauptfiguren bes Romans nach meiner Anschauung die ftrengere Ginheitlichfeit; tropbem rufe ich ihm ein herzliches "Blud auf ben Beg!" gu.

Adalbert Schroeter.

#### Romane und Bilder.

1. Schidsale. Drei Rovellen von Ferbinand von Saar. (Der Rovellen britte Sammlung.) Heibelberg, Weiß. 1889. 8. 3 M. 60 Pf.

Wenn und Ferdinand von Saar ein neues Buch, sei es ihrischen, bramatischen ober novellistischen Inhalts, auf ben Tifch legt, fo find wir ju hochgespannten Erwartungen berechtigt, benn er hat fich in allen biefen Gattungen längst als rechter und echter Dichter erwiesen. Auch mit feinem neuesten Berte, ben Novellen "Schidfale", hat er uns feine Enttäufchung bereitet. Ein bedeutungevoller Titel, tragifche Berheißungen in sich bergend, die in Erfüllung gehen in jeder ber drei Novellen. Saar liebt es, Menschencharaftere aus allen Schichten aufzugreifen, burch beren Natur ein Rif geht, die entweder durch ichwere äußere Schicfale in die verderblichen Jrrpfabe des Lebens gerathen ober, was noch häufiger bei ihm der Fall, ein ungludliches Berhängniß in der eigenen Bruft tragen, an ber Tragit ihrer eigenen Natur zu Grunde geben. Solcher Bersonen hat er uns verschiedene gezeichnet: einen Briefter, einen Boeten, biesmal einen Offizier, einen Juben, ein Broletariermädchen. In ber Novelle "Lieutenant Burba" wird im Titelhelben ein Mann bargeftellt, ber mufterhaft im Dienste, auch sonst mit vorzuglichen Gigenschaften ausgerüftet, eine ftarte Reigung zu ben Frauen besitt und. wiewol er tein Alltagsged ift, wenn auch für feine ihn unwiderftehlich buntende Berfonlichfeit mehr eingenommen,

als fich ziemt, von bem Bahne ganz und gar beherricht wird, eine Pringeffin bege zu ihm eine ftille, nur in garten Andeutungen fich offenbarende Liebe. Er ift ihr nie nahe gekommen, hat sie nie gesprochen, bennoch beutet er alles, was fic thut, nach seinem eingebilbeten Sinne, ber fich ins Krankhafte allmählich steigert und ihn endlich zu Brunde richtet. Gin feines Seelengemalbe; bie pfpchologischen Borgange find nur angebeutet und bennoch von bezwingendem Bahrheitsgehalte. Die Erzählung ift rubig, fünstlerisch geglättet; zwar nicht farblos, ist sie boch sparfam in der Farbe und fein erwogen. Rraftiger und realiftischer in ber Darftellung ift bas nächfte Stud "Seligmann Birich". Der robufte Mann mit bem fleischigen Gesicht ift ein Jude, ein Bucherer, er lebt in behaglichen Berhältniffen und ift boch bejammernswerth. Denn niemand mag ihn. Sein balb aufbringliches, balb untermurfiges Betragen ftont jebermann gurud. Bon ber Befell= schaft wird er nicht gebulbet, nicht von feinen Rindern. Die Tochter gibt ihm ben Laufpaß, ber Sohn liebt ihn zwar, aber ba er Millionar ift und feiner vornehmen Berbindungen halber ein großes Saus machen muß, tann er den Bater bei fich nicht dulben. Bu gemein find seine Umgangsformen, zu bloßstellend ift ber Berkehr mit ihm. Man verschickt ihn, er muß in die Frembe. Die Sehnfucht nach ben Seinen nagt an bem Bergen bes vereinfamten Alten und zerftort ihn. Einmal beim Rafiren,

asirt er sich selbst aus ber Welt. Seligmann Hirsch ift ein meisterhaftes Charakterbild, treffend individualisirt und zugleich ber Typus einer Gattung. Jeder wird ihn kennen, benn jeder hat ihn irgendwo gesehen. Licht und Schatten sind gerecht und weise vertheilt. Man wendet sich ab von ihm und hat doch wieder Mitleid, denn in seiner Natur ist etwas Tragisches, über das er nicht hinwegstann, dem er zum Opfer fällt.

ila:

**b** 

阿に

ME

In.

Me:

TE.

Mer.

帕缸

TINE

me

hi:

Į,

**地**化

**h**L

nk:

w:

四二

inte-

in :

Ľ

T D

<u>\*</u>

1 12-

101

IE

:::

<u>.</u>

Y ...

K

i:

ĸ

 $\underline{\mathbb{Z}}'$ 

Die lette Novelle, "Die Troglodytin", ift die lebendigste, farbigste und aufregenbste. Gin Madden machft unter Broletariern beran, ausgestoßen von der Gemeinschaft der Menschen. Sie fieht und bort nur Schlimmes. Roth und Elend find ihre Erzieher: fie wohnt mit ihrer verfommenen Sippe in einer Erbhöhle, wie eine Troglodytin, barinnen ift ber hunger ihr gefährlicher täglicher Genosse. Arbeiten hat fie nie gelernt, kann und will fie nicht; wilben, ungezügelten Blutes, liebt fie es, herumquaben= teuern und Liebeshändeln nachzujagen. Go finft fie tief und tiefer, kommt unschuldig ins Spinnhaus, wird boshaft und bösartig und zum Schlusse Brandlegerin und Selbstmörberin. Eigene Schuld und Unglud, eine boppelte Tragit wirft nach dem armen Geschöpfe ihre verderbenden Schlingen, und mas im Gemuthe bes Lefers zurudbleibt. ift Erschütterung und tiefes Erbarmen. Der Reiz ber Rovellen besteht im wesentlichen in ber Darftellung, im Stil — Stil in höherm Sinne, als der wie von selbst sich ergebenbe architektonische Ausbruck ber Gebanken und Empfindungen. Darum kann man ihre Kabel auch nicht wiebergeben, man muß sie lesen. Saar ist ein Meister ber Form, wahr und warm.

2. Erlebtes und Geschautes. Bilber aus Stalien von Richard Bog. Jena, Coftenoble. 1888. 8. 7 DR.

Ein Buch eines begabten und gebilbeten Schriftftellers ift in ben meiften Fällen ein Benug. Bog ift ein folcher Schriftsteller, und seine Bilber aus Italien gewähren bei ber Lefung ein anregendes Bergnügen. Das romische Land ift es, in das uns ber Berfaffer führt, die Campagna mit ihren großen Erinnerungen, mit ihrer Schönheit, mit ihren Sumpfen, ihrem Fieber und ihrer Armuth. Er tennt aus langjähriger Anschauung, was er beschreibt, und er beschreibt aut, am besten die Ratur, an ber er mit inniger Liebe hangt und ber er neue Seiten abgugewinnen weiß. Ermübend wirfen nur die häufigen Bieberholungen. Auch Menschen und Schickfale ichilbert er und bamit greift er oft tief in Leben und Sitten jener mertwürdigen Begend ein. Mit Befriedigung mag bas Buch lefen, wer Stalien nicht kennt, ebenso wie berjenige, ber in bem schönen Lanbe war, nach bem man fich von Beit zu Beit leibenschaftlich zurudsehnt wie nach einer geistigen Beimat. Bibt es boch nichts Stimmungevolleres und Anregenderes, als auf einer Stätte zu wandeln, wo sowol zerfallene Trümmer, als in voller Ursprünglichkeit gegenwärtige Zeugen von einer ungeheuern Cultur er= gahlen und menschliche Größe lobpreifen. Und tann man

fie nicht sehen, mag man um so lieber von ihr lesen. Schon Goethe klagte, daß über Italien zu viel geschrieben werbe: aber es ift nicht auszuschreiben.

3. Dahiel, ber Convertit. Roman von Richard Bog. Drei Banbe. Stuttgart, Deutsche Berlage-Anftalt. 1889. 8. 12 DR.

Es ist schwierig, biesem Berte gerecht zu werben. Wie eine Insel aus bem Meere, so ragt es aus ber trüben Hochflut beutscher Leihbibliothekeromane empor, aber es ift bennoch weder menschlich, noch fünstlerisch gelungen; cs ift voll poetischer Ruge, aber noch lange feine Dichtung: es enthält viel bes Anziehenden und noch mehr bes Abftogenden; es ift fo finfter, graufam, graflich und craf, baß ber lette Einbrud ein unangenehmer und ärgerlicher ift, daß ber Lefer weber erfreut, noch, mas bas Ergebniß jeder tragischen Dichtung sein foll, erschüttert und erhoben ift, weniger wegen ber angebeuteten Gigenschaften, als wegen ber innern Unwahrheit. Die Geschichte ift eine Shetto- und Rloftergeschichte. Sie fpielt am Enbe bes vorigen Sahrhunderts in Rom und feiner Umgebung, in einer Begend, in welcher ber Berfaffer völlig zu Saufe ift; bie örtlichen und lanbichaftlichen Schilbereien find benn auch die beften. Der Gegensat ift ein altes und berechtigtes fünftlerisches Mittel, bier aber wird er allzu absichtlich nebeneinander gestellt. Auf ber einen Seite ber romische Ghetto mit seinem Schmuz und seinem Elend. Darinnen leben wie Thiere in einem Rafige die Juden; ausgestoßen von den Chriften, gepeinigt von der Rirche, verflucht von den Brieftern auf der Rangel, von ihnen gezwungen, bem fatholischen Gottesbienfte beizuwohnen, verjagt aus ihren Sutten, unftet und flüchtig - ein Bilb bes Nammers und Entfetens. Auf ber andern Seite bie Rirche mit ihrem Reichthume, ihrer Bracht und Macht, herrschend, triumphirend, gewaltthätig und grausam, finster und brobend, erichredend burch bie Greuel, Die fie verübt. Alles ift auf ber einen Seite Unglud, auf ber anbern ift alles Schulb; Liebe und Leiben bei ben Juben, haß und Berbrechen bei ben Chriften. Go will es ber Berfaffer mit anscheinender Absichtlichkeit. Er ging zu weit und verlette. Weber war im Ghetto bie Ibealität fo groß, ber Sinn fo fittlich rein, noch waren in ber katholischen Rirche Kangtismus und Lafterhaftigfeit fo allgemein und furchtbar, minbeftens nicht an ber Reige bes 18. Jahrhunderte, mitten in ber Aufflärungezeit, in welche Bog, wie um feine Geschichte pitant zu machen, die Sandlung verlegt. Zwischen beibe Extreme ift ber Belb geftellt, Dahiel. Der Sohn eines Rabbi, verbringt er in ber ichmuzigen, verfemten Gaffe feine Rindheit, fromm und gläubig im Bemuthe, ibeal veranlagt. Ein mahnwitiger Franciscanermond bemächtigt fich wie ein Bampyr feiner jungen Seele. Die Juden find für alle Emigfeit verbammt, fo lehrt er; nur wenn du dich jum Chriftenthume bekehrft, fannst bu bie Deinen aus ben ewigen Qualen ber Bolle erretten. Das leuchtet Dabiel ein, er geht ins Klofter, wird Mond. Aber fein Chriftenthum ift nur außerlich,

11 11 and it in built be and of the the second of the second greger and a day to 1. 1. 1. 11. W. W. A to a programation in the state of the second of the second I can be a water to be well from you the second of the second of the second ويع المحارون الموري المرادر والعالم المدور والما The state of the state of the said is to be a second to the second store being to the opening that the principal that it of species; top the and the supple state of the supple state of by the second of the say that I you product the or side The Mile of Granding and Alband Asset March Grand the control of the form of the second of the second of the I a red, a le 1'e All de grander, and a se had stratighed at the many of the the state of the state of the state of management To a star de la la praire He same from Edge int may with it in by the bulgain the mountain built Antical turch sin esties feberalentham fich zu shehrechtigebietenber Hiller a and each theffilm negotially near more as many an Phowell non unbenentenne, little ee an ben Boorlein und une dierenorflung borbloer, bolt er febre biorfichen Arther techaffen und thuen bas bierb gehenden, guerft homelich bonn anheilich zu Wenner geben matten, obne the peterelibles Berbreiter in berten - Las ware tragital und wir woren beil tehbullerung und Willem - en aber ponton helt uns thellunduntus tom tom Convertiten ab mud millen betrake glanken, ber Verfaller wollte bar-Hellen bak and bas Meinth bertantt, wenn es bas Charpentham beedlet. The Majorian in gener Jeetham. abor for dochaller lengt lettill fits saintle baran. Akanntab bolo - doubeten betigen und aber ben pipchetegtichen mount than control banks

f die Apelleufe Monnen in har grungen han Subber Grund

that the ellipates and fair questioning best therapide become that in the first become the that are the post backs thereing in Court backs for a fair that they was the arbitrary of and es go account above a back to be admitted to the manufacturable Roughs in a sec that it has been accounted to the arbitrary of the arbitrary that the conditions the court become fore that it are the conditions to the court back that it are the conditions that the court back that t

Santan Commence of the Commenc er e ein er eftette Liebe. 111 the property on the second The second of the test Manager breaker timbet et ill ver tra me le Publicate Bright merimalist ir Comr. gemt T fiert 🕦 et acherte dente er te mich un gerent, beidingen bei entre en graffing. Die wellen du im die feine of the Control of the state of the fire property to them were at the bequet to the landarity to the the tenter from the second va hen kinn in fon i Eine mit Imper im me katioger Sound von Kill groupenster. 💳 🖮 🗈 🚥 Distribute Die Lade vertein gestlich wie um klim Protestion is bister british Well. We were Lette militie eale did expender, ve fonvenite ri in bisminer estages de ontoere que cor enten muchinen lecenimie heren ver Kergenti ungrænener kunner – me im a "Borgerer ebena bie hegenfinde be Sundung, me a cide se estado sien Romanen disse Sammy, Jack Marrie von Borg, want end Berfeldmann, Am die juglaus nahrer unt inemminden verfilmt, die 12.00 hay 1 40 pagel 6. Der Feiber ber Herbling in gefchet p favo das, garen ert und entuntet Ach vernäufig und webetajo of ajo. Okros golapskie, ia miglia — mid dai Mig liche burgatellen, nicht blos bas ichale Birtliche, ift eine Amundbieterung, eine unanfechtbare, in Goethe's großartiger Mohlhetel, bute fie fich verftreut in feinen Berten findet. Miefiniteis hervorzuheben ift neben ber guten Composition inn "Vergruthe", daß die Menschen nicht aus fich herausfullen, ihrer Platur gemäß hanbeln. Gin Roman, ber phychologisch ift, ift bei uns ein Bunber. Die Berfafferin brobaditet mit icharfen und Hugen Augen; fie hat fich in ber Well umgethan und weiß Bescheib über ihre Borgage und Angenben, Gehler und Lafter. Mancherlei Bemerfungen weisen auf eine Feinheit ber Empfindung, eine gewiffe Wornehmheit ber Gefinnung bin, bie ungemein mobitbut. Die Schreibweise ift mitunter etwas ungefüge und weltschweisend; besonders in Acht gu nehmen bat fich Die Berfallerin vor bem Gebler ber Bieberholungen. Bos lie bem Vefer ichon gefagt bat, fagt fie gelegentlich mo etumal einer ihrer Romanfiguren. Das ift langmeilig und untunitteriich.

A Pockes Blut. Roman aus ber franzönischen Proving wer Pormann Gorios. Iwei Theile. Zürnd, Berlage Maguju. 1882. S. & R.

Henn man etliche deutsche Romane himerinader tien, in der Negel ein Bergnigen zweiselhafter In. publi nam dald gemeiniame Merkmale einer bandwerknisses Lichart und nie die Schrifffeller wenig Konner in hinden und Loien ven Lonflicken und in der Antickdurchedung beigen vendern einer luftig und jur mit nachbeilbain den Sind des andern, was Erfeig Septimpur

wandelt, der meift die breite Beerftrage ift. Wie in dem juvor beurtheilten Romane ift es auch im "Beigen Blut" von Bermann Goffed die ariftofratifche und die Bolfswelt, burch die wir geführt werben. Rwischen beiben Welten schwankt die Sandlung hin und her. Dort ift die Selbin ein Mädchen, welches die natürliche Tochter eines Grafen ift; hier ist eine ber Hauptgestalten ber natürliche Sohn eines Grafen. Dort machft bas Mabchen in einer Schauspielerfamilie beran und wird erft später von bem abeligen Bater in die Rechte eines Familiengliedes eingesett; hier lebt ber junge Mann unter armen Schiffziehern und wird erft nach mannichfachen Schicksalen von feinem gräflichen Erzeuger an Kindesstatt angenommen. Hier wie bort emporen fich die Riebriggestellten gegen die Hohen und Reichen, schmieben verberbliche Blane und gehen baran zu Grunde. Es ift ein Familiengeficht — bas Familien= gesicht bes beutschen Romans. Doch thäte man hermann Goffed unrecht, wollte man ihn in einen Topf werfen mit ben Schnellichreibern ber Leihbibliotheten. Sein Wert ift ernft und verdient ernft genommen zu werden. Er ichreibt einen reinen, ruhigen Stil, in Augenbliden ber Leibenschaft gebricht es ihm nicht an einem aus bem Innern quellenben Musbrude; feine Menschen, mitunter etwas ichattenhaft gehalten, gleichsam nur in ber Dammerung gezeigt - was indessen kein Fehler ift -, athmen und leben, und auch an realistischer Rraft fehlt es ihm nicht. Die sociale Frage, welche ewig eine brennende ift, benn nicht alle Meere ber Belt vermögen fie zu loichen, werben gesprächsweise erörtert, vielfach anregend. Man mertt es bem Gangen an, daß sich der Verfasser an guten Mustern herangebildet hat, bort und ba möchte man fogar auf einen ber größten Meister, auf Turgenjew, rathen. Wirb er nur erst in ber Erfindung origineller, wird er es lernen, neue Conflicte zu erfinden, eigenartige Menschen zu bilben, so barf man fich Gebiegenes von ihm erhoffen.

Frit Cemmermaner.

### Bur deutschen Literatur.

1. Deutsche National-Literatur. Hiftorisch-kritische Ausgabe. Herausgegeben von Joseph Rurschner. Lieferung 432—461. Stuttgart, Spemann. 1888. 8. Jebe Lieferung 50 Bf.

Diesmal führt uns die "Deutsche National-Literatur", bie wieder ein rascheres Tempo in ben Fristen ihres Erscheinens eingeschlagen hat und zwei Lieferungen in ber Woche bringt, von den Zeiten der Krengzüge, mit einem Bande "Dibattit aus ber Beit ber Rrengzuge", herausgegeben von Dr. Silbebrand, bis zu Lenau, bem Dichter ber "Albigenser" (Band 1 und Lieferung 1-3 von Band 2, herausgegeben von Professor Dr. Max Roch). Schon biese beiben Endpuntte geben viel zu benten und laffen uns bieses wahrhaft nationale Unternehmen der "National= Literatur" als ben burch Rahrhunderte immer siegreicher burchgefochtenen Rampf für geiftige Freiheit gegen geiftliche Bevormundung ober gar Anechtung erscheinen. Wenn bie Rreuzzüge, indem fie die Bolfer Europas in vielfache, wenn auch zumeist feindliche Berührung mit ben bochgebilbeten Saragenen brachten, ben Gefichtefreis ber erftern bedeutend erweiterten und fie schon dadurch ber geist= lichen Bevormundung immer mehr entzogen, fo mußten eben alle biefe Glaubensichlachten porhergeben, fo mußten ebenso viele Taufende auf ben Schlachtfelbern ober auf bem Scheiterhaufen für ihre religiofe Ueberzeugung in ben Tod geben, damit Lenau am Schluffe seiner "Albigenfer" fagen tonnte:

Das Licht vom himmel läßt sich nicht versprengen, Noch läßt der Sonnenaufgang sich verhängen Mit Burpurmänteln ober dunkeln Autten; Den Albigensern folgen die Hussisten Und zahlen blutig heim, was jene litten; Nach huß und Ziska kommen Luther, hutten, Die breißig Jahre, die Cevennenstreiter, Die Stürme der Baftille, und so weiter.

Ein treuer Spiegel aller bieser Beisteskämpse ift nun unsere beutsche Literatur, und sie gewährt uns schon baburch ben erhabenen Genuß eines Schauspiels:

> Bo um ber Menscheit große Gegenstände, um herrschaft und um Freiheit, wird gerungen.

Sie führt uns von der kindlichen Gläubigkeit, wie sie in dem Zeitalter der Kreuzzüge ansangs noch herrschte und wie sie sich auch noch zum Theil in der lehrhaften Literatur des 14. und 15. Jahrhunderts ausspricht (jetzt mit Lieferung 432 zu Ende geführt, herausgegeben von Professor Dr. Better), durch die Aufklärung des 18. Jahrhunderts, durch Lessing, Goethe, durch die in Alzinger, Musäus und Müller von Izchoe wieder altersschwach gewordene Literatur die in die politischen und religiösen Kämpse des 19. Jahrhunderts.

2. Bibliothek älterer Schriftwerke ber beutschen Schweiz. Herausgegeben von Jakob Bächtold und F. Better. Ergänzungsband: Das Schachzabelbuch Kunrats von Ammenhausen, Mönchs und Leutpriesters zu Stein am Rhein. Nebst ben Schulbilchern bes Jakob von Cessole und bes Jakob Mennel herausgegeben von F. Better. Zweite Lieserung. Frauenfeld, Huber. 1888. Gr. 8. 2 M. 40 Pf.

Von der ersten Lieferung dieses Werks kann ich mich nicht erinnern, etwas zu sehen bekommen zu haben; wahrscheinlich wird sie die Einleitung bringen, die der Herausgeber wol noch in Arbeit hat. Der Herausgeber ist derselbe, der auch "Lehrhafte Literatur des 14. und 15. Jahrshunderts" in Kürschner's "National-Literatur" besorgt und darin auch einige Kapitel des nunmehr vollständig zum Abdrucke gelangenden "Schachzabelbuchs" gegeben hat. "Schachzabel" bedeutet Schachbret (Zabel, tabula); das Wort ist noch in dem erfurter Personennamen Schacht-

-

X

schabel erhalten. Man hat sich aber unter bem Inhalte bieses Buchs nicht etwa gereimte Regeln bieses Spiels vorzustellen, au denen es freilich in unserer ältern Literatur auch nicht fehlt. So hatte, wie sich Lessing in seinen Collectaneen angemerkt hat, ein Dr. Jakob Mennel 1507 ein beutsches Gedicht vom Schach drucken lassen, aus dem sich Lessing die Regeln notirte:

Wilt bu bas Spiel behalten, So zieh ben erften vor dem Alten (Läufer),

unb:

hut gegen hut, Thut felten gut.

Unser Gedicht ist vielmehr eine sogenannte Moralisation bes Schachspiels, wo die verschiedenen Figuren als die verschiedenen Stände der menschlichen Gesellschaft angeschen, ihre Eigenschaften und Pslichten erörtert werden. Dabei wird der Verfasser häusig "des trockenen Tones satt" und ergreift jede Gelegenheit, sich durch Einstreuung von Fabeln, Gleichnissen und lehrreichen Erzählungen zu unterbrechen. Seine Vorlage, die er jedoch bedeutend erweitert hat, ist das lateinische Schachbuch des Jakob von Cessole, welches, nach der Ankündigung, zugleich mit dem obenerwähnten Schachbuch Mennel's gleichsalls in diesem Vande erscheinen soll. Daß der Plan des Unternehmens durch Ergänzungsbände erweitert werden muß, beweist eine rege Theilsnahme für dasselbe bei unsern deutschen Landsleuten in der Schweiz, wozu wir ihnen nur Glück wünschen können.

3. Martin Opişens Aristarchus sive de contemptu linguae Teutonicae und "Buch von der Deutschen Boeteren". Herausgegeben von Georg Wittowski. Leipzig, Beit u. Comp. 1888. 8. 3 M.

Mit aller philologischen Genauigkeit — "Akribie", wie es die Philologen selbst so gern nennen — sind hier zwei Werke eines Dichters herausgegeben, den man ebenso wol um seiner Lehre als um seines Beispiels willen gern den Bater der neuern deutschen Dichtung nennt. Der dienenshafte Fleiß, den der Herausgeber auf die Textgestaltung wie auf die Erläuterung, besonders den Quellennachweis obiger beiden Abhandlungen verwendet hat, ließ fast vor-

aussehen, daß er die Leistungen, überhaupt die Bedeutung ihres Versassers überschätzte. Dem ist aber nicht so und man fühlt sich angenehm berührt, wenn man (S. 35) folgende Schilberung Opitzens liest, die beweist, daß ihm die Unbefangenheit des Urtheils nicht abhanden gekommen ist:

Dabei fühlt er innerlich sehr wohl, daß ihm die Kraft ber Erfindung und Geftaltung nur in febr geringem Dage befchieben, baß seine poetische Thatigfeit bis babin nicht über bie Uebersetung und bie Nachahmung mit engftem Anschluffe an bie ausländischen Mufter hinausgetommen war. Er fucht ben Mangel an Driginalgedichten baburch zu beschönigen, bag er es als seinen beabsichtigten Bwed hinftellt, an Uebersehungen, die jum Bergleiche herausforbern, die Bermenbbarteit ber beutschen Sprache nachweisen gu wollen. Er ift aber in feinem gangen Leben nicht zu poetischer Selbstthatigfeit gelangt. Dazu mar feine Auffaffung ber Runft viel ju foulmäßig, ihre Ausübung ihm ju wenig Selbstzwed. Bas er mit feinen Gebichten beabsichtigte, fagt er felbft am Schluffe ber Borrebe, nachbem er sich gegen die Kritik verwahrt hat: "Ift mein Fürnehmen gerathen, hoffe ich nicht, bag mich jemanb tabeln werde; wo nicht, jo bin ich bennoch zu entschuldigen, weil ich vnferer Sprachen Burbe und Lob wiber auffaubawen mich underfangen."

In dem Nachweise der Quellen für beide Abhandlungen hat Witkowski schon sorgfältige Borgänger gehabt, die ihm gleichwol noch Arbeit genug übrig gelassen haben; auch hat er nicht verfäumt, selbst die sich aus diesen Nachweisen ergebenben intereffanten Schluffe zu ziehen, wie (S. 47) daß Opit von seinen theoretischen Borgangern nur biejenigen nennt, welche classisches Unsehen besiten, Ronfard aber, bem er bas Meifte verbankt, übergeht, um nicht feine Abhängigkeit von einem andern neuern und nationalen (? nicht nationalen) Gesetgeber einzugesteben. Ueberhaupt war Opit nicht fehr mablerisch in seinen Quellen; wo er fich mit feinem Gewährsmanne einig wußte, schrieb er ibn ohne weiteres aus, und fo konnte er beibe Abhandlungen in recht furger Beit ju Stande bringen — vielleicht zu seinem und unserm Glude, ba ibm überhaupt nur eine furze Lebensfrist vergönnt war. Der erstern, dem "Aristarchus", hat der Berausgeber eine forgfältige beutsche Uebersetung beigegeben.

Robert Borberger.

### Bur Socialpolitik und Wirthschaftslehre.

1. Die Reform ber birecten Steuern, insbesondere bie Einführung der Selbsteinschätzung in Preußen. Ein Mahnwort an die preußischen Landtagswähler. Bon L. Henrich. Berlin, C. Denmann. 1888. Gr. 8, 1 M.

Obschon die Wahlen zum preußischen Abgeordnetenshause nun vollzogen sind, ein "Mahnwort an die Wähler" somit seine Rolle ausgespielt hat, bleibt gleichwol die Schrift Henrich's der Beachtung werth und mag als "Mahnwort an die Abgeordneten" noch recht gute Dienste leisten. Ohne selbst sich in neue Erörterungen über Steuersreformen einzulassen, beschränkt sich der Verfasser darauf,

bie allerorts zerstreuten bezüglichen Meinungsäußerungen maßgebender Persönlichkeiten in übersichtlicher Anordnung zusammenzustellen und im wesentlichen nur den erläuternden, verdindenden Text zu den zahlreichen Citaten hinzuzusügen. Dabei steht der Verfasser auf dem Standpunkte derzenigen Männer, die das preußische System der directen Steuern für durchaus resormbedürftig halten, materiell in der Richtung einer weitergreisenden Steuersfreiheit der kleinen Einsommen (die dei der immer wachssenden Last der indirecten Steuern nur von einer Uebersbürdung befreit werden, wenn man sie von der Leistung

birecter Steuern entbindet) und eine stärkere Heranziehung ber großen Einkommen; formell, wenn dieser Ausdruck gestattet ist, dadurch, daß der Unfug des heutigen Einsichätzungsversahrens (das vielsach gerade für die großen Einkommen zu thatsächlicher theilweiser Steuersreiheit führt) durch Selbsteinschätzung ersetzt werde. Der Bersasser ist sich bewußt, mit diesem, von neuem wiederholten und warm vertretenen Borschlage an eine der wundesten Stellen des preußischen Steuerwesens zu rühren; aber ihn kümmert es wenig, wenn er mit seinen Worten bei vielen Anstos und Unwillen erregt, treu dem Grundsate, den er als Motto seiner Schrift vorausschäftigt:

... Doch zu Zeiten Sind erfrischend wie Gewitter Golbene Rudfichtslofigkeiten.

Möge benn bas madere Buchlein seinen Zwed er- füllen:

bazu beizutragen, daß auch auf diesem Gebiete des socialen Lebens die besitzenden Klassen aus ihrem Schlummer geweckt und daran gemahnt werden, wie verhängnißvoll in Deutschland für alle Klassen der Gesellschaft das Privilegium der Steuersreiheit jederzeit geworden ist. (Eneißt.)

2. Die gegenwärtige Birthschaftsfrisis. Antrittsrebe, gehalten an ber Universität Zürich im Sommersemester 1888 von Julius Bolf. Tübingen, Laupp. 1888. Gr. 8. 1 M.

Seit einem Luftrum ift die wirthschaftliche Calamität auf ben Lippen jedes Erwerbenden. Eine Krife, welche sich in frappirender Ausnahmslosigkeit auf alle Länder und alle Zweige des productiven Schaffens erstreckt, derart, daß mit ihr kaum eine der Erwerdsstodungen, welche die Wirthschaftsgeschichte bisher verzeichnet, verglichen werden kann, treibt alljährlich Hunderstausende aus ihren Berufen, ruft Industrielle und Arbeiter zu neuen Organisationen auf, legt revolutionäre Keime hierhin und dorthin, drückt Wirthschaftsgebiete, die bisher eine dominirende Rolle gespielt haben, auf eine inferiore Position herab, verheißt anderen die Suprematie der Zukunft und zeigt gleich auch ein halbes Duzend nationals und socialökonomischer Theoreme in einer bisher nicht vermutheten Bedingtheit.

Mit diesen Worten leitet der Versasser sein interessantes Schriftchen ein, worin er für die "wirthschaftliche Krisis" unserer Tage nicht nur die Diagnose, sondern auch die Prognose ihrer weitern Entwickelung zu stellen unternimmt, sich selber wohl bewußt der nothwendigen Unvolltommenheit einer derartig weitschichtigen Erörterung innerhald des engen Rahmens einer akademischen Antrittsrede, die in dem vorliegenden Bücklein dem Drucke übersgeben wird. Immerhin verdient die theilweise originelle Ausschlang Wolf's Beachtung.

In einem polemischen Theile weist ber Verfasser bie socialistische und bimetallistische Deutung ber mobernen Krisen als falsch zurück; erstere scheinbar als selbstversständlich falsch, da sie überhaupt nicht widerlegt wird, letztere als würdig immerhin einer eingehendern Erörterung. Seine eigene Auffassung spricht er zunächst dahin aus, daß er nicht geneigt sei, die Krise auf eine Ursache zurückzusühren, sondern daß ihm dieselbe aus einer merkwürdigen Häufung von Borgängen durchaus verschiedener

Ratur entstanden zu sein scheine. Jedoch treten die "übrigen" Urfachen im weitern Berlaufe ber Untersuchung gegenüber einer jo febr in ben hintergrund, bag fie febr wohl, ohne erhebliche Menderungen in bem Gedantengange bes Berfaffere bervorzurufen, batten unberudfichtigt bleiben tonnen. Diese eine mächtige Urfache unserer augenbliclichen Rrife ift nun aber (nach Bolf) bie amerikanische, überhaupt überseeische Betreibeconcurrenz. Sie habe zunachst ein reißenbes Sinken ber Getreibepreife hervorgerufen und badurch ben Landwirth in seiner Consum= tionsfähigkeit herabgebrudt. Da mit biefer Unterconsum= tion in weiten Bevölferungefreisen eine Ueberproduction in ber Induftrie (bas mare eine ber secundaren Urfachen) zusammengetroffen sei, so batten sich in lettgenanntem Broductionszweige Absakstockungen eingestellt, bas Kapital fei entwerthet worben, die Rrifis fertig gewesen. Soweit bieten bie Ausführungen Wolf's taum etwas Reues. Driginell bagegen find bie weitern Schluffe, bie ber Berfaffer auf ber Grundlage feiner Rrifentheorie machen zu fonnen glaubt. Der Einwand gegen lettere liegt nabe: wenn die Consumartitel im Preise finten, so muß biefes Sinken auch der Industrie zugute kommen, deren Brobuctionetoften fich im wefentlichen zusammenseben aus Breisen der Rohstoffe und Löhnen der Arbeiter, die fich also ohne Schäbigung vermindern ließen, wenn die Breise der Roh= und Consumftoffe finken; dadurch wurde aber auch bem Landwirth die frühere Rauftraft zurudaegeben: bas Ergebniß mare nur eine veranderte Dnrchichnittshöhe bes Gelbpreises. Darauf ermibert ber Berfaffer: bag fich biefer Proces nicht vollzogen habe, weil der Rleinhändler eine Ausgleichung ber Preise verhindert habe. Ammerhin sei letzterer nicht im Stande, die endliche Lösung bauernd aufzuhalten.

Daß bieselbe und zwar im wesentlichen mittels einer Breisausgleichung, b. i. allgemeinen Preiserniebrigung eintrete, das sei unausbleiblich; bahin wirke auch vor allem die Thatsache ber inzwischen gemachten technischen Fortschritte jum 3mede einer Berminderung der Brobuctionskoften in ber Industrie. Das sei nämlich bas Segensreiche ber Rrifis unserer Tage und unterscheibe fie vortheilhaft von frühern Rrifen: bag ber Fabritant burch bieselbe genöthigt sei, mit allen Mitteln auf Berbilligung ber technischen Production zu finnen, und zwar beshalb, weil er nicht mehr, wie ehebem (b. h. vor 5-10 Jahren) bei ftodenbem Absate seine Arbeiter einfach entlaffen tonne, da lettere feitdem vielfach durch Maschinen ersett feien, fonbern daß er, wenn auch mit geringftem Bewinne, nur um feine Unlagen nothburftig zu verzinfen, zur Beiterarbeit gezwungen fei. Aus allebem folge aber auch, meint ber Berfaffer, daß die augenblidliche Rrifis viel= mehr eine Krisis ber reichen als ber armen Leute gc= mefen fei.

Es ift hier nicht ber Ort, an ber fehr anfechtbaren Theorie Wolf's eingehend Kritit zu üben; nur einige Bemerkungen seien gestattet. Zunächst enthalten bie Ausführungen des Verfassers selbst auffällige Widersprüche. Bei einer thatfächlichen Schilberung ber "Rrifis" wird einmal mit besonderm Rachdruck auf die Baufigkeit ber Arbeiterentlassungen und Arbeitelosigkeit hingewiesen, anderer= feits wird betont, daß ein Busammenbrechen industrieller Beschäfte mahrend ber letten Krifis weniger als früher zu verzeichnen gewesen sei. Wie ftimmen biese Thatsachen mit ber Behauptung überein, daß die Rrifis nur für die Unternehmer, nicht für die Arbeiter bestanden habe? Und ferner: ist nur der Landwirth Consument der Industrieerzeugnisse, nicht auch ber Industriearbeiter, ber Sandwerter? Bilben biefe Rlaffen nicht bie Salfte ober mehr ber Bevölkerung in ben westeuropäischen Staaten? Bare ihre Rauftraft fo erheblich gestiegen, wie ber Berfaffer annimmt, fonnten fie bann nicht ben größten Theil ber an den Landwirth unverfäuflichen Broducte abnehmen? Alles in allem genommen, scheint uns die vorliegende Schrift unsere socialen Disstanbe in gar zu rosigem Lichte ju betrachten. Es burfte fich taum bewahrheiten, daß in Balbe die völlige Gefundung ber Boltswirthichaft unserer Culturftaaten zu erwarten fteht. Wir erblicken in ber modernen "Krisie" nicht sowol eine rasch vorübergebende Berkehrsstockung, als vielmehr eine langwierige, zum Theil chronische Rrankheit bes socialen Rörpers. Das Broblem liegt nicht sowol auf bem Gebiete ber Erzeugung, wie auch Wolf noch im wesentlichen anzunehmen scheint, als vielmehr auf dem Gebiete ber Bertheilung. Bas der Berfasser als gerade durch die lette "Krisis" bereits geschehen annimmt\*), bas foll erft bewirkt werden und wird nur bewirkt werden burch eine langsame, organische Beiterbildung unserer Wirthschaftsordnung, wir meinen die Steigerung der Rauffraft bes größten Theils unferer Bevolterung, ber ländlichen wie ftabtischen Arbeiter.

Der Hauptirrthum ber Auffassung Wolf's liegt barin, daß eine zeitweilige "Krisis" mit der modernen "socialen Frage" (um auch ein Schlagwort anzuwenden) verwechselt wird. Die oben angeführten Eingangsworte der Schrift sind der schlagenoste Beweis für die stattgehabte Berwechselung: die großartigen socialen Krankheitssymptome, die dort angedeutet werden — sind sie wirklich erst "seit einem Lustrum" auf allen Lippen?!

3. Bur Methodologie socialer Enqueten. Mit besonberm hinblid auf die neuerlichen Erhebungen über den Bucher auf dem Lande. Bon Gottlieb Schnapper-Arndt. Erweiterte Bearbeitung eines in den Berichten des Freien Deutschen Hochstifts abgedruckten Bortrags. Frankfurt a. M., Auffarth. 1888. Gr. 8. 1 M. 20 Pf.

Auf geistvolle Art weiß ber Berfasser, im Anschluß an die bekanntlich vor zwei Jahren veröffentlichte Buchersenquête des Bereins für Socialpolitik, eine Reihe von Gesichtspunkten neu aufzustellen, bezw. in ein helleres Licht zu sehen, von deren Beachtung der wissenschaftliche

Werth jeder socialen Enquête in letter Linie abhange. Wie berartige Untersuchungen nicht anzustellen scien, lehre uns die ermähnte Bucherenquête. Im Grunde enthalte bieselbe nichts als eine Angahl subjectiver Meinungsäußerungen ber Befragten, "Stimmungsbilber", benen gur Ausschmudung bann nur noch etwa bie Bestimmungen ber einzelnen Bucherbegriffe bingugefügt feien. Ber ben betreffenden Band ber Schriften bes Bereins felbst in ber Sand gehabt, wird mahricheinlich einen gang ahnlichen, wenig befriedigenden Eindrud gewonnen haben, wenn er nur immer und immer wieber horte: Biehwucher besteht barin, bag u. f. w., mit bem Bufate: "Diefe Form bes Buchers ist in meinem Bezirke sehr häufig" ober "alltäglich" ober "fehr verbreitet". Doch wenn auch viele ben beregten Bucherbericht unbefriedigt aus ber Band gelegt haben mögen - fie wollten wiffen, welchen Umfang ber Bucher auf bem Lande habe, nicht, daß er beftehe -, fo werben nur wenige im Stanbe gewesen sein, sich deutlich und bewußt Rechenschaft von ben Fehlern und Schwächen ber Enquête zu geben. In bankens: werther Beife hat nun der Berfaffer diese Mangel flar dargelegt. Die erfte Bedenklichkeit erblickt er in ben zu groß geftedten Begirten ber einzelnen Berichterftatter: bas gange rechtscheinische Baiern g. B. mit feinen 69,931 Quabratfilometern wird von einem einzigen Referenten behandelt; über bas ganze Königreich Burtem: berg liegt gleichfalls nur eine Auskunft vor. Auch die Berfon ber betreffenben Berichterstatter erscheint nicht immer richtig gewählt.

Biel bebenklicher jedoch, führt ber Berfaffer aus, und wir muffen ihm barin beipflichten, sei die Art, wie sich ber Befragte seiner Aufgabe entledigt habe. Wo es fich barum handele, ben Umfang einer Erscheinung zu ermitteln, tomme es vor allem barauf au, Dagurtheile gu gewinnen. Lettere seien entweber gablenmäßig bestimmte ober zahlenmäßig nicht bestimmte. Die zahlenmäßig beftimmten Urtheile, alfo biejenigen, welche nach ber ftatiftischen Methode aufgestellt worden, bas gibt ber Berfaffer zu, maren bei einer Enquête über ben Bucher nur in febr beschränktem Umfange anwendbar; immerbin hatten fie häufiger fein konnen (3. B. größere Berudfichtigung ber Proceffälle). Der Hauptnachbrud jedoch mußte naturgemäß auf ben zahlenmäßig nicht bestimmten Urtheilen liegen. Es fei nun aber völlig verfehrt, lettere fich ftets nur als Stimmungsberichte zu benten; bie Enquête felbft dürfe, auch wenn zahlenmäßige Darftellung nicht angangig, niemals Stimmungsergebniß fein. Das eigentliche Befen ber Enquête bernhe vielmehr barin,

bie correcte Ermittelung relevanter Einzelfälle aus eigener Bahrnehmung, sowie die fritische Biebergabe von auf solche Einzelfälle Bezug habenden Zeugnissen, unter thunlichiter Kenntlichmachung bes Erfahrungsgebiets, bas bem Referenten zur Berfügung gestanden hat —

vorzunehmen. Des Fernern komme es darauf an: ben Grad der Wahrscheinlichkeit ihrer (sc. Fälle) Realität im ganzen und im besondern zu bestimmen, und durch die Mit-

<sup>\*)</sup> Doch nur angebahnt, denn der Berfaffer bebt bervor, bag einstweilen ber Aleinhandel bie Ausgleichung ber Preife verhindere. D. Reb.

theilung der hierbei maßgebenben Grunde ben entsprechenden Grad von Glauben auch bei bem Lefer wachzurufen.

Die Erreichung bieses Ziels sei bei ber Enquête über ben Bucher auf bem Lande in ben meisten Fällen nicht einmal angestrebt; ber Verfasser weiß diese Behauptung durch eine Reihe glücklich gewählter Beispiese aufs treffende zu belegen. Vor allem, führt er aus, sehle jede genaue Bestimmung des Orts und ber Zeit, wo und wann die Ermittelung angestellt wäre. Ferner mangele jede Feststellung der zeitlichen und räumlichen Grenzen, innerhalb deren die Beodachtung stattfand: mancher Berichterstatter greise auf eine zwanzigjährige und längere Vergangenheit zurück. Bei den meisten vermisse man völlig irgendwelche Quellenkritik.

Die Schluffolgerung bes Berfassers ist benn begreif= licherweise eine recht traurige:

So erhellt benn für mich, baß bie Berichte großentheils als über ben Umfang und bie Berbreitung ber einzelnen Bucherformen wiffenschaftliche Erkenntniß gebend nicht betrachtet werben können (S. 36).

Doch verwahrt er sich gegen ben etwaigen Vorwurf, als wolle er das Vorhandensein des Buchers auf dem Lande leugnen und von etwaigen Maßnahmen zu seiner Beseitigung abrathen. Das sei serne von ihm; nur empsehle er dringend, sich nicht auf Grund der vorliegenden Enquête einseitige Urtheile zu bilden; praktisch gewandt, nicht den Rlassenhaß — und was in unserm Falle dasselbe wäre —, den Rassenhaß zu schüren, solange man nicht festere Anshaltepunkte für die Verbreitung eines socialen Uebels gewonnen habe, als sie die Enquête des Vereins sür Socialspolitik an die Hand gebe.

Lesterer übrigens hat in seiner Ende September in Franksurt a. M. abgehaltenen Generalversammlung selbst nur sehr bedingt sich den Ergebnissen seiner eigenen Enquête angeschlossen; es wurde vielmehr von verschiedenen Seiten, gleichwie in der vorliegenden Arbeit Schnapper-Arndt's, betont, daß die Grundlage der Enquête durchaus nicht derart sicher zu erachten sei, um auf sie ein absschließendes Urtheil zu gründen und tiefgreisende Resormen daraufbin zu befürworten.

- 4. Der Beg zum Bohlstande von S. Smiles. Rach bem Englischen für bas beutiche Boll bearbeitet von hugo Schramm-Macbonalb. Heibelberg, Beiß. 1888. 8. 2 M. 80 Pf.
- . Ein Buch, merkwürdig burch die mannichfachen Gegensfäße, welche es enthält: Frrthümer und Wahrheiten, Interessantes und Gemeinpläße, Berschiedenartiges nach Form und Inhalt, Widersprüche in den Meinungen, ja sogar eine Zweitheilung der Autorschaft! Dieser Umstand, diese beiden Berfasser, die vielsach von verschiedenen Standpunkten aus Gleiches betrachten, oft Verschiedenartiges unter einem Gesichtspunkte anschauen, mögen eine Erklärung auch für die sonstigen Gegenfäße in dem Buche sein.

Unter ben zahlreichen paffenden und unpaffenden Citaten aus aller Reiten und aller Bolfer Berten, mit benen

ber "Weg zum Wohlstanbe" gleichwie mit einer bichten Pappelreihe rechts und links bestanden ist, fällt eins als ganz besonders geschmackvoll in die Augen; es ist von William Marsh entlehnt und lautet:

Mit golbenen Lettern wünschte ich über ben gangen Simmel bin bas einzige Wort schreiben zu konnen: Sparkaffe!

Da bieser Bunsch einstweilen unerfüllt bleiben dürfte, so schrieb Smiles sein Buch über die Sparsamkeit, worin er nachdrücklich "die Kunst, in Kleinigkeiten zu sparen", als den einzig rechten Beg zu Glück und Zufriedenheit in dieser Welt zu gelangen, preist und zu lehren versucht; Schramm=Macdonald hat diesem specifisch englischen Gebanken eine deutsche Gestalt zu geben unternommen und es muß zugestanden werden, daß die vorliegende Ueberarbeitung eine wesentliche Verbesserung darstellt.

Sofern die Schrift sich damit begnügt, praktische Winke an die Hand zu geben, auf welche Weise man mit bescheibenen Mitteln kleine Summen erübrigt, sofern sie eindringlich mahnt, nach Kräften haushälterisch zu leben, kann sie als ein treuer Rathgeber jeder Familie empfohlen werden, zumal der Verfasser durch eine vielsach gefällige Form, durch Erzählung kleiner Geschichten, durch Beisdringung mancherlei brauchbaren Thatsachenmaterials ihre Lektüre zu einer anregenden zu machen weiß. Das idhllische Biel, das der gute Rathgeber als Frucht der Besolgung seiner Regeln in Aussicht stellt, hält sich gewiß in den Grenzen einer fast patriarchalischen Bescheidenheit, vermag aber doch wol eines sleißigen Strebens werth zu erscheinen:

Ein behagliches und sauberes Hein, wie klein es auch sein mag, wenn es nur gesund ist: heller Sonnenschein darin; ein paar gute Bücher — und wer müßte sich in unserer Zeit, wo sie so billig sind, solche versagen? — keine mahnenden Gläubiger vor der Thur; ein wohlversehener Brotschrank und eine Blume im Zimmer: das sind Grundlagen des Wohlbefindens, deren Beschaffung ben meisten denn doch nicht schwer fallen bürfte.

Dieser lette Sat brudt die weniger erfreuliche Seite bes Buchs, die einen nicht unerheblichen Theil bes gangen Inhalts füllt, aus: nicht zufrieden, zu rathen, will es auch sociale Wahrheiten aufstellen und verfällt dabei in eine bebauerliche tenbenziöse Ginseitigkeit. Jebermann, so lautet die abgestandene, hier wiederum aufgetischte Beisheit, hat Einnahme genug, um durch sparfamen Lebens= wandel nicht nur zu einem leiblich forgenfreien Dafein, sondern sogar zu Reichthum und Ansehen zu gelangen. Es gibt Reiche und Arme, weil es Sparsame und Ver= schwenderische gibt. Baren die Arbeiter nicht fo lieberlich, jo fehr ber Truntfucht, bem Genuffe ergeben, fo konnten fie ebenfalls zu Rapitalbesit gelangen, benn viele unserer reichsten Leute haben sich auch aus der niedrigften Lebens= ftellung heraufgearbeitet. Diese fatte Beisheit zu begründen, werden wol ein paar Anekoten erzählt, Bablen aber gewiß nicht beigebracht. Dber foll man folgendes Exempel ernsthaft nehmen: Die Befammtzahl ber unbemittelten Bevölkerung im Rönigreich Sachsen hatte (1886) ein Rahreseinkommen von zusammen 452,531473 Mark, welche

Thatsache bem Berfasser zu nachstehender Schlußfolgerung Anlaß aibt (S. 107):

Bei einem solchen in ber Summe (!) so bebeutenden Einfommen können wir kaum (!) annehmen, daß die untern Klassen nicht im Stande wären, verhältnißmäßig ansehnliche Ersparnisse zu machen, und daß die Leute aus den untern Klassen, die ihre kluge Borsorge durch erfolgreiche Sparsamkeit bethätigt haben, nur Ausnahmen bilden müssen, wie dies leider oft der Fall ist. Was ein ordentlicher Mann vermag, das vermögen andere, die in denselben Berhältnissen sich besinden, ebenfalls. . . .

Und wie viel Bersonen waren es, welche von bem "in ber Summe" allerdings bebeutenden Einkommen "ansehn= liche Ersparnisse" hätten machen sollen? Der Verfasser nennt ihre Bahl gleichfalls; er kannte fie alfo, Unwiffenheit war es bemnach nicht, was ihn zu ben oben angeführten Beisheitssprüchen veranlaßte. In das obige Einkommen theilten fich 931272 Bersonen, annähernd brei Biertel (73,45 Procent) ber abgeschätten Bevölferung - ber Ber= faffer pergift bingugufügen: ber felbstänbig Ermerbenden. benn von ben 3 Millionen Gesammteinwohnern bes Rönig= reichs Sachsen bilben bie obigen 931272 noch nicht 30 Brocent. Jebe felbfterwerbende Berfon hat alfo an bem "in ber Summe bedeutenden Jahreseinkommen" Theil mit etwa 480 Mark, bavon muffen etwa je 3 Bersonen leben; eine Familie, bestehend aus Mann. Frau und brei Rindern, wird bemnach, die Frau als miterwerbend angenommen, taum mehr als burchschnittlich 700-800 Mark jährlich vereinnahmen. Und so sind brei Biertel ber ge= fammten Bevölferung geftellt; es mare ein bantenswerthes Unternehmen gewesen, hatte unfer Berfaffer wirklich bie Mittel bargethan, wie biese brei Biertel "verhältnismäßig ansehnliche Ersparnisse" machen können, hatte er ihnen bamit in Wahrheit ben "Beg jum Wohlstande" gewiesen!

5. Welches ist ber erste Stand? Beantwortet im Geiste bes humanistischen Socialismus von H. Wehberg. Berlin, Staube. 1888. Gr. 8. 1 M. 20 Pf.

Aus ber vorliegenden Schrift ersahren wir kaum etwas Reues, was wir aus den Beröffentlichungen der Anhänger der landligistischen Richtung, den H. George, Stamm, Flürscheim u. a. nicht bereits wüßten. Dr. Wehberg, selbst

Borftandsmitglieb ber Landliga, faßt nur frühere Ausführungen, eigene und frembe, hier unter einem etwas stolzen Titel ausammen.

Die Landliga-Agitation ift bekanntlich nicht = beutschen Ursprungs, entstanden ist sie vielmehr in den hintermalbern Ameritas. Ihre Stellung gur ftreng focialiftischen Richtung carafterifirt sich furz burch folgende Buntte: Uebereinstimmend mit dem Socialismus hegt der Landligist die Ueberzeugung, daß die zur Beit schlechte und verberbte Belt, sobald man sein Recept nur anwende, gut, gludlich, volltommen werben fonne; übereinstimmenb mit bem Socialismus fieht er ferner bas eigentliche Grundübel unferer modernen Disftande im Brivateigen= thum, jedoch — hier beginnt der Unterschied zum Socialismus - nur in bemjenigen an Grund und Boben. Das Privateigenthum am beweglichen Rapital foll besteben bleiben. Eine weitere Abweichung von ber socialistischen Richtung lieat in ber Art, wie ber beffere bobere Standpunkt erreicht werben foll. Die Gefinnung ber Landligiften ift eine höchst friedfertige, sie weisen jede Rumuthung gewaltsamer Revolution mit Entruftung von sich; sie vertrauen aber auch nicht, wie ber Margianer, auf die unabweislich mit Naturnothwendigkeit nach innern Entwickelungsgesetzen sich erfüllende Umgeftaltung ber heutigen Birthichaftsordnung, fie glauben vielmehr auf dem Wege friedlicher Propaganda, einer Bropaganda bes Borts, bie Ueberzeugung einer immer größern Rahl von Menichen für fich gewinnen zu sollen. Der Busat "humanistisch" auf dem Titel der vor= liegenden Schrift foll wol diefe Friedfertigkeit zum Ausbrucke bringen? Ober soll er das allbeglückende Riel ber Landligabestrebungen bezeichnen? Bon bem "ersten Stande" (natürlich ber "Arbeiterstand", b. h. im Rufunftestaate jeber anständige Bürger) erfahren wir Näheres erst auf der letten Seite, allwo es heißt:

Alle aber, bom geringsten Tagelöhner bis zum Lenter bes Staatswesens, wird die neue Ordnung der Dinge mit dem gemeinsamen Bande der nun erst geadelten Arbeit umfassen, es wird in Wahrheit nur einen großen Stand zufriedener und glücklicher Menschen geben, der zugleich der erste ist, der Arbeiterstand.

Werner Sombart.

### Von den jüngern Realisten.

- 1. Bas die Jiar raufcht. Münchener Roman von M. G. Conrab. Zwei Banbe. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 9 M.
- 2. Schickfal. Schauspiel in fünf Acten von Karl Bleibtreu. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 2 M.
- 3. Weltgericht. Tragöbie |in fünf Acten von Karl Bleibtren. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 3 M.
- 4. Brot. Ein sociales Schauspiel in fünf Acten von Conrad Alberti. Leipzig, Friedrich. 1888. 8. 2 M.

Dem in jungster Zeit eifrig gepflegten berliner Roman stellt M. G. Conrad in seinem neuesten Werke: "Bas bie Far rauscht" (Nr. 1) ben munchener Roman zur

Seite. Gewiß wird durch die Anlehnung an eine beftimmte, dem Leser mehr oder weniger vertraute Dertlichteit der Schein der Wirklichkeit erhöht und der Phantasie
des Lesers eine den Absichten des Dichters zu Hülse kommende sichere Grundlage gewährt. Wit der Bezeichnung
"münchener Roman" soll aber mehr gesagt sein. Wir dürsen uns nicht mit der rein äußerlichen Anlehnung an
die Dertlichkeit, die ja sehr willkürlich sein kann, begnügen,
sondern müssen einen innerlichen Zusammenhang zwischen
dem gewählten Hintergrunde und der auf ihm sich ab-

spielenden Sandlung zu erkennen vermögen. Die Borgange muffen burch bie Dertlichkeit, burch bie gegebenen socialen und politischen Berhältnisse, durch die Eigenart ber Bevölkerung bedingt und nur auf diesem Schauplate möglich sein. Die Frage, ob bei ber gegenwärtigen Beitftrömung, beren Biel es ift, die Begenfate zwischen Gub und Nord, zwischen Stadt und Land auszugleichen, eine berartige, nach Land und Leuten verschiedene Bebingtheit bes Denkens und Handelns anzunehmen ift, barf ohne Raubern bejaht werben, benn noch stehen wir ja erst im Unfange jener mächtigen Ausgleichsbewegung, ber es hof= fentlich auch nicht gelingen wirb, Landes- und Stammeseigenart zu verwischen. Gewiß bieten fich baber ber bichterischen Darftellung Borgange genug, wie fie fich nur in Berlin ober nur in Munchen abspielen konnen. Aufgabe aber bes Dichters ift es, bem Lefer bie Nothwendigs feit biefes Busammenhangs flar gur Unschauung zu bringen, foll bie Scenerie nicht als eine willfürlich ergriffene gelten. Diese Wirkung hat Conrad nicht erreicht trot aller ber bekannten munchener Bunkte, an bie wir geführt werben, trot ber Mar, die uns entgegenrauscht, trot all ber bekannten Berfonlichkeiten, Die nicht zum Bortheile bes Runftwerts unter leichter Bertleibung auftreten. Die geichilberten Borgange konnten ebenfo gut auf bem Boben einer andern Grofitadt fpielen.

Einen münchener Roman im obigen Sinne gibt uns Conrad also nicht, und selbst ber nun noch übrig bleibende Titel "Roman", ist nicht am Plate. Es ist ein wildes Durcheinander von Scenen, ohne Zusammenhang und Ausbau; er bietet Relieftrümmer, auf denen hüben und brüben noch ein Bein, ein Ropf herausschauen. Glücklich, wer sich das Uebrige hinzudenken kann. Durch den Tod des Königs Ludwig wird zwar ein Schlußessect, aber kein Abschluß gewonnen.

Diesem Mangel an Einheit und Geschloffenheit bes Bangen entspricht auch bie flüchtige, fliggenhafte Behand= lung der Charaftere. Ueberall nur Anfate, Ruge, nirgends eine Ausführung. Und bas ift um fo mehr zu bedauern, als eine Menge Bersonen bas lebhafteste Intereffe erweden und bie frifche, geiftreiche Schreibmeise bes Berfaffers immer anregend wirkt. Das Bert ift völlig unfertig und unausgereift, und hatte baber felbft mit Recht ben Titel "Bom Werktisch" verbient, unter meldem Conrad im Octoberheft ber "Gefellichaft" uns mittheilt. daß biefer Roman ein "Expositions-Roman" fein folle, "ber Burgelboben, aus bem eine gange Reibe munchener Romane raich nacheinander hervorschießen wirb". Diefe eilende haft, bie uns ftatt ausgepflegter Bemachse gleich eine ganze Scholle mit Reimen und Knospen zuwirft, ift fehr bezeichnend. Fürmahr, ein ichlechter Gärtner!

Die Neigung vieler Anhänger der neuen Richtung, plan= und ziellos dreinzuschreiben, die Bernachlässigung ber Composition ist vielleicht die Ursache, weshalb sie neben dem Roman sich nur selten und bisher ohne nam= hafte Erfolge mit bramatischen Aufgaben beschäftigten. Denn die Forderung eines geschlossenen, wohldurchdachten Aufbaues ift hier erftes Gesetz.

Neben Liliencron, Balloth und Bilbenbruch, ben fie gern zu ben Ihrigen rechnen, bat nur Rarl Bleibtreu unter der stattlichen Bahl seiner Werke auch eine Reibe bon Dramen aufzuweisen, welche freilich ber bom Berfaffer für fie geforberten Anerkennung noch entbehren. Das uns vorliegende "Schicfal" (Nr. 2) behandelt einen auch fonft icon bramatifc verwertheten Stoff: Napoleon und Josephine. Der Gindrud, den ber bloge Rame befannter historischer Berfonlichkeiten im Borer erwedt, verleitet ben Dichter nur zu leicht, ber lebendigen Ausgestaltung biefer Charaftere zu wenig Rraft zu wibmen. Auch Bleibtreu verläßt fich bei ber Ausgestaltung Ravo= leon's und ber Josephine allzusehr auf bas, mas wir ohne ihn von biesen wiffen, und fo fehlt beiben bas rechte, padenbe Leben. Die Ibee bes Studs ift die, bag 30= fephine Navoleon's Schidfal fei. Napoleon's Berhältniß zu ihr ift aber bei Bleibtreu ein rein außerliches geblieben; er sieht in ihrer Liebe nichts als eine Sicherheit für bie Erfüllung feiner ehrgeizigen Blane, er wird Rofephine nur festhalten, fo lange fie biefen nicht in bem Bege ftebt, fie ift ihm nur ein Mittel zu biefem 3mede. Die Scheibung von ihr wirkt baber nicht als tragische Schuld Rapoleon's, bie feinen Sturg berbeiführt; für ihn ftanden und fteben seine politischen Ibeale im Borbergrunde und biefe fturgen ihn. Bollte ber Dichter feinen 3med er= reichen, fo mußte er bas Berhaltniß zwischen ben beiben weit mehr vertiefen und verinnerlichen und einen gang anbern Napoleon zeichnen. Freilich einen ungeschichtlichen! Und bas vertrug fich nicht mit ber Methobe bes Reglismus. Und so ift ein an treffenden Bugen immerbin reiches Charafterbild entstanden, aber tein Schauspiel. Bubem ift ber unthätig abwartenbe, sein Biel nur inftinctiv ahnende Bonaparte ber erften brei Acte eine burchaus unbramatische Figur, die uns ebenso wenig pact wie Navoleon auf ber Sobe seines Ruhms und in ber elegischen Stimmung ber letten Acte.

Beitaus bebeutenber als bas helbenbrama "Schicffal" ist das Trauerspiel ohne Helben: "Das Weltgericht" (Nr. 3), mit welchem Rarl Bleibtreu die Jahrhundertfeier ber Frangofischen Revolution begrüßt. Ein bramatisches Geichichtsbild im großen Stile, führt es uns bie Greigniffe vom Sturge bes Ronigthums bis jum Sturge Robespierre's in einer Reihe machtig bewegter Boltsfcenen und charafteristischer Ginzelauftritte vor. Die große Fille ber Berfonen, wie die Absicht bes Dichters, bas Intereffe nicht auf einzelne leitende Geftalten, sondern auf die Bolfsbewegung zu lenken, verbietet eine feinere Indivibualisirung ber Charaftere und gestattet nur eine Reich= nung mit markigen, breiten Strichen. Richt gum wenigften biefer mit Glud burchgeführten, monumentalen Charatteriftit verbantt bas Stud feine Birtung. Reben ben bervorragenden Geftalten eines Danton, Marat, Robes-

pierre athmen auch die Rebenfiguren, wie Condorcet, Legendre, henriot eigenartiges, wirkliches Leben bis auf ihre (oft außerorbentlich gemeine ID. Reb. | Ansbrucksweise hinab. hier liegt offenbar die Starte bes Dichters. Beit weniger ift es ihm gelungen, ein auch bem Laien in ber Geschichte völlig klares und anschauliches Bilb bes Laufs ber Ereigniffe und ber treibenden Bedanken gu geben. Die fortwährenden Schiebungen in den Dachtverhältniffen, die hin- und herschwantenden Anschauungen ber Maffe find nicht icharf genug hingestellt, um nicht in ber Reihenfolge ber Scenen die Billfur bes Rufalls aebieterifch zu fuhlen und bie erflarende und ordnende Sand bes Dichters zu vermiffen. Die geschichtliche Bahrheit ber Thatfachen muß uns oft genugen, wo wir von bem Dramatifer Aufschluß über Entstehung und Busammenhang ber Geschehnisse erwarten. Ift so bie Sandlung in fich schon teine einheitliche, fest zusammengekettete, fo ift fie auch feine abgefchloffene. Wenn nach bem Sturze bes fanatischen, eiteln Robespierre bie Macht in ben Sanben ber unwürdigen Collot und Tallien ruht, fo ift bamit wol ber Banfrott ber revolutionaren Beftrebungen, aber noch nicht ihr geschichtlicher Abschluß bezeichnet; ober foll biefer burch die Freisprechung Bonaparte's in ber Schlußscene symbolisch angebeutet werben? Dann ift es min= beftens eine zweibeutige Symbolif!

Bleibtreu gibt also selbst nicht mehr als bas, was er bei seinen Vorgängern in der Behandlung des Stoffs tadelt: einen Geschichtsausschnitt, dem es noch dazu an Einheit des Interesses sehlt. Dazu trägt außer den oben erörterten Punkten noch der Umstand bei, daß das Stück keinen Helben, oder richtiger mehrere Helben hat. Denn unvermeidlich tritt in den ersten Acten Danton, in den letten Robespierre in den Vordergrund. Das Volk als handelnde Wacht läßt sich immer nur in seinen Vertretern darstellen, und wie diese in der Geschichte die Massen leiten, so müssen sie auch in der Dichtung als die sesselleitne den und padenden Gestalten erscheinen. Ein von wechs

selnden Meinungen und Stimmungen umbergeworfenes und gespaltenes Bolf kann nicht den einheitlichen Mittelpunkt eines Dramas bilden.

Die Frage, ob Bleibtren's Bert bühneniähig it, indlut von zuständiger Seite ernstlich erwogen worden. Seemiche Schwierigkeiten werden sich wenige bieten, da die fünf Acte des Stüds nur je eine neue Scenerie ersordern, gewiß ein anerkennenswerthes, wenn auch die und da um Unwahrscheinlichkeiten kämpsendes Bestreben, den Forderungen der Bühne zu genügen. "Das Beltgericht mehüllt ein kräftiges, dramatisches Talent, wie wir unt wenige besitzen, und von welchem wir bei strengerer Selbstancht und weniger stürmischer Hast noch Großes zu erwarten berechtigt sind. Die Selbstverblendung und prablerische Selbstberäucherung, die sich in dem "Rachwort" breit macht, ist eine beklagenswerthe Schwäche.

Auch C. Alberti führt uns in feinem Schaufpiel "Brot" (Nr. 4) eine hiftorische Berfönlichkeit vor, Thomas Munger, die er ungeschichtlich, aber eigenthumlich gestaltet. Begen die Bereinziehung des Liebeshandels mit der Fürstentochter Berlinde ift an fich nichts einzuwenden. Der Dichter aber macht aus bem von Boltsbegludungsibealen erfüllten Belben am Schluffe einen Beiberhelben. 3m enticheidenben Augenblide läßt Munger feine Sache im Stiche, um feine Beliebte ein paar Stunden fruber aus dem Rerfer gu befreien. Gin unmöglicher Biberfpruch im Charafter bes Münger ber erften Acte! 3m Aufbau bes Gangen fann man ein gewiffes Bühnengeschid nicht vertennen, obgleich auch hier unglaubliche Berftoge vortommen. Bollig aber vermißt man jebe Beitfarbe, jebe lebenbige Individualifirung ber Rebenfiguren, jebe Rurge und Anappheit ber Rebe. Alle Berfonen fprechen in ber gleichen, weitspurigen, phrasenhaften Rebeweise, die feine Spur von ben Stileigenthümlichkeiten ber Sprache bes 16. Jahrhunderts verrath. In allebem ift Bleibtren bem Berfaffer von "Brot" weit überlegen.

Adolf Ceonhard.

## Culturbilder aus dem classischen Alterthume.

1. Das Ariegswesen ber Alten von M. Fidelscherer. Leipzig, Berlag bes Literarischen Jahresberichts (A. Seemann). 8. 3 M.

2. Die gottesbienstlichen Gebräuche ber Griechen und Römer von D. Seemann. Leipzig, Berlag bes Literarischen Jahresberichts (A. Seemann). 1888. 8. 8 M.

Die Popularistrung der Wissenschaft ist ein hervortretender Zug in der Physiognomie der Bildung in unserm Jahrhundert und mit dem Streben nach Popularistrung hält die Kunst populärer Darstellung (in Schrift und Bild) Schritt. Freilich hat jenes Streben eine Gesahr in ihrem Gesolge, und diese tritt sogar sehr augenfällig in den Vordergrund jedesmal, wenn die Popularität nicht von einem Meister geübt wird, der das Fach kennt und beherrscht. Wo sich blos eine "gewandte Feber" — beren sich ja heutzutage Tausenbe und aber Tausenbe zu jeder Leistung sinden lassen — des Gegenstandes annimmt, da ist dieser von vornherein preiszegeben und versoren, wenigstens für den, der etwas Ordentliches sernen will. Leider sind nicht nur unsere überrheinischen Nachbarn, die Franzosen, mit solchen "Leistungen" heimgesucht, sondern das Popularisirungssieder grassirt auch in deutschen Landen, und es wäre vielleicht eine unwahre Behanptung, daß gute Bücher dieser Art die Regel bilden. Es scheint nun zwar nichts leichter zu sein, als aus wirklich wissenschaftlichen Werken mit Weglassung aller gesehrten Zuthaten (gewöhnlich "Ballast" genannt), item durch Beigabe einiger

ftiliftischer Buthaten einen angenehm buftenben und schmedenden Extract berzuftellen - aber es scheint auch nur fo. Das große Bublitum freilich läßt fich beftechen, der Kenner dagegen merkt sofort, ob eine fachmännische und gelehrte oder blos eine routinirte und in der "Mache" geschickte Band thatig war. Ift bas erftere ber Fall, fo barf man sich aufrichtig freuen. Und biefer Freude sei benn auch bei vorliegenden Buchern Ausbrud gegeben. Bormeg fei bemerkt, bak bie Alustrationen - sie gehören nun einmal, ob wohl ober übel, jum Sandwerk und find, was wohl zu beachten, sämmtlich antiken Driginalen nachgebilbet - faft alle aus Schreiber's culturhiftorischem Atlas ausgewählt find, wenigstens gilt bies für bas erfte genannte Buch, Fidelicherer's "Rriegswefen ber Alten" (Dr. 1); bas zweite hat feinen Bang ohne irgendwelchen Sang und Rlang (Borwort) angetreten. Rur hochft felten vermißt man bei biefen Abbilbungen bie entsprechenbe Erklärung, wie dies ber Fall ift mit Rr. 95, welche felbft einem geschulten Architeften taum verftanblich fein burfte. Für uns ift ber Text bie Sauptfache und biefer lieft fich nicht blos glatt und ohne Anftog, sondern er ift auch sachlich richtig, man barf auch sagen vollständig, ohne baß barum vorhandenen Streitfragen ein Raum gegonnt ware. Das erftgenannte Buch fucht (burch seine Gintheilung) bas Suftematische möglichst mit bem Siftorischen zu verbinden, barum fteht homer an ber Spite und bilben bie Diabochen mit ihrem ausgebilbeten Belagerungswefen ben Schluß ber auf bas griechische Beerwesen bezüglichen Darftellung, welcher fich bann bas Seewesen anreiht. Daß auch in "Culturbilbern aus bem claffischen Alterthum" folche Bölker uns in ihrer friegerischen Berfassung vorgeführt werben, welche zwar nicht felber claffisch find, bagegen mit Griechen und Römern in Berührung tamen - Perfer, Rarthager, Relten, Germanen -, ift eine Inconfequenz, welche bem Berfaffer schwerlich zum Borwurf gemacht werben wirb, vielmehr ist hier eher bas Lob am Plate. Und löblich in jeder Bezichung, weil zwedentsprechend, ift, wir wiederholen es, bas gange Buch.

Otto Seemann verfährt in seinem Buche: "Die gottesbienstlichen Gebräuche ber Griechen und Römer" (Nr. 2), was kaum anders möglich war, rein systematisch in der Art, wie auch Schömann die gottesdienstlichen Alterthümer ber Griechen dargestellt hat ("Griechische Alterthümer", Bb. 2, Leipzig 1859). Wir möchten nicht jeden Sat des Berfassers unterschreiben, wenn er z. B. gleich zu Ansang sagt:

Der Grieche wie auch ber Römer betrachtete ben Staat gerabezu als eine Anordnung ber Götter, und jebe Theorie, welche ben Ursprung bes Staats in einer Art Gesellschaftsvertrag gesucht hätte, wurde ihm höchstens ein mitseibiges Lächeln entsocht haben —

so ist dies zu viel gesagt ober man mußte den Aristoteles und seine Beitgenossen nicht zu den Griechen rechnen; die ersten Rapitel seiner "Politika" können den Berfasser eines andern belehren.

Im übrigen entspricht auch biefes Buch seinem Zwecke

vollfommen, ift also nach Ariftoteles (weil wir diesen Bewährsmann nun doch einmal genannt haben) gut.

3. Horaz und feine Freunde von Friedrich Jacob. Herausgegeben von Martin Bert. Zweite Auflage. Berlin, Bert. 1889. 8. 3 M.

Das Buch von F. Jacob (nicht zu verwechseln mit Jacobs) über "Horaz und seine Freunde" hat bei seinem Erscheinen 1853 einiges Aufsehen erregt und ist ziemlich gunftig beurtheilt worden. Man batte zwar icon abnliche Bersuche einer Darftellung antiten Lebens im Gewande bes Romans - bie gelungenften ohne allen Zweifel in Beder's "Gallus" und "Charikles" —, immerhin war bie Schilberung eines bestimmten Zeitabschnitts, ber burch hervorragende hiftorische Berfonlichkeiten verbildlicht und vertieft werben konnte, ein noch ziemlich jungfräuliches Gebiet und fonnte auf Erfolg rechnen, wenn fich ein tüchtiger Philolog fand, ber mit feiner Gelehrfamteit Un= muth und Geschmad zu vereinigen wußte. In F. Jacob schien ber Mann gefunden zu sein und biese Ansicht muß auch die des neuen Herausgebers M. Bert fein, fonft hatte er sicherlich seinen Namen nicht bagu bergegeben. Ich kann leiber biese Ansicht nicht gang zu ber meinigen machen und erlaube mir baran zu zweifeln, ob eine Deuausgabe bes Buchs gerechtfertigt fei. Der Berfaffer mar als Lehrer gewiß an seinem Blate; wenn ihn wirklich C. Lachmann, C. Lehrs und bas Brüberpaar Curtius als ihren "Lehrer und Bilbner" hoch ehrten und liebten. wie uns hert versichert, so hat das gewiß seinen auten Grund gehabt; aber ein guter Babagog und Philolog fein und fich der Gunft der Musen erfreuen, find zwei berschiedene Dinge. Phantasie scheint keine bervorragende Eigenschaft Jacob's gewesen zu fein. Sein Gemalbe ift nicht aus einem Guffe, fonbern aus Reminiscenzen und Studien mubiam ausammengetragen, ohne einheitliche Farbe. ja sogar ohne hervortretenden Mittelpunkt, einzelne Bartien beffelben wol recht gelungen und ermunternd, andere bagegen bis zur Geschmadlofigfeit überladen; man fieht, die Phantafie reichte nicht aus, ein einfach Schones zu geftalten unb ichleppte beswegen aus allen Eden und Enben Mofait, oft recht wunderliches und bigarres, nicht felten geradezu unschönes Material bergu, um burch bie Massen zu imponiren. Auch der Stil ift nicht makellos, zwar nicht mit Fremdwörtern durchspidt (was bei foldem Stoffe eine löbliche Entsagung ift), bafür aber burch Ausbrude verunziert, die fich in feinem beutschen Borterbuche finden durften. Rein vorurtheilsfreier Leser wird ben Weg burch biefes Buch mit reinem Bergnügen, mit wirklichem Genuffe gurudlegen, er wird zu oft an Blode ftogen, fich an Dornen rigen, ja durch burre Steppen wandern, um die Erinnerung an bie iconen Bartien voll und gang auskoften zu konnen. Am meisten Freude wird er schöpfen aus den eingestreuten Uebersetungen Horazischer Gebichte, welche, obwol einzelner ftorender "Driginalitäten" feineswegs entrathend und oft an ben haaren berbeigezogen, bennoch über bas troftlose Geftrüpp moderner Stümperei hoch emporragen. Das Buch hat einen philosophischern Anstrich als Becker's "Gallus", es will ben Dingen tiefer auf ben Grund gehen und umrankt seinen Inhalt mit ebenso zahlreichen als ausgebehnten Betrachtungen — und boch, die schlichte Becker'sche Erzählung, an die sich dann in gesonderten Anmerkungen und Ausführungen eine Fülle bunter Arpstalle aus dem Schachte

bes Alterthums ansetzt, die sich ber Leser je nach Belieben auflösen kann ober nicht, liest sich mit reinerm Genusse als jener aus mühsamer Reslexion geborene Blendling und Halbroman, bei bem uns stets das unerquickliche Gefühl begleitet, daß er nicht vom Geiste stamme und daß seine Mutter nicht die Muse, sondern die Gelehrsamskeit sei.

## feuilleton.

Bor fünf Jahren hat Rubolf von Gottschall in einer anziehenden Studie: "Die Dichterin auf dem Throne" ("Unsere Zeit", 1883, II), über die Kennzeichen und Grenzlinien des Dilettantismus und des wahren Dichterthums gesprochen. Alle Züge eines echten Dichtergeistes sindet er in den Schöpsungen Carmen Sylva's, und die sehr lefenswerthe Abhandlung schließt mit den Worten: "Carmen Sylva gibt allem, was sie schafft, die Signatur geistiger Bedeutung. Noch ist ihr literarisches Gesammtbild nicht abgeschlossen; sie steht mitten in einem unermüdlichen Schaffen, welches der Literatur gewiß noch schöne Früchte zeitigen wird." Das hat es auch reichlich gethan und der Name und die Schöpsungen der königlichen Dichterin sind in immer weitere Kreise gedrungen. Mit dazu beigetragen hat ihre bedeutende menschliche Bersönlichteit. Man sah mit Interesse Nachrichten über ihr Leben entgegen.

Die eingehenbste Biographie ift die 1884 erschienene von Ratalie Freiin von Stadelberg: "Aus Carmen Sylva's Leben", jetzt in fünster vermehrter, bis auf die jüngste Zeit fortgeführter Auslage herausgegeben (mit fünf Bilbern und einem Facsimile, Heibelberg, C. Winter, 1889). In der genauen Kenntniß ihres Gegenstandes, der von liebevoller Theilnahme für denselben erfüllten Sprache, durch Darbietung reicher Selbstzeugnisse aus Briefen und Tagebüchern und Schilderung des Wohnortes und der Umgebung der Königin aus eigener Anschauung hat die Berfasserin ein längst anerkanntes sehr gesälliges Buch geschaffen, das in seiner vornehmen Ausstattung mit vier Bildnissen Carmen Sylva's und einer Ansicht des Castells Pelesch in den Karpaten den vielen Freunden der Dichterin eine willtommene Gabe sein wird.

— Der glückliche Bersuch, eins der ansprechendsten Erzeugnisse der romantischen Schule den heutigen Lesern bekannt zu erhalten, hat sich bewährt. Die "Chronika eines sahrenden Schülers",
welche Clemens Brentano unvollendet hinterlassen hatte, wurde
von A. von der Elbe derart in seinem Geiste fortgesetzt und
vollendet, daß allgemein das Urtheil — so auch in d. Bl. (Rr. 31
f. 1880) durch Robert Boxberger — dahin ging, es lasse sich ohne
Bergleich des Originaltorso der Punkt nicht aussindig machen, wo
das Neue an das Alte sich reihe. Wie richtig der Ton getrossen
und wie einseitig die Ansicht, daß nur die Darstellung des mobernen Lebens Anziehung bieten könne, beweist außer vielen anbern literarischen Erscheinungen auch die Thatsache der eben ersolgten sechsten Auslage in einer Miniaturausgabe (Heidelberg,
T. Winter).

Zweiselhafter erscheint ber Bersuch, ein bebeutend jüngeres, aber immerhin schon eine Generation zurückliegendes Buch wieder einzubürgern. Theodor Mügge's erster norwegischer Roman "Afraja" ist zum dritten male aufgelegt (Breslau, Trewendt, 1889). Bei seinem Erscheinen im Jahre 1854 wurde er von Abolf Zeising (in Rr. 16 d. Bl. f. 1854) um seiner innern Borzüge willen für einen der gelungensten deutschen Romane erklärt; dazu trat der durch ihn zum ersten male in die Erzählungsliteratur eingeführte nordische Boden der Handlung und Stimmung, um diesem Berte Mügge's eine außerordentliche Aufnahme zu bereiten und seinem nur zwei Jahre jüngern "Erich Randal" und den fosgenden

nordischen Romanen die Bahn offen gu halten. Die Antheilnahme blieb lebendig genug, "Afraja" 1862 eine zweite Auflage erleben gu laffen. Seitbem hat bie Lage fich boch fehr veranbert. Ginerfeits erkannte man bamals mehr als beute einen guten Roman und gab mehr auf ihn; andererfeits hat ber Boben bes Romans heute ben Reig ber Neuheit eingebußt, feit wir Norwegen burch bie Schilberungen ber Gingeborenen gut genug fennen. Run ift es freilich febr anziehend, in ber Reichnung Mügge's, obschon bicfe fich auf die außerfte Culturgrenze und auf einen hundert Jahre jurudliegenben Beitpunft bezieht, bie Grundzuge norwegischer Dent- und Charafterweise herauszufinden; gunachft macht fich aber ein gewiffer Gegenfat zu bem Bilbe bemertbar, bas wir burch bie modernen norwegischen Ergabler von ihrem Lande gewonnen haben. Es icheint fraglich, ob die Lefer, welche Björnfon und Ibfen, Rielland und Lie eben beiseite gelegt, fich nicht burch Dugge befrembet fühlen; ber Unterschied liegt aber barin, bag jene ben mobernen, von allen Beitfragen berührten Europäer auf norwegischem Boben schildern, dieser ben normannischen Squatter vergangener Beit zur Darftellung bringt. "Afraja", in einen Banb handlich gusammengebrangt, in bubichem Gewande, verbient es, bom jungern Gefclechte, und fei es auch nur bes Bergleichs halber, fennen gelernt gu werben.

- "Das eigentliche Arbeitsgebiet ber Geschichte" ift bas Thema der Rebe, mit welcher Professor Dietrich Schafer fein atabemisches Lehramt in Tübingen in biesem Bintersemester angetreten hat und bie, als Bibmung jum achtzigften Geburtstage bem Brofeffor Richard Ropell in Breslau bargebracht, jest im Buchhandel erschienen ift (Jena, Fischer). Schäfer nimmt bamit eine der Fragen auf, die fein Rachfolger auf bem jenaer Lehrftuble, Ottotar Loreng, bor zwei Jahren in feinem Buche "Die Geschichtewiffenschaft in Sauptrichtungen und Aufgaben" gur Erörterung geftellt hat. Bon ber oft betonten Forderung ausgebend, "Culturgeschichte" bei ben hiftorifden Studien in ben Borbergrund ju ruden, wirft ber Rebner einen Blid auf die Entwidelung ber Geschichtschreibung überhaupt und vornehmlich ber beutschen, um aus ihr zu erfehen, wie biefe ihre Aufgabe erfaßt habe. Und burch allen Bechsel ber Reiten hindurch findet er fie fugen auf bem nationalen Bewußtfein, beschäftigt mit ber Darftellung ftaatlichen Lebens, zugewandt ben sittlichen Beziehungen, welche bie Menfchen gur politischen Gemeinschaft verbinden. Da innerhalb biefer bie Formen ber Bilbung und Gefittung fich entwideln und auf bas Rusammenleben und Birten ber Menfchen Ginfluß uben, arbeitet die Geschichtswiffenschaft in ber Erforschung ftaatlichen Lebens ohnehin an ber Lösung ber Aufgaben ber fogenannten Culturgeschichte nicht nur mit, sondern forbert fie am meiften. Denn indem fie ben Stand ber allgemeinen Bollsmoral nach bem Grabe ber allgemeinen hingebung an bie ftaatliche Gesammtheit mißt, weiß fie bie gleichen Leiftungen und Opfer um fo hoher anguichlagen, je reizvollere Guter bie Cultur bem Gingelnen berlieben hat. Mit weiser Mahnung gur Beobachtung bes richtigen Berhaltens ber hiftorischen Arbeit zu ben Gulfsfächern, mit guten Bemertungen über bas Berhaltnig von Geschichte und Politif

schließt ber licht- und geistvolle Bortrag, ber wieber bie hohe Begabung bes Berfaffers zu folch furger und abgerundeter Mus-

- Aus ber Ralenberliteratur ift als neue Erscheinung hervorgubeben ber "Mostauer Almanach für 1889", erfter Jahrgang, berausgegeben bon Baul Grogmann (Mostau, Grogmann u. Rnobel). Reben bem reich ausgestatteten allgemeinen Theil und ber Ortschronit, welch lettere namentlich auch einen guten Einblid in bas Leben ber beutschen Gefellschaft Mostaus gewährt, wird eine umfangreichere fehr anziehenbe Studie von Beorg Bachmann: "Bur neuern ruffifchen Literatur", eine geschichtliche Stizze über "Das beutsche Theater zu Mostau" bon hugo Ebelmann und ein Gebentblatt an "Boffart und Barnay in Mostau" geboten. Ein Abrefbuch ichließt bie hubiche Unternehmung, ein Beugniß ber Blute ber beutschen Colonie in ber alten Barenftabt.

- Die Langenscheibt'sche Berlagshandlung (Prof. G. Langenicheibt) in Berlin fteht nunmehr endlich im Begriffe, bas lang erwartete, bereits vor zwanzig Jahren von Brof. Dr. Muret nach bem Borbilbe von Sachs-Billatte begonnene und jest im Manufcripte vollendete "Enchflopabifche Borterbuch ber englifden und beutiden Sprache" zu bruden. 3m Intereffe ber Sache mare es ermunicht, wenn gebachter Berlagshanblung ober bem Berfaffer (Berlin, N, Schonhaufer Allee 184) noch bor Thoresichluß von Freunden und Rennern des Englischen alle jenc Notigen jugangig gemacht murben, welche gelegentlich bes Gebrauches irgendeines ber bisher verfügbar gewesenen englischbeutschen Borterbucher etwa entstanden find. Um ein legitalisches Bert wie Muret ber Bollfommenheit und Ludenlosigfeit thunlichft nabe zu bringen, find bie Erzeugniffe bes Gebrauche, b. b. jene Buniche, bezw. Beitrage unentbehrlich und von befonberm Berthe, Bu welchen ber lebenbige Bertehr mit ber Sprache und bie Benutung bes Borterbuche Beranlaffung geben.

- Die wiffenschaftliche Gesellschaft Philomathie in Reiße bat une ihren vierundzwanzigften Bericht überfendet, welcher als Feftidrift zur Feier bes funfzigjährigen Beftebens gebrudt worben ift (Reife, Graveur). Es ift eine gang respectable Gefellichaft von Belehrten aller Bebiete, welche fich ba zusammengefunden bat. In 25 Jahren find in 226 Sigungen 309 Bortrage gehalten worben, barunter viele von wissenschaftlichem Berthe. Unter ben bier wieder abgedruckten Abhandlungen heben wir nur eine felbftanbig im Buchhanbel erfchienene, bereits fruher von uns gewürdigte hervor: "Die theiftifche Gottes- und Beltanichauung als Grundlage ber Geschichtsphilosophie. Bon Dr. Ernft Delger". Moge ber überaus rührigen Gelehrtenrepublit noch eine lange, ruhmvolle Bufunft beschieben sein!

#### Bibliographie.

Garlepp, B., Aus Bietens jungen Jahren. Gefcichtliche Ergablung. Berlin, D. u. D. Beibler. 8. 1 DR.

Glim, H. v., Ausgewählte Dichtungen. Herausgegeben von A. von der Passer. Leipzig, Liebeskind. 1889. 8. 3 M. Goldschmidt, J., Schiller's Weltanschauung über die Bibel. Erlänterungen über "Kassandra" und "Das Ideal und das Leben". Berlin, Rosenbaum u. Hart. Gr. 8. 80 Pf.

Rosenbaum u. Hart. Gr. 8. 80 Pf.

Goltermanu, H., Bom Bolte aus dem Bremerlande. Plattdeutsche Boesie und Brofa. Bremen, Kihtmann. 8. 2 M. 50 Pf.

Hender, R., Dramatische Dichtungen. 18tes Bochn.: Gott schüte mich vor meinen Freunden. Lustipiel. — 19tes Bochn.: Brinzessin Sacha. Schauspiel. Bertin, hers. 8. 2 M. 60 Pf.

Hirsch, H., Uederseeische Kolonisation durch Oesterreich-Ungarn, mit handelsstatistischen und handelsgeographischen Anhängen. Wien, Holsel. Gr. 8. 2 M.

Apluh. E. Ran her Capitalt in Rand her Maldander.

Solub, E., Bon ber Capftabt ins Land ber Majdutulumbe. Reifen im füblichen Afrita in ben Jahren 1883—1887. Mit circa 180 Original-holzschnitten und 2 Karten. Iste Lig. Bien, oblor. Er. 8. 50 Pf. dorft, S. bon ber, Bon Geschlecht zu Geschlecht. Roman. 2 Bbe. Görlis, Bierling. 8. 7 M.

Humboldt, Gebrüder v., Fünf Briefe an Johann Beinhold Forster. Nebst einem Anhang. Herausgegeben von F. Jonas. Berlin, Oehmigke. Gr. 8. 1 M. 50 Pf.

Gr. 8. 1 M. 50 Pf.

Jaunsen, d., Märchen und Sagen bes estnischen Bolles. Uebersetz und mit Anmerkungen versehen. 2te Lig. Riga, Khmmel. 8. 3 M. 50 Pf.

Jokai, M., Auf höherem Befehl. Roman. Deutsche Bearbeitung von B. Bechäler. Leipzig, Leipziger Berlagshaus. 8. 3 M.

Junker von Langegg, F. A., El Dorado. Geschichte der Entdekungreisen nach dem Goldisnde El Dorado im XVI. und XVII. Jahrhundert. 2 Thie. in 1 Ade. Leipzig, Friedrich. Gr. 8. 5 M.

Justi, C., Diego Veiazques und sein Jahrbundert. 2 Bde. Mit einem Abriss des literarischen und künstlerischen Lebens in Sevilla, 2 Titelbildern und 52 Illustrationen. Bonn, Cohen u. Sohn. Lex.-8. 36 M.

Relterborn, R., Der Blanetenftanb. Luftipiel. Marau, Sauerlanber. 1889. Gr. 8. 80 Bf.

Rerner, S., Die Abenteuer bes Iohannes Reufd. Culturgefcichtlicher Roman aus ber Benbe bes Mittelalters. Roln, Bachem. 8. 3 M. 50 Bf. Anittl, M., Cultur- und Lanbichaftebilber aus Steiermart und Rarnten. Rlagenfurt, Leon son, 1889. 8. 3 D.

Roopmann, BB., Die Runft und bas Schone. Caffel, Frebichmibt. 8. 1 DR. 60 Bf.

Ladtsoe, Tabtekking. Mus bem Chinefifden von &. B. Roat. Berlin, C. Dunder. 8. 1 DR. Lindau, B., Berlin. Romane. III. Spigen. 2 Bbe. Stuttgart, Spemann. 10 D.

Radenzie, Sir A., Friedrich der Edle und seine Verzte. Antwort auf die Berliner Broichüre: "Die Krantheit Kaiser Friedrich III." Styrum, Spaarmann. Gr. 8. 1 M. 50 Bf.
Maler, G., Weltliche Freimaurerei. Ein Beitrag zur humauistischen Bewegung innerhalb des doutschen Maurerthums. Gesammelte Arbeiten. Leipzig, Findel. Gr. 8. 4 M. 50 Pf.
Methner, J., Boeste und Brosa, ihre Arten und Formen. Halle, Buchhandlung des Baisenhaufes. 8. 2 M. 80 Bf.

Michelsen, C., Meister Eckart. Ein Versuch. Berlin, Mittler u. Sohn. Gr. 8. 60 Pf.

Der Morber. Bon \*\*\* Großenhain, Baumert u. Ronge. 12. 1 MR. Mulitheroen ber Reugeit. 6ter Bb.: Franz Lifgt. Abrih feines Lebens und Bitrigung feiner Werte. Bon B. Bogel. — 7ter Bb.: Richard Bagner als Dichter. Ein Ueberbild feines poetischen Schaffens von B. Bogel. Leipzig, M. heffe. 8. & 1 M. 20 Pf.

Rentwig, G., Die Jungfrau bom Glager Bergfee. Marchendichtung aus ber Urzeit ber Subeten. Breslau, Sobler. 8. 1 DR.

Dpig, E., Gebanten über bie Bivifection. hannober, Schmorl u. v. Gee-felb. Gr. 8. 30 Bf.

Pach, O., Vorfrühling. Ausgewählte Dichtungen. Wien, Amonesta.
16. 1 M.

Bjeil, B., Das Balbtlofter. Roman aus unseren Tagen. 1stes hit. Dredden, Ab. Bolf. Gr. 8. 10 Bj. Philippi, K., Schillers lyrische Gedankendichtung, in ihrem ideellen Zusammenhange beleuchtet. Augsburg, Votsch. 8, 2 M.

Bhissiphic des gesunden Menschendes. 8. 2 M.
Bhissiphic des gesunden Menschenverstandes. Bon hannas. Leipzig, D.
Bigand. Gr. 8, 4 M.
Boelchau, A., Die livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1887. Riga,

Phimiel. 12. 1 M.

Bort, Frieda, Gebichte. Berlin, herh. 8. 3 M. 60 Bf.

Bodta, F., Richard Wagner und die deutsche Kultur. Ein Bekenntniß, eine Entgegnung und ein Ausblick. Berlin, Walther u. Apolant. Er. 8. 50 Bf.

Redwiß, Marie v., Oft und Weft. Rovellen. Berlin, herh. 8. 4 M. Rethwifd, E., Gulturfragen, belprocen von E. R. 1ftes bis 3tes oft. Berlin, Bilbelmi. Gr. 8. 4 75 Bf.

Robenberg, J., Unter ben Linden. Der "Bilber aus bem Berliner Leben" 3. Folge: 1887-1888. Beilin, Gebr. Baetel. 8. 6 D. Robricheibt, G. v., Der lepte Tharingstonig. Ergahlung aus ber beutschen Bergangenheit. Dalle, Buchhanblung bes Baifenhaufes. 1889. 8. 2 D. 70 Bf.

Bubin, S., Geschichte des Aberglaubens. Aus dem hebräischen übersett bon J. Stern. Leipzig, E. Thiese. 8. 1 MR. 50 Bf. Scheffel, J. B. v., Gedichte aus dem Rachlaß. Stuttgart, Bonz u. Comp. 1889. 8. 3 M.

1889, 8. 3 M.
Schwarzfopff, A., Charafter-Studien. Aus dem Rachsasse. Bremen, Maller. 8. 2 M. 80 Bf.
Smolle, L., Das Buch von unserem Kaiser. 1848—1888. Festickrift aus Ansis des 40jäbrigen Judidums Sr. Waj. des Kaisers Franz Joseph I. Wit 34 Juhrtaionen. Bien, Bichier's Wien. 11. Sohn. Gr. 8. 3 M.
Spengler, F., Der verlorene Sohn im Drama des XVI. Jahrhunderts. Zur Geschichte des Dramas. Innsbruck, Wagner. Gr. 8. 3 M. 60 Pf.

Stege, Margarete, Rudud und Sturmvogel. Ein Frühlingslieb und ein herbstessang. Berlin, Ihleib. 8. 1 W. 50 Pf. Lewang, F., Erzählungen, Mächen, Sagen und Mundarten aus heffen. Gefammelt und herausgegeben. Marburg, Elwert. 8. 50 Bf.

Trabert, A., Deutsche Gebichte aus Desterreich. 1ster Bb.: Schwertlieder eines Friedsamen. Frankfurt a. M., Benbel. 12. 1 M.

Wallaschek, R., Studien zur Rechtsphilosophie. Leipzig, Duncker u. Humblot. Gr. 8. 7 M.

Wendorff, F., Erklärung aller mythologie aus der annahme der erringung des sprechvermögens (mit vorzüglicher berücksichtigung des griechischen und sanskritischen idioms). Berlin, G. Nauck. Gr. 8. 12 M.

Benger, I., Ungluds-Chronit ober die bentwürdigften elementaren Berberungen und Berftdrungen im Ratur- und Kulturleben aller Zeiten. Bern, Jenni. 8. 2 M. 30 Pf.
Billms, Agnes, und Abelheid Wildermuth, Ottilie Wildermuths Leben. Rach ihren eigenen Aufzeichnungen zusammengestellt und ergänzt von ihren Töchtern. Mit 3 Abbildungen. Stuttgart, Gebr. Kröner. 8. 5 M.

# Anzeigen.

Die für die "Blätter für literarische Unterhaltung" bestimmten Anzeigen sind an die Annoncen-Bureaux von Rudolf Wosse in Leipzig, Berlin ober sonstigen Filialen einzusenden. Insertionspreis für die gespaltene Petitzeile 25 Pf.

Mener Verlag von Breitkopf & Bartel, Leipzig. Rich. Waaner's Briefe an Ablig, Fifcher, Seine. Gr. 8°. Geheftet 7 Dt. 50 Bf. Rein gebunden 9 DR.

Berlag von F. M. Brockfigus in Leipzig.

Soeben ericien:

Jesus Christus und die Willenschaft der Gegenwart. Bon

Moriz Carriere.

Zweite Anflage.

Geh. 1 M. 80 Pf.

Der Berfasser will biese Schrift als eine Differtation zu feinem golbenen Doctorjubilaum betrachtet haben. Er weift barin nach, bag es eine Lebensfrage bes Chriftenthums fei, bas Ebangelium ebenso mit ben Ratur- und Geschichtstenntniffen, ber Beltgertam eben nit ben Rutut' und Gelachistentutifen, bet Zoeti-anschauung der Gegenwart in Zusammenhang zu bringen, wie es die Kirchenväter mit der Wissenschaft der Griechen gethan. Welch hohes Interesse diese Schrift erregt hat, beweist die sofort nach ihrem Erscheinen nöthig gewordene zweite Auflage.

Verlag von J. A. Brockhaus in Leipzig.

## Beirn Mahlhuber's Reiseabenteuer.

Bon Friedrich Gerftacker.

Mit Muftrationen von Otto Braufemetter. Achte Auflage. 8. Cart. 1 DR.

Diefe beliebte, bereite in achter Auflage vorliegende Ergahlung Gerftader's ift eine ber gelungenften Erzeugniffe beutichen humore.

#### Berder'iche Berlagshandlung, Freiburg im Breisgau.

Soeben ift ericienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Frank, Dr. E., Geschichte der christlichen Malerei. Z. Lieferung. Bilder zum ersten Theil: Bon ben Ansangen bis zum Schluß ber romanischen Spocke. Gr. 8. (IV u. 44 Tafeln mit 63 Bilbern.) Ausnahmspreis für Abonnenten der Lieferungs-Ausgabe M. 2. -, für Richt-Abonnenten M. 3.

Das Wert wird zwei Bande umfaffen und mit Raphael abidließen.

Berlag pon F. M. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erichien:

## Die Ueberlieferung.

Ihre Entstehung und Entwickelung.

#### Ernst von Bunsen.

In zwei Banden.

Erfter Band. 8. Geh. 7 D.

Der Berfaffer, ein Sohn bes Freiherrn Karl Jofias von Bunsen, entwirft in diesem Werk eine Geschichte der Tradition der Rirche und verfolgt dabei, unter Berückschigung ber neuefen Ergebnisse wissenschaftlicher Kritit, hauptsächlich ben Zweck, spftematisch Berborgenes ans Licht zu bringen und so der Bibel ihre Stelle in ber Beltgeschichte anzuweisen.

Für Kinder ge-nügt <sup>1</sup>/<sub>4</sub>—<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, für Erwachs. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1 Tam.- Confitüre. In Schachtein à 80 Pf., auch einzeln nur in Apothek C. Kanoldt Nachf., Ap.—Sotha

#### Apoth. Kanoldt's Tamar Indien Aerzti.warm empfohl., unschädl., rein pflanzl., sicher u. schmerzlos wirkende Confiture laxative von angenehm erfrisch. Geschmack, ohne jede nachtheil. Nebenwirkung. Allein Scht. Appetitlich. - Wirksam

Seit Jahren in Kliniken und rösseren Heil-Anstalten gegen Verstonfung. Blutandrapg, Vollblütigkeit fortlaufend in Anwendun



#### Die 115te Königlich Sächsische Landes-Lotterie

Bont-Lofe haben für alle 5 Klassen Gultigseit und ersorbern baburch für die gange Lotterie nur einer einmaligen eingeschriebenen Zusendung. — Bird sone befahren und nach Beendigung der Lotterie noch die amtliche Gewinn-Liste gewänscht, so sind außer dem Blanpreise noch 55 Bf., vom Ausland 75 Bf., star Borto und Liste beigustigen. — Hür Bont-Los-Rummern, welche in einer der ersten vier Klassen gewinnen, werden die im Boraus bezahlten Einlagen. Schreibgebühren und Reichstempelsteuern bei Erzebung des Gewinnbetrage gleichzeitig mit zurück vergitet. Alassen. Bore gewähren nur Anspruch auf Gewinne in der Klasse, aus welche solche lauten und sind daher zu jeder solgenden Liebung zu erneuern. — Reelle Bedienung nud Krengste Berschwiegenheit. — Ausgahlung der Gewinne, selbst der höchken Tresser, wie seither, sofort. Ausstährlicher Spielplan gratis und franco unter Convert.

Reinhold Walther in Leipzig, Plassondorsor-Strasso No. 5,

concessionirter K. S. Lotterie-Collecteur.

(Mit einer Beilage von F. A. Brodhans in Leipzig.)

Drud und Berlag von F. A. Brodfaus in Leipzig. — Für ben Anzeigetheil verantwortlich: L. Th. Röhmann in Leipzig.

.

. ·

. • • . • • · 

. . . . ١, • ٠